

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

901

יהוה

- 1:

. Vaccines 663

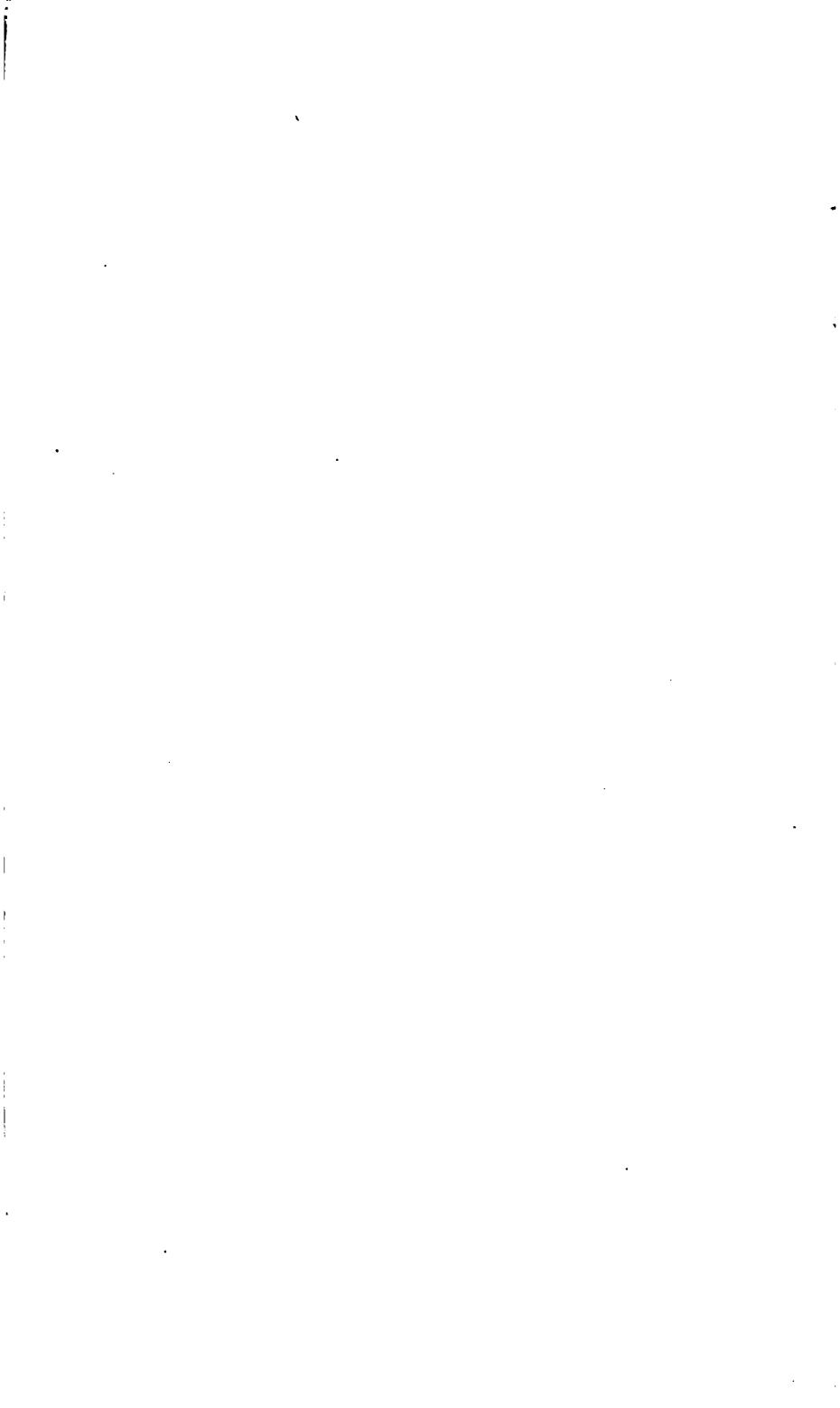

# Handbuch

bet

## christlich = kirchlichen Alterthümer

in alphabetischer Ordnung

mit

steter Beziehung auf das, was davon noch jest im christlichen Cultus übrig geblieben ist.

1 Bon

M. Carl Christian Friedrich Siegel, Diaconus und Besperprediger zu St. Thoma in Leipzig.

> Vierter Band. Mönchthum — Weibwasser.

Leipzig, Betlag von Lubwig Schumann. 1838. • , , - · . . . • . 

### Borrebe.

Diermit übergebe ich dem theologischen Publikum den letzten Theil meines Handbuches der christlich-kirchlichen Alterthamer zc. mit den versprochenen mehrfeitigen Registern. Wenn es ans genehm ist, eine an sich gewiß mühevolle Arbeit beendiget zu haben, so wird dies Gefühl noch durch die Erfahrung erhöhet, daß mein Buch mündlich und schriftlich eine freundliche Wür= digung erfahren hat. Ramhafte Theologen nicht nur auf unserer, sondern auch auf auswärtigen Universitäten, haben sich beifällig in ihren akademischen Vorlesungen barüber erklart, und in dem Gersdorfischen Repertorium, so wie in der Jenaischen und Hallischen Literaturzeitung sind schriftlich ähnliche Urtheile darüber gefällt **B**orzüglich worden. fühle ich mich meinem Herrn Recensenten in der Hallischen Literaturzeitung (s. Hall. Allgem. Litz. No. 33. 20. Aug. 1838.) verpflichtet, der mit eben so viel Sachkenntniß als Billigkeit und Humanität meine Arbeit gewürdigt hat. mir gemachten wenigen Ausstellungen als wahr anerkennen und kann nur etwa zu meiner Entschuldigung anführen, daß mir bei meinen anderweitigen Amtsgeschäften theils die Zeit, theils die Uebung und Geschicklichkeit zum Corrigiren abging.

Uebrigens sind während der Zeit, in welcher ich an mei= nem Handbuche arbeitete, so viele neue Untersuchungen auf bem Gebiete ber christlich=kirchlichen Archäologie angestellt und so viele neue Ansichten eröffnet worden, daß ich leider jetz schon manchen Artikel, wenigstens 'zum Theil, umarbeiten könnte. Ich werde mich aber bestreben auch ferner dem Buche die möglichste Brauchbarkeit dadurch zu erhalten, daß ich von Beit zu Zeit kleinere Supplemente liesere, welche die nöthigen Verbesserungen und Etgänzungen nachtragen. Empfangen Sie zum Schlusse, verehrte Freunde und Gönner, nicht nur in keipzig, sondern auch auswärts meinen herzlichen Dank sür das steundliche Darkeihen größerer Werke und kleinerer Monosgraphien, deren ich zu meiner Arbeit bedurste; es wird mis diese Sesälligkeit stets unwergeßlich bleiben.

Möge die gktige Vorsehung, die mir Kraft und Ausstauer zu mehrjähriger Arbeit verlieh, auch dadurch segnend über diesem Buche walten, daß es in recht Vielen die Ueberszeugung beseitige, wie die Gründung und Verbesserung der christischen Airche zu den höchsten weltgeschichtlichen Wohlsthaten gehöre.

Geschrieben zu Leipzig in der Michaelismesse 1838.

Der Verfasser.

### Berzeichniß.

### -ber in biesem Banbe enthaltenen Artitel.

|     | <b>2x.</b>                                            |              |                |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 1.  | Webnathum, allgemeine geschichtliche Rachrichten bare | <b>18.</b> . | Selie<br>1— 48 |
| 2.  | Dondthum. Radrichten über bas innere Rlofterlebe      | en.          | 49-104         |
| 3.  | Mu sit. Instrumentalmusit.                            | • •          | 105-109        |
|     |                                                       |              |                |
|     | $\mathfrak{N}_{\bullet}$                              |              | _              |
| 4,  | Rådtlider Cottesbienft. Bigitien im Griff             | lichen       | ·              |
|     | Gultus                                                | • •          | 110—114        |
| 5,  | Rarrenfeste, besonders im spätern driftlich abendl    | landis,      | 445 640        |
|     | shen Cultus                                           | • •          | 115—118        |
|     | <b>5.</b>                                             |              |                |
| 6.  | Delung, lette.                                        |              | 119-127        |
| 7.  |                                                       | • •          | 128—146        |
| 8.  |                                                       | • •          | 148—159        |
| 9.  |                                                       | • •          | 160—165        |
| 10. | Oficrien                                              | • •          | 166—168        |
|     |                                                       |              |                |
|     | <b>D.</b>                                             |              |                |
| 11, | Palmsonntag, Palmfest                                 | • •          | 169—173        |
| 12, | Papalspftem                                           | • •          | 174—192        |
| 13. | Parabolanen                                           | • •          | <b>193—194</b> |
| 14, | Patriard                                              | • •          | 195—200        |
| 15. | Petrus und Paulus                                     | • •          | 201—210        |
| 16, |                                                       | • •          | 211-218        |
| 17. |                                                       | • •          | 219—221        |
| 18, |                                                       |              | 222-229        |
| 19, | Processionen                                          | • •          | <b>230—249</b> |
| 20. | Propheten                                             | • •          | 250—251        |
|     |                                                       |              | ·              |
| 4   | · <b>D.</b>                                           |              |                |
| 21, | Duebragesimalfaften                                   | • •          | 252-256        |
|     | •                                                     |              |                |
|     | · <b>%.</b> .                                         |              | •              |
| 22. | Reliquien : Berehrung                                 | • •          | 257-269        |
|     | Mitterorben, acidide.                                 |              | 270-289        |

24. Rosentranz. . . .

| _          |               |                  |                | •            |            | Seite     |
|------------|---------------|------------------|----------------|--------------|------------|-----------|
| 25.        | Sabhatum n    |                  |                |              | • • •      | 297-301   |
| 26,        | Schreibekunf  | t im hristlich e | tirdlichen!    | Beben        | • • •      | 302-311   |
| 27.        | Simon und I   | ubas             |                |              | • • •      | 312-314   |
| 28.        | Sinnbilder.   | • • • • . •      |                |              | • • •      | 315—357   |
| 29.        | Sonntag       | • • • • •        | • • •          | • • • •      | • • •      | 858-370   |
| 80.        | Statio        |                  | • • •          | •            |            | 371-375   |
| 31.        | Statistif = 4 | seographif       | he Ueber       | fict bes     | drife.     |           |
|            | lid = tirdi   | licen ganb       | exbestan       | bes          | • • •      | 376-402   |
| 32.        | Subbiaconen   | t                |                | • • • •      | • • •      | 403-405   |
| 83.        | Spnobalverf   | assung im d      | hriftlig s tir | hlichen Leb  | en         | 406-453   |
|            |               | ,                |                |              |            |           |
|            | •             | . ,              | X.             |              | •          | •         |
| 24.        | Taufe         |                  |                |              |            | 454-542   |
| 35.        | Thomas.       |                  | ' · ·          |              | • • •      | 543-546   |
| 36.        | Tonsur        |                  | • • •          | • • • •      | • • •      | 547—554   |
| <b>37.</b> | Arinitatisfe  | _                |                | • • • •      | • • •      | · 555—557 |
| 0/+        | wermenneiele! | h                | • • •          | • • • •      |            | . 555557  |
| `•         | • .           |                  | .11.           |              | •          | •         |
|            |               |                  |                |              |            | •         |
| 38.        | Unterrichtsa  | nstatten im      | deilind: g     | calliden Bet | etto o , a | 558—579   |
|            |               |                  | <b>~</b>       |              |            |           |
|            |               |                  | <b>10%</b>     |              |            |           |
| 39.        | Baterunfer    |                  |                |              |            | 589-588   |
| 40.        | Bertlärungs   | feß.             |                |              | • • •      | 589-592   |
| 41.        | Berftorbens.  |                  |                |              |            | 593-617   |
|            |               |                  |                |              |            |           |
|            | • • •         | • • • • •        | 28.            | •            |            |           |
|            |               |                  |                | • • •        | • • •      | 040 040   |
| 42.        | Wallfahrten.  |                  | • • •          | • • • •      | • • •      | 618-640   |
| 43,        | Weihwasser.   | • • • •          | • • •          | • • • •      | • • •      | 641—646   |
|            |               | • • • • •        |                | •            | 1          | •         |
|            | • • •         |                  |                | • • •        |            | •         |
|            | • • •         | • • • •          |                |              |            | •         |
| 3          |               |                  |                |              |            |           |
| •          |               |                  |                | •            | •          |           |

1 .

### Monchthum

### in der hristlichen Kirche.

### A.

Geschichtliche Nachrichten im allgemeinen von dem Ursprunge, dem Fortgange und dem Schicksale des Monchthums in der neuern Zeit.

I. Hohes Alterthum jener Sitte, in der Einsamkeit sich geistlichen Uebungen und dem beschaulichen Leben zu widmen. II. Gewöhnlich angenommener Anfangspunct des Mönchthums in der Christenheit, und schnelles Versbreiten desselben dis auf Benedict von Nursia. III. Vershältniß der Mönche zum Klerus und zum Staate in dieser Zeitperiode. IV. Von da die auf die Stiftung der Bettelorden. V. Von den eingeführten Bettelorden die Aeformation. VI. Einsluß der Reformation auf das Mönchthum in der römische kein Schlischen Kirche. VII. Entstehung des Zesuiterordens, sein Schicksal während der Jahrhunderte seines Bestehens. VIII. Mönchethum in der heutigen christlichen Welt und Würdigung desselben nach seinem Einslusse auf Völkerglück.

Literatur. Monographien. Brunelli sententia de vordinib. religiosis in Martène u. Durandi Collect. ampliss. veter. scripter. Tem. 6. p. 2 seqq. — Anonymi, monachi Carthusiensis Vallis-Dei, dialog. de diversar. religionum origine et carum temperib. et legib. Ebendas. p. 11—94. — Anonymi liber de diversis erdinib., quae sunt in ecclesia, ex cod. ms. s. Jacobi Leodiensis. Eiegel pandoué IV.

Ebenbas. Tom. 9. p. 1027 - 74. - Pt. Calsolai Hist. monastica. Florenz 1561. 4. — Mth. Galeni origines monasticae. Dilingen 1563. 4. — Rm. Fraguier tract. de religiosis sectis carumque auctorib. in Tractatus Tractatuum. Tom. 14. p. 103 seqq. Vened. 1584. fol. - J. Ab. Loniori Stanbe u. Orden ber h. rom. fathol. Rirche. Frankf. a. M. 1585. 4. — Rdf. Hospinian de monachie h. e. de origine et progressu monachatus et ordinum monasticor. equitumque militarium libri sex. Zürich 1588, 1609, fol. Genf 1669, fol. Dbichon reich an Polemit, ist bas Buch boch eines der brauchbarften. — J. Creccelii collectanea de origine et fundatione omnium fere monasticor. ordinum. Frankf. 1614. 4. -- Jac. Middendorp Originum anachoreticarum sylva. Cöln 1615. 8., — Ant. Miraei Originum monasticarum libri 4.; accessit ejusd. auctoris auctarium s. liber 5. Cöln 1620. 8. — Prosp. Stellartii Annales monastici s. chronologia libris 17. totidemque seculis distincta. Duaci 1627. 4. -J. Pt. de Crescenzi Presidio romano, overo della milizia ecclesiast. et delle religioni si cavalleresche come claustrali libri 3. Piacenza 1648. fol. - Nebr. a Mündelheim Antiquarium monasti-Wien 1650. fol. - Fr. Bivarii de vetere monachatu et regulis monasticis libri 6. Opvs in 2 part. distributum cum continuat. Th. Gomez. Lyon 1662. fol. — J. Mabillon de monachor. origine, statu et regulis in occidente ante Benedictum in sein. Worr. zu Acta Sanctor. Ord. Bened. Secul. 1. p. 7 seqq. Paris 1668. fol. — At. Dad. Alteserra Asceticon s. originum rei monast. libri 10. Paris 1674. 4.; rec. notasque adjecit Ch. F. Glück. Halle 1782. 8. — Mt. de Ossuna y Rus Memorias y Recuerdos de lo sagrado y Real de la Republ. de Dios. Sevilla 1678 — 79. 2 Bde. 4. — Adr. Schoonebeek Hist. de la fondat. des ordres relig. Amst. 1688. 8. 1700. 2 Bde. 8., u. Descript. des ordres des femmes et filles relig. Ebenbas. 1700. 8. - Jo. Hildebrand de religiosis corumque variis ordinibus. Helmst. (1701) 1741. 4. — Hermant Hist. de l'étallissement des ordres religieux etc. Rouen (1657) 1710. 4 Bde. 8. - Ph. Bonani Ordinum religiosorum catalogus. Rom. (1706 seq.) 1714. 3 Bbe. 4. -Hipp. Helyot Histoire des ordres monastiques. Paris 1714-19. 8 Bde. 4. deutsch Leipz. 1735-56. 8 Bbe. 4.; eine verb. Ausg. begann Frankf. 1830. Greg. Rivii (b. i. G. Bkh. Lauterbach) Monastica historia occidentis in 3 tomos divisa. Lpz. 1737. 8. — L. At. Muratori diss. de monasterior. erectione et monachor. institutione, in bessen Antiquitatt. Ital. med, aevi Tom. 5. p. 361 — 492. Mail. 1740. fol., u. de monasteriis monalium. Ebendas. p. 493—586. — (Musson) pragmat. Gefch. der vormehmft. Mondsorden a. ihrer eigen. Geschichts= schreib., in e. beutschen Auszuge (von L. Gli. Crome) m. e. Borr. von Ch. W. Fr. Walch. Leips. 1774—84. 10 Bbe. 8. — (Ch. F. Schman) Abbildung aller geiftl. u. weltl. Orden, nebst ein. turz. Gesch. berselb. von ihrem Ursprunge bis auf unsere Zeit. Mannh. 1779-94. 46 Seft. 4. — R. Ju. Weber bie Moncherei ober geschichtl. Dars ftell. der Rlofterwelt. Stuttg. (1819) 1834. 4 Bbe. 8. - 28. Doz ring Geschichte ber vornehmsten Monchsorben. Dresben 1828. 8. — Noch andere Schriften f. bei Walch Biblioth. theol. ill. p. 562 seqq., n. in F. P. v. Smitmer's Literatur der geistl. u.-weltlichen, Militaise u. Ritterorden; 2. Ausg. von Alb. Cp. Kapser. Amb. 1802. 8. Die Schriften über die Geschichte der einzelnen Orden sind ebenfalls in den angesuhrten Schriften verzeichnet und in mancher Beziehung noch vollstindigen in Miner's etwal Lieung & Ausg.

flandiger in Winer's theol. Literat. 3. Ausg.

Allgemeinere Werke. Die Geschichte des Monchslebens behandeln alle Kirchenhistoriker der altern und neuern Zeit, doch verz dienen besonders Tillemont, Schröck, Schmidt, Neander und Hase hervorgehoben zu werden. — Von den kircht. archäolog. Schriftskellern gehören hierher: Bingh. Tom. 3. das ganze 7. Buch. — Schöne Th. 1. p. 275 f. u. Th. 3. p. 113 f. — Augusti Bd. 11. p. 65 ff.

u. 441 ff. - Binterim Bb. 3. Th. 2. p. 419 ff.

1) Zohes Alterthum jener Sitte sich in der Eins samteit geistlichen Uebungen und dem beschaulis den Leben zu widmen. — Lange schon vor dem Beginn des Christenthums hatte besonders im Driente der Hang zur Ginsam= keit und zum beschaulichen Leben Statt gefunden, In Aegypten, Affprien, Perfien und Indien eriftirten fruh Afceten, Ginfiedler und Monde. Auch in den Mpfterien der Griechen finden fich nicht undeutlich Sputen monchsartiger Bugubungen, sowie uns in der Lehre des Pythagoras, mas namentlich den außern Rultus betrifft, eine auffallende Aehnlichkeit mit ben Sitten und Gebrauchen driftlicher Monche entae= gentritt. Das lange Stillschweigen, Die bochft einfachen Genuffe, Die borgeschriebene Rleidung, die strengen Selbstprufungen geben davon ein unverwerfliches Zeugniß. — Noch mehr aber als die genannten Berbindungen nimmt unfre ganze Aufmerksamkeit eine Gemeinschaft der Juden in Anspruch, welche sich beutlich genug als eine vorchristliche Monchegesellschaft antundigt, wir meinen die Effier ober Effener. Rach ben mahrscheinlichsten Bermuthungen bilbete sich zuerst biese Ges sellschaft, als bie grausamen Berfolgungen des Untiochus Epiphanes viele Juben zwangen, sich in Eindoen, gleichsam in ein freiwilliges Eril, ju begeben. Schon bieß ift vorzüglich bemerkenswerth, ba bas erste driftliche Anachoretenleben auf ahnliche Art entstand. ber Bufte zwischen Judaa und Aegypten bilbete fich namlich eine Secte gottesfürchtiger Menschen, welche auch in ruhigen Beiten nicht zurude tehren mochten in die Gemeinschaft mit andern, sondern in einer Art bon Rloftern fich vereinigten und baselbst alles in Gemeinschaft besaßen. Sie hatten ihr Probejahr, ihre gemeinschaftlichen Mahlzeiten, ihre gleichformige Rleidung und legten auf bas ofters wiederholte Gebet einen hobern Werth, als andere Weltkinder. Entsagten auch nicht alle der Che, so galt es boch für verdienstlich, auch hier eine strenge Enthalt= samteit zu üben. Wenn wir endlich noch des furchtbaren Gides geden= ten, durch welchen sich jeder bei der Aufnahme zu strenger Beobachs tung ber Befete verpflichten mußte, so werben wir uns bes Geban= tens nicht erwehren konnen, daß es monchartige Institute schon vor Christo gegeben habe. — Merkwurdig sind auch die Therapeuten, des un schon Philo und Josephus Ermahnung thun. Am See Moris unweit Alexandrien wohnend, hielten sie sich, wie die spatern Anachomen in ihren Cellen (veureloig, moravryoloig) eingeschlossen, wo sie sich auch mit Gebet und mit Betrachtung gottlicher Dinge beschäftigten.

|   | - |
|---|---|
| • |   |
|   | • |
|   | • |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | • |
|   |   |
|   |   |
|   | 1 |
|   |   |
|   |   |

# Handbuch

bet

## christlich = kirchlichen Alterthümer

in alphabetischer Ordnung

mit

steter Beziehung auf das, was davon noch jetzt im christlichen Eultus übrig geblieben ist.

1 Bon

M. Carl Christian Friedrich Siegel, Diaconus und Besperprediger zu St. Thoma in Leipzig.

> Vierter Band. Mönchthum — Weidwasser.

Leipzig, Berlag von Lubwig Schumann. 1838.

Urheber ber eigentlichen Rloster, ber Conobien (von zoerde Blog), ober Monasterien anzusthen sei. Sind namlich die Cellen in einem Ge= baube vereinigt, so heißt dieses Conobium oder Monasterium. ben bagegen die Wohnungen der unter gemeinschaftlicher Aufsicht stes benden Donche in einzelnen Gellen ober Butten, fo bilben fie gusam= men eine Laura. — Nach den Nachrichten, die fich in ber angeblich von einem gleichzeitigen Monche geschriebenen Lebensgeschichte- des Pas chomius finden, muß man ihn freilich als den Stifter von Monasterien betrachten. Die Nachrichten hingegen, die Sozomenus giebt, laffen eher an Lauern benten. Jedoch mußten sich bie meisten Lauern bald in Monasterien umwandeln. Erstere erschwerten bem Borfteber die Aufsicht, sie beraubten die Monche mancher Bequemlichkeiten und schutzten weniger gegen Gefahren. Daß biese ascetische Lebensweise übrigens nicht blos bei bem mannlichen, sondern zugleich bei dem weiblichen Geschlechte Eingang fand, war natürlich. Die Anzahl ber Jungfrauen, die sich dem ehelosen Stande widmeten, war schon vor dieser Lebensart Wenn nun mehrere berfelben fich vereinigten, um beifamfehr groß. men zu leben, gemeinschaftlich zu arbeiten, zu beten u. f. m., wenn die jungern fich ber Suhrung ber altern überließen, fo mußte fich baraus bas Monnenwesen von selbst hervorbilben. In Aegypten scheint dieß bereits fehr fruh geschehen zu sein. Wenigstens finden sich bort Jungfrauenhaufer, die nur auf diese Art entstanden fenn tonnten, zu einer Beit, mo man noch von keinen mannlichen Monasterien wußte. Schon Untonius gab, als er fein Ginfiedlerleben antreten wollte, feine Schwester in ein solches Haus. (Athanas. vit. Ant.) — Bon Pa= chomius wird ergablt, daß er ein weibliches und ein mannliches Ktofter neben einander errichtet habe, jedoch um alle Gefahr zu vermeiden, bas eine dieffeits, bas andere jenseits bes Mils. Das Dafenn diefer Rloz fter ift nicht zu leugnen; wohl aber der Umstand zu bezweifeln, daß sie Pachomius felbst errichtet hatte. Wie betrachtlich vie Anzahl der agpp= tischen Monche muffe gewesen seyn, erfieht man z. 23. schon baraus, daß Pachomius allein über 7000 die Aufsicht' führte. Aus Aegypten stammen auch die Namen Nonni und Nonnae, wodurch Reine, Hei= lige bezeichnet werden sollen. Hier scheint auch ber Ort zu sepn, um die verschiedenen Benennungen zu erwähnen, mit denen man diejenis gen bezeichnete, die fich einer folchen Lebensart widmeten. Den Mus= druck Afceten haben wir bereits erklart. Zwischen Anachoreten und \* Gremiten macht man gewöhnlich folgenden Unterschied: Unter ben erz ftern verfteht man diejenigen, welche fich in die Ginsamkeit zurudziehen, ohne gerade ihre Wohnung in den Ginoden aufzuschlagen; unter Eremiten aber diejenigen, welche in einfamen, verobeten Gegenden in einzelnen Cellen oder auch Sohlen wohnten. Der so oft vorkommende Ausdruck Coenobitae ist offenbar aus dem griechischen xourds Bios entstanden und wird gebraucht sowohl wegen des Zusammenlebens an einem Orte, als wegen ber communio bonorum und ber gemeinschaftlichen Regel, nach welcher sich alle richteten. Movaxol, seltener movazortes, werden alle in der Stille und Ginfamkeit Lebende genannt, nicht blos diejenigen, welche in Einoben und Buften wohnen, sonbern auch biejenigen, wel= de in der Gesellschaft selbst sich absondern und sich in Umgang und Lebensart isoliren. Ein altes Gloffar erklart povayog burch & povo

ζων θεφ. Seit bem 3. und 4. Jahrhundert wurde biefes Wort der vorherrschende Name für die Conobiten und das Deutsche Monch ift offenbar baraus entstanden.

Bar nun einmal das Monchsleben in Aegopten eingeleitet, fo verbreitete es sich bald nach Palastina, woin es fruhzeitig ein gewisser Bilarion brachte, ein Schuler bes Antonius, beffen Lebensgeschichte hieronymus beschrieben hat. (Hieronym. vit. Hilarion. — Soxomen. hist. eecles. III. 14.) — Durch ihn purbe Palastina und Sprien bald eben fo reich an Monchen, wie Aegypten. Bald nach ihm trug hieronymus, der so lange als Monch bei Bethlehem lebte, nicht we= nig bei, um auch hier bas Monchswesen empor zu bringen. in Armenien und Aethiopien fand es bald Eingang. Es laßt sich benten, daß biefe nach und nach entstandenen gahlreichen Rlofter eine ge= wisse Familienahnlichkeit an sich tragen, ba sie alle ihren Ursprung von jenen erften Stiftern bes Montthums berleiten. Aber an eine bin= bende Regel war noch nicht zu benken. Alles war herkommen unb Dbfervang, und murbe nach bei Berfchiebenheit des Klima und nach besonders gefühlten Bedürfniffen vietfach abgeandert. Der jedesmalige Bater oder Borsteher des Klosters ( hyounevos, appas, Abt, bei ben Griechen Archimandrit, von Mamira, Rlofter) war auf jeden Fall bas lebendige Gesethuch. So viele Rloster, giebt Cassian selbst zu, so

viele Regeln.

hier muß auch noch eines eitzelnen Mannes gebacht werben, welder im Morgenlande ungemein michtig auf bas Monchsteben einwirkte, es ift Bafilius der Seilige oder Gwge, welcher daher mit dem Ehrens titel eines Patriarchen ber griechischen Rirche prangt. Im Jahre 329 zu Cafarea geboren, widmete er frh fruh den Wiffenschaften, und zeichnete fich balb burch die vielseinge Bildung seines Beiftes aus. Eine Reise, die er durch Sprien, Palastina und Aegypten unternahm, verbunden mit den Borstellungen seiner frommen Schwester, Makrina, erweckte in ihm bald eine heftige Sehnsucht, dem Beispiele schwarmerischer Asceten nachzueifern. In einer Eindbe von Pontus sammelte fich bald eine Monchsgemeinde um ihn. Aber sein reger Geist konnte sich auch hier nicht der wissenschaftlichen Beschäftigungen entschlagen; daher verdankt die Kirche seiner klosterlichen Duge eine Unzahl Schrifs ten, die zwar vorzüglich sich mit Empfehlung des einsamen, beschauli= den Lebens beschäftigen, aber boch, im Lichte jener Zeit betrachtet, bochft - ehrenwerthe Gesinnungen aussprechen und ein nicht unrühmliches Zeugniß von seinem Nachdenken ablegen. Man schreibt ihm eine doppelte Moncheregel zu, welche er 361 geschrieben haben soll und worin er ben Bersuch machte, das Monchsteben nach gesetlichen Bestimmungen zu ordnen. Diese Regel mar, wenn sie anders nicht aus einer spatern Beit herrührte, wie Biele behaupten wollen, im Ganzen genommen noch wenig streng und man findet in ihr die brei feierlichen Klosterge= lubbe nicht, welche für immer und unaufloslich banden. Daher auch den Abtrunnigen die Ruckfehr in die Welt keineswegs verfagt mar. Auch als Basilius im Jahre 370 den bischöflichen Stuhl zu Casarea bestieg, so setzte er, trot aller Rampfe, in welche ihn Meletianische und Arianische Streitigkeiten verwickelten, seinen Gifer fur Berbreitung bes Mondthums fort. Nicht nur bis zu seinem Tobe (879) sah er

ungahlige Rlofter entfteben und mit andachtigen Schwarmern fich fullen, sondern die Kirche, namenlich die griechische, hat sein Andenken hoch gestellt und feiert jahrlich tes Fest seines Namens. — Jene Regel bes Basilius ist die auf diesen Tag die Grundlage aller Klostervorschriften in der griechischen Kirche, und alle Monche verehren in ihm ihren Pas triarden. Dennoch kann mm ihn nicht einen Ordensstifter nennen, benn die griechische Rirche mterscheidet sich wesentlich von der abendlandischen auch dadurch, daß ihr Moncheinstitut nie durch die Stiftung verschiedener Orden zu einem so vielkopfigen und baher auch vielsinnis gen Ungeheuer erwachsen ist, wie im Abendlande. Darin scheint auch der Grund zu liegen, daß die Monche ber griechischen Rirche fast ohne Unterbrechung bis auf bie neuesten Beiter in einer Berehrung stehen, beren sich die abendlandischen schon langft nicht mehr ruhmen konnen. Co tann teiner bort eine geifiliche Stelk betleiden, der nicht fruher bas Menchegelubde abgelegt hat. Daher lag' fich auch die Geschichte des griedischen Monchthums in wenig Borte fafen. Nicht ohne beftige Rampfe, welche es gegen die Arianer und gegen siele griechische Kaiser durchzusech= ten hatte, konnte bas Rlofterthum fich bine Eriftenz und sein Unsehen im Driente erftreiten, boch nur um nachter fich befto fester und unerschutterlicher zu begründen. Einstweilen einelt die Regel des Basilius Bufate, wie die Berhaltniffe fie zu verlingen schienen, namentlich bie drei feierlichen Gelübde. Sie ward in Augland nachher eben so allgemein angenommen, als fruber in ben Laidern bes Drients, und wird noch jett in ben verschiedenen Rloftern nich strengern oder mildern Grunds faten beobachtet. 3m 4. und in ben folgenden Sahrhunderten man= berten griechische Monche nach Stalien und andern Gegenden bes Abendlandes und errichteten bort Aloster, in benen bes Basilius Regel beobachtet murde, mo jedoch viele dem spater machtig emporstrebenden Benedictinerorden anheim fielen. Go viel mußten wir, vorgreifend ber Beit, hier fluchtig vom Bafilius und dem Monchthume ber griechischen Rirche berühren, um nun ausschließend unser Auge nach bem Abendlande zu werfen, wo fich bas Monchswesen gang anders ausbilbete.

Gehen wir nun auf das Abendland über. Dorthin mochten fruh schon einzelne Monche gekommen senn, um die neue Lebensweise zu empfehlen. Allein das zauhere Klima war hier bem Leben im Freien eben so wenig gunftig, als die Denkungsart der Meisten; und die schwarmerische Begeisterung, welche immer dazu erfordert ward, solche Pflichten zu übernehmen und folche Opfer zu bringen, mußten hier erft durch fünftliche Mittel erzwungen werden. Drückte doch hier fogar als fonderbares Widerspiel ben Ginfiebler = und Monchestand noch eine ge= wisse Berachtung, welche bie neuen Sonderlinge wegen ihrer rauhen und anftößigen Außenseite traf. Daber finden fich wohl hier und ba Einsiedler, aber gerstreut und in tleiner Bahl. Erft der Ruf eines ausgezeichneten Rirchenlehrers und das Beifpiel eines berühmten Eremiten tonnte bem Moncheleben selbst Gingang verschaffen. Athanafius nam= lich, Bischof zu Alexandrien, kam im Jahre 340 in Begleitung eini= ger ägyptischen Monche, unter welchen sich ber berühmte Amon befanb, nach Rom, und mußte bald burch seine hinreißende Beredsamkeit mes nigstens einige Gemuther für Beobachtung eines Hosterlichen Lebens ju gewinnen. Was Athanasius begonnen, wurde bann mit nicht geringem Eifer vom Ambrofius und hieronymus fortgefest, und es bilbeten sich icon gegen bas Enbe bes 4. Jahrhunderts jahlreiche Rlofter. In Gallien war es Martin, Bischof von Tours, welcher das berühmte Rlofter Marmontier (magnum monastorium), die alteste Abtei Frank reichs, stiftete. Bei seinem Tobe soll man dort schon gegen 2000 Donche gezählt haben. - Ein noch gludlicherer Berfuch murde in bems felben Lande 405 von Cassian, welcher das Klosterleben von der Quelle ber tannte, gemacht, demfelben Gingang ju verschaffen. Der Abtei des heiligen Bictor, welche er zu Marfeille grundete, soll er selbst als Abt vorgestanden haben. Gin besonderes Berdienst erwarb er sich aber burd feine Buder über bas Rloftermefen, namentlich burch feine instituta In fofern barin ichon eine Beranlaffung gegeben mar, bie Monche zwedmäßig und nach bestimmter Borschrift zu beschäftigen, bilbeten fie die Grundlage der spatern Benedictinerregel. Auch in ans bern Theilen des Abendlandes hatte um diese Beit das Monchsleben fehr überhand genommen.

Wirft man nun einen Blick auf diese Erscheinung zurück und fragt sich, wie ein Institut der Art im Christenthume, dem dasselbe, wie wir schon gezeigt haben, gar nicht natürlich ist, sich dennoch ausbilden konnte; so muß man mehrere wirkende Ursachen anführen. Darüber hat sich Gibbon in seinem bekannten Werke weitläuftig erklärt. Wir wollen nur die wichtigsten, hierher gehörigen Gründe namhaft machen.

Bor allen Dingen gehört hierher

1) die oben schon erwähnte aoxyoic. Durch sie hatte sich früh in die reine Christuslehre manche gnostische und neuplatonische Idee von der Verdienstlichkeit der Ertödung gemischt, wodurch jene abenteuerliche Frömmigkeit entstand, die bald eine gemeine und hohere Tuzgend unterschied und für lettere Nahrung in einem beschaulichen, einssamen Leben, verbunden mit Enthaltsamkeit und Selbstpeinigung, zufinden hoffte.

2) Bei dem Entstehen dieser Lebensart im Oriente ist auch der klimatische Einfluß nicht zu übersehen, so wie die feurige Phantasie der Worgenländer, die, wenn sie mit gewissen siren Ideen in Berbindung

trat, immer Staunenerregendes und Abenteuerliches erzeugte.

3) Das Monchthum mußte aber recht eigentlich gefordert werben, als felbft Manner, wie Eufebius, Athanasius, Sieronymus, Chrysoftomus und Augustinus seit ber Mitte des 4. Jahrhunderts baffelbe nicht genug ruhmen konnten, und durch Wort und Schrift es laut verkuns bigten, daß man im ftrengen Uscetenleben ein Borbild bes volltommenen Christenthums sinde. Run konnte es nicht anders kommen, eine so nachdruckliche, scheinbar vollgultige Empfehlung mußte bas Rlofters leben gleichsam durch das Unsehen der Rirche autorisiren und es unter ben unmittelbaren Schut ber Bischofe stellen. Run galten bie Klosteranstalten wenigstens in der Meinung der Meisten fur Anstalten ber Ricche, in welchen man driftliche Moral practisch lernen konne; nun konnten diese Unftalten, selbst mit mehr Nachdruck, eine Berfaffung ents werfen, ba fie im Falle des Biderfpruche auf bas Urtheil bochverehrter Rirchenvater fich berufen durften. Und biefe Berufung mußte um fo mehr Gewicht haben, da viele diefer Lehrer nicht blos felbst fruher bas Rlofterleben geführt hatten, sondern fogar feine Uebungen auf bem

Sie erscheinen uns als eine Gesellschaft von Religiosen, unter benen wieber eine große Bermandtschaft mit ben Pythagordern Statt findet. -Ein Borbild dieser Sitte lag demnach dem Christenthume ziemlich nahe, obgleich übrigens jenes einfame beschauliche Leben dem Geifte deffelben völlig fremd ift. Die Gotteslehre Jesu treibt vielmehr ben Menschen an, in außerer Thatigfeit und im Bertehre mit ber Belt eine murbige Lebensaufgabe ju lofen. Welche Muhe man fich baher auch gegeben hat, eregetisch nachzuweisen, daß die Burudgezogenheit von der Welt in biefem Sinne von Jesu und ben Aposteln geboten worden fei; fo ift boch diese Bemuhung immer vergebens gemesen. Ja das Beispiel von beiden fteht in dem größten Widerspruche mit dieser Lebensart. Die ersten Anfange davon beginnen gleichzeitig mit ber eigenthumlichen Ansicht von einer hohern, vollkommenern und von einer gewohnlichen, gemeinen Tugend. Diese Jdee murbe ebenfalls dem Christenthume auf gedrungen und ruhrte her von ben verschiedenen philosophischen Schulen und Secten, besonders der platonischen und pythagoraischen, von benen einzelne Glieber gum Christenthume übertraten. Bu bem Eigenthum= lichen, das sie mit zum Christenthume herüberbrachten, gehörte auch die aoxyoic oder die vermeintlich hohere Tugend, wovon sie Asceten Jener Ausdruck mar entlehnt von ben Anstrengungen in ben Rampffpielen und von den Uebungen, die dazu erfordert murben. Philosophen bezogen bas Wort auf eigenthumliche Uebungen in der Sittenlehre. Asceten waren bemnach anfangs eine Art driftlider Philosophen, welche sich durch Entsagung und durch Beobachtung einer ftrengen Lebensart auszeichneten. Manche gnostische und neuplatonische Idee von der Berdienstlichkeit ber Ertodung bes Fleisches mischte fich nun in die reine Christuslehre. Wie das Sonderbarfte immer Nachahmung findet, so war es auch hier ber Fall. Menschen aus allen Standen, Altern und Ge= schlechtern fingen an bie Lebensart jener frühern Boglinge heidnisch= philosophischer Schulen nachzuahmen, und man nannte sie mit dem allgemeinen Namen Asceten, in wiefern sie entweder allein ober in Gesellschaft mit Gleichgesinnten besondere Uebungen der Frommigkeit durch Fasten, Beten, Bachen, Rafteien u. f. w. anstellten. üoxyois war anfänglich nur noch als exercitium pietatis bei einzelnen Menschen und bei einzelnen Familien gewöhnlich, ohne daß man bes= halb aus det Gesellschaft der Menschen floh. Go sah selbst Augustinus noch zu seiner Zeit Asceten in Rom und Mailand, welche unter der Leitung eines Presbyters ohne allen außern Zwang in einem Sause beisammen lebten, sich von ihrer Sande Arbeit nahrten und haufig Doch scheint diese Sitte bald wieder verschwunden zu seyn. -Mehr nahm nun im Morgenlande die Gewohnheit überhand, fich ganglich von der menschlichen Gesellschaft zu trennen, und in der Bufte und in ben Gebirgen fich einem beschaulichen Leben zu widmen. lagt fich nicht genau ausmitteln, ob an Diefer Sitte mehr Die bereits bis zum Abenteuerlichen ausgebildete aoxyoic ober ber Druck ber Bers folgungen Antheil hatte. Bielleicht wirkte beides vereint, nur daß fich von der Wirksamkeit des lettern Grundes wirklich geschichtliche Beispiele anführen lassen. Die Menge biefer Asceten muß schon im 3. Jahr= hunderte febr groß gewesen fepn, nur bag wir von wenigen die Ramen

ein Jaht dafür festgesett) einer Prufung unterworfen, ob er auch alles erfüllen tonne, was die Regel verlangte. Beharrte der Rovize bei diessem Borsate, so durfte er öffentlich sein feierliches Gelübde (votum solenne) ablegen, durch welches er sich fest und unwiderrussich an die Sesellschaft und an ihre Gesetze band.

b) Dieses Gelübde enthielt ein breifaches Bersprechen. Er gestobte nämlich im Rloster zu bleiben (Stabilitas loci); allem Eigensthume zu entsagen, so wie unverbrüchliche Reuschheit zu beobachten (conversio morum), und unbedingten Gehorsam gegen die Obern zu beweisen. Niemand wird das Wohlberechnete dieses dreifachen Bers

fprechens überfehen tonnen.

- c) Die Verfassung war rein monarchisch zu nennen. Sollte gleich der Abt nicht umsonst den Namen Vater (Abdas) führen, sans dern nach dem ausdrücklichen Verlangen der Regel seinen Untergebenen mit einiger Liebe zugethan sepn, so war ihm doch auch volle Gewalt gegeben, nicht blos überall dassenige zu wählen, was er für das Beste hielt, sondern auch mit der Strenge des Gesehes gegen diesenigen zu verfahren, welche dawider gesehlt hatten. An den ewigen Richter wird er erinnert, dem er einst Rechenschaft zu geben habe, im Kloster aber war er Niemandem verantwortlich, weder dem Prior oder Propsi (praepositus), welcher nach ihm die höchste Würde bekleidete, nach den Dezanen, welche in größern Klöstern eine kleinere Anzahl Mönche beaufzschtigten.
- d) Die Beobachtung ber canonischen Stunden wurden zum Gesetz erhoben und ofteres Gebet empfohlen. (Schon Cassian hatte die
  gemeinschaftlichen Andachtsübungen in den Riostern an gewisse Tagest
  zeiten gebunden und eine engherzige Deutung der Worte des Psalmissen (Ps. 119—164): "Ich lobe dich herr des Tages siebenmal," hatte
  sieben canonische Stunden am geeignetsten dazu gehalten, die matutina, prima, tertia, sexta, nona, officium, vosperarum und das
  Completorium, so genannt, weil mit demselben der auf einen Tag zu
  verrichtende Gottesdienst beschlossen wird. Der wahrscheinlich spätere
  Rame: "canonische Stunden," rührt daher, weil alle Klosterleute verbunden sind, dieselben nach einer gewissen Regel (canon) zu halten,
  wozu die sogenannten officia divina nähere Anweisungen geben). Außerbem sollten sie ihre Zeit theilen zwischen Handarbeiten und Lesen der
  heiligen Schrift. Denn nur dann, erklärt Benedict, seid ihr wahre
  Mönche, wenn ihr von eurer Hande Arbeit lebt.
- e) Die Vorschriften wegen des Essens, Trinkens und Rleibens athmen einen gewissen Geist der Milde, der die Bedürfnisse der menschelichen Ratur wohl berücksichtigt. Auch nicht einmal auf gleichsormige Rleidung drang man, sondern auf eine Kleidung, die dem Klima und dem Bedürfnisse angemessen war. Für gewöhnlich empfahl er die Kappuße, einen Rock und das Schulterkleid ohne Aermel, welches man damals als am bequemsten zur Arbeit wählte, später aber in zwei Streisen verwandelte, welche von der Schulter herab Brust und Rücken bedeckten, so, daß es in eine unnüge Zierfath ausartete.
- f) Noch verdient die Sittenlehre seiner Regel gerühmt zu werden, indem sie eine höchst ehrenvolle Ausnahme von den Forderungen der gewöhnlichen Mönchsmoral macht und namentlich auf die sonst so

Urheber der eigentlichen Klöster, der Conobien (von zoerde Blog), ober Monasterien anzusthen sei. Sind namlich die Cellen in einem Ge= baude vereinigt, so heißt dieses Conobium oder Monasterium. ben bagegen die Wohnungen ber unter gemeinschaftlicher Aufsicht stes henden Monche in einzelnen Cellen oder Hutten, so bilben sie gusam= men eine Laura. — Nach den Nachrichten, die sich in ber angeblich von einem gleichzeitigen Monche geschriebenen Lebensgeschichte- bes Pachomius finden, muß man ihn freilich als ben Stifter von Monasterien Die Nachrichten hingegen, die Sozomenus giebt, laffen eher an Lauern denken. Jedoch mußten sich die meisten Lauern bald in Monasterien umwandeln. Erstere erschwerten dem Borfteber die Aufsicht, sie beraubten die Monche mancher Bequemlichkeiten und schutzten weniger gegen Gefahren. Daß diese ascetische Lebensweise übrigens nicht blos bei bem mannlichen, sondern zugleich bei bem weiblichen Geschlechte Eingang fand, mar naturlich. Die Anzahl ber Jungfrauen, die sich dem ehelosen Stande widmeten, war schon vor dieser Lebensart fehr groß. Wenn nun mehrere berfelben fich vereinigten, um beifammen zu leben, gemeinschaftlich zu arbeiten, zu beten u. f. m., wenn die jungern sich der Führung der altern überließen, so mußte sich bars In Aegypten scheint aus bas Monnenwesen von felbst hervorbilden. bieß bereits fehr fruh geschehen zu sein. Wenigstens finden fich bort Jungfrauenhauser, die nur auf diese Art entstanden fenn tonnten, zu einer Beit, mo man noch von teinen mannlichen Monasterien mußte. Schon Untonius gab, als er sein Ginstedlerleben antreten wollte, seine Schwester in ein solches Haus. (Athanas. vit. Ant.), — Bon Pa= chomius wird erzählt, daß er ein weibliches und ein mannliches Rlofter neben einander errichtet habe, jedoch um alle Gefahr zu vermeiben, bas eine diesseits, bas andere jenseits des Rile. Das Dafenn diefer Rloster ist nicht zu leugnen; wohl aber ber Umstand zu bezweifeln, daß sie Pachomius felbst errichtet hatte. Wie beträchtlich vie Ungahl der agpp= tischen Monche muffe gewesen sepn, ersieht man z. B. schon baraus, daß Pachomius allein über 7000 bie Aufsicht führte. Aus Aegypten stammen auch die Namen Nonni und Nonnae, wodurch Reine, Bei= lige bezeichnet werden sollen. Hier scheint auch ber Ort zu seyn, um die verschiedenen Benennungen zu erwähnen, mit denen man biejeni= gen bezeichnete, die sich einer folchen Lebensart widmeten. Den Aus= druck Asceten haben wir bereits erklart. Zwischen Anachoreten und \*Eremiten macht man gewöhnlich folgenden Unterschied: Unter ben er= stern versteht man biejenigen, welche sich in die Ginsamkeit zurudziehen, ohne gerade ihre Wohnung in den Einoden aufzuschlagen; unter Eremiten aber biejenigen, welche in einfamen, verodeten Gegenden in einzelnen Cellen oder auch Sohlen wohnten. Der so oft vorkommende Ausbruck Coenobitae ist offenbar aus dem griechischen xourde Blog entstanden und wird gebraucht sowohl wegen des Zusammenlebens an einem Orte, als wegen der communio bonorum und der gemeinschaftlichen Regel, nach Moraxol, seltener μονάζοντες, werden alle welcher sich alle richteten. in der Stille und Einsamkelt Lebende genannt, nicht blos diejenigen, welche in Einoben und Buften wohnen, fondern auch diejenigen, wel= de in der Gesellschaft selbst sich absondern und sich in Umgang und Lebensart isoliren. Ein altes Gloffar erklart morazos burch & mora

land der Fall war mit Beiffenburg, Reichenan, Prann, St. Emmeran, in England: Bancer und St. Alban. Nicht blos die Begunstigung bes papstlichen Stuhls von Gregors Zeit an macht allein die schnelle Berbreitung des Ordens erflarlich, fondern mehr nech der Umftand, daß man sich ihrer als Glaubensboten borthin bediente, wohin bas Chris stenthum bis jest noch nicht gedrungen mar. Und im Ginne tvahrer Miffionare brachten sie mit der neuen Lehre ben roben Bolkern ein gesitteres Leben. Da kam es ihnen trefflich zu Statten, bag ihre Regel ihnen Sandarbeiten gur Pflicht machte; benn ohne Racheiferung tonnte es nicht bleiben, wenn durch die Thatigfeit der Monche in wusten Gegenden, wie durch Zauberschlag, die blühenbsten, uppigsten Fluren hervorgerufen murben und an ber Stelle armlicher Sutten fefte, sichere Wohnungen sich erhoben. Ja gange Stabte verdankten Rlofterstiftungen ihre Einrichtungen, wie Eichstädt, Fristar, Fulda. Deutschland, welches vor allen andern Landern die segensreichen Folgen dieser Bemühungen empfand, hat in ber Rultur des Bobens und in ben Anfängen der Gesittung damals Riesenschritte gethan. Und diese Bohlthaten wurden um so hoher angeschlagen, je weniger man noch empfin= ben konnte, daß auf diesem Wege ben Bolkern ein Christenthum auf= gedrungen murbe, welches von der ursprünglichen Lehre nur hochst unvollkommene Spuren an sich trug. In dieser Zeit ist es, wo man bie Benedictiner Wohlthater ber Menschheit nennen barf, jumal ba sich auch in ihren innern Ginrichtungen ruhmliche Beranberungen gebildet hatten. Schon Benedicts Regel erlaubte bas Lefen erbaulicher Schriften, und diese Erlaubniß wurde bald so weit ausgebehnt, daß man, trot des heftigen Widerspruchs einiger Kirchenlehrer, bald wissenschafts liche Uebungen vornahm, und daß felbst heidnische Schriftsteller hier und da in den Kloftern ihre Freunde und Berehrer fanden. Caffander, ber Beitgenoffe Benedicts, mar barin nicht vergeblich mit einem glanzenden Beispiele vorangegangen. Der Fleiß der Monche erhielt nun in Abschriften, welche bald zu Bibliotheten anwuchsen, einen großen Theil ber altelassischen Literatur, welche sonft für uns unwiderbringlich verloren Diese Beschäftigungen bes Abschreibens konnten nicht immer war. mechanisch bleiben, und das Licht, welches die alten Classiter ausstreuten, mußte bie Ropfe erleuchten und neue Gedanken hervorlocken. So wurden die Rlofter die einzigen Bufluchtsorte und die mabren Werkstatten der Gelehrsamkeit. Dagu tam, daß man für diejenigen Rinder, welche im garten Alter dem Klofter bargeboten murben, eine Art Unterrichtsanstalten errichten mußte, welche allmählig in formliche Klosterschulen übergingen, an deren Bildung auch folche Theil nahmen, wel= ' che fich nicht zum Rlosterleben bestimmt hatten. Aus folchen Sigen ber Gelehrfamkeit mahlte man nun am liebsten bie Diener ber Rirche, die hobern Geiftlichen, felbst Bischofe. Daber es auch immer allgemeiner ward, daß Monche die Priefterweihe annahmen, und fo gab es bald keinen Monch mehr, ber nicht auch als Mitglied bes Klerus hatte betrachtet werden muffen. Go wuchs mit der Zeit die Achtung gegen diefen Orden, so wie ber Reichthum deffelben immer mehr. Allein dieß war auch die Klippe, an welcher der Ruhm und die frühere wohlthatige Wirksamkeit jenes Monchevereins scheiterte. Dag bald von einer gewiffenhaften Beobachtung ber Regel nicht mehr bie Rebe fenn

ungahlige Rlofter entfteben und mit anbachtigen Schwarmern fich fullen. fondern die Rirche, namentich die griechische, hat sein Undeuten boch gestellt und feiert jahrlich tes Fest seines Namens. — Jene Regel des Basilius ist die auf diesen Tag die Grundlage aller Klostervorschriften in ber griechischen Rirche, und alle Monche verehren in ihm ihren Das Dennoch tann mu ihn nicht einen Ordensstifter nennen, denn die griechische Rirche mterscheidet sich wesentlich von der abenda landischen auch dadurch, daß ihr Moncheinstitut nie durch die Stiftung verschiedener Orden zu einem so vielkopfigen und baher auch vielsinni= gen Ungeheuer ermachsen ist, wie im Abendlande. Darin scheint auch der Grund zu liegen, daß die Monche ber griechischen Kirche fast ohne Unterbrechung bis auf die neresten Zeiter in einer Berehrung stehen, deren sich die abenblandischen schon langst nicht mehr ruhmen konnen. So tann teiner bort eine geistliche Stelk betleiben, der nicht fruher bas Menchegelubde abgelegt hat. Daber lag' fich auch die Geschichte des griedischen Monchthums in wenig Worte fafen. Nicht ohne heftige Kampfe, welche es gegen die Arianer und gegen viele griechische Raiser durchzufech= ten hatte, konnte bas Riosterthum sich kine Eristenz und sein Unsehen im Driente erftreiten, boch nur um nachhr fich besto fester und unerschutterlicher zu begründen. Einstweilen ehielt bie Regel des Basilius Busate, wie die Berhaltniffe sie zu verlingen schienen, namentlich die drei feierlichen Gelübde. Sie ward in Rußland nachher eben so allgemein angenommen, als früher in ben Laidern des Drients, und wird noch jest in den verschiedenen Rlostern nich strengern oder mildern Grund= fagen beobachtet. Im 4. und in ben folgenden Sahrhunderten man= berten griechische Monche nach Stalien und andern Gegenden bes Abendlandes und errichteten bort Aloster, in benen bes Basilius Regel beobachtet murde, mo jedoch viele dem spater machtig emporstrebenden Benedictinerorden anheim fielen. Go viel mußten wir, vorgreifend ber Beit, hier fluchtig vom Basilius und dem Monchthume ber griechischen Rirche berühren, um nun ausschließend unfer Auge nach dem Abendo lande zu werfen, wo sich das Monchswesen ganz anders ausbildete.

Gehen wir nun auf bas Abendland über. Dorthin mochten fruh schon einzelne Monche gekommen senn, um bie neue Lebensweise zu empfehlen. Allein das zauhere Klima war hier bem Leben im Freien eben so wenig gunftig, als die Denkungsart ber Meisten; und die schwarmerische Begeisterung, welche immer dazu erfordert ward, solche Pflichten zu übernehmen und folche Opfer zu bringen, mußten hier erft burch funftliche Mittel erzwungen werden. Drudte boch hier fogar als fonderbares Widerspiel ben Ginsiedler = und Monchestand noch eine gewisse Berachtung, welche die neuen Sonderlinge wegen ihrer tauhen und anftofigen Außenseite traf. Daher finden sich wohl hier und da Einsiedler, aber gerftreut und in kleiner Bahl. Erft der Ruf eines ausgezeichneten Kirchenlehrers und das Beispiel eines berühmten Eremiten tonnte bem Moncheleben selbst Eingang verschaffen. Athanasius nam= lich, Bischof zu Alexandrien, tam im Jahre 340 in Begleitung einis ger ägyptischen Monche, unter welchen sich ber berühmte Umon befanb, nach Rom, und wußte bald durch seine hinreißende Beredsamkeit wes nigstens einige Gemuther für Beobachtung eines Hösterlichen Lebens ju gewinnen. Was Athanasius begonnen, wurde bann mit nicht gegu machen. Daher schwand, ben Abendmahlskelch ausgenommen, nun alles Gold und Silber selbst von den zum heiligen Gebrauch bestimmten Gegenständen, und Holz und Eisen traten überall an die Stelle der edeln Metalle. Auch in sinnlichen Genüssen sollte sich diese Strenge offendaren, was aber bald dieser Stiftung den Todesstoß verssetzt hatte, wenn nicht der heilige Bernhard (geb. 1091) sich an sie angeschlossen und gleichsam der zweite Stifter des Cistercienserordens geworden ware. Dieser Orden hatte in seiner Bluthe über 2000 Klosser und 1148 gab Alphons von Portugal sein ganzes Reich dem Orzen in Lehn.

5) Pramonstratenserorben. Norbert, ein Deutscher, ber nachher Bischof von Magbeburg wurde, wollte die an vielen Orten sinkende Alosterzucht der regulirten Chorherrn (von welchen bald besonders die Rede seyn wird) wieder herstellen, indem er zu Premontre in Champagne im Jahre 1120 einen neuen Orden derselben stiftete, welcher, da er durch sein ernsthaftes Leben und Sitten berühmt wurde, und sich auf nühliche Künste und Wissenschaften legte, sich unvermuthet in einem großen Theile von Europa aushreitete und in kurzer Zeit unglaubliche Reichthumer erlangte, jedoch auch später eben dadurch von seinem früs hem Ansehen herabsank. Dieser Orden machte von den zeither erwähnsten eine Ausnahme, daß er nicht der Regel Benedicts, sondern Auguzsstins folgte.

Andere, minder berühmte, Monchsvereine in diesem Zeitraume übergeben wir hier, da sie anderwärts schicklicher Erwähnung finden.

Wir kehren, nachdem wir die wichtigsten Reformen des altern, ausgearteten Benedictinerordens beachtet haben, zu ihm zuruck, und be-

merten über die weitere Geschichte deffelben Folgendes:

Trot aller ber genannten Reformen blieb boch ein alter Stamm bet Benedictiner, wozu man entweder alle die rechnen barf, die gar teine Reform angenommen haben, ober zur Congregation von Clugny sich zählen. Die erstern haben sich gang im Geifte ber alten Stiftung nicht durch einen engen Berband gegenfeitig zusammengehalten, noch sich einer gemeinschaftlichen Regierung unterworfen, sondern jede Abtei behauptet für sich eine gewisse Unabhangigkeit. Wenn bei ben ermahn= ten Reformen die Benedictiner gleichsam in den Hintergrund traten, so scheinen sie auch selbst das Streben nach offentlicher Bolksgunst auf= gegeben zu haben. Beati possidentes bachten fie und lebten baher fo, daß das geiftliche Leben vollig unterging in dem weltlichen. ju ermahnende Einführung ber Laienbruder hatte nachft bem verführeri= fchen Mammon ben hauptfachlichsten Untheil an Diefer Entartung; benn bie Monche, welche in ihnen ihre Diener faben, fanben es gar zu reizend die Herren zu spielen. Aber von einer Seite zeigten sich die alten Benedictiner langere Zeit noch als nicht ganz überflussig, wir meinen durch den wissenschaftlichen Geift, welcher nicht so schnell unter ihnen schwand, und selbst mit dem freiern Weltleben sich vertrug. Nur Schabe, daß diefes Berdienst nicht die Bolksbildung berührte, fur die ber Benedictiner selbst absichtlich teinen Sinn hatte. Selbst ihre Rlosterschulen, wo man fruher die Bildung des Bolks berucksichtigte, murben zu vornehm fürs Bolt und standen von nun an nus dem Klerus und dem Adel offen. Bis zu einer außerorbentlichen Sobe mochte die Siegel Handbuch IV.

Wischofftuhle, so viel es sich mit ihrem Amte vertrug, fortsesten. Was auch nur ein einzelner Mann hier vermochte, haben wir oben bei Bassilus gesehen. Hierzu kam

4) noch das in jenen Jahrhunderten, wo sich das Monchsleben zu bilden ansing, herrschende Sittenverderben und die mehrsach gestorzte bürgerliche Ruhe und Sicherheit. Wie das Bewußtseyn großer Schuld, so trieb wohl auch viele bessere Menschen die Wahrnehmung von großen Verbrechen und Greueln in dem gewöhnlichen öffentlichen Leben in die Einsamkeit. Selbst die Unsicherheit des Besitzes trug wohl dazu bei, lieber freiwillig zu opfern, was man doch nicht zu behaupten hoffte und sich damit ein friedliches Ust zu verschaffen. Aus diesen und ähnlichen Ursachen läßt sich die schnelle Verbreitung des Mönchethums im Oriente und Occidente erklären.

Uber auch schon gegen das Ende unster Periode zeigten sich schadliche Ausartungen des Monchthums in Beziehung auf Sitten und Schwärmerei. Das freie ungebundene Leben hatte wohl manchen gestockt, auch ohne ein religioses Bedürfnis das Einsiedlerleben zu ergreiffen. Aber bald überdrüssig des einformigen Daseyns, zogen sie, zwar in Eremitengestalt, in der That aber als Abenteurer durch Stadt und Land, und droheten durch ihr Thun und Treiben der hohen Berehrung, welche man disher dem Einsiedlerleben zollte, einen empsindlichen Stoß beizubringen. Sie hießen Sarabaiten, auch Gyrovagen und wurden schon früh von den andern als unachte Sohne der Wüsse angesehen. Die daraus sich bildenden Schwärmereien sind hinlanglich durch die sogenannten Säulenheiligen, die Styliten, die Akumeten oder Ruheslosen, auch Studiten u. a. hinlanglich bekannt. Es bedurfte also das Mönchthum einer Reform, wie sie ihr durch den zu erwähnenden Besnebict von Nursia zu Theil ward.

III) Verhältniß der Monche zum Klerus und zum Staate in diesem Jeitraume. - Urfprunglich betrach= tete man die Monche als Laien. Daber kommt es auch, daß 3. 23. die Synode zu Chalcedon die namlichen Verbrechen bei Rlerikern blos mit der Ubsetzung, bei Monchen dagegen und bei andern Laien mit ber Ercommunication bestraft. Indessen war es schon fehr fruh gewöhn= lich, daß Manche, die sich dem geistlichen Stande bestimmten, zuvor in den Monchestand traten, und Athanasius konnte daber eine Reibe von Bischofen hernennen, welche vordem Monche gewesen maren. So tam es baber bald babin, daß man die Monchsinstitute als Semina= rien für ben Klerus betrachtete. Schon Siricius ermahnte in seinem ersten Decretale, daß man Monche von gepruften Sitten zu Klerikern erhobe. Und Raiser Arcadius verordnete balb nachher im Jahre 398 bas Namliche. Daß manche eifrige Berehrer bes ascetischen Lebens biese Beforberung ber Monche in den Klerus nicht gern faben, - bieß war natürlich. Cassian. de institut. Coenob. X. 17. Abgelegenheit ber Monasterien erforderte es meist, daß in densel= ben eigene Geistliche angestellt wurden. Ausnahmen fanden aller= dings Statt; indessen spricht boch die Spnode von Chalcedon von ben Geistlichen ber Spnode so, daß man schließen kann, ften berfelben feien damals mit folchen verfeben gemefen.

ŀ

indem fle sogar die Abtswurde für fich und ihre Berwandten in Anwruch nahmen. Lauter und lauter erhoben baher bie Monche ihre Rlagen gegen bie Bischofe, bis es einzelnen Rloftern gelang, fich ihres Einfluffes ganglich zu entschlagen und fich bem Schute ber Papfte unmittelbar zu unterwerfen. Golche Riofter hießen befreite (monasteria exemta). Die Eremtionen murden immer haufiger, da es ben Papften eben so willtommen war, die Monche, als die getreuesten Diener ihrer Macht, zunächst an ihren Stuhl zu knupfen, als es ben Monchen wünschenswerth erschien, sich von einer naben lästigen Aufsicht zu bes Diefe Befreiungen aber führten ein größeres Uebel herbei, als ber Druck ber Bischofe je hatte bewirken konnen; benn bie Schlaffheit und Willführ artete in eine grenzenlose Zügellosigkeit aus. einer gewiffenhaften Beobachtung der Regel und namentlich der Gelübbe nicht mehr die Rede fenn konnte, liegt am Tage, und bie Aebte felbst gaben burch Einmischung in Welthandel und burch argerliches Weltle= ben das verderblichste Beispiel. — Eine andere in diesem Zeitraume eigenthumliche Erscheinung find

b) die sogenannten Laienäbte. Schon im 8. Jahr bunberte hatten es einzelne Große bes franklichen Reichs gewagt, fich mit bewaffneter Sand in Besig von Rloftern zu segen und einen Theil ihrer Einkunfte fich zuzueignen. Die Unruhen bes 9. Jahrhunderts waren solchen Gewaltstreichen noch gunstiger und bebrangte Fürsten faben barin gar ein willtommenes Mittel bie Berdienfte ihrer Großen auf die wohlfeilste Art zu belohnen. Sie empfahlen namlich vornebmen Laien ben Schut ber Rlofter (baber Commenden), mas aber nichts anderes hieß, als fie gaben ihnen die Erlaubnig mit ben Rloftergutern nach Belieben zu schalten und zu malten. Go entstanden Laienabte. Pfrundenabte (abbates commendatarii), auch Grafenabte (abbacomites) genannt. Das Klofter St. Denps zählte als solche in ununters brochener Folge Konig Karl den Kahlen, Robert, Herzog von Frank reich und Dugo Capet. 3mar murbe biefe Burde nicht erblich, und es follten die Laienabte das Beste ber Rloster und der Monche immer im Auge behalten, aber so viel ist gewiß p daß bie weltlichen Führer noch weniger geeignet warem, bem Sittenverberben in den Kloftermauern Gin= halt zu thun. Diese bis in das 10. Jahrhundert fortdauernde Ginrichtung war in mehr als einer hinficht verderblich für das Monches leben, und verdrangte hier und ba felbst noch die letten Spuren ber alten Monchszucht. Eine noch einflußreichere Erscheinung fällt in biefen Beitraum,

c) namlich das Entstehen der sogenannten Canonicorum. Reben dem eigentlich sogenannten Klerus hatte sich, wie wir zeither sahen,
das Mönchthum eine hohe Achtung verschafft, und selbst dadurch, daß
die Mönche Kleriker wurden, hatte ihr Ansehen nicht verloren. Die
Kleriker wollten nun Mönche werden und hofften dadurch ebenfalls zu
gewinnen. Etwas Achnliches hatte schon zu Zeiten Augustin's bestanben, der als Bischof zu Hippo alle die Kleriker, die zu seiner Kirche
gehörten, veranlaßte, mit ihm in gemeinschaftlicher Wohnung ein ascetisches Leben zu sühren, allein, was auch die Augustiner-Chorherrn
dagegen sagen, es ist gewiß, daß wenigstens nicht lange nach seinem
Lode die Berbindung sich ausschliche. — Chrobegang, Bischof zu Mes,

9 \$

Aeltern sie nicht abhalten, auch beshalb sie nicht ganz enterben, sondern ihnen wenigstens ben vierten Theil ihres Eigenthums hinterlassen sollen.

IV) Ausbildung und Schicksale des Monchethums von Benedict von Aursia bis auf die Stifstung der Bettelorden. — Der Plan dieses Handbuchs erslaubt es nicht, auch nur eine gedrängte Geschichte des Monchthums zu liesern, sondern wir mussen uns nur mit den Hauptdaten und mit den hierher gehörigen einstußreichsten Beränderungen begnügen. Wir haben es schon angedeutet, daß am Schlusse der vorigen von uns sestgesehten Periode das Monchswesen tief in Verfall gerathen war. Die zahlreischen Hausen der Monche schwarmten mußig umber, ergaben sich dem Wohlleben, stifteten Unruhen u. s. w. Darum erward sich ein Mann, der dieß alles veränderte, große Verdienste. Auf ihn mussen wir also, in dem von uns festgesetzen Zeitraume, zunächst unster Aufmerksamkeit richten. Es ist

Benedict von Mursia, geb. 450. Gregor der Große, einer ber marmften Berehrer Benedicte, hat une bie altesten Nachrich= ten über die Lebensgeschichte deffelben hinterlaffen, Rachrichten, die er aus dem Munde einiger Schuler Benedicts empfangen zu haben ver-Leider find auch diese Rachrichten schon bergestalt mit Bunders sagen durchflochten, daß es oft schwer ift, bis auf die zu Grunde liegende Begebenheit vollig burchzublicken. Benedict mar von feinen Meltern bestimmt, sich den Wissenschaften zu widmen, und hielt sich des halb einige Beit zu Rom auf. Allein noch zu rechter Beit erblickte ber Anabe - um mit Gregor zu reden, - den Abgrund, vor welchem er stand und entsagte, ben Wissenschaften, um sich bem ascetischen Les ben zu weihen. Er entwich, begleitet von seiner ehemaligen Umme, und machte auch schon den Anfang Wunder zu thun. Die Amme hatte namlich auf der Reise ein Gefaß geborgt und durch Bufall gers brochen, er stellte baffelbe aber fogleich unverfehrt her. — Selbst die Gesellschaft der Amme mar ihm storend und er verließ auch diese und fuchte eine einsame Begend. Ein romischer Monch fand ihn hier, horte und billigte fein Borhaben, und brachte ihm feitdem an gemiffen Tagen bas Brod, bas er sich selbst abgebarbt hatte. Da uns jedoch hier nicht sowohl des Mannes Lebensgeschichte interessirt, sondern mehr die von ihm herrührende Monchsregel, so übergeben wir mehrere Lebensumstande deffelben und bemerken nur noch, daß er sich, durch einen neidischen Priefter verfolgt, nach Campanien jurudjog, wo er auf bem Monte Cassino ein Rlofter erbaute und daselbst bis an fein Ende 543 die Würde eines Abtes bekleibete und ben Ruf großer Deiligkeit sich erwarb. wurde jedoch fur die bamalige Beit nur etwas gewohnliches gewesen fepn, wenn nicht die Regel, die er seinem Rloster gab, feinen Ramen im Abendlande unvergeglich gemacht hatte. Wir faffen biefe etwas genauer ins Auge, weil sie bas Gesethuch murbe, dem sich bald alle abendlan= dische Monche in spaterer Beit unterwarfen. Man batirt sie gewohnlich vom Jahre 515 her und fie hatte im Bergleich mit anbern ichon bestehenden Regeln, folgende Gigenthumlichkeiten:

a) Es sollte dadurch die Aufnahme in die Rlostergemeinschaft erschwert werden. Nun reichte der ausgesprochene Wille des Ankomm= lings nicht mehr aus, sondern er mußte sich eine Zeitlang (bald wurde sebens dem Kloster angeboten. Die Monche fanden dadurch Muße zu gelehrten Beschäftigungen, oder zum bequemern Leben, und die Wohls habenheit der Kloster mußte sich durch den Sewinn rüstiger und gelernster Arbeiter außerordentlich vergrößern. Aber es war zugleich Bergnzlassung gegeben zu innerm Zwist und Uneinigkeit. Der Uebermuth der Monche erlaubte sich ungebührlichen Druck gegen die kaienbrüder, und diese, welche durch ihre Seschäfte in häusigerm Verkehre mit der Außenzwelt standen, brachten durch Rohheit und Sittenlosigkeit dem Institute keine Ehre, welchem sie angehörten. Merkwürdig ist es, daß die Vallombroser Mönche, die sich einer besondern Strenge rühmen dursten,

bie neue Einrichtung ber Laienbruber besonders veranlagten.

IV) Don der Stiftung der Bettelorden bis auf Die Reformation. — Der menschliche Geist schien sich ju Un= fange ber eben bezeichneten Beitperiobe erschopft zu haben, bas beschaus liche Leben durch neue unerhorte Uebungen ju heiligen. Denn alle bie Reformen des weitverzweigten Benedictinerordens mußten fich im Ber--taufe ber Zeit als unwirksam erweisen und die Monche und Nonnen burch ihren Abfall von ber Regel gar bald ben munbervollen Zauber felbst zerstoren, burch welchen die Laien für bas Klosterleben begeistert morben waren. Und dennoch gelang es einer an und für sich hochst ein= fachen Dagregel, dem Rlofterleben neue und außerordentliche Begunfti= gung zuzuwenden, und ihm ben ichon fast verscherzten Ginfluß menig= ftens auf 200 Jahre fester als je zu begründen. Wer hatte es dem Einfalle eines Schmarmers, bas Gelubbe ber Armuth in ein Gelubbe des Bettelns umzumandeln, angesehen, daß burch ihn die Rlofter einen neuen Glanz erhalten follten? Zwar burfen wir nicht in Abrede stellen,. daß hierzu mehr als eine Urfache mitwirkte, aber gewiß ist es boch, daß der neue Aufschwung des Klosterlebens mit und durch die Ginfüh= rung der Bettelorben beginnt und in biefer Beziehung gang neue Ers fceinungen veranlagt.

Johann Bernardone, welcher 1182 zu Affist, einer Stadt in Spoleto, geboren warb, wibmete fich bem Stande feines Baters, eines Raufmannes, und brachte von Frankreich, wohin er in Danbelegeschaf= ten eine Reise unternommen hatte, eine so geläufige Renntnig ber franzofischen Sprache, vielleicht auch so leichte franzosische Sitten mit, daß er balb in seiner Baterftabt unter bem Namen der Frangose, Franciscus, bekannter mar, als unter feinem eigenen. Auch ist Franz ober . Franciscus von Uffift spater fein historischer Rame geblieben. ner Jugend fchien er blos barauf bedacht, bas Bermogen feines Baters in einem muften und ausschweifenden Leben zu verschwenben, mobei aber zugleich eine unbesonnene Freigebigkeit einen hauptzug feines Charakters bilbete; ein Umftanb, welcher bie plogliche Umwandlung, bie mit ihm vorging, einigermaßen zu erklaren vermag. In einem Parteitriege feiner Baterftabt, in welchem er in Gefangenschaft gerieth, anderte er plotlich seinen Sinn und wurde nun in eben dem Grade religioser Schwarmer, wie er zuvor ben Freuben ber Welt nachgegans gen war. Gine Ballfahrt nach Rom vollendete feine Schwarmerei. Roch hatte sein aufgeregter Geist teinen festen Punct gefunden. als er 1208 bei einer Desse bas Berbot Jesu an seine Junger verlefen

hoch gepriesenen Kasteiungen bes Körpers teinen Werth legt. Nur, bas er burch ein Geset gleichsam die Sitte heiligte, Kinder bem Kloster barzubringen (oblati), hat man bei aller Billigkeit der Beurtheilung dem Benedict mit Recht verargen mussen, obgleich er wahrscheinlich die Fol-

gen bes unseligen Gebrauche nicht berechnen fonnte.

Läßt sich nun auch nicht die Regel Benedicts, wie einige Kirchensversammlungen thaten, eine heilige nennen und in ihr eine besondere Eingebung des heiligen Geistes sinden, so ist doch so viel unverkennbar, daß, wenn einmal Monchsinstitute seyn sollten, von einem Monche nicht füglich zweckmäßigere Gesehe ertheilt werden konnten. Dadurch wurden die Monche an eine streng gleichformige, harte, jedoch nicht überspannte Lebensweise gewöhnt. Sie wurden dadurch auf ihr Kloster beschränkt und verpflichtet, ihre Nebenstunden (die nicht dem Beten u. s. f. bestimmt waren) der Handarbeit, dem Studiren, dem Unsterrichte der Jugend zu widmen. So hörten die Monche auf, dem gemeinen Wesen lästig zu sepn; ja sie singen an, demselben nühlich zu werden.

Deffenungeachtet murbe man fich fehr irren, wenn man eine schnelle Berbreitung dieser Regel annehmen wollte. Das ganze Abendland hallte damals vom Getofe ber Waffen und von dem Geschrei der Gewaltthatigkeiten wieder, Beitumstande, die bergleichen Einrichtungen nicht gunftig find. Auch wurde von einer Seite ber, wo man es am wenigsten hatte vermuthen follen, eine Menge Rlofter im Abendlande errichtet; namlich von Irland her. Dort hatte sich das Christenthum nicht nur mit reißender Schnelligkeit verbreitet, sondern es war auch bier ein reger Missionseifer thatig. Columbanus war der berühmteste biefer irischen Missionare. Nachdem er mehrere Klofter in Frankreich errichtet und seinem Schuler Gallus (St. Gallen) unter gleicher Be-. schaftigung am Bobenfee gelaffen hatte, ging er bis nach Italien unb . starb daselbst 618, nachdem er auch bort ein Rloster gestiftet hatte. Daß feine Regel, welche sich von der Benedicts durch unmenschliche Strenge und Beloteneifer unterschied, in vielen Rloftern Galliens anges nommen murbe, zeigt beutlich genug, daß es den Benedictinern noch teinesweges gelungen war, ihre Regel allgemein geltend zu machen. Mur erft dem Papfte Gregor 1. war es vorbehalten, den Benedictiners orben in der abendlandischen Kirche allgemein zu machen. Er ließ sich bieß im bochften Grabe angelegen fenn, wie man ichon aus feiner Biographie, ober vielmehr aus seinem Panegpritus auf Benedict Schließen barf. Durch Augustinus, welchen er mit 40 Benedictinern jur Betehrung der Angelsachsen aussendete, tam die Regel nach England und verbreitete fich von ba nach Irland. Die bort schon vorhandenen Monche, g. B. des Columbanus Schüler, traten um fo lieber unter Die milbere herrschaft Benedicts, je unerträglicher bas harte Joch ihres bisherigen Lehrers marb. Bom 6. bis 9. Jahrhunderte entwickelte sich immer mehr die Bluthe des Benedictinerordens. Das Kloster Monte Cassino, obgleich 580 von ben Longobarden zerstort, erhob sich boch 720 besto herrlicher aus seinen Trummern. Berühmte Benedictiner= abteien erhoben sich in Frankreich und Deutschland. Lange haben die Ramen St. Fleury, St. Denps, la Chaise Dieu, Lerins, St. Victor, Corbie u. a. ihren Ruhm in Frankreich behauptet, fo wie dieß in DeutschWelt ein gottseliges Leben führen könne, wenn man nur gute Borfate faffe, raufdenben Bergnugungen und undriftlichen Berftrenungen entsage und bafür durch andachtige Uebungen, durch Gebet und Fasten Die alltäglichen Beschäftigungen beilige. Go bildete fich eine Gesellschaft Frommer im Lande, eine Art Herrnhuter, benen ber Besuch ber Schauspiele, ber Balle, ber Gastmaler eben fo fehr ein Greuel mar, als alle Prunt: und Glanzsucht ber Welt, und welche zugleich manche bamals seltene Tugend übten. Auch daß nur berjenige zur Aufnahme in ben Drben fabig mar, welcher hinlangliches Bermogen ober ausreis denden Erwerb nachweisen konnte, um nicht anbern beschwerlich zu fallen, war eine ber verninftigften Anordnungen bes beiligen Franciscus. — Aber bas ganze Institut hatte boch auch seine Schatten= feite. Denn, fo weit auch bieber bas Monchthum feinen Ginfluß ausgebreitet hatte, fo tannte es doch in feinem Bestehen bestimmte Grens zen, burch welche es sich von dem weltlichen Leben scharf absonderte. Mit den Tertiariern aber wurben biefe Schranken niebergeriffen und es bildete fich mitten unter ben Beltleuten eine Gefellschaft von Moncheund Ronnenbaftarben, welche dem öffentlichen, bem burgerlichen und bauslichen Boble vielfach schadeten, ba fie im Dienste ber Rlofter fanben. - Der Orben gewann schnell allgemeine Ausbreitung, ba es verführerisch genug mar, an den Segnungen bes Riofterlebens Theil nehmen zu konnen, ohne boch selbst die Welt zu verlassen. Raiser und Ronige ließen fich nicht felten in bie Bemeinschaft ber Tertiarier aufnehmen, doch in manchen Lanbern erfuhren fie Bedrudung und Berfolgung.

Mit ben Bettelorben überhaupt, mit ben Franciscanern und ben balb zu ermahnenden Dominicanern, traten aber Beranderungen ein, die den kirchlichen Bustand in jeder Pinsicht beeintrachtigten. Beide Orben erkannten bald keinen andern Auffeher, als ben General ihres Drbens und hatten einen um so freiern Spielraum, als fie im Jahre 1227 die Erlaubniß Beichte ju figen und Buße aufzulegen erhielten, und ein papstlicher Befehl an die Bischofe erging, sie nicht nur gunftig aufgunehmen, fonbern ihnen felbst allen Beiftand gu leiften. Seit bem Jahre 1286 entband sogar eine papstliche Bulle biefen Orben von der Besuchung ber Spnoden und bem Gehorsam gegen alle Diocesanverordnungen. Dadurch murben biefe Bettelmonche felbst über die Bis schofe und Pfarrer erhoben. Gie durchstreiften nun gang Europa ats Bevollmachtigte, Gesandte ihres tomischen Dberhauptes; sie drangen auf die Kanzeln, in die Beichtstühle, und die Bischofe, welche zeither noch die Aufsicht über bas Lehr: und Seelensorgeramt geführt hatten, verloren nun den letten Schein von Amtsgewalt, ba jest diefe Aemter unabhängige Bettelmonche zu verwalten hatten. Je größer nun der Bulauf ju einem mandernden Beichtstuhle murde, weil bei demfelben alle Scham wegfiel und die grobsten Gunder ihre Abscheulichkeiten einem Beichtiger vertrauen konnten, dem sie vielleicht nie wieder vor die Augen kamen, desto mehr fühlten sich diese Bettelmonche und besto trotiger begegneten sie Bischofen und andern Beiftlichen, die als Predi= ger das ordentliche Seelensorgeramt in den Parochieen hatten. mußte benn doch alle Ordnung in bem geistlichen Stande auflosen und alle heilsamen Wirkungen hinbern, welche bas Seelensorgeramt hatte hoch gepriesenen Kasteiungen des Körpers keinen Werth legt. Nur, daß er durch ein Gesetz gleichsam die Sitte heiligte, Kinder dem Kloster barzubringen (oblati), hat man bei aller Billigkeit der Beurtheilung dem Benedict mit Recht verargen mussen, obgleich er wahrscheinlich die Folz

gen bes unseligen Gebrauchs nicht berechnen fonnte.

Laßt sich nun auch nicht die Regel Benedicts, wie einige Kirchenversammlungen thaten, eine heilige nennen und in ihr eine besondere Eingebung des heiligen Geistes sinden, so ist doch so viel unverkennbar, daß, wenn einmal Monchsinstitute seyn sollten, von einem Monche nicht füglich zweckmäßigere Gesete ertheilt werden konnten. Dadurch wurden die Monche an eine streng gleichförmige, harte, jedoch nicht überspannte Lebensweise gewöhnt. Sie wurden dadurch auf ihr Kloster beschränkt und verpslichtet, ihre Nebenstunden (die nicht dem Beten u. s. f. bestimmt waren) der Handarbeit, dem Studiren, dem Unsterrichte der Jugend zu widmen. So hörten die Monche auf, dem gemeinen Wesen lästig zu sepn; ja sie singen an, demselben nützlich zu werden.

Deffenungeachtet murbe man fich fehr irren, wenn man eine schnelle Berbreitung dieser Regel annehmen wollte. Das ganze Abendland halte damals vom Getose der Waffen und von dem Geschrei der Gewaltthatigteiten wieder, Zeitumstande, bie bergleichen Einrichtungen nicht gunftig find. Auch murbe von einer Seite ber, mo man es am wenigsten hatte vermuthen follen, eine Menge Rlofter im Abendlande errichtet; namlich von Irland her. Dort hatte sich das Christenthum nicht nur mit reißender Schnelligfeit verbreitet, sondern es mar auch hier ein reger Missionseifer thatig. Columbanus war ber berühmteste biefer irischen Missionare. Nachdem er mehrere Rlofter in Frankreich errichtet und seinem Schuler Gallus (St. Gallen) unter gleicher Beschäftigung am Bobenfee gelaffen hatte, ging er bis nach Stalien unb . starb daselbst 618, nachdem er auch dort ein Kloster gestiftet hatte. Dag seine Regel, welche sich von der Benedicts durch unmenschliche Strenge und Beloteneifer unterschied, in vielen Rloftern Galliens anges nommen wurde, zeigt beutlich genug, daß es den Benedictinern noch teinesweges gelungen war, ihre Regel allgemein geltend zu machen. Nur erft dem Papfte Gregor I. mar es vorbehalten, den Benedictiner= orben in der abendlandischen Rirche allgemein zu machen. Er ließ sich dieß im hochsten Grade angelegen sepn, wie man schon aus seiner Bioaraphie, ober vielmehr aus feinem Panegprifus auf Benedict Schliegen barf. Durch Augustinus, welchen er mit 40 Benedictinern gur Bekehrung ber Ungelfachsen aussendete, tam die Regel nach England und verbreitete sich von ba nach Irland. Die bort schon vorhandenen Monche, g. B. des Columbanus Schüler, traten um so lieber unter Die milbere herrschaft Benebicts, je unerträglicher bas harte Joch ihres bisherigen Lehrers ward. Bom 6. bis 9. Jahrhunderte entwickelte fich immer mehr die Bluthe des Benedictinerordens. Das Kloster Monto Cassino, obgleich 580 von ben Longobarden zerftort, erhob fich boch 720 besto herrlicher aus seinen Trummern. Berühmte Benedictiner= abteien erhoben sich in Frankreich und Deutschland. Lange haben die Namen St. Fleury, St. Denys, la Chaise Dieu, Lerins, St. Victor, Corbie u. a. ihren Ruhm in Frankreich behauptet, fo wie bieg in Deutsch-

faliegen konnten, sondern es solle ihnen auch vergonnt sepu überall zu prebigen, wenn sie sich jahrlich einmal dem Provinzialminister ber niedern Bruder von der Observanz in ihrer Kapuze zeigten. geschah im Jahre 1525 ober 26; also ein munberbares Widerspiel ber großen Reform ber Rirche, welche von Wittenberg aus im vollen Gange mar. - Nichts besto weniger aber, bag ber Papst obige Begunstigung ausgesprochen hatte, murbe Matteo be Bassi boch, als er sich nach Sahresverlauf im Rlofter zeigte, verhaftet und nur machtige gurfprache tonnte ihn befreien. Ludwig von Fossembruno und deffen Bruber gefellten fich zu ihm und biefe erhielten nun 1528 vom Papfte schrifts lich die Erlaubnif, fich unter obgenannten Bedingungen an die Conventualen anzuschließen, übrigens aber als Ginfiedler in der gewählten Rleidung ein strenges Leben zu führen. Go ward also durch ungehorfame Rlofterbruder, welche lieber nach eigener Bahl, als unter der Arengen Disciplin Anderer leben wollten, ein Orden gegrundet, welcher bald hochgeehrt daftand, und fo erzeugte eine Untreue gegen bas Gefes, welche ftreng hatte geahnbet werden follen, einen neuen, fpat aber uppig nachblubenden 3meig der Franciscanergesellschaft. anfängliche Spottname: Rapuginer, murde bald gum Chrentitel und die erften Sola = und Lehmhutten, welche die Ginfiebler fic anfange aufbaueten, murden bald in gahlreich besette Rlofter verwandelt. Sie scharften die Regel des Franciscus noch burch besons bere Uebungen, burch tagliches Fasten, Geißeln, barfuß und mit unbebedtem Saupte Geben, burch bie Berschmahung bes baaren Geldes beim Betteln (wiewohl das Lettere nur in der erften Zeit). dieß gewann ihnen die Zuneigung der Menge, und ba abtrunnige Dis noriten, Conventualen und Observanten in bedeutender Bahl guftroms ten, konnten fie ichon 1529 ihr erstes Capitel halten, auf welchem Matteo zum erften Generalvifar ernannt, der nur den Generalmeifter ber Conventualen über fich erkannte. Die Observanten icheueten tein Mittel sich ben täglich mehrenben Kapuzinern entgegen zu stellen; ja fie griffen felbst zu den Waffen; allein bas Deer ber Rapuziner nahm , taglich zu und ward immer furchtbarer, da man nur handfeste Leute von fartem Korperbaue aufnahm. Ja fogar das sonderbare Diggeschick bes Orbens, daß seine ersten Subrer fast alle abtrunnig wurden, tonn= ten ibn nicht erschuttern. Der vierte Generalvifar Bernhard Dochino beschwor sogar bas Glaubensbekenntniß bes Calvin (1542). Schon triumphirten die Franciscaner und der Papft felbft trug Bedenten einen Drben bestehen zu laffen, welcher so gefährliche Beispiele gab. Aber bie gute Natur der Rapuginer bestand auch biefen Sturm. Bon Frantreich aus, wohin fie 1573 von Konig Karl IX. berufen worben maren, wurden fie bald in Spanien heimisch und gewannen durch gablreiche Missionen auch außerhalb Europa Grund und Boden, mihrend fie in Deutschland vom Ende des 16. Jahrhunderts an fich einer ichnels lern Berbreitung erfreuten. Ja ihrem Ginfluffe gludte es, bei Papft Paul V. ihre feierliche Unerkennung als achte Franciscaner 1608 gu bewirken, worauf 1627 Urban VIII. aller Geschichte gum Aros die Erklarung folgen ließ, daß die Rapuziner in geraber Linie vom beiligen Franciscus abstammten. Auch war schon 1619 bas lockere Band, bas fie an die Conventualen knupfte, vollig aufgeloft worben, ba Paul V.

konnte, liegt am Tage, und die Aebte selbst gaben burch Einmischung in Welthandel und durch eigentliches Weltleben das verderblichste Beispiel. Bon der Mitte des 8. Jahrhunderts an die auf die Entstehung der Bettelorden beginnen daher zahlreiche Reformen des Mönchlebens, denen aber immer die Regel Benedicts zu Grunde liegt. Wir führen hier nur die wichtigsten in der Kurze chronologisch an, weil wir in einem besondern Artikel das Mönchsleben nach seiner innern Beschafzfenheit und nach seinen verschiedenen Divergenzpuncten in den einzelnen Orden betrachten wollen. Zuvörderst wurde die Regel Benedicts wieder hergestellt

1) burch bas von dem Herzoge Wilhelm von Aquitania gestistete Kloster Cluniacum (Clugny) 910 durch den Abt Berno. In allgemeisnern Ruf aber kam dasselbe erst unter dem zweiten Abte Odo (927—941), welcher jene Regel durch eigenthümliche Zusäte schärfte. Er und seine Nachfolger wurden dalb Gegenstände der frommen Bewunderung und unaushörlich zur Anlegung neuer und zur Reformation alter Klosster berufen. So entstand in dem Benedictinerorden die erste Congrezgation (die congregatio Cluniacensis), eine besondere Vereinigung viesler Klöster unter einem gemeinsamen Oberhaupte, dem Abte von Clugny. Italien erhielt erst später seine Reformatoren des Mönchthums

2) durch Romualdos, welcher durch die Gründung der Einsiebelei zu Camaldoli (campus Maldoli, Comaldulum in den Apenninen bei Arezzo) um 1018 († 1027) den Einsiedlerorden der Camaldulenses stiftete, und Johannes Gualbert, aus dessen Einsiedelei zu Wallombrosa (Vallis umbrosa ebenfalls in den Apenninen unweit Florenz) um 1038 († 1093)

ber Conobiterorden von Ballombrofa hervorging.

3) Von 1084 beginnt die erste Anlage zu dem nicht minder ber tahmt gewordenen Orden der Carthauser. Bruno von Colln, Rector der Domschule und Canzler von Rheims, verließ Rheims, nicht eben erbaut durch das argerliche Leben des Erzbischofs, und wensdete sich mit sechs andern an Hugo, Bischof von Grenoble, welcher ihnen eine romantische Wisse Carthaus (la Chartreume), nicht allzuweit von der genannten Stadt, anwies. Die Regel Benedicts galt angeblich auch dort, in der That aber empfahl das Leben Bruno's, welches die Regel ergänzte, eine Selbstdezwingung und Selbstpeinigung, von welcher alle bisherigen Benedictiner keinen Begriff gehabt hatten. Borzüglich waren es ununterbrochenes Schweigen und tiese Ruhe, welche das Leben in Carthaus heiligen sollten, und welche auch die charakteristischen Beichen der Carthausermönche geblieben sind.

4) Gegen das Ende des 11. Jahrhunderts im Jahre 1098 zog der Abt von Molisme in Burgund, Robert, als er seine Monche auf keine Weise bewegen konnte, nach der Regel des heiligen Benedict zu leben, mit 20 Gefährten nach Citeaux (Cistortium, vielleicht von den haselbst besindlichen Cistornen). Mehrere Nachfolger des genannzten Robert, wie Alberich, Stephan (1109) bildeten diesen Orden mehr aus. Noch immer war der Glande an die Vortrefslichkeit der Benez dictinerregel so tief begründet, das auch diese Satungen wiederum auf nichts andres drangen, als auf Beobachtung jener Regel ohne Auszuchmahme und Milderung. Genannter Stephan Juchte besonders durch Beobachtung einer recht auffallenden Armuth seinen Orden bemerklich

mon fie oft nannte, ihre Cellen balb unter ein Dach. - Der Stifter biefes Ramens gab für feine Beit bas feltene Beffpiel, bag er von Rrautern und Burgeln lebte, und auf hartem Felfen fein Lager aufschlug. Die vom Papste Sirtus IV. 1474 ertheilte Bestätigung ent zog biefe Monche der Aufficht der Bischofe. Franciscus von Paula machte erft spat eine Regel, vielleicht in der Ueberzeugung, ein lebendiges Beispiel wirte mehr als ber tobte Buchstabe. Ein gufälliger Ums Kand wurde besonders für Franciscus gunftig, indem ihn Ludwig XL 1482 nach Paris kommen ließ, in der frohen hoffnung durch ihn dem Leben erhalten zu werden. Franciscus tam und konnte gwar bem Ronige nicht helfen, benutte aber bie Gelegenheit, bem Orben in Frankreich Eingang zu verschaffen, von wo er auch bald nach Spanien überging. Auch vom Kaiser Maximilian erhielten sie 1497 ben Ruf nach Deutschland. Die erft 1493 fur- ben Orben aufgesette Regel mannte Franciscus correctorium, um die Ubficht einer besondern Strenge anzudeuten. Um feinem Orben etwas Befonderes, etwas Piquantes vor ben übrigen ju geben, fügte er ben 8 Belubden noch bas 4te eines beständigen Sastenlebens bingu; benn bas Fasten, sagte er, ift bas Del, das überall oben schwimmen muß. Papst Alexander VI. bit ligte 1501 die Regel und nannte die Rlofterbruber, wie es icheint, nicht ohne einen demuthigenden Seitenblick auf Die Minoriten, Minis men, daher sie tein Bedenken trugen, den Ausspruch Jesu: "was ibr "gethan habt einem unter ben Geringsten (ex minimis) meiner Brus "ber, bas habt ihr mir gethan!" auf fich anzuwenben. 3m Uebermaße feiner Gunft . ertheilte ihnen Alexander überbieß alle Privilegien ber 4 großen Bettelorden. Franciscus hatte fruh angefangen und erreichte ein hohes Alter (er murbe 91 Jahre alt), daher er bie Freude erlebte bei seinem Tode [1507] seinen Orden schon in 5 Provingen bluben zu sehen. Spater zählte ber Orden bis gegen 450 Klofter. -Ehe wir noch dem Reformationszeitalter zueilen, das auch für bas Mondthum im Abendlande so ungemein wichtig wurde, wollen wir nur noch zweier Orben gebenken, wovon ber eine wenigstens von bebeutenbem Einflusse gewefen ift, namlich bes Dominicaner und Carmeliterorben.

Domingo Bugman, ein ebler Caftilianer, wurde ichon vor fei= ner Geburt, welche 1170 erfolgte, durch einen wunderbaren Traum vertundigt. Bohl mochte et feine Mutter in eine angstliche Bewegung verseten, als ihr traumte, sie solle fatt eines Menschen einen kleinen hund gur Welt bringen, welcher eine hellleuchtende Factel in feiner Schnauze halte. Aber ber Erfolg gab bem Gefichte ber frommen Frau eine bessere Deutung. Schon als Knabe liebte Dominicus Stille und Einsamkeit, und nachdem er als Jungling in den geistlichen Stand getreten mar, entwickelte er eine außerordentliche Gewalt ber Rede, vorzüglich, wenn er zur Buße und Besserung ermahnte. Dadurch zog er die Aufmerksamkeit Diego's, Bischofs zu Dema, auf sich, welcher ibn veranlaßte bas Chorherrnkleib zu nehmen, und mit ihm vereint bie Regulirung der gusgearteten Geistlichen seiner Rirche nach Augustin's Borfchriften zu Stande zu bringen. Der Erfolg kronte seine Bemüs hungen und begeisterte ihn zu fernern Berfuchen. Eine 1204 mit Diego gemeinschaftlich unternommene Reise nach Frankreich eröffnete

Berwilberung der Benedictiner zu Anfange des 14. Jahrhunderts gestiegen seyn, da sich selbst Papste dazu veranlaßt sahen, mit Ernst und Nachdruck dem Unwesen zu steuern. Die papstlichen Bullen Clementina und Benedictina (von Clemens V. 1311 und Benedictus XII. 1336) geben uns in ihren Verordnungen einen anschaulichen Begriff, wie tief hinein bose die Sache geworden war. Aus der Benedictina lernen wir auch den damals noch weiten Umfang des Ordens kennen, indem er in 36 Provinzen, wovon manche ein ganzes kand umfaste, eingetheilt war. Jedoch waren die papstlichen Verordnungen eben nicht wirksam, weil sie in eine Zeit sielen, wo selbst schon unter kaien der Glaube an die verznichtende Kraft eines papstlichen Vannstrahls nicht mehr fest stand.

Nur noch einigemale tritt der Benedictinerorden als wohlthätig und glänzend hervor, einmal in den Bätern des Oratoriums, von Philipp von Neri 1548 zu Rom gestiftet, die sich die schöne Aufgabe setzen, das Leben des verwilderten Bolkes durch christliche Liebe zu bilden. (S. Schröckh KG. s. der Ref. 3r Thl. p. 491. Herbst in Tü-

bing. Quartalschr. 1835. Hft. 8.)

Ein noch dauernderes Undenken hat sich bie Congregation von St. Maurus, 1618 ju Paris begrundet, erworben, befonders durch den Umstand, daß gelehrte Beschäftigungen gleichsam die Seele der Bereis nigung bildeten. Alles geschah um gelehrte Studien zu pflegen. Novighaufer murben gelehrte Bildungsanstalten, in welchen die Aufzunehmenden einen formlichen Curfus machten und durch spstematisch= wissenschaftlichen Grund, den sie hier legten, sich zur Aufnahme in den Orden und zur Priefterweihe befähigen mußten. Alles vereinigte fich hier, um große literarische Unternehmungen zu begunstigen und auszuführen. S. Schrock a. a. D. p. 478 ff. Herbst a. a. D. 1833. Hft. 1 f. Die werden aus diesem Bereine in der Literargeschichte die Namen eines Ma= billon, Montfaucon, Ruinart, Thuillier, Martene, d'Achery, le Nourry vergeffen werden tonnen. — Aber als eben biese gelehrte Bildung nicht umbin konnte, fich gegen Unmagungen ber Papfte und Bestrebungen der Jesuiten zu erklaren, da waren ihre Gegner zu machtig. Sie unterlagen im Rampfe und es murde ihnen der Muth benom= men, ferner mit den Ergebnissen ihres reifern Nachdenkens hervorzutre= Darum folgte ihnen auch bei ihrer Auflosung in ber frangosischen Revolution meniger das Bedauern der gelehrten Welt. wir nun zusammenhangend in turgen Umriffen die Geschichte des Benebictifier = Monchthums mitgetheilt haben, tonnen wir nun einige wesentliche Beranderungen und Erscheinungen in der von uns festgesetzten Zeitperiode nachholen. Es gehören dahin

a) die sogenannten Kloster = Exemtionen. Alle Rloster ohne Ausnahme waren bisher ber Aufsicht des Bischofs, in dessen Sprengel sie lagen, unterworfen, und hatten sich ihres besondern Schutzes zu erfreuen. Aber im Bewußtseyn ihrer Macht und ihres Uedergewichts fühlten die Klöster bald, daß sie des Schutzes nicht mehr bedurften und konnten daher den Wunsch nicht unterdrücken, auch ihrer Aufsicht sich allmählig zu entziehen. Doch sind auch die-Bischose hier nicht von aller Schuld freizusprechen. Denn lüstern nach den reichen Schätzen der Klöster erlaubten sie sich manche Einmischung in die ökonomischen Verhältnisse derselben und verletzten zuweilen die Rechte der Mönche,

jum Generalmeister bes von ihm gestifteten Drbens ernannt, beffen Mitglieber nach einer Bulle vom folgenben Jahre Prebigermonche (fratres praedicatores) heißen sollten. Nun begann ein frisches Leben in ber neuen Gefellichaft. Ihrer erften Bestimmung eingebent, manberten Die Bruder nun nach allen Gegenben und fanden fo Gelegenheit eine Menge neuer Rlofter zu stiften. Gehr weislich mablte Dominicus feis nen Sig ju Rom, benn baburch wurden gleich anfangs und auch in ber Folgezeit bem Orben große Bortheile zugewendet. Durch bas erfte Generalcapitel, welches 1220 ju Bologna gehalten murbe, erklarten fich bie Dominicaner feierlich fur Bettelmonche, indem fie allen Gutern und Einfunften entsagten und von nun an nur von dem leben woll= ten, was ihnen ber milbe Sinn der Glaubigen bieten murbe. zweite Generalcapitel zu Bologna 1221 gab das überraschende Resultat, daß der Orden ichon in den 5 Jahren feines Bestehens bis zu 60 Rloftern angewachsen war, welche in 5 Provinzen, unter welchen Spanien, Deutschland, England und Ungarn genannt werben, vertheilt Roch in bemfelben Jahre neigte Dominicus fein mudes Haupt zum Todesschlafe.

Dominicus war besser als sein Orden, und trägt wissentlich auch die kleinste Schuld all des Unheils, welches dieser über die Menschheit gebracht hat. Befangen zwar in der Ansicht seiner Zeit glaubte er für die Erhaltung des papstlichen Ansehens alles thun zu mussen; aber sein Herz suhrte ihn doch offenbar den bessern Weg der Milbe und Sanstmuth. Daraus, und aus seinen gewiß nicht gemeinen Rednertalenten, läßt es sich auch erklären, daß er durch seine Predigten bei den Albisgensern glänzendere Siege erfocht, als die papstlichen Legaten mit dem Bannstrahl und das Glaubensheer mit Feuer und Schwert.

Seine nachsten Rachfolger, Johann VI. und Raimund be Pen= nafort führten bas begonnene Wert mit Gifer und Geschicklichkeit weis ter und hatten die Freude; ben' Orden immer mehr auszubreiten. die entferntesten Lander aller Belttheile sendeten fie ihre Glaubensboten, und wo sie nur Fuß gefaßt, in Oftindien und Mexico, bei den Peruanern und Mongolen, errichteten fie Dominicanerelofter. ichien der Drden das Geheimniß zu besigen, fich zu rechter Beit und'am rechten Orte zu verjüngen. So wußten sie in der neuen Welt wieder au erobern, mas die um sich greifende Aufklarung in der alten ihr ent zogen hatte. Es ift gewiß teine übertriebene Angabe, bag ber Drben ju der Beit seines ausgebreiteten Umfanges in feinen 45 Provingen ein Heer von 150,000 Mitgliedern habe stellen konnen. — Wiewohl auch in diesem Orden Reformen nothig wurden, fo ift er boch nie in beson= bere Zweige zerfallen, die wieber vollig unabhangige Orben geworben maren und fich von der Dberherrschaft bes Generals hatten lossagen Nur eine Reform machte sich in etwas bemerkbar und auf= fallend. Papst Martin V. hatte 1425 dem Orden bie Erlaubniß gegeben, Einkunfte, Guter und liegenbe Grunde gu befigen, wodurch eine ihrer Hauptbestimmungen, Bettler zu fenn, aufhorte. artete nun ber Orben sichtbar aus und Schwelgerei und Wohlleben nahm unter feinen Gliebern überhand. Die Luft, auf beschwerlichen Banderungen das Evangelium zu verkundigen, verschwand dabei von selbst, und so borten auch die Predigermonche auf, als Missionare zu

1.

. |

11

1

fah mit tiefem Bebauern bie Zügellosigkeit, welcher sich die Weltgeist: lichen ergaben (b. h. diejenigen Geistlichen, die sich burch tein Ordens= gelubbe verbindlich gemacht hatten und in teiner Ordensverbindung lebten), und dem Bolte badurch ein Aergerniß geben mußten. that er um 760 dem Klerus seiner Rirche den Borschlag, in gemeinschaft= licher Wohnung, Lebensweise und Andachteubung ein canonisches Leben mit ihm zu führen. Der Erfolg übertraf, seine Erwartung. fand felbst weniger Biderstand, als er erwartet hatte, und bemerkte, daß die dadurch geweckte Berehrung des Bolks für den Klerus den Da Chrobegang Rirchen reiche Schenkungen zuwendete. ihnen eine Regel, meist nach Benedicts Borschriften entwarf, welche ihnen zum Canon diente, nannten sie sich Canonici (das Wort in engerer Bedeutung genommen, da es sonst auch von allen Ordensleuten gebraucht Obgleich tautologisch, unterschied man später zwischen canonici regulares, Rloftergeistlichen, und canonici seculares, Weltgeistlichen. Da= bei bilbete sich der noch engere und eigenthumliche Sprachgebrauch, nach welchem die Kleriker, welche nach Urt der Monche, ohne jedoch zu ih= nen zu gehören, nach einer gemiffen Regel ein xouvor Blov führten, canonici regulares (regulirte Chorherrn), genannt worden, und das Haus ihres Aufenthalts hieß monasterium (daher Münster). Sie hat= ten fast gleiche Beobachtungen mit ben Benedictinern, nur bag ihre Amtsverrichtungen ihnen nicht gestatteten, die Clausur streng zu beob-Much mar ihnen eigenes Besithum zugestanden. Nicht nur in Frankreich ahmte man schnell Chrodegangs Beispiele nach, auch in Italien, Deutschland u. a. L. wurde bald bas gemeinschaftliche Leben eingeführt. Da die Regel von andern Bischofen vielfach verandert wurde, so konnte man im Berlaufe der Zeiten wohl 150 Arten solcher Canonici (Chor= herrn) unterscheiden. Wir bemerken nur noch, daß durch diese Ginrichtung die Hoffnung der Bischofe, ihren Klerus abhangiger zu machen, schei= terte; benn die Chorheren nahmen bald eine feindselige Stellung gegen dieselben in ihren Capitelversammlungen ein. (Das vieldeutige Wort capitulum in der Kirchensprache bezeichnet hier den Berein der canonicorum ober auch Domherrn genannt, die, wie-sie sich zu gewissen Be= schäftigungen verbunden hatten, auch nach und nach eigenthumliche Bor-Der Name foll von der Gewohnheit herruhren, daß. rechte erlangten. in ihren gemeinschaftlichen Bersammlungen gewisse Capitel von der ih= nen eigenthumlichen Regel ober aus ber Bibel pflegten verlesen zu mer-Sie sind bekannter unter dem Namen der Domcapitel.) fällt eine Erscheinung in unsern Zeitraum, die auf das Moncheleben einwirkte und es merklich veranderte, wenn auch nicht verbefferte. Es find

d) die sogenannten Laienbrüder. Je lästiger den Monchen die in Benedicts Regel ausdrücklich geforderte Handarbeit wurde, desto willsommener war ihnen ein Stand erschienen, welcher ihnen dieselbe gleichsam ex officio abnahm. Da es nämlich den Rlosstern noch immer nicht an zahlreichem Zuspruch sehlte von Leuten aller Stände und jeden Alters, fanden sich unter diesen Biele, welche, da ihnen alle Kenntnisse selbst die aufs Lesen und Schreiben abgingen, zum Dienste der Kirche völlig untauglich waren, und sich daher auf andere Weise durch die Kraft ihres Körpers oder durch die Geschicklichsteit ihrer Hände dem Kloster nühlich machen mußten. Man nannte

seens dem Kloster angeboten. Die Monche fanden dadurch Muße zu gelehrten Beschäftigungen, oder zum bequemern Leben, und die Wohls habenbeit der Kloster mußte sich durch den Gewinn rustiger und gelernster Arbeiter außerordentlich verzrößern. Aber es war zugleich Beranslung gegeben zu innerm Zwist und Uneinigkeit. Der Uebermuth der Menche erlaubte sich ungebührlichen Druck gegen die Lasenbrüder, und diese, welche durch ihre Geschäfte in häusigerm Verkehre mit der Außenswelt standen, brachten durch Rohheit und Sittenlosigkeit dem Institute keine Ehre, welchem sie angehörten. Merkwürdig ist es, daß die Balslembroser Monche, die sich einer besondern Strenge rühmen durften,

bie neue Ginrichtung ber Laienbruber besonders veranlagten.

IV) Don der Stiftung der Bettelorden bis auf die Reformation. — Der menschliche Geist schien sich zu Unfange der eben bezeichneten Beitperiode erschöpft zu haben, bas beschaus liche Leben durch neue unerhorte Uebungen zu heiligen. Denn alle bie Reformen des weitverzweigten Benedictinerordens mußten fich im Berlaufe der Zeit als unwirksam erweisen und die Monche und Ronnen burch ihren Abfall von der Regel gar bald ben mundervollen Zauber selbst gerstoren, burch welchen die Laien für das Rlosterleben begeistert mor-Und dennoch gelang es einer an und für sich hochst ein= fachen Magregel, bem Rlofterleben neue und außerordentliche Begunftis gung zuzuwenden, und ihm ben schon fast verscherzten Ginfluß menig= ftens auf 200 Jahre fester als je zu begrunden. Wer hatte es dem Einfalle eines Schmarmers, das Gelübbe ber Armuth in ein Gelübbe des Bettelns umzumandeln, angesehen, bag durch ihn die Rlofter einen neuen Glanz erhalten sollten? 3mar burfen wir nicht in Abrede stellen, tag hierzu mehr als eine Ursache mitwirkte, aber gewiß ist es boch, das der neue Aufschwung des Klosterlebens mit und durch die Ginfuhrung der Bettelorden beginnt und in diefer Beziehung gang neue Ers scheinungen veranlaßt.

Johann Bernardone, welcher 1182 zu Affist, einer Stadt in Spoleto, geboren marb, widmete fich bem Stande feines Baters, eines Raufmannes, und brachte von Frankreich, wohin er in Danbelegeschaften eine Reise unternommen hatte, eine so geläufige Renntniß ber franzofischen Sprache, vielleicht auch so leichte franzosische Sitten mit, daß er bald in seiner Baterstadt unter bem Namen ber Franzose, Franciscus, bekannter mar, ale unter feinem eigenen. Auch ist Franz ober . Franciscus von Affift fpater fein historischer Rame geblieben. In fei= ner Jugend fchien er blos barauf bedacht, bas Bermogen feines Baters in einem muften und ausschweifenden Leben zu verschwenden, mobei aber zugleich eine unbesonnene Freigebigkeit einen hauptzug feines Charaktere bilbete; ein Umftand, welcher bie plogliche Umwandlung, die mit ihm vorging, einigermaßen zu erklaren vermag. Parteieriege seiner Baterftabt, in welchem er in Gefangenschaft gerieth, anderte er ploglich seinen Sinn und wurde nun in eben bem Grabe religiofer . Schwarmer, wie er zuvor ben Freuben ber Belt nachgegans gen war. Eine Ballfahrt nach Rom vollendete feine Schwarmerei. Roch hatte fein aufgeregter Geift teinen festen Punct gefunden. als er 1208 bei einer Deffe bas Berbot Jesu an seine Junger verlesen

horte, daß diese weder Gelb, noch Tasche, noch Schuh und Rock bek fich tragen und nie mehr als einen Rock besigen sollten, entzunbete sich in ihm der Gebanke, ihrem Beispiele zu folgen. Er nahm jenes Gebot buchftablich zu feiner Regel, und mablte ftatt bes Gurtels ben Strick, weil jener gur Aufbewahrung bes Gelbes geschickt mar. zog er aus und theilte seine Zeit zwischen Betteln und Buspredigen. Die hohe Bewunderung, welche man überall ihm schenkte, sammelte bald ein Sauflein Andachtiger um ihn, welche aus Berehrern feine Begleiter murden, und schon im Jahre 1209 mar er im Stande, zwolf Schüler, je zwei und zwei, wie die Apostel, nach allen Gegenden bin auszusenden. Wir murben die Grenzen biefes Sandbuchs überschreiten, wenn wir eine ausführliche Geschichte dieses Mönchsfürsten in extenso geben wollten. Wir verweisen barum auf die bekannten kirchenhistori= schen Werke eines Schröck, Schmidt, Gieseler u. a., worin die Les bensumstånde des heiligen Franciscus ausführlicher erzählt werden. Hier bemerken wir nur noch im allgemeinen, daß man gewöhnlich die Entstehung bes Franciscanerordens vom Jahre 1210 batirt, in welchem bieselbe niedergeschrieben murbe. Auch bei ihm bilden die drei Gelübde die Grundlage der Regel, eigenthumlich ist ihm nur der Geist ber Strenge, in welchem er bieselbe erklarte. So verlangte er von feis nen Schulern eine gang andere Armuth, als man bisher in ben Rlos stern beobachtet hatte. Denn bei ihm mar nicht blog bem Monche bas besondere Eigenthum' versagt, auch bie Gemeinschaft, bas Rlofter, sollte nichts besigen. Ja selbst den Grund und Boden, auf welchem bas Rlofter stand, sollten sie nicht ben ihrigen nennen. Demuth wurde ben Brudern jum heiligen, unverbruchlichen Gefete gemacht. Wie bas Bettlerkleid, welches sie trugen, daran erinnerte, so wurden auch ihre Benennungen im Sinne ber Demuth gewählt. So ließen sie sich bek aller schwarmerischen Berehrung für ihren Stifter lieber Minoriten (fratres minores) als Franciscaner nennen, so verdrängte bas bescheis bene Diener (minister) ben stolzen Priortitel. Wir übergeben bie vie= len zufälligen Begunstigungen bes Ordens und führen nur noch an, baß auf einem zweiten Generaleapitel bes Ordens 1219, wenn wir ber Sage trauen durfen, fich 5000 Abgeordnete ber Rlofter einfanden. Geben wir zu den eigenthumlichen Erscheinungen über, die burch bie Bettelorden überhaupt und burch die Franciscaner besonders herbeiges führt wurden.

Buvorderst ging eine Art Nonnen aus den Einrichtungen des Franseiscus hervor, die unter den Ramen der Clarissinnen bekannt wurden und von welchen wir in einem andern Artikel sprechen werden. Besondere Erwähnung verdient aber der Orden der Tertiarier. Als Fransciscus durch seine Predigten das Bolk zu einem dußfertigen Leben zu stimmen suchte, verlangte aller Orten so viel Bolks die Kutte zu nehmen, daß es ihm selbst bedenklich ward, sie alle dem öffentlichen Leben zu entziehen. Denn, wenn er auch in den guten Willen und die Ausbauer Aller sein Bertrauen hatte sesen durfen, so mußte er mit Recht den Unwillen der Großen sürchten, wenn er Stadt und Land von nützlichen Arbeitern entblößte und dagegen mit Bettlern und Kopshängern süllte. Daher machte Franciscus dem Bolke begreislich, wie man ja auch ohne seierliche Gelübbe und ohne sormliche Absonderung von der

Bermfalem eine Regel ertheilte. Sie mochte wahrscheinlich nach Baffe lius Borfdriften verfaßt fenn und hatte weiter nichts Befonberes, als bas fie junachft auf Einfiedler berechnet mar, welche in abgesonderten Cellen lebten. Honorius III. bestätigte bieselbe 1224. — Als aber pach bem Frieden mit den Saracenen (1229) die Einsiedler auf dem Carmet harten Berfolgungen ausgesest waren, entschlossen sie fich, porgeblich burch die Maria felbft bagu ermuntert, das gelobte Land gu Bon Copern und Sicilien, mohin fie fich feit 1238 querft wendeten, tamen fie bald nach Frankreich und England. empfing man fie mit offenen Armen. Lubwig der Beilige ftiftete felbft 1259 bas erfte Carmeliterklofter zu Paris. Allein ihr Uebergang nach Europa mußte bedeutende Beranderungen herbeiführen. Innocent IV. gab 1247 ihrer Regel auf ihr Ansuchen eine Ertlarung, in welcher fo Manches mehr ihren neuen Berhaltniffen gemaß festgeset wurde. Das eremitische Leben mußte nun bem conobitischen weichen und es ward daher nicht mehr darauf gebrungen, daß ihre Rlofter fich in Ein= oben befanden. Das Gelübbe ber Reuschheit, bas man bisher nicht ausbrucklich abgelegt hatte, murbe bem bes Geborfams beigefügt, unb neben mancher Mitberung, die man gestattete, boch im Bangen bie Harte der frühern Sagungen jum Grunde gelegt. — Durch die Begunftigung Innoceng IV. und durch bie Begunftigung bes Orbens= Generals Simon Stock breitete fich ber Orden mit reißender Schnellig: feit aus. Doch gang die Erscheinungen, wie bei andern Orben, tras ten auch hier ein. Das Glud machte die Carmeliter Abermuthig, führte zu Ausschweifungen und zum Berfall, nachdem biefe Donche im 13. und zu Anfange des 14. Jahrhunderts geblüht hatten. Alle bie gewöhnlichen Erscheinungen, bag man Milberung ber Regel mußte eins treten laffen, daß fich Parteien bilbeten und wieder befondere Coneres gationen entstanden, welche theils ber neuern Anordnung gehorchten, theils aber auch die alte Strenge gurud wünschten, sehen wir hier wies Besonders faßte, Johann Soreth, feit 1451 General bes Orbens, ben Plan, burch ftrengere Forberungen eine zweite Reformas tion vorzunehmen. Er fand aber wenig Beifall bei feinen Drbensbrus bern, so daß diese ihn selbst 1471 durch Maulbeeren vergifteten. -Glücklicher war Soreth in einer Stiftung anderer Art. Er hielt es namlich für schimpflich, daß seinem Orden die Ronnen fehtten, da doch Maria demfelben befonders gunftig gewesen fei. Er betteibete baber zuerst Wittwen und Waisen mit dem heiligen Schleier, und stiftete felbft funf Baufer für Carmeliterinnen. Und aus einem biefer Mon= neuklöster ging enblich die britte und nachbrücklichste Reform hervor und ein Weib war es, welches burch schwarmerischen Gifer die Manner beschämte. Theresta von Cepeda, welche sich schon im 22. Jahre ihres Lebens (1586) im Rlofter ju Avila einkleiben ließ, hielt nicht einmal bie ursprüngliche Regel Albrechts mit Innocenz IV. Deutungen für ausreichend, sonbern machte burch eine Ungahl eigener Bufate bie Uebungen noch weit mubfeliger. Bum unverbruchlichen Gefet erhob fie bas Barfußgeben und erschien fast nie anders als mit nachten gugen. horsam wurde mit so unerbittlicher Strenge geforbert, daß selbst das Unmögliche, wenn es verlangt murbe, versucht werben mußte. Wir übergeben das Unnatürliche und jum Theil Etelhafte, wodurch fic Siegel Handbuch IV.

haben follen. - Wie bemerten bieß gleichsam anticipando, weil wir bald noch andere Beranderungen ermahnen muffen, die eine ahnliche bald zu erwähnende Monchsgattung veranlaßte, und wir kehren noch einige Augenblicke zu bem Franciscanerorben gurud, um ihn dann auf immer zu verlassen. Genau genommen hat er eine und bies selbe Geschichte mit den übrigen-frühern Orden. Auch er artete aus; Diese Ausartung veranlaßte Reformen und diese brachten Spaltungen und Zwietracht in ben Orben. Jeboch ift es nicht zu leugnen, baß Diefer Orden lange fein Unsehen behauptete, ba er besonders durch den papstlichen Stuhl begunftigt murde. Man barf baher einen nicht uns betrachtlichen Zeitraum annehmen, wo die Maffe des Bolks nur die Prebigten ber Franciscaner und ihren Beichtstuhl besuchte, und bag ber Gnade Gottes nur der theilhaftig zu werden hoffte, welchem vergonnt war, in der Monchskutte biefes Ordens zu fterben. -Wie wenig auch ber Orden anfangs auf gelehrte Bildung berechnet war, so ließen sich bennoch bei dem starten Budrange zu demfelben gelehrte Manner, welche ihre Studien fortsetten, nicht abweisen, ja bei ihren Streitig= teiten mit ben gebilbeten Dominicanern wurde bas Bedürfnis von Mitz gliedern, welche wenigstens in der Runft zu disputiren nicht unerfahren waren, immer fühlbarer. Daher werden unter den Gelehrten im Zeitalter der scholastischen Philosophie bald Franciscaner mit ausge= zeichneter Berehrung genannt, wie Alexander von Sales, Bonaventura, Duns Scotus, Roger Bacon (doctor mirabilis genannt, beffen uns geachtet aber mehrmals ber Magie verbachtig ins Gefangniß geworfen). Thomas Murner, die Geißel der Narren, war auch ein Franciscas Stolzer als auf feine Gelehrten blickte ber Franciscanerorden auf die Bahl seiner Martyrer und Glaubensboten und auf die Papfte, welche ihre Rutte getragen hatten. Nicolaus IV., Alexander V., Sirtus IV. und V. gehörten zu biefen und Clemens XIV., ber eines beffern Thrones wurdig gewesen mare.

Wenn Franciscus nur die Clarissinnen und Tertiarier als achte Zweige seines Ordens anerkannte, wer hatte da erwarten follen, bag es nach einigen Jahrhunderten einem neuen Sprößlinge beffelben gelingen follte, jenen nicht nur gleichgestellt zu werben, fondern sogar eine Unabhangigkeit zu erzwingen, beren sich wenigstens Tertiarier und Clarifsinnen nicht zu ruhmen wußten. Wunderbar und abenteuerlich war die Veranlassung dazu: Matteo de Bassi (in Urbino), ein Db= servant im Rlofter Monte Falco, machte sich besondere Gemissensscrupel darüber, ob auch die Kleidung des Ordens des ursprünglich eingeführten gang gleich sei. Eine Abbildung des heiligen Franciecus überzeugte ihn vom Gegentheile. Die frühere lange und spigig zulaufende Kapuze hatte sich zu einer kleinen runden Matteo be Bassi entsprang barum seinem Rloster, unstaltet. in der Einsamkeit seiner Rapuzen=Gewissenhaftigkeit nachleben zu kon= Da er nicht ohne Grund die Verfolgung seiner bisherigen Rlosterbruder fürchtete, so wanderte er, angeblich durch eine Erscheis nung Jefu und bes beiligen Franciscus dazu aufgeforbert, Rom. hier erlangte er vom Papfte Sirtus VII. mehr, als er munich= te; benn bieser erlaubte ihm nicht blos in der spigigen Rapuze mit allen benen als Ginfiebler zu leben, die fich zu gleicher Lebensart ents

Rordafrika's, verscheucht durch ben Sindruch der Bandalen, sich wirk: lich, wie jene behaupten, nach Italien und andern Kandern geflüchtet und dahin Augustinus Regel und Observanzen gebracht hatten, so ware es doch in der That ein seltener Eigensinn der Geschichte, darüber langer als 700 Jahre ein hartnäckiges Schweigen zu beobachten. Und wenn die Geschichte schwieg, so hatten doch gewiß die Monche geschrieen.

Die Sache verhalt fich vielmehr fo: Neben ben bestehenden und von der Rirche bestätigten Orden hatten fich im 11. und 12. Jahrhuns dert, namentlich in Italien, mehrere Ginfieblergefellschaften gebilbet, welche meift ohne Regel fich nach Willführ eine Berfaffung gaben, und gewiffe Observangen unter fich gelten ließen. Die bebeutenoften unter ihnen waren die Boniten, die Brittinianer, die toskas nischen Linfiedler, die armen Ratholiten, die Sad. träger von der Buße und Wilhelmiten. War es nun überhaupt ein Uebel zu nennen, bag es bei bem gleichsam privilegirten Unheile, welches die gesethich genehmigte Rlofterwelt über die Chriftenbeit brachte, noch Gemeinschaften gab, welche fich ber Aufsicht ber Rirche gang entzogen, fo erhob überdieß ber Brobneib ber Francisca's ner und Dominicaner über dieselben laute Rlage, besonders über bie Boniten, welche in ihrer Tracht von den Minoriten schwer zu unterscheiden maren. Gregor IX. verordnete daber 1241, daß sich die Bonis ten fortan durch die schwarze Rutte und ben Rradenstab unterscheiben, und wenn fie um Almofen ansprachen, ausbrucklich ertlaren follten, welchem Orden sie angehörten. Auch gab er und Innocenz IV. mehrern jener Ginfiedlercongregationen bie Regel Augustins. Diese Regel ruhrte aber teinesweges fo, wie man fie beobachtete, von bem Rirchens lebrer Augustinus ber, sonbern mar weit spater mit Berucksichtigung zweier Reden deffelben, de moribus clericorum und feines 109ten Briefes an die Monnen, mit vielen Zusätzen, welche eine neuere Zeit verrathen, entworfen worben. Der bleibenbe Grundfag der Papfte burch Entstehung einzelner Congregationen nicht die Zahl der Orden vermehren zu laffen, veranlagte besonders Alexander IV. in dem großen Ca= pitel ju Rom 1256 eine Bereinigung ber genannten Congregationen berbei zu führen, welcher nur wenige fich entzogen. Go entstand jest erft der Orden der Ginfiedler des heiligen Augustinus, welcher bei fei= nem Entstehen bas Eigenthumliche hatte, daß er nicht, wie die andern, von kleinen Anfangen sich allmählig entwickelte, sonbern sogleich in 4 Provinzen, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien, sein Dafein ankundigen tonnte. Den Ramen der Gremiten behielten fie nur darum bei, weil die Gemeinschaften, welche hier zusammentraten, fru= her als Einsiedler gelebt hatten. Sie hatten sich sogleich Monche nen= nen follen. Ihre Regel athmete übrigens feineswegs ben Geift ber Strenge, woburch sonft neue Orden ihr erftes Auftreten bezeichneten. Es waren milbernde Rudfichten barin genommen. — Froh der Ber= einigung gaben die Papfte ben Augustinern balb bebeutenbe Privilegien. Sie erhielten nicht nur ihren General (Lanfranc Septala bekleibete querft biefe Butbe), fonbern auch in einem Carbinalbeschüter bie Busicherung besonderer Fürsprache beim Papste in Ungelegenheiten bes Dr= dens. Das Amt eines Sakriftan der papstlichen Capelle, womit die Seelsorge des heiligen Waters verbunden mar, konnte, fortan nur von ibren. Orben und ihren General für vollig unabhängig erklärte. fo ausgezeichnetes Gluck mußte wohl auch seine besondern Ursachen Und biefe finden wir in den machtig aufftrebenden Jesuiten, die sich der Kapuziner als geeignete Werkzeuge bedienten, durch sie, als: einfältige, scheinbar unverbächtige Diener bes Glaubens, ihre Plane durchzusegen, und beide Theile befanden sich so wohl dabei, daß die Rapuziner bald für die dienstbeflissenen Anechte ber Jesuiten gelten konnten. Sie leisteten diesen sehr wesentliche Dienste, ba sie bei bem Bolte aus mehrern Grunden sehr beliebt waren. Denn ihrer ursprung= lichen Bestimmung gemaß nicht auf gelehrte Beschäftigungen hingewiesen, erhoben sie sich auch nie durch Bildung über das Volk. Selbst durch derbe Spage beluftigten sie ben gemeinen Mann und sie scheuten sich nicht, Die Zeichen einer schmuzigen und bettelhaften Armuth zur Schau zu Das jum Theil Cynische des Ordens zu bezeichnen, durfen wir nur einen Gebrauch anführen. Um namlich ben Novigen einen Borschmad deffen zu geben, mas sie zu erwarten hatten, mard zu ih= rem Futter alles, mas von den zusammengebettelten Speisen übrig mar, aus so verschiedenen Bestandtheilen es auch bestehen mochte, in einem Troge durch einander gerührt, und dieß Quodlibet mußten dann biese ohne die Sande zu gebrauchen, blos mit dem Munde verzehren. Dieg naunte man à la cochon speisen. Es ist begreislich, daß, wer einmal in einer solchen Schule seine Borftubien beendigt hatte, leicht fürs gange Leben allen Etel übermunden haben mußte. Auf tägliches Geißeln hielten biese frommen Bater noch mehr, als irgend ein anderer Orden, und das hochverdienstliche Betteln, verbunden mit einer buchs ftablichen Armuth, haben sie wenigstens langere Beit beobachtet. Frei= lich spater fullten fich auch ihre Rirchen mit toftbaren Gefäßen und ibre Borrathstammern und Reller mit Mitteln zu Genuffen, wovon die Regel nichts wußte. Als Missionare thaten sie, so lange sie noch an Entbehrungen aller Art gewöhnt maren, gute Dienste. Im Jahre 1782 zählte ihr Orden noch über 26,000 Mitglieder.

7

.1

Fast zu gleicher Beit mit den Rapuzinern, nur etwas früher, ent= sproßte dem Franciscanerorden ein neuer Zweig, welcher den alten Stamm bald an innerer Lebenstraft zu überbieten brobete. cesco de Paola schien ein zweiter Franz von Assis wieder aufzuleben. Nicht genug, daß auch er eine außerordentliche Aehnlichkeit mit Jesu . zeigte, hatte bie Legende schon seine Wiege mit Fabeln und Wunbermahrchen ausgeschmuckt. Und faum war er aus ben Rinderjahren ge= treten, als ihn eine unbezwingliche Reigung in ein Franciscanerklofter Allein noch vor Ablegung des Gelübdes verließ er das Klofter, weil die dortigen Rlosterleute seinen strengen Begriffen teinesweges ent= sprachen. Er ging nun in die Bufte und widmete fich ba, ohne frembe Unleitung, einer ftrengen Buße, wie fie bei ben Eremiten fruherer Beit üblich war. Der junge Schwarmer fand Unhang und so sehen wir ihn 1435 schon mit einer Anzahl Schulern in der Rabe von Paola erscheinen und Cellen und eine Capelle errichten. Man nannte fie die kleine Gesellschaft, die Einsiedler des heiligen Franciscus (namlich von Affifi), woraus deutlich erhelt, daß man fie nicht für einen neu begin= nenden Orden gelten laffen wollte. Die Zeit bes Ginsiedlerlebens mar aber langst verschwunden und so brachten auch unsere Paulaner, wie besprochene Convertit Werner angehörten. Allein sie haben sich nicht durch etwas Besonderes ausgezeichnet. Will man im Kurzen eine ges drängte Auskunft darüber haben, so sindet man sie in der bereits oden angeführten Schrift: Geschichte der Monchsorden von Worih Dozing 1c. 2tes Boch. p. 71—82. Wir selbst haben besonders in Ro.

II. und III. diefes Artikels jene Monographie benutt.

V) Einfluß der Reformation auf das Monde thum in der romisch = Patholischen Birche. seten hier alles das als bekannt voraus, was das große Reformations wert Luthers vorbereitete, und bemerten nur bieg, bag es bie großen Misbrauche bes Monchthums mit maren, welche ben erften Impuls zu diesem weltgeschichtlichen Ereignisse gaben. Die Borfehung führte Luthern ins Klofter und zeigte ihm ba alle die Grauel bes Donde thums, wie sie ihn nach Rom führte, damit er seine scheue Berehrung vor dem Papfte ablegen und ihn mit Ueberzeugung ben Antichrist nennen tonne. Satte ihm bas Rlofter, ber erften Bestimmung gemäß, irgend eine religiose Seite gezeigt, gewiß Luther, bem eine lebendige Phantasie nicht abzusprechen war, hatte mit aller ber Barme feines Befühls das Institut vertheidigt, mit welcher er es nachher verdammte. Aber der Glaube war todt in den Klostermauern und Despotismus, irdisches Treiben und alle Laster malteten fret, wo er Frommigkeit und Tugend gefucht hatte. Darum folgte Luther gern bem Rufe feines verehrten Ordensprovincials Staupis, an ber neu errichteten Universi= tat zu Wittenberg Philosophie zu lehren, da sich hier ein freierer und telerer Birtungetreis für ihn eröffnete und bie unmurdigen Feffeln, die ibn ans Rlofter knupften, boch einigermaßen geloft murben. Ginen noch tiefern Blick in das Berberbnis ber Rlofter warf er, als Staupis ihm 1516, da er abwesend senn mußte, auf einige Beit bas Bicariat Doch verzweifelte er noch teineswegs an einer Befferung, sondern empfahl ben Monchen aufs nachbrucklichfte bas Studium ber Bibel. Da trat Tegel mit seinem Ablagtram auf, und Luther murbe zu tief von seiner unerhorten Frechheit emport, als daß er nicht ernst und mit Rachdruck bamider hatte auftreten sollen. Bei der bekannten Rivalität ber einzelnen Bettelorden mußte man damals wohl von vielen Seitem glauben, ber Widerspruch Luthers sei blos burch Orbenseifersucht geweckt worden; aber thoricht ware es die befangene Unsicht jener Beit theilen zu wollen. Gewiß, Luther batte ben Augustiner-Ablafprediger eben so unfanft behandelt, ale er mit bem Dominicaner Tetel verfuhr. Wo die Sache so laut sprach, konnte die Person ihm nichts gelten. Ueberhaupt zeigte Luther auch bier ein Benehmen, das die Boraussetzung rechtfertigt, er wurde bei einiger Dagigung von Seiten ber tatholischen Partei nie so weit gegangen sepn. In Beziehung auf Die Riofter verfuhr er mit einer Besonnenheit, welche in andern Sallen oft an ihm vermißt wurde; denn seine Ansicht von der Unauflos: lichteit gethamer Gelübbe machte ibm anfange großes Bebenten, ob man baffelbe ohne Berlegung des Gemiffens gerreißen durfe. Nur immer tieferes Forschen und baburch gewonnene Rlatheit der Unsichten anders ten hier seine Ueberzeugungen. Er selbst war 1524 der lette Monch seines Rlofters, der die Rutte ablegte, und er mußte endlich diesen Schritt thun, wenn er mit der ibm so lieb gewordenen Ansicht von der Rechts

hald seiner Thatigkeit eine ausgebreitete Wirksamkeit. Die Regerei ber Albigenser namlich hatte im Languedoc'schen unter dem machtigen Schute ber provenzalischen Grafen und Barone sich weit ausgebreitet und einen für den romischen Stuhl hochst bedenklichen Character ange= Für ben 3med einer folden Gefahr entgegen zu wirten, schlenen besonders Diego und Dominicus geeignet. Sie erlangten leicht die Erlaubniß von Innocenz III. zwei Jahre lang, burch Glaubenspres bigten die Bekehrung der Albigenser zu versuchen. Man muß beiden . Mannern die Gerechtigkeit widerfahren laffen, daß sie Schonung und Sanftmuth anwendeten, und badurch mehr ausrichteten, als bie geit= herigen papstlichen Legaten, welche durch ihren Uebermuth und ihre Sarte alles gegen sich emporten. Nach Diego's Tode murbe der Ge= banke immer lebenbiger in ihm, einen Orden zu stiften, beffen Paupt= zweck es sepn sollte, burch die Predigt des Evangeliums die Reger gur rechtglaubigen Rirche zurud zu fuhren, und burch Ausbreitung bes Christenthums die Herrschaft des papftlichen Stuhles zu vergrößern. Einen Orgen nun, deffen Bestimmung es war, seine Mitglieder ohne Ruhe und Rast in alle Gegenden auszusenden, konnte der engere Rlos. sterverband, welcher an eine Stelle feffelte, eher hinderlich als fordernd erscheinen. Aber es mar nun einmal herrschende Unficht der Beit, daß ein so großes Unternehmen nur unter bem Zwange eines Monchsordens gebeihen konnte; zudem hatten die Rlofter das Band der Berschließung langst gelost. Und mas die Hauptsache war, Dominicus fand in den Rlostergelübden allein die Moglichkeit, die beginnende Gemeinschaft unaufloslich zusammen zu halten. Doch die Beit schien seinem Unternehmen nichts weniger als gunftig zu fenn. Im Jahre 1213 namlich, wo er ichon 16 Personen gur ersten Begrundung bes Ordens um sich persammelt hatte, erklarte bie vierte ofumenische Rirchenversammlung im Lateran, es solle keiner eine neue Rloftergemeinschaft grunden, sondern fich lieber zu einer der schon bestehenden wenden; denn die Bemerkung, daß dem Monchthume, gleich der Sydra, immer mehr Ropfe nachwuch= fen, hatte zu gerechten Bebenklichkeiten Beranlaffung gegeben. ben eifrigen Dominicus tonnte bas Machtwort nicht abschrecken, sonbern er brachte noch in demselben Jahre sein Gesuch, einen neuen Orden zu stiften, bei dem Papste an. Innocenz III., um nicht inconfequent zu erscheinen, genehmigte die neue Bereinigung, ihre Bedeut= famfeit wohl ahnend, unter ber Bedingung, bag fie eine bereits in ber Rirche eingeführte Regel annahmen, und ihm die Berordnungen und Satungen vorgelegt murben. Alle andere Bedenklichkeiten fchlug er durch das Gewicht nieder, daß ein Gesicht ihn über Die Bulassigfeit bes Unternehmens belehrt habe.

Die Wahl konnte dem Dominicus nicht schwer werden. Bon Augusstinus, dem großen Borbilde aller Prediger, rührte angeblich eine Regel her, welche für diejenigen die geeignetste schien, die ja felbst die Verkunz digung des Svangelii zu ihrem Hauptzwecke machten. Diese Regel wurde von Dominicus noch dadurch geschärft, daß strenges Fasten, ununterbrochenes Stillschweigen, wenn sie sich im Rloster befanden, und unverbrüchliche Armuth von den Mitgliedern des Ordens gesordert wurden. Dominicus legte den Grund zum ersten Kloster in Toulouse und bei seinem abermaligen Ausenthalte in Rom 1216 wurde er von Honorius III.

zum Generalmeifter bes von ihm gestifteten Drbens ernannt, beffen Mitglieder nach einer Bulle vom folgenden Jahre Predigermonche (fratren praedicatores) heißen follten. Run begann ein frisches Leben in ber neuen Gefellichaft. Ihrer erften Bestimmung eingebent, manberten Die Bruder nun nach allen Gegenben und fanden fo Gelegenheit eine Menge neuer Kloster zu stiften. Gehr weislich mahlte Dominicus sei= nen Sig zu Rom, benn baburch wurden gleich anfangs und auch in ber Folgezeit dem Orden große Bortheile zugewendet. Durch bas erfte Generalcapitel, meldes 1220 ju Bologna gehalten murbe, erklarten fich die Dominicaner feierlich für Bettelmonche, indem sie allen Gutern und Einkunften entsagten und von nun an nur von dem leben woll= ten, mas ihnen ber milbe Sinn ber Glaubigen bieten murbe. zweite Generalcapitel zu Bologna 1221 gab bas überraschende Resultat, daß der Orden ichon in den 5 Jahren feines Bestehens bis zu 60 Rloftern angewachsen war, welche in 5 Provinzen, unter welchen Spanien, Deutschland, England und Ungarn genannt werben, vertheilt Roch in demselben Jahre neigte Dominicus sein mudes Haupt zum Tobesschlafe.

Dominicus war besser als sein Orden, und trägt wissentlich auch die kleinste Schuld all des Unheils, welches dieser über die Menschheit gebracht hat. Befangen zwar in der Ansicht seiner Zeit glaubte er für die Erhaltung des papstlichen Anschens alles thun zu mussen; aber sein Herz sührte ihn doch offenbar den bessern Weg der Milde und Sanstmuth. Daraus, und aus seinen gewiß nicht gemeinen Rednertalenten, läßt es sich auch erklaren, daß er durch seine Predigten bei den Albizgensern glanzendere Siege erfocht, als die papstlichen Legaten mit dem

Bantitrahl und bas Glaubensheer mit Feuer und Schwert.

Seine nachsten Rachfolger, Johann VI. und Raimund be Pennafort führten das begonnene Wert mit Gifer und Geschicklichkeit meis ter und hatten die Freude; ben' Orden immer mehr auszubreiten. die entferntesten Lander aller Belttheile sendeten fie ihre Glaubensboten, und wo sie nur Fuß gefaßt, in Oftindien und Merico, bei den Peruanern und Mongolen, errichteten sie Dominicanerelofter. schien ber Orden bas Geheimniß zu besiten, sich zu rechter Zeit und am rechten Orte zu verjüngen. Go mußten sie in ber neuen Welt wieder au erobern, was die um sich greifende Aufklarung in der alten ihr ent jogen hatte. Es ift gewiß teine überfriebene Angabe, bag ber Orden ju ber Beit feines ausgebreiteten Umfanges in feinen 45 Provinzen ein Deer von 150,000 Mitgliedern habe ftellen tonnen. - Wiewohl auch in diesem Orden Reformen nothig wurden, so ist er boch nie in beson= bere 3meige gerfallen, die wieder vollig unabhangige Orben geworben maren und fich von ber Dberherrschaft bes Generals hatten lossagen Rur eine Reform machte sich in etwas bemerkbar und auf= falleno. Papft Martin V. hatte 1425 bem Orden bie Erlaubniß ge= ' geben, Einkunfte, Guter und liegende Grunde ju besigen, wodurch eine ihrer Hauptbestimmungen, Bettler zu senn, aufhorte. artete nun der Orden fichtbar aus und Schwelgerei und Wohlleben nahm unter seinen Gliedern überhand. Die Luft, auf beschwerlichen Wanberungen bas Evangelium zu verfündigen, verschwand dabei von selbst, und so borten auch die Predigermonche auf, als Missionare zu

wirken. Dies fühlte ein Bitglied des Ordens Anton le Quien schmerztich und stellte darum in einem Kloster zu Lagnes bei Avignon 1686 ent ben Grund der verdienstlichen Armuth die alte Observanz wieder ber. Mit ber Armuth sollte auch bie alte Strenge bes Orbens wieberkehren und Predigen ein Sauptgeschaft bes Ordens werben. abgeneigt waren mehrere Riofter, auf biefe Art bas gefunkene Unfeben bes Orbens zu beben, bis Anton 1640 im frischen Bekehrungseifer auch das Barfußgehen bei seinen Observanten einführen wollte. murben ihnen jest erft die Augen geoffnet, erhoben fich nun mit aller Macht bie Dominicaner gegen ble Congregation, welche Miene machte, einen neuen befondern Orden zu begrunden, und langft bekannt mit allen Runften und Mitteln ber Berfolgung, gelang es ihnen balb, ben Pater Anton in seine Schranken wieder zurückzuweisen. Dem Bar= · fußgeben mußten seine Unhanger nun für immer entsagen, sie entscha= bigten fich aber bafür burch munderliche Rafteiungen mancherlei Art; fo war es teinem verstattet am Feuer Schut gegen die Ralte gu suchen. Diese Congregation des heiligen Satraments, wie fie fich gern nannte, bat nicht viel Ausbreitung gewonnen.

Ein Orben, welcher sich das große Biel gefett hatte, burch Prebigen bas Christenthum ju verbreiten und Glaubensirrthumer zu vertilgen, konnte mit Buversicht auf den Dank der Mit = und Nachwelt rechnen; aber die Dominicaner haben denselben badurch verscherzt, baß fie der driftlichen Milbe gar bald vergessend, bas Schwert brauchten, wo fie mit ber Bunge nicht burchkamen, und daß sie, statt allmablig bas Wolf aufzuklaren, baffelbe in noch schmahlichere Feffeln bes Irrthums und Aberglaubens schmiedeten. Sie ftrebten, wie bie Franciscaner, nach Ginfluß und Ansehen, aber oft auf anbern Wegen. Babrend bie Minoriten bie Manner bes Bolfs maren, strebten bie Dominicaner vorzugeweise nach ber Gunft ber Großen und nach bem Beifalle ber Fürsten. Daher haben bie Dominicaner auch schneller als bie anbern bas Bettlerkleid abgeworfen, bas in Palaften und an Sofen oft anstößig fenn mußte, und haben sich gern ben feinern Sitten ge= fügt, wo es Bortheil brachte. Um franzosischen Sofe sind die Domi= nicaner in fast ununterbrochener Folge bis auf Seinrich IV. Beichtva= ter gewesen, und die Konige von Castilien haben fast 500 Jahre lang bis auf Rarl V. ihre Seelforger ausschließlich aus dem Dominicaner= orben gewählt. Den Jesuiten gelang es erft, sie aus diesem Felde ihrer Thatigkeit zu schlagen.

Welche Verschuldung auch schan hier auf ihnen lasten mag, so erscheint sie doch unbedeutend gegen den ungeheuern frevelhaften Missbrauch, welchen sie mit ihrer Gewalt als Inquisitoren trieben. Schon seit Dominicus verwaltete der jedesmalige General des Ordens als bessonderes Vorrecht das Magisterium sancti palatii, und hatte in diessem Amte die Verpslichtung, über alle erscheinende Bücher eine strenge Censur zu suhren. Die rechtgläubige Lehre gab dazu allein den Massstad. Aber die Kesereien, meinte man, wurden doch nicht eher aufschoen, die man die Keseresellst vollig unterdrückt habe. Iwar waren früherhin schon die Vischose beauftragt worden, Glaubenseinigkeit in ihren Sprengeln zu erhalten. Aber das Venehmen der Vischose war hier wenigstens sehr ungleich und wie es den Papsten dünkte, nicht

burchgreifend genug. Gregor IX. ordnete barum auf der Kirchendersammlung zu Toulouse 1229 die Errichtung stehender Regerichte an. Es sollten in jeder Parochie von dem Bischofe ein Priester umb einige Laien bestellt werben, mit bem Auftrage, alle Reger auszufpuren und sie vor ihr Gericht zur Verantwortung oder Strafe zu ziehen. So entstand das sanctum officium ober die heilige Inquisition, welche sich bald von diesem Einflusse der Bischofe frei- machte und in den Banden der Dominicaner, welchen man dieselbe icon 1288 formlich und ausschließlich übergab, die furchtbarfte Beißel der Menscheit murbe. Die Grauel biefes Blutgerichts find zu bekannt, als bag fie hiet weitlauftigen Schilderung bedürften. Doch nict nahm man das Joch bes neuen Glaubenszwanges fo gutwillig auf. Die Bischofe konnten nur mit Widerwillen es zugeben, daß auf diefe Art ihre Macht noch mehr beschrantt murbe. Die Gerichte selbst ver= ursachten ungeheuern Aufwand und erbitterten burch raffinirte Grous samkeit die Gemuther. In Deutschland mußte der blutdurstige Conrad von Marburg erft felbst mit dem Tobe bugen, ehe die Juquisition in ben Gang fam, und diefes Land schuttelte zuerft auch bas mit tiefem Unwillen getragene Joch ab. Auch Frankreich, Die Wiege Dieses geist= lichen Tribunals, verstieß das entartete Rind, und mur das ungluckliche Spanien hat mit unbegreiflicher Langmuth bis gegen bas Ende bes vorigen Jahrhunderts sich durch die Inquisition tiefe, in Aberglauben und Entvollerung noch jest nachblutende Bunben schlagen laffen.

Anfangs waren Franciscaner und Dominicaner nicht in Unfrieden mit einander, da sie zu verschiedene Wege eingeschlagen hatten, um ihr Ziel zu erreichen. Ja sie mußten wohl zu Zeiten vereint kampfen, da nicht blos die ganze bestehende Klosterwelt sich gegen die beiden Betztelorden, die sich so breit machten, erklärte, sondern auch, und vorzzüglich, die Westgeistlichen gegen Gesellschaften erbittert sehn mußten, welche sich ihres Vorrechtes, an-allen Orten zu predigen, Beichte zu hören und Sakramente zu verwalten, frei und ungehindert bedienen dursten. So mußten die Dominicaner namentlich ihre Ansprüche an Lehrstühle auf Universitäten saft mit Gewalt erobern und ihrer überzwiegenden Gelehrsamkeit wäre es nicht gelungen, sich hier zu behaupten, wenn nicht die Gunst der Papste endlich jeden Widerspruch entkräfztet hätte.

Aber balb entbrannten zwischen ben Bettelmonchen felbst bebenkli= de Rampfe, Die mit ber größten Erbitterung geführt murden. Gin= mal mußte icon das die gegenseitige Eifersucht erregen, daß die Domi= nicaner über die Minoriten weit an Gelehrfamkeit hervorragten, und die Lehrstühle der Universitäten und Schulen mit allgemeinem Beifalle Die Dominicaner verehrten langst ihren Albert ben Groben, ihren Thomas von Aquino (doctor angelicus) als hohe Zierben ber Gelehrsamkeit, als die Franciscaner noch keinen aufweisen konnten, der diefen die Schuhriemen aufzulosen verdient hatte. Da trat endlich der Franciscaner Duns Scotus auf mit lautem Wiberspruche gegen die Lehte des Thomas von Aquino, und Thomisten und Scotisten lagen un lange Beit im erbitterten Kampfe gegen einander zu Felde. Pauptpunct ihres an sich unfruchtbaren Streites war bie unbeflectte Jungfrauschaft der Maria, welche die Thomisten verwarfen. Die

Branciscaner aber, welche sich zu Rettern berselben aufwarfen, gewansnen dadurch beim Bolke außerordentlich. Denn weit entfernt, daß dasselbe durch die genaue Auseinandersetzung eines so delicaten Punctes verletzt worden ware, so hörten die Laien dergleichen vielmehr mit bessonderer Erbauung an. Uebrigens schworen die meisten Dominicaner zur Fahne der Nominalisten und vertheidigten Augustins Lehre in seisner strengsten Auslegung, während die Franciscaner sich mehr zum Semipelagianismus hinneigten. Tauler, einer der besten Mostiker seiner Zeit, gehörte zu diesem Orden, so wie Fra Bartolomeo, den die Werte seines Pinsels unvergeßlich machten. Daß aber auch unter der Dominicanerkutte das edelste Herz schlagen konnte, hat der Menschens

freund Las Cafas bewiesen.

Berühren wir nun noch einige Monchevereine, die in ben Beiten unmittelbar vor der Reformation einigen Ruf erlangten. Es gehören dahin die Carmeliter. Wenn alle Monchborden ohne Ausnahme sich bas Borrecht anmaßten, die Geschichte durch Mahrchen und Erdichtun= gen zu verfalschen; so haben boch hier bie Carmeliter alle Andere über= troffen. Je schwieriger es war, eine neue Monchstegel durch etwas auf= fallend Berdienstlichen geltend zu machen, defto eifriger griffen bie Car= meliter nach dem legten Mittel, sich boch über alle bestehenden Rlofterverbindungen zu erheben; sie bewiesen: Wir sind fruher da gewesen, als ihr alle. Begunstigt wurden sie hierin bei der leichtglaubigen Men= ge vorzüglich badurch, daß man ben Orben nicht nach und nach auf europaischem Grund und Boben entstehen fah, sondern daß sie ploglich als eine formlich geordnete Gemeinschaft aus weiter Ferne einwander= ten und zu einer Beit, mo sich taufend Blide fehnsuchtsvoll nach bem gelobten Lande mendeten, aus demfelben, als ihrer ursprunglichen Bei= math, bei ben Abendlandern einkehrten. Um nur ein Probchen ftatt vieler von bem Lugengeiste dieses Ordens anzuführen, bemerken wir, daß die Carmeliter ihren Orden bis auf Glias zurückführten, den sie den Stifter besselben nannten. Um, Beweise bafür waren sie nicht verlegen. Elias Leben zeigte beutlich, daß er bie 3 Gelübde beobach= Gott befahl ihm, sich am Bache Chrith zu verbergen, also in ber Einsamkeit zu leben. - Die spottenden Anaben nannten ihn einen Rahlkopf, also hatte er die Tonsur; — und als er Elisa durch den Prophetenmantel weihete, hat er ja offenbar die erfte Ginkleidung vor-Wir übergehen ahnliche Lugen, z. B. baß Jesus und feine Apostel selbst Carmeliter gewesen maren, und bag ber Orben in einem Generalcapitel gleich nach ber Ausgießung bes heiligen Geiftes feierlich beschloffen habe, - Die driftliche Religion anzunehmen, woraus fich bie schnelle Berbreitung berfelben erklaren ließe - wir wenden uns vielmehr zur wirklichen Geschichte, die ein ganz anderes Ergebniß be= merklich macht.

Berthold, aus Calabrien, ein tapferer Ritter im Heere Gottfrieds von Bouillon, loste (es war wahrend des zweiten Kreuzzugs) ein im Kampfe vor Antiochia gethanes Gelübbe dadurch, daß er die Kutte nahm und sich auf dem Carmel monchsartigen Bußübungen widmete. Möglich, daß er dort schon einzelne Einsiedler vorfand, welche gleiches Bedürfniß dahin geführt hatte, gewiß aber, daß sich bald eine solenne Gemeinde um ihn sammelte, welcher im Jahre 1209 Albrecht, Patriarch von

Secusalem eine Regel ertheilte. Sie mochte wahrscheinlich nach Basilius Borfdriften verfaßt fenn und hatte weiter nichts Besonderes, als bas fie junacht auf Einfiedler berechnet war, welche in abgesonderten Cellen lebten. Honorius III. bestätigte bieselbe 1224. - Als aber pach bem Frieden mit ben Saracenen (1229) die Einfiedler auf bem Carmet harten Berfolgungen ausgesett waren, entschlossen sie fich, vorgeblich burch die Maria felbft bagu ermuntert, bas gelobte Land gu Bon Copern und Sicilien, wohin fie fich feit 1238 guerft wenbeten, tamen fie balb nach Franfreich und England. empfing man sie mit offenen Armen. Ludwig der Beilige ftiftete felbst 1259 bas erfte Carmelitertlofter zu Paris. Allein ihr Uebergang nach Europa mußte bedeutende Beranderungen herbeiführen. Innocenz IV. gab 1247 ihrer Regel auf ihr Ansuchen eine Ertlarung, in welcher fo Manches mehr ihren neuen Berhaltniffen gemaß festgeset wurde. Das eremitische Leben mußte nun bem conobitischen weichen und es ward daher nicht mehr barauf gedrungen, daß ihre Rlofter sich in Ein-Das Gelübbe ber Reufcheit, das man bisher nicht ausdrucklich abgelegt hatte, murbe bem bes Gehorfams beigefügt, und neben mancher Mitterung, bie man gestattete, boch im Sangen bie Parte der frühern Satungen jum Grunde gelegt. — Durch die Bes gunftigung Innoceng IV. und burch die Begunftigung der Ordens= Generals Simon Stock breitete fich ber Orden mit reißenber Schnellig: feit aus. Doch gang die Erscheinungen, wie bei andern Orben, traten auch hier ein. Das Glud machte bie Carmeliter Abermuthig, führte zu Ausschweifungen und zum Berfall, nachdem diese Donche im 13. und zu Anfange des 14. Jahrhunderts geblüht hatten. gewöhnlichen Erscheinungen, bag man Milberung ber Regel mußte eins treten laffen, daß fich Parteien bilbeten und wieder befonbere Congres gationen entstanden, welche theils ber neuern Anordnung gehorchten, theils aber auch die alte Strenge jurud wunschten, feben wir bier wie-Befonders faßte, Johann Soreth, feit 1451 General bes Orbens, ben Plan, burch ftrengere Forberungen eine zweite Reformas tion vorzunehmen. Er fand aber wenig Beifall bei feinen Ordensbrus dern, so daß diese ihm selbst 1471 durch Maulbeeren vergifteten. -Glücklicher war Soreth in einer Stiftung anderer Art. Er hielt es namlich für schimpflich, bag seinem Orden die Ronnen fehtten, ba boch Maria demfelben befonders gunftig gewesen fei. Er betteibete baber zuerft Wittwen und Waisen mit bem beiligen Schleier, und stiftete felbft funf Baufer fur Carmeliterinnen. Und aus einem biefer Mon= nenklöster ging endlich die britte und nachbrücklichste Reform hervor und ein Weib war es, welches burch schwarmerischen Gifer die Manner be-Theresia von Cepeda, welche sich schon im 22. Jahre ihres Lebens (1586) im Rlofter ju Avila einkleiben ließ, hielt nicht einmal bie ursprüngliche Regel Albrechts mit Innoceng IV. Deutungen für ausreichend, sondern machte durch eine Angahl eigener Bufage die Uebungen noch weit mubseliger. Bum unverbrüchlichen Gefet erhob fie bas Barfußgeben und erschien fast nie anders als mit nachten gufen. borfam wurde mit fo unerbittlicher Strenge geforbert, baß felbst bas Unmögliche, wenn es verlangt wurde, versucht werden mußte. Wie übergehen bas Umatürliche und jum Theil Etelhafte, wodurch fich Stogel Pandbud IV.

diese traurigen Opfer bes Fanatismus Gott wohlgefällig zu machen glaubten und wobei sie auch den traurigen Ruhm behaupteten, es darin weiter gebracht zu haben, als alle andere. Therefia hatte ben Muth, ihre Reform felbst auch in vielen Monchetioftern ber Carmeliter einzuführen. Bei ihrem Tode war dieselbe schon von 32 Sausern an= genommen. Bon Spanien aus verbreiteten fie fich in viele andere Lan= der, und erhielten sogar endlich bie Begunstigung, sich einen eigenen General mablen zu durfen. Sie nannten fich Carmeliter = Barfüßer. Mit Theresias Stiftung zugleich trat noch eine neue Einrichtung ins In Ermagung, bag bie Carmeliter Ginfiebler gemefen maren, sollten namlich die Barfüßer des Ordens in jeder Provinz eine Einobe befigen, wohin fich biejenigen gurudziehen tonnten, welche eine Beit lang ein völlig zuruckgezogenes Leben führen wollten. Doch mahlte man bazu nur biejenigen aus, die sich Starte genug zutrauten, folche Dub= seligkeiten ertragen zu konnen. — Auch Tertiariercarmeliter gab es seit 1476.

Schon oben haben wir angebeutet, baß bie Carmeliter auf nichts fo ftolz waren, als auf bas angeblich bobe Alterthum ihres Bestebens, und baraus zugleich hat man die lebhaften Bersuche zu erklaren, im Orden Uebungen wieder einzuführen, wie man sie nur von den agopti= schen Ascetenschwärmern zu erzählen wußte. Beides zusammen kann man ben Geift des Ordens nennen. Nachftdem aber brufteten fich die Carmeliter mit dem besondern Schute der Maria, daber sie auch am liebsten ben vollständigen Titel brauchten: Orden unfrer E. Fr. vom Berge Carmel. Maria, ergablen fie mit frecher Stirn, geht nicht nur selbst alle Sonnabende ins Fegefeuer, um alle Carmeliterseelen daraus zu befreien, sonbern sie ift auch bem General Simon Stock erschienen, um ihm eigenhandig zum besondern Gnadenzeichen das Scapulier (auch der kleine Sabit der Maria genannt) ju überreichen, mit der Busiches rung, daß, wer in diesem Scapulier sterbe, der ewigen Seligkeit ge= wiß sei. Und im Bertrauen auf dieses Berfprechen bildete sich auch eine Scapulierbrüberschaft, welche zahlreiche Anhänger fand. — Werfassung ift aristokratisch, benn ber General ist dadurch sehr be= schräuft, daß er bei nur einigermaßen wichtigen Angelegenheiten die Definitoren (Generalräthe) zu Rathe ziehen muß. —

Roch mussen wir Einiges von den Augustinern anführen. Die Bahl der vier großen Bettelorden ward mit den Augustinereremiten voll. Auch dieser Orden führte feinen Ursprung auf unerwiesene Thatsachen zurück. Entschieden ist es, daß Augustinus nach einer leichtsinnig verledzten Jugend und vielsachen Berirrungen vom katholischen Glauben, das Bedürfniß nach den Begriffen der damaligen Beit sich durch ein dußfertiges ascetisches Leben mit der Kirche wieder auszusöhnen suchte. Er eiserte daher vor seiner Erhebung zum Bischofe (395) zu Tagasta mit mehrern Freunden und Landsleuten durch Fasten, Gebet und Kasteiungen den Einsiedlern und Klosterheitigen Aegyptens nach, deren Beispiel ihr nen ja nicht fern lag. Aber daß das Kloster zu Tagasta schon eine Regel von Augustinus erhalten, und daß die Bahl der Klöster sich nach diesem Borbilde bald ungemein vermehrt habe, sind eben so unerwiessene Behauptungen, als daß die Augustineremiten ihre Eristenz in ununzterbrochener Folge davon ableiten wollen. Denn wenn die Mönche

Rerbestita's, verscheucht durch den Sindruch der Bandalen, sich wirklich, wie jene behaupten, nach Italien und andern Kandern gestüchtet
und dahin Augustinus Regel und Observanzen gebracht hatten, so ware
et det in der That ein seltener Eigensinn der Geschichte, darüber langer als 700 Jahre ein hartnäckiges Schweigen zu beobachten. Und
wem die Geschichte schwieg, so hatten doch gewiß die Monche geschrieen.

Die Sache verhalt sich vielmehr so: Neben ben bestehenden und wu der Kirche bestätigten Orden hatten sich im 11. und 12. Jahrhunbit, namentlich in Italien, mehrere Ginsiedlergesellschaften gebildet, wiche meift ohne Regel sich nach Willführ eine Berfassung gaben, und gemiffe Observangen unter sich gelten ließen. Die bedeutenoften unter ihnen waren die Boniten, die Brittinianer, die toskas nischen Linfiedler, die armen Ratholiken, die Sackträger von der Buße und Wilhelmiten. War es nun überhaupt ein Uebel zu nennen, daß es bei dem gleichsam privilegirten Unbeile, welches die gesetlich genehmigte Rlosterwelt über die Chriftenbeit brachte, noch Gemeinschaften gab, welche fich ber Aufsicht ber Kirche gang entzogen, so erhob überdieß der Brodneld der Francisca's ner und Dominicaner über diefelben laute Rlage, besonders über bie Boniten, welche in ihrer Tracht von den Minoriten schwer zu untericheiden waren. Gregor IX. verordnete baher 1241, daß sich die Bonis ten fortan durch die schwarze Rutte und ben Arudenstab unterscheiben, and wenn fie um Almofen ansprachen, ausdrücklich erklaren follten, welchem Orden sie angehörten. Auch gab er und Innocenz IV. mehum jener Ginfiedlercongregationen bie Regel Augustins. Diese Regel whrte aber keinesweges fo, wie man sie beobachtete, von dem Rirchen= ührer Augustinus her, sondern war welt spåter mit Berücksichtigung imier Reden desselben, de moribus clericorum und seines 109ten Baefes an die Nonnen, mit vielen Zusätzen, welche eine neuere Zeit verrathen, entworfen worden. Der bleibenbe Grundfag ber Papfte burch Entstehung einzelner Congregationen nicht die Bahl der Orden vermehten zu laffen, veranlaßte besonders Alexander IV. in dem großen Ca= pitel ju Rom 1256 eine Bereinigung der genannten Congregationen berbei ju führen, welcher nur wenige sich entzogen. Go entstand jest erft ber Orden ber Ginfiedler bes heiligen Augustinus, welcher bei fei= nem Entstehen bas Eigenthumliche hatte, daß er nicht, wie die andern, bon kleinen Anfangen sich allmählig entwickelte, sondern sogleich in 4 Provinzen, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien, sein Das fein ankundigen konnte. Den Namen der Eremiten behielten sie nur darum bei, weil die Gemeinschaften, welche hier zusammentraten, früs ber als Einsiedler gelebt hatten. Sie hätten sich sogleich Monche nen= nen sollen. Ihre Regel athmete übrigens keineswegs ben Geist ber Strenge, wodurch sonst neue Orden ihr erstes Auftreten bezeichneten. waren mildernde Rucksichten darin genommen. — Froh der Ber= einigung gaben die Papste den Augustinern bald bedeutende Privilegien. Sit erhielten nicht nur ihren General (Lanfranc Septala bekleibete inerst biese Buebe), soubern auch in einem Cardinalbeschützer die Bu= sicherung besonderer Fürsprache beim Papste in Angelegenheiten des Dr= dens. Das Amt eines Sakristan der papstlichen Capelte, womit die Stellorge bes heiligen Waters verbunden war, konnte, fortan nur von einem Augustinermond verwaltet werden. Den Arückenstock burften sie ablegen, mußten sich aber verbindlich machen, die schwarze Kutte zur tragen. Als vierter Bettelorden wurden sie jedoch erst 1567 durch Pius V. anerkannt. Die Verfassung war aristokratisch, wie bei dere Carmelitern.

Man batte erwarten sollen, daß die milbere Regel Augustins ge= wöhnlichen Ausartungen des Ordens wenigstens auf eine langere Beit vorbeugen werde. Allein schon im 14. Jahrhundert erhoben fich laute Rlagen über den Verfall der Bucht bei den Augustinern und wecktere bei den Glaubenseiferern die Lust zu reformiren. Dun finden wir bie alten Erscheinungen der verschiedenen Congregationen wieder, von denere Die Barfußer = Augustiner am langsten ben Ruf einer gewissen Strenge behaupteten. Waren nun auch in einer Art biefe Congregationen bent Orden nachtheilig, so beforderten fie boch auf der andern Seite feine schnellere Ausbreitung. - Die Augustinernonnen tonnen sich mit scheinbar größerem Rechte einer fruhern Entstehung ruhmen, als die Monche; denn in dem oben erwahnten Briefe giebt Augustinus wirk= lich einer Monnengemeinschaft, beren Borfteberin seine Schwester mar, Borfchriften für ihr Busammenleben. Dennoch fallt auch bie Stiftung der Einsiedlernonnen des heiligen Augustins in die Beit, wo die Ere= mitenvereine Staliens fich zu einem Orden verbunden hatten. fteben fie in einem fo lockern Berbanbe mit biefen, bag fie nicht ein= mal, mit wenigen Ausnahmen, ben General ber Augustiner über fich ertennen, sondern unter dem Schute und der Aufsicht ber Bischofe le= ben. — Auch Tertiarier hatten die Augustiner, denen sie, wie die Carmeliter bas Scapulier, den fleinern ledernen Gurtel gaben, mit def= sen Besit außerordentliche Berheißungen verbunden waren. die Augustiner die letten maren, welche der vollen Rechte eines Bet= telordens theilhaftig murben, fo blieben fie auch die schwächsten an Macht und Ginflus. Zwar hatten fie auch zur Zeit ihrer weitesten Ausbreitung mehr als 2000 Klöster; nie aber konnten sie es boch mit Dominicanern und Franciscanern aufnehmen und wollten es vielleicht auch nicht, da sie den ruhigen Genuß und das stille Leben schon lieb gewonnen hatten. Zwar ruhmt sich ber Orden eines Onuphrio Pan= vini, eines Cardinal Noris, eines Abraham a Sancta Clara, eines Louis de Leon. Aber dieß waren nur glanzende Ausnahmen, die mei= ften gingen im wuften Lebensgenuß gang verloren oder trubten bas reine Licht berfelben burch widerliche Schwarmerei. Erft im 17. und 18. Jahrhundert, wo sie den Ginfluß einer aufgeklarten Beit nicht mehr abwehren tonnten, zeigte ein Theil ihrer Schulen eine eblere Thatig= Beit. Uebrigens mar um biese Beit ihre beste Rraft ichon gebrochen, ba man es ihnen nicht vergessen konnte, daß aus ihrer Mitte der Erzfeind der romisch = katholischen Ricche, Dr. Martin Luther, hervorgegangen mar. Sie hatten mehr, wie andere Orben an Rloftern eingebußt. Secularisationen der neuesten Beit haben ihnen empfindliche Berlufte beigebracht, und nur in Portugal und Sarbinien und in ber neuen Welt haben sie sich bis jest einer ungeftorten Erifteng zu erfreuen Noch konnten wir einige Monche = und Monnenvereine in die= fem Zeitraume ermahnen, wie g. B. die Gerviten, benen ber geistreiche Paul Sarpi, ber gelehrte Ferrarius, und in der neuesten Beit der vielbesprochene Convertit Werner angehörten. Allein sie haben sich nicht durch etwas Besonderes ausgezeichnet. Will man im Kurzen eine gesdrängte Auskunft darüber haben, so findet man sie in der dereits oben angeführten Schrift: Geschichte der Monchsorben von Morit Dozing 2c. 2tes Boch. p. 71—82. Wir selbst haben besonders in Ro.

11. und 111. diefes Artikels jene Monographie benutt. V) Einfluß der Reformation auf das Monche thum in der romisch = Batholischen Birche. -sezen hier alles das als bekannt voraus, was das große Reformations= wert Luthers vorbereitete, und bemerten nur bieg, bag es die großen Disbrauche bes Mondthums mit maren, welche ben erften Impuls zu diefem weltgeschichtlichen Ereignisse gaben. Die Borfehung führte Luthern ins Kloster und zeigte ihm ba alle bie Grauel Des Monchthums, wie sie ihn nach Rom führte, bamit er feine fcheue Berehrung vor dem Papfte ablegen und ihn mit Ueberzeugung ben Antichrift nennen tonne. Satte ibm bas Rlofter, ber erften Bestimmung gemaß, irgend eine religiose Seite gezeigt, gewiß Luther, bem eine lebendige Phantafie nicht abzusprechen war, batte mit aller ber Barme seines Befühls das Institut vertheibigt, mit welcher er es nachher verdammete. Aber der Glaube war todt in den Klostermauern und Despotismus, irdisches Treiben und alle Laster malteten frei, wo er Frommigfeit und Tugend gefucht hatte. Darum folgte Luther gern dem Rufe feines verehrten Ordensprovincials Staupis, an der neu ertichteten Universis tat zu Wittenberg Philosophie ju lebren, ba fich bier ein freierer und eblerer Birtungstreis für ibn eröffnete unb bie unmurdigen Feffeln, bie ibn ans Rlofter fnupften, boch einigermaßen geloft wurden. Ginen noch tiefern Blick in bas Berberbnif ber Rlofter warf er, ale Staupis ihm 1516, da er abwesend fenn mußte, auf einige Beit bas Bicariat Doch verzweifelte er noch teineswegs an einer Befferung, fondern empfahl den Monchen aufe nachbrudlichste bas Studium der Da trat Tegel mit seinem Ablaffram auf, und Luther wurde gu tief von feiner unerhorten Frechheit emport, als daß er nicht ernft und mit Rachdruck bawiber batte auftreten follen. Bei der bekannten Rivalität der einzelnen Bettelorden mußte man damals wohl von vieten Seiten glauben, ber Wiberspruch Luthers fei blos burch Ordenseifersucht geweckt worden; aber thoricht ware es bie befangene Ansicht jener Beit theilen zu wollen. Gewiß, Luther batte ben Augustiner-Ablafprediger eben so unfanft behandelt, als er mit dem Dominicaner Tegel verfuhr. Wo die Sache so laut sprach, konnte die Person ihm nichts gelten. Ueberhaupt zeigte Luther auch hier ein Benehmen, bas bie Borausseyung rechtfertigt, er wurde bei einiger Dagigung von Seiten ber tatholischen Partei nie so weit gegangen sepn. In Beziehung auf die Rlofter verfuhr er mit einer Besonnenheit, welche in andern Fallen oft an ihm vermißt wurde; benn seine Ansicht von ber Unaufloslichteit gethaner Gelubbe machte ibm anfangs großes Bebenten, ob man baffelbe ohne Berlegung bes Gewiffens zerreißen burfe. tieferes Forschen und daburch gewonnene Rlatheit der Ansichten anderten bier seine Ueberzengungen. Er selbst war 1524 der lette Monch feines Rlofters, ber die Rutte ablegte, und er mußte endlich diefen Schritt thun, wenn er mit der ihm so lieb gewordenen Ansicht von der Rechtfertigung durch den Glauben nicht in immerwährendem Zwiespalt leben wollte, Ueberdieß kam der moralische Ekel hinzu, welcher schon längkt den mechanischen Sottesdienst, das unthätige Leben und die fromme Bettelei verdammt hatte. — Endlich mußten auch tiefere Betrachtungen über das mahre Wohl des Staats die Fürsten belehren, wie nache theilig ihnen der ungeheure Güterbesit der Rlöster und Stifter in sinanzieller Hinsicht geworden sei. Und so wandelten denn mit stillem Danke gegen Gott und mit lautem Jubel unzählige Mönche und Nonznen aus den düstern Klosterhallen hinaus ins frische fröhliche Leben, und in der Hast, womit so viele die dargebotene Freiheit ergriffen, verzieth sich deutlich genug, wie unfreiwillig ihre Gelübde gewesen waren, mit welchem Widerwillen man sie beobachtet hatte.

Werfen wir nun einen Blick zurück auf die großen Folgen ber Reformation, so muffen wir biefe bald gunftig, bald ungunftig nen-

nen. Bu den gunftigen Folgen aber muß man einmal schon

a) den Umstand rechnen, daß ein großer Theil des nördlichen Luropa von den Mönchen befreit wurde. In vielen deutschen Ländern, wie in Sachsen, Brannsschweig, Hessen, Würtemberg, Baden, und in den meisten freien Reichsstäten, wie Hamburg, Nürnberg, Lübeck, Frankfurt a. M., standen die Klöster bald ster, und waren durch den freiwilligen Austritt ihrer Bewohner sächsarisirt oder weltlich; gemacht. Schweden und Dasnewart solgten um so williger dem verführerischen Beispiele, da man in jenen Ländern dem Klosterwesen nie recht hatte Geschmack abgewinsnen können. Albrecht von Brandenburg wagte noch mehr, indem er des Hochmeisterthum Preußen in ein weltliches Fürstenthum verwarzbelte. Unch im Süden wehrte man mit Mühe dem Sturme der Zeite auf die Klöster. Eine andere wichtige Folge der Resormation in dieser Beziehung war auch die,

b) daß in den Rlöstern-selbst Reformen zum Bese fern wirklich wurden. Die Klagen und Schmähungen über das arge Wefen, das in den Kloftern herrschte, wurden nicht mehr einzeln vernommen, sondern hatten als Feldgeschrei ganzer Bolter eine gefährliche Deffentlichkeit erlangt. Daber wurden felbst diejenigen, wels che der alten Kirche noch anhingen, aufmerksam auf die Gebrechen des Rlofterwesens, und verlangten bringend Ubstellung derfelben. Run fruch= teten zwar die Reformen, die man von neuem auf den Concilien in Worschlag brachte, menig, da die Papste nie rechten Ernst dabei zeigten, aber im Innern vieler. Aloster ging indeß eine stille, doch heilsame Beranderung vor. Monche und Ronnen hatten endlich die Ueberzeugung gewonnen, daß sie mit ber Berehrung des Bolts bie festeste Stuße ihrer Epiftenz verloren hatten und suchten daher bieselbe auf alle Beise wieber zu gewinnen. Die Berschließung ward von neuem gewiffenhaft beobachtet, ber allzuhäufige Umgang mit Weltleuten abges brochen, bas argerliche Leben hier unterbruckt, bort wenigstens beimlich getrieben und bie ernftern Beschaftigungen mit Jugendunterricht und barmbergigen Werken wieder vorgenommen. Go hatte die Reformation ben Triumph auch da wirksam zu fepn, wo man sie am meisten las Huch kann man wohl als gunftige Folge ber. Reformtaion noch anführen,

o) daß unter den neuen Klostervereinen (die chroselogische Ordnung derselben und ihre etwaige Werkwürdigkeit sindet man nachgewiesen in Odrings oft genannter Geschichte der Wonchsorsden Ehl. 2. p. 98 ff.) Teit der Reformation doch wenige stens einer war, der sich als wohlthätig für die Menschheit bewies.

Bie die Borfehung Gottes oft in bas Schlechteste und Berachtetfte den Reim des Beften und Beilfamften legt, fo verbanten wir ben Rafereien bes wunderlichsten Beiligen einen ber wohlthatigften Orben. Johann von Gott (Johannes & Dieu), ein Portugiese von Geburt, gefiel fich in ben auffallendften Sonderbarteiten. Diese wurden felbst dem Glauben der Spanier zu fart, fo daß fie ben Schwarmer in ein Tollhand brachten. Bon da nichts weniger als geheilt entlaffen, hatte er die fire Idee aufgefaßt, den Kranken beigusteben. Mit bem Sprude: Meine lieben Bruder, thut Gutes um der Liebe Gottes willen, wanderte er durch bie Straßen und wendete alles, was er ethielt, auf Reautempflege. 1540 konnte er schon ein Saus zu Granaba miethen, weiches das erfte Sospital und bie Grundlage bes Ordens wurde. Madrid, Corbova u. a. folgten balb bem guten Beispiele. Doch lag es teineswegs in feinem Plane, einen Monchsorben zu ftiften, ihm fetbft mochte die Klofterluft am wenigken behagen. Aber ba nem ein= mal was damals für wohlthatig gelten ober auf dauernbe Unterflühung rechmen wollte, in den Bann des Klosters mußte, so fügte er sich in bas Unvermeidliche, und mabite Krankenpflege gum vierten Gelübbe. Dine Regel ordnete Johannes anfangs alles, was zum Beiftanbe für die Aranten biente und gab ein lebendiges Beifpiel ruftigen Strebens. Papft Dius V. gab ihnen erft 1572 mit feiner Beftatigung bie Regel Augustins. Ihr General nannte fich Major generalis, der Superior eines jeden Hospitals Mujor. Bon Spanien aus verbreitete sich der Orben nach Italien, Deutschland und Amerika, und hat überall bes Guten viel gestiftet. Darum hat aber auch der Genius bes Bohlthuns faft alle ihre Saufer in ben Sturmen ber Beit von bem Untergange gerettet. In verschiebenen Lanbern führen die Sospitalermonche verschiedene Ramen, als: Bruber der driftlichen Liebe, Bruber der Gafts freundschaft u. a. In Deutschland, vornehmlich in Deftreich, stiften sie sich als barmherzige Brüber noch täglich ein freundliches Andenken ihres Ramens und aben die für Monche hochft feltene Tolerang, daß der Jude und der Protestant bei ihnen ohne Entgettung dieselbe wohls. thatige Pflege erfahrt, wie ber rechtglaubige Ratholik. Ihre Sospitaler Bien und Prag find mahre Muster für solche Anstalten und werden von der Regierung durch Begünstigungen aller Art in ihrer Thas tigfeit unterflügt.

Bu den ungunstigen Folgen, die fich durch die Reformation in

Abficht auf bas Dendehum entwickelten, gebort

a) der Umstand, daß es von einem Theile seines zeitherigen Schauplages seinen Blick nun von Osten und Aorden nach Westen hin wendete, wo ein großes reiches Land aus den Fluthen, wie durch Zauberschlag auftauchte. Wieren die Mönchsorden nicht taub gewesen sur die großen Lehren, die ihnen eben die Geschichte in war-

nenden Beispielen vorgetragen hatte, so hatten sie über die neue Welt einen ganzen Frühling schoner Hoffnungen herbeisühren und ihre schwesen Versündigungen wieder gut machen konnen. Aber sie begannen dort nur blutdürstiger und einflufreicher das alte Spiel und begründeten auf 800 Jahre von neuem ihre furchtbare Nacht. Doch eine weit schlimmene Geburt der Reformation, man darf sie wohl Ausgeburt nennen, was

b) die Entstehung des Jesuiterordens. Wir mussen uns auch hier vermöge der Grenzen, die diesem Daudbuche gefest sind, nur mit den allgemeinern Daten und mit den Hauptergebnissen begnügen. Wir betrachten daher die Tendenz, die Schickale und die Wirkungen des Ordens in den Jahrhunderten seines Bestehens.

16tes Jahrhundert. Bekanntlich ift Ignatius von Lopola, geboren 1491 auf bem Schlosse gleiches Ramens im spanischen Biscapa, der Stifter dieses Drdens. Wir segen hier das Abenteuerliche seiner Lebeusgeschichte, so wie die Wahrheit als bekannt voraus, daß ber eigenthümliche Beist bes Orbens nur zum fleinften Theile von ihm herrühre. Schwärmerische Anfichten vom Moncheleben beschäftigten ibn unaufhörlich mit dem Bunfche, einen Orden zu ftiften. Endlich, nach Bekampfung nicht geringer Schwierigkeiten, am 16. August 1584 gelang es ihm mit feche feiner Gefahrten bas feierliche Gelabbe abzulegen, allen Gutern zu entsagen und sich ber Betehrung ber Unglaubis gen zu widmen, und zwar geschah dies auf französischem Boben. mar vor der Dand hochstens nur barauf abgeseben, einen verjängten Dominicanexorden ins Leben ju rufen. Anfangs hatte fich der Drben bas gelobte Land jum Wirkungsplage auserfeben, aber fei es Bufall ober Absicht, ein Meisterstreich war es, daß sie ihren Plan anderten und sich dem Papste zu Rom gleichsam als eine heilige Schaar zu emigen Diensten erboten. Sie nannten fich von der Gefellschaft Jesu (Societas Jene) und legten, obgleich fie fich zu ben brei gewöhnlichen Gelübden werbanden, dach auf das des Gehorsams, welchen fie durch unbedingte Unterwerfung unter ben Willen des Generals erflaren, einen vorzüglichen Werth, fo wie auf das vierte Gelübde, welches sie hinzufüg= ten, überall hinzugeben, wohln der Statthalter Christi sie fenden murde. Bu bewundern ift es, daß Paul III. es anfänglich bei einer ziemlichlauen Aufmunterung bes Orbens bewenden ließ, indem er 1540 bie Bahl ber Drbeneglieder nur auf 40 beschränfte. Bielleicht hatten ihn vielfache Erfahrungen versichtiger gemacht, indem ja mehr als einmal Dr= ben aufgetresen maren, welche die schönsten Erwartungen aufs bitterfte getäuscht und bas papstliche Ansehen mehr erschüttert, als befestigt hatten.

1541 war Ignatius zum General erwählt und schlug seinen Six Rom auf, während Glaubensboten von da nach allen Gegenden hinmanderten; denn durch Missionen gründete der Orden sein Glück und seine Gewalt. Bon nun an erbaten sich mehrere Länder Europa's Jesuiten, wie Portugal, Italien, und Paul III. hob schon 1548 die Beschränkung der Anzahl ihrer Mitglieder auf. Ueberhaupt mochte mun dem Papste die Ueberzeugung gekommen senn, wie höchst wichtig ihm die rüstige Schaar werden könne; denn er überschüttete sast den Orden mit Privilegien aller Art. Sie dursten nun aller Orten predigen, Beichte hören, und sollten nicht einmal, wie andere Geistliche in Bezug auf Messeisen, an bestimmte Lageszeiten gebunden

fepn; ja fein Beutrauen ging fo weit, bag er ben Jefuiten eclaubte. ans eigener Machevolltommenbeit neue Gefete in ihrem Orben eingen führen und bestehende zu andern. Und in der That wendeten fie bafte and mit entschiebenem Glude vom papftlichen Stuble bie nachfte Gefahr ab, die ibm brobte. Denn nicht ohne geheimes Grauen bemertte ber Bischof ju Rom, wie in Deutschland die Reformation fich immer weiter ausbreitste, wie felbft bas gefährliche Belfpiel, fich vom Einfluffe ber Curie unabhangig ju machen, nicht umfonft gegeben ju fepn fcbien, und wie ber Beift der Auftlarung burch ben verbefferten Boltsunters richt bie Rationen mehr und mehr über ihr mahres Intereffe belehrte. Jest traten die Jesuiten auf und zwar, was ihnen ein entschiedenes Uebergewicht geben mußte, nicht als die blinden Glaubenseiferer, die mit bem Schwerte barein fchlugen, fondern bie fich burch feines Ben nehmen auch bei ben bobern Standen beliebt zu machen wußten. Und da sie mit durchbachter Schlauheit sich selbst, wo es nothig war, ben Schein freisinniger Lehrer ju geben wußten, gelang es ihnen nament lich in Baiern und Deftreich, Die große Menge wieder unter bas Joch ber alten Lehre an zwingen:

Mochten ihnen auch in einzelnen Lanbern Europa's, wie in Frankwich und durch den Dominicamerorden in Spanien, große Hinderniffe in den Weg gelegt werden, sie überwanden dieselben und wußten sich gerade in folchen Landern am glücklichsten zu befestigen, wo man ihnen

anfangs am meiften entgegen gewefen war.

nahle eine noch so prahlende Prunkschrift auf das ihm errichtete Denks mable eine noch so prahlende Prunkschrift auf das ihm errichtete Denks mabl gesetht haben, ihm verdankt der Orden dennoch zum kleinern Theile sein Glud und seine Ausbreitung. Ware es möglich gewesen, dem Ignatius in einem Zauberspieget der Zukunft den Orden in der furchtbaren Größe zu zeigen, in welcher er später dastand, er hatte gestehen mussen, zu einem so kühnen Plane habe er sich in seinen stolzzesten Traumereien nicht erheben können. Die spätern Generale Lainez

und Aquapiva rogten weit über Ignatius hervor.

Die ungeheuern Anmagungen aber und die abscheulichen Berbrechen des Ordens mußten sich bald felbst bestrafen. 1594 gaben fie einem ihrer Schuler, Johann Castel, das Meffer in die Band, um Beinrich IV. ju morben. Der Berbrecher gestand balb ein, bag ibn Die Jefuiten von ber Berbienftlichkeit bes Ronigsmorbes überzeugt bat-Mit Caftel mußte der Jesuitenrector Guignard, beffen Papiere von feinen verruchten Grundfagen Beugniß gaben, unter Qualen bes Todes sein Berbrechen bufen. Durch feierlichen Schluß des Parlaments wurde der Orden aus bem Canbe verbannt. Dennoch verließen auch jest noch nicht alle Jesuiten bas Land und viele warteten in weltlicher Rleibung die gunftigere Gelegenheit ab, von neuem als Orbensbeuber wieber auftreten zu tonnen. 1601 traf bie Jesuiten bas Schickfal, auch aus England verbannt ju werben, und nachbem ihre fcheuß= liche und abenteuerliche Idee ber Pulververschworung, welche Konig und Parlament mit einem Streiche vernichten follte, entdedt war, folgte ihnen ber Fluch Englands auf ihrer zweiten Flucht 1610. — Auch in ben Ries berlanden fiel Wilhelm, von Dranien 1584 als ein Opfer ihrer Wuth. und ein Angriff auf Moris von Raffau Leben mußte 1595 entbedt wer-

-1

ben, ehe fie burch feierlichen Schluß verbammt, bie vereinigten Staaten verließen. Eben so mußten fie in Rugland das falfche Spiel mit bem angeblichen Demetrius burch ichleunige Entfernung bezahlen, und in Schweben konnten fie fich nur bis 1607 halten. Selbft in Ralien, wo fie schon fruher unter Lainez mit Muhe einen Sturm, ber gegen ste ausbrach, beschworen hatten, gab Benedig das bedenkliche Beispiel eines gerichtlichen Berfahrens gegen ben Orben, welches bie Berbannung beffelben herbeiführte. Gegen bas Enbe bes 16. Jahrhunderes (1588) fallt auch noch das Unternehmen des Jefuiten Molina, ber es wagte, das Spstem des Thomas von Aquino, welches bisher in ber romisch : katholischen Rirche für rechtgläubig galt, zu bestreiten. Daburch beleidigten Dominicaner traten mit lauten Unflagen gegen bie Gesellschaft Jesu auf. Der Papst Clemens VIII. verdammte endlich 1605 Molina's Grundfate und soll sich damit sein Todesuetheil unterfchrieben haben, indem er wenige Tage nach Erlaffung der Bulle ftarb. "Gein Rachfolger, Paul V. hielt es wenigstens für bas Befte, beiben Theilen über die streitigen Lehren ein ewiges Stillschweigen aufzulegen. Wie bedenklich nun auch schon damals das Schickfal ber Jesuiten ichiem, fo fanden fle boch am Schlusse dieses Jahrhunderts in einem ihrer Ordensgenerale, Claudius Aquaviva (von 1581 — 1615), eine machtige Er ergriff bas Ruber, welches Franz von Borgia nachläffig geführt hatte, mit Rraft und Rachdruck, und fette allen Anfechtungen ber Gegner eine eiferne Stirn und eine furchtbare Ausbauer entgegen. Um diese Beit war es, wo die Grundsage des Orbens immer mehr ans Licht traten. Fürsten und Papste überzeugten fich, bas Gelbst = und Herrschfucht die Jesuiten besonders befeelten. Das Interesse der Rirche behielten sie nirgends im Auge; benn es war ihnen ziemlich gleichgultig, ob neben Christus zugleich Dalai Lama ober Confucius verebre werbe, wenn nur ihr Einfluß an den Sofen und unter dem Bolte ba= burch gesichert merben konnte. Auch bem Papfte gehorchten fie nur fo lange, ale er sich teine Ginspruche gegen ihr Berfahren erlaubte; benn Spott und Verfolgung erfuhr er, wenn er bem Unfuge, ben fie trieben, durch ein Machtwort steuern wollte. Wie weit übrigens schon ber Orden in dem erften Jahrhundert seine 3meige verbreitet hatte, beweißt die glaubhafte Ungabe, nach welcher 1608 in 29 Provinzen sich fcon 10,500 Jesuiten fanden. So wenig hatten bie ungunftigen Berhalts nisse, welche gerade damals über der Gesellschaft walteten, erschuttern tonnen.

17tes Jahrhundert. Der erste Meisterstreich der Jesuiten in dieser Zeitperiode war die aufs neue erkampste Aufnahme und Dulsdung derselben in Frankreich und diese Begünstigung lohnten sie — mit dem bekannten Königsmord durch Ravaillac. Die Untersuchung wurde mit auffallender Unbedachtsamkeit geführt und darum erlaubt die historische Treue nicht zu behaupten, daß Heinrich als ein blutiges Opfer gefallen sei. Aber auffallend bleibt es immer, daß Pater Cotton (der Beichtvater des ermordeten Heinrichs) sich herabließ, den Mörder zu besuchen und ihn vor Aussagen zu warnen, welche rechtschaffene Leute verdachtig machen könnten. Noch bedenklicher erschien die Ausstucht des Jesuiten d'Aubigny, der auf Ravaillac's Geständniß, bei ihm gebeichtet zu haben, versicherte, er besie die Gabe, Beichtgeständnisse zu vergessen.

In vollen Zügen genoffen jest die Jefuiten ihren Triumph. Eine Beiberherrschaft und ein unmundiger Konig, bas maren die Umftande, die fich jum Beften bes Orbens benuten liegen. Die Erhebung ber Konigin Maria von Medicis gur Regentschaft und die Abbantung Gullp's gaben die erften Beweise ihres außerordentlichen Einfluffes. Bas auch bas Parlament einwendete und abzuwehren fuchte, Die Jofuiert entrotten die ausgebehnteften Privilegien, und griffen mit immer groberer Frechheit in die Angelegenheiten bes Staats ein. Das burch die Jesuiten angerichtete Elend erreichte eine hobe Stufe unter Lubwig XIV. Der schwache Ronig ertaufte die Absolution für die Sunden, die et täglich wiederholte von seinen Beichtvatern la Chaise und le Tellier mit bem Blute und Unglude feiner Unterthanen. 3war tonte in den Ans llagen Pascals und manch freimuthigen Rampfers für die gute Sache ben Jesuiten die Stimme ber Wahrheit entgegen, aber mit ben allmache tigen Ministern Richelieu, Mazarin und Louvois und mit den Bublerinnen bes Konigs im Bunde trotten fie ber Stimme ber Wahrheit und bem Unmillen ber Beffern. Die muthenbe Berfolgung ber Janseniften, die Riebermehelung der Sugenotten burch Dragoner, Die Biderrufung des Ebicte von Rantes und die verbrecherischen Anschläge. auf bas Leben des Konigs bilben eben fo viele graufe Rachtstucke, von welchen bas menschliche Gefühl fich mit Erbitterung und Abscheu wege Ein noch ungeheurer Irrthum, daß man bie Jesuiten burch Boblthaten für bas Beffere gewinnen tonne, fand jest erft vollstandige Biderlegung.

Auch in England gewannen die Jesuiten im Laufe bieses Jahrhmberts noch einmal Einfluß und politische Bedeutsamkeit. Indem
auch sie auf die dort herrschende allgemeine Religionsduldung Ansprüche
machten, errichteten sie Seminarien und Collegien, und zogen Jacob II.,
ber dem katholischen Glauben nicht abhold war, in ihr Interesse, die
Wilhelm von Dranien, von den hart bedrängten Protessanten gerusen,
ihren Planen gewaltsam ein Ziel setze. Sie mußten auswandern, um
nie wieder zu kehren. — Ueber Christinens Bekehrung jubelte der Orzden zu früh, da sie ihrer königlichen Würde entsagte und die Schwesden gegen die Versührer einen desto tiesern Abscheu sasten. — Porztugal trug geduldig das ausgedrungene Joch, und Alphons VI. wurde
durch einen Volksausstand, welchen die Jesuiten einleiteten, belehrt,
wie unklug er den Versuch gewagt hatte, sich ihres Einstusses zu

entledigen.

In Deutschland hatten sich die Jesuiten bisher begnügt, dem Protestantismus durch Berkeperung und Verfolgung in engern Kreisen Abbruch zu thun, zum Beginnen aber des 17. Jahrhunderts hatten sie es auf nichts Geringeres, als eine gewaltsame Vertilgung desselehen. Den Krieg, welcher 30 Jahre lang mit der Erbitterung des teligiösen Fanatismus geführt wurde, war von den Jesuiten erst zur bellen Flamme angefacht worden. Zwar mußten sie, eben als das Vorsspiel des großen Kampses begann, Ungarn, Böhmen, Mähren und Schlessen räumen, aber Ferdinand versicherte sie seines desto kräftigern Schuzes. Mußten sie auch ihren Plan, das protestantische Deutschs land wieder unter die Macht des Papstes zu zwingen aufgeben, so breiteten sie desso eistiger über die katholischen Länder eine tiese Finsters

ihre Eristenz in Usien. Die häusigen Unruhen, welche sie stifteten, und besonders die ärgerlichen Streitigkeiten mit den Hollandern, welchen sie um jeden Preis die dort errungenen Handelsvortheile streitig machen wollten, öffneten den Völkern die Augen über die ungemessene Habsucht und den Shrgeiz der Jesuiten, die ihnen staatsgefährliche Plane einzged. Die häusigen Christenverfolgungen, welche gerade damats so oft ausbrachen, waren fast ohne Ausnahme von den Jesuiten veranlaßet worden. Unter so günstigen Verhältnissen war die Zahl der Zesuiters

in diesem Jahrhunderte bis auf 19,000 gewachsen.

Aufhebung des Ordens im 18ten und Wieder= herstellung desselben im 19. Jahrhunderte. de für den 3med diefes Sandbuchs zu weitlauftig fenn, die Große und Macht des Ordens mit Ablauf des 17ten und selbst noch im 18. Jahrhunderte nachzuweisen. Genug, sie war von einer solchen Bedeutung, bag die Flaggen ihrer Sandeleschiffe auf allen Meeren wehten und ihren Vorrathetammern ben Segen ber Lander, ben Schweiß ber Bol-Fürsten buhlten um ihre Gunft und bie Papfte felbst ter zutrugen. Schienen in ihrem Dienfte zu fteben. Aber bem Glude folgt nur allguoft die Berblendung und ber Uebermuth, und burch beibe gruben fie sich ihr Grab. Der empfindlichste Schlag traf sie in der Mitte bes 18. Bahrhunderts von Portugal aus, wo sie es gerade am wenigsten er-wartet hatten. Schon Johann V., zwar von Jesuiten gebildet, tauschte Aber Joseph I., der 1750 den Thron bestiegen hatte und sein Minister, der Marquis von Pombal, entwickelten bekanntlich eine nicht geahnete Energie gegen den Orden. Ihr altes Mittel, Konigsmord, miggludte. Die Schuldigen wurden ju Tod und Befangnig verurtheilt, die unermeglichen Guter bes Ordens eingezogen und 1759 warb die Gesellschaft durch koniglichen Spruch feierlich aus den portugiesischen Staaten verbannt. Als nun bas Zauberwort gefunden, welches ben furchtbaren Bann lofen konnte, folgten bald andere Staaten bem verführerischen Beispiele. Go ward der 1762 gefaßte Beschluß des Parlaments, die Jesuiten unter keiner Bedingung langer in Frankreich zu bulben, 1764 mit aller Strenge in Ausführung gebracht. Sicilien, Malta und Spanien thaten ein Gleiches 1767, und felbft in Deutschland fehlte es nicht an bebenklichen Anzeichen. Jest maren die Augen aller Lander nach Rom gerichtet, wo sich die vertriebenen Jes fuiten einstweilen sammelten. Und auch von hier aus geschah Unerhor= 1769 sette Ganganelli die dreifache Rrone auf sein Haupt, und 1773 erfolgte von seiner Seite in bem Breve: Dominus ac redemtor noster eta., die Aufhebung des Ordens. Der Entschluß war eben so ebel und tuhn, da Sanganelli nach eigner Berficherung mußte, daß er mit bem Breve sein Todesurtheil unterschreibe. Schon nuch zwei Monaten unterlag er ber Rraft des langfam wirkenden Giftes aqua tofana. Der Orden zählte turg vor feiner Aufhebung 22,800 Mits glieder. - Dag Friedrich II. ben Orben trog biefes Breve bulbete, ruhrte mohl mehr baber, daß er nicht vom Papfte abhängig erscheinen wollte. Uebrigens war aber dieß für die Jesuiten von teinem Geminne, ba Preugen nie bas Land mar, wo ihre Plane gelangen. Wichtiger batte die Begunstigung ber Kaiserin Ratharing II. für die Jesuiten werden können, wenn sie sich nicht auch hier später das Berbannungs urtheil gesprochen hatten. Uebrigens war der Gest der Austlarung, der immer mehr zu den Völkern der Erde drang, dem Jesuiten nicht günftig, eben so wenig wie die französische Revolution. Unter Naposleons allgewaltigem Einslusse, der ja selbst ein Zögling der Nevolution

mar, durfte der Orden teine Biederherftellung hoffen.

Aber taum war das große Befreiungswert Europa's vom frangofffchen Jode vollendet, fo ftellte auch Papft Pius VII. 1824 ben Drben vollig wieder ber, wie er fruber bestanden hatte. Dem Beifpiele Roms folgten viele Stadte Italiens und Spanien, Gardinien und Freiburg in ber Schweiz nahmen, Dem Rufe ihres geiftlichen hirten gehorfam, bie neu begrundete Gesellschaft in ihrem Schoofe auf. Ihr wiederers langter Einfluß in Frantreich ift abermals burd die neuefte Gestaltung bet Dinge gefahrbet worden, wenn andere nicht ber baselbft entstandene St. Simonismus ein neuer Jesuitenversuch ift, Die Welt von der Unerschopfliche teit ihres Genie's ju überzeugen, wenn es gilt bie Beitgenoffen ju beherrs fchen, fei es durch die Baffen des Aberglaubens oder des Unglaubens. Deutschland scheint dem Orden am entschiedensten entgegen ju treten, Dant fei es feiner Auftlarung, wenn man nicht ben Orden ber Redemtoriften (auch Liguoristen genannt), 1820 in Frankreich gestiftet, für eine Jesuitens gesellschaft unter fremdem Namen gelten laffen will. Bethätigt hatte fich alfo bas mertwurdige Wort bes britten Generals, Frang von Borgia: "Bie Lammer haben wir und eingeschlichen, wie Bolfe merben wit "regieren, wie hunde wird man uns vertreiben." Run fteht noch gu erwarten, ob der lette Theil der Prophezeiung: "fich wie Abler git "verfüngen," in Erfüllung geben werde. Db biefer Orben je wieder jur Bedeutsamkeit gelangen werde, ift eine Frage, die fich schwer beant: worten lagt. Gerade die neuere Geschichte hat so oft bas Unerwartete berbeigeführt, und die mahrscheinlichften Berechnungen beffen, mas tommen tonne, fo oft getaufcht, bag auch ein abermaliger Aufschwung bes Jefuitismus nicht in bem Bereich ber Unmöglichkeiten liegt. --Deutschland wenigstens scheint durch grundliche Bildung und vernunftige Aufklarung sich dem Ginflusse desselben auf immer entzogen zu Wirft man noch einen Blick auf die Geschichte dieses Dr= bens jurud, fo tann man ale Menfchenfreund nur bebauern, bag fo viel oft wahrhaft aufopfernde Thatigkeit, Talent und Rlugheit 3weden diente, die nur ein Fluch fur die großere Daffe der Menfchheit werben mußten.

Kehren wir auf einige Augenblicke zu den übrigen Monchsorden jurud, die gleichsam in den Hintergrund der Beachtung traten, als die Jesuiren ihre große Rolle spielten, so läßt sich von ihnen nur wesnig sagen. Als habe die große Riederlage, welche sie durch die Reformation erlitten, ihnen allen Muth zu fernern Angrissen benommen, bes schränkten sie sich meist darauf, vertheibigungsweise das Gerettete zu schüben. Sine stille, aber heilsame Resorm war im Innern der Rioster vorgegangen. Wenn man auch nicht die ehemalige Scheu vor der Riostertugend in Anspruch nehmen konnte, so wurde doch das Bestreben sichtbar, durch ein anständigeres Leben, durch gründslicheres Wissen, durch wohlthätigeres Wirken die Achtung der Zeitgeswosses zu gewinnen. Freilich gab es auch davon viele Ausnahmen: Grade die reichsten Stifter und Abteien blieben tand für die Lehren

ber Zeit und lebten ungestört fort in Faulheit und Schwelgerei. 18. Jahrhundert erst schien man sich darauf zu befinnen, daß ein In= stitut, welches fich schon seit Jahrhunderten überlebt zu haben schien, wohl auch aufgelost werden konne. Benedig gab dadurch, daß es unter bem Borwande von Reformen mehrere Klofter aufhob, zuerst das Feld= geschret, bas balb in gang Europa wieberhallen sollte. Bas jenes im Rleinen versucht hatte, führte Joseph II. im Großen aus. Rach man= cherlei Borbereitungen gab er ploblich ben Befehl, bag alle biejenigen Rlofterleute, welche fich nicht von Seiten ihrer wohlthatigen Wirksams teit ausweisen konnten, auseinander gehen konnten. Go ward alsbald die Bahl der Rlofter in der oftreichischen Monarchie auf die Balfte und ber Rlosterbewohner auf ein Drittheil zurudgebracht. Das Bolt bewunderte mit stillem Staunen die Weisheit des Kaisers, mit welcher er die Guter ber Rlofter zu ben wohlthatigften 3meden vermenbete und diejenigen Anstalten, welche er fortbestehen ließ, zu beilsamer Thatigkeit verjungte. Diesem Beispiele folgten bald Reapel, Portugal, Tostana Aber nur in Frankreich gab die Revolution mit allen und Baiern. ihren Schrecknissen bas Beispiel einer Sacularisation ohne alle Aus-Die Nationalversammlung erklärte 1790 alle Guter der Kirche für Nationalgut, vernichtete die Gultigfeit der Ordensgelubde und fun= Zwar erhielten die digte die Aufhebung aller Klöster und Orden an. Monche und Ronnen ansehnliche Pensionen, dennoch sette sich die Ration in eine Erbschaft von ungeheuern Reichthumern. Rapoleon fühlte keinen Beruf, jenen Beschluß des Nationalconvents für ungültig zu erklaren, vielmehr trat die allgemeine Sacularisation nicht ohne sein Bulaffen nach bem Frieden von Luneville 1801 in allen den Landern ein, in welchen er vermoge desselben seinen Ginfluß geltend machte, vornehmlich in Italien, der Schweiz und Spanien. In Deutschland aber, wo Destreich ausgenommen, die Aufhebung aller geiftlichen Furstenthumer, Stifter und Riefter feit 1803 allgemein ward, mar es weniger bie Ueberzeugung von der Unzulassigkeit folder Anstalten, als die Begierbe, sich für manchen Berluft schadlos zu halten, welche ihre Auflosung berbeiführte.

So schien es endlich dahin gekommen zu seyn, daß das Institut bes Monchthums bald nur noch zu den Erscheinungen der Bergangens heit gerechnet werden konnte, als Papst Pius VIL nach seiner Wiedereinssehung in seine alten Rechte 1814 die Wiederbelebung aller geistlichen Orden seierlich ankündigte. Und in der That hat das Monchthum seitdem schon in manchen Ländern, besonders wo die Bourbonen den Thron aus neue bestiegen, allen Erwartungen zum Trope außerordentsliche Eroberungen gemacht. Se knüpsen sich aber an die Wiederhersstellung des Klosterlebens, besonders im Mittelpuncte Deutschlands, in Baiern so niederschlagende Bemerkungen an, daß wir gern und freis

willig uns barüber Stillschweigen auflegen.

So sind wir in der Geschichte des Monchthums die in die neueste Beit herabgestiegen und unwillführlich drangt sich uns die Frage von dem Werthe oder Unwerthe dieser geschichtlichen Erscheinung auf. Wir wollen das Sute, welches das Monchthum, namentlich für das Witztelalter, gestiftet hat, nicht parteilsch übersehen. Monche waren es, welche den Keim des Christenthums in ferne Länder, unter wilde Bolz

ter trugen, wohin nur eine fromme Somarmerei bie Gifrigen führen tornte. Monche haben mufte Gegenden urbar und die Reubekehrten oft für ein gesittetes Leben empfanglich gemacht; Donde haben fich ber vermahrloseten Menschheit angenommen und durch Lehre und Uns terricht bas tiefe Duntel ber Barbarei, wenigstens einigermaßen, erhellt; fie haben Werke ber Barmbergigkeit verübt und Manchem hulflosen Banderer, manchem graufam Berfolgten Dbbach und Pflege geboten; fie haben das Licht der Wiffenschaft bereichert, daß es nicht ganglich verlosche und durch fleißiges Abschreiben toftbare Schriftbentmaler bes Alterthums einer bankbaren Nachwelt überliefert; sie haben endlich bas burch felbst politisch mobithatig gewirkt, daß sie die Tyrannei weltlicher Dacht burch religiose Lehren und Vorurtheile vielfach beschrankten. -Aber abgesehen bavon, daß manches biefer Berbienfte wohl auch auf anderm Wege erreicht werden konnte, so ist es doch ihre Schuld, daß der größte Theil der Klosterleute selbst durch den grausamsten Irrthum um feine Bufriedenheit und fein Lebensglud betrogen ward, bag Uber= glaube und Bigotterie mit allem ihren verberblichen Gefolge die reine Lehre des Chriftenthums und ihre wohlthatige Wirkung fur Geift und Gemuth vernichteten, daß außere Wertheiligkeit neben innerer Bermor= fenheit an die Stelle einer gereinigten Sittenlehre trat, bag Dugig= gang und Schwelgerei die besten Rrafte ber Bolter aufzehrten, bag ber freiere Umschwung bes menschlichen Geiftes durch Intolerang und Berfolgungewuth gewaltsam gehemmt wurde, daß Runfte und Wiffenschaf= ten im engen Gewahrsam der Rlofter tummerlich ihr Dasenn fristen mußten, und bag endlich die Staaten unter ber Last unfreiwilliger Opfer ob der Entvollerung und Bettelei nie im frohlichen Aufbluben gebeiben konnten; mit einem Worte, daß bie Menschheit wenigstens um ein Jahrtausend in ihrem Bildungsgange zurückgeblieben ift. Darum moge benen, welche bie goldene Beit ber Moncherei gurudrufen wollen, der herr vergeben, benn fie wiffen nicht, mas fie thun.

## Monchthum

## in der hristlichen Kirche.

B.

Rachrichten über das innere Klosterleben.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Wohnungen der sogenannten Klosterleute. III. Regierungsweise und Subordinationsverhältniß in den Klostern. IV. Ver= pflichtungen und Leistungen derer, die sich dem Klosterle= ben widmeten vor und nach ihrem abgelegten Gelübde. V. Sustentationsmittel und Beköstigung der Klosterbe= wohner. VI. Kleidung derselben. VII. Strasdisciplin, die unter ihnen üblich war. VIII. Von den Verhältnisesen der Klöster zu der übrigen Welt.

Literatur. Die oben unter A. angeführten allgemeineren Schriften belehren zugleich mit über bas innere Rlofterleben. Inse besondere verbreiten fich barüber: Briefe über bas Monchemesen p. e. kathol. Pfarrer an e. Freund. Bb. 1. (von G. M. la Roche u. 3. Jac. Brechter). Zürich (1771. 72.) 1780., Bb. 2-4. (v. Kp. Riesbeck). Ebend. 1780. 81. 8.; Briefe über den Colibat, e. Anhang au den Briefen über bas Monchemesen. Dberhausen 1781. 8. — Ab= bilb. u. Befcreib. fammtl. geiftl. mannl. Drben b. fath. R., herausg. v. J. K. Wies. Prag 1820-80. 38 Hft. 8. — Abbild. u. Beschr. sammtl. weibl. Orben ic. Ebend. 1820-29. 32 hft. 8. - Edm. Martene de antiquis monach, ritibus libri 5. Lyon 1690. 4. 3. H. Jad mahres Bild der Rlofter, wie sie ehemals gewesen sind und mas fie batten fepn sollen. Bamb. 1827. 8. — Blide in bas Innere ber Pralaturen ob. Rlosterceremonien im 18. Jahrhundert. Gotha 1794. 99. 2 Bde. 8. — (Jos. Pezzl) Briefe aus dem Noviziat. rich 1780—82. 3 Bbe. 8. — Noch führen wir an: Ren. Choppin Monasticon, s. de jure ecenobitar. Editio noviss. cum variis documentis, diplomatib. et privilegils monasterior. Paris 1709. fol. n. d. - Die verschiebenen Ausgaben ber einzelnen Ordensregeln ton=

nen wir hier nicht auführen und verweifen blos auf die folgenden vier Sammlungen: Concordia regularum, auctore s. Benedicto, nunc prim. edita ex biblioth. Floriacensis monasterii, notisque et observationib. illustrata ab Hug. Menardo. Paris 1688. 4. -- Codex regular., quas s. patres monachis et virginib. sanctimonialib. servandas praescripsere, collectus olim a s. Benedicto. Luc. Holstenius in 3 partes digestum auctumque edidit cum appendice. (Rom. 1661 u. Paris 1663. 3 Bbe. 4.); nune auotus, amplific. et observationib. crit. hist. illustr. a Marian. Brokie. Augsb. 1769. 6 Bbt. fol. - Psp. Stellartii fundamina et regulae omnium ordinum monasticorum et militar., quib. asceticae religionis status a Chr. institutus ad 4. usque seculum productus et omnes ordinum regulae poetmodum conscriptae promulgantur. Duaci 1626. 4. — (Mrqu. Herrgott) Vetus disciplina monastica, s. collectio auctor. ordinis. s. Benedicti, maximam partem ineditor., qui ante 600 fere annos per Ital., Gall. atque Germaniam de monastica disciplina tractarunt. Paris 1726. 4.

1) Linleitende Bemerkungen. — Indem wir Belehrungen über das innere Klosterleben versprachen, muffen wir schon
im voraus bemerken, daß wir hier nicht jede Eigenthumlichkeit einzelner Orden ins Auge zu fassen im Stande sind, sondern daß wir nur
das Gemeinsame berühren können, welches beinahe in jedem Orden und
in jedem Kloster angetroffen wird. Indem wir aber bieses thun,
werden sich auch stark hervortretende Abweichungen in der Karze bemerken lassen.

Anlangend nun die Quellen, aus welchen diese Rachrichten gu schöpfen find, fo verdienen zunachst beachtet zu werden die Statuten und Gesete, die man schon fruh für diejenigen entwarf, welche fich dem Klosterleben weihen wollten. Sie find unter dem Ramen ber Monderegeln befannt. Da das Monchthum im Driente nie die verschiedene Gestaltung und Ausbildung erhielt, wie im Abendlande, so bemerten wir hier im Allgemeinen, daß man größtentheils der Regel des heiligen Bafilius folgte, mas auch noch jest ber Fall ift. — Ba= silius namlich, wie wir schon in ber vorigen Abtheilung: "Monchthum," gesehen haben, mar im Morgenlande nicht nur überhaupt ein Freund des Rlofterlebens, sondern auch, wie es bamals gestaltet mar, ein Reformator und Berbefferer beffelben. Gregor, ber Dazianzener, fagt barum in der Lebensbeschreibung seines Freundes Basilius des Großen, daß er die Rlofter zuerst mit erdacht, auch die alten Gebrauche und die wilde Lebensart der Monche geordnet und auf diese Beise der Re= ligion naber gebracht habe. Denn er befahl bie Klöffer naber bei ber menschlichen Gesellschaft zu errichten, bamit sie bei ber Sand maren, wenn ein Liebeswert fle riefe, ohne boch ihre Ruhe burch bas Geraufch der Welt zu fidren. Sauptsachlich sei die Absicht bes Basilius babin gegangen, die Monche für die Welt brauchbar zu machen und burch sie den Menschen ein Beispiel von Gemutheruhe, von Standhaftigkeit, von Beishelt und von innerer Betrachtung zu geben.

Die Regeln des heiligen Bastlius, welche er für die Monche niez berschrieb (wahrscheinlich auch Nachahmungen vorhandener Schriftwerke der Art) sind eigentlich Borschriften aus der stoischen Philosophie, mit Sieger Dambuch IV. eingewebten ascetischen Ausschten, und beibe unterstütt durch Stellen aus der heiligen Schrift. Die Apathie, oder die innere Ruhe, frei von allen störenden Gemuthsbewegungen, sollte der Hauptzweck ihres Lebens seyn. Um dieses zu erreichen empfahl er ihnen Fasten, Arbeit und Keuschheit. Wünsche Jemand in ihre Gesellschaft aufgenommen zu werden, so musse man ihn durch harte und von der Welt gering geachtete Arbeiten prüsen, um zu sehen, ob er Eiser und Ausdauer besitze. Gehorchen sollten sie nur Gott, doch gegenseitige Ermahnungen willig annehmen, und den Borgesetzten als ihren Bater betrachten, dessen Gebote befolgen und die ihnen aufgetragenen Geschäfte ohne Widerspruch und Murren verrichten.

Wir wenden uns zu dem Monchthume im Occidente, wo es sich vielseitiger und umfassender ausbildete, da es hingegen im Oriente stets in einer gewissen Einfachheit fortgedauert hat. Um die Schriften zu würdigen, die hier als Quellen dienen konnen, um aus ihnen Nachzichten über das Klosterleben zu schöpfen, kann man zwei Perioden bilden, nämlich A) Quellenschriften vor Benedict von Nursia die zum 6. Jahrhundert hin und B) Quellenschriften nach Benedict entlehnt aus den Jahrhunderten des Mittelalters die zur Reformation.

A) Zu den Quellenschriften über das Monchsleben vor Benebict sind die Regeln zu rechnen, die ben altesten Beforderern des Monch= thums zugeschrieben worden, z. B. dem Pachomius. Man findet sie in lateinischer Uebersetzung in dem oben angeführten Werke Holsten. Cod. Regular. nebst den sogenannten mpstischen Werken des Pacho= mius p. 95-117. Das Eigenthumliche, was der oben angeführte Amon als Begründer bes Monchthums anordnete, findet man erwähnt in Palladius (hist. Lausiac. c. 7 seqq.) Socrat. hist. eccles. l. IV. c. 28. Sozom. h. e. l. l. c. 14., wozu man noch eine Sammlung und Ueberfegung beifugen tann, die dem Rufinus beigelegt wird. (Vitae Patrum oft gedruckt, auch in Rosweidii Vitis Sanctor.) - Der wichtigste Schrifts steller jedoch für diese Periode bleibt Cassian (+ gegen 448). Gein hierher gehöriges Werk de institutis Coenobior. murde einzeln 1485 zu Bafel in Folio gedruckt. In Holsten. Cod. Reg. monastic. Tom. II. p. 5 — 59 ist es ins Kurze gezogen. Aus diesem Werke und aus Collationes patrum in Scythica eremo commorantium XXIV. redungen mit den Ginsiedlern in der schtischen Wuste) hat Schröckh Thl. 8. p. 404—75 vollständige Auszüge gegeben. Auch die lettere Schrift ist besonders in Folio, Bruffel o. D. (etwa 1474) edict worden. Es find diefes nicht nur hauptschriften fur diese Periode, sondern auch selbft für die Folgezeit, indem Benedict von Nursia vieles aus benselben auf= nahm und bestätigte. In neuerer Beit ist eine Schrift erschienen, wel= che für die angegebene Periode sehr lehrreich ist, nämlich Reanders Chrysoftomus 2 Bbe. Berlin 1821. 1832.

B) Was nun die Periode nach Benedict von Nursia betrifft, so ist die von ihm herrührende Monchsregel die Hauptquelle. Im Auszuge sindet sie sich in Holstenii cod. reg. monastic. Tom. I. p. 111—35. — Allgem. Encyklopádie Thl. 9. p. 8—20. — Da jedoch von nun an das Klosterleben sich mannigfaltiger gestaltete und einen Umfang gewann, den man nicht geahnet hatte; so können hier meherere Schriftgattungen als Quellen benutt werden. Es gehören beson=

bers hierher bie Briefe bes Papstes Innocenz III., aus welchen man das Ricchenthum und besonders das Rlofterleben seiner Beit sehr deut= lich erkennen kann. Stephan Baluze hat sie 1682 in 2 Fol. herauss gegeben. Außerdem finden sich wichtige, hierher gehörige Nachrichten auch in ben Stadtechronifen bes Mittelasters und in ben Chronifen einzelner berühmter Rlofter, in ben Concilienacten beffelben Beitraums und selbst in ben papstlichen Decretalen. Nicht minder kommen hier in Betrachtung die Geschichte der verschiedenen Monchborben überhaupt und die Geschichte einzelner Orden, wovon wir oben die betreffenden Bucher angeführt haben. Aus diesen und ahnlichen Quellen Schopften wieder die Berfaffer ber größern Berte über diesen Gegenstand in ber spatern Zeit. In der romischen Rirche Thomassin, Martene, Selvot u. a., in der protestantischen Rirche Dospinian in feiner oben angeführten febr brauchbaren Schrift. Aus diesen zeither angegebenen eigentlichen und abgeleiteten Quellen schöpfte Raumer einen kurzen Abrif bes Rloz fterlebens in seiner Geschichte ber Hohenstaufen Thl. 6. p. 259-850. Aus diesen und andern Quellen haben auch wir geschöpft, um eine gedrängte Ueberficht von bem innern Klosterleben nach ben oben anges führten Rubriten ju geben. Wir wenden uns jur erften berfelben.

II) Wohnungen der sogenannten Alosterleute. Bir haben oben im ersten Abschnitte bes Artikels Monchthum gefes hen, daß es schon vor dem Monchthume eine gewisse ascetische Lebensart gab, und daß aus diefer junachft die Anachoreten ober Ginfiebler bewor gingen, die fich in einsame, mufte Gegenben begaben und bort allein im eigentlichen Sinne als Einfiedler lebten, spater aber, besonbers auf Beranlaffung berühmter Rirchenlehrer, ihr einfiedlerisches Leben in einer gewiffen Gemeinschaft fortfetten. Es glichen barum ihre Bobnungen einem Lager. Jeder Monch mußte sich feine Celle felbst bauen, aber in beständiger Berbindung mit bem Coonobium bleiben, welches gleichsam ber allgemeine Sammelplat war. Es scheint barum bas Coenobium ein größeres Mittelgebaube gewesen zu senn, um welches herum sich die einzelnen Cellen zusammen reiheten. Wir führen hier bie klofterliche Einrichtung bes palastinenfischen Abtes Gerafimus an, wie sie in Surii vit. 88. d. 20. Jan. c. 57. mit folgenden Worten beschrieben wird: Hic ergo magnus Gerasimus, qui Jordanis Solitudinis civis fuit simul et patronus, cum maximam illic lauram, que non pauciores, quam 70 Anachoretas habebat, contraxisset, et praeterea coenobium in medio ejus optime collocasset, curabat, ut, qui inducebantur quidem Monachi, manerent in ecenobio et vitam monasticam exercerent. Qui autem crebris et longis se laboribus exercuerant, et ad perfectionis mensuras jam pervenerant, eos in iis, quae vocantur cellis, eollocans, sub hac jubebat vivere regula, ut quinque dies bebdomadae in sua cella sileret, nihil gustans, quod esset esculentum, nisi panem et Sabbato autem et dominica venientes in ecaquam et dactylos. clesiam, cum participarint sanctificata, coeto uterentur in coenobio et sumerent parum vini.

Eine solche Berbindung des anachoretischen und conobitischen Les bene findet man fast in allen Klöstern der frühern Zeit. Borzüglich war es die Bemühung des berühmten Basilius des Großen, zu bewei=

fen, bag man auch in ber Ginsamteit bie Berbinbung mit seinen Bra-- bern nicht ganzlich aufgeben durfe, und bag eine vollige Absonberung mit großer Gefahr verbunden fei. Dieß ift die Absicht in feinen afceti= ichen Reden und in feinen großern und fürzern Moncheregeln (aoxyτικαί διατάξεις). S. Basil. M. Opp. Tom. II. p. 199 segq., vergl. Holstenii Cod. Regular. P. I. p. 169 seqq. — Und bem gemäß waren auch die von ihm gestifteten und beforberten Bereine, welche nicht blos in der Einobe, sondern auch in der Nachbarschaft der Stadte gestiftet murben, eingerichtet. Es ift diese Ginrichtung bei den orien= talischen Monchen, welche sich nach der Regel des heiligen Basilius richten, auch noch in spatern Beiten geblieben. Die Rlofter auf bem Berge Athos tragen noch bis auf den heutigen Tag das Gepräge dieser Institute, welche ben Anachoretismus mit bem Conobitismus vereini= gen, an sich. Es wurden auch einige basillanische Rlofter in Sicilien, Italien und Spanien gestiftet. Auch die vom Cassianus im sublichen Frankreich, nach dem Mufter ber agpptischen eingerichteten Riofter scheis nen dieselbe Berfaffung gehabt zu haben. In Spanien bietet das berahmte Monchsinstitut zu Mont = serrat (Mons Serratus) in Catalonien, obgleich nach Benedicts Stiftung, noch ein Muster der alten Einrich= tung bar.

Im Abendlande aber gab man ber alten conobitischen Regel ben Borgug, fo daß die Klofter nicht ein Inbegriff vieler einzelner getrenn= ter Wohnungen, sondern eine Gemeinwohnung einer bestimmten Ans zahl von Asceten maren, beren je zwei ein besonderes Bimmer (cella, collula) bewohnten, welche aber gemeinschaftlich aßen, beteten und (wenigstens zum Theil) arbeiteten. Der Grund biefer Ginrichtung war die Erfahrung, daß es bei ber anachoretischen Berfaffung fcmer, wo nicht unmöglich sei, die Disciplin aufrecht zu erhalten und eine strenge Clausur einzuführen. Schon die Regel bes heiligen Benedict erklart die Gyrovagos, b. h. bie an feinen bestimmten Ort gebundenen, sondern herumschweifenden Monche, für die verwerflichsten von allen. S. Regula S. Benedict. c. 1. p. 8. — Auch im 9. und 11. Jahr= hunderte ward auf strenge Clausut gedrungen, und dieser Strenge verdankt es die occidentalische Kirche hauptsächlich, daß ihre Ruhe nicht so, wie im Driente, durch die Zügellosigkeit und bas Umberschwärmen witber Moncheberben gestort wurde, wovon die nestorianischen, eutp= dianischen, monophysitischen und monotheletischen Streitigkeiten fo viele traurige Beweise liefern.

So zahlreich bewohnte Klöster, wie der Drient hatte, konnte freislich der Occident nicht ausweisen. Wie ware es auch möglich gewesen, Gesellschaften von 5—7000, dergleichen im Oriente keine Seltenheit waren, in einer Wohnung unterzubringen und in Ordnung zu erhalten? Aber eben daher läßt sich auch die größere Anzahl von Klöstern erklären, da der Hang zum Klosterleben nicht geringer war, als in der morgenländischen Kirche. Aber auch der größere Umfang der abendlänsdichen Klostergebäude erhält daraus seine natürliche Erklärung. Von solchen Colossal Rlostern, wie das Kloster zu San Lorenzo in Spanien ober mehrere Benedictinerabteien und Jesuiten=Collegia in Italien, Frankreich, Deutschland, Polen n. s. w., sindet man im Oriente kein Beispiel. Jedoch drangen die spätern Bettlerorden in ihrer anfänglichen

Strenge auf kleinere und unansehnliche Rlostergebaube, die aber nach und nach boch auch in größere und bequemere Gebaube umgeschaffen murben.

Die alten Rlofter wurden in einsamen Gegenden (er egnuoig) angelegt. Dieg anderte fich feit ben Zeiten bes heil. Bafilius und Benedictus, welche eine gangliche Absonderung von der menschlichen Gefellschaft widerriethen. Noch mehr verlor sich das Anachoretische von der Beit an, mo bie Canonici regulares in die Stadte eingeführt murben. Seitbem murben bie Rlofter nicht nur in ber Nachbarschaft ber Stabte, fondern auch in diefen felbst angelegt und daburch die Berbindung mit ber Kirche und dem Klerus noch enger gemacht. Auch dies stand mit ber dadurch noch mehr erleichterten Claufur in Berbindung. Joachim Hildebrand Tractat. de Religiosis, Helmst. 1701. 4. p. 21, wird hierüber folgende Bemerkung gemacht: Locum, in quo Monastorium exstrui debet, Synodus Mogunt. a. 813 talem definit, in quo necessaria ad victum facile haberi possint, ne necessitas Monachis vel Monialibus detur crebro Coenobio 'exeundi, et quo loco pudicitia probe sit custodita et quibusdam quasi cancellis inclusa. Hinc in hunc usque diem pleraque monasteria loeis amoenioribus et maxime fertilibus sita sunt, adeo, ut nonnulli de fertilitate alicujus territorii judicent, si multa ibidem monasteria exstant. male conqueritur Trithemius, Abbas Spangheim, in Chronic. Hirsov. veteres Monachos cellas habuisse tenebrosas, sed corda virtutib. illustria; hodiernos autem monachos lucidas habere cellas, sed corda vitiorum tenebris obducta.

Daß aber die Aloster so häufig in die Städte verlegt wurden, hatte boch nicht allein in ber Erleichterung ber Subfistenz und Disciplin, fonbern auch in ber größern Sicherheit feinen Grund. Bei ben Gin= fällen der Barbaren und in den Zeiten des Faustrechts, wo selbst Rirchen und Altare nicht verschont murben, maren vorzüglich die Rlofter der Raub = und Plunderungesucht rober Rotten ausgesett, und die Chronifen find mit Grauelthaten aller Art, welche gegen bie einfam liegenden Rlofter verübt wurden, angefüllt. Borguglich aber waren bie Jungfrauen = und Monnentlofter in Gefahr, ben viehischen Leibenschaften und Luften der Rauber und Soldaten preisgegeben zu werden. Daher suchte man für biefe Institute Buflucht und Sicherheit in ben Stabten, wo bergleichen Ercesse weniger zu besorgen waren. Much ruhrt baber bie Gewohnheit, die Rlofter mit Graben, Mauern, Baftionen und Ballen zu umgeben und fie zum Theil in regelmäßige Festungen zu verwanbeln. 3m Driente waren solche Sicherheits = und Borfichtsmaßregeln noch weit nothwendiger als im Abendlande, und es ift aus den Be= richten der Reisebeschreiber sattsam bekannt, bag die meisten orientali= ichen Rlofter noch bis auf ben beutigen Lag befestigten Schloffern und regelmäßigen Forts gleichen.

Was nun die Beschaffenheit der Klostergebaube betrifft, so ist im Allgemeinen zu erinnern, daß sie in den ersten Zeiten sehr einfach und beschränkt waren. Indem man die Monche als Büßende betrachtete, die sich durch Entbehrung und freiwillige Entsagung vor allen andern auszeichnen sollten, durften auch ihre gemeinschaftlichen Wohnungen nicht besonders bequem und prächtig sepn. Ja, wir haben im Artikel Kirchengebäude Thl. II. p. 889 gezeigt, daß in den Städten den Klos

deutend ift. Zuweilen wird die lateinische Uebersetung Convictorium gebraucht, wovon sich jedoch in altern Zeiten kaum ein Beispiel findet.

4) Laura, λαύρα ober λάβρα, ist die alte Benennung der Anachoretenwohnungen, von denen wir bereits oben gesprochen haben. Nach Suidas ist λαύρα ή σκενή κατοικία τῶν Μοναχῶν. Beim Balsamon ad Conc. Nic. II. c. 12. p. 517 werden verbunden: παρά τῶν ἄνοθεν ἀριθμηθέντων μοναστηρίων, ή καὶ ἡσυχαστηρίων καλ ἀναχωρητικῶν κελλίων (cellularum) καὶ λάβρων, καὶ ἁπλῶς κατοικητηρίων μοναχικῶν. Nach Epiph. haeres. LXIX. p. 811 war λαύρα oder λάβρα ein enges und schmuziges Gäßchen (angiportus) in Alexanzbrien, nach welchem man die kleinen und armseligen Anachoretenwohnungen in Thebais, Palästina, Syrien u. a. benannte. Man psiegte Laura, welches auch bei den kateinern häusig vorkommt, dem coenobia entgegenzuseßen.

5) Σεμνεῖον — welches die Lateiner Semnium, wohl auch verstümmelt Simnium ober Scimnium, aussprachen und durch Monasterium sive Honostor. conventiculum erklätten, zuweilen auch Sanctuarium übersetten, war der Name, welchen Philo dem Versammlungssorte der Therapeuten beilegte, und welchen man um so lieber beibehielt, da man sie für die Ahnherren der christlichen Mönche hielt. Nach Suidas ist σεμνείον τὸ μοναστήριον, εν ω μονούμενοι οἱ ἀσκηταλ τὰ τοῦ σεμνοῦ βίου μυστήρια τελοῦσι. Nach Methodius wurden vorzugsweise die vom Evangelisten Markus (wie die Tradition behauptete)

gestifteten Rloster veuvelle genannt.

6) Aguntholov i. e. aduntwu zataywyń, locus exercitationis et contemplationis. Die Lateiner haben Asceterium beibehalten, aber in spätern Zeiten sehr corrumpirt. Nach du Cange sind die Wörter Archisterium, Architerium, Architerium, Architerium, Ascisterium nichts anderes, als Corruptionen eines und desselben Wortes.

7) Opovicoingeov ist so viel als adnithow, mit besonderer Beziehung auf Nachdenken und Geistebübungen. Das Wort Curatorium murde ihm entsprechen, wenn es nicht eine andere Bedeutung erhalten hatte. Doch wird die Wohnung des Abtes und Priors, welcher auch Curator hieß, zuweilen Curatorium genannt. Die Klöster erhielten diesen Namen hauptsächlich wegen der mit denselben verbunsdenen Schulen und Erziehungsanstalten, wodurch sie sich große Verbienste erwarden, und weshald sie auch in der Consess. Aug. art. 27. Apolog. A. C. art. XIII. besonders gerühmt werden. — Auch auf die Sorgfalt, welche gewisse Monchorden, z. B. die Benedictiner, Basilianer u. a., auf die Erhaltung und Förderung der classischen Litezatur, so wie der Kunst, verwendeten, paste dieser Name sehr gut.

8) Houxacrase. Heavehauterium, wird erklart: locus, in quo degunt houxacrase. Dieser Ausbruck aber bezeichnet diejenigen, welche sowohl zur Ruhe (vita otiosa), als zum Schweigen (Silontium) verpflichtet waren. Die Verpflichtung zum Schweigen, welche schon bei dem Pythagoraern gefunden wird, war auch in spatern Zeiten, besonders bei den Karthäusern, Trappisten u. a., ein besonderes

Monchegelübde.

9) Conventuales Conventualis domus, conventuales fratres, congregatio und vermandte Wörter, welche eine gesellschaftliche Ver-

bindung und ein Zusammenleben anzeigen, werben häusig für Roster und dessen Bewohner und Einrichtung gesett. Auch gehören hierher die Wister adeloparov (fraternitas) und adeloparoia, weil die an einem Drte zusammenlebenden Wönche als Slieder einer Familie angesehen wer den.

- 10) Ηγουμενείον ist eigentlich der Sis der ήγουμενεία (practectura) oder die Wohnung des ήγουμενος (primas s. princeps monasterii), i. e. Abbas oder der ήγουμένη (Hegumena, Pracpo sita, Domina, Abatissa). Dann wird es für die ganze Anstalt geset, obsgleich Hegumenium auch zuweilen das Fremdenzimmer bedeutet.
- 11) Die oft bei Griechen und Lateinern vorkommende Benen nung Mardoa, Mandra, Biebstall, Schafhurde zc., ift aus der Bergleichung bes Mondelebens mit dem Nomadenleben hergenommen, und bezieht fich theils auf die ursprunglichen Unachoretenwohnungen, theils auf die Absond erung von der menschlichen Gesellschaft. Es ist also eine ahnliche Met apher, wie grex, congregatio u. a. Bare ber Sprachgebrauch von Mandra (ovile) bei griechischen und romischen Schriftstellern (Theocrit. I. 1. IV. 61., wo ber Scholiaft aber zwischen brei Bedeutungen schwankt urib eine fcmerfallige Ableitung giebt, und beim Juvenal und Martial) nicht b egrundet; so wurde man vermuthen konnen, daß es ein orientalisches Wort sei und entweder bem sprischen mandra (r. nadar, vovit, mofier bar nedre filius votorum) — Assemanni Biblioth. Or. Tom. I. 19. 286 locus et status voti ober bem arabifden nadir (nodur r. nade ra so-Ius mansit) singularis entspreche. Es ift aber weniger ber Umftanb entgegen, bag biefes Wort bei Griechen und Romern vorkommt' (weil fie es aus dem Driente entlehnt haben tonnten), als vielmehr tier Um= fand, daß es von ben orientalischen Schriftstellern selbst nicht in diefer Bebeutung gebraucht wird.
- nahme bas Wort Dairo (1) und Dairon (1) fibr Rlos
  fier, und zwar vom Zeitworte dür, welches vorzugsweise soon den
  Zelten und Wohnungen der Nomaden gebraucht wird. Akichaelis
  (Castelli lexic. Syr. P. I. p. 189) macht hierüber die Bennersung;
  Monasterii signific. apud ecclesiasticos scriptores historicosque christianos frequentissima et ubivis obvia (vergl. Assemanni Bibl. Or.
  T. I. p. 32) inde fortassis orta, quod in solitariis locis ceremitae
  sua a solitudine sic dicta monasteria conderent. Nomen ergo Pagor. solitarior., in quibus Nomades per deserta vagi habitabant,
  ad monasteria, initio non saxca nec ornata, transferebatur. Domus, ut ait poëta, antra suerunt, et densi frutices. Herec scribens generaliorem habitationis notionem neutiquam in dubi um voco,
  sed proprias ac speciales pono.
- 111) Regierungsweise und Subordinationsvershältniß in den Alostern. So sehr auch in den klösterlischen Einrichtungen die Gleichheit aller hervorgehoben wurde, so hatten doch frühere Erfahrungen und ein richtig gefühltes Standes interesse in den Monches und Nonnenvereinen obrigkeitliche Bestimm ungen und Subordinationsverhaltnisse eingeführt. Von der sehr alten Einrichtung, das man an die Spisse der Regierung eines Alosters einen Abt stellte,

Bon biefer Regierungsform im engern Sinne, beschränkt auf bie Disciplin einzelner Kloster, tann man eine andere im weitern Sinne unterscheiben. Ein Orden hatte bekanntlich nicht nur ein einziges Rlo= ster, sondern mehrere. Alle Klöster zusammen, welche eine und die= selbe Ordensregel haben und befolgen, machen einen Orden oder eine Orbenscongregation aus. Da nun Klofter eines und beffelben Orbens in mehrern gandern entstanden, so nannte man einen gandesbezirt, wo mehrere Klöster berselben Regel sich befanden, eine Proving. Durch diese Ginrichtung, die ihren Ursprung bem erweiterten Rlofterwesen im Mittelalter verdankte, erweiterte sich das Klosterregiment, und es bildete sich ein Subordinationsverhaltniß, wie es ungefahr bei der weltli= chen Regierung burch hohe und niebere Beamte sich herausstellte. Jede sogenannte Ordensproving hatte ihren Provinzial, d. h. einen Borges setten, ber alle Rloster in einem gewissen Landesbezirke beaufsichtigte, und unter welchem wieder die Rlofterbeamten einzelner Rlofter standen. Ein solcher Provinzial murbe entweder durch die Rlofterobern einer gan= gen Proving, ober durch ben Orbensgeneral, von welchem gleich die Rebe sepn wird, erwählt. Er hatte ben Borfit bei ben sogenannten Capitulis Provincialibus, welches Bersammlungen der Rlosterobern einer Proving waren, um über die Angelegenheiten des Ordens gu berathschlagen, und er hatte ungefahr bieselben Geschäfte zu verrichten, bie einem Bischofe in Absicht auf die Geistlichen seines Sprengels Ueber diesen Provinzialen stand jedoch noch eine hohere Behorde, in der Person des Ordensgenerals. So nennt man nam= lich das Mitglied eines Ordens, das die oberfte Aufsicht und Di= rection aller zu demselben gehörigen Aloster in Europa führt. meisten Generale werden vermittelft der Provinzialcapitel burch Abstim= mung ber Deputirten gewählt und werden theils lebenslänglich, theils nur auf einige Jahre gemablt, wobei aber nie die papstliche Bestätigung fehlen darf. Gewöhnlich residirten sie in Rom, und es fand ungefahr bei ihnen dasselbe Berhaltniß Statt wie bei ben frühern Apocrisiarien (f. d. Art.), welche der romische Bischof am byzantinischen Hofe unter-Bei bem mehr ausgebildeten Rlosterleben fanden es auch viel= verzweigte Orden ihrem Interesse gemaß, einen Bertreter ihrer Angele= genheiten in der Person des Ordensgenerals zu haben, der gewöhnlich für feine Sphare fehr forgfaltig und glucklich gewählt war. Orden jedoch fanden es auch zwedmäßig, daß ihre Generale in Frankreich refibirten, &. B. die Cistercienser, Rarthaufer, Pramonftratenfer u. a. So hatte fich denn besonders im Mittelalter eine Rlofterdisciplin gebilbet, die das Einzelne, wie das Ganze ziemlich scharf umfaßte und bei manchem Ueberspannten, Aberglaubischen und Schwarmerischen boch auch von einem ausgezeichneten Administrationstalente zeugte.

IV) Verpflichtungen und Leistungen derer, die sich dem Klosterleben widmeten vor und nach ihrem abgelegten Gelübde. — Die Gewohnheit, diejenigen eine Zeit lang erst zu prüfen, die in einen Klosterverein treten wollten, ist sehr alt und kommt schon in den ersten Zeiten, wo man von dem anachozreischen zu dem conoditischen Leben überging, vor. Schon Pachomius und Cassianus machen sie zur Pflicht, und noch deutlicher tritt diese Einrichtung in der Regel Benedicts hervor, wo Cap. 58. von der Auf-

nahme neuer Mitglieber handelt. Hier heißt es: Niemand solle leicht Butritt erhalten, sondern berfelbe erschwert fenn, indem man den Reuling 4 ober 5 Tage vor ber Thur einer schimpflichen Behandlung aus-Ertrage er fle gebuldig, so führe man ihn in die Celle ber Fremb= linge, wo er einige Tage bleiben solle, bann in die Celle der Novigen, barin er effe und ichlafe. Ein alterer Bruder werbe abgesandt, um ihn zu prufen, ob er mit Ernft Gott fuche, indem er ben Weg zu bemselben als rauh und beschwerlich schildert. Berspricht er Ausdauer und Standhaftigfeit, so werden ihm nach zwei Monaten bie Regeln Bleibt er bei seinem Borfate, so werben fie nach fechs Monaten zum zweitenmale vorgelesen und nach vier Monaten zum brittenmale; verspricht er hierauf biefelben anzunehmen und fich barnach zu richten, fo wird er aufgenommen und barf nun nicht mehr zuruds treten. Geine Aufnahme geschieht im Bethause vor der gangen Gefells schaft, in beren Gegenwart er vor Gott Beständigkeit und Geborfam gelobt. Ueber biefes Berfprechen ftellt er eine Urfunde aus im Ramen . der Heiligen und des Abtes, die er unterschreibt, oder wenn er dieg nicht tann, durch einen anbern thun lagt und legt dieselbe auf ben Altar. hierauf wirft er sich vor allen Brudern nieder und ersucht sie, für ibn ju beten. Sein Eigenthum muß er vorher ben Urmen ichenten ober dem Kloster überlassen, auch seine Rleider ausziehen, wofür er andere erhalt. Die seinigen werden in ber Rleidertammer aufbewahrt und er bekommt diefelben gurud, wenn er ausgestoßen wirb. Dieses Probes jahr, mit dem eigenthumlichen Namen Noviziat belegt, hat immer fortgebauert, nur bag es nicht in den Schranken des Mäßigen und Anständigen sich erhielt, wie es nach Benedicts Regel bestimmt mar, sondern in der spätern Klostereinrichtung zur Unnatur wurde und in Unfinn ausartete. Es ist unglaublich, was man alles anwendete, um die Novigen harte Prufungen bestehen zu laffen, und die sogenannten Rovigenmeifter, ober diejenigen Orbensgeistlichen, unter beren befonbeter Aufsicht bie neuen Orbenscandidaten fanden, tonnen recht eigents lich in die Classe der Menschenqualer gerechnet werden. Um die Rovizen in Armuth, Demuth und Berleugnung gu üben, war in manden spanischen Carmeliterfloftern eine gewohnliche Probe biefe: Man verkleidete einen solchen jungen Menschen in einen Bettler, zog ihm einen recht lumpichten Rock an und schickte ihn in solchem Aufzuge unerkannt in die Stadt, mit dem Gebote, Almofen zu fammeln. Mittlerweile ließ ber Superior bes Klofters der Polizei anzeigen, man mochte fich eines gewissen verbachtigen Bettlers, ben er fo und fo und für einen Landstreicher und Spigbuben ausgab, bezeichnete. bemachtigen und ihn setzen lassen. Die Polizei ermangelte nicht ben bezeichneten Menfchen gefangen zu nehmen, in Retten zu legen und solches dem Superior zu melden. Run erft ließ diefer wieder fagen, ber in Berhaft genommene Mensch fei einer von ihren Novigen, den se auf die Probe hatten stellen wollen. Dann wurde er wieder logges laffen und bei feiner Ruckehr im Kloster manchmal poch bagu mit einer nachbrudlichen Strafe für fein langes Außenbleiben empfangen. Man wurde ein bickes Buch schreiben tonnen, wollte man alle bie sonderbaren, jum Theil etelhaften und grausamen Prufungen beschreiben, denen die Novigen unterworfen waren zur Zeit des weitverbreiteten Klo-

sterlebens im Mittelalter. Es bestätigt Ach auch hiet und wird sich noch mehrmals in diesem Artikel wiederholen, daß Stoicismus und Conis= mus im Rlofterleben Burgel faßten und in fpatern Erscheinungen im-Wenn nun auch in neuerer Zeit die hohere Gesit= mer wiederkehrten. tung im Noviziate bergleichen unwürdige Prufungen verdrangt hat, fo bleibt es boch immer noch beschwerlich, und noch ein neuerer Schrifts steller sagt davon: "Die Rovizen muffen die geistlichen Uebungen und "den Rirchendienst ihres Ordens erlernen, die niedrigsten Sausarbeiten "für das Rlofter verrichten, sich außer gewissen, dazu festgesetzten Stun= "ben bes Sprechens enthalten, bem Provizienmeister, einem Orbens-"geiftlichen, unter deffen besonderer Aufsicht fie fteben; von den unbe-"deutenosten Handlungen Rechenschaft geben und sich bei den geringsten "Bersehen harten Strafen unterwerfen. Nicht alle Orben und Rloster "sind sich in Rucksicht der Strenge in der Behandlung ihrer Novizen "gleich, und in Fallen, wo entweder die Beforgniß, fie konnten das "burch von der Ablegung des Ordensgelubbes abgelenkt werden ober "Familienrucksichten eintreten, hat man ihnen das Probejahr zu erleich= "tern gewußt."

Uebrigens dauert das Noviziat gewöhnlich ein Jahr; hat aber die Regel eines Ordens eine langere Zeit festgesett, so muß sich der Noviz dieser Bestimmung unterwerfen. Während der Probezeit steht es dem Novizen frei, wieder aus dem Orden zu treten, in den beiden letten Monaten des Noviziats können die Novizen nach eingeholter Erlaubniß des Bischofs, jest nur mit Bewilligung der Staatsregierung, über ihr Bermögen versügen. Alle während der ersten Monate gemachten Diepositionen sind ungültig, eben so sind jene Anordnungen, welche in den beiden letten Monaten gemacht werden, kraftlos, wenn der Noviz inzwischen aus dem Ordensverbande tritt.

Ist nun das Prufungsjahr vorüber, und ber Noviz beharrt auf feinem Entschluß in den Orden zu treten, so laßt man ihn Profeß thun, ein Kunstausbruck, wodurch man andeuten will, bag Jemand für wurdig befunden worden sei, die allgemeinen, wie die besondern Klostergelübde abzulegen. Man bezeichnete baber einen wirklichen Monch mit dem Ausbrucke Professus, und in jedem Orden hatte er die bref Grundgelubde abzulegen, daß er nicht heirathen, nichts von zeitlichen Gutern besiten und unbedingten Gehorfam gegen feine Dbern leiften Bom 10. Jahrhundert an achtete man bas Klostergelübbe ber Taufe gleich, und behauptete, daß man sich durch daffelbe der Inade Sottes besonders wurdig mache, und auf eine bobere Stufe der Bolltommenheit erhebe. Diese Ansicht ftellt felbst noch in neuerer Beit Bellarmin auf, wenn er das Rlosterleben einen Statum religiosor. bominum ad perfectionem christianam tendentium per tria vota eastitatis, paupertatis et obedientiae nennt, und anders urtheilt die romi= sche Eurie auch noch nicht darüber, man mag nun die Acta Conc. Trident. ober felbst bie neueste Praris berücksichtigen. Uebrigens haben einzelne Orden auch noch besondere Gelubde, die neben ben brei ge= nannten beobachtet werden, g. B. das Schweigen bei ben Rarthaufern, bie Rrantenpflege, besondere Gelubbe bas Fasten, bas torperliche Rasteien betreffend u. dergl. Allein da diese mehr in eine Specialgeschichte

sogleich nach bem Flusse zu tragen und ihn ins Baffer zu werfen. Rucius erfüllte den Befehl ohne Bogern und der Anabe wurde unfehlbar bas Leben verloten haben, wenn nicht andere Monche ben Auftrag erhalten hatten, ibn aufzufangen und heraus zu ziehen. - Wie febr man früher in Aegypten bemüht war, die Beistestrafte ber Riefterbewohner ganglich unthatig ju machen und fie jum blinden Gehorfame ju gewöhnen, davon erzählt berfelbe Cafffan ein Beispiel. Der Obere eines Rlofters befahl einem gewissen Johannes, welcher fpater felbft Abt wurde, einen durren Stab in die Erbe ju ftogen und benfelben täglich zu begießen, wozu er das Wasset 2000 Schritte aus dem Nil berholte. Nach jahrelanger fortgesehter Dube endigte jener die Prus fung, wie Caffian ergablt, daß er den Stab berauszog. Severus will aber wiffen, er fei im britten Jahre grun geworben und Faft follte man mahnen, der Abt habe feinen Scherz babe geblüht. mit der unterwürfigen Ginfalt des Johannes getrieben, indem er ihm bergleichen fonderbare Befehle ertheilte; denn einft befahl er ihm auch, ein ungeheures Selsstud wegzuwalzen und fah gu, wie fich biefer ver- geblich abmubete und anstemmte, so daß der gange Korper von Schweiß triefte. Ein andermal befahl er ibm, bas einzige Delflaschen, weldes fich im Rlofter, ja vielleicht in ber gangen' Bufte vorfand und jur Beilung der Rranten, so wie der Beschädigten biente, gum Fenfter hinauszuwerfen. Dieß aber zeigt, daß der Gebietende sowohl, als der Gehorchende gefühllose Thoren maren. Dag nun die spatere Monches geschichte noch viel reicher an folden Behorsamsproben war, ließe sich sehr leicht zeigen, wenn es nothig mare. Die bereits bei Belegenheit der Kapuzinergeschichte erzählte Mahlzeit a la cochon ist ebenfalls ein Probchen von dem unbedingten Gehorfam in diefem Orben.

Indem wir nun auf die Leistungen und Verpflichtungen der Klosstelleute (worunter wir Monche und Nonnen verstehen) übergehen, mussen wir bemerken, daß sich dieselben A. in vorgeschriebene, B. in freiwillige eintheilen lassen. Zu den vorgeschriebenen Leistungen und Verpflichtungen (wir haben hier besonders Benedicts Regel im Auge, welche doch der Grundtypus für alle spätere Orden blieb) gehörten

aber zuförderst

a) tägliche Andachtsübungen, die an gewisse Stunden gebunden waren und Tag und Nacht ausfüllten. Schon Caffian hatte die gemeinschaftlichen Andachtsubungen in ben Rloftern an gewisse Tageszeiten gebunden und eine engher= zige Deutung der Worte des Psalmisten (Ps. 119. B. 164.): 3ch lobe dich des Tages siebenmal um der Rechte wil len deiner Gerechtigkeit, hat fieben Stunden am geeignet fien baju gehalten, die unter dem Namen bet fogenannten horar. enonic. bekannt sind, welche wir schon mehrmals erwähnt haben. Die erfte heißt Matutina ober Metten, welche bald nach Mitternacht gehalten wird, die andere Prima, die turg vor Sonnenaufgang gehals ten wird, und die britte Tertia, auch Aurora und hora sacun genannt, wird kurz nach Aufgang der Sonne gefeiert. Die vierte hieß Sexta und folgte bald auf die Tertia, die fünfte Nona, welche bei bem Mittags: effen gehalten wird; die sechste Vespertina, Besper, ungefahr um 3 Uhr und die siebente Completorium, die ihren Namen davon hat, das Siegel Handbuch IV.

officia beatas pietatis impenditis. Et ideo discite quidem naturas herbarum commistionesque specierum sollicita mente tractate. Er empfiehlt ihnen die Schriften des Dioscorides, Hippocrates und Gasclenus. Bergl. Stäudlin im kirchenhistorischen Archive für 1825 p. 413 sp. Wir lernen also aus diesen Aeußerungen Cassodor's (f. über ihn Schröch KS. Thl. 16. p. 128—51), daß die Benedictiner theils wissenschaftlich, theils körperlich mit Ackerbau, Garten und Obstcultur sich sehr wohlthätig und nützlich beschäftigten. Zu den durch die Orzbensregel oder durch spätere Anordnungen vorgeschriebenen Leistungen

und Berpflichtnngen gehorte auch

c) der Unterricht. Direct jedoch findet fich dafür keine befonbere Anordnung in der Regel Benedicts, wohl aber indirect. Cap. 59. (f. Holsten. 1. 9. Part. II. p. 54) ist überschrieben de filiis nobilium vel pauperum, qui offeruntur. Um biese Ueberschrift zu verste= hen, muß man sich an eine Sitte erinnern, die schon vor Benedict feit dem 4. Jahrhundert Statt fand; es waren bieß die sogenannten Rlofterschulen, Scholae oblator. genannt. Biele Weltern widmeten, weil es sonst wenige andere Schulen gab, ihre Knaben bem Monchestande, und gaben fle den Monchen jum Unterricht. Diefe Anaben hießen Oblati. Sie durften nachher den Monchstand nicht wieder verlaffen und fo ma= ren die Klosterschulen Moncheseminare. Dieselben standen aber auch anbern jungen Leuten offen. Seit ber Spnode zu Arles im Jahre 454 wurden sie hier und da ben Bischofen unterworfen und die Schulen wurden ale ein Anhang der Rirche betrachtet. Man fann also in die= fer Beziehung wohl behaupten, daß zu den gebotenen Berrichtungen in ben Klöstern wenigstens für einzelne Individuen auch der Unterricht Dieß hat bis zur Zeit ber Reformation fortgebauert und findet auf der pprenaischen Halbinsel und in Italien zum Theil noch Statt. Bu jeber Beit find wenigstens einige Riofter Unterrichts = und Penfions= anstalten in tatholischen Landern gewesen und find es jum Theil noch. Jedoch zeichneten sich in dieser Hinsicht die Benedictinerklöfter sehr vor--theilhaft aus. In diesen waren scholae interiores und exteriores. Jepe waren Schulen fur Rnaben, bie bem Monchsleben fich weihen wollten, diese waren Schulen für burgerliche Anaben, die aber, wenn fie biefe Schulen besuchen wollten, hierzu schriftliche Erlaubnig des Bifchofe haben mußten, und austreten konnten. Fruberhin icheint man in benselben nicht Elementarunterricht ertheilt zu haben, fondern nur Unterticht in dem, was man damals Theologie nannte und in dem Als aber auch die scholae exteriores für firchlichen Ceremoniell. nothwendig erachtet wurden, da dehnte man den Unterricht auf die sogenannten sieben freien Runfte aus, namlich Grammatit, Dialettit, Rhetorit, Mufit, Arithmetit, Geometrie und Aftronomie, von benen die brei erstern das Trivium, die lettern vier das Quadrivium genannt Auch von bieser Seite kann man behaupten, daß die Literatur in die Klosterschulen ber Benedictiner sich flüchtete. Sie murden bald in den vorzüglichsten Landern Europa's errichtet, wie in Irland, Eng= land, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, und einzelne Stabte erhielten bavon eine befondere Berühmtheit, g. B. Armagh, Canterbury, Orford, York, Cambridge, Tours, Rheims, Clermont, Paris und St. Emmeran in Regensburg, Herefelb, Worms, Corvey, Julba,

sogleich nach bem Flusse zu tragen und ihn ins Wasser zu werfen. Mucius erfüllte den Befehl ohne Bogern und der Anabe wurde unfehle bar bas Leben verloten haben, wenn nicht andere Monche den Auftrag erhalten hatten, ihn aufzufangen und heraus zu ziehen. — Wie febr man fruber in Aegypten bemuht mar, die Beiftestrafte ber Riefterbes wohner ganglich unthätig zu machen und sie zum blinden Gehorsame ju gewöhnen, bavon erzählt berfelbe Caffian ein Beispiel. eines Rlosters befahl einem gewissen Johannes, welcher spater felbft Abt wurde, einen durren Stab in die Erbe gu ftogen und benfelben täglich zu begießen, wozu er bas Wasset 2000 Schritte aus bem Ril berbolte. Nach jahrelanger fortgesetter Duthe endigte jener die Prufung, wie Cassian erzählt, daß er den Stab herauszog. Severus will aber miffen, er fei im britten Jahre grun geworben und Fast follte man mahnen, der Abt habe feinen Scherz habe geblüht. mit der unterwurfigen Ginfalt des Johannes getrieben, indem er ibm bergleichen sonderbare Befehle ertheilte; benn einft befahl er ihm auch, ein ungeheures Felsstud wegzuwalzen und fah zu, wie sich biefer ver- geblich abmubete, und anstemmte, so daß ber gange Korper von Schweiß triefte. Ein andermal befahl er ihm, bas einzige Delflaschchen, welches sich im Rloster, ja vielleicht in ber gangen Bufte vorfand und gur Beilung der Kranken, so wie der Beschädigten biente, jum Kenfter hinauszumerfen. Dieg aber zeigt, bag ber Gebietende fomohl, als ber Behorchende gefühllose Thoren maren. Dag nun die fpatere Donche= geschichte noch viel reicher an solchen Behorsamsproben mar, ließe fich sehr leicht zeigen, wenn es nothig ware. Die bereits bei Gelegenheit der Kapuzinergeschichte erzählte Mahlzeit à la cochon ist ebenfalls ein Probchen von bem unbedingten Gehorfam in biefem Orben.

Indem wir nun auf die Leistungen und Verpflichtungen der Klosterleute (worunter wir Monche und Nonnen verstehen) übergehen,
mussen wir demerken, daß sich dieselben A. in vorgeschriebene, B. in
freiwillige eintheilen Lassen. Zu den vorgeschriebenen Leistungen und Verpflichtungen (wir haben hier besonders Benedicts Regel im Auge,
welche doch der Grundtypus für alle spätere Orden blieb) gehörten

aber zuförderst

a) tägliche Undachtsübungen, die an gewisse Stunden gebunden waren und Tag und Nacht aus: füllten. Schon Cassian hatte die gemeinschaftlichen Andachtsubungen in ben Rloftern an gewisse Tageszeiten gebunden und eine engher= zige Deutung der Worte des Psalmisten (Pf. 119. B. 164.): 3ch lobe dich des Cages siebenmal um der Rechte willen deiner Gerechtigleit, hat fieben Stunden am geeignet ften dagu gehalten, die unter bem Namen ber fogenannten horar. canonic. befannt finb, welche wir icon mehrmale erwähnt baben. Die erste heißt Matutina ober Metten, welche bald nach Mitternacht gehalten wird, die andere Prima, die turg vor Connenaufgang gehal= ten wird, und die dritte Tertia, auch Aurora und hora sacua genannt, wird turg nach Aufgang der Sonne gefeiert. Die vierte hieß Sexta und folgte bald auf die Tertia, die fünfte Nona, welche bei bem Mittags: effen gehalten wird; die fechste Vespertina, Besper, ungefahr um 8 Uhr und die fiebente Completorium, die ihren Namen bavon bat, das Siegel Handbuch IV.

frühern Benedictiner geleistet hatten. — Außer den nach den drei Hauptgelübden und nach der eigenthumlichen Ordensregel veranlaßten

Berpflichtungen und Leistungen ber Monche gab es aber auch

B) noch freiwillige Uebungen, Entsägungen und Gelbstpeinigungen, die oft an das Unglaubs liche grenzen und von Verrücktheit des Verstandes zeigen. Auch hier muß zur Ehre Benedicts ermahnt werden, daß er die Uebertreibung seiner Borgeit in diefem Puncte nie theilte, und daß die klösterliche Ueberspannung spaterer Jahrhunderte sich nicht auf Benedict berufen darf. Wie mild ift unter andern das 59. Capitel ausgedrudt, überschrieben: de Quadragesimae observatione, mo es Eigentlich solle das ganze Leben eines Monchs eine fortgesetzte Fastenzeit senn, ba biefes aber nur wenige im Stanbe maren, so modten sie dem Körper aus eigenem Entschlusse etwas von der Speise (also nicht bis zum unnaturlichen Entbehren) ber Getrante, bem Schlafe und dem Gesprache entziehen. — Die verschieden ift diese milbere Unficht icon von dem unnaturlichen Fasten im Driente und in Aegypten, dessen jedoch die abendlandischen Monche nie fahig wurden. nig brang Benedict auf Selbstpeinigung, die schon vor ihm in der altesten Monchegeschichte sich herausstellte und bie auch nach ihm zur besondern Klosterheiligkeit gerechnet wurde.

Wir wurden ein kleines Buch schreiben können, wollten wir auch nur die Arten der freiwilligen Uebungen oder vielmehr Selbstpeiniguns gen schildern, welche die Schwärmerei in den Rlöstern erdachte, und wodurch sie wähnte Gott besonders zu gefallen und eigenthümliche Ansprüche auf eine höhere Seligkeit zu haben. Auch wurden wir, wollsten wir dieß, unsern Lesern nur Bedauern und Ekel einsidsen, indenz man oft nicht weiß, ob man diese Berirrungen mehr bemitleiden oder verabscheuen soll. Wir wollen nur einige als Beweis anführen. Bus

forderst mag hier angeführt werden

a) das Saften. In wiefern das Fasten schon fruh zur aoxyois im Oriente gehörte und selbst ein firchliches Institut murbe, haben wir im Artitel Fasten nachgewiesen. Wenn man von ben fruhesten Zeiten an auf daffelbe einen so hohen Werth sette, so ift es nicht zu verwun= dern, daß es im Klosterleben besonders geboten wurde, da man in bemfelben eine größere Beiligkeit des Lebens voraussette. Schon fruh war es baher Sitte im Driente den Klosterleuten ein strengeres Fasten zuzumuthen, als den Laien. Diese Sitte hat sich auch in der griecht= schen Rirche bis auf ben heutigen Tag erhalten. Die vielen Fasten= wochen im Jahre (f. d. Art. Fasten), schon beschwerlich für die Laien, waren es besonders für die fogenannten Calogeri, und Reisende, welche in der neuern Zeit berühmte Rlofter im Driente besuchten, g. 28. auf ben Bergen Athos und Sinai konnen die Virtuositat ber Monche im Fasten nicht genug bewundetn. Allein sie haben ihre Borbilder bereits in der altesten Monchegeschichte des Drients, und Cassian erzählt, daß die Lebensart der Bruber sehr streng gewesen sei, und daß Reguter mit Salz gewürzt für eine kostliche Speise gegolten haben. Schon Pacho= mius soll sich in der Einode von Brod, und Salz, worunter er noch Staub und Afche mischte, genahrt haben. Evagrive I. 21. und Sulpitius Severus Dial. I. ruhmen es von den Anachoreten, die ben

Hirschau, Salzburg, St. Blassen auf bem Schwarzwalde, St. Gals. len u. a. Wirft man nun einen Blick auf biese in ber Regel Bene= biets ausbrucklich gebotenen Leiftungen ber nach ihm genannten Monche ober auf das, mas fie felbst im Geiste ber Regel freiwillig wirkten; fo muß man biesem Drben, ber übrigens, gleichwie ein Sauptstamm in mehrere Zweige auslief, wie von uns eben gezeigt worden ift, wenig= ftens in der Zeitdauer vom 6. bis 9. Jahrhundert große Berbienfte Man findet dieselben gut geschildert in Mosheim's RG. Thl. 1. p. 777, wo es in der Anmerkung heißt: "Benedict gab dem "Mondeleben seiner Zeit schon daburch eine andere Ginrichtung, bag "er das herumschweifende Leben der Monche aufhob und ihr Gelubde "unwiderruflich machte. Es ift tein Wunder, daß fich biefer Orden fo "ausgebreitet hat. Seine Regel schickte fich beffer fur Die Europäer, "als die übrigen, und die erften Benedictiner waren auch fromme, auf: "richtige und nutliche Leute. Wo fie hinkamen, verwandelten fie "Bufteneien in angebaute Fluren, führten die Biehzucht und ben "Aderbau ein, arbeiteten mit ihren Sanden, trodneten Morafte und "robeten Balbern aus. Diese Monche (wir nehmen aber dies Wort "in feiner allgemeinen Bedeutung, daß wir auch die Zweige diefes Ordens, "bie Carthaufer, Gifterzienfer, Pramonftratenfer, Camalbulenfer u. f. w. "darunter begreifen), haben gang Europa, besonders aber Deutschland, "große Dienste erwiesen. Sie haben das lettere angebaut und frucht= "bar gemacht. Sie find bie, welche uns alle Bucher ber Alten, alle "Biffenschaften und Gelehrsamkeit aufbehalten haben. Denn fie muß: "ten in ihren Rloftern Bibliotheten unterhalten, ba fie nach ihrer "Regel zum täglichen Lesen verbunden maren. Einige Monche mußten "bie Schriften der Alten abschreiben, woher die Abschriften tommen, "die noch hier und da in den Klöstern vorhanden sind. In ihren Klos "stern wurden die Wissenschaften noch allein getrieben, und ihre Klo= "fterchroniten find fehr wichtig für Die Geschichte ihrer Beit. "ihren Moncheschulen machten sich besonders wichtig ihre Schulen für "weltliche Personen. hier murben Gelehrte gebildet, die man an ben "Sofen brauchte, Cangler, Bicecangler, Geheimschreiber. Diese sorg= "ten hernach wieder für ihre Rlofter. Gelbft Fürstenfohne wurden bei "ben Benedictinern erzogen, und behielten auch auf dem Throne noch "eine Liebe und Sochachtung gegen den Orden bei, dem sie ihren "Unterricht zu banken hatten. Aber ber Reichthum murbe bie Rlippe, "an welcher die Tugend der Benedictiner scheiterte. Auch fie wurden "dadurch wolluftig, trage, und trot feiner vielen Reformen und felbst "ba, wo er in ber neuern Beit zu seinen literarischen Beschäftigungen, "wie in Frankreich zurudkehrte, hat er nie wieder geleiftet, mas die Be-"nedictiner in den erften Sahrhunderten ihres Bestehens geleiftet ba-"ben u. f. m."

In der That ist es zu beklagen, daß außer den drei Gelübden dieser Orden seine nühliche Thatigkeit sobald aufgab, und daß andere Orden, wenn sie auch außer denselben noch andere Leistungen gelobten, doch nur dadurch der Schwarmerei und einer abenteuerlichen Frommigsteit anheim siesen. Was gewann die Welt, wenn die Carthauser schwiegen, die Barfüßer unbeschuft gingen, die Bettelorden bettelten und selbst die spätern Predigtmonche ersetzen nur im geringen Grade, was die

burch solche Strenge die verlorne Achtung und Theilnahme wieder zu gewinnen suchte. Noch mehr war, dieß der Fall, wenn ein ganz neuer Orden entstand, der dann an Strenge und Rlosterheiligkeit alle übrigen zu übertreffen suchte. Als Beispiel können wir hier den Carthäuser-, Carmeliter= und die Bettelorden anführen. Sine andere solche freiwillig übernommene Selbstpeinigung, die in manchen Rlostern zu den gesetzlich verordneten Bußübungen gehörte, aber als freiwillig übernommene Uebung für noch verdienstlicher galt, die auch vom Kloster ausging und zu ihrer Zeit beinahe in ganz Europa in fanatische Wuth ausartete, ist

b) das Geißeln. Als Busmittel und als Buchtigung der Berbrecher mar das Geißeln ichon vor den Zeiten des Christenthums Bei den Aegyptern geißelten sich die Priester der Diana Soythia und der Dea Syra, bei den Romern die Luperoi oder die Der Umstand aber, daß auch Christus und die Priefter bes Pan. Apostel gegeißelt worden seien, gab der Andachtelei finsterer Zeiten Un= laß zu willtührlichen Selbstpeinigungen. Um an den Leiden Chrifti Theil zu nehmen, und sich der Entsundigung durch ihn desto gewisser zu machen, murde es feit bem 10. Jahrhundert immer gewohnlicher fich zu geißeln, d. h. mit einem peitschenartigen, mit Stacheln verfebenem Instrumente zu zerfleischen. Doch erft seit bem 11. Jahrhundert wurde diese Urt ber Bufung allgemeiner, als Petrus Damianus von Ravenna, Abt des Benedictinerklosters Santa Croce d'Avellano bei Gubbia in Italien, spater Cardinalbischof von Oftia, der Christenheit und gang besonders den Monchen die Geißelung gur Buge fur ihre Gunden auf bas Dringenoste empfahl. Bon nun an murbe bas Bei= Beln, wie es fruherhin nur Disciplinarstrafe gewesen war, eine frei= willige Bufübung, die hald in jedem Kloster, obgleich anfangs mit Widerspruch vieler Monche, üblich murbe. Damianus schrieb selbst eine Schrift de laudibus flagellorum, in welcher er nicht nur enorme Selbstgeißelung gebot, sondern auch mit feinem eigenen Beispiele vorleuchtete. Er führte als Abt eines Benedictinerklofters feine Monche gum Geifeln, als zu einer freiwilligen Uebung an, und vertheidigte bieß gegen alle Monche, Die dagegen auftraten. Besonders stellte er bas Beispiel eines seiner Schuler, Dominicus des Bepanzerten, ber ihn selbst in ber fürchterlichsten Gelbstgeißelung weit übertraf, gum Duster vor. Opera de vita SS. Rudolphi Episcopi Eucubini et Dominici Loricati. Tom. II. I. ep. 19. p. 209 seqq. et Opusc. L. Institutio monialis ad Blancam ex Comitissa Sanctimonialem p. 334 seqq. Tam, III. Opp.) In der lettern Schrift munscht er, daß Bkinca diefen Dominicus selbst seben mochte, weil er nicht im Stande fei, seine heilige Strenge nach Wurben zu beschreiben; er nennt ihn auch an= bersmo feinen Lehrer und Herrn. Diefer Dominicus trug ungefahr 15 Jahre hindurch einen eisernen Panzer auf blogem Leibe, so wie noch amei eiferne Reifen um benselben und zwei andere um bie Arnte. an jedem Tage fang er bie Pfalmen zweimal durch (wie punctlich wurde hier das Gebot Jesu erfüllt: Ihr sollt nicht viel Worte machen, wenn ihr betet!), indem er sich unaufhörlich mit Besen guchtigte. Defters that er unter seiner eisernen Last 1000 Kniebengungen (motanoons), menn er ben gangen Pfalter ohne Buchtigung berfagte. verwandelte einige Jahre por seinem Tode die Besen in Peitschen von

Riemen und umfchlog auch noch feine Duften und Schenkel mit vier dfernen Relfen, bis er im Jahre 1062 fein Leben, auf welches er fo lange losgesturmt hatte, endigte. Damianus war überzeugt, daß Dominicus die Wundenmale Jesu stets an sich getragen habe, und sett bingu, man konne in Ansehung seiner mit bem Nazianzischen Gregotins fagen: Bergieb es, o Chrifte, ben frommen Seelen, welche übermaßig ftreng find und gegen fich felbft wathen. - Dbgleich Mabillon Annal. Ord. S. Benedict. Tom. IV. p. 559 gut gezeigt bat, daß icon ter Damianus das Geißeln als freiwillige Bugubung fei empfohlen worben, fo haben boch von feiner Beit an mehrere andere Orden feine Emahnung zum freiwilligen Beigeln mohl beachtet. Dominicaner und ' Franciscaner zeichneten sich bald als vorzügliche Geißler aus. - Uebris gens ift es bekannt, daß sich diese Beiglerwuth auch den Laien mittheilte, und daß fie eine befondere Episode in der Rirchengeschichte bes Mittelalters bildet. Gelbft Furften liegen fich entkleidet von ihren Beidtvatern geißeln. Ludwig IX. von Frankreich trug zu biefem Bebufe eine elfenbeinerne Buchfe mit funf fleinen eisernen Retten bei fich' und ermunterte seinen Beichtvater derb zuzuschlagen. Auch theilte er bergleichen Rettenbuchfen an die Prinzen und Prinzessinnen seines Sau= fes und andere Bornehme als besondere Gnadengeschenke zu gleichem Gebrauche aus. Da aber die Geißlerwuth unter Laien nicht hierher gebort, so verweisen wir auf bie zahlreich darüber vorhandenen Schriften, wovon wir nur anführen: Berfuch einer Geschichte ber driftlichen Beiflergesellschaften u. f. w. von E. G. Forftemann in Staublins und Tischirners Archiv für KG. Br Bb. 1., 2. und 8. Stud, spater als selbstständige Schrift, Halle in der Rengerschen Buchhandl. 1828. 8.

Wirft man nun noch einen Blick auf die zeither betrachteten Berpflichtungen und leiftungen berer, die fich dem Rlofterleben widmeten, vor und nach ihrem abgelegten Gelübde, so fühlt man sich unwillkuhrlich gedrungen die obige Behauptung zu wiederholen, daß, wenn einmal Klosterleben senn sollte, Benedicts Regel doch die zwedmäßigste war. Wie billig und zwedmäßig sind die Forderungen an seine Klosterleute gegen die unnaturlichen, überspannten und nuplosen Aufgaben, welche spatere Ordensstifter ihren Unhangern bestimmten. Welche nutliche Leute waren die fruhern Benedictiner, und wie wenig leisteten spatere Monchevereine, da man selbst die Frage aufwarf: ob ein Monch auch arbeiten durfe, und ob nicht das beschauliche Leben, der fromme Mußiggang und die bekannte Rloftertugend weit über nugliche Rorper: und Beiftesbeschäftigung zu fegen sei. Wenigstens mar es biefe Ansicht mit, so wie der Mußiggang, der bald die meisten Orden in Difcredit feste und ju Musichweifungen und Bollerei verführte. geben auf einen andern Punct über, der das innere Klosterleben betrifft, wir meinen

V) die, Sustentationsmittel und Beköstigung der Klosterbewohner. — Wir können uns über den erstern Punct kurzer fassen, da wir bereits im Artikel Rierus, wozu wir im weitern Sinne auch die Klosterwelt rechneten, von den Quellen gesproschen haben, aus welchen seine Einkunfte flossen. Hier sei nur von den eigenthümlichen, besondern Erwerbsarten die Rede, wodurch die Kloster ihr Bestehen sicherten. Außer den allgemeinen Ursachen, wo-

durch ber Gesammtklerus seine Einkunfte vermehrte und wobon wir Theil III. p. 91 ff. gesprochen haben, läßt sich von den Klöstern noch manches Eigenthumliche anführen, wodurch ihr Besitzthum im Laufe

der Zeit sich ins Unglaubliche vermehrte.

Die Begünstigung (s. d. Art.), daß man, ehe man zum Baue derselben schritt, die Mittel anwies, wodurch Kirchen und Klöster erhalten werden konnten. Diese Mittel bestanden nun theils in bestimmten Gelbsummen, oder in Lanzbergien, oder in zugewiesenen Zinsen. Da die Gründung der Klöster von Königen und Fürsten, von hohen Geistlichen oder von reichen Prizatpersonen ausgingen, die sich dadurch den Himmel zu verdienen glaubten, so ist es mehr als wahrscheinlich, daß schon die ursprüngzliche Dotation nicht gering war.

- b) Eine andere, nicht genug berücksichtigte Ursache des Rlosterreichthums liegt auch in dem Sleiße und der Cultur des
  Bodens von jenen Ländereien, die man den Blostern zu ihrem Bestehen anwies. Fleißige Monche, so lange
  sie noch durch ihre Regel zur Handarbeit und namentlich zur Bodencultur
  verpflichtet waren, schusen aus Einoden und ausgerodeten Wäldern lachende und fruchtbare Gesilde. Wie einträglich wurden nun solche neue
  Schöpfungen in wenig Jahrzehnten; ja, wie steigerte sich ihr Werth
  nach einer Zeitdauer von Jahrzehnten! Man erwäge, was nach und
  nach aus den Schöpfungen der Benedictiner vom 6. bis 9. Jahrhundert geworden ist, und man wird nicht leugnen können, daß der wachsende
  Klossereichthum der Benedictiner auch aus einer rühmlichen Quelle floß.
- Besonders wird die Kunst und Schlauheit der Rlosterobern gerühmt, die es trefslich verstanden, vortheilhafte Tauschvertrage zu Stande zu bringen. S. z. B. das Berzeichnis in Ebersberg. tradit. Cod. 44.
- d) Um ihres Schutes, um ihres geistlichen Beistandes gewiß zu sepn, begaben sich viele freie Leute in ihre Hörigkeit, oder man bewilzligte diesen gewisse Rutbarkeiten unter der Bedingung des kunftigen Heimfalls aller ihrer Besitzungen an das Kloster. S. Mosers Dona-bruck. Geschichte, IL Urkunde. 35.
- B) Wußten sie Lehne, oft mit Beistimmung der Lehnsherrn, in Eigenthum zu verwandeln oder diese erlaubten ihren Mannen und Leuzten ganz im Allgemeinen unbewegliches und bewegliches Gut an Kirzchen und Klöster zu überlassen. So 1259. Gleichense diplom. 537.
   Went, hess. Geschichte, III. Urtunde 75.

f) Bisweilen nahmen Klöster reiche Personen als Monche an, um sie zu beerben, während diese nach wie vor, weltlich außerhalb derselben lebten und nicht einmal die Kosten gewöhnlichen Unterhaltes verursachten. S. Innoc. III. decret. 598. — Schwarzacense ehren. 20.

g) Kein Monch durfte als ein habeloser Mensch irgend ein Eigensthum einem Dritten anweisen ober vermachen; wogegen umgekehrt die meisten Orden um die Mitte des 13. Jahrhunderts von den Papsten das Recht erhielten, Erbschaften für die Monche so an sich zu ziehen, als waren diese noch weltlichen Standes. Freilich wurde dieses Recht, welches den Klöstern ungeheuer viel Gut der sterbenden Verwandten

verschafft haben würde, von den lebenden kaien sehr oft bestritten und versitelt. Schon 1142 gab Papst Innocenz II. den Monchen in Monstecassino jenes Recht, gleich den kaien zu erben (jedoch wurden kehne ausgenommen). Es ist aber zweifelhaft, ob die Urkunde acht ist; ges wis hingegen, daß sie nicht überall zur Bollziehung kam. Die Stastuten von Verona sehen sest, daß Monche und Weltgeistliche zwar nicht mit Brüdern weltlichen Standes, wohl aber mit Schwestern zu gleis den Theilen erben konnten.

- h) Die kirchliche Gesetzebung war der Erhaltung und Mehrung der geistlichen Guter sehr günstig, so z. B. in Hinsicht der gegen sie, statt sindenden Berjährung. 100 Jahre waren als Berjährung für ein Kloster bestimmt.
- i) Borzüglich aber kommt hier ber oben schon bemerkte Umstand in Betracht, daß zur Beit des Mittelalters die Pfarrgeistlichen immer mehr in der Uchtung bes Bolts gegen die Rlofter: oder Ordensgeists lichkeit fanten, und daß fich die Theilnahme und Freigebigkeit mehr auf die Rlofter hinmendete. Darum maren Schenkungen eine vorzugliche Quelle des Reichthums in den Kloftern. Mit Recht fagt Wilhelm von Rangis (zu 1232) über bie Beit bes heiligen Bernhard : "Die Für-"sten und Pralaten waren den Monchen überaus gunftig, sie boten ihnen "freiwillig Aeder, Wiefen, Balber und alles bar, was zur Anlegung "und Erhaltung ber Rlofter bienen tonnte." Die Bahl ber Urtunden, welche über Schenkungen auf uns gekommen find, ift fehr groß. (S. 3. B. bie Angahl in den Monum. boicis, die Traditiones Fuldenses u. a.) Bom Kloster Ebersperg sind allein 328 Schenkungenummern. Erlaubniß, zum Rlofterbau bei den Glaubigen zu sammeln, wirkte eben= falls wie eine Schenkung. Diese fanden theils statt unter Lebenden, theils lettwillig auf dem Todtenbette. Und wie viel Gelegenheit jur Einwirkung hatten nicht die Geistlichen als Pfleger von kranken oft sterbenden Pilgern, als Borsteher von Hospitalern, als Schreiber von Lestamenten u. f. w. Aber freilich wurden schlechte Mittel keineswegs immer verschmaht, und die Ermahnung, seine Gunden durch Schen? tungen auf dem Todtenbette gut zu machen, ging oft aus Habsucht hervor. Doer wenn man diese nicht geradezu aussprechen wollte, so fragte man wohl den Kranken: "Willst du die Monchekutte anzies hen?" — und wenn ber oft Besinnungslose ober ber Folgen nicht Ein= gedenkende mit Ja antwortete, so behauptete man: das Bermogen sei hiermit bem Kloster übergeben. - Nicht immer war ein Ungehöriger zur hand, zornig und gewandt, um (wie in einem Innocenz III. zur Entscheidung vorgelegten Falle) zu beweisen, daß der Kranke nicht miffe, was er rebe. Jener Bermandte that namlich unmittelbar auf die Frage: "Billst du die Monchskutte anziehen?" die zweite — willst du ein Esel sepn?" worauf gleich andachtig die Bejahung folgte. — Noch lebhafter, als mit den Verwandten, wurde bisweilen der Streit, wenn man sich der Erbschaften von Geistlichen anmaßte, die nicht zum Rlos fter geborten, und auf deren Guter, wenn sie ohne Willenserklarung gestorben maren, ber Bischof ein naheres Unrecht behauptete.

Den Schenkungen waren oft Bedingungen, in der Regel geistliz der, bisweilen aber auch anderer Art hinzugefügt. Am häufigsten wurden Seelenmessen verlangt und versprochen, oder auch, daß man, wenn sich der Schenkende eine Messe bestellte, diese in seiner Segenswart lese. Mehrere Male behielten sich die Stifter gewisse Einnahmen in Natur vor, welche in ihrer Abwesenheit den Armen zu gut komsmen sollten. Abweichungen von den vorgeschriebenen Zwecken und eigenmächtige Abänderungen waren theils durch papstliche und kirchliche Borschriften untersagt, theils wurden auch vom Schenker sogleich Strasfen und Verrounschungen hinzugefügt, so z. B. das Aebtissin, Priorin, Kellnerin bis zur gesetzlichen Vollziehung bei Wasser und Brod les ben sollten.

Manche Stiftungen gebachten mehr bes Leibes, als des Geistes; benn neben einzelnen, ju Buchern, jum Unterrichte eines Rinbes, ju Lichtern auf dem Altare finden sich häufigere folgender Art: - zu Weißbrod und ein Gericht mehr, - um Pelze für die Schwestern zu Zaufen, - ju Lichtern, bamit bie Schwestern im Schlafzimmer seben konnen, und von der ihrem schwächlichen Geschlechte eigenthumlichen Furcht befreit werden; - zu einer Erquickung jedesmal, wenn die Schwestern Blut lassen; zu Wein, weil um beffen Mangels willen gelehrte und gewiegte Perfonen nicht eintreten wollten; ju Wein und Fischen, und wenn ja bie Einnahme ju etwas anderem verwandt wird, fallt sie an die Geber zurud, zu Nahrungsmitteln, und wer die Stiftung dazu nicht treulich verwendet, deffen Theil foll fepn mit Judas und Rero u. f. w. (Wir haben im Artitel Gastfreundschaft 2r 28d. p. 178 gezeigt, daß die Sitte ichon alt fei., bei Bermachtniffen gräßliche Ber= wunschungen gegen solche auszusprechen, bie das Legirte seiner Bestim= mung gemäß nicht anwenden murden.) - Wahrend Manche ein Be= grabuiß im Kloster, oder Seelenmessen am Todestage als etwas febr Wichtiges ausbedungen, ordnete ein Ritter von Ilburg im Jahte 1297, daß an seinem Todestage im Kloster ein Fest gefeiert werde mit Weis zenbrod, frischer Butter, Giern, Fischen, Wein, Meth und Lucauer Mus folden und abnlichen Bermachtniffen, fo wie aus dem fteigenden Reichthum der meisten Orden, laßt es sich erklaren, wie fru= her oder spater in jedem Rloster Schwelgerei üblich werden mußte. Freilich erschraken Ernstere hieruber und dachten daran, nicht blos ein Maag des Genusses, sondern überhaupt ein Maag des Besites und des Reichthums festzusegen. Aber nur in ben Bettelorden erhob man folche einzelne Unregungen zur Regel, und brachte fie zur Bollziehung, obgleich auch hier nicht immer ber Erfolg bem Gebote entsprach.

Was nun die Verpstegung der Klosterbewohner durch Speise und Trank betrifft, so treten wir auch hier ganz verschiedenen Erscheinungen entgegen. Einen glücklichen Mittelweg hatte Benedicts Regel gebahnt. Andere Ordensstifter drängten zu einer angeblich verdienstlichen Strenge und Entsagung hin, welche körperliche Erschöpfung, ja Krankheiten nach sich zog. Noch andere Orden, wenn sie eine Zeit lang bestanden hatzten und zu Reichthum gelangt waren, versielen in Ueppigkeit und Schwelgerei. Bisweisen außerten auch die Aebte und die Klostervögte Einsluß auf die Verpstegung des Klosterpersonals, obgleich in den meissten Klostern bestimmte Verordnungen vorhanden waren, wann strenger ober milder gefastet werden solle, wie oft und wie viel Mönchen, Laiens brüdern, Dienstdoten u. a. an Fleisch, Brod, Vier, Wein und dergleizchen zukam.

Das nun auch hier ein glucklicher Mittelmeg von Benebict eingeschlagen wurde, ergiebt sich aus seiner Regel Cap. 89-41., wo von ben Speisen, von den Getranten und den Stunden der Dablgeit die Rede ift. Bergl. Holsten. l. l. P. II. p. 41 segq. Täglich, sowohl Mittags als gegen Abend, follten zweierlei gefochte Gemufe, pulmentaria, aufgefest werden, wovon jedem die Wahl überlassen sei. Auch noch Dbft und junge Rrauter, wenn es bie Beit mit sich brachte, als britte Speise; dann ein Pfund Brod für jeden einzelnen; nur bei schwerer Arbeit folle der Abt nach Gutbefinden etwas mehr vertheilen laffen. -Bon dem Getrante. Db es gleich geschrieben stehe, der Wein gehore nicht für die Monche, so sollten fie doch taglich eine halbe hemena echalten, weil sie sich heutiges Tages nicht an jenen Ausspruch halten wollten. — Denen Gott die Gabe der Enthaltsamkeit geschenkt habe, biefe wurden ihren eigenen Lohn empfangen. Wegen der Sige, ober wegen der Arbeit konne der Borfteber bas Daaß nach Gutbefinden vergrößern; boch folle fich teiner fatt trinten, auch nicht murren, wenn ihm etwas abgebrochen oder wohl gar ganzlich entzogen werde. — Bon den Stunden der Mahlzeit. Bom Paffahfeste bis zu Pfingsten folls ten sie um die sechste Stunde, also um Mittag, speisen, und dann wieder gegen Abend. Im Sommer von Pfingsten an des Mittwochs und des Freitags fasten bis zur neunten Stunde, wenn es anders die Feldarbeit und die Hite zulaffe. Bom September an um die neunte Stunde jedesmal speisen, in ber Fasten aber erst gegen Abend, boch jederzeit noch bei Abend vor dem Lichtanzunden.

Man fieht aus diefer Anordnung Benedicts, daß er weder bie übertriebene Strenge billigte, von welcher Cassian in Beziehung auf die ägpptischen Monche spricht, welche Krauter mit Salz gewürzt, schon als eine toftliche Speise betrachten mußten, noch auch die spatern Uebertreibungen der Art im Moncheleben gebilligt haben wurde. Mehrere Jahrhunderte hindurch, wo Benedicts Regel im Abendlande bas größte Ansehen behauptete, mag man diesen Mittelweg zwischen bem Zuviel und Zuwenig in Absicht auf die Klosterkost betreten haben. Als aber die Reformen des Benedictinerordens erfolgten, als immer neue Ordenszweige und neue Orden entstanden, und diese durch eine besondere Strenge Aufmerkfamkeit erregen wollten, da wurde gewöhnlich zu ber neuen, ftrengen Rlofterbisciplin auch ein ftrenges Fasten gerechnet. Die Uebertreibungen in dieser Art waren oft arg, und es mußte selbst gen setlich eingeschritten werden, um dieser Strenge zu steuern, weil sie gefährliche Krankheiten und einen fruhen Tob bei mehrern Klosteileuten Fast das Unmögliche und Unglaubliche leisteten verlangten hier mehrere Ordensstifter und Reformatoren. Dieß gilt nas mentlich von Bernhard dem Heiligen ober von Clairvaux, ber, obgleich von Natur schwächlich, sich in ausgesuchten Qualen in Fasten und Bachen, fast bas Unmögliche jumuthete. Der Biograph bieses merts würdigen Mannes sagt barum sehr wahr von ihm: "Er verstand es "gleich gut im Rlofter den vollkommenen Monch zu fpielen und außer-"halb desselben in die Pandel bes Staats und der Kirche mit Nach-"brud einzugreifen:" Hierher gehören auch Franciscus, ber ben Kreis seiner Beuber durch ausgesuchte Qualen erbaute. Den Bruber Efel, wie et seinen Rörper nannte, peinigte er auf mannigfattige Art, indem

er sich in Eisgruben flutzte und in benfelben bis zum Erstarren verweilte, ober fich nackend in den Schnee legte oder felbst das vierzig= tägige Fasten Jesu buchstäblich nahm und zu üben versuchte. Roft mochte Franciscus feinen Monchen zumuthen, von deffen Regel Innocenz III. selbst versicherte, sie sei mehr für Schweine, als für Menschen geschrieben. Ein noch blubender Zweig ber Franciscanergesell= schaft, die Rapuziner, nahmen selbst das tägliche Fasten an, d. h. ein folches Berfagen ber Speisen und ber Getrante, wie es in andern Rioftern nur mahrend der eigentlichen Fastenwochen beobachtet zu werden pflegte. Noch weiter ging ber oben ermahnte Franciscus von Paula, deffen Bemuhen bem Franciscanerorben ein neuer Zweig entsprofte. Er magte es zuerft in seinem Orden den brei Gelübden noch bas vierte eines beständigen Fastenlebens hinzuzufügen, benn das Fasten, sagte er, ift das Del, das überall oben schwimmen muß. Darum mar nicht blos der Genuß des Fleisches verboten, sondern auch alles deffen, was vom Fleische kommt, als Gier, Milch, Butter und Rase; nur Brob, Wasser und Del waren verstattet. Daß nun diese und ahnliche Orbens= flifter und Reformatoren wenigstens in ben erften Zeiten ihrer einge= führten strengen Regel ihren Monchen und Nonnen fehr magere Rost zumutheten, ist schon an sich wahrscheinlich und bie Nachrichten von einzelnen Rlofterheiligen, die es namentlich im Fasten zu einer gewiffen Birtuofitat gebracht hatten, fallen immer in die Zeiten des Mittelalters, mo fich gewisse Orden reformiren ober gang neue entstehen.

Allein die immer und immer wiederkehrende Erscheinung in bieser Beziehung war die, daß die Monche und Nonnen solcher strengen Regeln die übertriebenen Fastengebote bald lastig fanden, und daß ber schnell und leicht erworbene Reichthum der Kloster den Wunsch nach einer reichlichern und feinern Roft unterftutten. Manche Rlofter, gleich= sam erstaunt barüber, wie der Reichthum, den die targen Borfahren gesammelt hatten, so lange habe unbenutt bleiben konnen, überließen fich einem ungemeffenen Wohlleben. Ihre Aebte lebten bald mehr außer den Klöstern als in benselben und gaben sich allen weltlichen Bergnügungen ihrer Beit bin. Allen Orben gur Beit ihres Berfalls, warf man Ueppigkeit und Bollerei vor, und in Zeitaltern, die ber Reformation vorhergingen, maren bie Tischfreuden bes Rlerus und befon= bers bes Klosterklerus häufig ein Gegenstand ber Satyre. Eine sich Darauf beziehende Stelle aus einem Briefe bes Erasmus an den Bi= schof zu Bafel haben wir im Artitel Fasten, 2r Bb. p. 76 angeführt und viele satyrische Unspielungen der Art findet man besonders in den bekannten epistolis viror. obscuror. Auch muß ber Uebelstand wirklich groß gewesen sepn, wenn man darauf achtet, was von der Rüche einzelner Rlofter erzählt wird. So foll man in einem gewissen Beit= raume im Kloster von St. Gallen\_taglich mehr als 10 Gerichte ge= Bergl. Monum. boica III. 91. IV. 90. VIII. 146. geffen haben. Arr Geschichte von St. Gallen I. p. 471. - Wünscht man mehrere Beispiele ber Art zu lefen, so finden sich oft fehr intereffante, ins Gin= gelne gehende Rachrichten barüber in ben Stabtechroniken jener Beit.

Oft kam es sogar zu Thatlichkeiten und unanständigen Auftritten, wenn eine zu karge Bekostigung vom Abte ausging. Bisweilen hat= ten auch Abt und Monche Grund sich über die Klostervögte und welt=

Dag nun auch hier ein glucklicher Mittelmeg. von Benebict eingeschlagen wurde, ergiebt sich aus seiner Regel Cap. 39-41., wo von ben Speisen, von den Getranten und ben Stunden der Dablzeit die Rede ift. Bergl. Holsten. l. l. P. II. p. 41 segg. Täglich, sowohl Mittags als gegen Abend, follten zweierlei getochte Gemufe, pulmentaria, aufgefest werden, movon jedem die Wahl überlaffen fei. Dbft und junge Rrauter, wenn es die Beit mit fich brachte, als britte Speise; dann ein Pfund Brod für jeden einzelnen; nur bei schwerer Arbeit folle der Abt nach Gutbefinden etwas mehr vertheilen laffen. -Bon bem Getrante. Db es gleich geschrieben stehe, ber Wein gehore nicht für die Monche, so sollten fie doch taglich eine halbe hemenn erhalten, weil sie sich heutiges Tages nicht an jenen Ausspruch halten wollten. - Denen Gott die Gabe der Enthaltsamfeit geschenft habe, biefe wurden ihren eigenen Lohn empfangen. Wegen der Sige, ober wegen der Arbeit konne ber Borfteber bas Daag nach Gutbefinden vergroßern 3 doch folle fich teiner fatt trinten, auch nicht murren, wenn ihm etwas abgebrochen ober wohl gar ganglich entzogen werde. - Bon den Stunden der Mahlzeit. Bom Paffahfeste bis zu Pfingsten folls ten sie um die sechste Stunde, also um Mittag, speisen, und dann wieder gegen Abend. Im Sommer von Pfingsten an des Mittwochs und bes Freitage fasten bis zur neunten Stunde, wenn es andere bie Feldarbeit und die Site zulaffe. Bom September an um die neunte Stunde jedesmal speisen, in der Fasten aber erft gegen Abend, boch jeberzeit noch bei Abend vor bem Lichtanzunden.

Man sieht aus dieser Anordnung Benedicts, daß er weber die übertriebene Strenge billigte, von welcher Caffian in Beziehung auf die agyptischen Monche spricht, welche Krauter mit Salz gewürzt, schon als eine toftliche Speise betrachten mußten, noch auch die spatern Uebertreibungen der Art im Moncheleben gebilligt haben wurde. Mehrere Jahrhunderte hindurch, wo Benedicts Regel im Abendlande bas größte Ansehen behauptete, mag man biefen Mittelmeg zwischen bem Buviel und Buwenig in Absicht auf bie Rloftertoft betreten haben. die Reformen des Benedictinerordens erfolgten, als immer neue Orbenszweige und neue Orden entstanden, und biefe burch eine besonbere Strenge Aufmerksamkeit erregen wollten, ba wurde gewohnlich zu ber neuen, ftrengen Rlofterbisciplin auch ein ftrenges Fasten gerechnet. Die Uebertreibungen in dieser Art waren oft arg, und es mußte selbst gen fetlich eingeschritten werden, um diefer Strenge zu ftenern, weil fie gefährliche Krantheiten und einen frühen Tod bei mehrern Klosterleuten Fast das Unmögliche und Unglaubliche leisteren und verlangten hier mehrere Ordensstifter und Reformatoren. Dieß gilt na= mentlich von Bernhard dem Heiligen ober von Clairvaux, ber, obgleich von Ratur schwächlich, sich in ausgesuchten Qualen in Fasten und Bachen, fast bas Unmögliche jumuthete. Der Biograph biefes merk würdigen Mannes sagt darum sehr wahr von ihm: "Er verstand es "gleich gut im Rlofter den vollkommenen Monch zu fpielen und außer-"halb desselben in die Händel bes Staats und der Kirche mit Nach-"deuck einzugreifen:" hierher gehören auch Franciscus, der den Kreis seiner Britber burch ausgesuchte Qualen erbaute. Den Bruber Efel, wie er seinen Rorper nannte, peinigte er auf mannigfattige Art, indem

sich königliche und kaiserliche Freibriefe geben ließen, um gegen willzkührliche Einlagerung und Behandlung von Beamten, Adelichen und Pralaten geschützt zu seyn. Ueber Nahrung und Wohnung hinaus verlangten manche Uebermuthige auch Rleider, Pferde, Kastchiere, Reisezgeld und dergleichen. Wenn die Könige selbst so verfuhren (so hatte Heinrich II. von England seine Pferde in mehrere Abteien eingestellt. Die Abtei von St. Albans hatte einen Saststall auf 300 Pferde), wenn sie nicht blos sich, sondern auch gleich den Adelichen ihre Pferde, Hunde und Jagdvögel in die Kost gaben, dann halfen freilich weltliche Schutzmittel nicht mehr aus, und man griff zu den oft wirksamern

geistlichen Strafen.

Die Ankunft so vieler Gaste vertrug sich oft nicht mit dem bes barrlichen Stillschweigen, welches manche Regel verlangte. (Clas Geschichte von Wurtemberg II. 48. - Urban IV. gab fremden Mon= chen, wenn sie in ein Rlofter nach Compiegne kamen, die Erlaubniß ju reben, ob es gleich ihr Gelubde fonft unterfagte.) Man hatte aber die Zeichensprache durch die umständlichsten Borschriften und fleißige Uebungen auf einen hohen Grad der Bolleommenheit gebracht. gab es Beichen (meift durch Sande und Finger) für alle Egwaaren, Getrante, Rleidungsstucke und dergleichen. Ein Finger unter das Auge gelegt bebeutete g. B. Rirfchen, der fleine Finger an die Lippen gelegt bedeutete (ein Angedenken an saugende Kinder), Milch u. f. w. Auch ift im Ganzen genommen, wenn nicht ein Orden bem überspanntesten Fanatismus huldigte, die Rrantenpflege der Klosterbewohner zu ruh= men. Man hatte gewöhnlich eigene Krankenzimmer, und bie Krantentost war eine bessere als die gewöhnliche Monchstoft. Darum fehlte es auch nicht an Fallen, wo sich Monche trant ftellten, um auf einige Beit beffer verpflegt zu werben. - Geben wir auf einen anbern Punct über, der im Monche = und Nonnenleben nicht unerheblich war, námlich

VI) auf die Kleidung derselben. - Auch hier mussen wir der Regel Benedicts den Lobspruch ertheilen, daß sie das Bernunftige und 3medmäßige anordnete. In Benedicts Regel Cap. 65. (f. Holsten. Cod. regular. P. II. p. 51 seqq.), überschrieben de vestiariis et calciariis fratrum, heißt es: "Die Kleidung solle nach bem "Rlima eingerichtet fenn, zwei Capuzen, eine raube für ben Winter "und eine glatte fur ben Sommer, und zwei Tuniten des Wechsels "und des Waschens wegen waren hinreichend, eine Jacke zur Arbeit, "dann Strumpfe und Schuhe. Auf Farbe und Stoff sei keine Ruck. "ficht zu nehmen, sondern zu faufen, wie es am leichteften und mohl= "feilsten zu haben sei. Die Rurze und Lange der Kleidung solle der "Abt bestimmen. Bei bem Empfange ber Rleibungestucke mußten bie "alten zurückgegeben werben, um fie unter die Armen zu vertheilen. Reiner solle ein Stud tragen, welches er nicht vom Abte empfangen "habe." Aus dieser Anordnung sieht man, wie Benedict gleich weit entfernt war von bem Cynismus und ber mystischen Tanbelei ber Monde im Oriente, wie fie Cassian foilbert und auch von ber fpatern armseligen, bem Rlima widersprechenden Rleidung ber Franciscaner =, Barfuger : und Kapuginer . Monche. Gine mertwarbige Stelle über bie ägpptischen Asceten, welche die Borbilder aller Monche in den übrigen

Landern waren, findet sich in Sozomenus b. e. III. 18. Dier helßt et: "Bur Beit bes Constantius entstanden eine Art Monche, die sich "Tabennisiten, von der Insel Tabenna, nannten, und die den Elias "nachzuahmen suchten. Ihr Oberhaupt war Pachomius. Gie trugen "Felle, theils ihren Gifer anzuzeigen, bem Glias nachzustreben; theils "um darzuthun, wie bereit fie maren, allen Ginnengenuß zu betam-"pfen. Ferner trugen sie Unterkleider ohne Mermel, um anzudeuten, "daß ihre Bande frei von allem Unrechte und von aller Beleibigung "waren. Ueber ben Ropf hatten sie eine Kapuze gezogen (xovxovlior), "um zu zeigen, wie einfach ihr Leben fei, weil man fonft den Ropf ber "Rinder mit einer folden Rapuze bedectte, um fie gegen die Sige und bie "Ralte zu sichern." - Ueberdieß hatten sie noch einen Gurtel um bie Lenden und eine Art Mantel um die Schulter, avafolacor, Ummurf, um ju beweisen, wie bereitwillig fie waren, Gott gu bienen und feinen Befeht audzuführen. - Dieronymus aber vergleicht die Asceten, welche Rapus gen wie die Rinder trugen, mit Uhu und Gulen, op. XXII. ad Eustach.

Wir haben deshalb diese Stelle im Auszuge mitgetheilt, um zu zeigen, wie die frühere schwarmerische Ueberspannung der Monche im Driente doch auch in der spätern Zeit im Abendlande Nachahmer fand, daß aber von dieser Verirrung der alte Benedictinerorden freizusprechen ift.

Betrachtet man die Monchefleibung im Allgemeinen, fo lagt fich von ihr behaupten, daß sie in Form und Schnitt etwas Alterthumli= des hat und einfach und weit ift. Die Farben find meift buntel, ichmarg, grau, braun, wechselt aber auch zuweilen mit weiß ab. Sie ermangelt der Runstform, ift ahnlich einem in gleicher Weite berabfallenden Sade (daber Monchstutte), und ift wohl mit aus bem Kleibe ber Bugenben in ber alten Kirche ju erflaren, dem der Monchsstand nach den Aussprüchen berühmter Rirchens lehrer ein fortdauernder Bufftand fenn follte. — Wie wir bereits gesehen haben, legte Benedict in seiner Regel teinen besondern Berth auf die Rleidung; biejenige, die er vorschrieb, war ungefahr dle Tracht der bamaligen Landleute. Spater jedoch nahmen sie mehr eine gleichmäßige Tracht an. Sie kleibeten sich in weiße weite Rutten mit weiten Mermeln, nebst einer weißen Ropftappe, die oben gang zugespigt war. Das Schulterkleid mar schwarz. So sieht man sie auf Gemalben. Je mehr aber in der Folge ein Orden fich durch Strenge aus= zuzeichnen suchte, desto mehr machte er dieß auch bemerkbar in der Rleidung. Demuth und Entsagung sollte auch das außere Gewand Darum entbehrten auch die Monche mancher Orden folder Rleidungestude, welche bie Laien für unentbehrlich hielten, ober sie trugen dieselben von einer Beschaffenheit und auf eine Art, die fehr unbequem maren. Uebrigens murbe es fast unmöglich fenn, bie verschiedenen Ruancen der Monchetleidung darzustellen, wie febr fie fich auch im Wesentlichen immer abnlich bleibt. Um besten wird man bieß einsehen, wenn man Werte, wie "Belpot's ausführliche Geschichte allergeistlichen und weltlichen Rlofter = und Ritterorden," zur hand hat. Dier tonnen bas eben Gefagte bie mannigfaltigsten Abbilbungen am beften erlautern. Wir wollen baber nur einzelne Bestandtheile der Monchetleidung besonders betrachten, entweder, weil wir fie fo giemlich bei allen Ordensleuten wiederfinden, ober weil se an mertwurdige Siegel Handbuch IV.

Eigenthumlichkeiten ber Monchegeschichte erinnern. Wit machen ben Anfang mit der Kopfbedeckung. Schon Cassian erzählt von den Monchen seiner Beit, daß fie eine Art.größerer Saube, die bis an die Schultern reichte, getragen hatten, wie sie ungefahr kleine Rinder bei Lag und Nacht zu tragen pflegten, um damit kindliche Einfalt und Unschuld anzuzeigen. Man nannte sie Cucullus. Wichtiger hat sich aber in Dieser Beziehung die Benennung capa, cappa, capitium, caputium gemacht, wovon das spatere Kapuze abgeleitet wird. nimmt an, daß eine Art Oberkleid auch unter den Laien gewöhnlich gewesen sei, beffen fich Beiber und Manner bei unfreundlicher Bitte= rung bedienten, besonders aber Raufleute auf ihren Reifen. fem weiten Rleibe mit eben so weiten Aermeln fei am Salfe eine Kopfbedeckung angenaht gewesen, die man zurückschlagen ober auch bei ungunstiger Witterung über Ropf und Gesicht ziehen tonnte. Diese be= queme und nichts weniger als lururiose Rleidung hatten die Monche angenommen und auch ba beibehalten, wo dieselbe burch bie wechselnbe Mobe bei den Laien langst ungewöhnlich geworden sei. Wie aber diese Rapuze Beranlassung wurde, daß ein ganz neuer Sproßling des Franciscanerorbens unter dem Namen der Kapuginer entstand und so wich= tig in bet Monchswelt wurde, ist von uns oben p. 24 in ber ersten Abtheilung d. Art. gezeigt worben. Die Kapuziner unterscheiden sich von den übrigen Franciscanern durch nichts, als durch ihre fpigig jugehende Rapuze und durch ben langen Bart. Uebrigens haben die graue, wollene Rutte alle Franciscaner mit einander gemein, fo wie den Strick um ben Leib, an dem ein knotiger Beifelstrick hangt, und bie runde und turje Rapuze. Man leitet das Wort Kapuze wohl am naturlichsten von caput ber, indem es Ropfbebedung bezeichnen follte; mehr fern scheint die Ableitung von dem altdeutschen Pappen, b. i. bededen, zu liegen. Uebrigens findet man bei Helyot I. 1. 7r Band mehrere Franciscaner = und Rapuzinermonche, theile mit, theile ohne Mantel und hut abgebildet, welche Rleidungsstude sie auf Reisen tragen durf= ten. Wenn man Kapuze und Strick ausnimmt, hat die Tracht etwas Aehnliches bei den heutigen Griechen, Türken und bei den polnischen Juben. Bir gehen zu einem anbern Kleibungsstucke ber Monche über, welches besonders im Carmeliterorden eine große Rolle gespielt hat,

das Scapulier. Darunter versteht man denjenigen Theil eines Monchekleides, welcher ohne Aermel ist (daher auch Armiclausa genannt) und blos aus zwei Lappen von Tuch besteht, wovon ber eine uber die Schulter, ber andere über bie Bruft bangt. Es hat feinen Namen von Scapula, bas Schulterblatt, und tonnte barum Schulterfleid heißen. Es ift ein Bestandtheil der Monchetleidung in mehrern Orden, und geht bei den eigentlichen Drbensleuten bis auf die Fuße, bei den Laienbrudern aber nur bis an die Knie. Dieses Scapulier hat besonders im Carmeliterorden eine große Rolle gespielt. Wenn bieser Orben an Unverschamtheit im Lugen alle andere übertroffen bat, so hat . er dies auch in Absicht auf bas Scapuliermahrchen bewiesen. Ein alter Orbensgeneral ber Carmeliter, Simon Stoch ober Stock in Eng-- land, so erzählt man, habe bie Jungfrau Maria gebeten, den Carme= litern, die von ihr den Ramen führten, ein Gnadenzeichen zu geben. Die Jungstau sei ihm erschienen und habe bas Scapulier in der Hand

baltend zu ihm gefagt: Dilectimime fill, recipe hae tul ordinis Scapulare meae confraternitatis signum, tibi et cumetis Carmelitis privilegium, in que moriens acternum non patietur incendium, ecce signum salutis, salus in periculis, foedus pacis et pacti sempiterni. Diese Erscheinung foll fich 1261 zugetragen haben, und gleich barauf fei Simon zu einem Sterbenden gerufen worden, ber mit ber Berzweiflung ringend von Gott und den Saframenten nichts habe boren wollen, und immer gerufen habe: Ich bin verdammt! Gobald aber Stod über Diefen Ungludlichen bas Scapulier geworfen, fei er rubig geworben, habe die Rirchensatramente empfangen und bald barauf feinen Beift aufgegeben. Ja, er sei auch nach feinem Tobe erschienen und habe verfichert, bag es wohl um ihn siehe, indem er durch bas Sigs pulier, als durch einen Schild ben Rachstellungen des Teufels entgangen fet. - Außer diefer Erscheinung follen fich noch mehrere abnliche zugetragen haben, und man beruft fich besonders auf eine Bulle des Papftes Johann XXII., in welcher vorgegeben wird, daß ihm 'ebenfalls bie heilige Jungfran als Carmeliterin erschienen fei mit bem Berfprechen, Die Carmeliter und die Bruber bes Scapuliers follten nicht langer, ale bis zum nachsten Sonntage im Segefetter bleiben, wenn fie namlich bas Scapulier bis an ihren Tod trugen, die Renfchheit bewahrten, bie canonischen Stunden abwarteten und fich alle Mittmo= den und Sonnabenbe bes Fleisches enthielten. 3mar hat es auch nicht in ber romifchen Rirche an einfichtevollen Rirchenhiftoritern gefehlt, bie Diefe Dabechen in ihrer mabren Geftalt zeigten, wie g. B. Der Parifer Theolog Johannes Launop; beffen ungeachtet aber hat man nicht aufgehört, bie Sache als historische Wahrheit zu betrachten, und noch 1751 murbe ju Regensburg und an einigen andern Orten ein 600jahriges Scapus lierjubilaum gefeiert. Ihre anfange weiß und braun gestreiften Dans tel vertauschten fie mit gang weißen, unter benen fie fonft schwarze, feit ber Mitte bes 15. Jahrhunderts aber taftanienbraune Rutten trugen. In jenem gestreiften Mantel fieht man fie auch bei Belpot abgebildet und unter den Abbildungen felbst lieft man, daß dieselben bon Gemalden entnommen find, welche in den Rirchen der Carmeliterflos fter sich befinden. Die Beichnung Thi. I. p. 870 foll von einem Gemalbe in einem Rlofter ju Antwerpen entnommen fepn.

Vebrigens entstand auch noch eine Brüderschaft vom Scapulier beiderlei Geschlechts, die sich zur Ehre der Maria verbanden, wöschentlich einmal oder mehenvals zu fasten, täglich das Baterunser und Twe Maria oft zu beten und am Halse zwei kleine Stücken von dunkelbraunem, nur von den Carmelitern consecrirtem Tuche in Form eines Scapuliers zu tragen. Diese Scapuliergesellschaft vereinigte sich jährlich an dem davon benannten Feste, am 16. Julius, in einer besondern Kirche zum Gebete. Bergl. Joh. de Launoy diesert. Auptex (die erste) de origine et consirm. privilegiati Scapulatin Carmelitar. Lugd. Batar. 1642. Uebrigens sindet sich in Mälzlers Lepte. d. Kirchenrechts und der röm. kathol. Liturgie p. 251 in den Roten eine Conjectur über den Ursprung des Scapuliets, die nicht unwahrscheinlich ist. "Das Scapulier," sagt hier Müller, "war eine "Art Schürze, welche die Benedictinet zuerst, wahrscheinlich zur Schozung shver Ordenskleider bei ihren Handarbeiten trugen. Die Carzung shver Ordenskleider bei ihren Handarbeiten trugen.

6 \*

"Merehrung der Mutter Gottes. Auf den beiden Lappchen, die von ", den Schultern auf Brust und Rucken herabhingen, wurden Bil", der gemalt."

Die spätern strengen Orden gestatteten, was die Unterkleider ans betrifft, entweder gar keine, oder nur hanfene Hemden und solche, die

von grobem Beuge verfertigt maren.

Auch die Fußbekleidung ist im Monchsleben nicht unbeachtet ge= Cassian bereits schildert die agyptischen Monche als solche, die nur Sandalen getragen oder vollig barfuß gegangen feien. Aus falich verstandenen Ausspruchen Jesu, g. B. Matth. 10, 9-10, nahm die spatere Rlosterschwarmerei diesen Umstand wieder auf und suchte auch darin ein besonderes Berdienst. Jedoch bilden die sogenannten Barfü= Bermonche keinen befondern Orden, sondern es giebt nur in mehrern Bettelorden , z. B. den Carmelitern, Franciscanern, Augustinern, Cons gregationen von Barfüßern und Barfüßerinnen. Auch theilen sie sich wieder in ftrenge und minder ftrenge Barfußer ein. Die lettern tras gen nur Sohlen auf dem Fußblatte, die mit Bandern um den übris gens nackten Fuß befestigt sind; die erstern geben gang barfuß. Dazu geboren g. B. die Alcantariner, nach ber Reform Peters von Alcan= Man findet diese noch häufig in Spanien und Portugal, sels tener in Italien.

Hier ware auch der Ort noch, von einem Bestandtheile der Monchestracht zu sprechen, nämlich von der Tonsur, weil diese vom Klosterles ben ausgegangen ist und sich auf den übrigen Klerus verbreitet hat. Allein da das dahin gehörige Material einen größern Raum einnimmt, und wir den gegenwärtigen Artikel nicht allzusehr erweitern wollen, so werden wir weiter unten einen besondern Artikel geben, auf welchen wir hiermit verweisen. Was die Abbildung der Monchstracht betrifft, so ist im Sanzen genommen das mehrmals angeführte Werk von Hezlyot immer noch brauchdar, obgleich illuminirte Kupfer die Sache noch mehr veranschaulichen würden. Uebrigens ist freilich der Kritik des Verfassers nicht immer zu trauen, und mehrere Abbildungen mögen darum auch nur Kinder der Phantasse, nicht aber der Wirklichkeit, seyn. Dieß gilt besonders von den Abbildungen der geistlichen Ritterorden, von welchen ebenfalls in einem besondern Artikel die Rede seyn wird.

Wir theilen hier eine Stelle aus Raumers Geschichte der Hohensstaufen 6. Bd. p. 281 und 82 mit, weil sie einiges Licht auf das Rleiderwesen der Monche im Mittelalter wirft. "Die Fragen über die "Rleidungen," heißt es hier, "wurden mit großem Eifer behandelt, "und wenn Kloster und Orden sich hierbei in die Quere kamen, so "entstand heftiger, selbst die zur papstlichen Entscheidung hinangetries", bener Streit. Das Recht der Erfindung, des ungestörten Besises, "der Borzug größerer Heiligkeit und Entsagung wurde geltend gemacht. "In den Kleidern konnte man Orden, Abtheilung, Würde so erkennen, "wie Regimenter und Ofsiziere in unsern Tagen. Nur daß man sich "jest in Pracht, Farben und Stickereien überbietet, während damals "Armuth, Entsagung, Einfachheit auch in der Kleidung überall sich zeigen "sollte. Biele Kirchengesete, welche den Gebrauch bunter Zeuge, kosts, barer Pelze, goldener Kinge und dergleichen gar oft untersagen, beweis

"sen jeboch, daß es nicht an Uebertretung jener Grundsätze fehlte. "Die Borfchriften erftreden fich uber alle Theile ber Bebedung, von "den Fugen bis zum Ropfe. Sarene Demden zog man in frengen "Drden auf ben blogen Leib, und wer bieß nicht ertragen konnte, follte "grobe, ungefarbte, wollene Rleider tragen. Sanfene und leinene Sem= "ten galten ichon fur uppig und murden ofterer verboten, als erlaubt. "Es durfte ben Papften nicht für zu geringfügig erscheinen, Rleiderords "nungen für einzelne Rlofter zu bestätigen und festzusegen, welche Stude "seiner Kleidung der Monch des Nachts anbehalten und wetche er aus-"ziehen mußte. Nach Ort und Lage mard von den Papften bisweilen "bas als Ausnahme gestattet, mas bie Regel verbot. Den Monchen "eines talt liegenden Rlofters erlaubte z. B. Innocenz IV. warmere "Sute ju tragen; den Ginsiedlern im Schwarzwalde erlaubte Sono= "rius III. vom November bis zum April Schuhe anzuziehen. "über beschwerten sich indeß bie andern Drdensbruder so lange und fo "laut, bis jene Erlaubniß allen ertheilt wurde. Manchmal scheinen bie "Unfichten über Werth und Bedeutung gewiffer Rleidungestude gewechs "selt zu haben. Co beißt es z. B. an einer Stelle: Die Pramon= "stratenfer sollten teine Sanbschuhe tragen, damit sie über folchen aus-"zeichnenden Put nicht ftolz wurden, und ein andermal dagegen ver-"fattet ein Papft bem Borfteber eines Rlofters in Magbeburg Sand= "schuhe zu tragen, bamit die zu beiligen Dingen geweiheten Sanbe "nichts Frembartiges berühren ober burch Sige und Ralte leiben moch= "ten." — Ueberhaupt durfte man gemiffe Rleidungestucke ohne Erlaubniß ber Papfte nicht anlegen, und diese belohnten ausgezeichnete Aebte damit, so wie man wohl jest mit Orden und Uniformen belohnt. Mitra, Dalmatika, Sandalen, Ring, Stab, Handschuhe murben dann mit geistlichen Deutungen und Ermahnungen in ber Regel zu großer Freude der Begnadigten übersandt. — Auch die Aebte hatten Ginfluß auf die Fertigung besserer oder schlechterer Kleidung. Wenigstens marb ums Jahr 1219 bem Borfteber des Klofters auf dem Petersberge vorgeworfen, er laffe nicht um ftreng heiliger Bucht willen, sondern aus Beig feine Monche halb nact ohne Demden und hofen einhergeben. Gegen folche Difbrauche fuchte und fand man Sulfe bei ben tirchlis chen Dbern, welche aber auch, um Uebelftande anderer Urt zu vermeis ben, untersagten, fatt ber Rleidung baares Geld zu geben. Wir gehen über

VII) zu der Strafdisciplin in den Klöstern. — Sie zeigt uns bas Rlofterleben in feiner dufterften Schattenfeite. Denn wie unparteilsch man auch die barüber vorhandenen Rachrichten prufen mag, immer wird man urtheilen muffen, daß fich darin ein Bleinlicher, in falscher und abenteuerlicher grommigkeit befangener Beift ausbruckt, nicht minder ein Despotismus, der aus wohlberechneter Klosterpolitil einen sclavischen bis zum Stumpffinn führen= den Gehorsam fordert und endlich eine raffinirte Graufam Leit. Es wird nur der Ermahnung einiger Thatsachen bedürfen, um diese Untlage gu rechtfertigen.

Dag fich viel Rleinliches, den Geift einer falfchen und überspann= ten Frommigkeit Athmendes, in der klofterlichen Strafdisciplin zeigt, ist einerseits leicht erklärkich, andrerseits aber auch ohne Schwierigkeit mit vielen Belegen barzuthun. Als das Klosterleben sich zu bilden anfing, waren bereits manche fatiche Unfichten und manche überspannte Ideen in bas driftliche Leben übergegangen. Dahin gehort z. B. bas Gebet ichon als opus operatum für verdienstlich zu halten, bas Wefen ber Frommigfeit mehr in einem außern Ceremoniendienfte unb in torperlicher Abtodtung zu suchen. So lobenswerth in mehr als einer Beziehung Benedicts Regel ift, fo verleugnet fie doch in biefer Binsicht ihr Zeitalter nicht. Sie fordert bereits, daß nach dem letten Gottes. dienste, Completorium genannt, Niemand mehr mit einem Andern sprechen folle, daß, wer auf ein gegebenes Zeichen nicht fogleich beim Gottesa dienste ober bei Tische, erscheine, wer beim Borlesen einen Fehler mas che und fich nicht fogleich bemuthige, mit erniedrigenden Strafen gu belegen sei. Berordnete boch schon Benedict, daß sammtliche Pfalmen in einer Woche mußten gesungen werden, ja, baß mehrere in derfelben Woche wiederholt werden sollten. Wie sest schon dies den Wahn voraus, bas Singen und Beten, auch nur verrichtet, wenn es auch nichts zur Erhebung und Beredlung bes Gemuthe beitrage, schon verdienftlich sei und Gott wohlgefällig mache. Rach viel weiter gingen in dieser Sinsicht die spatern Orden. Wir heben hier Einiges aus der Rlofterdisciplin ber Carmeliter aus. Go wurden z. B. in den Klöstern der theresianischen Reform geringfügige Rleinigkeiten mit harten Strafen belegt. Eine Nonne, wenn sie ein Weilchen langer gearbeitet hatte, als das Gebot befahl, mußte zur Ponitenz ganzer 14 Tage in ber Ruche als Magd dienen, und zwar offne Scapulier, eine emfindliche Strafe in Diesem Drben. — Unbere verloren auf gange Monate Six und Stimme im Capitel, weil sie einer Procession bes Allerheiligsten burch eine Rige in der Wand verstohlener Weise zugesehen hatten. Noch andere wurden mit Gefangnis gestraft, wenn sie nur einen hals ben Bogen Papier ohne Erlaubniß genommen hatten. — Ein Monch, der zu spat lautete, mußte zur Strafe von Mitternacht bis Morgen auf der Erbe liegen. — Wer über Tische bie Augen ein menig aufhob, und sie nicht beständig recht duckmäuserisch niedergeschlagen hielt, der mußte sich gefallen laffen, daß man sie ihm mit der Serviette oder dem Schusseltuche zuband. Auf dem geringsten unvorsichtigen Lächeln stand eine Ponitenz von vierzehntägigem Fasten bei Wasser und Brod, alle brei Tage Geißel und bie ganze Beit ohne Scapulier zu gehen.

Unsere Behauptung jedoch wird sich noch mehr bethätigen, wenn wir, ohne mubsam ein Beispiel zu suchen, bei der Stufenfolge der sogenannten Sundenschulden im Carmeliterorden verweilen. Hier unterscheidet man nämlich die culpa levis, media et gravis. — Bon der ersten Classe, welche unschuldige und oft ganz unwillführliche Hand-lungen als strafbar bezeichnet, wollen wir hier gar nicht sprechen und sogleich zur Culpa media übergehen. Diese Classe faßt sotgende Uebertretungen in sich: Wenn man erst zum ersten Psalm zum Chore kommt, — wenn man entweder im Capitel (Versammlung) oder bei der Handarbeit, oder bei der Predigt fehlt, — wenn man anders liest, oder singt, als die Regel besiehlt, — in dem Capitel ohne Erlaubnis redet, wenn man ohne Noth in das Bachaus oder in die Küche geht, — für alle diese genannten und ihnen ähnliche Uebertretungen

ist bie Strafe eine Seißelung vor ber ganzen Bersammlung von der Sand bes Superiors ober ber Superiorin, je nachdem 'bie Berbrechen in einem Monche = ober Ronnentlofter vortommen. - Gine ichwere Schuld ober eine Bergehung von der britten Claffe ift, wenn man im Sprachzimmer, felbst ohne zu sprechen, erscheint. Die barauf gesette Strafe besteht in drei Geißelungen vor der vollen Berfammlung und brei Tage Fasten bei Baffer und Brod. — Die Schuld steigt, wenn man ohne Erlaubniß nicht allein in das Sprachzimmer geht, sondern auch baselbst Die auf diese schwere Gunde gesette Strafe ift fehr hart und demuthigend. Gine Monne, die sich dieses Berbrechens schuldig ges macht hat, soll sich auf den Boden niederwerfen und demuthig um Sie foll ihre Schultern entblogen und die Geißel, Bergebung fleben. so viel und so scharf es die Priorin für gut finden wird, zur Strafe für ihre Miffethat empfangen. Darnach, wenn ihr geboten worden aufzusteben, soll sie in eine, ihr angewiesene Celle sich verfügen, ihres Amtes verluftig fepn, keinen Sit und Stimme in dem Capitel haben, ausgenommen zu ihrer Anklage, und foll die unterfte ober lette von allen fenn, bis zur volligen Bufung ober ganglichen Genugthuung für ihre Bergehung. Bei der Mahlzeit soll sie sich ganz nadend, nur mit ihrem Mantel bedeckt, mitten in dem Refector auf die Erde legen und nichts als Baffer und Brod haben. Wenn die ordentlichen Tagegei= ten (horae canoniene) und das Gratias Nachmittags gehalten wird, fo soll sie vor der Thur des Chors auf der Erde hingestreckt liegen, daß die Schwestern über sie hingehen und fie mit gugen treten. Monche von der theresianischen Reform in allen Studen übertrieben beilig und ftreng fenn wollen, so find sie es auch in ben Bugubungen. Sie begnügen sich nicht mit den in fast allen Orden üblichen Buscapiteln wochentlich einmal vor dem Prior, sondern fie haben auch noch außerbem unter fich einen sogenannten Liferer, beffen Umt unter andern ift, daß er alle Abende in bem Refectorium eine Gemiffeneruge oder Bugvermahnung über die täglichen Sundenschulden anstellen muß. Die Fratres muffen fie mit Demuth und mit Freuden annehmen und . gur Dankfagung bafur bem Prior bas Scapulier tuffen. Und biese Uebung ift nicht etwa blos ein übermäßig verdienstliches Werk (opus supererogationis, sondern es ist unter andern in den Sagungen mit vorgeschrieben. Mehreres ber Art findet man in der Histoire generale des Carmelites in Muffon's pragmatischer Geschichte ber Monchsorben. Aengstlich, scrupulos und einen Aberglauben verrathend, ber bisweilen seibst an Albernheit grenzt, ist das Ceremoniel bei gottesdienstlichen und andern Berrichtungen, wovon wir schon hin und wieder in diesem Sandbuche Beispiele angeführt haben, besonders Thi. I. p. 27, wo von den Borschriften die Rede ist, die sich auf die Administration der Euchariftie beziehen.

Noch starter aber tritt in dem Monchsleben ein Despotismus her vor, der aus wohlberechneter Klosterpolitik einen sclavischen, dis zum Stumpfsinn führenden Gehorsam fordert. Die Stimme des Superiors ist Gottes Stimme, dieß war der oberste Grund: 's saft in allen Orden. Seibst wenn der Befehl unvernünftig, rasend und gar gottlos ist, muß blindlings gehorcht werden, so hieß es wenigssens bei den strengern Carmelitern und Carmeliterinnen. Die Supe:

eiorin befiehlt, eine Rase solle die Chorlection in Tonebris singen, so muß die Rase singen (Annales des Carmes déchaussés do France I. 1. c. 63. p. 118), sie besiehlt die Schüssel zu essen, sie besiehlt die andern Nonnen zu verwunden, zu verstümmeln, ja gar zu töbten

u. s. w., so muß die Monne, gleich ohne Widerrede gehorchen.

Und eben so wenig darf der leidende Gehorfam fehlen; benn es ist unmöglich, daß die leidende Obedienz (ber Befehl ber Obern) etwas gebiete, was bose sei, so heißt der Wenn die heil. Dbedienz befahl, daß man trant Grundsat. senn sollte, so mußte man frank seyn, ungeachtet man sich wirklich gang wohl befand. Man legte fich, man ließ die Aber offnen, man nahm Arznei, man hatte Fieber, man wurde aus Gehorsam gern ge= storben fepn. Und so umgekehrt mußte man aus Gehorfam auch gefund werden, wenn man wirklich noch so frank war (thid. I. II. c. 19.). - Aeußerst streng mar ber . Gehorsam besonders in den erften Rlostern der theresianischen Reform. (Man vergl. mas oben p. 32 ff. über biefen Orden gesagt worden ist.) Wenn sich z. B. ein Frater conversus von ungefahr mit lauter Novizen in einem Rlofter allein befand, hielt er, um feinen Rang zu behaupten, indem ihm von fei= nen Untern eben fo strenger Gehorsam zutam, als dem Generale selbst von ben übrigen, mit den Novigen Capitel, borte ihre Beichte und strafte fie berb mit Beigeln, mabrend eines Miserere und de Profun-Ein anderer Frater machte eine faure Miene über ein unerbort schwarzes und hartes Stud Brod, bas ihm zur Portion gereicht Sogleich ließ ihm der Superior bas Ordenskleid ausziehen, ihn in ben Stall bringen, an die Rrippe binden und Stroh und Safer freffen, wie ein Maulesel. (Histoire générale de Carmes etc. c. 13.) Ein anderer legte fich aus Gehorfam auf Disteln nieder und lag fo 10 - 12 Stunden. Eben folche harte Forderungen machten einzelne Orden in Absicht auf das Schweigen, indem sie zu einem ganzlichen oder zu einem Stillschweigen auf gemisse Beit verpflichteten. Jene Gattung ber Ascese, die im Schweigen etwas Selbstverleugnendes und Berdienstlis ches fand, ift uralt und bem heidnischen und judischen Alterthume nicht unbefannt. (Man bente bier an das Schweigen ber Ppthagorder und ber Effaer, wie von Einigen behauptet wird.) In der driftlichen "Aoxyoic wiederholt es sich und in dem frühern agpptischen Anachoreten= und Mondeleben vermied man wenigstens das überfiuffige Sprechen. Auch Benedict in feiner Regel Cap. 42. verordnet : Mach. bem letten Gottesbienfte, Completorium, foll niemand mehr fprechen, außer wenn ein Fremder noch ankame ober der Abt noch einen Auftrag zu erthei= len hatte. Auch die Uebertretungen des ganglichen ober nur auf eine gewisse Beit befohlenen Stillschweigens murde ungemein bart bestraft. Dieser fanatische Gifer im Stillschweigen schuf in den Rloftern eine ziemlich ausgebilbete Beichensprache. Man batte verabrebete Mertmale, bie Stimme, bas Waffer, bas Brob, bas Scapulier, die Beigel, ben Ruden u. f. f. 3. E. ben Novigenmeister zu nennen, machten fie ein Rreug, wie bei bem Segensprechen, - bas Sanbefalten bedeutete Die Beit zum Beten, die Sand auf ber Bruft bezeichnete eine gewisse Nothburft ber Natur, das Blasen in die Finger hieß Lichtangunden u. s. w.

Ungereimt und närrisch erscheint auf den eesten Anblick allerdings biefer geforberte und geleistete Behorfam; allein er war in ber flofters lichen Politit wohl berechnet. -War diefer Gehorsam einmal fest begründet, so konnte man die Religiosen gebrauchen, wie man wollte; sie waren blobe Werkzeuges in der Hand ihrer Superioren. wann bei den Religiosen übrigens gar fehr, indem man biesen Gehorfam nicht als ein menschliches Gefet, sondern als einen Gottesbienft vorstellte, mithin als eine Art Selbstverleugnung nach dem Grundsate: Die Stimme des Obern ist Gottes Stimme. — Uebris gens gewann man baburch nicht wenig in den Augen der Laien, wenn biefe in Klöftern Leute erblickten, die fich um Gottes willen auch einem beschwerlichen blinden Gehorsame unterwarfen. Rurg biefer Despotismus verschaffte bem Orden brei wichtige Bortheile, strenge Ord= nung in dem Innern, stete Uebung in der Selbst= verleugnung und großen Ruhm und Beifall bei den Caien.

Doch auch selbst von garte und raffinirter Grausam Peit läßt sich die Plosterliche Strafdiscis plin nicht freisprechen. Wir tommen bier noch einmal auf das Geißeln zurud. Dieß war ein freiwilliges und von diesem haben wir bereits gesprochen; es war ferner ein durch die Constitutionen gebotenes und mithin gesetymäßiges. So verrichteten 'es z. B. die Monche alle Montage, Mittwochen und Freitage nach ben Kompleten, bie Nonnen aber überdieß noch in der Adventszeit alle Ferien oder Feiertage und amar mit Ruthen. Es gab aber auch ein guchtigendes Gei= feln, und von diesem soll hier, wo von der klofterlichen Strafdisciplin die Rede ift, gehandelt werden. Dieses Geißeln als Strafe hieß mit einem befonbern Namen die Disciplin. Gie murbe bei geringfügigen Bergehen verordnet. Sie erfolgte fast allemal bei ben sogenannten Capitelbeichten (culpae) der Novigen. Die Art, wie diese unvernünfs tige Bugübung geschehen soll, ist auch genau vorgeschrieben. Derjenige Rovize, welcher die Geißel empfangen foll, muß niederknien, er muß seinen Gurtel und Rock losmachen und ben Rucken entblogen, um die beiligen Schlage der Beißel oder ber Ruthen zu empfangen. Darnach, wenn es geschehen ift, muß er bes Rovigenmeisters Scapuliersaum mit vieler Demuth tuffen, um für die Strafe zu danken. Dabei fehlt es gewöhnlich nicht an heiliger Nacheiferung. Den übrigen Novizen murbe man es als Lauigkeit und als einen Mangel ber Unbacht auslegen, wenn fie einen ihrer Bruder allein geißeln ließen, ohne ihm Gefellschaft zu leisten. Sie bitten sich vielmehr eine gleiche Gnade aus und erhalten sie leicht. Und finden sich teine von freien Studen, so erfett ber Novizenmeister ben Mangel gewiß durch seinen Befehl. Man schlug entweder die obern Theile bes Korpers, vorzüglich die Schultern und den Rucken, aber auch Bruft, Oberarme, Hals und Kopf wurden Dieg hieß die obere Disciplin (Disciplina sursum auch getroffen. secundum supra im besten Monchelatein), ober man schlug die untern Theile und die Lenden (bieg mar die disciplina deorsum, secundum sub.), beren fich meistens bie Weiber bebienten. Nimmt man nun an, daß bas gefehmäßige Beißeln immer und immer wiedertehrte, bag in ben meiften spatern Bettelorden Monche und Monnen im freiwilligen Beiseln sich zu überbieten suchen, ja, daß es selbst sehr oft als Strafe disciplin verhängt wurde; so kann man kaum begreifen, wie ein solches Verfahren ohne Nachtheil für Sesundheit und Leben lange fortgesseht werden konnte. Entweder man muß annehmen, daß dieses Seisseln mehr Form als Ernst war, ober man muß glauben, daß der menschliche Körper dis zu einem hohen Grade von Sefühllosigkeit abgesstumpft werden kann.

Seben wir nun, um ben versprochenen Beweis zu führen, zu einem andern Deben über, es fei der fpatere Franciscanerorben. Wenn man dem vorchriftlichen Alterthume fehr haufig ben Borwurf machte, daß es im Bestrafen der Berbrechen und namentlich dann, weun Misfethater vom Leben jum Tobe follten gebracht werden, fehr graufam gemesen sei, so weiß man nicht, ob daffelbe nicht in noch boberm Grade von der Mofterlichen Criminaljustig im Mittelalter gilt. wohnlich hatte jeder Orden seinen Criminalcoder und dieser mar beson= bere forgfaltig, aber mit barbarifcher Strenge abgefaßt. Erwägt man das Berhaltnis des Berbrechens - zur Strafe, so schaubert man, wie 3. B. Entweichungen aus bem Rlofter, Ungehorfam gegen bie Dbern und bergleichen auf bas Grausamste geahubet murben. Man ubte in ben Wohnungen des Friedens, ber bruderlichen Liebe und ber Frommigfeit, eine Sarte, die ber burgerlichen Ceiminaljuftig in Form und Ausübung nicht nur nicht nachstand, sondern sie oft felbst überbot, da jene offentlich, diese aber im Geheimen an solchen Orten vollzogen murbe, mo man das Schreien und die Schmerzenslaute des Gemarterten nicht verfteben tonnte.

Torturen von mehr als einer Art find in dem Strafcoder der Franciscaner erlaubt und vorgeschrieben. Das perfonliche Rache ber Rlofterobern ober verlaumderische Infinuationen oft Ungluckliche in einen Berdacht brachten, wo man die Tortur anwenden durfte, wied daraus wahrscheinlich, daß man ein gerichtliches Berfahren anordnete, burch welches folder Willführ und Schandlichkeit follte entgegengetreten merben, eine Absicht aber, die selten erreicht und ofterer vereitelt murbe. Man sieht baraus, mas sich bie Bruber in einem Orden einander felbst autrauten. Wir ermahnen nur einige Strafarten, wie fie, aus ben Quellen geschöpft, in der pragmatischen Geschichte der vornehmsten Moncheorben (v. Muffon) im VI. Cap., überschrieben Rlofterzucht, erzählt werden. - Wir heben hier zuforderst die fogenannte Bei= Beltortur aus. Diese ist etwas gang anderes, als die sogenannte Disciplin. Gie besteht in einer Geißelung burch frembe Banbe. Der Richter bestimmt die Bahl ber Hiebe und das Instrument, womit der Inquisit gepeitscht werden soll. Bald geschieht es mit Stricken, bald mit Riemen, balb mit Spiggerten, bald gar mit Drabtketten. Die Scene diefer Geißelung ift fürchterlich. Der Pater Provinzial zählt die Streiche felbft an einem Rofentrange ab und gablt fo langfam, man zwischen jedem Streiche ein halbes Ave Maria beten tann, und ber Bruder. Peiniger peitscht so derb, daß der Inquisit, der boch wohl ans Beifieln gewöhnt ift, biemeilen ichon bei den erften Streichen ein lautes Geschrei erhebt. Gelten tommt der Delinquent anders aus dies fer Geene, ale mit Blut und Wunden bedeckt, in der traurigen Ge= stalt eines, der Spiekruthen gelaufen ift. Wer bachte bier nicht unwill: kubrlich an die russische Anute auf Tod und Leben? - Gine andere

Ant von Tortur nennt man die Tapillen. Es sind kleine Anochel, welche sich in den Füßen einiger Thiere sinden und den Würfeln ahmelich sehen. Sie werden mit einem Stude Holz von 3 oder 4 Schuh, welches die Italiener Stangetta nennen, von beiden Seiten auf die Anochel des Inquisiten getrieben, um diesen empsindlichen Theil zu drücken, und einen entsehlichen Schwerz zu verursachen.

Roch eine ber harten schweren Torturen ift die Feuertortur. ben altesten Beiten mar fie Grausen erregend. Der Inquisit mußte sich mitten in bas Torturgemach feten. Dan entblofte ihm die Fuße und schmierte ihm die Fußsohlen mit einer Speckschwarte. Dann feste man ein Beden mit glubenden Roblen vier Boll oder eine Dand breit von ben Fußsohlen und sengte und bratete bie Suge, bag bas Fett herausquoll. Diefe Procedur hat man abgeschafft. Soll und muß etwa noch eine Fenertortur gebraucht merben, fo befteht fie bei ben ehrmurbigen Minoriten barin: Man nimmt abgehartete Gier und macht biefelben im siebenden Waffer beiß. Diefe fiebend heißen Gier wickelt man in leinene Zucher, ftedt fie bem Inquisiten unter bie Achseln und lagt fie ein Credo burch unter ben Armen halten. Wenn ber Delinquent bas erftemal nicht bekennt, so wird die Procedur wiederholt. Ein Superior gu Genua erfand biefe Tortur, und da er die Folter und felbft die alte Keuerprobe umfonst versucht hatte, gelang es ihm durch biefe die Bahrheit heraus zu bringen. Schon beim britten Crede befannte ber Delinquent, der einen Mord begangen hatte, und entbedte zugleich alle Mitschuldige, da fie bann sammtlich zu den Galeeren verurtheilt wurden.

Eine der schauberhaftesten Strafarten war in den Franciscaners klöstern das sogenannte Begraben in pace. Nie hat man einer furchts baren Sache einen mildern Namen gegeben. Man verstand darunter das Lebendigbegraben det Monche und Nonnen. Den Ursprung leitet man vom Oriente her. Die alten Romer nahmen diese Strafart von

den Perfern an und übten fie an unteufchen Beftalinnen.

Gemeiniglich mar bie Strafe mit Domp und Ceremoniel verbunben, bamit fie mehr Schreden und Graufen verurfachen mochte. ber ging bie Degradation. Der Berurtheilte verlor ben Dondeftanb, und wenn er ein Priefter war, zugleich seine Prieftermurbe. jum Monche= und Priefterhabit gehorte, wurde iom ausgezogen, und der Inquifit mußte fich auf die Delinquentenbant fegen. Gegen ihm über lag bie Orbenbregel, welche er übertreten hatte, und die ihn jest richten und verbammen follte. Um ihn her waren alle Religiofen des Rloftere und fangen im tiefen Trauertone ben 108. Pfalm. jedem Berfe machte man eine lange Paufe. Inzwischen jog man ihm alle noch übrigen Kleidungsstucke aus und gerriß sie. Man schnitt ihm Bart und Saare ab, man schabte ihm die Saut von den gingern, man nahm ihm die Tonfur, indem man die oberfte Haut mit einem Scheeroder Federmeffer abloste, um ihm auf gewisse Beise die Consecration wieder zu nehmen, die er bei seiner Profes und Ordination erhalten hatte. — Und nun führte man ihn in pace.

Rachdem die Degradation des Monchs geschehen und das Urtheil vorgelesen worden, begleitete man den Degradirten in Procession zu seiner Ruhe. Bis auf den Rock entkleidet ging er bahin. Boraus der Kreuzträger mit umgekehrter Kapuze, hinter ihm die Kirchendiener

· mit ausgeloschten Lichtern, bei biefen zwei andere Geistliche bas Rauchfaß und den Weihkessel tragend. Auf dem Wege ging man mit lang= Alle Bruder schritten mit eingedrückter famen, pathetischen Schritten. Rapuze einher, die Augen zur Erde geworfen, das Geficht voll Befturzung und Trauer, die Sande unter das Scapulier gesteckt. gen Sterbelieder und Todtenmeffen im traurigen flaglichen Tone. Wenn man endlich an bem zu seiner Ruhe bestimmten Orte angekommen war, sang man noch das Libera, besprengte ihn mit Weihmasser und raucherte. Man gab ihm ein Brod von zwei oder brei Pfunden, einen Topf mit Baffer und ein brennendes geweihetes Und nun sentte man ihn in eine Gruft, welche in Form eines Brunnens oder vielmehr in Form eines Grabes ausgehöhlt und von allen Seiten bis auf den Eingang vermauert mar. Sobald der Berbrecher hereingelaffen worden mar, mauerte man den Gingang ber Gruft gu und ließ ihn darin umkommen. Die grausamste, fcbrecklichste To= besart von der Welt! Sie hat etwas noch Schrecklicheres, als die Strafen ber Bestalinnen. — Und bas Ceremoniel! — Man tann sich nichts fo Trauriges, fo Schaubervolles denken als bieg. Connte der Feierlichkeit ohne Wehmuth beimohnen, jeder Bruder schwamm bet einer so tragischen Scene in Thranen. Dag diese und ahnliche Nachrichten von der klofterlichen Strafgerechtigkeit keineswegs übertrieben find, hat noch die neueste Zeit gelehrt. Als die Franzosen auf \* spanischem Boden Krieg führten, fanden sie in den von ihnen besetten Kloftern nicht nur die scheußlichsten Gefangnisse, sondern auch Foltertammern und Marterwertzeuge, die man anderwarts gar nicht fannte. In Llorente's Histoire critique de l'inquisition d'Espagne, Paris 1815. Deutsch von Sod, 4 Banbe, Gmund 1821-22, findet man vieles bierber Geborige.

Nur der in Wahn und Irrthum befangene Zeitgeist mag folche Straf = und Todebarten entschuldigen, eine erleuchtete Beit schaudert bei bem Gedanken, daß ein solches Berfahren an Deten Statt finden konnte, welche ausschließend die Wohnsitze der christlichen Liebe und Frommigkeit fenn sollten. - Roch eine Frage drangt fich uns, ben Rindern einer spatern Beit, unwillführlich babei auf, namlich: Wie konnte die burgerliche Obrigfeit dergleichen Greuel dulben? Die Rlofterdialektik hatte sich auch hier vorgesehen. Sie argumentirte so; Ein Rloster muß bas Recht über Leben und Tob in Anfehung feiner Glieber haben. Ein Religiose wird durch Ablegung seines Gelübdes ein burgerlich Todter (civiliter mortuus), burch seine Gelubbe bort er auf ein Mitglied bes Staats, ein Burger bes Reichs zu fenn. Indem alfo ber Landesherr einen Orden bestätigt, so muß man annehmen, daß er bas Dajeftate= recht über einen Unterthanen, ber Religiofe wird, bem Pralaten übergebe. hierin liegt der Grund, warum jeber Orden, jedes Rlofter feinen Rerter hat, hierin ber Grund, warum jeder Orden fein besonberes peinliches Recht und feinen eigenthumlichen Criminalcober bat. -Dant fei es der fortgeschrittenen burgerlichen Gefeggebung, daß menigs ftens in einigen ganbern Europa's bergleichen Grundfate nicht mehr beachtet werden.

Mussen wir auch auf das Berdienst Berzicht leisten, eine erschöpfende Darstellung des innern Klosterlebens geliefert zu haben, so

hoffen wir boch, daß der Leser von uns auf einen Standort versett wors ben sei, von wo aus er wenigstens einige lehrreiche Blicke in das innere eigenthümliche Leben der Rlosterwelt wird thun konnen. Mehr in dies ser hinsicht zu liefern gestattet die Beschaffenheit und der 3weck dieses handbuchs nicht.

Bereits in dem ersten Abschnitte dieses Actikels haben wir gezeigt, in welchem Berhältnisse die Monche und Nonnen der frühern Jahr-hunderte ungefähr zum Klerus und zum Staate standen. Diese Unterssuchung wird aber noch anziehender für den spätern Zeitraum des Mitstellers seyn, wo das Klosterleben seine eigenthümliche Form und weiteste Ausdehnung erhielt. Wir sprechen also noch

VIII) Von dem Verhältnisse der Aldster zu der übrigen Welt. — Ganz natürlich nimmt unsre Darstellung den Gang, daß wir das Berhältnis der Klöster A. zu dem übrigen Klerus

und B. zu ben Laien beachten.

A) Verhaltniß zu dem übrigen Klerus, und zwar a) zu den Pfarrern und Weltgeistlichen. Ursprunglich waren die Monche von der Welt, ja von allen geiftlichen Rechten und Geschaften fo abgesendert, daß sie mit ben Pfarrern und Seelens sorgern in gar teine Berührung tamen. Allmalig aber anderten fich die Berhaltniffe. Mancher hielt es fur heilbringender im Rlofter gu beichten, taufen und begraben zu laffen. In folden gallen follte nach Borfdrift der Rirchengefete ber Beltgeiftliche feine Gebuhren unverfürgt erhalten. Allein dieß mar theils nicht zu controliren, theils verfuhren Laien und Monche dabei mit wenig Gewiffenhaftigkeit. Dagegen führten die Beltgeistlichen Beschwerden ungefahr in der Art: "Das "Monchegelübde vertrage sich nicht mit dem außerlichen, geschäftigen "Leben eines Seelensorgers, nicht mit Einnahmen für firchliche Berrich= "tungen, nicht mit der Anmagung, keinem Bischofe ober kirchlichen "Dbern unterworfen zu fenn. Auch begnüge man fich nicht bamit, im "Rlofter felbft bem Weltgeiftlichen zu nahe zu treten, fondern man "trachte auch auf alle Beife barnach, in den Besit von Pfarrstellen gu "tommen, und diese vom Rlofter aus verfeben zu laffen. Durfe boch "ben Gefeten nach fein Weltgeistlicher jugleich Abt, Borfteber ober "Mond fepn, warum also sollten biese ein Recht haben, aus ihren "Rreisen herauszutreten?" (Thomassin. P. II. l. 3. c. 19.)

Auf den Grund solcher vielfach und laut ausgesprochenen Klagen, sette Papst Caliptus II. noch im Jahre 1122 der altern Ansicht gesmäß, fest: Daß kein Wonch Beichte hören, Kranke besuchen, die lette Delung reichen und öffentlich Messe lesen durfe; und noch 1197 bestimmte Alexander III., daß die zum Kloster gehörige Gemeinde durch einen vom Bischose abhängigen Geistlichen verwaltet werden solle.

Runmehr ertheilten aber die anfänglich wohl höflich ersuchten Bis. schöse bisweilen jene Rechte, und dann war für den verlassenen Welts geistlichen nur im fernen Rom Husse zu suchen, wo sich die Ansichten allmälig immer günstiger für die Klöster gestalteten. Gleichzeitig mehrte sich durch Erwerbungen, durch Berleihung von Gütern u. a. m. die Bahl der Pfarreien, für welche Klöster Patronatsrechte auszuüben hatten, und hiefür wußten sie sich die nothwendige Beistimmung der Bisschofe zu verschaffen, die später, wie wir unten sehen werden, sich

auch biefen widerfesen ober papftliche Entscheidungen erlangen konnten. Auch erschien es nicht unnatürlich, daß die, oft am besten unterrichtes ten, am meisten dabei interessirten Monche alle ihnen weltlich angeho= renben Gemeinden, auch geiftlich verforgen mochten. Deshalb gab schon Urban II. (aber wohl nur im einzelnen) die Erlaubniß, Pfarreien mit Monden ju befegen; und Alexander III. vererdnete im Jahre 1179 gang allgemein, daß diese ben Bischofen vorgestellt und in ben von ih= nen abhängigen Kirchen angenommen werben durften. Denn wenn auch manche Rlofter, als solche durch papstliche Freibriefe gang dem Einflusse ber Bischofe entzogen wurden, so blieben doch die übrigen Rirchens und Rloftergemeinden gewöhnlich ihrer Aufficht unterworfen. ausnahmsweise ward dem Bischofe untersagt, einen vom Kloster als tuchtig in Borfchlag Gebrachten noch besonders zu prufen. man nun bieg und Aehnliches, besonders aber die ausgedehnten Privilegien, welche die Papfte ben spatern Bettelorden ertheilten, so erlangt man das, wahre und turze Ergebniß: Die Weltgeistlichen wurden durch die Blofter im boben Grade beeintråchtigt.

b) Von dem Verhältnisse der Bloker zu den Bischofe und Erzbischöfe behaupteten: Das Gelübde des Gehorsams, welches der Monch und der Abt ablege, gehe ohne Ausnahme auf alle geistliche Obern und die Rioster wären ihnen unbedenklich in jeglichem unterworfen. Auch sinz den wir, daß sie ihre Beistimmung gaben zu Anlegung von Klöstern und zur Veräußerung von Grundstäcken; daß Geschenke von Gelstlichen oder Laien an Rioster ihrer Genehmigung bedurften; daß sie die eigenmächtige Uedung von Pfarrrechten, die eigenmächtige Absehung von Weltgeistlichen durch die Tebte untersagten, daß sie solche Geistliche weiheten, gleich den übrigen behandelten, ja alle, ursprünglich einem Vischofe zustehnen, kirchlichen Handelten, dass auf 41 Tage für Pilger und andere, welche Geschenke darbrachten; der Erzbischof von Rainz

gab fogar einem Abte das Recht, die Inful gu tragen.

Dieg war allerdings die Prapis der fruhern Beit, wie wir mehrmals gezeigt haben. Allein spater entstand einerseits Ungufriebenheit ber Monche selbst über jene gesehliche Abhangigkeit, und umgekehrt griffen die Bischofe über bas gerechte Maag hinaus. Sieraus entstand nun Streit aller Art, und berjenige, bei bem beide Theile Sulfe such= ten, war der Papft. Achtet man nun auf diesen Rampf zwischen Bischofen und Rloftern, so neigte fich gewohnlich ber Gieg auf Die Seite ber Rlofter. Wenn namlich die Papfte auch aufangs ben altern Unfichten gemaß bem Bischofe bie bertommlichen Rechte zuwiesen, fo fchien es ihnen boch keine Berletung der Kirchengesete, wenn fie Rlofter unmittelbar in Schut nahmen, gleichfam für bieg ober jenes Rlofter Bifchof wurden und beffen Rechte und Pflichten übernahmen. frühern papftlichen Schusbriefe behalten zwar immer die Rechte bes Bischofs unangetaftet vor; aber ein, auch nur bebingt freies, mit Rom in nahere Berbindung getretenes Klofter, wurde weniger nachgiebig und wollte feinen jahrlichen Bins nicht umfonst borthin entrichten. Der Papft war zugleich ein machtigerer und boch auch wieberum ein ent-

fernterer Oberer. Das reigte die Klöster fich ihm anzuvertrauen, unb wiederum erhöhete er gern feine geiftliche Macht und feine weltlichen Dierzu tam, bag viele Grunder von Rtoftern gleich anfangs deren Freiheit vom bischöflichen Ginfluffe ausbedungen. Go mar 3. B. die fo machtige und weit verbreitete Congregation von Clugny allein bem Papfte unterworfen. Ferner gab es Gegenben, bie teinem Bischofsfprengel bestimmt zugewiesen ober unangebaut waren; mithin tonnte hier von Eingriffen in die bestehenden Rechte nicht die Rebe fenn. Der manches Rlofter blieb feinem weltlichen Stifter, bem Ros nige, unterworfen, ohne Dazwischenkunft eines Bifchofs ober Erzbischofs. Waren endlich auch beren Rechte in Freibriefen vorbrhalten, fo erzeugten doch Baun, Interdict, zwiefpaltige Bischofes und Papstwahlen u. a. Belegenheit und Bormande, fich einem Ginfluffe zu entziehen, welcher ber nachfte, wie ber drudenbste war. Und wenn gleich bem Bischofe einige Rechte und Gefchafte verblieben, welche tein anderer in ben Risftern vornehmen tonnte, fo murbe boch beren innere Gefetgebung immer freier, und felbst in Dinficht jener Geschafte ertheilte ihnen ber Papft oft die Erlaubniß, sich an einen andern Bischof zu wenden, im Falle ber bes Sprengels unangenehme Schwierigkeiten mache.

Durch diese und andere einwirkende Ursachen kam es nach und nach dahin, daß die ganze Alostergeistlichkeit, eine für sich bestehende Körperschaft, und alle Unterordnung unter Obere, die, ihres Ordens und den Papst ausgenommen, hörte auf. Rlostergeistlichkeit und Weltsgeistlichkeit standen als zwei selbstständige Halften der Airchenwelt einsander gegenüber, und vom Mönche auswärts durch Prior, Abt und Congregation stieg die eine, von Weltgeistlichen auswärts durch Bischof und Erzbischof stieg die andere Reihe hinauf dis zum Papste, dem Stellvertreter Christi auf Erden. Die Chrfurcht vor der Heiligkeit der Rönche und ihres Standes, ihre Erhebung zu den höchsten Stellen der zweiten Reihe, selbst zum papstlichen Stuhle, ihr großer weltlicher Bests und ihre Kenntnisse, der Vortheil des Papstes und tausend anzbere Gründe wirkten mit dazu, daß auch das bischössliche und erzbischöfzliche Ansehen durch die Klosterwelt beeinträchtigt wurde.

c) Von den Verhältnissen der einzelnen Klöster zu den Congregationen und größern Ordensverbindungen. Der Mangel, welcher durch die Ausschlichung des Bershältnisses der Klöster zu den Bischösen entstand, wurde zum Theil ausgefüllt durch die enge Verbindung der ersten unter einander und durch die neuen, mit mannigsachen Verfassungen versehenen Genossenschaften, welche unter dem Namen von Congregationen oder von besondern Orden, der abendländischen Klosterwelt ein neues Leben und eine versänderte Bedeutung gaben.

Fast allen klösterlichen Einrichtungen lag nämlich im westlichen Europa die Regel des heiligen Benedict zum Grunde; alle hatten in dieser Beziehung etwas Gleichartiges und Gemeinschaftliches. Aber jedes Kloster stand übrigens einzeln für sich und es sehlte ganz an verssassiger Berbindung und Unterordnung. Diejenigen Berbinz dungen, welche aus Freundschaft und vertragsmäßig zwischen einzelnen Klöstern ober auch mit Stiftern geschlossen wurden, hatten nur den Zweit einer wechselseitigen, gastlichen Aufnahme ihrer Glieder, bes wechs

selseitigen Lefens von Seelenmeffen bei Tobesfällen, ber Mittheilungen von Leichenreben und bergleichen. — Im 9. Jahrhundert finden fich zuerst Spuren von Genoffenschaften, jeboch ohne schnelles Wachsthum, und nur der Umstand, daß mehrere Klofter oft einem Abte untergeord= net, bag ben Mutterfloftern ein großer, bisweilen fogar brudender, Gin= fluß über die Tochterklofter eingeraumt murbe, beutet den Uebergang gu umfassenden Berbindungen an. Bulegt mar es aber febr deutlich zu fühlen, baß eine engere Gemeinschaft größere Rraft gebe, und die Rla= gen über die Ausartungen vereinzelter Monchstloster brangten zu Besferungen, welche theils in Erneuerung und strenger Befolgung ber beruchtigten Regel, theils in Aufstellung von Berfaffungsformen liegen muß= ten, an benen es, im engern Sinne, bisher gang gefehlt hatte. her entstanden nun mehrere große und berühmte Genoffenschaften, denen falt ohne Ausnahme die Regel des heiligen Benedicts jum Grunde lag; die Bufate berfelben betrafen größtentheils das Ginzelne des taglis chen Lebens. Bielleicht murbe man hierbei nur angstlicher und einseis tiger, wo man glaubte vollkommener zu werden. Daß aber die lange vernachlaffigte Regel nun, bes neuen Gifers halber, in ihren Saupt= theilen wieder befolgt wurde, mar gewiß ein Gewinn.

Die alten Benedictiner schlossen sich größtentheils an eine ober bie andere von ben neuen Genoffenschaften an, und wenn auch nicht mehr alle durchaus gleichformig maren, so blieb boch allen eine Grundform und die früher ganz lose Berbindung des Ganzen ward in den ein= zelnen Genoffenschaften weit enger; fie erhielten einen Mittelpunct mit größerer Gewalt, einen oberleitenden Abt, oder eine oberleitende Behorde und Hauptversammlungen oder Generalcapitel nach mannigfals tiger Weise und mit verschiedenen Rechten und Pflichten. Die bochfte Gewalt im Orden, gewöhnlich also der Abt bes Hauptklosters und die Hauptversammlung, trat in die Rechte des Bischofs. Jener visitirte alle Rlofter, ohne feine Erlaubniß fanden teine größern Unleihen, teine Beraußerungen, Besetzungen und Ginsetzungen fatt, ihm gelobten bie einzelnen Borfteber Gehorfam u. f. w. Jedes Rlofter mußte die allgemeinen Berfammlungen beschicken, um über das Beste des Ordens gu berathen, Beschlusse zu erfahren und ihnen zu gehorchen. und Borguge des Stammklofters und des Sauptabtes maren mithin sehr bedeutend, und fie mußten sich überdieß auch wohl Geschenke und - Wortheile außerer Art zu verschaffen. Andererfeits machte aber befonbers das Abhalten ber Generalcapitel bem Stammflofter große Roften und Auslagen, so daß die Cisterzienser schon im Jahre 1152 festsetzten, Niemand solle über eine gewisse Bahl Pferde und Diener mitbringen oder über die gesetliche Beit verweilen. Wer diese Geset über= trat, mußte fasten, und Wein ward mahrend der Beit so gablreichen Besuches gar nicht gereicht.

Offenbar gewann durch diese Einrichtung das Klosterleben an Bussammenhang und Haltung, und wenn auch die Aufsicht vom Mittels puncte her nicht blos, streng, sondern bisweilen auch etwas willführlich war, so rettete doch auch die Kraft und der Schutz des einigen Ganzen vor vielen erheblichen Gefahren. Nur diesen großen Genossenschaften und den Papsten verdankten es die Kloster, daß sie nicht schon damals größtentheils aufgelost und secularisit wurden. Welche Wacht, Aus-

beritung und Einfins aber solche Congregationen haben mußten, geht daraus hervor, daß z. B. unter dem Rloster Cave (im Ronigreiche Reapel) 120 Klöster und 830 Kirchen standen (Halyot V. c. 26.). Der Orden der Pramonstratenser zählte 80 Jahre nach seiner Stiftung 24 kandschaftsmeister, 1000 Aebte, 800 Propste, 600 Ronnenklöster n. s. w. (Bergl. Plancks Geschichte der Gesellschaftsverf. 111. 2. 497.). Die meisten Klöster waren klug genug, den Bortheil zu erkennen, welscher aus dem Berhaltnisse zu dem größern Ganzen für sie entstand. Einzelne suchten indessen jest eben so von den Ordensverbindungen frei zu werden, wie früher von dem Einflusse der Laien und der Bischöse. Zu einer solchen Bereinzelung doten jedoch mit Recht die Papste nicht die Hand, sondern sie traten, wenn etwa die Schlüsse der Hauptverssamblungen nicht gehörig gehalten wurden, bestätigend und verschärssend hinzu.

Innocenz III. verordnete, daß die Klöster einer Landschaft, welche in keiner Gesammtverdindung standen, dennoch alle brei Jahre Bersammlungen unter der Leitung von zwei Cisterzienserabten halten sollten, welche sich noch zwei andere Tebte zum Beistand wählten. Uebrigens wollte dieser große Papst, daß solche Beauftragte, daß überhaupt die Einwirdung des Ordenslebens keineswegs die Rechte der Bischose, vernichten, sondern eine wechselseitige Beodachtung, eine verdoppelte Wachsamkeit eintreten, und gegenseitige Bewerkungen und Beschwerden zur Entscheidung an ihn kommen sollten. Dieser Gedanke ward jedoch nachher nicht weiter ausgebildet, er kam nicht allgemein zur Anwendung. Ohne papstliche Genehmigung durste Niemand eine neue Genossenschaft bilden, und da die bisherigen jedem Iwecke zu genügen schienen, so verzot Innocenz III. im Jahre 1216 auf der lateranischen Kirchenverssammlung ein für allemal das Errichten neuer Orden.

d) Dom Verhältnisse der Aloster zum Papfte. Die Freibriefe, welche die Papste den Klöstern ertheilten, enthielten anfangs fast nur geistliche Befehle gegen Willtühr und Gewalt; allmähelig aber wuchs die Jahl der Bestimmungen und der positiv zugesprochenen Rechte über alle Erwartung, ja über billiges Maaß hinaus. Volgende Puncte sind aus solchen Freibriefen hergenommen:

an) Der Bischof barf sich nicht in die Wahl bes Abtes mischen, für seine Verrichtungen (Weihe, Einsetzung, heiliges Del u. s. w.) kein Gelb verlangen, keinen Bann sprochen gegen Monche oder gegen Leute des Klosters, welche mit dem Zehnten in Rücktand bleiben. Was der Bischof etwa verweigert, wird der Papst geben, wenn man sich unmittelbar an ihn wendet.

bb) Kein Bann, kein Interdict gilt für das Kloster, wenn nicht ber Papst dies ausdrücklich besiehlt.

co) Der Papft halt über die Unverletlichkeit ber Klofterguter und fraft jeben Gingriff in diese Bergunstigungen.

de) Das Rlofter barf Beiftliche und Laien aller Art aufnehmen.

ce) Das Zeugniß der Monche gilt in ihrer eigenen Sache. Sie können sich durch teine Bürgschaft verpflichten.

ff) Sie sind frei vom Zehnten und Auflagen, frei von der weltz lichen Gerichtsbarkeit und der Pflicht, auf den bischöflichen Spnoden in Aloster gehalten Gigel handbuch IV.

werben, ober ein Bischof sich aus andern Grunden und zu andern Zweden selbst einlagern.

gg) Riemand darf innerhalb bes Rlosterbezirts Rapellen, Got-

tesacter und bergleichen anlegen.

hh) Das Rlofter barf jeden bannen, der ihm zu nahe tritt, und bie hiervon benachrichtigten Bischofe sollen diesen Bann anerkennen.

ii) Es barf Kirchen bauen und mit Kreuzen bezeichnen, Geschenke und Bermachtnisse annehmen, ohne daß Laien oder Pralaten berechtigt waren, Abzüge zu machen.

kk) Mehrere Klöster erhalten für die sie an gewissen Zagen Be-

, suchenden, Ablaß auf zwei bis sieben Jahre.

Man sieht aus diesem kurzen Auszuge, wie groß die Begünstis gungen waren, welche die Kloster durch papstliche Freidriese erhielten. Man würde jedoch dessen ungeachtet irren, wenn man glauben wollte, dieselben seien im vollen Umfange beachtet worden. Die Laien nannsten entweder dergleichen Freidriese erschlichen, oder sie bezweiselten übers haupt die schrankenlose Bollmacht des Papstes. Von den Laien mußten darum oft die Kloster am meisten leiden, ehe der entsernte Papst zu Hülse kommen konnte. Wiederum blied diesem oft nichts übrig, als seine Hülse durch Bischose und Erzbischose zur Bollziehung bringen zu lassen, welche sich natürlich in solchen Fällen nicht sehr beeilten, die

Laien zu bannen und die Geiftlichen abzusegen.

Endlich war der papstliche Schut selbst nicht ohne Unbequemlich-Buvorberft mußte das Rlofter in der Regel eine jahrliche Abgabe übernehmen, welche von einem Goldstude bis 12 und auch wohl bober hinanstieg. Dierzu tamen die Rosten ber Ausfertigung und ber bei jedem neuen Papfte gesuchten Erneuerung der Freibriefe, die Roften der nothwendigen Reisen nach Rom u. a. In unruhigen Zeiten zahlte man zwar oft viele Jahre lang teine Abgabe nach Rom, aber fie murbe barum nicht geschenkt, sonbern in gunftigen Zeiten beigetrieben. Uebris gens steigerten sich die papstlichen Unmagungen immer hober. anfangs höflichen Empfehlungen zu Pfrunden wurden allmählig Gebote, die man nicht umgehen durfte, ohne wohl gar gebannt zu werden, und aus dem Gide, welche Bischofe und Aebte feit dem Anfange des 13. Jahrhunderts dem Papste schwuren, ließ sich allerdings Unterwerfung jeglicher Art herleiten. So erfuhren- benn auch die Kloster, daß die papstliche Bevormundung, die ihnen früher so wohlthatig gemes fen war, bochft brudend und laftig werben tonnte.

B) Von dem Verhältnissen der Alöster zu den

Laien.

a) Ju den Candleuten. Im allgemeinen läßt sich turz behaupten, daß sich die Klosterbauern besser befanden und milber behauebelt wurden, als die der Laien und selbst der Stiftsherren. Es war kein Einzelner im Kloster so bestimmt zum Eigennutz angeregt, es hatte kein Einzelner bei etwaigen Erpressungen so bestimmten Vortheil, und zu dristlicher Milde trieb die geistliche Stellung, das Klostergesetz und das Klostergelübde. Auch hier galt das Sprüchwort: Unterm Krummsstabe ist gut wohnen.

b) Von dem Verhältnisse der Klöster zu den Städten und Bürgern. Das es die Bürger bei dem allge-

meinen Sinne ber Beit nicht an Chrfurcht gegen bie Riofter und an Schenkungen haben fehlen laffen, ift fo gewiß, als daß aus ben Eigenthumsanspruchen und Bechselverhaltniffen Streit entfteben mußte, inse besondere wenn Riofter Rechte der Burger und ber Stadtobrigfeit für fich geltend machten, oder in diefer hinficht Freibriefe bei weltlichen und geiftlichen Obern auswirkten. Go hatte g. B. das Rlofter Weibenftephan eine große Bahl Sandwerter, Bierbrauer, Beinschenken n. a. m. in ber Stabt Freisingen, welche in Sinficht auf Rlagsachen, Boll und Abgaben und bergleichen viele Borrechte vor ben Stabtburgern verfangten. Eine folche Burudfegung und nachtheilige Stellung in hinsicht ihres Gewerbes wollten diese naturlich nicht dulden, und bas Rlofter fand gerathen in Manchem nachzugeben, befonders aber die Brauerei in feine eigenen Mauern ju verlegen. Umgefehrt finden fic Beispiele, wo Stadt = und Dorfgemeinden Unspruchen entsagen und die Schöppen nebst den Stadtgrafen das Rothige hieruber beglaubigen. Mehrere pommersche Stabte (so Barth und Aprit) liegen sich im Jahre 1255 vom Fürsten von Rugen versprechen, daß ohne ihre Buftimmung in ihren Mauern und auf ihrem Gebiete tein Rlofter durfe angelegt Strenger, als je bie beutschen Stabte, verfuhren die italienischen, befonders nach dem Conftanger Frieden, gegen die Rlofter, fie beschränkten ihre Rechte so viel nur moglich, und verlangten, bag fie zu ben öffentlichen Laften unentgeltlich nach Rraften beitragen mochten.

6) Von dem Verhältnisse der Aloster zu dem Ein fehr großer Theil ber Klofter erwuchs unmittelbar aus ben Stiftungen und Schenkungen ber Ebeln, Grafen, Fürsten und Ronige, und nicht minder oft bankten jene ihre Erhaltung bem Schute und ben Schutbriefen berfelben. Andererfeits gereichten bie Rlofter auch jenen zu großem Bortheil, und so wie man in unsern Tagen wohl bie fiebenden Deere jum Unterkommen nachgeborner abeliger Gohne gehalten hat, so erfüllten bie Kloster bamals im verdoppelten Maaße biesen Brect, weil fie nicht blos bie Gohne versorgten, sonbern auch fur bie unverheiratheten Tochter eine Buflucht eroffneten. hierauf hatte jedoch ursprünglich ber Abel tein ausschließendes Recht, und erft spater verlangte man zur Aufnahme in einzelne Rlofter die Geburt von abelichen Daß aber die bei Stiftung eines Rlofters vorbehaltenen Meltern. Stellen vorzugsweise diesen gegeben murben, versteht sich von selbst. Ein solches Borrecht murbe auch zugestanden, wenn Aeltern ihre Rinber, wenn sich alte kinderlose Cheleute in ein Rloster einkauften. freundlich nun die Berhaltniffe von dieser Seite erschienen, so maren sie boch zuweilen bedenklich, ja gefährlich. Bebenklich mar es, wenn ein Kloster an Abeliche Geld lieb; benn ber eine ober ber andere Theil . pflegte über zu niedrige ober zu hohe Binfen und Bergutungen zu flas gen. - Bebentlich war es, Grundstude bei Gelbvorschuffen als Pfand ju geben ober ju nehmen; benn oft ließ man bie jur Ginlosung gefette Frift verstreichen und einer von beiden Theilen litt bedeutenden Schaden. In den Beiten ber Rreugzüge hatten jedoch die Rioster weit ofter Bortheil, als Schaden bei solchen Geschäften, indem der Pfandgeber oft nicht jurudtehrte, und bann bas Grundstud für ben geringen Pfandschilling dem Darleihenden verblieb. Nur schwiegen die Berwandten keineswegs immer fill und hatten gern bem Riofter alles wieber abgenommen, mas ihre Borfahren biefen überlaffen hatten. Richt solten mußte bann ber Abt in ben mittlern Ausweg willigen und bem Fordernden einen Theil der Guter als Lehn zurüchverleihen, ober felbst eine Abgabe übernehmen. Bon hier war ber Uebergang zu heftigen Magregeln nabe. Maetgraf Otto von Meißen hatte ums Jahr 1190 bem Kloster Belle jum Seil seiner Seele 8000 Mart Silber gegeben. Als aber deffen Sohn Albert, der mit dem Bater in 3wist gelebt hatte, nach Belle tam, forderte er bas Geld zurud. Boll Bertrauen auf die Beiligkeit des Ortes legten es die Monche auf dem Altare ber Mutter Gottes nieder, allein Albert nahm es unbekummert mit bin= weg. - Defters gingen aber auch die Unbilden von dem Adel aus. Die Rlofter mußten dann Geld gablen, Lehne geben, Land abtreten, Jagdbienfte leiften, Sunde futtern, theure Regentleider taufen u. a. m.; und je triegerischer die Zeiten, defto mehr Willtuhr, ichon um besmillen, weil bann bie geiftlichen Gegenmittel am wenigsten Ginbruck mache Wechselte Macht und Einfluß, so tam freilich oft die Reihe schweren Bugens an die Abelichen, und Bergabungen an dieselben, Lehne und bergleichen murben ihnen nicht blos wieder abgenommen, fonbern sie mußten noch überdieß zugeben und Rirchenstrafen leiben.

- d) Von dem Verhältnisse der Aloster zu den Kloster = und Schutvoigten. Da wir Mehreres über diesen Segenstand bereits in dem Artifel: Rirchliche Beamte, Die nicht blos liturgische Geschäfte verrichteten, und auch nicht immer Rleriter maren. 23d. III p. 428 ff. erinnert haben, fo tonnen wir uns hier turger faf= Schon fruh entstanden, wie wir bort gesehen haben, in den bischöflichen Sprengeln sogenannte Dekonomen, denen die Berwaltung ber firchlichen Guter anvertraut mar. Sie mußten, wie wir bort gefehen haben, Rleriker sepn. Die anfanglichen Rlofter mit noch beschränktem Eigenthume mochten diese Ginrichtung von ber später soge= nannten Beltgeiftlichkeit angenommen haben. Allein als die Rlofter mehr Eigenthum erhielten und großere Gemeinheiten fich bildeten, anderte fich bieß. Das Gelubbe schied bie Monche einerseits von der Welt, andererfeits aber standen fie mit den Weltlichen in fo vielen Berhaltnissen (in hinsicht auf Rechtspflege, Steuererhebung, Steuerzahlung und bergleichen), daß fle Laien gur Uebernahme folder Geschafte aufsuchen mußten. Doch mehr bedurften fie eines angesehenen, machtigen Mannes, der fie gegen Angriffe schutte und ihre Fehden führte. lich waren fle burch ihr Grundvermogen, ihre Lehne und bergleichen zu Reichsbienst und Krieg verpflichtet, welchen der Rlofter=, Raft = ober Schutvoigt übernahm. Mithin erscheint beren Dasenn so nothwendig, als heilbringenb. Aber aus nabe liegenben Grunden artete biefes Berhaltniß nur zu leicht und zu oft aus. Es murbe zu weitlauftig fepn, alle diese Ausartungen besonders aufzuzählen. Folgende aus Klagschreiben, Freibriefen und Bertragen mit Schutvoigten entnommene Puncte werfen ein naberes Licht über bas gange Berhaltniß.
- 1) Niemand soll sich zum Boigt aufdrängen (ein Abelicher, ber sich aufdrängte, warb vom Erzbischofe gebannt. Gudeni cod. I. 466.) Mißbrauch ber Stelle beenbet das Anrecht.
  - 2) Niemand foll die Schutvoigtei an einen Pritten veräußern,

vertaufchen ober verpfanden; Riemand fie theilen ober einen andern jur Geschäftsführung bestellen.

3) Die Boigte sollen ihr Amt nicht in ein erbliches verwandeln, ober gar ein Weiberlehn daraus machen. Sie sollen kein Erbrecht an geists

lichen Grundfluden erwerben.

4) Der Boigt barf die Unterthanen nicht besteuern (wie dieß zur Berbeppelung des Druckes wohl geschehen war), er darf sie nicht schlasgen oder sonst übel behandeln; er darf kein Sericht halten ohne Zuzies bung der Schöppen, welche in der Regel aus Leuten des Klosters genammen werden.

5) Er hat kein Gericht über bie Monche; ja innerhalb bes Rlos fiers besteht ein Bezirk, wo allein ber Burgbann bes Abtes gitt.

- 6) Der Boigt darf tein Land in Zins austhun, teine heimgefals lenen Grundstücke in Besitz nehmen, teine Pachter, Meier, Schulzen und Dienstboten ansehen oder absehen, teine Bußen eigenmächtig aufzlegen, Lieferungen oder Borspann verlangen; er darf sich innerhalb des Alosters nicht anbauen und daselbst wohnen.
- 7) Ueber die Sonderleute, d. h. diejenigen, welche unter bem' Abte fteben, hat er gar tein Recht.

8) Er darf Leute nicht (wie es manchmal geschah) qualen, bis fie auswandern, nicht ihre dadurch erledigten Sofe in Beste nehmen.

9) Die Uebung peinlicher Gerichtsbarkeit verbleibt in der Regel bem Boigte; aber er soll sich mit dem dritten Theile der Gerichtsein= nahme begnügen. Er soll, so feten andere Bertrage fest, nur auf Berlangen des Abtes und mit dessen Zuziehung Gericht halten.

10) Er wird nur verpflegt, wenn er im Rloster etwas zu thun bat; keineswegs aber wird ihm Effen zugeschickt ober nachgeschickt.

11) Es wird bestimmt, wie viel der Boigt erhalten soll, Geld, Bein, Bier, Fische, Fteisch, Ganse, Hühner, Eier, Rase, Gebühren, Absahrtsgeld, Schaarwert, Nachtlager n. s. w. Tros aller dieser und ahnlicher Bedingungen sehlte es doch oft den Klöstern an Macht, sie aufrecht zu erhalten, und nur selten ersetzen reuige Boigte auf dem Todbette den angerichteten Schaden oder entsagten ihren Unsprüchen. Auch achteten die Nachsolger nicht immer die Bewilligungen ihrer Borganger. Waren jene minderjährig, und gelang es dem Ibte die Borzmundschaft über dieselben zu erhalten, so wurde, wo nicht bleibender Bottheil erstritten, doch kinstweilige Ruhe herbeigeführt.

Wie viel eine Schufvoigtei einbringen konnte, geht, um ein Beisspiel zu geben, daraus herbbr, daß der Herzog von Zähringen für die von St. Gallen im 12. Jährhunderte 4400 Mark Silber bot, und saft noch mehr lieferten im Verhältniß manche kleinere Klöster, so daß auf diesem Wege mittelbar ein Theil der geistlichen Güter und Ein=

nahmen in weltliche Sande gurud flog.

e) Don dem Verhältnisse der Aloster zu Konisgen und Kaisern. Die Raiser stifteten viele Klöster vom Reichszund Erbgute, und wirkten nicht selten bei den geistlichen Obern dahin, daß sie große Borrechte bekamen oder dem Papste selbst unmittelbar unterworfen wurden. Dazu boten diese nicht allein gern die Hand, sondern stellten auch wohl im Allgemeinen den minder willsommenen Grundsat auf: Stiftungen, die im Wesentlichen unmittelbar unter

en Ronigen fianben, mußten auch unmittelbar bem Papfie unterworin senn. Borsichtige Klöster ließen sich gern vom Kaiser und vom dapfte Freibriefe geben, und inebefondere ihre gegenwartigen und tunfs gen Besitzungen bestätigen; bann fehlte, wie sich auch die Beiten stells en, die Sulfe felten gang. In der Regel war es Gewinn, fich ohne wischenperson an den Konig wenden, ihm leisten, liefern und zahlen u durfen, obgleich Rlofter fich, auf den Fall ploglich eintretender Ges ihr, auch mohl bie Erlaubnig ausbedungen, einstweilen einen nabern Schutherrn anzunehmen. Um nothigsten mar biefer oft in Stalien egen die Stadte; benn bie taiferlichen Freibriefe galten bafelbst meniger le in Deutschland. Im Gangen betrafen diese Freibriefe vorzugemeise ie weltlichen, wie die bes Papstes die kirchlichen Rechte, g. 23. ehnsmannen burfen ohne Unfrage dem Rlofter Schenkungen machen, as einkommende Wehrgeld gehört dem Abte und den Monchen, nicht em Boigte. Das Kloster foll, wenn der Raiser in der Rabe Sof alt, nicht mit Einlagerung beschwert werden, und ist nur im Nothalle verpflichtet, feine Gesandten aufzunehmen. Innerhalbe einer bes timmten Bannmeile barf tein Bergog, Graf ober Markgraf Gericht alten, Leistungen verlangen oder sich sonft einmischen. Das Rlofter st frei von Bollen für alles, mas es tauft und vertauft, ober menigs tens für seinen Bedarf an Wein und Lebensmitteln u. f. m.

Ohne die Gegenwirkung der Kirche durften dennoch die meisten kloster, schon mahrend des Mittelalters, allmählig in weltliche Hande ekommen seyn. So hatte, um nur ein Beispiel anzusühren, Wilselm I. von England bei seinem Tode (außer dem Erzbisthume Canserburp und den Bisthümern Salisbury und Winchester) zwolf der eichsten Abteien unbesetzt in seiner Hand. Noch österer bewirkten Kosige die Besetzung der Abteien entweder auf löbliche oder auf tadelnse verthe Weise. So wurde z. B. auf Otto's I. Empsehlung ein zwolfzähriges Mädchen Aebtissin, und umgekehrt konnte Friedrich I. besaupten, daß nach der Abnahme des königlichen Einslusses, viel schleche ere Personen als vorher, zu geistlichen Würden und Aemtern kämen.

f) Von der Gerichtsbarkeit der Alofter. Der Ugemeine Grundsat, das Geistliche für ihr Gut und für ihre Persozien von jeder weltlichen Gerichtsbarkeit frei seien, nahmen auch die klöster und Mönche sür sich in Anspruch, und machten ihn in demselben Maaße geltend, wie jene. Nicht selten erstritten sie ebenfalls sür ille ihre Leute die eigene Rechtspflege, und wo man die Befreiung von en Rechtssprüchen der höchsten Landesbehörden noch nicht einräumte, ieß man sie doch für die niedern Stollen gelten. Wie durch die von en Königen bewilligte Bannmeile aller weltliche Einfluß innerhalb derzelben aufhörte, ist schon gezeigt worden. Ohnedieß befreieten Gelübde ind Kirchengesetze die Mönche von manchen Formen, denen sich Laien interwerfen mußten; doch waren jene, wenn sie über ihre Mitbrüder eugen wollten, zum Side verpslichtet, sobald ihn die Gegenpartei sicht erließ.

Trot aller Begünstigungen mußten die Rloster oft sehr langwiesige und kostspielige Processe führen, und Abeliche und Stabte erschwersen (über jene Borrechte zornig) auf alle Weise deren Fortgang. Nun ahm sich der Papst zwar der Rloster gegen die Laien bei allen Fragen

über bie Gerichtsbarkeit ans bag er biefelbe aber für fich behielt, hatte bismeilen ebenfalls drudende Folgen. Dieß ergiebt fich sogar aus papftslichen Freibriefen, wonach der Abt und die Rlosterleute nicht von papffslichen Gesandten außerhalb eines gewissen Sprengels und nicht über eine bestimmte Entfarnung von ihrer heimath vorzeladen werden sollen.

Der Umfang der von kaien an die Klöfter ausdrücklich überlassenen Gerichtsbarkeit war nicht immer gleich; auch ist der Gerichtsvoigt nicht seiner vom Klostervoigte verschieden. Bereinigten sich beide Aemter in einer Person, so gestaltete sich Manches anders, als im umgekehrten Falle. In der Regel hatte kein Kloster den Blutbann, sondern liesferte die Berbrecher an die nächsten Zentgerichte ab, doch sindet sich, daß ihnen (trop des Grundsapes: die Kirche trachte nicht nach Blut), die Handhabung der peinlichen Gerichtsbarkeit nicht selten verlieben wurde.

Die Rlofter behaupteten, daß Berbrecher eine fichere Buflucht in ihren Mauern finden mußten, und Laien, die fich g. B. im Jahre 1240 daran nicht kehrten, mußten in einem englischen Rlofter Rirchens buffe thun und murden gegeißelt. Mehrmals baten Monche Berbrecher vom Tobe los und kleideten fie ein; ja Ronig Roger von Sicilien gab bem Abte von Cava das außerordentliche Recht, daß er Berbrecher, die gum Tobe verurtheilt morden, begnadigen durfe, fofern er ihnen begegne ober an den Ort ihrer haft tomme. Begunftigt waren auch bie Rlofter, mas ben Reichsbienft und die Lehnsverhaltniffe betrifft. Rlofter hatten Leben und gingen zu Leben, und mußten im Nothfalle ihre Rloftermannen ftellen. Auch die Steuerfreiheit genoffen fie in eben dem Maake, als sie überhaupt von der Rirche und für die Rirche verlangt murbe. Jedoch geriethen fie hier oft mit Bischofen und Weltgeistlichen in Collision, und taiferliche und papstliche Bustimmung mußte in manchen Falten mit ichweren Roften ertauft werden. . Bon Grundftuden, welche ein Rlofter urbar machte, brauchte es in ber Regel feinen Behnten an Belt= geistliche zu geben. Ausdehnung bes Behntrechtes auf ungewöhnliche Gegenstände gelang ben Rloftern selten. Go sagten z. B. die Fischer, als man in den Niederlanden den Heringszehnten verlangte, sie wolle ten liebet die Monche becimiren. - Mit den Burgern in den Stabten wechselten gute und bose Berhaltniffe. Das, mas' man bem Rlos fter, fo lange es Burgerhaufer und Stellen felbft befaß, jugebilligt hatte, hielt man mit Recht fur erloschen, wenn diese wieder in gaienbande tamen. 3m. Bangen befaß die Rloftergeistlichkeit so viel Unfeben und Gewalt, daß sie Unbilliges in der Reget zurückweisen, ja sich bisweilen dem Billigen entziehen konnte; wenn sich aber, mas- seit der Mitte des 13. Jahrhunderts ofter vortam, Konige und Papfte über ihre Besteuerung vertrugen, und einer dem andem fein Theil abgab, ba hatten alle Auskunftsmittel ein Ende, man mußte gehorchen. -Bulest fei noch die Rebe

g) von der Gewalt, die man oft gegen Klöster ausübte. Obyleich aus dem Bisherigen hervorgeht, daß das strenge Recht nicht immer gegen die Klöster beachtet wurde, so geben wir doch noch einige Beispiele von frevelhafter gegen sie ausgeübter Willführ. Bie sehr man sich davor fürchtete, zeigen papstliche Freibriefe, worin es heißt: Niemand solle in den Klöstern stehlen, rauben, Feuer anlegen, Reuschen gefangen nehmen oder tobten. Und in der That kam es

mehrere Male so weit. Ein Abt z. B. beklagte sich bei Innocenz III., baß ihn die Ministerialen eines Grafen thatlich gemißhandelt hatten. Im Jahre 1231 vertrieben Unberechtigte alle Monche aus einem baieris schen Kloster und setzen sich darin fest, die Herzog Otto sie bezwang und einige aufhängen ließ. Richard Löwenherz erpreßte auf das gewalts samste viel Geld von den Cisterziensern, nachher aber kam es ihm nicht darauf an, vor den versammelten Aebten, angeblich knieend um Werzeihung zu bitten; nur an Rückgabe des Erpreßten war nicht zu denken.

Am äegsten ging es indeffen wohl in Italien her. Go verbranns ten Uebelthäter im Jahre 1106 die Saaten des Klosters Farfa, pluns derten dasselbe, machten aus den heiligen Sewändern Soldatenhosen, setzen einem Esel die Abtsmütze auf, redeten ihn spottend an: Gebt den Segen, Herr Abt! Hierauf zwangen sie einen Monch, die Schamstheile und den Hintern eines Esels zu kussen, schaukelten einen andern nacht mit einem alten Weibe in eine Grube, schaukelten eine Nonne hin und her, nachdem sie dieselben bei den Beinen aufgehangen hatten. In solchen schandbaren Fällen waren die härtesten Kirchenstrasen nicht zu streng. Wisweilen aber hatten doch die Päpste Veranlassung, eins zelne Mächtige zu schonen, oder ihr Bann blied lange ohne Wirkung. Auf Mantua z. B. lastete, weil einige im Kloster geplündert hatten, das Interdict vom Jahre 1244 bis 1277. Man wollte keine Genugsthnung leisten, oder die Unschuldigen konnten sie nicht erzwingen, oder man brachte überhaupt den Spruch nicht schnell in Erfüllung.

### Musit,

und zwar Instrumentalmusik, weil von der Vokalsmusik im Kultuß der Christen bereits im Artikel Gesang die Rede gewesen ist.

I. Rame und Begriff der Instrumentalmusik und ihr Gebrauch bei gottesdienstlichen Feierlichkeiten im heidenischen und jüdischen Alterthume. II. Dieser Analogien der driftlichen Vorzeit ungeachtet sindet man doch im driftlichen Alterthume mehr den Gesang als die Instrusmentalmusik ausgebildet. III. Kur nach und nach geswinnt diese Gattung der Tonkunst im christlichskischen Eeben Eingang und ihre höhere Ausbildung gehört mehr der neuern und neuesten Zeit an.

Literatur. Gerbert de cantu et musica sacra. Typis San Blasianie 1774. Tom. 1. p. 87 segq., besonders aber Tom. II. 1. 111. e. 3. aberschrieben: De organis allisque instrumentis musicis in coclesiam inductis. — Bingh. l. l. Vol. VI. p. 26, wo einiges von bem Tabel ber musicae theatralis beim Hieronymus vorkommt. --Pellicia de politia eccles. Tom. I. p. 256. — Blackmore 1r Thl. p. 325. — Flügge's Gesch. des deutschen Rirchen : u. Predigtw. Thl. 1. p. 125. — Fortel Gesch. der Musik. Lpz. 1788. 2 Thle. 4. — J. E. Bausner Geschichte bes driftlichen, insbesondere bes evangel. Rirchengefangs und der Kirchenmufik von Entsteh. des Christenthums an bis auf unfere Beit. Queblinb. 1884. 8. — Für das Neuere besonders das nügliche Bert: Encotlopabie ber gesammten musitalischen Biffenschaften, ober Universallepiton der Tontunft, bearbeitet von Fint, de la Motte Fouqué, Dr. heinroth u. a., unter Redaction des Dr. Guftav Schilling. 4 Bde. Stuttgart bei Kohler 1885. Es gehören bes in alphabet. Ordnung. sonders hierher die Art. Musit, Instrumentalmusit, - Blaginstrus mente, - Orgel, - Cantaten, - Miffen, - Motetten, - Cans torien u. a. Als dronolog. Leitfaben, um die allmählige Ausbildung ber Inftrumentalmufit nachzuweisen, ift auch febr brauchbar: Geschichte

11

7 7

~

7.7

2.1

:7

: 1

-

t

- |

der europäisch = abendländischen oder unfrer heutigen Musik, Darstellung ihres Ursprungs, ihres Wachsthums und ihrer stufenweisen Entwickes lung. Bon den ersten Jahrhunderten des Christenthums dis auf unfre Beit. Får jeden Freund der Tonkunst, von R. G. Riefewetter. Leipz zig bei Hartel 1834. 4.

1) Name und Begriff der Instrumentalmusik und ihr Gebrauch bei gottesdienstlichen Feierlich keiten des heidnischen und judischen Alterthums. -Es ist bekannt, dag das dem Griechischen entlehnte Wort Dufie ursprünglich von sehr weiter Bedeutung mar. Die Griechen verftanden darunter die fogenannten Musenkunfte, vorzüglich Tonkunft, Dichtkunft und Redekunft. Spater wurde der Name Dufit blos auf die Kunft durch Tone das Gemuth angenehm anzuregen übergetragen, und schied fich bald in Die Bokal: und Instrumentalmusik. Erstere besteht aus Tonen der menschlichen Stimme, lettere wird blos von musikalischen Instrumenten ausgeführt. Daß alle Instrumentalmusik ursprünglich eine Nachahmung des menschlichen Gesanges sei, kann, wo nicht historifd, doch wenigstens physiologisch und philosophisch erwiesen werden; benn die Tone der menschlichen Rehle klangen dem Ohre zu lieblich, als daß der Mensch nicht hatte auf die Erfindung tommen tonnen, durch ben Klang todter Korper Tone hervorzubringen. Wahrscheifilich ents fand unter allen musikalischen Instrumenten die Flote zuerft, indem Leute, welche im Freien lebten, zufällig ein ausgehöhltes Rohr an den Mund fetten und durch Einblasen des Atheme einen Zon aus demfel= ben lockten. - Die Entstehung der Saiteninstrumente als mehr zufammengesetter Korper, gehort einer spatern Zeit an.

Wie dem nun auch fei, fo ift wenigstens fo viel gewiß, - bag mufikalische Instrumente, Blaß: und Saiteninstrumente, schon im vorchrist= lichen Alterthume bei Heiden und Juden in vielfaltiger Anwendung Griechen und Romer bedienten fich ihrer bei ihren vorhanden waren. Gastmahlern, bei Leichenbegangnissen, im Rriege und auch bei ihren gottesbienstlichen Handlungen, g. B. bei feierlichen Opfern. fonders ausgebildet zum religibsen Gebrauche erscheint die Instrumens talinufik bei den Juden. Durch David wurde sie mit dem Tempelcultus in mehrseitige Berbinbung gebracht. Es führten die Leviten, in verschiedene Classen abgetheilt, die heilige Musit bei feierlichen Opferhandlungen aus. 2 Chron. 29, 25 ff. 80, 21. 1 Macc. 4, 45. Auch die Propheten scheinen die Inftrumentals musit bei ihren Vorträgen benutt zu haben, vergl. 1 Sam. 10, 5., fo wie sie sich in einzelnen Fallen durch dieselbe zu Weisfagungen begeisterten, 2 Ronig 3, 75. Rach Fortel Geschichte ber Musit 1, 145., mar die Musit der Hebraer sehr einfach, und es fehlte ihr das, mas die heutige musikalische Theorie Harmonie zu nennen pflegt. musikalische Runft der Hebraer wird fich also auf den Bortrag gemisser einfacher und wenig geregester Melodien beschränkt haben und von der der alten Griechen und der heutigen Drientalen (Niebuhr's Reisen 1. Bolnen Reisen II. 325.) im Wesentlichen nicht fehr verschieden Man icheint befonders eine helltonende Rufit geliebt gewesen senn. ju haben. Für die Tempelmusit geht dieß aus ber Beschaffenheit ber Instrumente (Saiteninftrumente, Floten, Cymbeln und bergleichen) bet=

vor. Im Allgemeinen wird man aber bie hohen Borftellungen, welche hier und da über die hebraische Musik, besonders über die Tems pelmusit, geaußert worben sind, febr berabstimmen muffen, obicon eine erschöpfende und völlig klare Darstellung der musikalischen Kunft ber Bebraer bei der Mangelhaftigkeit der blos gelegentlichen Notizen sich nie wird geben laffen. Ist man doch selbst über die Dufit der alten Griechen noch zu teinem Resultate gelangt. Das wenige uns Befannte ift durch Combinationen mehr ober weniger gludlich in Busammenhang G. Martini Storia della musica. Bologn. 1757. 4. I. C. 4 seqq. — Forkel Gesch. ber Musit I. p. 99 f. — de la Motette du Constant traité sur la possie et la musique des Hebreux. Paris Sonne de musica Judaeorum in sacris. Hafniae 1724. Pfeiffer über die Musit der alten Sebraer. Erlang. 1779. 4. -Saalschüt Form der hebr. Poesie p. 829 ff. und Geschichte und Burbigung ber Musit bei ben Sebraern. Berlin 1829. 8. - D. J. Schneider, Darstellung der hebr. Musik. Bonn 1884. 8.

Die musikalischen Instrumente der Israeliten zerfallen in drei Classen. 1) Schlag = und Bewegungsinstrumente, Tamburin, Becken, Triangel; 2) Blaginstrumente, Floten, Trompeten, Horner; 3) Cisther, Harfe u. s. w. Das Beste über diese Instrumente sindet man wohl zusammengestellt in Winers biblischem Reallerikon, zweite Aust.

Artitel: Musikalische Instrumente p. 145 ff.

11) Dieser Analogien im judischen und beidnix schen Aultus ungeachtet, findet man im driftlichen Alterthume doch mehr den Gesang als die Instrus mentalmusik ausgebildet. — Bon der Ausbildung des Gefanges im driftlich = tirdhichen Leben haben wir in dem Artikel Ges fang, der in Psalmodie und Homnologie zerfiel, ausführlich gehandelt, weswegen wir hier darauf zurudweisen. Das man in den erften chrifts lichen Jahrhunderten teine Spur von Instrumentalmusit findet, lagt sich aus mehr ale einem Grunde nachweisen. Die gedruckte Lage ber fruhes ften Betenner Jesu erlaubte dieß schon nicht, da fie ihre gottesbienftlichen Berfammlungen fehr oft nur im Berborgenen und gerauschlos halten muß= ten. Ein anderer Grund lag auch in der angstlichen Besorgniß, nichts vom Juben = und Beibenthume anzunehmen, eine Besorgnis, die auch noch bann vorherrschend blieb, als das Christenthum mit Constantin sich jur Staatsreligion erhob. Daraus lagt es fich auch erklaren, daß bei den, jum Theil fehr umftanblichen, Beschreibungen des Gottesdienstes in Cons fantinopel, Jerusalem, Antiochien u. f. w., doch nie eine Spur von Instrumentalmusik vorkommt. Deffen ungeachtet hat man behauptet, daß einzelne berühmte Rirchenlehrer bereits die Inftrumentalmufit im chriftlichen Rultus ermahnt und empfohlen hatten. Allein betrachtet man diese Stellen etwas genauer, so ergiebt sich bald, daß sie nicht vom tirchlichen Gebrauche, sondern vom Privatgebrauche sprechen. Das Die Stelle aus Clemens Alexandrin. Padagog. 1. 11. c. 4. betrifft, fo erklart er, daß ein Chrift nicht sundige, wenn er fich beim Singen einer Cither oder Leier bebiene. Diefe Meußerung aber, wie man aus dem Conterte fieht, bezieht sich blos auf ben Privatgottesbienft. Eben so verhalt es sich auch mit einer Stelle des Chrysoftom. ju Pf. 150. -Mit besonderem Nachdruck bat sich Durandus auf den Julianus Palis

enrnassis berufen, ber zu Anfange bes 6. Jahrhunderts lebte, als wels der geschrieben haben soll, daß zu seiner Zeit schon Orgel: und Instrumentalmusik üblich gewesen sei. Allein betrachtet man die Stelle genauer, so sagt Julian bei Erklärung einiger Worte Hiobs Cap. 30, B1. weiter nichts, als daß musikalische Instrumente gar wohl beim Gottesdienste gebraucht werden konnten, zumal, da dieses schon im Tempel zu Jerusalem geschehen sei. Aus diesen Worten läßt sich doch nicht der Beweis führen, daß Instrumentalmusik bereits damats üblich gewesen sei. Wir gehen darum auch sogleich zu der Wahrheit über:

III) Die Instrumentalmusit im driftlich - tirch= lichen Leben hat sich nach und nach verbreitet und gehört ihrer höhern Ausbildung nach der neuern und neueften Jeit an. - Als einleitende Borbereitungen fann man ansehen den allmählig üblich gewordenen Gebrauch der Drgel ([. baruber den bef. Art.), deren man fich schon bediente, um damit in ber Kirche ben gregorianischen Besang und die Chorale zu begleiten. Bu Anfange des 16. Jahrhunderts fing man ben Figuralgefang in der Rirche an, ben ums Jahr 1440 ein gewisser Englander, Ramens Dunstaph, in solche Dednung gebracht haben foll, daß man von der Beit angefangen, Lieder in verschiedenen Stimmen, nach Bag, Tenor, Alt, Discant, in lieblicher Harmonie abzusingen. Werneborf hat in seiner Dissert. de primordiis emendatae per Lutherum religionis Tom. IV. S. 9., die verbefferte Rirchenmufit unter die Praeludia der Rirchenreformation gerechnet. Wie Luther Die Mufit im Birchlichen Leben beforderte, und die nuchterne Trodenheit der Reformirten und die Berachtung aller Musik mancher Fanatiker nicht theilte, haben wir im Artikel Gesang gezeigt, und mehreres der Art kommt auch im Artikel Orgel vor.

Die Erfindung der Mensuralmufit bewirkte, bag auch ber Choral im bestimmteren Beitmaße vorgetragen wurde, und bildete die Sarmonie weiter aus. Run murden Singchore nothwendiger, und der Gefang vorzüglich in Italien zu mehrerem Glanze des religiofen Rultus anges wendet. (G. die oben angeführte Encotlopabie Artitel Italienische Die Drgeln wurden seit bem 15. Jahehundert immer volls tommener und auch andere Instrumente in der Rirche eingeführt, gegen welche, so wie überhaupt gegen die neuere Figuralmufit, die in der Instrumentalmusik eine vorzügliche Stute fand, sich öfters eifernde Stimmen in der Rirche erhoben. Doch waren fie größtentheils gegen ben Difbrauch ber Figural = und Instrumentalmusik gerichtet, und vermochten diese nicht aus der Rirche überhaupt zu verbannen. neue Periode der Kirchenmusik eröffnete sich im 15. und 16. Jahrhunbert, und murde durch große Meister in ben Riederlanden, in Stalien, Frankreich und Deutschland verbreitet. Befannt find Luthers Berdienfte um den deutschen Rirchengesang, für welchen er besonders durch seinen Freund Sanffel wirkte. Bom 17. und 18. Jahrhundert an wurde bie Rirchenmusit immer glanzender und immer mehr burch weltliche Dust verfälscht.

Die Klage über die unvollkommene Ausführung der Kirchenmusik, welche man häusig wahrnimmt, muß indessen von der Klage über Aussartung der Kirchenmusik überhaupt unterschieden werden. Da es der

3

ż

-

---

\*\*\* }

71.

I;

The state of the

3med ber Richenmuste ift, die Herzen ber Buborer zu Andacht und Frommigfeit ju flimmen, fo muß fich der Rirchenftpl durch Ernft, Feierlichkeit, Erhabenheit und wurdige Saltung, durch Entfernung aller profanen Runfteleien, schwierigen Laufe und Coloraturen, die allein baju bienen, Die außere Fertigfeit ber Canger und Spieler gu zeigen, und Berbannung weltlich fußer, uppiger, leidenschaftlicher oder schers gender Melodien von dem freiern und ungebundenern Style ber weltlis den Mufit, befonders vom Theaterftpl, welchen man bem Rirchenftple entgegenfest, unterscheiben. In Rudficht Des Technischen und Abuftifoen erfordert die Rirchenmusit große Ginsicht, weil großere Gattungen der Parmonie und zu schnelle Mobulationen in den nachhallenden Gewolben großer Ricchen leicht undeutlich vernommen und mißtonend werben. - In ber romifch = tatholischen Rirche bat Die Rirchenmufit ihre bestimmten Formen des Textes, welchen fie fich fester anschließt, 3. B. den Text der Messe oder Missa, die Offentorien, Te Deum, Salve, Requiem, Pfalmen u. f. m. - Bei ben Protestanten bingegen baben fich Dichter und Componisten neue Formen erlaubt, und es wechfeln bei bem gewohnlichen Gottesbienfte jum Theil jene genannten Stude lateinisch gefungen mit beutschen Motetten, Cantaten, Dratorien ab (bie nabere Charafterifirung genannter Rirchenftude finbet man in ber oben genannten Encyflopable in ben Artt. gleiches Ramens), in welchen lettern, besonders wenn sie bramatisch find, febr oft der Uebergang in die Opernmusit bemertt worden ift. Die größern neuern Componiften find: Palestrina, Allegri, Durante, Morales, Loui, Scar lati, Orlando Laffo, Calbera, Leo, Pergolesi, Banbel, Bach, Graun, Saffe, Jomelli, Stulgi, Rerl, Rolle, Raumann, Schulg, Rungen, Bolf, Epdler, Dich. und Jof. Daydn, Mogart, Bogler, Cherubini; boch find die lettern von Dich. Daybn an nicht immer bem galanten Style der weltlichen Musik ausgewichen. Auch haben wir treffliche Berte von homilius, Telemann, Schmittbauer, Schufter, Doles, hiller, Schicht, Fisch, Weintig, Abt, Stadler, Dangi, Winter, G. Beber, Fr. Schneiber u. A. - Siller: Was ift mabre Rirchenmusit, Leipzig 1789, und Boglers beutsche Rirchenmufit, Munchen 1807.

# Nächtlicher Gottesdienst (Wigilien)

### im dristlichen Kultus.

I. Begriff, Rame, Ursprung und Feier der Vigilien. II. Verschiedene Beurtheilung der Vigilien von Seiten berühmter Kirchenlehrer und Bemerkungen über die Vigilien der Arianer. III. Allmählige Veränderungen, die mit den Vigilien vorgingen und theilweises gänzliches Aufhören derselben. IV. Vigilien in der heutigen christlichen Welt.

Monographien. Vertraugott Klepperbein de ritu vigiliar. sacro et profang. Vitebergae 1685. — De vigiliis, eine Abhandl., steht in den observ. eccles. Pfanneri. — De sacris nocturnis Aut. M. Joh. Georg. Weber. Lips. 1719. — Ueber die Wigilien. In den Nordalbingischen Blättern Hft 5. Hamb. 1821. p. 301 ff.

Allgemeinere Schriften. Bingh. Origin. Vol. IX. p. 45. und p. 146. — Baumgartens Erläuterung der christ. Alterth. p. 324 f. — Augusti in s. Denkwürdigkt. handelt nicht im Zusams menhange darüber, sondern nur gelegentlich in mehrern Theilen s. Busches. — Schöne's Geschichtsforschungen über die kirchl. Gebräuche III. Thl. p. 258 ff. — Rheinwalds kirchl. Archäologie (mehr kurze Anschl. p. 258 ff. — Rheinwalds kirchl. Archäologie (mehr kurze Anschl.

deutungen) p. 169 - 198. 239.

1) Begriff, Name, Ursprung und Seier der Die gilien. — Die Gewohnheit der frühern Christen bis tief in die Nacht im Gebete, mit Gesang oder bei andern gottesdienstlichen Ermunterungen in den kirchlichen Bersammlungen zu verweilen, oder vor Lagesandruche in gleicher gemeinschaftlicher Absicht zusammenzukommen, nennt man mit einem gemeinschaftlichen Namen Bigilien (vergl. den Artikel Agape Nr. 11.). Wahrscheinlich gab zu diesem Namen jene Seibstbeherrschung Veranlassung, die um christlicher Andachtsübungen willen sich auch den Schlaf versagen konnte. Nacturnae preces desinirt daher Du Fresno s. h. v. die Bigilien, quidus veteres olim Christiani vacadant. Sie haben die Analogie des jüdischen und heidnisschen Alterth. für sich. Die Juden singen nämlich jedesmal ihren Lag mit dem vorhergehenden Abende an, daher auch die Feser ihrer Feststage immer vom Sonnenuntergange des vorigen Lages gerechnet wurs

be. S. 2 Buch Mos. 12, 6. 4 Buch. Mos. 29, 5. (S. d. Art. Sabbath in Winers bibl. Realler.) Auch die heidnischen narrvyldes tonnten wenigstens spater mit als Borbilber bienen. Was nun die Bahl des Ramens Vigiliae betrifft, so giebt dafur Chrysostom. hom. 1. de verb. Jes. ungefahr benfelben Grund an, ber bereits von uns bemerkt worden ift. Ambrofius hingegen zu Pf. 119. B. 147. leitet ben Ramen von der Gewohnheit Jefu ber, die Racht im Gebete jugus bringen. Jedoch ber Grund Diefer nachtlichen Undachteubungen liegt viel naber, fie waren bei ber fruheften Berbreitung bes Chriftenthums ein Bert ber Nothwendigkeit, indem die neuen Bekenner Jefu, durch judische und heidnische Berfolger gezwungen, ihre gottesbienftlichen Bersammlungen auf die Nachtzeit verlegen mußten. Darauf deuten schon R. T. Stellen bin, Act. 12, 12. 20, 7. 3ob. 20, 19. Daffelbe ergiebt fich auch aus andern Beugniffen. Plinius in dem bekannten 10. Br. ad Trajan. nennt biefe Berfammlungen nocturnos und anteluennon, und mas mohl zu ermagen ift, die altern Apologeten vertheidigen fie nur als ein Wert der Rothwendigfeit, nicht aber als Institute, die für alle Beiten Empfehlung verdienten. - Gei es nun, daß man aus Gewohnheit diese nachtlichen, religiofen Busammenfunfte lieb gewonnen hatte, oder bag die Nacht überhaupt die Gemuther feiers licher stimmt und zur Andacht erhebt, furz man findet auch ba noch Spuren biefes nachtlichen Gottesbienftes, wo bie Christen nicht mehr von Außen ber in ihrem außern Rultus geftort maren. - Unfangs icheint man die Racht vor jedem Sonntage, wenigstens in einzelnen Begenden, fo gefeiert ju haben. Allein von diefer Sitte wich man bin und wieder wohl fruh ichon ab, theils weil ein gemiffes Uebermaag bon Andachteubungen in Berbindung mit dem Sonntage veranlagt murde, theils weil sich die festlichen Tage ohnehin vermehrten, theils weil fich auch bereits bittre Rlagen über bie Digbrauche ber Bigilien vernehmen ließen. Dach Aufhoren ber sonntaglichen Bigilien blieben boch die Bigilien vor den hohen Festen und vor Epiphanien und hims melfahrt noch gewöhnlich. Befonders mar berühmt die fogenannte Ditervigilie, von welcher ausführlicher gehandelt worden ift in dem Art. Sabbatum magnum Nr. II. b. Borguglich erhielten fich noch lange die Bigilien an den Denktagen ber Martyrer. (G. ben Artitel Mars tyrerfeste.) Ja auch auf besondere Beranlassungen murben zuweilen Bigilien gefeiert. Go veranstaltete ber Raiser Constantin nach Beendigung der nicanischen Synode in seiner neuen Sauptstadt einen fols den nachtlichen Gottesbienft, wobei er in der ganzen Stadt Bachs= tergen und Fadeln anzunden ließ, damit, wie Euseb. vita Coust. M. IV. 22. fich ausbruckt, die Racht heller jum Durchwachen fei, als ihn die Sonne zu erleuchten im Stande mare. — Was nun die Feier berfelben anbetrifft, fo versteht sich von felbst, daß Unfange, als ben Christen nur nachtlicher Gottesdienst zu halten vergonnt mar, alle andermarts ermahnten Bestandtheile der öffentlichen Gottesverehrung, als Gesang, Gebet, Predigt und Abendmahlsfeier, in denselben üblich ma= ren. Dies mag auch noch lange ber Fall bei ben Bigilien an ben Martprerfesten und vor den oben genannten Festagen ber Fall gewesen fenn, wofür sich mehrere Beugnisse anführen lassen. Bei den Sonne tagsvigillen mag man aber schon fruh die Liturgie abgeturzt und in

gemisse Gebete und Gesänge verwandelt haben. Die Bigilien waren in dieser Gestalt nur eine Art von Halbseier, bestehend in Psalmodie, Hymnologie und einigen Gebetsformularen. Die sich barauf beziehens den kirchlichen Ausdrücke werden im nächsten Abschnitte ihre Erkläs

rung finden.

11) Verschiedene Beurtheilung der Vigilien von Seiten driftlicher Kirchenlehrer und Bemerkungen über die Digilien der Arianer. - In ber Periode von Constantin bem Großen bis auf Gregor ben Großen (zu Ende bes 6. Jahrhunderts) mogen diese Wigilien noch fehr im Gebrauche gewesen fepn, daher wir sie auch von berühmten Rirchenlehrern bes 4. und 5. Jahrhunderts ermahnt finden. Schwankend erklart fich darüber Bafilius, ber in feinen Reben am Ofterfeste bie vorhergehenben Bigilien bald lobt, bald tabelt, je nachdem er von bem dabei Borgefallenen unterrichtet worden war. Standhafter im Lobe berfelben ift Chryfosto= mus, welcher der Bigilien haufiger in feinen Somilien erwahnt und sie άγουπνίας auch διηνέχεις στάσεις καλ παντίχους nennt. Er stellt die Vigitien als etwas sehr Löbliches und Berdienstliches vor und vergleicht bie, welche baran Theil nahmen, mit ben Schaaren ber Engel, welche ftete den Thron Gottes singend und preisend umgeben. fangen die Deere ber Engel ben Preis, auf ber Erbe thaten es die Menschen in Chore getheilt in der Rirche u. f. m. - In Afrika mas ren die Bigilien ebenfalls üblich; benn Augustinus fagt: "Das Bolt "habe die ganze Nacht mit dem Bischofe in der Kirche durchwacht und "feine Mutter fei dabei zugegen gemefen." - Am mertwurdigften ift jedoch der Streit, der zwischen Bigilantius und Dieronymus über bas Abschaffen ober Beibehalten ber Bigilien geführt murde.' Bigilantius, jener freisinnige Presbyter, bas sittliche Berderben in ber Rirche, und besonders bei dem Klerus, schon damals erkennend und bitter tadelnd, führt, wie es scheint, unleugbare Thatsachen bavon an, bag bie Bis gilien burch viele schändliche Handlungen der Bollerei und Wolluft mas ren entweiht worden. Dagegen bietet hieronymus alles auf, um ben Tabel des Bigilantius zu entfraften. Die Ausschweifungen jener Leute, entgegnet er, burften frommen Menschen nicht zugerechnet werben. In dem Commentar über Dan. 4, 13. nennt er die Bigilien, wie Chrpfostomus, eine Nachahmung von Engelsverrichtungen. Doch warnt er in einem Briefe an seine Freundin Lata, sie folle in den Bigilien ihre Tochter keinen Finger breit von sich laffen. - Aus einem andern Schriftsteller bes 5. Jahrhunderts, Sidonius Apollinaris 5. B. 17. Br., erfahrt man, daß jest noch die Bigilien vor ben Festen der Martyrer gefeiert murben.

Im Zeitalter des Chrpfostomus verdienen auch noch die Bigilien der Arianer erwähnt zu werden, welche selbst zu einem gefährlichen Aufruhre Veranlassung gaben. Die Arianer durften innerhalb der Ringmauer keine Kirchen haben, sie versammelten sich daher an woschentlichen Festtagen, d. i. am Sonnabende und Sonntage, in einem Saulengange der Stadt und sangen Wechselgesange, welche die Grundssätze ihrer Lehre enthielten. Dieses trieben sie den größten Theil der Nacht hindurch. Mit der ersten Morgendammerung zogen sie, dergleiz chen Wechselgesange singend, zu den Thoren hinaus, nach den Orten, wo sie ihre Versammlungen zu halten pflegten. De diese Gesänge

auftöhige Stellen gegen die Gleichwesenheit bes Sohnes anthiesten, inbem fie oft die Strophe wiederholten: "Wo find die, welche fagen: "Drei sind eine Kraft!" so befürchtete Johannes Chrysostomus, die Unwissenden unter seiner Gemeinde mochten dadurch von ber Rirche abgezogen werden. Er ftellte baber mehrere von feinen Leuten auf, welche ebenfalls in ber Racht Domnen fangen, um den Bemubungen ber Arianer enigegen zu wirten und bie eigenen Mitglieber im Glauben au flarten. Dogleich biefe von Chrpfostomus getroffene Ginrichtung fehr zweckmäßig schien, so entstand boch ein gefährlicher Aufstand baraus; benn um die nachtlichen Berfammlungen ber Rechtglaubigen jum Lobe der Gleichmefenheit bes Sohnes glangenber und mirbevoller gu machen, hatte die Raiserin Eudopia filberne Rreuze, auf welchen Bache-Bergen brannten, auf ihre eigenen Roften machen laffen. Dieg ents flammte den Unwillen der Arianer, Die deshalb in der nachsten Racht einen Aufruhr erregten, wobei nicht nur ber Rammerer ber Raiferin verwundet wurde, sondern auch mehrere Menschen bas leben verloren. Dieruber murde ber Raifer febr aufgebracht, und unterfagte den Arig. nern kunftig ihre homnen öffentlich ju singen. Jedoch muffen bie Arianer noch lange, wo sie es ungehindert thun konnten, die Bigilien beibehalten haben; benn ungefahr ein Jahrhundert spater finden wir, bag Theodorich, der Gothenkonig, (indem die Gothen und andere germa= nische Boltsftamme dem Arianismus anhingen) Diesen Bigilien beiwohnte, um seinen Gifer fur den Glauben zu zeigen. Bergt. Sibo= mius Briefe L. B. 2r Br. - Dieß mag auch ber Grund fepe, watmm bie Bigilien felbst in ber rechtglaubigen Rirche trop aller Rlagen einzelner Ricchenlehrer und Spnobalbeschlusse langere Zeit fortdeuerten. Man fürchtete ben Arianern nachzusteben, die mit ihren nachtlichen Gottesverehrungen und ihren iconen Symnen allgemeinen Beifafl einernteten.

114) Allmählige Veränderungen, die mit den Vigilien vorgingen, und gänzliches, theilweises Abschaffen derselben. — Es mußten doch zu schreiende Diß= brauche bei ben verschiedenartigen Wigilien sich gezeigt haben; benn ichon im 35. Can, des Conc. Eliber. a. 805. wurde den Frauengim= mern ausbrucklich verboten an den Bigilien Theil zu nehmen; denn es beist hier: Placuit prohibere, ne fominae in coemeterie pervigilent, co, quod saepe sub obtentu orationis latenter scelera committun-Bie nach und nach die Bigilienfeier abgeandert und endlich in der abendländischen Kirche größtentheils abgeschafft wurde, zeigt Polydor. Vergil, de rer. invent. k. Ill. v. 3. Nach einer Berordnung aus bem 6. Jahrhunderte durften die Bigilien nicht mehr auf freien Platen, z. B. auf Rirchhofen, gehalten werden. Allmablich fing man an die Sonntagsvigilien ju beschranten, und verwandelte sie in Befpern, welche Sonnabends am Enbe bee Rachmittage gehalten wurden, ober in einen Fruhgottesbienft (officium matutinum, baber Aruhmetten). Daraus erklaren fich auch in ber fpatern Rirchens sprache des Abendlandes die Benennungen officia matutina et vespertina, horae lucernales, psalmi matulini et vespertini und beraleis chen. Bis ins 13. Jahrhundert find die Bigilien im Abendlande fast ganglich abgeschafft, wenn man etwa bie Rlofter und einzelne Cathes ' Siegel Dandbuch IV.

bralfirchen ausnimmt. Man hatte nach und nach statt der Sonnabendsvigilien das Sonnabendsfasten eingeführt, was aber die griechische Kirche stets gemisbilligt hat, wie sie denn auch immer einige Bigilien vor
den hohen Festen die auf den heutigen Tag beibehielt. Noch ist zu
bemerken, daß die römische Kirche das Wort Bigilien in einem eigenthumlichen Sinne entweder von dem ganzen officio pro defunctis,
oder von einzelnen Liedern und Gebeten braucht. Du Fresne s. h. v.
Vigiliae i. e. officium, quod pro defunctis canitur, quomodo etiamnum
appellatur. Vergl. über diesen Sprachgebrauch den Artikel Verstorbene.

IV) Vigilien in der heutigen driftlichen Welt.-Rur noch schwache Spuren sind jest in dem driftlichen Kultus von den alten Vigilien vorhanden. Das Meiste davon hat sich jedoch noch in der griechisch = tatholischen Rirche erhalten. Sier werden noch von den Priestern und den sogenannten Calogeris die Festvigilien gefeiert. Doch es giebt auch noch einen jahrlich wiederkehrenden Morgen : und Nachtgottesdienst in ber griechischen Rirche am Charfreitage und am Sonnabende vor Oftern, von welchem das Rothige bei den besondern Artifeln Charfreitag und Sabbat. magn. erinnert worden ift. romisch = katholischen Rirche ift die Sache so gut wie verschwunden, doch der Name Wigilie in der Bedeutung als dies profestus, d. h. Tag vor einem Feste, beibehalten worden. Nur etwa die Beihnachtevigilie ober auch Mette ift bavon ausgenommen, boch foll in einigen Cathes dralkirchen und Klöstern die alte Bigilienfeier noch übrig sepn. — Daß in der protestantischen Rirche bie Bigilien nicht ganglich abgeschafft find (wiewohl die spmbolischen Bucher fie mehrmals unter den abzus schaffenden Digbrauchen mit aufführen) beweisen unter andern die Christs metten, welche in vielen protestantischen gandern noch bis auf den heus tigen Tag gewöhnlich sind und über deren Migbrauch so fehr geklagt Doch hat in den neuesten Zeiten ein Gottesbienst in den Abende stunden am Borabende bes Neujahrstages hin und wieder im protestantischen Deutschland viel Belfall gefunden. Auch fand der Berfasser in einer ganz neuen Schrift (Essen bei Babeder 1830: Fliedners Collectenreise nach Holland und England 2c.) den Umftand ermahnt, daß in der reformirten Rirche in Holland dergleichen Abendgottesdienfte gewöhnlich und zahlreich besucht maren. Schubert in feiner Schrift: Schwedens Rirchenverfassung sagt p. 418 1. Thl.: "In vielen Pro-"vingen find die Christmetten am erften Festtage Fruhmorgens um 6' "Uhr noch gewöhnlich und bie Erleuchtung ber Rirchen wird einer Reis "henfolge nach von den Dorfern bestritten." Bekanntlich sind auch in der Brudergemeinde nachtliche Andachten eingeführt und die Charfreis tage : und Oftervigilien werden mit großer Feierlichkeit gehalten. Auch die Newjahrsvigilie ist sinnreich und erbaulich angeordnet. Bergl. Schulze von ber Entfiehung und Ginrichtung ber evangel. Brubergem. p. 143. Will man übrigens eine warme Bertheidigung des nachtli= chen Gottesbienstes lesen, so findet man sie in Horsts Mysteriosophie 2. Thi. 1827. p. 617—25.

### Rarrenfeste,

# besonders im spätern, christlich = abendländischen Kultus des Mittelalters.

I. Name, Begriff, Ursprung und allmählige Ausbildung dieser Feste. II. Welche Narrenfeste und auf welche Art man sie besonders im spätern Mittelalter zu feiern pflegte. III. Bemühen der kirchlichen Gesetzebung, diese unwürdigen Feste zu verdrängen.

Literatut. Jo. Beleth de divin. offic. c. 72. — G. Durandi Rationale div. offic. l. VII. c. 15. — Mémoires pour servir à l'histoire de la sête des soux, qui se faisait autresois dans plusieurs églises, par M. de Tilliot à Lausanne et à Genève 1761. (die Hauptschrift über diesen Gegenstand). — Du Fresne Glossar. 2. v. Calendae seu sestum Calendar., auch 2. v. Cervula. — Meseners Geschichte des Mittelalters 2. Bd. p. 246 ff. — Flogels Gesch. der komischen Literatur enthalt verhaltnismasig nur wenig über diesen Gegenstand. — Schröch's christl. RG. Thl. 28. p. 271 — 73.

I) Name, Begriff, Ursprung und allmählige Ausbildung der Marrenfeste. — Man versteht darunter Parodien auf kirchliche Feste und Feierlichkeiten durch lustige Schwänke und niedere Poffenreißerei, befonders von Seiten des untern Rlerus. Wie man diese Feste besonders von den heidnischen Saturnalien herleitete, die am 1. Januar die Romer feierten, haben wir im Artikel Beschneidungsfest Thl. 1. p. 208 ff. gezeigt. Dort ist auch von uns bemerkt worden, daß die anfangs geringere Bahl der Chriften in ber Mitte ber zahlreichern beibnischen Bebolkerung biefen festlichen Lag mehr als einen Buß = und Trauertag feierten, wodurch fie ihren Ab= icheu gegen heibnische Ausschweifungen zeigen wollten. Ja, es soll sogar ein Spott = und Hohnfest von Seiten der Christen eingeführt worden fepn, mit welchem fie bie Ausschweifungen ber romischen Sas turnalien parodirten. Als nun aber nach und nach ber Paganismus gang verschwand und die Bevolkerung rein driftlich murbe, so horte zwar der Zweck des Festes auf; aber bas Spottfest blieb, so wie Manches von den alten Saturnalien, weil sich bas Bolt ungern Seste ber Freude

und Ergöhlichkeit nehmen ließ. Schwieriger jeboch ift ber Umstanb zu erklaren, wie es tam, bag man bergleichen Poffenreißerei in Die Rirchen verlegte und folche von bem niebern Rlerus geubt murbe. Berfasser hat nirgends in ben Quellen, die ihm zu Gebote standen, etwas barüber finden tonnen. Zwar fagt Fuhrmann in seinem Sandworterbuche ber driftlichen Religions = und Rirchengeschichte in bem Burgen Artikel Marrenfest: "Als feit dem 12. Jahrhundert sich die "Ritterspiele auch in die Rirchen einschleichen wollten, scheint es, daß "bas Narrenfest, welches die Diacopen und Subdiaconen und der nie-"bere Rlerus sogar in ben Rirchen gab, entstanden ift." Wenn nicht vielleicht unter Mitterspielen hier etwas anderes zu verstehen ift, als bie fogenannten Turnfere, die dech unmöglich in ben Rirchen gehalten werben tonnten, so weiß ber Berfaffer teinen flaren Sinn in dieser Aeuperung zu finden. Er vermuthet vielmehr, daß das alte Hohnfest ber Saturnalien von Seiten ber geringern Christenzahl unter einer noch gahlreis den heidnischen Bevolkerung fich befonders in Berspottung priefterlicher Reierlichkeiten bemerkbar gemacht habe. Dies trug man auf ben driftlichen Rlerus über, und die Gefchmacklofigkeit bes Zeitalters, fo wie ber zu gleicher Beit beliebte Bebrauch geiftlicher Comodien in Rloftern und

pon Laien aufgeführt, erflaren bas Uebrige.

11) Welche Narrenfeste und auf welche Art man sie besonders im spätern Mittelalter zu feiern pflegte! — So wie diese Feste nicht allenthalben einerlei Namen hatten, so wurden sie auch nicht allenthalben um diefelbe Zeit gefeiert. Gewöhnlich beging man die Marrenfeste um Weihnachten und Neus jahr, wie die alten Saturnalien. Wie an den Saturnalien der Romer die Sclaven die Rolle ihrer herren übernahmen, fo spielten an den Marrenfesten die Diaconi und andere geringere Bedienten der Rirchen und in den Klostern die Laienbruder die Personen ihrer Bor-Man wählte in ben Klöstern einen Abt und an den Ricchen einen Bischof, ober Erzbischof, ober Papft ber Rarren, je nachbem eine Rirche einem Bischofe, ober Erzbischofe, ober bem Papfte gehorte ober unterworfen mar. Diesen neuerwählten Abt ober Bischof u. s. w. betleibete man mit allen Insignien ber nachgeafften Burde, führte ihn unter großer- Begleitung in die Kirche und ließ ihn alle beilige Handlungen der Perfon verrichten, welche er vorstellen follte (vergl. die oben angeführten Mémoires von Tilliot p. 5-7), so daß er zulest selbst ben Segen ertheilte. Die Begleiter und Gehilfen deffelben bestanben que jungen Beistlichen, welche auf die feltsamste Urt verkleibet, und entweder mit Datten bebedt ober mit allerlei Farben bestrichen maren. Dieser wilde Saufe trieb icon auf bem Wege nach ber Kirche ben frechsten Muthwillen, ber in ber Rirche und bei bem Rudzuge aus ber Rirche einen beinahe unglaublichen Grab erreichte. Während der angebliche Bischof alles, mas ben Christen bes Mittelalters beilig und ehrmurdig mar, pachaffte, tangten die Personen seines Gefolges die unguchtigften Tange, fangen bie unguchtigften Lieber, fpielten auf bem Aftare mit Bugfeln, agen Burfte ober andere Leckereien, und warfen altes Leder ober andere stinkende Dinge in das Rauchfast. Wenn man aus der Kirche zurücksehrte, so tanzte und schrie man immer fort, und manche Geifiliche ober auch Laien, die sich in den rasenden Bug mischten, enktleideten sich auf öffentlicher Straße ganzsich. Sehr oft feste man den Bischof oder Erzbischof und Papst der Narren auf einen elenden Karren, von welchem man auf die Vorübergehenden Schimpfereden und Koth herabwarf.

Wie des Festes der Narrendischofe, so erwähnt jener Zeitraum eines gewissen Eselssestes, das zwar kein gottesdienstliches war, aber doch von den Geistlichen in den Rirchen geseiert wurde. Es gehört, wie das oben beschriebene Fest, zu den Beweisen von dem damaligen tiesen Verfalle der Religion, weil man eine possenhafte Darstellung der heiligen Dinge zur wilden Volksbelustigung entweihte. Seit dem 9. Jahrhundert ward es angeblich zum' Andenken des Esels, auf welschem Christus in Jerusalem einzog, desonders in französischen Kirchen, zu Weihnachten geseiert. Auch erhielt sich diese irreligiöse Sitte viele Jahrhunderte. Das Fest hatte sogar seine eigene Liturgie von Gesanzen, welche Du Fresne im Glossar. v. Fest. Asinor. p. 402 segg. mittheilt. Bei der Einsuhrung des mit einem Chorhemde bedeckten Esels in die Kirche ward ein possenhaftes Lied gesungen, wovon wir hier einige Strophen mittheilen.

Orientis partibus Adventavit asinus Pulcher et fortissimus Sarcinis aptissimus Hé, Sire Ave Hé.

Hic in collibus Siosen Enutritus sub Ruben Transilt per Jordanem Salut in Bethlehem Hé, Sire Ave, Hé etc.

(Das Lied findet sich bei Tilliot p. 14—16.) Um Ende der Ceremonie schrie der Priester dreimal wie ein Esel und das Bolk antwotztete dreimal darauf in eben dem Tone. Vergl. Flogels Geschichte des Grotest = Romischen p. 167—70. — Teutscher Merkur 1784. IV. p. 79—85. — Hübeli's Vorlesungen über die christl. KG. 2tes Hst. p. 97—99. — Schroch. Thl. 28. p. 278. Vergl. auch den Art. Palmsest.

III) Bemühen der kirchlichen Gesetzgebung, dies se unwürdigen Seste zu verdrängen. — Die Mißbrauche dabei maren so groß, daß sie auch in ben finstersten Jahrhunderten allen Bernunftigen und Gutgesinnten auffielen. Concilien, Papfte und andere Saupter ber Rirche untersagten sie baber schon vom 12. Jahrhundert an, und diese Verbote murden fast in jedem Menschenalter wies Solche Berbote aber hatten eben so wenig Wirkung, als die von andern zügellosen Festen oder verderblichen Migbrauchen. Marrenfeste dauerten allenthalben bis in bas 16. Jahrhundert fort, und im 15ten behaupteten felbst Geiftliche, bag das Narrenfest eben sowohl, als das der Empfangniß Maria von Gott gebilligt fei, und nicht me= "Unfre Borfahren," fagten niger heilfame Wirfungen hervorbringe. die Bertheidiger der driftlichen Saturnalien (Tilliot aus bem Gorson p. 80), "waren große und ehrwurdige Manner. Diese haben bas "Rarrenfeft aus weisen Grunden eingesett. Laffet uns leben, wie fie, "und dann auch thun, was sie thaten. Wir feiern das Narrenfest,

"um uns unschuldig zu ergößen, bamit die Narrheit, die uns ange"boren wird, wenigstens einmal im Jahre recht ausbrechen kann.
"Fässer mit Wein wurden springen, wenn man ihnen nicht von Zeit
"zu Zeit Luft ließe. Wir alle sind alte Fässer, die schlecht gedunden
"sind, und welche der Wein der Weisheit wurde springen machen,
"wenn wir ihn durch eine unaufhörliche Aufmerksamkeit im Dienste
"Gottes fortbrausen ließen. Wan muß ihm bisweilen einige kleine
"Erholungen geben, damit er sich nicht ohne Nuten verliere." —

Aehnliche Grunbe führte man auch fur bas Cfelefest an.

Von Rom aus kam man selbst zur Sinsicht, wie hochst unschicklich diese Feier sei. Der papstliche Legat ließ im Jahre 1191 durch den Bischof zu Paris Odo und einige Domherren dieß Fest ausheben. Die Pariser Synode verbot es ebenfalls, dennoch erhielt es sich noch lange im 13. und 14. Jahrhundert, wenn es auch gleich die Sordonne 1444 untersagte. Selbst 1530 gab es noch in England einen Knabenbischof. Wehrere Kirchenverordnungen rügten es vergeblich. Endlich verbot das Concil zu Basel in der 21. Session mit Nachdruck diesen Misbrauch, so wie alle Jahrmarkte und Schmausereien in den Kirchen. Niemand sprach übrigens stärker dagegen, als der vortrefsliche Nicolaus von Slemangis in seiner Schrift: De novis coledritatidus non instituendis.

## Delung, lette.

I. Der Begriff der letten Delung, wie ihn die rd=
mische Kirche bestimmt, ist weder im R. T. noch im
hristlichen Alterthume gegründet. II. Warum und wann
nahm der einfache und alte Gebrauch des Salbens die
Sestalt des Sakraments der letten Delung an, und wie
verhalten sich hier die römische und griechische Kirche zu
einander? III. Eigenthümliche Grundsäte, nach welchen
dieses Sakrament in der römischen Kirche verwaltet wird.
IV. Ansichten seit der Reformation von dem Sakra=
mente der letten Delung und theilweises Fortbestehen
desselben in der heutigen christlichen Welt.

Literatur. Allgemeinere Schriften, die nebst andern archäologisch=christlichen Gegenständen von der letten Gelung handeln. Die meisten Schriften der Art gedenken der letten Delung als eines spätern Gebrauchs nicht, wie 3. Bingham, Blackmore, Baumgarten, Rheinwald. Schone in seinen Geschichtsforschungen 1. Thl. p. 392, und 3. Thl. p. 450, erwähnt etwas Beniges. Weitläuftiger und gründlich handelt davon Augusti in seinen Denkwürdigkeiten Thl. 9. p. 464—493.

Monographien. De sacramento extremae unctionis. Auet. Hartmanno Springlio Tigurino. 1613. — Ph. Faber disputatt. theol. de reatitut, et extrema unctione. Vened. 1625. Fol. — Jo. Dallaei de duodus Latinor. ex unctione kacramentis, confirmatione et extrema unctione disput. Genev. 1659 (zeigt, daß die leste Delung aus der Bibel nicht bewiesen werden kann, und daß sie ouch in den ersten Jahrhunderten gar nicht üblich war). — J. Madillon de extrema unctione in der Praes. ad Acta SS. ordin. Bened. Socul. I. Paris 1668. Fol. p. 47 seqq. — Jo. Launoi de sacramento unctionis infirmorum. Paris 1673. — Samboeuvius (De sainte Beuve) de extrema unctione. Paris 1686. — Sacror. elacochrismatwo myrothecia tria. Anctore Fortunato Scacchi. Rom 1625. 3 Bde. 4. Amstelod. ap. Francise. Hallmann. 1710. Fol. (Ein Werf, worin fast alles insammengetragen ist, was man über den Gebrauch des Dels sindet.) —

Christ. Kortholt dissert. de extrema unctione in dissert. Anti-Baron. D. VI. p. 163 seqq. — Agnello Onorato Diss. dell' estrema unzione, o sia dell' antico e lodevol rito di s. chiesa nell' amminiastrare all' infirmi la s. unzione prima di dar loro il viatico. In Dissertazzioni ecclesiast. del medesimo. (Lucca 1737. 4.) p. 114 — 137. — A. J. Rosshirt expositio doctrinae cathol. de sacramento extremae unctionis. Würzb. 1791. 4. — J. F. Grebner de sacramento extremae unctionis. Ebendas. 1797. 4. — Jos. Glas fer die Krankendlung in ihrer bibl. und hiftor. Begrundung. Regeneb. 1831. 8. - Gine specielle Monographie, das Gebetol ber griechischen Rirche betreffend, ist von Chr. Sonntag Animadversiones in Metrophanis Critopuli Conf. eccl. oriental. c. XIII. de Euchelaeo. Altdorf 1696. — In alleiniger Beziehung auf bie in ber heil. Schrift erwähnte Salbung und die Stellen Mrc. 6, 13., und Jac. 5, 14. insbesondere J. And. Schmid De curatione morborum per oleum. Jena 1695. 4. (auch in seiner Decas dissertat.). - Cornel. Hazar doctrina S. Jacobi Apostoli de extrema unctione aegrotorum. 1661. - Conr. Ikenii de unctione aegrotor. precibus juncta et mutua offensionum confessione. Bremae 1749.

1) Der Begriff, wie ihn die spätere romische Birche von der letten Oelung bestimmte, ist weder im N. T. noch im dristlichen Alterthume gegrün= det. - Roch ein neuer Schriftsteller über die katholischen Rirchen gebrauche, namlich Grundmapr in feinem oft angeführten liturgischen Lexikon 2c. p. 251, nennt die lette Delung ein heiliges Sakrament, eine Salbung mit bem geweihten Dele, welche der Priester an dem Ropfe, an den Sanden und Fußen eines gefährlich frank liegenden Christen nach Ginfegung Chrifti und der Berordnung ber Rirche vorzunehmen pflege. -Wie immer, so suchen auch hier die liturgischen Schriftsteller ber romischen Rirche diese religiose Feierlichkeit aus bem D. E. ober wenigstens aus bem driftlichen Alterthume abzuleiten; allein beides wohl nicht mit großem Glude. Buvorberft beruft man fich hier auf zwei Stellen im M. T., auf Mrc. 6, 13. und Jac. 5, 14 f. Jedoch in der erstern Stelle ift von wunderbaren Beilungen der Apostel die Rede, wo die Salbung Rebensache mar, und in der lettern Stelle wird die Beilung nicht vom Salben, sondern nach 5, 14. ausdrucklich vom Gebete hergeleitet. Wenn aber auch biefe Stellen fo viel beweisen, bag man gu Damaliger Beit bem Dele eine befondere Rraft jufchrieb, fo bezog man doch offenbar diese Kraft auf die Heilung der Krantheit selbst, nicht aber auf religiose 3mede, am wenigsten auf die Bubereitung jum Ster-Daß man aber bas Salben als ein Beilmittel gebrauchte, lagt sich aus der Gewohnheit bes gangen Drientes, fo wie der Juden ines besondere nachweisen. In der Rurze findet man darüber viel Belehrendes in Winers biblischem Realleriton unter ben beiben Artiteln Arzneitunde, Salbung. — Bie wenig aber bas spatere Saframent, die lette Delung, sich biblisch begrunden lagt, eben fo ichwer und faft noch fcmerer ift es ben Bertheibigern ber fieben Gatramente geworben, bie lette Delung aus bem driftlichen Alterthume abzuleten. 3m. Allgemeinen berief man sich barauf, bas ja ber Galbung haufig genug bei den Schriftstellern der fruhern Jahrhunderte Ermahnung gefchebe.

Mein protestantischer Seits zeigte man immer flegreich, baf entweber biefe Stellen von der Salbung bei der Taufe ober Confirmation hans bin, ober aus schriftlichen Ueberreffen entlehnt feien, beren Unachtheit fich entschieben nachweisen laffe. Ausführlich und grundlich findet man diefe Behauptung auszeführt in Augusti's Denkwurdigt. Thl. 9. p 469, und man gewinnt durch ihn bas Ergebnif, bag bas Saframent der sogenannten letten Delung erst eine Erfindung des spätern Im gangen genommen mochte fich bier nichts Mittelalters fei. Besseres sagen lassen, als was von Flügge: Geschichte des deutiden Rirden = und Predigtwesens 2. Thl. p. 63 bemerkt worben ift: "Go wenig es sich auch behaupten lagt, bag schon die alte Rirche "das Sakrament der letten Delung als folches und in der spatern "Form kannte, fo wenig lagt fich boch auch leugnen, daß fie bie Rrans "ten zu falben pflegte, unt die Rranten für diese Welt zu erhalten. "Es war eine Salbung der Kranken mit Del überhaupt, aber keine "lette Delung, die man fannte und anwandte, und am wenigsten ein "Saframent, das man ihnen mittheilte. Es war ein Mitus, ben "man von dem altesten Beiten an beibehielt; ber aber bis ins Mittels "alter berab nur die Genesung des Rranten und nicht feine tunftige "Seligfeit zum 3mede hatte. Eben fo wenig follte fie bienen bem "Rranten Bergebung seiner Gunben ju verschaffen. Gie konnte den "Catechumenen eben fowohl ale ben getauften Chriften ertheilt werben, "und Laien tonnten fie in frubern Beiten fo gut ertheilen, ale Beift-Darum (prach man auch nur von der unetio infirmorum et "energumenorum, und nicht von der unctio extrema oder exeun-"tium, wie die tribentinische Spnode bas Saframent auch nannte."

II) Warum und wann nahm der alte Gebrauch des Salbens die Gestalt des Saframents der lege ten Gelung an, und wie verhalten sich bier die ros mische und griechische Birche zu einander! - Es ift bei mehrern der sieben Sakramente, welche die romische Kirche ans nimmt, nicht gang leicht nachzuweisen, wie und warum fle fich so gerade ausbildeten und gestalteten. Dieg gilt auch von der letten Des lung. Im Allgemeinen möchten sich nun folgende Ursachen anführen laffen: Die myflifche Deutung ber Rirchengebrauche murbe, wie wir öftere schon bemertt haben, fruh vorherrschend im dristlichen Rultus. Bald ging man einen Schritt weiter, und was man fruher nur mpstisch gedeutet hatte, bem schrieb man bald eine hpperphysische Rraft 3u. Damit vereinigte fich bas Bestreben, ben Stand der Rlerifer immer mehr zu heben und ihn als recht eigentlich vermittelnd zwischen Gott und ben Menschen zu betrachten. Mit diesen allgemeinen Grunben, woraus fic bie eigenthumliche Gestaltung bes Saframents ber letten Delung erklaren laßt, stimmt überein, was Walch in seiner Einleitung in die Religionsstreitigkeiten außerhalb der romischen Rirche fagt (2. Thi. p. 405 f.). "Die lette Delung," bemerkt er dafelbft, "ift nach und nach anfgefommen. Den Gebrauch ber Salbung, ber "siemliche Beit gebauert hatte, wollte man nicht gern abkommen lafe "sen. Gleichwohl aber, ba man fah, bag biefer Gebrauch wie vor-"ber nicht mehr die Wirkung that, so war man barauf bebacht, bie "Sade in eine andere Form ju bringen. Man fing an, ihm eine

"andere und zwar eine geistliche Wirkung für die Seele beizulegen, meshalb man sie auch auf die Zeit verlegte, wann das Lebensende "herbeikommen wollte."

Die eigentliche Ausbildung aber biefes Sakraments rührt von den Scholastifern her, besonders durch das Bemuben des Petrus Lombars bus Sentent. I. IV. distinct. XXIII. Thom. Aquin. I. IV. distinct. 28. — Hugo de St. Victore de sacrament, l. II. c. 2-8. u. a. Bon ihnen wurde dieser Gebrauch als Sakrament ausgepragt, und zwar in der Reihe als das fünfte, und jest scheint auch der Rame unctio extrema entstanden ju fepn, ba fruberbin nur die Benennung visitatio et unetio infirmorum gewöhnlich war. Vom 12. Jahrhunderte an ift dieser Ritus in der abendlandischen Rirche fast allgemein ge= brauchlich, und bildete sich im Fortgange der Zeit so aus, daß 1409 Papft Eugenius IV. auf dem florentinischen Concil Die fich darauf beziehenden Lehrfage bestätigte, und verordnete, daß die lette Delung als Satrament angesehen werden solle. Ja hier tommen ichon beson= dere Ginzelnheiten vor, indem verordnet wird, daß man dazu Dlivenol, von einem Bischofe geweiht, nehmen soll. Auch sind die zu salbenden Glieber naher bezeichnet, so wie die Formel, womit dies geschehen soll. Dieß alles bestätigte später die tridentinische Rirchenversammlung. selbst heißt es Sess. XIV. can. I. Si quis dixerit, extremam unctionem non esse vere et proprie sacramentum a Christo Domino nostro institutum et a beato Jacobo apostolo promulgatum, sed ritum tantum acceptum a patribus, aut figmentum humanum, anathema Jedoch ift zu bemerten, daß trog diefer Spnodalbestimmung die Lehrer ber romischen Rirche nie gang einig über ben Ursprung, die Wirkung und die Ausubung diefes vermeintlichen Saframents geme= fen find.

Was nun die griechische Rirche betrifft, so hat sie wenigstens ein ähnliches Sakrament, welches sie aber nach ihrer Prapis Euchelacon — Gebetol, nennt. Man nimmt dazu reines Baumol und ichreibt biesem Gebrauche bie Wirkung zu, daß es die Gunden bei wirklich Bugfertigen wegnehme' (Goar ad Eucholog.), und auch zuweilen die Besundheit wieder schenke. (Bergl. Jeremias in Actis Wirtemberg. p. 79 und Conf. Grace. p. 181.) Auch bie Griechen leiten ihr Euchelaion aus den oben angeführten N. T. Stellen Mrc. 6, 17. und Jac. 5, 14. her. Allein auch sie vermögen nicht ein Zeugniß dafür aus dem christlichen Atterthume anzuführen, sondern sie berufen sich nur auf die gar nicht bestrittene Zauf : und Confirmationssalbung, wie Gonntag. in der oben angeführten Monographie de Euchelaco p. 16 segg., gezeigt hat. Heineccius I. l. Thi. 2. Cap. 6. p. 197 f. hat gut darges than, daß im Beltalter wenigstens der fruhern griechischen Rirchenvater Diefes Gatrament nicht habe Statt finden tonnen, ja etmas Achnliches von diesem Gebrauche hatten jene selbst an den Balentinfanern und andern Saretikern als Aberglauben gemigbilligt, wie man fich aus kronaeus adv. haeres. k. 1. c. 18. Epiph. haeres. 36. u. w. über: zeugen konne. Db sich nun aber gleich auf diese Urt beweisen laßt, daß die Griechen ihr edzelauor weder biblisch noch atterthumlich documentirt nachweisen konnen; so erfahrt man boch nicht, in welche Beit der Anfang dieses Ritus ju seten fenn mochte. Go viel ist gewiß,

Johannes Damascenus, ein Sauptgemahremann ber griechischen Dogmatik, von diesem Gebrauche gar nichts weiß. Das nun, wie Biele haben behaupten wollen, Die griechische Rirche Diefen Gebrauch spater von der romischen entlehnt habe, widerlegt Bellarmin. de extrema unctione fehr bestimmt, wenn er fagt: Account denique testimonium ecclesize Graecae, quod ideo pondue suum habet, quia, cum constet, Graccos non accepisse suos ritus a romana ecclesia, praesertim ab annis plus quingentis, quibus a nobis separati fuerant, certum est, ea in quibus convenimus, esse antiquiora schismatibus et hacresibus, quae postea natae sunt. Man urtheilt darum im Allgemeinen wohl richtig, daß die Lehre vom edzeligeor ber spatern Theologie in der griechischen Rirche nach Joh. Damascenus angehöre. MBenn aber bei ben irenischen Bersuchen, die abend = und morgentan-Difde Rirche wieder mit einander ju vereinigen, besonders von Seiten ber Domisch = Ratholischen ein großes Gewicht barauf gelegt wird, daß beibe Rerchen in der Lehre von den Saframenten und in der Bahl berfelben abereinstimmten; fo ift dies überhaupt und besonders in Beziehung auf Die lette Delung ungegrundet. hier weicht die Prapis der griechischen Rirche wesentlich von der abendlandischen ab, indem die Griechen nicht bis auf die lette Tobesstunde marten, um die Delung anzuwenden. Sie brauchen vielmehr bas Del sogleich, wenn Jemand von einer Rrantheit befallen wird, fo daß fie oft diejenigen Rranten falben, die moch in die Rirche geben konnen. Auch finden fie nichts Unschickliches darin, das sie diese Salbung an einem und demselben Menschen so oft wiederholen, als er von Reuem frank wird. Daber hat es auch nicht an Theologen der romischen Rirche gefehlt, welche bie Griechen eines Aftergebrauche dieses Saframents beschulbigten. S. Launoi de sacramento unctionis infirmarum. Auch haben die Polemiter ber romis fchen Rirche nicht Urfache ein fo großes Gewicht auf Die Uebereinstims mung ber Griechen mit den Abendlandern in Absicht auf Die Stebenzahl ber Satramente ju legen, indem biefe teinesmegs fo groß ift, als man vorgiebt, theils auch viel spater und nie gang übereinstimmend Statt gefunden bat. Bergl. Martone de antiq. eccles. - ritib. L. 1. c. VII. ant. 2. Was hingegen den Aberglauben betrifft, welchen die Griechen bei diefem Gebrauche zeigen, fo fcheinen fie Die Romifchs Ratholischen noch zu überbieten.

III) Eigenthümliche Grundsätze, nach welchen bas Saframent der letten Delung in der romischen

Birche verwaltet wird. — Diese lassen sich beziehen

a) auf die Personen, welche sabig sind, die lette Delung zu empfangen. Die Tause ist hier ein Hauptersorderniß, so daß alle Ungetauste, alle Nichtchristen von der letten Delung ausgeschlossen wurden. Dahin rechnete man auch Kinder, die noch nicht zum vols len Gebrauche ihrer Vernunft gelangt waren. Wahnsinnige, die ihres Berstandes gänzlich beraubt sind, undußsertige Missethater, die wegen schwerer Verbrechen zum Tode verurtheilt worden waren, alle Mensschen, welche sich im Zustande volltommener Gesundheit und Krast besinden. In diesen Grundsähen blieb man sich so ziemlich gleich. Als Regel wurde angenommen, daß die communionsfähigen Kinder auch die lette Delung empfangen konnten, selbst wenn sie nech nicht

wirklich communicirt hatten. Da man nun spaterhin die Communion schon im 7-8. und 9. Jahre gestattete (f. ben Artifel Abendmahl), fo beschrantte man auch hier die frubern Perceptionstermine auf biefes Alter. Doch blieb man fich hier nicht gleich. Spnodalstatuten aus dem 13. Jahrhunderte segen auch das 14te, zuweilen das 15. Lebens= jaht fest. Wenn übrigens bie furiosi und dementes ermahnt werden, so nahm man davon Fiebertrante und vom ploglichen Wahnsinne Ergriffene aus, zumal wenn ihr anderweitiger tabellofer Bandel bekannt Dag man aber ichweren Berbrechern bie lette Delung verfagte, ertlatt fich aus bem Umftande, bag biefe Feierlichkeit gewöhnlich mit ber Abfolution und Eucharistie verbunden murbe. Dugte man nam= lich Jemanden wegen Berbrechen, die mit Rirchenbufe und Ercommu= nitation verbunden waren, die Absolution versagen, so galt dieß auch nothwendig von der letten Delung. Daraus bildete fich nun ein an= berer allgemeiner Grundsat, namlich ber: Wer im articulo mortis absolvirt und zur Gucharistie zugelaffen wurde, der konnte auch das Gatrament der Sterbenden empfangen. Darin liegt auch der Grund, warum man barauf bestand, daß die lette Delung erst auf die Absolution und Eucharistie folgen follte. Was nun

b) Ort und Jeit betrifft, so hat sich auch barüber der Ratur der Sache nach eine festere Observang in ber romischen Rirche gebilbet. Wenn man hier nur Schwachen und Kranken die lette Delung reicht, so fallen von selbst festgesetze Termine weg und der Grad der Krantheit bestimmt dieselben. Auch wird jest des Kranken Woh= nung und das Rrankenlager felbst als der naturliche Drt vorausgesett, wo diefes Satrament empfangen wirb, fo daß auch von der letten Delung ber Rame Privatfakrament paffend ift. - In ber griechischen Rirche mußte bieß andere fenn, ba es hier gebrauchlich war, auch ben Gefunden, befondere am grunen Donnerstage und ohne vorhergegan: gene Bufe bas Euchelacon ju ertheilen. G. Leo Allatius de consensu etc. 1. Ml. c. 16. Much außer bem grunen Donnerstage follten fich die Candidaten diefes Sakraments, wo moglich in der Rirche einfinden und aus Metrophanes Erftopulus, Goar und aus andern fpas tern Schriftstellern über bie griechische Rirche fieht man, daß bie Rausolung gleichsam nur als Ausnahme von der Regel Statt gefunden Beigt fich nun auch in der lateinischen Rirche fruherhin etwas-Aehnliches, fo hat man hier fpater die lette Delung immer als ein Sacrementum privatum und domesticum betrachtet. Doch icheint bie Sitte, bas Del am grunen Donnerstage zu weihen, fich aus fruberer Bett herzuschreiben und mit ber geiechischen Rirche zu harmoniren. -Db die Krankenfalbung wiederholt werden durfe, ift bejahend durch die Befdiuffe bee Conc. Trident. beantwortet. Deffen ungeachtet ift bie Rrage von katholifchen Theologen aufe Deue aufgefaßt worden, inbemi bier einige Saframente bald nitht wiederholt werben, wie bei ber Taufe, Debination und Confirmation, bald aber auch wiederkehren, wie das Saframent det Buge und der Eucharistie, weehalb auch die extrema mactio fets mit biefen zwei letten Satramenten in genaue Berbinbang gesett wird. Jeboch finden nach Durundi ration. divin. offie. 17-1. 0. 8. zwei Bestiranfen Statt, namlity, bag die lette Delung du einem Individuum birinen Jahresfrist nut einenal vollzogen werben

Delung, vom Bischofe verrichtet, von einem Priester nicht wiederhalt werden darf. Das dagegen hier die Gviechen eine Wiederholung uns

bebenklich gestatten, ist aus bem Dbigen flat.

e) In Beziehung auf die Frage, von wem dia fes Saframent zu verwalten fei, fellen die romifche und griechische Rirche nach Jac. 5, 14. ben allgemeinen Sundfas auf: Minister hujus sacramenti ascerdos est, wounter in der comiscon Rirche ber Bischof mitbegriffen ift. Die Briechen urgiren ben Plural Tous moessertes the explosions, und folgern bareus, das nicht ein, fondern mehrere, und zwar fieben Priefter diefes Gatrament administris ren follen. Um das Rothwendige diefer Siebengahl ju erweifen, fceint man fich eben nicht gludlich auf die fieben Lobfunden, auf die fieben Gaben des heiligen Geistes berufen zu haben. Den neuern Scheift= Aellern über die griechische Rirche, welche behaupten, daß es mit biefer Siebengahl nicht so genau genommen werde, widerspricht Lop Allatins I. c. l. 3. c. 16., indem er zeigt, daß brei Priester mur die geringste Bahl bei ber Salbung sei und blos für den Rothfall erlaubt werbe. Nicht nur in Conftantinopel, sondern auch in andern Rirchenordnungen werde eine jebe, von weniger als drei Priestern ertheilte Galbung für ungultig erklart, und felbft mit ber Abfegung bestraft. Auch im Dcci= bente muffen fruberbin mehrere Salbungspriefter vortommen, indem unter appern die Waldenser biefen Gebrauch auch deshalb tadelten, weil dabei mehrere Priester nothig maren. Dieß mag aber die Beit berühren, wo in Absicht auf die Deffentlichkeit der Salbung eine abnliche Prapis im Morgen = und Abendlande Statt fand. Spater aber, als in der romischen Kirche die Salbung ein Sacramontum privatum wurde, bilbete fich die Observang, bag nur ein Priefter die Salbung zu verrichten habe, mit mehrern scharfen Rebenbestimmungen aus. Darum heißt es in der Agenda Colon. eccl. 1614. p. 104: Quanwis autem plures sacerdotes ad presandum adesse possint, unus tamen idemque sit oportet, qui infirmum ungit et formae verba pronuntiat. Raber wird ebendaselbft noch beftimmt, daß ber eigentliche Paftor, unter beffen Parochie ber Kranke gehort, die Delung ju werrichten habe, es fei benn, bag er einem andern befahigten Rieriter baju den Auftrag gebe. Diese Berordnung ift in fofern zwedmaßig gu mennen, ale dadurch bas Parochialverhaltniß, besondere durch die Manche, meniger geftort werden fann.

d) In Unsehung der Materie dieses Sakrasments unterscheiden die Casuisten und Scholastisker eine materiam remotum et proximam. Iene ist das Oleum benedictum, diese die unetio ipun, oder der aetun unctionis. Um grünen Donnerstage hat der Bischof eine drisache Delweihung vorzunehmen. 1) Oleum pro insirmin, 2) Oleum ad chrisma, 3) Oleum ad Catechumenas. Die Art, wie dies geschieht, sindet man in dem oft angeschuten Lexison von Grundsmapr, Artisel grüner Donnerstag. Noch weitsauftiger verdreitet sich darüber ein scherer liturgischer Schristkeller der römischen Kirche Honor, Augustodun. 1. 3. c. 80—82. Dieses am grunen Donnetzstage jum Behuse der lexten Delung geweihte Del wird in einer

Flasche ausbewahrt und für jeden nothigen Fall das Erforderliche daraus genommen. Reicht es nicht aus, so kann der Geistliche etwas frisches Olivenol dazu thun und mit dem bereits consecriten vermischen. Dier weichen die Griechen abermals ab, indem das Salbol für jeden besondern Fall consecrit wird, und zwar von sieben, im Nothsalle auch nur von drei, Priestern. S. die oben erwähnte Monographie von Sonntag de Euchelaio p. 31. Nach Metrophanes Critopulus nehmen

bie Griechen auch zuweilen Wein zu ihrem Euchelaion.

e) Auch endlich in der Art, wie die lette Delung ertheilt wird, findet man bei Griechen und Lateinern verschiedene Gebrauche. Folgende sieben Theile werben nach den Decreten der florentinischen Rirchenversammlung anno 1429 gesalbt: 1) Oculi. 2) Aures. 3) Nares. 4) Os. 5) Manus — propter quinque sensus. 6) Renes, ubi est sedes concupiscentiae. 7) Pedes ob vim progressivam et executionem. auf hat man fich in der Regel in der romischen Rirche beschrantt, boch ift es jur Sitte geworden, Statt ber Rieren die Bruft zu falben. Bergl. Bellarmin in extrem, unct. c. X. p. 1290. — Allgemeiner bruckt sich das Conc. Trident. Sess. XIV. c. 1. aus, wo das vom Bifchofe geweihte Del bie Materie des Saframents heißt, wodurch bie Gnadenwirtung bes heiligen Geistes abgebildet werde. Die Form aber bestehe in den Worten: Per istam unctionem indulgeat tibi Deus, quidquid peccasti per visum, auditum, gustum, odoratum et tactum. Sonach murben nur bie funf Sinnesorgane gu falben fenn. muß fich die Praris auch noch fur Sande und Fuße entschieden haben, wie man bieß aus bem Artikel lette Delung mahrnehmen kann. ben Rleinigkeitsgeift Dieser Rirche in solchen Dingen tennen ju lernen, will ber Berfaffer nur folgende Borte aus dem genannten Artitel ausbeben: Einem tranten Priefter werden die Bande bei Ertheilung dies fes Satraments nur von außen gesalbt, weil selbige schon bei ber Priesterweihe von innen gesalbt worden finb.

Db man gleich auf ber florentinischen Rirchenversammlung anno 1429 bas verschiedene Ritual beider Rirchen bei der letten Delung für unwesentlich erklart hatte, so protestirten boch bie Griechen bagegen seit 1442, wo sie das florentinische Concordat wieder aufhoben. Wiewohl einzelne spatere Schriftsteller über die griechische Rirche in Befchreibung bes Salbungerituals abweichen, filmmen fie boch barin überein, bag fie bie Rreugesform bei ber Salbung an den verschiebenen Rorperthei= len abzubilden suchen und eine flebenfache Salbung vorziehen, wie fich bas weiter unten ergeben wird. Done Rudficht auf bas übrige, oft willtuhrliche und lotal verschiedene, Ritual zu nehmen, fallt es auf, daß die romische Kirche als formula solennis nur eine deprecatoria mablt, ba fie fonft einen gemiffen Ubfolutismus bei Bermaltung ber Saframente liebt. Bellarmin de extrem. unct. c. 7. p. 1266, giebt bavon ben Grund an, weil bieß Saframent fei quasi poenitentia quaedam infirmorum, qui non possunt jam facere opera poenitentiae. Ideirco, fábrt er fort, hoc interest inter hace due sacramenta, quod in sacr. poenitentia requiritur confessio et satisfactio et proinde opera laborica ex parte suscipientis sacramentuni: unde ibi est justitia et misericordia, in hoc autem sacramento est sola Dei

Wergleicht man nun die Praris beiber Kirchen in Absicht auf das Ristuelle dieses Sakraments, so muß man an der griechischen Liturgie den Charakter des Erbaulichen und Biblischen, hingegen die lastige Lange derselben tadeln. Lobenswerth ist in der romischen Kirche die zweckmässige Kurze, bei welcher im Nothfalle noch Auslassungen erlaubt sind.

IV) Unsichten seit der Reformation von dem Salramente der legten Oelung und theilweises Sortbesteben desselben in der heutigen driftlichen In Luthers Betenntniffe vom Abendmable Chrifti, welches man feine große Confession ju nennen pflegt (f. Luthers Schrift nach der Walchschen Ausgabe p. 1118 ff.), erklart fich Luther folgendermaßen baruber: , Die Delung ließe ich geben, wenn man fie "nach dem Evangelisten Mrc. 6, 15. und Jac. 5, 14. hielte, und fie "bei den Rranten mit Gebet und Ermahnung verbande. - Aber ein "Caframent daraus ju machen ift nichts, eben fo wenig als Che, "Priefteramt und Buge eine find." - Auf abnliche Beife ertlarten fich auch reformirte Theologen, obgleich unter andern Sugo Grotius (vergl. Schrodh's RG. feit ber Reform. Thl. 5. p. 318) bie lette Delung, wenn auch nicht als Saframent, boch als symbolischen Gebrauch beibehalten wiffen will. In dem protestantischen Rirchenspfteme findet fich also die lette Delung nicht mehr, wohl aber in ber griechifche und romisch statholischen Ricche und bei einigen fleinern morgenlandis ichen Christenparteien. Da mir ichon bin und wieder die Praris ber romifchen Rirche in Absicht auf bieg Catrament mit geschilbert haben, wie sie größtentheils noch jest Statt findet; so wollen wir nur Einiges von ber Observang der neuesten griechischen Rirche anführen, weil fie wesentlich von dem romischen Ritus abweicht. In Schmitt's Darftels lung ber griechisch = russischen Rirche, Maing 1826. p. 220 heißt es fo: "Es wird ein Elich gefett und eine Schuffel mit Weizen barauf. "Auf den Weigen wird eine leere Lampe gestellt und fieben fleine "Ruthen, am Ende mit Baumwolle gufammen gebunden, werden zur "Salbung des Kranken in den Weizen gesteckt. Das Evangelium "wird darauf gelegt und eine Kerze ober ein Licht wird jedem Priester "gegeben. — Sieben Priefter fteben rund um den Tisch in ihrem "Pfalmion. Der erfte Priefter nimmt bas Rauchfas nebft bem Rauchs "werke, und beräuchert ben Tisch rund umher, wenn das Del darauf "feht, und die zu falbende Perfon entweder in der Rirche ober in "einem Privathaufe gegenwartig ift. Cobann fest er fich an den Tisch, "mit dem Gesicht gegen Often, und fangt an und fagt ic." Run folgt die unzwedmäßig lange Liturgie, die, ob fie gleich auch Schmitt im Auszuge gegeben hat, noch anderthalb Drudbegen einnimmt.

### Orbalien,

oder Gottesurtheile im öffentlichen Leben der Christen, besonders im Mittelalter.

I. Begriff, Rame und frühes Worhandensehn der Ordalien bei mehrern Völkern des Alterthums, besonders bei den Germanen. II. Uebersicht der wichtigsten Gottesurtheile bei den Germanen besonders im Mittelalzter. III. Verhältniß der Kirche zu den Gottesurtheilen. IV. Schlußbemerkungen.

Literatur. Eberh. Rud. Roth de more, quo rei olim apud plerosque Europae populos, per ferrum candens, ardentes prunas rogumque probabantur. Jen. 1676. — Phil. Grossgebauer de examinib. Germanor, vet. Vimar. 1699. — W. Juch de modis probandi innocentiam apud veteres. Jen. 1709. - Christ. Ebeling de provocatione ad judicium Dei seu de probationib., quae olim fiebant per juramentum, duellum, per ferrum candens, per aquam ferventem et frigidam, per symbolum crucis, per sortem, per cruentationem cadaverum occisorum et per citationem ad tribunal Dei. Lemgo 1711. — Dissertations sur les épreuves superstitieuses appellés jugements de Dieu. , S. Mémoires de Trevoux, 1711. p. 1025, seqq. — Jo. Ihre de judiciis Dei. Rostock 1752. — Chr. Grübel de probatione liberer. per aquam. Jen. 1671. — Jo. Schmid probatio rer. dubiar. per aquam facta. Lips. 1685. - Chr. Ludw. Lieberkühn de offa judiciali; Anglo-Saxonib. consuetud. 1771. — J. T. Eckard de ritu antiquissimo per ignes et carbones candentes incedendi. Isen, 1791. - Jo. Andr. Schmidt de ritu probandi innocentiam per Eucharistiam. Helmst. 1713. -Selden de modo probandi innocentiam per duella. Lond. 1610. 1712. S. Seldeni Opera. Tom. III. - Fr. Majer Geschichte ber Ordalien, insbefondere der gerichtlichen Zweikampfe in Deutschland. Jena 1794. — Zwider über die Ordale. Gottingen 1818.

Goldasti rer. Alemanicar. Tom. II. p. 139 seqq. — St. Baluzi Capitular. reg. Francor. Tom. II. p. 639 seqq. — Eckharti comment. de rebus Franciae orientalis. Tom. II. p. 923. — Mast.

Gerberti Monumonta vot. liturg. allemann, T. II. p. 558 seqq. — Fr. v. Raumers Gesch. der Hohenstausen und ihrer Zeit. Bd. 1. p. 153. Bd. 3. p. 415. Bd. 5. p. 269 ff. Bd. 6. p. 150. — Jac. Grimms deutsche Rechtsalterthümer. Göttingen 1828. p. 908 bis 37. Auch ist der Art. Ordalien von Wilda in der Encyklop. von Ersch und Gruber. 3te Section D—Z. Leipzig, bei Brockhaus.

1838. sehr fleißig gearbeitet.

1) Begriff, Name und frühes Vorhandenseyn der Ordalien bei mehrern Völkern des Alterthums, namentlich bei den Germanen. - Wenn von Orbalien die Rede ift, so muß man wohl unterscheiben bie Sache und ben Da= Jene ift uralt und vererbte sich auf die meisten Bolter des Alterthums. Diefer hingegen ftammt von ben Germanen ber, und ethielt erft in spaterer Beit bas lateinische Burgerrecht als Substantiv ber 1. und 2. Doolin. Ordela, as und Ordolfum, i. ' Jeboch ist bies fer Rame mehr in ber neuern Beit in Gebrauch gefommen und bie lateinisch schreibenden Schriftsteller bebienen sich mehr bes Ausbrucks judicium Dei. Dieses ift die eigentliche Ueberfegung bes altbeutschen, sachsischen und frankischen Wortes Ordel, Ordeal, Urdel, Urtelli (woraus sodann Urtheil geworden ift). Die deutschen und englischen Etymologisten find zwar in ber Ableitung und darin verschieden, ob bas Wort aus Or ober Ur (welches nach ihnen entweder Groß ober Gott - ober das Cette bedeutet), und Dol, Duel, Dele, Erzählung, Darstellung, Bescheid u. f. w., oder ein vocab. radicale sen originale fei; aber in bem Begriffe ftimmen alle überein, baß darunter die Entscheidung der Wahrheit und des Rechtes durch die Gottheit verstanden werde. — Wer fich über bie Gottesurtheile und die verschiedenen Arten derfelben ans, ben alten Gloffarien und antiquarischen Weeten naber zu unterrichten wünscht, muß (ba bie Rubtik ordalium in vielen gang fehlt) die Artifel Judicium Dei, Examen pedale ignia, examinatio, purgatio, ober auch ferrum, aqua (fervida, frigida), Duellum, Cam-Piones u. a. vergleichen. Doch findet man in den meiften der angezeigten gahlreichen Monographien, eine ziemlich vollständige Besammenstellung. Orbalien finden wie felbst bei ben mit den gdelften Un= lagen ausgestatteten Menschenstämmen und mit ftaunender Bemunderung bemerken wir, daß sie sich auch bei biesen lange Jahrhunderte hindurch erhalten haben. Aus einer Reihe lehrreicher Rachweifungen, die Grimm (in f. Grammat. II. p. 788 ff.) gesammelt hat, wellen wir nur Einiges hervorheben. Ordalien waren selbst den Griechen nicht stemb. In einer Stelle des Sophokles (Antig. v. 264.) wird des Engens des geglühten Eisens (uvopous aipelv zepoir), und des Durchgehens durch die Flamme (nvo dikoneir) erwähnt. — In Si= cillen war ein eigenes Gottesurtheil bei ber Diebstahlsbeschuldigung ublich, welches mit der germanischen kalten Bafferprobe einige Mehnlichkeit hat. Der Angeklagte mußte fich namlich burch einen Gib reis nigen, ber auf eine Tafel geschrieben, in einen beiligen See (lacus Palieor.) geworfen wurde. Schwamm die Tafel, so galt dies als Bei= den der Unschuld, sank sie unter, so war der Diebstahl und Meineid erwiesen und ber Ueberführte murbe in bem See ertwinkt, weil er es Siegel Danbbuch IV.

gewat hatte, ble Gotter als Zeugen seiner Unschulb anzwenfen. Aehne liches wied auch von einer Quelle in Ephesus erzählt. Eine Jungsfrau, die ihre Reinheit beweisen wollte, stieg mit einer Tasel, worauf die eidliche Bersicherung geschrieben war, um den Hals gehängt, in die Anelle, beren Wasser kaum die Mitte ihres Knöchels berührte. War sie schuldig, so hob sich das Wasser die schuldig, so hob sich das Wasser die zur Tasel empor. Es erinnert dieß an die christliche Eidesleistung an dem Grabe der Märtpret, welche seldst Augustinus in dem Glauben, daß an der heiligen Stätte der Meineid sogleich bestraft werden wurde, empfahl.

Bei teinem Bolte find aber die Ordalien mehr ausgebilbet, mehr verbreitet, als bei den Indiern. Ihre Gesetbucher enthalten barüber fehr ausfühtliche Borschriften und sie find bei ihnen noch fortwährend im Gebrauch. In den Asiatio researches V. 1. p. 389 finbet fich barüber eine fehr inteteffante Mitthellung von Warren Saftings, in welcher auch ausführlich zwei Beispiele von Gottestrtheilen, die im Raber 1783 in Benares angestellt wurden, erzählt werben. Außerdem werben bafelbft nenn Arten von Gottesuetheilen angegeben und naber beschrieben, 1) durch die Wage, 2) durch Feuer, 3) durch Wassertaus den, 4) burch Gift, 5) durch Erinten von dem Baffer, worln das Bild einer Gottheit gewaschen worden, 6) durch Reis, 7) butch steben= bes Del, 8) butch glubendes Gifen, 9) durch ein filbernes und eifernes Bild. Einige biefer Proben ftimmen faft gang mit benen überein, welche wir weiter unten als die bei den germanischen Boltern üblichen, Lennen lernen werben. Dahin gehört bas Tragen des glühenden Cie fens, ferner die Probe des siedenden Deles, welche fich von dem germanischen Reffelfang nur dadurch unterscheibet, bag bei biefem fiedenbes Baffer genommen wurbe, und ber Befdulbigte einen Ring ober Stein hervorholen mußte. Die Reisprobe ift bas judicium offac ber Angels fachfen. Die Wassertauche hat einige Aehnlichkeit mit bet germanischen, talten Bafferprobe. Bei ben Inderer mußte ber Angeschuldigte fich eine burch bas Abschießen und Wiederhoten von Pfeilen genau beftimmte Beit unter bem Waffer halten; bei ben Germanen toutbe es als em Zeichen ber Schuld ober Unfculd angesehen, je nachbem ber Angeklagte auf bem Baffer schwamm ober unterging. Das Gottes urtheil burch bas Dervorziehen eines filbernen oder eifernen Bilbes aber, wobei biefes fur die Schuld, jenes fur die Reinheit zeugte, ift nichts anderes, als eine Entscheidung durch das Loos in einer etwas veranberten Form. Das Gotteburtheil burch bie Wage erinnett an bas Wiegen ber Deren im spätern Mittelalter. Bei ben Indiern wurde ber Angetlagte zuerft auf einer berichtigten Wage genan gewogen, bann bie Unklage auf ein Papier geschrieben, ihm auf bas Haupt gelegt und er für schulbig gehalten, wenn fein Gewicht baburch vermehrt murbe. Eine fehr bemertenswerthe Erscheinung ift es, daß man bei den verschiebenften Boltern in der verschiedenften Beit ben Gebrauch berfelben Mittel gur Wieberherstellung von Recht und Unrecht, Schuld und Unschuld wieder findet, die Art der Anwendung dieser Mittel, um baburd zu ber einen ober anbern Uebergeugung zu gelangen, abet bages den oft febr verschieben, bier und ba felbft fcmantend ift. Auch unfre beilige Schrift erwähnt eines bei ben Debraern ablichen Gotteburtheiles,

wodurch man die Schulb eines des Chebruche angeklagten Weibes zu

ermitteln fuchte. 4 B. Mof. 5, 24 - 28.

Alle Rotizen über die Gottesurtheile bei fremden Bollern find aber zu abgeriffen, zu dürftig und zum Theil auch zu unficher, um uns das Wesen dieses für die Kultute, Religions und Rechtsgeschichte wichetigen Gegenstandes genauer erkennen zu lassen. Die Geschichte der Ordalien bei den Germanen kann diesen Mangel gleichsam ersehen. Es dürfte aber dabei zweckmäßig sepn, erst die einzelnen Gottesurtheile, welche im Mittelalter üblich waren, durchzugehen, well sich, wenn dies zuschehen ist, nicht uninteressante Bemerkungen anknüpsen lassen.

II) Uebersicht ber wichtigsten Gottesurtheile der Germanen im Mittelalter. — In den oben angefahre ten deutschen Rechtsalterthumern p. 911 ff. werden die verschiedenen

Arten der Gottesurtheile folgendermaßen gufammengeftellt.

I) Feuerurtheil (judioium ignis).

1) Die bloge Sand ine Feuer halten.

2) Im blofen Dembe durch einen entflammten Poliftoß geben.

3) Ein glübendes Gifen mit bloßen Danden tragen obet mit bloßen Füßen betreten.

II) Bafferprobe (judicium aquae).

1) Mit heißem Baffer (aqua fervida s. oulida).

2) Mit taltem Baffer (aqua frigida).

III) Areugurtheil (judleium oruols).

IV) Rampfurtheil (judicium pugnae, s. dueili, t. campi).

'V) Bahrgericht.

VI) Geweihter Biffen (judicium offec).

Diese Classissation scheint aber darum tabethaft zu sein; weil ste nicht vollständig genng ist. Es sehlen namentlich die vorten navned (vorten Saustorum, vortitia dirina) und das judicium sucharisticum, welches man nicht ganz zweckmäßig unter das judicium offiav rechnen würde. Beide Atten der Sottesundeile sind durch hohes Alter und häusigen Gebrauch in der Kirche so merkwürdig, daß sie in einer Darzstellung der Liedlichen Alterthümer auf keinen Fall mit Stillschweigen zu übergehen sind. Auch haben wir deteils in einem Lieinen Artisel, überschrieben: Aben dmahlegericht, das judicium eucharisticum weltläustiger behandelt. Wir machen den Ansang tilt der

I.

#### Sortitio sacra.

Schon das Heldenthum sah sich genothigt, um in den Wechset und die Zusälligkeit des Menschenkebens einen gewissen Halt zu brinzen, ein die Schicksale bestimmendes Wesen anzunehnten. Ob dies ses Wesen possa, satum, roxy, sortuna, sora u. s. w. genannt wird, macht keinen Unterschied, da es immer dieselbe Ivee ist, aus welchet dieser Glaube hervorgeht. Es ist das Wistrauen in die eigene Kraft und das Geschis der Unzulänglichkeit der menschlichen Weisheit zur Bestimmung und Leitung unsers Schicksals. Timor est, qui sacht Doos, sagten die Alten mit Recht; denn ohne das Abhängigkeitsgesubl

9 \*

und das Bewußtsepn unster Unvollkommenheit und Schwäche würde es keinen Schickfalsglauben geben. Das Christenthum hat durch die aus dem U. T. aufgenommene Lehre von der Borsehung (noovoea) dem Schickssalben seine höchste Einheit und Vollendung gegeben. Durch die Lehre von der Providentia specialissima und von dem concursus Dei tritt das Christenthum mit dem menschlichen Leben in eine so enge Verbindung, daß der alte Spruch: Omnia cum Deo, et nihil sine eo in Erfüllung geht.

In wiefern nun, tros bes Glaubens an gottliche Provibeng, bennoch bas Loos sowohl im A. als M. T. als Schicksalsentscheidung gebraucht werde, ist gezeigt in Winers biblischem Reallerikon Artikel Im M. T. tommt Act. 1, 15-26. bas bekannte Beispiel vom Matthias vor, welcher an bie Stelle bes erhangten Judas Ischarioth, um die 3molfzahl ber Apostel zu erganzen, gewählt murbe. ber beiden Upoftels = Candidaten, bes Joseph Barfabas, mit dem Bunamen Juftus und des Matthias geschieht weder burch die Gemeinde, noch die Apostel, sondern durch Loos. Die Erzählung ist zu bestimmt, als baß bie Sache zweifelhaft fenn konnte. Es war kein Suffragium, fon= dern ein Sortilegium. Der ganze Zusammenhang zeigt deutlich, daß hier teine menschliche, sondern eine gottliche Bahl, ober ein Gottesurtheil, wie est unter andern auch 1 Chron. 24, 5. vorkommt, Statt fand. Die Alten stimmen auch barin überein, daß diese Bahl bes Matthias eben so eine außerordentliche und gottliche sei, wie die bes Upostels Paulus Act. 9., daß aber dieß weder eine Borschrift noch ein Erempel der Nachahmung für den gewöhnlichen Gang ber kirchlichen Bermaltung fei. Go bemerkt Hieron. Comment. in Evangel. Joh. I. Nec statim debemus sub hoc exemplo sortibus credere, vel illud de Actis Apostolorum huic testimonio copulare, ubi sorte in Apostolatum Matthias eligitur. Cum privilegia singulorum non possint facere legem communem. Man findet auch in der alten Kirche sel= ten ein Beispiel der burchs Loos gewählten Rirchendiener. Bergl. ben Artitel Rierus Dr. IV. Wahl ber Rieriker. — Nur bann pflegte man bei ber Bahl zum bischöflichen ober geistlichen Amte zum Loofe seine Buflucht zu nehmen, wenn man fich über die Auswahl mehrerer gleiche zeitig und übereinstimmend gewählter Individuen nicht vereinigen Diese Art der nortitio war also keine andere, als die auch im burgerlichen Leben gewöhnliche Entscheidung zweifelhafter Falle, welche auch Augustin 180 ad Honor. und de doctr. christ. l. l. c. 28. für erlaubt halt. Bergl. Joh. Petr. de Ludewig dissert. de sorte suffrag. eccl. Observat. T. IV. Obs. XIII.

Von dem auch dei den Griechen und Romern in vielen Fallen und Lebensverhaltnissen gebräuchlichen Sortilegio (χρησμφδία, δαβδομαντεία) kommen häusig Beispiele unter den Christen, sowohl bei dem Bolke, als bei der Geistlichkeit, vor. Doch werden sie in der Rezgel als heidnischer Aberglaube verboten. Bei den spätern Römern waren besonders die Sortes Virgilianae sehr beliebt, wodurch ein zuzsällig aufgeschlagener Bers des Dichters Birgilius, als ein Drakelspruch irgend eine Sache ober Frage entschied. Spartian. vit. Hadrian. p. 9. Lamprid. vit. Alexandr. Sev. c. 14. Die Christen ahmten diese Sitte nach und glaubten dabei recht christlich zu handeln, wenn

Sie die Bibel an die Stelle des Birgils setzen. Sie nannten das Sortes Sanctorum, auch wohl Sortes Evangeliorum. Bon dem dabei üblichen Berfahren giebt Gregor. Turon. hist, Franc. l. IV. e. 16. Nachricht. Allein sowohl Concilienschlusse, als auch berühmte Kirchenstehrer, haben verordnet und gewünscht, daß diese Gewohnheit abgesschafft werden möchte.

Dennoch lehrt die Geschichte, daß man zu allen Zeiten oft über die Grenzlinien hinausgegangen ist, und daß es mehrere kirchliche Parteien gegeben hat und noch giebt, bei welchen auch über Dinge, welche nicht in obige Kategorie gehören, eine regelmäßige und feierliche Loosbestims mung Statt sindet. Es ist bekannt, daß dieß namentlich unter die eigenthümlichen Einrichtungen der Brüdergemeinde gehört, und daß besonders die bei ihr eingeführte Cheverloosung die meisten Beschwerden

und Bormurfe veranlagt bat.

Aber die sortitio sacra kommt auch noch in einem andern Sinne vor, nach welchem sie vorzugsweise in die Rategorie der hier vorzüglich wichtigen Gottesurtheile gehort. Es ist namlich eine uralte Gewohnheit, geheime Gebrechen durchs Loos zu entdeden. Schon im A. I. finden wir mehr als ein Beispiel, worunter bie Jes. 7. 1 Sam. 14, 42. und Jon. 1, 7. erzählten Falle bie mertwurdigften find. find die besondern Belehrungen durch das Urim und Thummim (2 Mos. 28, 15—30. 3 Mos. 8, 8. 4 Mos. 27, 21. 1 Sam. 14, 87 ff. 22, 10. 23, 9-12. 28, 6. u. a.), welche vorzugeweise bas heilige Loos heißen, hierher zu rechnen. Ungeachtet dieses biblischen Grundes aber migbilligte in der Regel die Rirche diefes Erforschungs= mittel ber Wahrheit, und es ward gewöhnlich erinnert, daß folche außerorbentliche Schickungen Gottes nicht zur Nachahmung zu empfeh-Mur als Musnahme murbe biefes durch burgerliche Berfaf= fungen und Gefete erlaubte Verfahren auch firchlich gestattet, jedoch nur als judicium Dei vulgare, nicht aber eanonicum. Pacto Childeberti et Clotarii heißt es: Si servus in furto fuerit inculpatus, requiratur a domino, ut XX. noctes ipsum in mallum praesentet, et si dubietas est, ad sortent ponatur. Man bediente fich aber beim Borlesen nicht blos, wie beim Phopeopa ber Steine, Rugeln und Zettel, sondern auch der Pfeile (Ezech. 21, 21.). Lettere schon Sitte ber Araber und Hebraer (Sof. 4, 12.) war im Mittelalter gewöhnlich. Die Stabe wurden Teni (welches so viel als baculi, virgae, bedeutet) genannt. Ueber bas Berfahren hierbei giebt Macri Hierolexic. s. v. Teni p. 814 folgenden Bericht: Teni metaphorice sortes significant, ut in Frisiis legib. Tit. XIV. §. 1. resertur; iis enim baculis optantium sortes detegebantur, hoc nempe modo, quando inter varios de aliquo delicto imputatos, nesciebatur praecise, quis corum vere deliquerat, tunc omnes ad ecclesiam ferebantur, ibique, si duo suspecti erant, duó baculi super altare ponebantur, unus scilicet cum signo crucis, alius vere simplex, et lana munda conspiciebantur. Interea infamati Deum orabant, ut eorum protensam innocentiam protegeret, ac ad altare accedens sacerdos, et si ejus copia non esset, innocens puer sorte deducebat unam ex illis virgis; et si extrahebatur virga cruce signata, tunc illi duo, vel si plures ibi infamati, omnes innocentes declarabantur; si autem virga extrahebatur sine cruce, tune omnes se purgare ab imputato delicto tenebantur, et quot crant imputati, tot virgae cum singulorum nominibus inscriptae sub ca munda lana tegebantur, et denuo mittebatur sors, et ille reus delicti declarabatur, cujus nomen prius prodibat. Quae superstitiosa ignorantia a gentilibus originem traxerat, ut celligitur ex supra dictis Frisiis legibus. A sacris canonibus tanquam secularis purgatio prohibita est.

#### II.

### Die Abendmahlsprobe.

(S. den eigenen Artikel Abendmahlsgericht 1. Bb. dieses Handbuchs p. 72 und 73.)

#### Ш

### Die Basserproben.

Die beiden Arten, die heiße und kalte Wasserprobe (judicium forvidae seu calidae aquae), haben zwar ein gemeinschaftliches Elésment, sind aber sonst in mehrern Puncten so von einander unterschieden, daß man die heiße Probe sogar unter die Feuerprobe rechnete. In mehrern Ordnungen bei Martène Tom. III. p. 460, 475, 490 u. a. wird judicium ferventis aquae ganz in die Kategorie mit der probatio ferri candentis, vomerum u. s. w. gesett. Wir handeln von jes der besonders.

1) Von dem Gottesurtheile durch heißes Wasser sindet man die häusigsten Zeugnisse und Beschreibungen, und es scheint im 8. und 9. Jahrhunderte vorzugsweise in Frankreich einheis misch gewesen zu sepn. Auch ist es gerade diese Probe, wozu die Kirche am häusigsten ihre Zustimmung gab, und wobei die Geistlichen

als Praparanten und Assistenten geschäftig waren.

Rach Baluxii Capitul. Reg. Franc. T. II. p. 632 seqq. Eckhart Comment. do redus Franc. T. II. p. 923 seqq. u. a. war die Procedur diese: Wenn von den geistlichen und weltlichen Gerichten auf diese Probe erkannt war, so wurde der vermeintliche Delinquent, welcher drei Tage zuvor blod Fastenspeisen genossen haben durste, in die Rirche geführt, wo er niederknieen mußte, während der Priester drei Gestete um gottlichen Beistand bei dieser Prüfung sprach. Nach beendigter Wesse ward er zur Communion zugelassen, nachdem ihn der Priester zuvor seierlich ausgesordert hatte, lieber die Schuld zu bekennen, als sich der Gefahr des Gottesgerichts auszuseten. Wenn der Inquisischwieg, so wurde ihm das Abendmahl mit den Worten gereicht: Dieser Leib und das Blut unsers zern Jesu Chrisstissei seit seit beute zur Probe.

Nach ber Communion beginnt nun die eigentliche Ceremonie, Dem Inquisiten merden von einem Erorcisten ober Diaconus reine Kleider angezogen, das Evangelium und heilige Kreuz zu kussen und geweihtes Wasser zum Trinken gegeben. Während beffen singt der Prie-

size eine turze kitonei, und spricht folgenden Crowismus über bas in einen Ressel gegossene Wasser. Exoroixo te, oreatura aquae, in momine Dei patris omnipotentis et in nomine Jesu Christi, silii eins, Domini nostri, ut sias aqua exorcistata, ad essignadam omnem potestatam inimici, et omne phantasma diaboli, ut, si hie homo qui manus in te missurus est, innocens exstiterit de hae culpa, unde reputatur, pietas Dei omnipotentis liberet eum, et, mi, quod absit, culpabilis est, et praesumtuose in te manum mittere susus suscrit, ejusdem omnipotentis virtus super eum hoe declarare dignotur, ut emula homo timeat et contremiscat nomen Sanstum glariae Domini nostri, qui in Trinitate persecta vivit et regnat, unus Deus per infinita saecula saeculorum. Amen.

hierauf wird unter einem langen Gebete bas Feuer unter bem Reffel angemacht, und fo lange unterhalten, bis bas Waffer ju fieben Die liturgischen Schriften enthalten besondere Borfchriften und Borfichtsmaßregeln, wonach bem Berbachte bes Betruge ober artis diabeliese vorgebeugt werben foll. Bergl. ben Ordo XII. bei Martene p. 484, eben fo Ordo VI, p. 474. - Wenn nun der fiedenbe Reffel vom Feuer genommen murde, so warf ber Richter einen Ring ober Stein in benfelben, welchen der Inquisit, nachbem er zubor bas Papermoster gehetet und sich mit dem Rreuzeszeichen gesegnet, mit bloßer Hand herausholen mußte. Man nannte bieß in Deutschland den Resselariff oder den Besselfang. S. Abelungs Glossar. Mon. T. I. p. 318. — Schmidt KG. V. p. 165. Sobald dieß ge= schehen, murbe bie Sand forgfältig eingewickelt und versiegelt. nachdem drei Nachte vorüber maren, murde die Entsieglung vorgenom: men, und ber Inquisit, wenn bie Sand unverlett mar, für unschuldia erklätt.

2) Der Probe des kalten Wassers wurden gewöhnlich Diebe und Morder, spaterhin am häusigsten Wahrsager, Zauberer, Heren u. s. w. unterworfen. Daher entstand die Beneunung Zexensbad. Der Inquisit wurde entkleidet und mit einem Stricke um den Leib, um ihn wieder herauszuziehen, ein, oder auch mehrere Male ins Wasser geworfen, wobei das Untersinken für Beweis der Unschuld, das Schwimmen aber für Beweis der Schuld gehalten wurde.

Das Officium ecclesiant. dabei war im Wesentlichen dasselbe, wie bei der vorigen Probe. Ein jejunium praevium von drei oder mehrern Tagen ward erfordert. Im Ordo III. bei Martone p. 461 wird die Borbereitung so angegeben: Quicunque judicium aquae frigidae vult facere, Judicium accipiant homines, qui suspectionem habent de ipso latrocinio, aut de ipsa falsitate corum. Advocati autem illorum insantes, qui mittendi sunt in aquam, eum diligentia custodiant. Item non sit in eis ulla phantasia Diaboli, illorumque corpus diligenter lavent, non solum caput sed etiam pedes. Postea jejunent illi, qui mittendi sunt in aquam XL. diehus. In Ansepung der Missa und Communion ist teine Beränderung. Das Wasser wird ebenfalls exercisist. Im Ordo V. bei Martone p. 470 ist die hierher gehörige Formel zu sinden.

Da diese Probe nicht in der Kirche vorgenommen werden konnte, so. sollten die Priefter unter Absüngung der Litapei und Bespreugung mit Weihwasser den Inquisten die zu dem dazu bestimmten Ort begleiten. Ob die Probe in einem Flusse, See, Teiche und derz gleichen geschehen sollte, ist aus den liturgischen Schriften nicht sicher zu bestimmen. Man scheint dazu besondere Wasserbehalter (lacus) gehabt zu haben. Der Ordo III. dei Martène p. 463 sagt: Aqua non sit currens, nec soctens, nec tenebrosa, sed suavis et clarissima. Eine nähere Beschreibung giebt Ordo IV. idid. p. 467. Ita missa expleta homo praedictus in occlesia non solum laneis vestidus, verum etiam semoralidus, et accingatur eirea renes novo panno linteo, ne pudenda ejus videantur, cooperiaturque ad horam sive tempus pallio, vel cappa propter frigus et sic ad locum aquae cum processione et letania ducatur, donee dicatur agnus Dei, usque miserere nodis.

Lacus autem aquae duodecim pedes mensuratos habeat in profunditate, viginti vero circumquaque in latitudine et usque ad summum aqua impleatur. In tertia vero parte foveae fustes fortissimi cum oleta fortissima ponantur desuper, ad sustinendum videlicet sacerdotem aquam benedicentem, et judices desuper assistentes, et hominem intraturum in aquam cum duobus vel tribus hominibus eum ibidem demittentibus.

Außerdem wird noch erinnert, daß nicht nur der Inquisit, sondern auch die Personen, welche ihn ins Wasser werfen und wieder herausziehen, nüchtern sepn sollen.

### IV.

# Zeuerproben.

Die allgemeine Benennung war: Judicium ignis, judicium igneum s. ignitum, probatio per ignem, examen ferri candeutis u. a. Folgende Arten bieser Proben werden unterschieden:

1) Die bloße zand mußte eine bestimmte Jeit ins Seuer gehalten werden, ungefähr auf die Art, wie es die alte Geschichte von C. Muoius Scaevola (Liv. hist. lib. II. c. 12.) erzählt. Blieb sie unversehrt, so war die Unschuld erwiesen. In den ripuarischen Gesehen, Tit. XXX. §. 1. XXXI. §. 25., wird davon gehandelt; aber von einer Concurrenz der Geistlichen sindet man nitzgends etwas erwähnt.

2) Der Inquisit mußte mit bloßem semde durch einen brennenden zolzstoß gehen, und, wenn er für unschuldig gehalten sepn wollte, von den Flammen unverlett bleiben. Eine solche Probe bestand im Jahre 1057 der florentinsche Monch Peter (welcher davon den Namen Petrus igneus erhielt), um seinen Ordensbruder von dem Vorwurse, einer ungerechten Klage wider ihren Bischof zu befreien. Diese Probe wurde vom Bolke erzwungen. Schröcks KG. Thl. 23. p. 53—55. Eine Beschreibung der Procedur bei dieser Probe steht bei Martine Tom. III. p. 458—59.

In dem Processe des berühmten Dominitaners Hieron. Savonarola sollte im Jahre 1498 ebenfalls eine solche Feuerprobe, welcher sich beide streitende Mönchsparteien unterwerfen sollten, Statt sinden, und zwar

nach der aushrücklichen Erklärung, daß, obgleich die Kirchengesetze dergleichen Proben zu verbieten schienen, in einem außerörbentlichen Falle, von einem solchen Mittel, die Wahrheit zu erfahren, Gebrauch gemacht werden durfe. Der Tag dazu war schon angesetzt (der 7. April 1498), der Staatsrath versammelt. und das Feuer angezündet. Aber beide Parteien machten Ausstüchte wegen des Crucisires und der geweiheten Hostie, und so unterdied dieses Gottesurtheil zum großen Mißfallen des Bolts, welches seinen ganzen Unwillen auf Savonarola warf, den es für den Schuldigen erklärte. Die ganze Procedur wird von Schröch KG. aussührlich beschrieben. Andere Fälle wirklich abgeslegter Proben dieser Art hat Grimm p. 912 angeführt.

III) Die Probe des glubenden Lisens (ferri candentis), welche Grimm p. 913 ff. nach den verschiedenen Gewohnhels ten der Franken, Sachsen, Friesen u. a. beschreibt, war von dop-

pelter Art.

- 1) Eine im Feuer geglühte Eisenmasse von bestimmter Schwere (1 bis 3 Pfund Sewicht) mußte mit bloßen Handen bis an einen gewissen Punct getragen werden. Auch dafür sindet sich ein officium voclos. bei Martone Ordo VII. p. 475—76, welche mit dem judicio aquae sorventis übereinstimmt und nur in einigen Stücken abweicht. In den meisten Schriften ist diese Art gemeint, wenn vom judicio ferri candentis und judicio ignis die Rede ist.
- 2) Der Inquisit mußte mit bloßen Kußen über eine bestimmte Anzahl glühender Pflugschaaren schreiten. Man nannte dieß judicium vomerum ignitorum, oder auch examen pedale, und es wird basselbe auch in Martène Ordo VIII. p. 477 und XV. p. 490 erwähnt. Die Vomeres werden in der Regel zu 9, zuweilen zu 6, oder auch wohl zu 12 angegeben. Bei Chebruch und Mord pflegte man auf diese Probe zu erkennen. Conc. Megunt. sub Radano c. 24. u. a.

#### V.

### Das Kreuzurtheil.

Ueber das judicium crucis sind die Meinungen verschieden. Das Wahrscheinlichste ist, daß es eine Art von Wettkampf zweier streitenden Personen oder Parteien war, wer am langsten mit ausgebreiteten Armen vor einem Kreuze stehen konnte, ohne sich zu hewegen oder die Arme sinken zu lassen. Bei verwickelten Streitigkeiten über Besit, Eigenthum, Grenzen u. s. w. scheint man diese Kreuzprobe am haussigken angewandt zu haben. Als eine Entscheidung zwischen uneinigen Eheleuten erlaubt diese Probe das Conc. Vermer. a. 751. c. 17., aber blos in dem allgemeinen Ausdrucks; Exeant ad erucem.

Wenn dieses Gottesurtheil, wie Grimm p. 927 vermuthet, urssprünglich heidnisch war und unter Handaushebung und wahrscheinslich Anrusung heidnischer Götter begangen wurde, so begreift man um so eher die wiederholten kalserlichen Berordnungen Ludwigs des Frommen und kothar's I., welche die Abstellung befahlen. Sancitum est, ut nullus deinoops quamlibet examinationem erucis sacere praesumat, no Christi passio, quae gloriticata est, cujuslibet tomeritate

sontemtui habeatur. Auch ist es wohl baber und wegen ber Achnlichkeit mit dem Zweikampfe zu erklaren, daß man in den liturgischen Büchern keine Spur eines ollic. cocles. findet.

#### VI.

# Gottesurtheile burch 3weikampf.

Es ist schon bemerkt worden, daß die Kirche zu keiner Zeit die barbarische Sitte des Zweikampfs, welcher in den Kirchengesetzen außer den Namen Monomachia und Duellum, auch den Namen judicium pugnae et campi und judicium sanguinis (wobei die alte Regel gilt; coolesia non sitit sanguinem) führt, gebilligt oder gestattet hat. Das canonische Recht Decret. P. II. c. II. qu. d. erklärt sich ganz bestimmt dagegen. Andere Berordnungen sprechen die Misbilligung viel härter und bestimmter aus. Das Decret. des Conc. Tridont. Sess. 25. c. 19. beruft sich auf die alten Kirchengesetze und kann als die Quintessenz derselben betrachtet werden.

Da wir uns hier weber mit einer Geschichte bes Duells überhaupt, noch mit einer Darstellung ber im Mittelalter so gewöhnlichen, gestichtlichen Zweikampfe zu beschäftigen haben, so begnügen wir uns mit einigen Bemerkungen über bas Berhaltniß der Kirche und ber Geistlis

den zu dieser Nationalsitte.

Dbgleich es nicht an Beispielen fehlt, bag einzelne Geiftliche und Monche, wie an andern Gotteburtheilen, so auch an den gerichtlichen Bweifampfen, ungeachtet aller Berbote, einen thatigen und perfonlichen Antheil nahmen (benn da das Duell hauptsächlich als ein Borrecht ber Freien und Sbeln galt, so scheinen ehrgeizige Bischofe und Pralaten, welche in andern Studen ben Rang der bobern Stande batten, fich auch diefes angeblichen Standesvorrechts bedient zu haben), fo verbienen biefe Ausnahmen boch weniger Aufmerksamteit, als bie Sitte, bag die Beiftlichen in ben Fallen, wo fie für ihre Person ober die Chre ihres Standes und Ordens fampfen follten, einen Stellvertreter ftellen Dergleichen Stellvertreter murden Campiones, zuweilen auch burften. Pugiles genannt und waren anfangs blos zur Bertheidigung der Rechte ber Beiber, Unmunbigen und Schwachen bestimmt. Mit diesen mur= ben die Geistlichen in eine Kategorie gesetzt und ihnen gestattet, ihre Sache burch Stellvertreter aussechten zu lassen. Die Decretal. Greg. 1. V. tit. XIV. de Clericis pugnantibus in Duello enthalt zwei Berordnungen von Alexander III. und Colestin IIL. Die erste verbietet den Geistlichen den Zweikampf schlechthin, bas zweite Gefet unterfagt auch felbst die beliebte Stellvertretung. Rach Decretal. Greg. lib. V. sit. 35. c. 1. follen der Rirchenguter wegen überhaupt teine Duelle gestattet werden. Die Geschichte aber lehrt, bas dieses Berbot häufig übertreten murbe.

In den liturgischen Buchern sindet man teine Spur von irgend einer kirchlichen Theilnahme an diesem Gottesurtheile. Denn die zuweilen erwähnte benedictio armorum, gladii, voxillorum u. s. w. bezieht sich nicht auf den Privat = oder gerichtlichen Zweikampf, sondern auf die Wassenweihe der für Waterland, Religion und Kirche stweitenden Arleger.

#### VII.

# Das Bahrgericht.

Auf Dieses Sottesurtheil murbe erkannt, wenn bei einer verübten Mordthat viel Verdacht gegen ein oder mehrere Individuen vorhanden Man legte den Ermorbeten auf die Bahre (baher die Benennung judicium feretri), und befahl dem vermeintlichen Morder, bag er mit seiner Sand die Wunden oder den Nabel des Entseelten berühre und dabei gewisse Formeln ausspreche. Wenn nun aus den Munben Blut ober Schaum floß, so hielt man dieß für einen Beweis ber Schuld und fing sogleich bie Specialuntersuchung an. Oft aber genügte es auch schon, wenn der Todte die Gesichtsfarbe mechselte ober die Wunde gut gittern anfing. Es wird bemertt, daß viele Berbrecher in biefen Fallen fich sogleich bes Morbes schuldig bekannt batten. -Grimm p. 930-31 gebentt gwar tein altes Gefet biefer Prufung; fie beruht aber auf einem alten Bolksglauben, ben schon die altbeutschen Gedichte (Ribelungen 984—86 und Imein 1865—64) ermab-Außer Deutschland war bieses Gericht, welches auch judicinm sanguinis (pom Bluten ber Bunben) genannt wurde, besonders in England und Schottland gebrauchlich. Eine nabere Beschreibung giebt Christ. Anittels Tractat von des Bahrrechts Natur, Gigenschaften, Art u. f. w. 1691. - J. G. Schottelii Tractat von unterschiehlichen Rechten in Deutschland. 1649. p. 84 - 101. - Bon einem firchlichen Antheile an biesem Gottesurtheile findet man feine Spur.

#### VIII.

### Die Probe bes geweihten Bissens.

Wenn gleich, wie Majer (Geschichte der Orbalien p. 67 ff.) unb Grimm (Rechte = Alterthumer p. 932) annehmen, das judicium offac zuweilen mit der Abendmahlsprobe verwechselt sepn mag, so ward boch in der Regel ein Unterschied gemacht. Aber auch Schmidts Bermuthung (AG. V. 169): "Die Probe mit einem geweihten Biffen Brob "war in England bei ben niebern Geistlichen gewöhnlich und gesestich "bestätigt: — die Priester reinigten sich dagegen durch bas Abend= "mahl" — burfte nicht richtig sepn. Denn es wird immer als ein allge . meines Berfahren angegeben, bag man ben eines Diebstahls Berbachtigen, ein Stud Brod oder Rafe, welches zuvor benedieirt worden, gu essen gab, in der Ueberzeugung, daß der Schuldige nicht vermögend sepn werde, dasselbe hinunter zu schlucken und bei sich zu behalten. Daß diese Probe unter besonderer Concurrenz der Geistlichen Statt ge= funden habe und gleichsam eine kirchliche handlung gewesen sei, kann man schon baraus schließen, daß sich bei Martene Tom. Ul. p. 477 ff. ein breifaches officium eoclosiae bafür findet. Beispiele der Anwendung dieser Probe, unter andern auch von einem Grafen Gobwin, der gleich nach Berschluckung des geweihten Biffens gestarben fenn foll, bat Du Fresne (Glosser, n. v. cornsvaed) gesammelt. Die Rebensart, "daß mir der Biffen im Halfe stecken bleibe," wolche noch im gemeis

contemtui habentur. Auch ist es wohl baher und wegen ber Achnlichkeit mit dem Zweikampfe zu erklaren, daß man in den liturgischen Büchern teine Spur eines offic. vocles. findet.

#### VI.

### Gottesurtheile burch 3meikampf.

Es ist schon bemerkt worden, daß die Kirche zu keiner Zeit die barbarische Sitte des Zweikampfs, welcher in den Kirchengesetzen außer den Namen Monomachia und Duellum, auch den Namen judicium pugnac et campi und judicium sanguinis (wobei die alte Regel gilt; coolesia non sitit sanguinem) führt, gebilligt oder gestattet hat. Das canonische Recht Deoret. P. II. c. II. qu. 6. erklärt sich ganz bestimmt dagegen. Andere Berordnungen sprechen die Misbilligung viel härter und bestimmter aus. Das Decret, des Conc. Trident. Sess. 26. c. 19. beruft sich auf die alten Kirchengesetze und kann als die Quintessenz derselben betrachtet werden.

Da wir uns hier weber mit einer Geschichte des Duells überhaupt, noch mit einer Darstellung ber im Mittelakter so gewöhnlichen, gestichtlichen Zweikampfe zu beschäftigen haben, so begnügen wir uns mit einigen Bemerkungen über das Berhaltniß der Kirche und der Geistlis

den gu biefer Rationalsitte.

Dbgleich es nicht an Beispielen fehlt, daß einzelne Geistliche und Monche, wie an andern Gottesurtheilen, so auch an den gerichtlichen Bweitampfen, ungeachtet aller Berbote, einen thatigen und perfonlichen Antheil nahmen (benn da das Duell hauptsächlich als ein Worrecht ber Kreien und Ebeln galt, so scheinen ehrgeizige Bischofe und Pralaten, welche in andern Studen ben Rang der bobern Stande batten, fic auch bieses angeblichen Standesvorrechts bebient zu haben), so verdienen biefe Ausnahmen boch weniger Aufmertsamteit, als bie Sitte, baß bie Beiftlichen in ben Fallen, wo fie für ihre Person ober bie Ehre ihres Standes und Ordens fampfen follten, einen Stellvertreter ftellen Dergleichen Stellvertreter murben Campiones, jumeilen auch Pugiles genannt und maren anfange blos zur Bertheidigung der Rechte ber Beiber, Unmunbigen und Schwachen bestimmt. Mit biefen murben die Beiftlichen in eine Rategorie gefett und ihnen gestattet, ihre Sache burch Stellvertreter aussechten zu laffen. Die Decretal. Greg. 1. V. tit. XIV. de Claricis pugnantibus in Duollo enthalt zwei Berordnungen von Alexander III. und Colestin IIL. Die erste verbietet ben Geiftlichen ben 3meitampf schlechthin, bas zweite Gefet unterfagt auch selbst die beliebte Stellvertretung. Rach Docretal. Grog. lib. V. sit. 35. c. 1. follen der Rirchenguter wegen überhaupt teine Duelle gestattet werden. Die Geschichte aber lebrt, bag biefes Berbot haufig übertreten murbe.

In den liturgischen Büchern findet man keine Spur von irgend einer kirchlichen Theilnahme an diesem Gottesurtheile. Denn die zuweilen erwähnte benedictio armorum, gladii, vexillorum u. s. w.
bezieht sich nicht auf den Privat = oder gerichtlichen Zweikampf, son.
dem auf die Wassenweihe der für Waterland, Religion und Kirche
streitenden Krieger.

#### VII.

### Das Bahrgericht.

Auf dieses Gottesurtheil wurde erkannt, wenn bei einer verübten Morbthat viel Verdacht gegen ein ober mehrere Individuen vorhanden Man legte ben Ermorbeten auf die Bahre (baher bie Benens nung judicium foretri), und befahl dem vermeintlichen Morder, daß er mit feiner Dand die Wunden ober den Rabel des Entfeelten berühre und dabei gewisse Formely quespreche. Wenn nun aus den Munden Blut oder Schaum floß, so hielt man dieß für einen Beweis der Schuld und fing fogleich bie Specialuntersuchung an. Oft aber genügte es auch icon, wenn der Todte die Besichtsfarbe mechselte ober bie Wunde zu zittern anfing. Es wird bemerkt, das viele Berbrecher in diesen Fällen sich sogleich bes Mordes schuldig bekannt hatten. — Nach Grimm p. 930 — 31 gebentt zwar tein altes Gefet diefer Prufung; fie beruht aber auf einem alten Poltsglauben, ben ichon bie altdeut schen Gedichte (Ribelungen 984—86 und Imein 1855—64) ermab-Außer Deutschland mar biefes Gericht, welches auch judicium sanguinis (pom Bluten ber Bunden) genannt wurde, besondere in England und Schottland gebrauchlich. Eine nabere Beschreibung giebt Christ. Anittels Tractat von des Bahrrechts Natur, Gigenschaften, Art u. f. w. 1691. - J. G. Schottelii Tractat von unterschiedlichen Rechten in Deutschland. 1649. p. 84 - 101. - Bon einem firchlichen Antheile an diesem Gottesurtheile findet man teine Spur.

### VIII.

### Die Probe bes geweihten Bissens.

Wenn gleich, wie Majer (Geschichte ber Orbalien p. 67 ff.) unb Grimm (Rechts = Alterthumer p. 932) annehmen, bas judicium offne zuweilen mit der Abendmahlsprobe verwechselt sepn mag, so ward boch in der Regel ein Unterschied gemacht. Aber auch Schmidts Bermuthung (AG. V. 169): "Die Probe mit einem geweihten Biffen Brob "war in England bei ben niebern Geistlichen gewöhnlich und gesehlich "bestätigt: — die Priester reinigten sich bagegen durch bas Abend-"mahl" — burfte nicht richtig fenn. Denn es wird immer als ein allge ' meines Berfahren angegeben, bag man den eines Diebstahls Berbachtigen, ein Stud Brob ober Rafe, welches zuvor benedieiet worden, au effen gab, in der Ueberzeugung, baß der Schuldige nicht vermogend sepn werde, basselbe hinunter zu schlucken und bei sich zu behalten. Daß diese Probe unter besonderer Concurrenz der Geistlichen Statt ge= funden habe und gleichsam eine kirchliche Panblung gemesen sei, kann man schon baraus schließen, daß sich bei Martone Tom. Ul. p. 477 ff. ein dreifaches officium coolesiac dafür findet. Beispiele der Anwendung dieser Probe, unter andern auch von einem Grafen Gedwin, der gleich nach Berschluckung des geweihten Biffens gestorben fepn foll, bat Du Fresne (Glossar, s. v. cornsused) gesammelt. Die Rebensart, "daß mir der Bissen im Halfe steiten bleibe," welche noch im semeinen Leben üblich ist, soll von biesem Orbale herstammen. S. Chr. L. Lieberkühn Diss. de offa judiciali Anglo-Saxonum. Hal. 1771.

#### IX.

### Der Gottesfriede.

Unter bem Namen Pax Dei ober Treuga ober Treua (Trevia, Treva, Trevé), welches man mit bem beutschen Worte Treue sür gleich halt, entstand im 11. Jahrhunderte in Frankreich, England und Deutschland eine von der Kirche ausgehende Anstalt, welche den wohlethätigen Zweck hatte, das Faustrecht zu beschränken und mit den Gotztesurtheilen schon dadurch in Verbindung gesett wurde, daß diejenigen, welche eines Friedensbruchs verdächtig waren, sich durch ein Gottesgezricht reinigen mußten. Man nannte dieß de Treuga (pace Dei se expurgare). Wer desselben überwiesen wurde, ward mit der Ercommunication bestraft. Das Conc. Tulugiense um 1045 bei Petr. Marca de concord. sacerdot. l. IV. c. 14. Tom. II. p. 279 verordenet: Si quis autem intra hanc praedictam Trevam Domini aliquod malum alicui secerit, in duplum ei componat et postea per judicium aquae frigidae Trevam Domini in sede S. Eulaliae emendet.

Auch mit dem schon viel altern Asplrechte der Kirchen ward die Treuga Dei in enge Verbindung gesetzt und die Usplfreiheit (vorzugs= weise pax Dei genannt) wurde nicht blos auf den Altar und das

Innere der Rirchen beschränkt.

Man bestimmte Anfangs für den Gottesfrieden die letten Tage jeder Woche. Außerdem die ganze Advents = und Fastenzeit, so wie alle besondere Feste, z. B. Marientage und dergleichen. Aber man sah sich bald zu Restrictionen genothigt und für jede Woche nur die Beit vom Sonnabend Abend bis Montag früh festzusetzen. Die noch jett nicht ungewöhnlichen Sonnabends Wespern und Montags = Früh

betstunden scheinen noch aus dieser Zeit herzustammen.

Dbgleich aber die meisten Beschlusse der Synoden nicht nur die papstliche Consirmation (unter andern eine feierliche von Urban II. im Jahre 1093 und 1095), sondern auch die landesherrliche Billigung und Unterstützung erhielten, so konnte dieser Gottesfriede sich dennoch nicht lange behaupten. Im 12. und 13. Jahrhunderte bildeten sich unter dem Namen Confratriae und Confraternitates religiose Privatzgesellschaften, deren 3weck die Aufrechthaltung des Gottesfriedens war und zum Theil erreicht wurde. In Deutschland ward erst durch den von Maximilian I. im Jahre 1495 eingeführten allgemeinen ewigen Landfrieden dem Faustrechte und den Gottesurtheilen eine dauerhafte Grenze gesetzt. Hente's KG. Thl. 3. p. 9.

Einige, seltener erwähnte Gottesurtheile übergehen wir hier und verweisen auf Augusti's Denkwürdigkeiten 10. Bd. p. 302. — Grimm 1. 1. p. 932 und Blunt über ben Ursprung rel. Ceremonien und Ges

brauche ber rom. tathol. Kirche 1826. p. 84 — 85.

theilen. — Man hat, um dieß Verhältniß zu bestimmen, zwei gleich unrichtige Urtheile zu vermeiden: 1) daß die Gottesurtheile erst

eine Erscheinung und ein Product des Mittelalters seien, und 2) daß sie als ein neues Institut aus der Kirche hervorgegangen wären, um dem Einstuß des geistlichen Standes zu vermehren und der Hierarchie als eine Stüße zu dienen. Das Unrichtige der erstern Ansicht haben wir dereits gezeigt, und dargethan, daß Gottesurtheile schon vor der christle chen Zeit gewöhnlich gewesen seien. Die zweite Behauptung würde nur durch die oben erwähnte heilige Loosung gerechtsertigt werden können. Bei dieser nämlich läßt sich theils ein kirchlicher Ursprung, theils eine Billigung und Empfehlung durch die Kirche nachweisen, obgleich auch hierbei der vor und außerchristliche Gedrauch als eine Restriction angesehen werden kann. Aber gerade dieses Punctes erwähnen die meisten Schriftsteller gar nicht; und die Behauptung, daß die Berufung auf ein Gottesurtheil eine Ersindung der Geistlichen sei, verliert das durch noch mehr an Wahrheit.

Die bessern Schriftsteller, wenn sie sich auch nur im Allgemeinen mit den Ordalien beschäftigen, haben boch richtig anerkannt, theils, daß sie schon vor dem 8. Jahrhunderte vorhanden maren, theils, daß. die Rirdje sie nicht erfand und empfahl, sondern nur buldete, um den Aberglauben ber Zeit und die National = Borurtheile so viel als moglich zu zügeln. Schon Schroch AG. Thl. 23. p. 286 ff. führt ein Beispiel aus dem 6. Jahrhunderte aus Gregor. Turon. de mirac. 1. 11. c. 19. an, und raumt ein, daß die Papfte in der Regel bis ins 13. Jahrhundert die Gottesurtheile gemigbilligt und unterfagt batten. Giefelers Lehrbuch ber RG. II. Bb. 1. Abtheil. 2. Ausg. p. 269 heißt es: "Seit der Mitte bes 9. Jahrhunderts fingen die Beiftlichen, der - "Robheit des Beitalters nachgebend, an, das in der deutschen Rechts-"pflege eben so alte als wichtige Ordalo, welches sie bis dahin meist "übersehen, gum Theil gar gemigbilligt hatten, unter ihre Aufficht gu "ziehen und entzogen durch milbe Sandhabung beffelben bem Aberglau-"ben gewiß manche Opfer." - Man kann bamit auch folgende Meu-Berung in Fr. von Raumers Geschichte ber Hohenftaufen Thl. V. p. 270 vergleichen. "Mit noch größerem Eifer, als gegen ben Bewels "burch Rampf, erklarten sich die Papste gegen Gottesurtheile (Innoc. "ep. V. 107. XI. 46. XIV. 138.) und straften die Priefter, welche "babei hulfreiche Sand geleiftet hatten. Allein fie konnten ihren Wil-"len nur in ben geistlichen Gerichten burchsegen, und wir finden mab-"rend des 12. und 13. Jahrhunderts noch manches Beispiel, baß "Geistliche durch ihre Theilnahme den Gottesurtheilen hobere Feierlich-"feit gaben." (Würdtwein nov. Subs. VII. 90. X. 11. Monum. Boic. V. 238.) -- Gewiß mußte schon beim Kampfe mancher Unschuldige leiden, noch weniger tonnen die Gottesurtheile, fofern man nicht für jedes ein Wunder annehmen will, für ein taugliches Beweismittel gelten und mit Recht hat die Rirche gur Berwerfung falscher Wunder bingewirkt. — Bergl. Thl. VI. p. 150.: "Bon den Gottesurtheilen, "welche die Laien vertheibigten und anwanden, mabrend die Rirche und "besondets die größten Papste, auf alle Weise wibersprachen und fie aus "allen geistlichen Gerichten verbannten."

Was nun diese Manner, die Geschichte des Mittelalters barftel= lend, gut zeigen, daß die Kirche in Beziehung auf die Ordalien dem Geiste der Zeit habe nachgeben muffen, dieß lagt sich auch zum Theil aus der Natur der Sache darthun. Sollte wohl die Kirche, wenn ihr die Frage vorgelegt wurde: ob Sottesurtheile überhaupt möglich seien, diese geradezu verneinen? Wenn sie dieß aber nicht konnte, ohne den Glauben an die fortwährende Wunderwirkung, wovon doch so vieles in der Kirche abhing, aufzugeden, so mußte sie natürlich in Verlegenheit kommen, wenn von ihr eine nähere Erklärung und eine genaue Bestimmung der Fälle, wo die Wunderwirkung angenommen und wo sie verworfen und geleugnet werden sollte, sorderte. Jedes Gottesurtheil mußte, wenn nicht Täuschung oder Betrug vorauszusesen war, als eine in keinem natürlichen Zusammenhange und Causalnerus stehende Handlung, oder als eine menschliche Einsicht und Kraft übersteigendes Wunder angesnommen werden. Wie sollte man aber das Leugnen der Wunder sin einem Zeitalter erwarten oder fordern, wo alles auf den Wunderglausden gebaut war?

Wir führen dieß nicht in der Absicht an, um die Gottesurtheile, beten verderblicher Einstuß zu offenbar ist, als daß es erst einer besonz dern Beweissührung bedürfte, in Schut zu nehmen, sondern blos um zu verhüten, daß man der Kirche des Mittelalters nicht mehr Schuld aufdürde, als sie wirklich hat, und daß man nicht Forderungen an sie mache, welchen sie unter jenen Umständen und Verhältnissen schwerzlich ganz genügen konnte. Es blied ihr kaum etwas Anderes übrig, als sich der bürgerlichen Gesetzgedung des Staats anzuschließen oder vielmehr sich derselben zu unterwerfen.

Will man sich belehren, wie die Papste im Mittelalter größtenstheils den Ordalien nicht günstig waren, wie aber berühmte Erzbischöse sich bald bafür, bald bagegen erklarten und oft selbst in Conslict mit der wettlichen Regierung geriethen, so sindet man dieß gut gezeigt bei Augusti in dessen Denkwürdigkeiten p. 260 ff. Sein Gewährsmann ist besonders Grimm in der oben angeführten gründlichen Schrift.

IV) Schlußbemerkungen. — Diese mogen sich zuvorsberst beschäftigen a) mit der Grundidee der Ordalien, dem leichten Wishrauche derselben, so wie mit dem Bestreben neuerer Gelehrten, ihnen eine möglichst milde Geite abzugewinnen. b) Mit der Frage, wie man die Nachrichten zu beurtheilen habe, daß das in den Ordaslien Geforderte wirklich geleistet worden sei, ob es gleich nach physisschen Gesehen unmöglich scheint. v) Anmähliges Aushören der Ordaslien in der christlichen Welt, ihr Fortbestehen aber bei nicht christlichen Wölsern selbst dies auf den heutigen Tag.

m) Alle Ordalien beruhen auf bem Glauben, daß Gott die Wahrs beit enthüllen, die Unschuldigen beschühren, den Schuldigen bestrafen werde. Wie wahr num auch dieser Glaube au sich seyn mag, sobald man alles auf dem Wege gewöhnlicher Wirkungsgesete von Seiten Gottes und der Menschen erwartet, so verhält es sich doch bei den Ordalien ganz anders. Dier wird ein Glaube an eine gerechte und beilige Vorsicht vorausgeset, der alle Augenblicke, sür jeden einzelnen Fall Wunder thut. Ein solcher Vorsehungsglaube ist aber weber in der Schrift gegründet, noch kann sich mit ihm die gebildete Vernunft befreunden. Daher ist auch diese Grundidee rein heldnisch, und es läst sich daraus der bessere sittliche Instinct der meisten Päpste und hochgestellter Geistlichen gegen die Ordalien einigermaßen erkläten. Je

mehr fich bas Licht bet Biffenschaften verbreitete, besto mehr inuste auch ber Bahn bei den Ordalien hervortreten. Schabe, daß fie durch nichts anderes, als zunächst duech die Tortur erfest wurden. mander Unschuldige mußte ein Opfet dieses Wahnes werben, ba man ihn einer folden Probe unterwarf, bei welcher er nach bem gewohnlichen Lauf der Dinge immer als schulbig erscheinen mußte. bas Belingen ober Miglingen ber Ordalien, einzelne Bufalle abgereche net, intmer von benen abbing, welche die Borbereitungen ju biefen Proben trafen, fo war daburch bem Betruge und ber Tude ein weites Feld geoffnet. Auch wurde badurch weit über die Gebuht gestraft, Da ber Ausgang einer folchen Probe an fich ichon oft mit bebeutenden Schmerzen verbunden war und den Berluft ber Befundheit des Leibes berbeiführte, indem et nachher noch den Lohn far feine Schuld gu empfangen hatte; ja, es trat zuweilen eine breifache Strafe ein, weil nach einigen Rechten der Frevel, welcher baburch verübt murbe, bag er fich auf bas Beugnis ber Gottheit zu berufen gewagt hatte, noch befonders bestraft wurde.

Brimm und einige andere neuere Gelehrte, bie fich geschichtlich mit ben Ordalien beschäftigten, haben alles versucht, benfelben eine milbere Unficht abzugewinnen. Sie stellten barum die Bermuthung auf, daß Gotteburtheile nur felten Statt gefunden hatten. Allein bieß tann theils nur auf gewiffe fpatere Beitalter, theils nur auf die Freien (ingenuos, liberos) bezogen werben. Die Leibeigenen und Diener murden haufig, theils für sich felbst, theils als Stellvertreter ihrer Herts fcaften diefen Urtheilen unterworfen, und es zeigte fich auch hierbei Die Berwandtschaft mit dem romischen Torturgesete, welches bie quasstio in verves in caput Domini erlaubte. Dag bie Orbalien fonft baufig gewesen sepn muffen, tann man icon aus ben tirchlich : litur gifchen Berotbaungen erfeben, welche barüber vorhanben finb. Murtone (de autiq. rith, cocles.) hat unter der Rubrit de variis judiciis a. probationibus ad detegenda occulta seu dubia crimina 15 pers Schiebene Ordines ad faciendum judicium mitgetheilt. Ueber ben Beite punet, wo das Officium judicii divini abgeschafft worden sei, fehlt es an sicherer Austunft. Die meiften liturgischen Schriftsteller fagen blos, bag diefes officium abgeschafft fet, ohne etwas über ben terminus a quo zu bemerken. Es scheint, daß die Abschaffung nicht burch ein besonderes Gefet, sondern burch eine allmählige Condescendeng zu dem Beifte und Geschmade bes Zeitaltere erfolgt fei.

Der Wilberungsgrund, bag die Gottesurtheile felten angewendet worden feien, darfte demnach nicht von großem Gewichte feyn. fo viel läßt sich mit Gewißheit behaupten, daß daraus, baß bie Rirche Die Gottesuntheile unter ihre Aufficht und Leitung ftellte und fich auf jeden Fall eine Concutreng dabei vorbehielt, mehr Bortheil, als Ruchtheil entstand. Es ift wenigstens bemertenewerth, bag biejenigen Arten bes Gottesgerichtes, wobei die Rirche mitwirkte, immer mehr gettilbett und zulegt gang abgeschafft wurden. Dagegen war es nicht möglich, ben Zweitampf, welchen die Kirche zu allen Zeiten migbilligte und mit ber Ercommunication bedrohte, auszurotten. — Gine in Beziehung

auf die Ordalien nicht unintereffante Frage ift,

b) wie man die Erzählungen zu beurtheilen

habe, daß das in den Ordalien Geforderte wirklich geleistet worden sei, ob es gleich nach physischen Besetzen unmöglich scheint? Sehr viele Falle erzählt z. B. die Geschichte von dem glucklichen Ausgange der Feuer= und Baffer= probe. Es mare gewiß unhistorisch, sie alle zu verwerfen. Wenn aber hier ein glucklicher Ausgang oft Statt gefunden hat, wie ift dieß zu erklaren? Bekannt ift die Idee Montesquieu's (Esprit des loix 1. XXVIII. c. 17.), der burch die harte Saut ber Germanen das Rathsel lofen will. "Wir Manner, fagt bei diefer Gelegenheit Wilba (im Art. "Drbalien bei Ersch und Gruber) konnen uns die harte Saut der alten "Deutschen ichon gefallen laffen; ob aber unfre Frauen damit gufrieden "sepn wurden, ihre Worgangerinnen eben so feuerfest sich vorzustellen, "wollen wir dahin gestellt sepn laffen. Die Frauen abet maren es, bie "gerade am häufigsten einer solchen Probe sich unterwerfen mußten, mah-"rend die Manner ju dem Schwerte griffen." Allein konnte Montes. quieu's Urtheil nicht selbst in Absicht auf die Frauen Wahrscheinlichkeit behalten, wenn man ermägt, daß nach alten Berichten die Laft ber Geschafte bei ben Germanen vorzugsweise auf den Frauen lag, Manner hingegen, ihre Waffenübungen abgerechnet, mehr in Dugig-

gang lebten.

Wiarda (Anmerkt. zu Asagab. 2. Abschn. S. 28.) meint, bas Eisen sei bei biefen Proben so glubend, bas Baffer so fiedend nicht gewesen, wie wir es uns wohl benten. Er führt sogar eine Stelle aus dem altfriesischen Landrechte an: die Knecht drage dat hete yseren van ter vonten (Zaufstein) to dem Altaer. Dat glogente yseren is verboden. - Die Stelle steht indeß unter so vielen andern vereinzelt und rathselhaft; sonft wird immer ausbrucklich gesagt, bag bas Gifen gang glubend, bas Waffer recht fiebend feyn foll. Deffen ungeachtet mochten wir Wiarba's Meinung nicht unbedingt verwerfen. gluckliche Ausgang einer solchen Probe mochte baburch bewirft worden fenn, bag die Priefter, welche bas Gange leiteten, die in einiger Ents fernung ftebenden, im Gebete versuntenen Beugen zu taufchen mußten, indem man das Eisen oder Waffer nur scheinbar zu einem so hoben Grade erhitte, oder wenn dies geschehen war, boch wieder funstlich eine rasche Abkühlung bewirkte, ehe die Probe vor sich ging. Nach einigen Unordnungen über bie Ordalien sehen wir, daß der Reffel eine Beit lang, ebe ber Beklagte hineingriff, vom Feuer genommen murbe, eben so bas Gifen, ehe man es demfelben barreichte. Wir find über biefes alles so im Allgemeinen unterrichtet, daß hier ein weites Feld für Möglichkeiten und Vermuthungen bleibt. Undere Gelehrte haben gemeint, daß man noch auf andere Weise ben Beklagten in gewissen Fallen gegen bie faft unvermeiblich icheinenben Folgen einer folchen Gottesprobe ju ichugen und ein icheinbares Wunder ju wirken gewußt Man tann ihnen beistimmen, ohne daß man die vorher gehende Unficht gerabe zu verwerfen braucht; benn nach Beschaffenheit ber Um= stande mag man sich balb auf biese, balb auf jene Weise gu helfen gesucht haben, wenn man es nicht fur rathlich fand, die Sache ihren Sang geben zu laffen. Daß man im Mittelalter Mittel gekannt ha= be, fich gegen Branbichaben ju ichugen, burfte taum bezweifelt werben. Trotula, ein Argt der salertinanischen Schule, theilt ein Recept mit,

Sustinct omne judicium aquae et ignis. Chen so Albertus Magnus! Si vis in manu tua portare ignem, ut non offendat, aecipe calcem dissolutam cum aqua fabarum calida et aliquantulum magrancalis et aliquantulum malvavisci et permisce illud cum co bene et deinde line. — Auch Schmidt in seiner \$6. Thl. 6. p. 173 be= Auffallen muß es, so viele Beispiele erzählt zu finden, daß die Feuerprobe glucklich bestanden worden fei. Unstreitig muß man Mittel gefannt haben, um bie Saut gegen ben -Brand ju fichern. (Nach Hermbstädt's Bulletin des Neuen und Wissenswürd. Tht. 10. p. 280 bestehen biese Mittel in Alaun, Schwefelsaure und Geife,) Das Bolk schrieb ben unerwartet gludlichen Ausgang eines Ordales, es sei eines Kampfes ober anderer Probe, wenn ber Beklagte nach ber gemeinen Meinung schulbig mar, ben Teufels = und Derenkunften zu. Daß badurch der Schuldige sich auch gegen bie gefährlichsten Proben sicher ftellen könne, bezweifelte man nicht. Daher machen auch die vorgeschriebenen Formeln, mit welchen man, ben Deufel aus bem Feuer ober Baffer, beffen man sich bebienen wollte, austreiben sollte, einen wesentlichen Bestandtheil ber alten, Gottesuntheils = Ritualien aus. In einer derfelben beißt es unter andern: Et si, ex hge seelere culpabilis fuerit et per aliquod maleficium aut per herbas aut per diaholicas incantationes hanc peccati sui culpam pecultare valuerit vel tuam innocentiam contaminare vel violare posse se crediderit, magnifica tua dextra hoc malum evacuet et omnem veritatem de-Wir machen am Schlusse biefes Artikels noch aufmerksam monstret. auf das

o) allmählige Aufhören der Ordalien unter, den germanischen Volkskämmen auf ihr Sortbestes ben bei nicht driftlichen Völkern selbst bis auf den heutigen Cag. Gin Beitpunct bes Untergangs ber Ordalien in ben germanischen Staaten überhaupt, ober auch nur in einzelnen Landern, laßt fich um fo weniger angeben, ale bie gefetlichen Aufhebungen ber Ordalien boch nicht immer das wirkliche Berschwinden berfelben gur Folge hatten. 3m Allgemeinen tann man fagen, baß feit bem 14ten Jahrhundert die Ordalien seltener murben und im 16ten fingen fie an durch ben zunehmenden Gebrauch des canonischen Rechts, welches zur Ablehnung des Berdachtes andere Mittel, besonders den Reini= gungseib, einführte, noch mehr aber burch den allgemein verbreiteten Gebrauch des romischen Rechtes nach und nach zu erloschen. Mur des Bahrrechtes bediente man sich im 16. Jahrhundert und selbst noch im 18. Jahrhundert fogar bis auf die neueste Beit herab. (Dieg findet man gut nachgewiesen in bem oben angeführten Art. Orbalien in ber allges meinen Encyflopabie von Erfc und Gruber p. 490.) Der fortbauernbe Glaube an Zauberei erhielt in Herenprocessen die Probe des kalten Baffers. Die vermeintlichen Heren wurden auf das Waffer gelegt, und wenn fie ichmammen, für überführt erklart. Sa es murde bei benfelben außer diefer Probe, die man bas Berenbad nannte, und die im 17. Jahrhunderte in Preußen, in ben benachbatten Ge= genden selbst noch in der ersten Balfte bes 18. angetroffen wird, juweilen auf die Berenwage erkannt. Man wog sie namlich und erklatte fie, wenn fie ein ungewöhnlich leichtes Bewicht hatten, für Siegel Handbuch IV.

schulbig. Diese Thorheiten horten allmählig auf, als es Thomasius gelungen war, den Glauben an Heren fast ganz zu verbannen. Als eine Seltenheit verdient erwähnt zu werden, daß noch 1728 zu Szegedin in Ungarn eine Wägung mehrerer Heren vorgenommen wurs de. Demnach ist, diese wenigen, jest ebenfalls erloschenen Ordalien abgerechnet, das Ende des 15ten und der Anfang des 16. Jahrhuns derts als der letzte Zeitpunct des Ordalienunfugs in Europa sestzuseten. Doch an ihre Stelle führte das römische Recht, wie wir bereits des merkt haben, ein eben so abscheuliches Beweismittel in peinlichen Prosessisch, nämlich die Folter, ein.

Noch jest sindet man die Ordalien bei vielen außereuropäischen Boltern. So halten die Senegambier in Afrika den wegen Berbreschen verdächtigen Personen ein glühendes Eisen an die Zunge; einige Neger auf der Küste von Guinea geben denselben Kräuter und Rinden von gewisser Art in die Hände, und glauben, daß die Schuldigen sich daran verbrennen. Die Einwohner von Siam und Pegu haben die Probe des kalten Wassers. Die Tschuwaschen und Ostiaken im asiatischen Rußland verdinden das Gottesurtheil des geweihten Bissens mit dem Lide; die Chinesen haben die Feuers und Wasserprobe. Die meischen Ordalien aber sind bei den Hindus, im indischen Archipelagus,

in Kongo u. a. D.

### Orbination.

I. Ursprung, Bedeutung und Alter dieses Gebrauchs. II. Wer die Ordination zu verrichten hatte, wann und wo sie gewöhnlich vollzogen wurde. III. Personen, welschen das christliche Alterthum die Ordination verweigerte oder welche es dazu befähigt hielt. IV. Gezwungene und wiederholte Ordination. V. Ordinationshandlung selbst, dabei übliche Formulare und nach und nach eingesführte Gebräuche. VI. Einfluß der Resormation auf die Ordinationsseierlichkeit. VII. Fortdauer derselben in der heutigen christlichen Welt.

Literatur. Allgemeine Werke. Bingh. Origin. zerzstreut an mehrern Stellen, die wir bei den betreffenden Fällen besons ders anführen werden. Schöne's Geschichtsforschungen über die kirch: lichen Gebräuche 1. Thl. p. 182 ff. 2. Thl. p. 812 ff. — Augusti's Denkwürdigkeiten 9. Bd. p. 338 ff. — Binterims Denkwürdigkeiten der christl. kathol. Kirche 1. Bd. 1. Thl. p. 257—455. 2. Thl. p. 121 ff.

Speciellere Schriften. A) Romische Kirche. Jo. Morini Commentarius historic. ac dogmatic. de sacris ecclesiae ordinationibus secundum antiq. et recent. Latinos, Graecos, Syros etc. P. I. II. III. Paris 1655. Bruxell. 1689.; nebst mehrern hierber gehötigen Schriften. Antwerp. und Amsterd. 1695. Fol. — De sacris electionibus et ordinationibus ex antiquo et novo ecclesiae usu. Autore M. Francisco Hallier sacrae theol. Paris. Doct. et Professore socio Sorbonico. Lutet. Paris. Sumptib. Sebastiani Cramoisy, typogr. regii 1636. Fol. 2. Tom. ed. 3. Rom. 1749. 3 Vol. Fol. (verbreitet sich sehr aussührlich über die Ordinationsseierlichkeit; ist aber voll von historischen Unrichtigkeiten und römischen Borurtheiten). — Natalis Alexander dissert. VI. de septem diaconor. electione in seiner Hist. eeclesiast. Tom. I. p. 123. seqq. (Die dogmatischen Schriften über das Sakrament der Ordination können wir wohl bilz lig übergehen.)

B) Protestantische Kirche. Antonii v. Dale dissertationes IX. antiquitatib, quin et marmorib. cum Romanis, tum potis-

Eine andere Frage jedoch ist, ob der oben angeführte Grund, warum den Bischofen die Ordination ausschließend übertragen wurde, auch in spätern Zeiten bei veränderten Ansichten, noch so zwingend sepn konnte.

Unlangend ben Ort, wo die Orbination verrichtet wurde, so gilt auch hier im Allgemeinen, bag es nur der gemeinschaftliche Bersamm. lungsplat der Christen, die Rirche, mar. Daher bildete sich ichon fruh der Grundsat: Ecclesia unicus ordinationis locus. Selbst die Ausnahmen, die man dafür anführt, dienen zum Beweise bieses Grunds fațes; benn sie werden mit großer Mißbilligung ermahnt. S. Socrates hist. eccles. 1. IV. c. 29. Bon den Zeiten, als sich der Klerus in die ordines superiores und inferiores zu scheiden anfing, wurde es allmählig üblich, nur bie erstern am Altare und im Chore, bie lettern aber außerhalb beffelben und in ber Safriftei zu ordiniren, mobei jedoch immer die Rirche der gesetzliche Ort der Ordination blieb. Damit hangt aber noch die Observang zusammen, daß jeder zu Ordis nirende für feinen Sprengel und in demfelben geweiht murbe. zugeweise galt auch dies wieder von dem Bischofe, obgleich auch dies selbe Norm für Presbyter und Diaconen angenommen wurde. Ne vage quis ordinetur, war barum hier bie formula solemnis. In Beziehung auf die Verordnungen bes Conc. Nicaen. wird noch bis auf ben heutigen Zag in ber tatholischen Rirche die Regel beobachtet, daß die Bischofe in ihren Metropolitan = oder Kathedralkirchen die Drdination empfangen. Daraus lagt sich auch in mehrern protestantischen Landern die Observang erklaren, daß die Ordination nicht immer in ber Pfarrfirche des Ortes, sondern in der Kirche, an welcher der Orbis naotr angestellt ift, gehalten wird.

Bas nun die Beit der Orbination betrifft, fo hat Bingh. Antiquitt. Tom. II. p. 177 seqq. grundlich gezeigt, daß in den ersten vier Jahrhunderten teine Spur einer fest bestimmten Beit gum Orbis niren vorkommt, fonbern man verrichtete biefen Weihegebrauch bann, wenn ihn firchliche Bedurfniffe forderten. Daffelbe' findet auch in Beziehung des Ordinationstages Statt. Auch von diesem zeigt Bingham, daß bis ins 4. Jahrhundert jeder Wochentag dazu gewählt werben Mag man auch spater bin und wieder ben Sonntag besonders dazu schicklich gefunden haben, so ist bieß boch nicht als sallges meine Observanz anzusehen. Daraus lassen sich auch die verschiedenen Angaben des Ordinationstages erklaren. Bald fpricht man von dem Sonn= abende, bald vom Sonntage und andern Wochentagen. Nach Renaudot (Coll. Liturg. Orient. Tom. I. p. 415) ift bei ben Drientalen ber regels maßige Orbinationstermin ber Sonntag, Thomassin. discipl. P. II. 1. 1. e. 87. Tom. IV. p. 582 heißt es dagegen: In Oriente nulla certa sunt ordinationum tempora etiam nunc. Quilibet dominicus dies vel festus dominicis aequandus, ordinationi apud Graecos dicatur, sicuti usus erat. — In Beziehung auf die Tageszeit und Stunde, wird bald ber Morgen, bald ber Abend angegeben, je nachdem die Abendmahlsfeier, welche immer genau mit der Ordination verbunden war, begangen wurde. Jedoch scheint Bingham mehr bie Morgenzeit als Observanz für das Ordiniren anzunehmen, indem er unter andern erzählt, dem Novatian sei es zum Vorwurfe gemacht worden, daß er ώρα δεκάτη, h. c. quarta pomeridiana, und zwar von hominibus

temulentis et erapula oppressis sei orbinirt worben. S. Euseb. hist. cocles. 1. VI. c. 48. Uebrigens lagt es fich nicht vertennen, bag im Gangen genommen die Radrichten über die Beit ber Orbination abwarts vom 4. Jahrhundert fparfam, ungenügend und wenig überein-Rimmend find, weshalb auch Augusti in feinen Dentwurdigkeiten ThL 9. p. 410 ff. einiges Licht über Diefe dunkeln Puncte ju verbreiten fucht. Er nimmt an, daß die hoben Festvigilien ale die alten fixirten Orbindtionstermine anzusehen seien. Die alte Rirche bat es geliebt, nicht nur die Eucharistie, sondern auch die Taufe mit der Ordination in Berbindung zu seten, und die Benennung dies natalis, von der Bischofsweihe gebraucht, sprechen biese Beziehung deutlich aus. fonders kommt hier das Sabbatum magnum ober die Oftervigilie in Betracht. In der That spricht auch Leo der Große in der 81. Epistel gang beutlich devon, indem es dort heißt: Quod a patribus novimus esse servatum a vobis quoque volumus custodiri, ut non passim diebus omnibus sacerdotalis vel levitica ordinatio celebretur, sed post diem Sabbati ejusque noctis, quae in prima Sabbati lucescit, exordia deligantur. - Auch fur Pfingsten finden fich abnliche Binte. Spater, als man die Ueberladung der Bigilien mit gottesdienftlichen Sandlungen vermeiden wollte, oder ale die Feier derfelben ichon in Abnahme fam, icheint man bie jejunia quatuor temporum zu Ordinas tionsterminen bestimmt ju haben. G. Thomassin. P. II. L. II. c. 12. Tom. V. p. 64. - Mus biefer Conjectur murde fich ergeben, bag man fruher die feierlichen Wigilien, spater die Beit ber quatuor jenumiorum temporum ju Ordinationsterminen bestimmt habe. aber tomme, bag man jest besonders die Bischofsweihen an einem Aposteltage (eine gewiß nicht unschickliche Babl des Tages) vornehme, daß man fich namentlich in ber romischen Rirche felten mehr an bie ebemaligen Quatembertermine bindet, und daß Bischofe gu jeder Beit die ordines majores und minores ertheilen, davon gesteht auch Augusti teinen hinlanglichen Grund angeben zu tonnen.

III) Personen, welchen das driftliche Alterthum die Ordination verweigerte oder welche es dazu bes fabigt bielt. — Beich einen bohen Begriff bie aufblühende driftliche Rirche gleich Unfangs von der Burbe eines Klerikers besonders in den bobern Abstufungen hatte, konnen wir unter andern auch aus ben Borfichtsmaßregeln beurtheilen, die man ju nehmen pflegte, ebe Jemand ordinirt wurde. Bingh. Antiquit. 1. III. c. 3. hat das babin Seborige auf einen breifachen Gefichtepunct gurudgeführt. Er behauptet namlich, bag dabei in Betrachtung tomme 1) ratio fidei, 2) ratio morum et 3) ratio externi status et conditionis ordinandorum. es aber noch einfacher scheint, das Regative und Positive gu nennen, was von der Ordination ausschloß ober dazu befähigte, so wollen auch wie biefe Dronung befolgen. Jedoch tonnen wir hier turger fenn, indem derfelbe Gegenstand in dem Artitel Klerus, in der Abtheilung Dr. VI., überschrieben: "Befolgte Grundfage vor und nach ber Babl "ber Kleriter," ausführlich abgehandelt haben: Dur um das Nothige auch bier leicht überblicken zu tonnen, wollen wir uns einer gebrang= ten Rurge befleißigen.

Regativ betrachtet verweigerte man bie Ordination 1) ben Bei-

bern; 2) den Katechumenen; 3) den Neophyten; 4) den Energumenen und Bußenden; 5) denen, welche auch nach der Taufe noch fortsuhzten, ein lasterhaftes Leben zu führen; 6) den sogenannten Clinicis; 7) den Sclaven; 8) den Verstümmelten und besonders Eunuchen; 9) den Bigamia; 10) den von Retern Setausten; 11) den Advotazten; 12) Manchen, die zu gewissen bürgerlichen Aemtern verpflichtet waren und unter dem Namen der Eurialen oder Decurionen befannt sind u. s. w. Man vergl. den Artistel Kletus Rr. VI. — Bingh. Antiquitt. 1. III. c. 8. — Augusti's Denkwürdigkeiten Ehl. 9. p. 861 ff. In folgenden Denkversen sind die meisten der jest genannten Fälle berücksichtigt.

Aleo, venator, miles, caupo, aulicus, erro;
Mercator, lanius, pincerna, tabellio, tutor;
Curator, sponsor, conductor, conciliator [proxeneta.]
Patronus causae; procuratorve forensis.
In causa judex civili, vel capitali,
Clericus esse nequit, Canones nisi transgrediantur.

Was nun die positiven Eigenschaften anbelangt, die man als besähizgend zur Ordination voraussetzte, so sind es folgende: 1) Ein besstimmtes Lebensalter, aetas canonica; 2) eine strenge Prüfung vor der Ordination; 3) ein allmähliges Aufsteigen von niedern zu höhern Grazden, besonders von den Zeiten an, wo man ordines inseriores und superiores zu unterscheiden ansing; daher die besondern Kirchenverordnungen über die gradatio, Stufensolge, und die interstitia, Zwischenztäume; 4) jeder Geistliche soll für eine bestimmte Stelle ordinirt werzden; 5) die Forderung, daß jeder in der Didces, in welcher er ordinirt wurde, bleibe, und in keine andere übergehe, auch nicht mehr als ein Umt bekleide; 6) die Tonsur (s. den Artikel Tonsur). Auch über diese positiven Regeln bei der Ordination eines Klerikers ist weitläuftis ger gehandelt worden im Artikel Klerus Nr. VI.

IV) Bezwungene und wiederholte Ordination. Wie fruhzeitig man auch schon die Erscheinung in der Rirche mahr= nimmt, daß man fich von allen Seiten zum Klerus brangte, so fehlt es boch besonders im Laufe der ersten vier bis fünf Jahrhunderte nicht an Beispielen, bag einzelne Manner, besonders zum Epiftopate mit Gewalt gezwungen werden mußten. Bingh. I. I. I. IV. c. 7. p. 189 führt die Beispiele eines Paulinus, Cpprianus, Gregorius Thauma= turgus, Evagrius und Ambrosius u. a. an. Das Bolk namtich, welches damals den lebhaftesten Antheil an den Bischofswahlen nahm, war oft mit solcher Liebe und folchem Bertrauen gegen einzelne Individuen erfullt, daß man feinem Buniche, biefe ju Bifchofen ju ermablen, nach= geben mußte, menn auch Manches babei nicht in gehöriger Ordnung mar. Forschen wir nun nach ben Grunden diefer Erscheinung, so liegen sie zunächst wohl in jenem beffern Ginne, ber bas apostolische Wort beherzigte: "Wer ein Bischofsamt sucht, begehrt etwas Wichtiges." Die Bischofe jener Zeit namlich gehörten wenigstens einem großen Theile nach zu ben ebelften Gliebern der Chriftengemeinden, man mag nun ihre wissenschaftliche Bildung ober ihren sittlichen Character wurdigen. Auch konnte die Furcht vor den Berfolgungen, wo gewöhnlich die Bischofe am meiften zu dulden hatten, mitwirken. Db aber nicht auch eine gewiffe geheuchelte fromme Demuth babei mit thatig war, wie fo oft in ber fpatern Beit, barüber tann ber Gefchichtefcreiber nur Bermuthungen, nicht aber Gewißheit aussprechen. ---Ueber bie wiederholte Ordination findet jedoch eine verschiedene Praxis Statt. War namlich Jemand von einem kegerischen und schies matischen Bischofe ordinirt worden, so hielt es die rechtgeaubige Partei für nothig, diesen noch einmal zu orbiniren, wenn er fich an ihre Rirchengemeinschaft anschloß. Go mußten die Bischofe und Presbyter, die von dem schlematischen Bischofe Meletius ordinirt worden waren, auf Befehl ber nicanischen Kirchenversammlung von Reuem ordiniet Doch gab es auch Ausnahmen. So schreibt Augustinus contr. Parm. l. II. c. 13.: "Es ware die Ordination der Donatisten "rechtmäßig gewesen, und fie selbst hatten als Rieriker der Rirche in "jeder amtlichen Stellung blenen konnen, wenn fie wieber zur Einig-"teit derfelben gurudgefehrt maren." - Bas nun aber von Schis. matitern galt, bas galt auch von benen, bie von fogenannten Regern ordinirt worden waren. Die griechische Rirche hielt streng auf diese Maßregel, und im 3. Jahrhunderte war es durchgangige Prapis, wes ber die Taufe noch die Ordination ber Reger für gultig zu halten. Reboch fanden auch bier Ausnahmen Statt, wovon unter mehrern ans bern Beispielen nur Folgendes angeführt werden mag. ' Anisius, Bischof zu Theffalonich, nahm nebst feinen Provinzialbischöfen biejenigen auf, die Bonoffus, ein tegerischer Bischof in Macedonien, ordinirt hatte, um daburch bie Partei bes lettern ju ichwachen. Man finbet barin bei diefer Gelegenheit ein gewiffes kluges Bequemen ber rechtglaubigen Rirche. Sie verwarf bald die Ordination der Reger, bald lies fie dies felbe gelten, je nachdem es bem gemeinen Beften der Kirche zuträglich schien ober nicht. S. Blackmore's christl. Alterth. 1. Thl. p. 264 ff.

L

V) Ordinationshandlung felbst, dabei übliche Sormulare und nach und nach eingeführte Gebräuche. - Es ift mohl nicht zu bezweifeln, bag auch abgesehen von ber 4 spatern Rebenidee eines Saframents, die Ordination doch fruh schon als ein ausgezeichneter firchlicher Gebrauch galt. Dieß ergiebt fich un= ter anbern auch aus bem angelegentlichen Bemuben liturgischer Schrift= steller, das dabei übliche außere Ritual sorgfaltig zu beschreiben. Die alteste Schilderung der Ordinationsfeierlichkeit befindet fich in ben Constitut. Apost. 1. VIII. o. 4. und 5. Im Auszuge in deutscher Ueber= fegung hat das bort aufgezeichnete Ritual und die Gebetsformulare Augusti in seinen Dentwurdigteiten Thl. 9. p. 440 ff. mitgetheilt. Dan wird bem Gangen wegen feiner Ginfachheit und 3medmäßigkeit nicht leicht seinen Beifall versagen konnen. Die Ordinationshandlung aber genauer zu beschreiben, wie sie sich in der Folge immer mehr erweiterte, und ausbildete, wurde allzuviel Raum einnehmen. begnügen uns barum außer bem, was früher erwähnt worden ift, hier . nur die Schriften anzuführen, wo man fich in ber lateinischen wie in der griechischen Rirche über biesen Gegenstand naber belehren tann. In der romischen Rirche gehort hierher das oben angeführte Berk: Morinus de sacris ecclesiae ordinationibus. (Diese Schrift ist unter andern auch darum mertwurdig, weil ber Berfaffer in derfelben bie verschiedenen Ansichten der Scholastifer über die Satramente und

namentlich über ben oharacter indelebilis nachweist.) Edm. Martene de sacris eccl. ritibus l. 1. P. II. Edit. Rotomag. 1700. p. 337—595. Es sind 23 Ordines; davon enthalten Ord. 1—18. die abends landischen und Ordo 19—23. die griechischen und orientalischen Riztuale. Eusebius Renaudot Liturgiar. Oriental. collectio Tom. I. Paris 1716. p. 467 seqq. enthält den bei Morinus und Renaudot sehlenden alexandrinischen Ordinationsritus.

Dag man es bei einer Feierlichkeit, die fo boch geachtet murbe, wie die Ordination, nicht an mancherlei Gebrauchen wird haben fehlen laffen, lagt fich ichon von felbst erwarten. In der That ging ihr auch schon eine gemiffe ernste Borbereitung vorher, die besonders in Gebet, Bugubung und Fasten bestand. Wir haben in dem Artitel Rlerus, wo von den Erforderniffen jum geiftlichen Stande weitlauftiger die Rebe ift, einer theils miffenschaftlichen, theils sittlichen Prufung Er= wahnung gethan. Auch die Tonfur (f. den Artitel) kann in der romis ichen Rirche als Borbereitung auf die ordines minoren angesehen wers ben. Besonders ertont ichon aus fruberer Beit, g. B. aus bem Beit= alter Leo des Großen, eines Gelafius, das Gebot, daß die Geiftlichen sollten jejunia jejunantibus ordinirt werden. Ja in den Zeiten, wo Das Moncheleben ichon mehr ausgebildet war, pflegten fich besonbers die Bischofe ben Tag und die Nacht vor ihrer Ordination in einem Rlofter vorzubereiten. Wenn wir jest noch Giniges von den Ordina= tionsgebrauchen anführen, fo wollen wir auch hier teine erschopfenbe Beschreibung geben, sondern nur Giniges, und zwar allgemein Ueblis ches, anfinhren. Dahin burfte gunachft gehoren

a) das Auflegen der gande. Da diefer Gebrauch uns mittelbar aus dem apostolischen Beitalter abstammt, fo barf man fich nicht wundern, wenn man mit einer gewissen Allgemeinheit bafur Nannte man doch deshalb die ganze Handlung zeigo Jeolo und xeiporovia, und brauchte sie Unfangs gang spnonpm mit ordinatio. In der Folge aber unterschieden die alten firchlichen Schrifts fteller zwischen beiden so, daß xeigo Jedia von der gewöhnlichen Hands auflegung bei andern religiofen Feierlichkeiten, z. B. bei ber Taufe, Confirmation u. f. w., gebraucht murde, dagegen zugerovia von ber Ordinatio proprie sic dieta. S. Suiceri thesaur. Tom. II. p. 1517. Es fehlt nicht an Beugniffen, daß eine Ordination ohne Sandauflegen, wo nicht für ungultig, doch wenigstens für etwas Ungewöhnliches gebalten murde. Daber konnte Bellarmin de sacr. Ord. l. 1. c. 9. mobl fagen: Manus impositionem ad essentiam S. ordinis pertinere. Auch hielt man besondere Bestimmungen für nothig, wie diese manuum impositio una et simplex ober duplex, triplex u. f. w. fepn follte, wie damit das Signum erucis zu verbinden fei. Es follte nie ein bloges signum ohne Worte und Formeln fepn, damit es nach ber Regel des Augustinus gehe: Accedit verbum ad elementum (. signum) et fit sacramentum.

b) Die Salbung. Wie offen auch Schriftsteller aus der tomischen Kirche gestehen und protestantische Theologen grundlich bewiessen haben, daß sich von der sogenannten unctio keine Spur die zum 9. Jahrhundert sinde, ja, daß sie in der orientalischen Kirche niemals gewöhnlich gewesen sei; so hat doch der neueste Bearbeiter der christis

chen Archaologie in ber romischen Rirche Binterim in seinen Denkwardigkeiten 1. Bb. 1. Thl. p. 477 — 89 das Alter biefes Gebrauchs etwas hoher hinauf zu stellen gesucht. Allein theils wird auch durch Diefe Deduction Binterim's für das hoher hinaufzusegende Alter Dieses Gebrauchs nicht viel gewonnen, theils gesteht er selbst, daß er in seis nem dictum probans, worauf er fich beruft, eine gewaltsame Beranberung ber Leseart vornehmen muffe, woraus die unsichere Bafis der gangen Unterfuchung hervorgeht. Es durfte daher die Bermuthung protestantischer Archaologen vieles fur fich baben, bag ber Ursprung Diefer Sitte besonders in das Beitalter Gregor des Großen falle, mo so vieles aus der levitischen Berfassung herüber genommen und mit ber driftlichen Liturgie verbunden murbe. Geit bem 9. Jahrhunderte finden wir in der lateinischen Rirche die Salbung des Bischofs und Presbyters eingeführt, und zwar mit bem Unterschiede, bag ber Bischof an Saupt und Sanden, ber Presbyter aber blos an beiben Sanden gesalbt murbe.

c) Breuzeszeichen und der Friedenstuß. Beibes findet fich auch bei andern religiofen Feierlichkeiten, jedoch wird es bei der Ordination besonders hervorgehoben. . Man f. Chrysostom. hom. 55. in Mth. Dionys. Areopag. de hier. eccl. c. 5. Uebtigens herrschte von jeher über bie Beitmomente, mann, und über die Bahl, wie oft Diefe Rreuze zu machen feien, Berschiedenheit in der orientalischen und occidentalischen Rirche. Schon die Constitut. Apost. 1. VIII. c. b. erwähnen, daß der Neugeweihte vom Consecrator umarmt wurde und ,

ben Brudertug erhielt.

d) Uebergabe der heiligen Kleinodien, Geras the und Aleider. Da wir von jeder Abstufung des Klerus eigene Artitel gegeben haben, so ift auch dort jedesmal ermahnt worden, mas beim Epistopate, Presbyteriate, Diaconate u. f. w. nach und nach in Beziehung auf den oben angeführten Punct üblich geworden ift. Dier fei nur noch fo viel erinnert, bag auch biefer Gebrauch feinen A. E. Ursprung nicht verleugnen tonne, und daß er sich im Gregorias

nischen Zeitalter besonders ausbildete.

VI) Linfluß der Reformation auf die Ordinationsfeierlichkeit. — Erwägt man die Grundsätze ber Refors matoren von der driftlichen Freiheit, besonders in Absicht auf das Rirs Genceremoniel, erinnert man fich an ihre abmeichenden Unsichten bes zeither üblich gewesenen Begriffes eines Satraments; fo tann man schon daraus auf einige Beranderungen Schließen, die nun nothwendig auch in Abficht auf die Ordinationsfeierlichkeit eintreten mußten. wollen die Divergenzpuncte zwischen der griechisch = und romisch = fatho= lischen Kirche (weil beibe hier ziemlich zusammenstimmen) und ber protestantischen Rirche in biefer Beziehung, wenigstens in einigen Puncten, nachweisen.

1) Die romische Rirche nennt die Priesterweihe nicht nur ein Satrament (in bem ihr eigenthumlichen Sinne), sondern behauptet auch von ihr, daß durch sie besondere Gnadengaben und ein character indolebilis mitgetheilt werbe, weshalb sie auch als wesentlich nothwendig zu betrachten sei. — Luther hingegen erklarte anfangs die Ordis nation gar nicht für nothwendig, und unverhohlen hatte er in seinen

frühern Schriften (z. B. an den Abel ber beutschen Nation) bie Bes hauptung aufgestellt, daß durch die Taufe alle Christen zu Prieftern geweiht worben waren, und daß bas Saframent der Beihe blos eine Erfindung bes Papftes fei. Da er jedoch bie Digbrauche wahrnahm, welche Schwarmer und Fanatiket besonders mit der driftlichen Freiheit auch in Beziehung auf das Lehramt trieben, so überzeugte auch er sich bavon, wie nothig es sei, einen driftlichen Lehrstand beizubehalten, ihm aber die Geftalt zu geben, die bem Geifte des Evangeliums ans gemeffen und ber Einfachheit ber altern driftlichen Rirche abnlich mare. Mit diefer gewonnenen Ueberzeugung mußte fich aber auch die Unsicht bilben, daß eine besondere Berufung und feierliche Ginweihung jum driftlichen Lehramte, wenn auch nicht im Ginne und Geifte ber romis' schen Kirche, boch hochst zweckmäßig und nothwendig sei. Diese Un= sicht ging barum auch in die symbolischen Bucher der lutherischen und reformirten Rirche über. S. Apolog. A. C. Art. VII. p. 204. Schmalcald. P. III. art. 10. p. 334. Conf. Helvet. I. (2. 1536.) art. XVIII; p. 55 - 56 und ofterer. 216 ein nuglicher und erbauli= cher Gebrauch, ber in ber Einfachheit ber alten Rirche beigubehalten fei, hat man darum ziemlich allgemein bie Ordination unter den Pro-Es tommen beshalb auch wenig Beispiele von testanten betrachtet. der entgegengefetten Unficht vor, wovon Flügge in feiner Geschichte bes deutschen Rirchen = und Predigtwesens Thl. II. p. 255 eins anführt. Ein gewiffer Fredericus in Pommern in der Mitte des 16. Jahrhung, derts hatte, ohne ordinict zu fenn, fein Umt angetreten. deshalb abgesett, welches Berfahren auch nach der Entscheidung der Wittenberger Theologen (1555) gebilligt und ber Umftand besonders hervorgehoben wurde, daß eine gute Kirchenordnung bie Ordination nothwendig voraussets. Bei dieser Gelegenheit fagt Flügge: -,,Dieg "scheint auch der einzige Streit über die Ordination gewesen zu senn. "Die lutherische Rirche hat fie als kirchlichen Gebrauch beibehalten, und "nur den Aberglauben bavon entfernt, den die katholische Rirche damit ver-"bunden hatte. Sie betrachtet sie als eine feierliche Handlung, wodurch "den berufenen Predigern das Recht ertheilt wird, ihr Amt zu vermal-"ten. Ift nun auch nach ben bemerkten Grundfagen die protestantische "Rirche weit entfernt, mit der Ordination die Ertheilung besonderer "Gnabengaben, eine potestas spititualis ex opere operato und ben "character indelebilin, anzunehmen; fo will fie boch dieselbe nicht ats "einen blogen Gebrauch angesehen miffen. In den alten Kirchenordnun= "gen und Agenden wird bei berfelben von einer besondern Wirkung "bes heiligen Beiftes gesprochen, weshalb auch hier ber Gefang vorzuge= "weise gewöhnlich war: Komm heiliger Geist. Diese Unsicht scheint "sich auch dadurch in der Praris zu bestätigen, daß die in der prote-"stantischen Rirche übliche offentliche Degradation eines Predigers in "peinlichen Fallen zwar einerseits zum Beweise dient, ber character "indelebilis werde verworfen; andererseits aber auch dafür spricht, baß man die Ordination nicht für einen blos willkührlichen Gebrauch an= "gefehen miffen will."

2)-In der romisch = wie in der griechisch = katholischen Kirche wird bei jeder Abstufung zum Klerikate die Ordination ertheilt, so daß es eben so viele Ordinationen als Stufen und Classen des geistlichen

Standes giebt. -- Zwar ift in Anfehrung bet fogenannten ardinum inferiorum eine Gesammtfeier in ber romifchen Rirche gumeilen üblich, jeboch wird die Priefter = und Diaconateweihe immer als ein besonderer Actus angesehen und die Bischofeweihe gilt als die hochste und feierlichste. Jeboch macht die Consecration des Patriauchen und des romischen Papftes, welche nicht zur Bifchofsweihe gerechnet werben, noch einen Unterfchieb. - Rach ben Grundfagen der ebangelischen Rirche aber ift für alle geiftliche Butben nur eine Ordination, indem fie von ben Abstufungen ihrer Geiftlichkeit behauptet, daß sie nicht gradus jurisdictionis, auctoritatis secularis etc., fondera gradus boni et nocesmarii ordinis feien. Ja bie liberale Ansicht, namentlich ber autherischen Rirche, geht hier fo weit, daß fie die Behauptung aufftellt: einer, ber als Geiftlicher von ber fatholischen ober reformirten Rirche zu ben Luthes ranern übertrete und unter diefen wieder ein firchliches Lehramt ver= walte, tonne, wenn er von einem romischen Bischofe aber reformirten Beiftlichen ordinirt worben fei, es entweder bei ber erften Debingtion bewenden laffen, ober fich aufs Reue nach lutherifthem Ritus ordinimn taffen. Cfr. Deylingii Prudent, pastoral. p. 210. Leipz. 1768. -Bon biefem allgemeinen Grundfage in der protestantischen Rirche maden jedoch zwei Observanzen eine Andnahme, namtich die Bischofe= wahl, wo in evangelisch schristlichen Staaten bas Epistepat noch ges -wohnlich ift, und bie eigenthumliche Ansicht von der Ordination in der , englisch = bischöflichen Rieche. Die Lutheraner in Schweben und Dane= mart feben die Bifchefsweihe für einen befondern Act an, ber auch bei : bem wieder vollzogen wird, welcher schon zuvor als Geistlicher ordiz nirt worden war, besgleichen bie bohmischen und mabrischen Bruber, fo wie die Zinzendorfische Brubergemeinde. Die seit 1816 ernannten evangelischen Bischofe in der Preußischen. Monarchie haben bis jest moch teine tirchliche Beihe empfangen. Die bobe bischöfliche Kirche in . England nimmt eine breifache Ordination an, jum Diaconate, jum . Presbyteriate und gum Epistopate. Es hat nicht an Stimmen in bies fer Rirche gefehlt, jedoch immer mit Widerspruch, die der Bifchofe= meihe eben die Wirksamkeit zuschreiben, wie in der romischen Kirche. Auch hier sprach man von einer hohern geheimnisvollen Gabe, von einem character indelobilis, welche burch die Bischofsmeihe ertheilt wurden.

3) In der orientalischen und romischen Kirche wird nur die Ordisnation als gultig angesehen, die von einem Bischose oder in dessen besonderm Auftrage (& B. durch Suffragan = oder Weithbischose und auch durch andere Stellvertreter) ertheilt worden ist. In der protestanstischen Kirche hingegen sindet im Allgemeinen der Grundsatz Statt, daß jeder rite ordinatus auch Andere rite ordiniren könne. Bei denjenisgen Protestanten, die das Episcopat nicht haben, ordiniren baher bald nach blosem Hersemmen, bald nach gesehlichen Botschriften (Liegter der Iuperint. a. 14.) Generalsuperintendenten, Superintendenten, Hauptspasson, und selbst im nothigen Falle Diaconen. Besonders hielt es die resonnirte Alrche ihrer Presbyterialversassung gemäß, nicht winen besondern Werth darunf zu sesen, daß Geistliche von höherem Range ausschließend ordinirten.

4). Die außere Feierlichkeit betreffent, ift nicht ju leugnen, daß

die romische Bischofsweihe allerdings etwas Imponirendes habe. Allein, genau genommen, breht sich boch nur alles um Ansichten und Bor= rechte, die weber aus dem driftlichen Alterthume noch aus der Bibel gerechtfertigt werden tonnen. Ein von ber Dierarchie erzeugter Aberglaube fpricht fich unverkennbar aus, wenn man auf bie Liturgie ach: tet, wie sie noch jest bei Bischofsweihen vorgeschrieben ift. Auch ist das Feierliche dabei gleichsam erschöpft, mahrend die niebern ordines in dieser Hinsicht nur flüchtig und mechanisch behandelt werben. Beniger überladend, und dabei doch auch gewiß erhebend und erbaus · lich, find die Gebrauche bei der Ordination unter den Protestanten; fie nahern sich wieder der Einfachheit in der apostolischen und ersten christlichen Rirche und sind ungefahr folgende: Der Candidat wird gewöhnlich an dem Orte, wo das Consistorium ift, und zwar am häufigsten, an einem Wochentage ordinirt. Das Hauptgeschäft ver= richtet gewöhnlich dabei der nach dem Bertommen bestimmte Ordinator, indem er entweder in einem für diefen 3med abgefaßten Formulare, ober auch in besonders ausgearbeiteter freien Rede den Neuerwahlten an seine Pflicht erinnert und ihm dann die Sand auf bas Saupt legt. Diesem folgen mehrere Geistliche nach, bei biefer Sandlung Affistenten genannt, welche ebenfalls bie Hand auf das haupt des Ordinanden legen und ihm entweder einzeln, ober im Namen aller einen Glucks und Segenswunsch zurufen. Alebann communicirt ber so feierlich ges weihte Prediger offentlich und die gange Sandlung wird mit Gefang und Gebet geenbigt. Go scheint sich im Allgemeinen bie Orbing: tionsfeierlichkeit in ber lutherischen Rirche mohl nicht fehr unterschieben zu haben.

VII) Fortdauer dieser Seierlichkeit in der heus tigen driftlichen Welt. - In allen ben bekannten Rirchens softemen, deren Berfassung sich vollkommener ausgebildet bat, finden wir gesetliche Borfchriften jur Musubung ber Orbinationsfeierlichkeit. Dahin gehort in der romischen Rirche Conc. Trident. Sess. XIV. Die Liturgien in ber griechischen Rirche schreiben nicht min= . der die Formen fur die verschiedenen Rleriker = Abstufungen vor, wovon man die Belege findet in einer neuern Schrift. S. Joseph Schmitt's Darstellung der morgenlandisch = griechisch = russischen Rirche. 1826. — In der Epistopalkirche in England gehoren hierher bas Book of common prayer, und auch eine neuere Schrift über bie Nationalkirche in Schottland, von Gamberg erzählt, wie sich dort der Actus ber Weihe zu einem geistlichen Amte gestaltet. Nicht minder fehlt es an gesetlichen Borschriften bazu in den altern und neuern Agenden der lutherischen Rirchen, wie z. B. auch die neufte, preußis fche Agende beweift. In mehrern beutschen gandern und Stabten, 3. B. in Sachsen, Sannover, Braunschweig, Beffen, Solftein, Sams burg u. f. w., so wie in ber nordischen lutherischen Rirche Morwegens, Danemarks und Schwebens, wurde die Ordination immer als eine ausgezeichnete Feierlichkeit betrachtet. Ja man hat auch in solchen Gegenden der lutherischen Rirche, wo noch die Ordination inter privatos parietes, in der Safristei, in der Wohnung des Ordinators u. f. m. geschah, biesen Uebelftanden abzuhelfen gesucht. Bon ben Fortschritten, die unfre Beit in biefer hinficht gemacht bat, mogen unter andern

auch die vielen neuen, zweckmäßigen Ordinationsformulare zeugen, wie sie sich theils in den bessern Kirchenordnungen, theils in homiletischen Magazinen niedergelegt sinden. Ja auch an einzelnen, tresslichen Geslegenheitsreden, die Ordination betreffend, sehlt es so wenig, daß ihr hier wohl der Borzug, vor allen andern zugestanden werden muß. Ueberhaupt macht man die Ersahrung, daß in der ganzen christlichen Beitdauer nicht nur die Nühlichkeit und Unentbehrlichkeit eines bestimmzten Lehr: und Predigtamtes, sondern auch eine seierliche Einweihung und Verpslichtung dazu anerkannt wurde. Es bleiben also nur als Gegner der Ordination übrig die Anabaptisten, die Quaker und einige andere kleine Secten, die den Grundsatz ausstellen, daß es zum Lehren keines besondern Standes und keiner eigenthumlichen Sendung und Einweihung bedürse.

# Drgeln

### in den Kirchen.

I. Ein musikalisches Instrument unter dem Namen Organon war schon früh bei den Alten bekannt. II. Späterer, ungewisser Anfangspunct des kirchlichen Orgelgebrauchs. III. Verschiedene Urtheile über die Zulässigkeit desselben. IV. Schicksale des kirchlichen Orgelzgebrauchs durch die Reformation und in unsern Tagen.

Monographien. Fr. Blanchini dissert. de tribus generib. instrumentor. musicae veterum organicae. Rom. 1742. (In drei Abschnitten. Der erste handelt von den Blasinstrumenten der Alten, der zweite von den Saiten : Instrumenten und der dritte von Instrumenten, welche geschlagen werden.) — G. C. Müllers historisch philosophisches Sendschreiben von Orgeln, ihrem Ursprunge und Gesbrauche in der Kirche Gottes. Dresden 1748. — Chrysanders histor. Nacht. von Kirchenorgeln. Rinteln 1755. 8. — J. Ulrich Sponsels Orgelhistorie. Nürnberg 1771. 8. — D. B. de Celles Geschichte der-Orgeln. Aus dem Franz. übers. Berlin 1793. — J. W. Fischers Geschichte und Beschreibung der großen Orgel in Breslau. Ebend. 1821.

Allgemeinere Werke. Bingh. Origin. Vol. III. p. 275.

— Baumgartens Erläuterungen u. p. 395. — Hospin. de origine et progressu etc. templor. I. I. c. 11. de origine Organor. Musicor. in templis, quae Germani dicunt Orgeln. — F. G. Walchii compend. antiquit. ecclesiast. p. 455. c. XIX. de instrumento musico, speciatim de organis musicis. — Schöne's Geschichtsforsch. Thl. 3. p. 212 und 213. — Augusti's Denkwürdigkeiten 11. Bb. p. 423 ff. — Rheinwalds kirchl. Archäologie p. 265. — F. Keßler der musikalische Kirchendienst. Iserlohn 1832. 8. Bergl. Allgem. Literaturzeit. 1834. I. p. 363. — Allgem. Kirchenzeit. 1834. Nr. 128. — Sonst enthalten auch die meisten der oben p. 105. angessührten Schriften über Kirchenmusik Notizen über die Orgel.

1) Lin musikalisches Instrument, Organon genannt, war schon fruh bei den Alten bekannt. — Das vieldeutige Wort ögyavor kommt bei den Alten überhaupt für musikalische Instrumente vor, welches Augustin ausbrücklich bei ber Ertlarung des 56. Pfalms bemerkt, indem er fagt: "Alle musikalis "sche Instrumente werden organa genannt, nicht allein die großen, "welche burch Balge getreten werden, sondern auch jedes andere, mel-"des einen Ton von fich giebt." - 3m engern Ginne aber bezeiche nete man bamit ein Instrument, das aus einer Reihe Pfeifen besteht, denen auf irgend eine Art durch Wasser= oder Windbewegung Tone abgewonnen wurden. Früh schon erwähnen romische und griechische Dichter eine gewisse Urt von Orgeln, welche als Pan's Erfindung gepriesen werben, und gewohnlich aus sieben Schilfrohren (calami) ober Metallpfeifen bestanden. Spater wurden die fogenannten Bafferorgeln (organa bydraulica) gewählt. Ihr Erfinder foll Ctefibius aus Merans brien, ein Beitgenoffe bes Ptolemaus Evergetes, gemefen fenn. G. Plin. hist. nat. 1. VII. c. 37. Es geschieht ihrer hin und wieder in den romischen Autoren Erwähnung. Go erzählt Sueton. in vita Naronis von diesem Raiser: Aliquam diei partem per organa hydraulica novi et ignoti generis circumduxit. Mach Textull. de anim. c. 14. ift das organum hydraulicum eine ungeheure Erfindung (portentissima munificentia) des Archimebes. Gie muffen im Decidente lange ublich und beliebt, und nach Suet. vit. Ner. c. 14. auch mahrend ber Schauspiele gewöhnlich gewesen sepn. Auch von ben sogenannten Wind; orgeln spricht bereits bas Alterthum. In Afrika und Spanien maren sie schon im 5. und 6. Jahrhundert gewöhnlich, wie die gleich anfangs angeführte Stelle bes Augustin zu Pfalm 56. zeigt. - Jeboch muse sen von dieser Zeit an die Orgeln im Abendlande wieder ungewöhnlich geworden fepn; denn es wird als ein befonders merkwurdiger Almstand angeführt, daß ber griechische Kaiser Constantin Copronymus im Jahre 757, nach Undern im Jahre 766, durch feinen Gefandten dem frankis fchen Konige Pipin bem Rleinen, mahrend beffen Aufenthaltes zu Compiegne, ein Geschent machte, wie Sighertus ad a. 766 und bie Annales Metenses Tom. III. a. 755 meiben. Diese Orgel scheint jedoch mehr eine Haus = und Concertorgel gemesen zu fepn, wie sie in Confantinopel gewöhnlich waren. Dagegen war die Drzel, womit der Raiser Michael Karl den Großen beschenkte, in der Kirche zu Aachen aufgestellt, melches das erste Beispiel dieser Art ift. Eine Beschreibung davon hat der Monachus Sangallensis de Car. M. I. II. c. 10. (vgl. Canisii thesaur. monum. V. MI. p. 74) gegeben, worin er unter ans bern fagt, daß aus den groben und großen Pfeifen fich eine Donnets stimme, aus den kleinen aber die Geschmäßigkeit ber Lyra vernehmen ließe. Eine poetische Schilberung dieser Drgel findet man bei Walafried Strabo de ornatu ecclesiae Aquisgran. Elebrigens kritt auch bei den Degeln der Fall ein, wie bei mehrern andern Grfindungen, die in bas Alterthum hinaufreichen, bag man Spuren bavon in einer frihern Beit findet, die aber nach Sahrhunderten fich erft wieder finden. man auch nur an die Ginfalle ber Barbaren in bas Romerreich, wodurch Kunft und Wissenschaft so sehr in Berfall geriethen, so läßt fich fcon barque biefe Erscheinung im Afigemeinen ertlaren.

II) Späterer, ungewisser Anfangspunct des Lirchlichen Orgelgebrauchs. — Go viel ist als ausgemachte Wahrheit ausnehmen, daß in den erften Jahrhunderten nach Sieget Handbuch IV. Christus bis auf Karl ben Großen in vielen Gegenben Kirchenorgeln vollig ungewöhnlich und an einzelnen Orten nur felten gebrauchlich In der Dunkelheit, die auf der fruhern Geschichte des kirch= lichen Orgelgebrauchs ruht, tritt nur fo viel mit einiger Rlarheit her= vor, daß er vom 8. Jahrhundert begann und im 12. Jahrhundert vollig allgemein murbe, daß bieß besonders in Deutschland der Fall mar, wo auch die berühmtesten und meisten. Drgelkunftler lebten. Wir theilen im Auszuge mit, was barüber bie oben angeführte kleine Fischers Geschichte und Beschreibung der großen Orgel in Breskau ic., weil es uns seiner Natur und Beschaffenheit nach am wahrscheinlichsten bunkt und auch mit andern barüber verglichenen Nach= richten am besten übereinstimmt. S. 26 ff. sagt er: "In Munchen "soll die erste große Orgel gewesen senn. Bom 10. Jahrhundert an "verbreiteten sich die Orgeln in den Hauptkirchen ber bischöflichen Resi= "benzen und in den Klosterkirchen Deutschlands. — Rach vielen alten "Urkunden geht die Erfindung solcher Orgeln, wie wir sie etwa bis "jum 17. Jahrhundert hatten, nicht über 1320 hinaus. — "venetianischer Patrizier, Marinus Manutus (Sanudo), mit bem "Beinamen Torfallus, ließ im Jahre 1312 die erste große Orgel bauen "und in die Kirche des heiligen Raphael segen. Der Erbauer mar ein "Deutscher. — Im Jahre 1471 oder 1480 vermehrte man die Bahl "der Pfeifen und führte das Pedal und den Unterschied der Register Der Erfinder, Bernhard, Hoforganist bes Dogen zu Benedig, "war ebenfalls ein Deutscher. — Bis zu Ende bes 15. Jahrhunderts "befanden sich im Munfter zu Strafburg, in ber Domkirche zu Sal-"berstadt, in der Ulriches und Barfüßerkirche zu Augeburg und in "der Blasiuskirche zu Braunschweig die ersten großen Orgeln. "16. Jahrhundert folgten die Berbesserungen schnell auf einander. — "Im Jahre 1580 befand sich zu Stendal eine Drgel, welche, auf bem "Manual=Clavier 48 und im Pedal 26 Claves mit offenen und ge-"bedten Stimmen, auch schon Zungenwerke hatte. Go mar aber ein "halbes Jahrtausend erforderlich, um die Orgelbaukunst auf die Stufe "der Bollkommenheit zu erheben, auf welcher sie jest steht. "Beitdauer mußte sie burchlaufen, ehe sie folche Meisterwerke liefern "konnte, wie London, Straßburg, Görlig und Breslau aufweisen "tonnen, und ehe für die Peterstirche in Rom eine Orgel gebaut "werden konnte, die 100 Stimmen hat!"

Außer Deutschland zeichnete sich besonders England in der Orgels bautunst aus, ja es scheint, daß hier auch früher colosiale Orgeln erbaut wurden. Nach allen Nachrichten aber von der Bauart und dem Aufstellen jener Orgeln ergiebt sich, daß, ehe man es zu der spätern Bollstommenheit gebracht hatte, dieses Instrument sowohl in seiner Zusamsmensehung, als auch in seiner Behandlung großen Schwierigkeiten unsterworfen war. Anfangs waren die Orgeln so unvollkommen, daß man einen vollständigen Accord nicht darauf greisen, noch viel weniger einen Choral darauf spielen konnte. Der ganze Nugen bestand darin, daß man beim Absingen eines Chorals mit der Hand eine Taste, die zwei Zoll breit und ziemlich dich war, niederschlug, um den Ton des Liedes sestzuhalten. Denn die ersten Werke hatten nicht leicht mehr als zehn Kasten, welche so breit und schwer zu bewegen waren, daß

baher wahrscheinlich die Redensart entstanden ist: Die Orgel schlagen. Mit der Zeit wurden die Tasten schmaler und man schod auch zwischen die diatonischen Tone die Semitonia ein. Auch der linzen Hand gab man durch Versertigung eines neuen Klavieres Beschäfztigung. Den jehigen Grad von Volltommenheit konnte jedoch die Orgel nicht eher erreichen, als die im 17. Jahrhundert von Christ. Förner die Windprobe erfunden worden war, durch welche bei allen Bälgen ein völlig gleicher Druck des Windes erreicht werden kann. Vergl. Sponsels Orgelhistorie. Nürnberg 1771, und Antony's gesschichtliche Darstellung der Entstehung und Vervollkommnung der Orgels werte. Münster 1832.

III) Verschiedenes Urtheil über die Julaffig= Leit des kirchlichen Orgelgebrauchs. — Es ist mertwürdig, daß die Orgel als musikalisches Instrument wie im Allgemeinen, fo im Einzelnen fruh ichon Wiberspruch fand. talisch = griechische Rirche hat die Orgel zu allen Zeiten verschmäht, und fie nur aufs Theater und ins Concert verwiesen, weshalb fich aber auch hier ber Rirchengesang nie so ausbilbete, wie in ber abendlanbis fchen Rirche. Einzelne berühmte Danner in ber bamaligen Beit fcheis nen mit Unrecht ber Orgelverachtung angeklagt zu werben, in Wahrs heit aber gilt es von bem schottischen Ciftercienferabt Melrebus ober Galredus im 12. Jahrhunbert, welcher in feiner Specula caritatis 1. 11. c. 23. fich unter andern so außert: Unde cessantibus jam typis et figuris, unde in ecclesia tot organa, tot cymbalae? Ad quid, rogo, terribilis ille follium flatus, tonitrui potius fragorem quam vocis exprimens suavitatem? Ad quid illa vocis contractio et infractio? Hic succinit, ille discinit, alter medias quasdam notas dividit et incidit. - Betrachtet man aber biefe Stelle genauer und im Busammenhange, so wird boch auch hier mehr der Digbrauch als ber nutliche Gebrauch ber Drgel getabelt. Dieß gilt auch von den Berhandlungen des Tridentiner Concils. Ginige Mitglieder hielten die Difbrauche fur fo groß, daß fie lieber auf gangliche Entfernung der Drgel aus der Rirche, wenigstens in der Messe, antrugen. 3war ging diefer Worfclag nicht burch; aber er veranlagte doch folgende gewiß zwedmäßige Berordnung Sess. XXII. c. 9. p. 163: Ab ecclesiis vero musicas eas, ubi sive organo sive cantu lascivum aut impurum aliquid miscetur, item seculares omnes actiones, vana atque adeo profana colloquia, deambulationes, strepitus, clamores arceant, ut domus Dei vere domus orationis esse videatur ac dici possit. Dieß Decret ward vom Papste Benedict XIV. im Jahre 1749 aufs neue eingescharft. Auch in protestantischen Rirchenordnungen fehlt es nicht an Borfchriften über zwedmäßiges Orgelspiel und Warnungen vor Migbrauch. S. Hanquische Kirchenordnung 1659. - Je mehr fich aber bie Orgeln vervolltommneten und ben Rirchengefang immer mehr ausbilden halfen, haben auch Dichter ber fruhern und der gegen= wartigen Zeit in Lobpreisung der Orgel gewetteifert. - Un die Orgel knupfte sich auch die neuere Legende von der heiligen Cacilie ale Orgels erfinderin und Patronin bes Gesanges, beren Gedachtnistag ben 22. November gefeiert wird. Dieser Tag wird zu London durch ein gropes Musikfest, so wie auch auf ahnliche Art in manchen Rlostern

unter bem Namen des Cäcilienfestes begangen. Allein historische Wahrsbeit fehlt dieser Legende ganz und gar, wenn man die Chronologie berücksichtigt; denn der Märtprertod der heiligen Cäcilie fällt in die Regierung des Kaisers Alexander Severus, mithin in die erste Hälfte des S. Jahrhunderts, wo vom Lirchlichen Gebrauche der Orgeln noch gar nicht die Rede war. Sehr richtig sagt darum Fischer in der angesschweren Schrift p. 6. "Cäeilie hat die Orgel, nicht erfunden, nicht "gespielt, nicht geliebt, denn sie hat sie gar nicht gekannt." Uebrigens sinden wir trefsliche Oden auf die Orgel von Dichtern aus der römisschen und aus der protestantischen Kirche. Wie bekannt sind hier die Namen eines Pope, Zacharia, Ramler, Herder, E. Schulze, Chateausdriand, v. Wessenderg u. a. — Wir können uns nicht enthalten des letzern schönes Gedicht auf die Orgel hier mitzutheilen.

Wunderschön im hochgewöldten Dom Schwebst du, wie ein Sternenchor am himmel. Deiner Kone seierlichem Strom Beichet ehrfurchtsvoll das Erdgetümmel, Ueben die Gemeinde fleußt er hin, Läutert, stärft und abelt ihren Sinn.

In der frommen Einfalt schwaches Lieb, Tonft du Araft die Herzen zu durchdringen. Dem Gesang, von Liebe sanft entglüht, Giebst du Flügel sich zu Gott zu schwingen. Tempel und Gemeinde schwebt empor, Mitzusingen scheint der Engelchor.

Mit der Allgewalt der Harmonien Leitest du, wie Bäche die Gefühle, Haß und Reid erlöschen, Sorgen fliehn, Staubbewohner stehn verklärt am Ziele; Sünder füllst du mit der Wehmuth Schmerz; Wenn du jubelst, jubelt jedes Herz.

Peiliger bem Perzen wird das Fest, Wird der Trauertag durch deine Klange. Hier am Brautaltar wie Frühlingswest, Wie im Pain der Nachtigall Gesange, Künden sie, gleich Donner und Orkan, Dort am Grab, den Sieg des Geistes an.

IV) Schicksale des kirchlichen Orgelgebrauchs durch die Reformation und in unsern Tagen. — Wir haben oben gezeigt, daß beim Beginn der Reformation die Orzgeln schon weit in der abendländischen Kirche verbreitet waren. Euther, bei seiner Worliebe für Musik und für den Kirchengesang, konnte ansfänglich kein Feind derselben seyn, daher auch in den Kirchen, die später an die Lutheraner übergingen, die Orgeln nicht nur beibehakten, sonzdern auch in den neuerbauten lutherischen Kirchen mit großer Sachskenntniß erbaut und angebracht wurden. Dieses herrliche Attribut der Kirchen behielt also die lutherische Kirche mit der römisch kattyblischen gemeinschaftlich. Die großen, zum Theil weltberühmten Kirchen in der katholischen Christenheit ermangeln auch eines gewissen Orgelunus nicht. In der Peterskirche zu Rom giebt es nicht nur mehrere Orgelunus nicht. In der Peterskirche zu Kom giebt es nicht nur mehrere Orgelun, sonz dern unter diesen auch vielleicht die größte; denn sie hat 100 Stimzmen. Die berühmte Kirche im Escurial in Spanien hat außer ihrer

anderweitigen verschwenderischen Pracht, auch 8 Orgeln. — Anders verhielt es fich mit ber reformirten Rirche, bie ihrem Grunbfage gemäß, in ihren Rirchengebauben die bochfte Ginfachheit zu erftreben, fich eben nicht gunftig fur die Orgel erklarte. In diesem Geifte find auch bie Worte geschrieben in dem oben angeführten Werke von Hofpinian C. XI. de origine organor. musicor. in templis p. 74, menn et fagt: Organorum usus adversatur doctrinae Apostolorum; 1 Cor. 14. De hoe nihil jam dicam, quod turpia et obscoena saepe seno organorum exprimuntur, ut carnis potius voluptati, quam aedificationi spiritus serviant. Vidi ego aliquoties magna cum admiratione plurimos e templis exeuntes, quam primum dulcis organorum sonus cossasset. — Roch flarter erflart fich gegen Die Degein Eradmus in feinen annotat. ad 1 Cor. 14., we er, nachbem bas vermeints lich Unanständige der Orgeln von ihm gerügt worden ift, mit ben Worten schließt: Praestaret itaque multorum doctrina et pietate celebrium virorum judicio organa hace auferri ex templis. Gewis: fermagen hat sich biefer Drgelhaß in ber reformirten Rirche erhalten, wenn man etwa einige Gemeinden in Deutschland und in ber Schweig ausnimmt. Roch mehr aber ift bieg ber Fall bei den Puritanern und Presbyterianem in England und Schottland, fo wie bei allen ben Belnern Parteien, die ben offentlichen Gottesbienft geringschagen. Diet findet man eher alles in den Rirchen, als eine Orgel. — Sang ans ders verhalt es fich bagegen in der tomisch = tatholischen und lutherischen Rirche. Sier ift die Drgel beim Gottesbienfte im hohen Unfeben und Draelfünftlet und Orgelspieler von berühmten Ramen teichen bis auf die neuesten Zeiten herab. Ja die kleinste Dorfkirche bestrebt fich ein foldes Instrument zu befigen, und baber mag es auch tommen, baß ber Rirchengesang bei ben Lutheranern ben bochsten Grab von Bollfommenheit erreicht hat.

# Ostiarien'

im frühern und spätern christlichen Kultuß, besonders des Abendlandes.

I. Begriff, Name und Anfangspunct dieses kirchlischen Amtes. II. Nicht unwichtige Geschäfte der Ostiazien, besonders während der Arcandisciplin. III. Aufhösen dieses kirchlichen Amtes in der griechischskatholischen und Fortdauer desselben in der römisch katholischen Kirche.

Literatur. Bingh. Antiquitt. eccles. l. III. c. 1. ober Vol. II. p. 35—38. — Baumgartens Erl. ber christl. Alterth. p. 132—84. — Augusti's Denkwürdigkt. 11. Bd. p. 238—89 (verhältnißs mäßig wenig). — Schöne's Geschichtsforschungen Thl. III. p. 109 f. — Binterims Denkwürdigkeiten Bd. 1. Thl. 1. p. 808 ff. — Suiceri thesaur. unter bem Worte Ovowoos.

1) Begriff, Name und Anfangspunct dieses Firchlichen Amtes. — Ostiarien nannte man in der christlichen Rirche diejenigen Individuen, welche die Rirchthuren auf = und zuzuschließen hatten, und dafür sorgen mußten, daß überhaupt alles beob= achtet wurde, was zur Zeit, wo sich der Gottesdienst in die Missa Catechumenorum und Fidelium schied, nothig war, um gute außere Ordnung vor und in den Rirchen zu erhalten. In der fruhesten hart bedruckten Rirche waren sie vielleicht bie vom Bischofe gewählten Bertrau-. ten, welche ben übrigen Glaubigen ben Drt und die Zeit ber gottesbienftlichen Versammlungen im Geheimen ankundigen mußten, die Thuren offneten und zuschlossen. Die Bischofe mogen sich ihrer zu verschiede= nen Werrichtungen bedient haben, weswegen fie auch zuweilen Cursores genannt werden, wie Baronius ad a. 51. n. 12. aus dem Briefe bes Ignatius an den Bischof Polycarp beweist. — Bas nun früher bie Noth eingeführt hatte, bas wurbe nachher ein besonderes kirchliches Amt und ein Ordo. Nach Eusebius Kirchengeschichte VI. c. 18. ges benkt ihrer Cornelius, Bischof zu Rom († 257). Es würde also als Anfangspunct biefes firchlichen Amtes bas britte Sahrhundert anzunehmen seyn. Tertullian und Cyprian erwähnen deffelben noch nicht, wohl aber Epiphanius in ber Schrift: Expositio fidei n. XXI., bas Cone. Laod. (a. 861) can. 24. und bas vierte Cone. Carthag. (a. 899) spricht von diesem kirchlichen Amte als von einem, das in der Kirche schon lange bestanden habe. Diese Thurhuter werden in der Kirchensprache des Occidents und Orients Ostiarii, Janitores, Novellander, Inductores, Novella III. 1. thut ihrer auch Erzwähnung. In größerer Bahl mögen sie jedoch in der griechischen Kirche zur Zeit ihres Bestehens angestellt gewesen senn; denn Theodor. Studit. (ep. 84. Fol. 846. edit. Sismond.) erwähnt einen Heddomadarius Ostiariorum. In dem Euchologium wird dem Ostiar das Amt beigelegt, den Stab des Bischoss zu tragen. Ostiarii daeulum Pontifici praeserunt (Goar. Fol. 225.).

II) Micht unwichtige Geschäfte der Offiarien, besonders während der Arcandisciplin. — Es ist nicht unwahrscheinlich, fagt Augusti in feinen Dentwurdigfeiten Thi. 11. p. 239, bag man bie von David fur bie Stiftshutte angeordneten Thurhuter für den Dienst der christlichen oxnen herübergenommen habe. Dann ginge der Ursprung noch über das apostolische Zeitalter hinaus. Bei der Arcandisciplin war bas Amt eines nulwoos ober Jupwoos, wie in den heibnischen Mysterien, von teiner geringen Bichtigfeit, und baher mare auch das große Unsehen dieses Umtes in der alten Rirche zu erklaren, fo wie der Umftand, daß die orientalische Rirche ungefahr um die Beit, wo die Arcandisciplin aufhorte, dies Umt wieder ab-In biefer Zeitperiode hatten die Offiarien nicht nur die Rirchen auf = und zuzuschließen, sondern auch die verschiedenen Abstufungen der Christen, als Catechumenen, Bugende, Energumenen, so zu beaufsich= tigen, bag fie ihren bestimmten Plag in den gottesdienstlichen Berfammlungen erhielten und zu ber festgeseten Beit dieselben wieder ver-Bingham jedoch 1. 1. p. 37 macht bagegen bie boppelte Ausstellung, daß eine folche Aufsicht gar nicht nothig gewesen sei, indem in der afritanischen Rirche und auch andermarts Catechumenen, Bu= Bende, Saretiter, Juden und Seiden an der Missa Catechumenorum hatten Antheil nehmen burfen; es habe also einer solchen angstlichen Beaufsichtigung nicht bedurft. Uebrigens fei auch bas, mas bier ben Offiarien jugeschrieben werbe, anderwarts ganz deutlich den Diaconen aufgetragen gemesen. Allein bagegen lagt fich erwiedern, bag, so lange noch ein Unterschied zwischen der Missa Catechumenorum und Fidelium Statt fand, auch Personen vorhanden senn mußten, die Unbefugte und Richtberechtigte von den firchlichen Mufterien guruchielten. Auch fiel das Offiariat in die Beit, wo die Diaconen vornehmer murben und manche von ihnen fruber verrichteten Dienste neu geschaffenen, niedern Rirchendienern überließen. Man vergleiche ben Artikel Diaconus, wo wir diefes Umstandes Ermahnung gethan haben. Auch hat dief Baumgarten I. I. fehr gut hervorgehoben. Die Orbination der Dstiarien, welche das Conc. Carthag. IV. c. 9. beschreibt, ist nicht viel verschieden von der, wie sie noch jest in der romischen Rirche Statt findet und wie wir fie balb weiter unten schildern werben.

III) Aufhören dieses kirchlichen Amtes in der griechisch=katholischen Kirche und Jortdauer dese selben in der römisch=katholischen Kirche. — Nach dem im Jahre 592 im Trullo zu Constantinopel gehaltenen Concil

höcten die Frompol in der griechischen Kirche auf. Auch dieser Umsstand spricht wieder sur die obige Behauptung, daß besonders die Ostavien zur Zeit der Arcandisciplin von besonderer Wichtigkeit waren; denn gerade gegen das Ende des 6. Jahrhunderts hörte der Unterschied der Missa Catechumenorum und Fidelium auf. Vergt. den Artikel Disciplina arcani. Uebrigens gingen im griechischen Kirchenspsteme die seichern Verrichtungen der Ostavien auf die Subdiaconen über (s. den Artiket Suddiaconen.)

Anders verhielt es sich hier im Abendlande. Bekanntlich schieden sich in beiden Kirchenspstemen des Morgen und des Abendlandes die ordines majores und minores aus, wie wir im Artikel Klerus gezeigt has ben. Im Abendlande rechnete man zu der untersten Stufe der Ordinum-minorum das Ostiariat, wie dieß auch noch jest üblich ist. Als die Mysterienform aushörte, mußten sich auch die Geschäfte der Ostiarier andern. In späterer Zeit war ihr Amt, die Kirchen und Altäre an den Festtagen zu zieren, Obhut über die Kirchhöfe und Gräber zu halten, am grünen Donnerstage die nothigen Vorkehrungen zur Seg-

nung und Weihe bes Chrifams zu treffen u. bergt. m.

Die Weihe ber Ostiare geschieht auf folgende Art: Der Archi= biacon ruft zuerst alle zu Weihenden herbei, dann verlieft ber Rotar die Namen derfelben, und nachdem alle niedergekniet, giebt der Bischof folgende Erklarung: Suscepturi filii carissimi officium Ostiariorum, videte, quae in domo Del agere debeatis etc. — Diets auf teicht er jebem Einzelnen bie Rirchenschluffel bar, welche jeber mit der Hand unter dem Gebete: Sic agite etc. berührt. Rach biesem Acte führt ber Archibiacon (ober Ceremoniar) folche zur Kirchthure und lagt sie baselbft zu = und aufschließen, auch reicht er ihnen ein Glods chen gum Lauten und Berühren bin, und führt fie bann jum Bischofe wieder zurud. Rachdem sie vor demselben niedergekniet sind, spricht dieser mit der Inful und gegen die Weihrandidaten gewendet: Deum patrem omnipotentem etc. Nach biesem Gebete legt ber Bischof bie Inful wieder ab, und betet in der Richtung gegen den Altar: Oremus, flectamus genua, Levate. Hierauf wendet er sich zu den Geweiheten, welche knien, und spricht ohne Inful: Domine, sencto Pater omnipotens, acterne Deus, bene†dicere, dignare hos famulos tuos etc.

Nebeigens ist noch zu bemerken, daß zwar der Ostiarien Drbo der geringste unter den kleinern Weihen ist, jedoch immer ehrenvoller, als das jehige Küsteramt, welches darum mit dem Ostiariate nicht verwechselt werden darf. Der Ostiarius gehört im wahren Sinne zum Klerus, der Küster aber ist nur ein Diener der Geistlichen. Vergl. was im Artikel Klerus Bd. 8. über die niedern Weihen der römischen Kitche Nr. 2. p. 7 ff. gesagt worden ist.

## Palmsonntag, Palmfest.

I. Bedeutung und Alter dieses Tages. II. Ber=
schiedene Namen desselben. III. Eigenthümliche Gewohn=
heiten und Feierlichkeiten am Palmsonntage. IV. Wie
dieser Tag noch jetzt in der christlichen Kirche geseiert werde.

Literatur. Jo. Frider. Mayer Ecloga historico-theologien de dominica Palmar. Gryphiswaldiae 1706. 4. — Hospinian. I. I. p. 55. — Joach. Hildebrandi de diebus fest. libellus p. 64. — Andreas Schmidii histor. festor. et dominic. p. 113. — Baumgarztens Erläuterung der christl. Alterthümer w. p. 858 — Augusti's Denks würdigkeiten aus der christl. Archäologie 2. Bd. p. 44 ff. — Schöne Geschichtsforschungen 8. Thl. p. 262.

1) Bedentung und Alter dieses Tages. — Der Sonntag Palmerum sollte an ben feiertichen Einzug Jesu in Jernfalem und an die Berherrlichung beffelben vor feinem Leiben erinnern. darf nicht befremden, wenn die Christen auch das Aeußere jenes feierlichen Einzugs Jesu nachahmten, und durch Palm : ober andere grune Zweige diefen Tag befonders auszeichneten, wenn man ermägt, daß es im judischen wie im beibnischen Rultus nicht an sprechenden Unalogien fehlte. Wer mußte hier nicht unwilltührlich an die Lulabia (לרלברך) ober Baiopopla bei ben Juden nicht nur am Laubhuttenfeste, fonbern auch am Feste ber Tempelweihe, des Pascha's u. a. denten? G. 2 Macc. 10, 6. 7. 1 Macc. 18, 51: Apoc. 17, 9. Joseph. Archaeol. XIII. 13. 6. III. 10. 4. Josephus braucht die Ausdrücke Fraogogia, Jupovis ex moerlxwr xal xerolwr. Mit dieser zulomogla hat man von ieher die atheniensische dozogogia verglichen. Bergl. Hugo Grotiu. ad Mt. 21. und Paulus Commentar 3. Thl. p. 138-39, wo noch bemerkt wird, daß, nach der Boltssitte betrachtet, Hosanna mit unserm Vivat analog ift.

Was das Alter dieses Tages betrifft, so zeigt sich hier eine große Verschiedenheit zwischen ber griechischen und lateinischen Kirche. Die erstere hat den Palmsonntag schon entschieden im 4. Jahrhundert (nach Assemanni Bibliothesa Orient. Tom. 1. p. 23 voqq. sing die Feier dieses Tages im Orient erst 498 an), und zwar als Fest (£0077) auf eine ausgezeichnete Weise geseiert, wie dies das Beispiel des Episphansus beweist. Auch kommen in den griechischen Kirchenvetern sehr

**' L** 

Ι,

häufige Beziehungen und Anspielungen auf dieses Fest vor, wenn sie auch nicht besonders davon handeln. Bemerkenswerth ift auch bie Sorgfalt, womit die Griechen das Palmfest von ber großen Woche abzusondern und biese erft mit dem barauf folgenden Montage anzu= fangen pflegen. Dieg geschieht besonders beswegen; bamit an diesem

Tage auf teinen Fall gefastet merbe.

Wenn bagegen Hildebrand de diebus festis p. 64 in Beziehung auf die lateinische Kirche sagt: Post Epiphanium ejus meminit Maximus Taurinensis, qui circa med. sec. V. editis homiliis claruit; so be= ruht biese Behauptung auf einem Irrthume. Unter ben homilien bes Maximus, Bischofs zu Turin, befindet sich allerdings eine, welche ben Titel hat: Dominica in ramis Palmarum. Allein sie handelt nichts weniger als vom Palmfeste, sondern ift eine gewohnliche ascetische Be= trachtung über Pfalm 22. Mein Gott, mein Gott zc. Der Titel ift von einer spatern Hand gang bem Inhalte ber Homilie zuwider beigefügt worden. Bergl. Hofpinian 1.1. p. 55. - Augusti's Dentwurdigkeiten zc. 2. Thl. p. 45 f. Weder bei Leo, noch Augustin, noch Chrysologus, noch Cafar von Arles ist eine Homilie ober Ermahnung dieses Tages anzutreffen. In den ersten sechs Sahrhunderten fehlen darum Spuren von diesem Feste in der lateinischen Kirche und außer einigen Andeus tungen in Ambrofius Briefen unter andern im 33. Briefe ad Uxorem, ift Beda Venerabilis ber erfte Somilet, welcher biefe Materie abhandelt. Im Beitalter Carls bes Großen ift der Palmsonntag schon allgemein Dennoch ist es auch in ben spatern Zeiten Rirchenstyl geblieben, nicht festum Palmarum, sondern lieber Dominica Palmarum, zuweilen auch in palmis, in ramis palmar. und olivar. zu schreiben. Hieraus ergiebt sich von felbst, mas von der Behauptung des Polydor. Vergil. (de rerum invent. l. VI. c. 8.) zu halten sei, welcher die Feier biefes Tages von einer wirklich apostolischen Ginsegung ableitet.

11) Verschiedene Namen des Palmsonntags.

Dahin gehören

1) Dominica Osanna oder Hosianna. Hildebrand de dieb. festis p. 65-66 giebt bavon folgende Erklarung: Diefe Benennung ift hergenommen aus bem 118. Pfalm, welcher bei den Juden am Laubhüttenfoste abgesungen wurde. Un jedem der sieben Tage, wo dieß Fest gefeiert wurde, hatte man einen eigenen hymnus, welcher Hosianna genannt wurde, weil sich jeder Bere mit Diesem Worte Schloß, etwa wie in unsern alten Rirchenliebern Halleluja oder xuois elenoor. Auch die Juden pflegten an diefem Tage Palm=, Dliven., Morten = oder Weidenzweige in ben Sanden zu halten, und nannten solche Zweigbuschel wieder Hosianna, weil sie, so oft bas Wort Hosianna im Symnus vorkam, diese Bufchel zu schwingen und zu bewegen pflegten. Wie leicht und naturlich diese Sitte aus bem Judenthume in die driftliche Rirche übergeben konnte, ergiebt sich von selbst.

2) Pascha floridum, les Pâques fleuries, Dominica florum, der grane Sonntag, der Blumentag - alles entsprechend ber Dominica palmarum, in ramis palmarum, olivarum arborum, gestationis ramorum, τὰ βαΐα, βαϊφόρος ξορτή, δσχοφορία

(f. Dresser und Jo. Fasold Graecor. vet. iepología p. 186.).

3) Dominica Competentium, sowohl in Beziehung auf die Taufe der Catechumenen, welche an diesem Tage das Symbolum

mitgetheilt erhielten, als auf die Absolution von Rirchenstrafen.

4) Dominica indulgentiae und indulgentiarum mit Beziehung auf die Loslassung ber Gefangenen, Erlaß der Schulben, Absolution der Büßenden u. s. w., welche an diesem Tage angestündigt ward. Vergl. de dom. Palmar. p. 8, woher wohl auch die Benennung edayyelisussisches entstand.

5) Dominica capitilavii als Vorbereitung auf die Osterstaufen (s. Pamelius ad Tertull. de baptismo); duch als Reinigung aller vom Schmuz der Fasten, nach Alcuin, Rhabanus Maurus u. a.

S. Mayer l. l. p. 6.

6) Bei den Griechen war auch der Name: Sonntag des Lazarus gebräuchlich, dessen Auferstehung den Tag zuvor gefeiert wurde.

III) Ligenthumliche Gewohnheiten und Seiers

lichkeiten am Palmsonntage. — Dahin gehören

a) die Sitte am griechischen Kaiserhofe an dies sem Tage goldene Münzen und andere Geschenke auszutheilen, und diese erhielten, wie das Fest selbst, den Namen Baia, d. h. Geschenke am Palmseste. Dieselbe Sitte herrschte auch bei den Patriarchen zu Constantinopel. S. Luitprandi rerum ab Europae imperatoribus et regibus gestarum l. Vl. c. 5. Hildebrand l. l. p. 65. Mayer de dom. Palmar. p. 7. Nach Nicetas H. E. III. 2. und Casali de ritib. Christianor. p. 815, wurden an diessem Tage von den griechischen Kaisern arme Mädchen ausgestattet.

Ermähnung verdienen auch in diefer Beziehung

b) die Palmprozessionen, welche in vielen antiquarischen Schriften ichon von Gregor dem Großen abgeleitet werden (f. unter andern Hilbebrand a. a. D. p. 64). Allein in ben Schriften Gregors findet fich weber eine Homilie, noch fonst ein Zeugniß barüber; es sind baher mohl diese Prozessionen mehr in das Mittelalter herabzuseten. Auf eine frühere Zeit berselben laßt sich auch baraus nicht schließen, weil sie spåter in Palastina, auf bem classischen Boden des Christenthums bei ben romifch = tatholischen Christen bortiger Gegend gewöhnlich maren. Francisc. Quaresme (welcher im Anfange bes 17. Jahrhunderts als Commissar. apostol. in Palastina mar) giebt in seinem Buche: Elucidationes terrae sanctae Tom. II. l. 4. c. 11. p. 333 seqq., eine Beschreibung ber dortigen Palmprozessionen. Allein sowohl aus dieser Schrift, als auch aus Paulus Sammlung ber merkwurdigsten Reisen in den Orient 2. Thl. p. 50 ff. und Thl. 6. p. 280 ff. ergiebt sich, daß die Franciscaner ober Minoriten, welche viele Jahre das berühmteste Etablisses ment in Jerusalem und Palastina hatten, ihre europaischen Institute auf ben Boben des beiligen ganbes zu verpflanzen suchten. zulett angeführten Stelle aus Paul. Samml. zc. erzählt der Reisende, Stephan Schulz, welcher am 7. April 1754 bas St. Salvatores kloster zu Jerusalem besuchte, baß er biefe Prozessionen nicht mehr gefunden, und auf sein Befremben die Antwort barüber erhalten habe: ,,Begen des Gespottes der Griechen, und wegen vieler daher entstan= "bener Unruhen seien diese Prozessionen bereits seit etlichen Sahren "unterblieben."

e) In bas Mittefalter gehort nicht minber ber Aufzug mit bem fogenannten Palmefel. Bier Anaben mit Chorrocken zogen einen bolzernen geschnitten Gjel, worauf ein Geiftlicher in besonderer Rleidung faß, welcher die Person Jesu vorstellen mußte. Dabei lautete man mit den Gloden, das rex gloriae wurde angestimmt, und dem, der auf dem Efel faß, mit Palmirvigen allerlei Chrenbezeugungen gemacht. Diese Sitte, wie sie im Schoose ber Rirche selbst oft getabelt murbe, erregte besonders auch bei den Türken einen großen Widerwillen gegen Onher sagt Hildebrand de dieb. festis p. 65, von die Christen. einer solchen Palmesel= Prozession: Fama est, suisse Cracoviae aliquando Turcices legatos, qui cum spectassent, sublatis manibus clamaverint: Quam impii estis, vos Christiani, qui asinum adoratis! Eine abnliche Beschuldigung der Turten gegen Die Christen führt Mich. Serveto in seiner berüchtigten Schrift de Trinit. err. odit. 1551. 1. 1. p. 12 an. Man tonnte leicht versucht werben, ben Grund diefer Gewohnheit' aus den 'erften Jahrhunderten abzuleiten, menn man an den alten Vorwurf der Onolatria, welche die Beiden den Chriften machten, und woher bie legten auch ben Schimpfnamen Asinarii erhielten. Allein Tertullian giebt eine so genügende Erklarung davon, Apologet. c. 16., daß man von diefer Bermuthung abstehen muß. Er zeigt namlich, wie bamale oft die Chriften von ben Deiden mit den Juden verwechselt wurden. Bon den lettern hatte Cornelius Tacitus, und vor ihm noch Posidonius und Apollonius falschlich vorgege= ben, baß sie einen goldenen Efelstopf im Tempel gu Jerusalem verehrt hatten, weil unter Moses Anführung durch Sulfe der Efel Wasserquellen in der Bufte entbedt worden maren. Uebrigens bat biefe Sitte der Dichter Reogeorgius (oder Kirchmeier geboren zu Straubingen 1511, + 1578) in seinem Regno Papietico I. IV. mit scharfer Laune geschildert.

IV) Wie dieser Tag noch jett in der christlichen Kirche gefeiert wird. — Das Festliche, was die griechische Kirche schon früh diesem Sonntage gab (vergl. Rr. 1. dieses Artikels), hat sie auch in der neuesten Zeit gewissermaßen beibehalten. Dieß sieht man unter andern daraus, daß am Palmsonntage nicht die gezmeine Liturgie des Chrysostomus, sondern die des heiligen Basilius gewöhnlich ist, deren sich bekanntlich die griechische Kirche nur an auszgeseichneten Festragen bedient. S. Heineccii Abbildung der alten und neuen griechischen Kirche 8. Thl. p. 227. — Sehmid historia sestor. et dominicar. p. 113, sagt mit Hinweisung auf Leo Allatius: Etiam Graeci hund diem veledrant magnae pompae apparatu ramis oliva-

rum palmisque in cruces et alias formas confectis.

Was die romische Kirche betrifft, so ist wohl neuerlich in den meisten katholischen Landern die anstößige Sitte des Palmesels abges schafft worden. Dagegen ist hier aus dem Alterthume beibehalten worden die Palmweihe und die Palmprozession, wovon zwei neuere Schriftsteller aus dieser Kirche solgende Nachricht ertheilen: "An diesem "Tage fangt der Gottesdienst mit der Weihung der Palm = oder Olis, venzweige an, oder wo diese seltener sind, bedient man sich anderer "um diese Zeit grünender Zweige. Die zu weihenden Zweige werden "vom Priester dreimal mit Weihwasser besprengt und breimal beräus

"dert. Rach vollendeter Palmweihe geht ber Erfte vom Rlerus jum "Altar und giebt bem Priefter einen geweihten Palmzweig in die Sand. "Hierauf wendet sich der Priester vor dem Altar gegen das Bolt und "theilt die Palmzweige aus, namlich zuerst dem Geistlichen, der ihm "ben Palmzweig reichte, bann bem Diacon und Gubbiacon, ferner "den übrigen Geistlichen nach ihrer Rangordnung, endlich bem ge-"sammten Bolte. Alle beugen bei dieser Feierlichkeit bas rechte Knie, "kuffen den Palmzweig und die Hand bes Priefters (mit Ausnahme "der Pralaten). — hierauf folgt unmittelbar die Prozession. "Priester legt Weihrauch in das Rauchfaß. Der Diacon wendet sich "zum Bolte und spricht: Lasset uns in Frieden mandeln! Der Chor "antwortet: Im Namen Chriffi. Amen. — Der Ateluthus mit bem "rauchenden Gefäße geht voraus, ihm folgt der Subdiacon in seinem "gewöhnlichen Ornate, ber bas Rreuz (in ber Mitte von beiden Ufo= "luthen mit brennenden Kerzen) trägt; dann der Klerus, endlich der "Priefter mit dem Digcon zur Linken. Das gesammte anwesende Bolk "begleitet ebenfalls die Projession. Alle tragen Palmzweige in San= "den. - Das Rreuz ift mit einem blauen Volum bedectt. Bahrend "der Prozession singt der Chor wenigstens einige der vorgeschriebenen "Antiphonen. Wenn die Prozession zur Rirche zurucktommt, so geben "einige Sanger in die Rirche hinein, die Thure aber wird geschlossen, "jur Erinnerung, daß uns Menschen ber himmel durch bie Gunde "Abams verschloffen worden sei. Rachdem ber Priefter breimal an bie "Thure gestoßen hat, offnet sich bieselbe wieber, womit angebeutet wer-"den soll, daß der himmel durch den Tod Jesu mieder eraffnet wor-"den' sei." S. die heilige Charwoche nach dem Aitus der romisch= katholischen Rirche, zweite rechtmäßige Auflage. Munchen 1818. p. 81 ff. in den untergesetten Noten. In diesem Buche findet man nicht nur die oben mitgetheilten hiftorischen Rotigen, sondern auch die an diesem Tage gewöhnlichen Gebete, Antiphonen und Gefange. übliche Hymnus gloria, laus et honor etc. soll von Theusphus, Bis schof von Orleans, im 9. Seculo, verfertigt worden sepn. — Franz Grundmapr's liturgisches Leriton ber romisch = tatholischen Rirchenges brauche, unter dem Artitel Palmsonntag.

In der protestantischen Kirche ist der Palmsonntag durch nichts wesentlich von den andern Sonntagen unterschieden. Sie hat die evanzgelische Pericope mit der griechischen und romischen Kirche gemein. Un einigen Orten hat man die Consirmationsseierlichteit auf den Palmssonntag verlegt, und hin und wieder haben sich im protestantischen Deutschland, z. B. in Thuringen, ein und das andere Bolksspiel, wie das Laufen nach dem Brautbett u. a., erhalten. Auch endigt sich wernigstens sehr häusig in der deutsch protestantischen Kirche das tempus olausum während der Fastenzeit mit dem Palmsonntage, und die Ausgebote nehmen mit diesem Tage wieder ihren Ansang. Augusti's Denkswürdigkeiten 2. Thl. p. 56 ff.

### Papalsystem,

ober kirchliche Monokratie im Abendlande, erkämpft durch die Bischöfe in Rom.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Gründung und Wachsthum der papstlichen Monokratie im Abendlande 11 Jahrhunderte hindurch. III. Höchster Culminationspunct der papstlichen Macht im 12, und 13. Jahrhunsderte und wichtiger Einfluß derselben auf kirchliche, wie auf weltliche Angelegenheiten. IV. Allmähliges Sinken der papstlichen Macht vom 13. Jahrhunderte und meisstens ungünstige Schicksale derselben bis auf unsere Tage. V. Vergleichender Rückblick auf die morgenländische Schwessterkirche und ihren gegenwärtigen Justand. VI. Eine Stimme aus der römischstätholischen Kirche selbst, welsche Alnsicht man noch jeht in derselben von dem Papste zu hegen pflegt.

Literatur. Man findet in Walche Biblioth. theol. Vol. III. p. 519—38, in Ersch Lit. der Theol. 2. Ausg. Mr. 1967 —76, in Winers theol. Literat. 3. Ausg. Abichn. 17. 5. 6., und in Stäudlin's Geschichte und Literatur der AG., die vielen zur Gesch. des Papstth. gehörigen Schriften. Wir bemerken hier nur folgende: Unpartelische Distorie bes Papstthums u. s. w. von einer Gesellschaft gelehrter Dan= ner in England, herausgeg. von F. E. Rambach, 2 Theile. Magd. und Leipz. 1766-69. - Jul. Mug. Remers Geschichte des Ursprungs und Wachsthums des Papstthums. Braunschweig 1770. — Gesch. der Entft., des Wachsth. und ber Abnahme der papstl. Universalmon. archie aus bem Ital., mit historischen Unmerkungen. Frankf. a. Dt. 1795. — Bergl. Tyge Rothe von der Hierarchie und ber papstlichen Gewalt u. f. w. 2 Bande. Copenhagen 1781. (Beide bilben ben britten Theil feines Wertes: Die Wirkungen bes Christenthums auf ben Bustand ber Bolter in Europa.) — 2. Meistere turzgefaßte Geschichte ber Hierarchie und ihrer heil. Kriege. Burich 1788. — Die

- Hierarchie und ihre Bundesgenossen in Frankreich. Aarau 1823. Spittlers Gesch. des Papstth., herausgegeb. von Paulus 1826. L. Ranke die rom. Papste, ihre Kirche und ihr Staat im 16. und 17. Jahrh. Hamb. 1834—36. 3 Thle. 8. Schröckh Thl. 17. p. 3.—79 u. a. m. St.
- I) Linleitende Bemerkungen. Genau genommen gehort ber Papft auf dem hochsten Culminationspuncte feiner Macht und seines Unsehens, nicht mehr bem driftlichen Alterthume, sondern dem Mittelalter an, mo er ju ben anziehenbften Erscheinungen gehort, die im Gebiete . ber Geschichte fich bemertbar gemacht haben. wir haben im Artitel "tirchliche Berfaffungsformen" gezeigt, wie bie tirchliche hierarchie anfangs Demokratie, bann Aristokratie, spater Dlis garchie und zulest im Abenblande Monokratie murbe. Bis zu biefer fich nach und nach ausbilbenden Berfaffungsform burch die Person bes romischen Bischofs tamen wir in jener Untersuchung und versprachen in einem besondern Artitel wenigstens in allgemeinen und gedrängten Umriffen die firchliche Monofratie im Abenblande nach ihrem Entstehen, ihrem Wachsthume, ihrer erreichten Sohe und ihrem allmähligen Sinken gu Schildern, ein Bersprechen, bas wir auch barum lofen muffen, weil in Diefem Sandbuche fehr oft in Beziehung darauf gesprochen werden mußte. Der billige Leser wird hier nicht eine in extenso gegebene Geschichte ber Papfte erwarten, sondern nur mehr in gebrangter Rurge die Ums riffe biefes aufsteigenben und nach und nach wieder verfallenben Baues. Es wurde ja ein ganges Buch erforderlich fepn, wenn wir auch nur die vorzüglichsten Memorabilia Papalia anführen wollten. Rubrit "einleitenbe Bemerkungen" fcheint es ju geboren, etwas gu erinnern von dem
- 1) Namen des Papstes. Das Wort Papst (unrichtig Pabst, ist aus nanna ober nannag entstanden und bezeichnet einen Bater. In ben altesten Beiten nannten die Gemeindeglieder ihren Beiftlichen und Seelsorger ihren Bater. Es war also ein Chrenname. Dicht blos ber Erzbischof und Patriarch, sonbern auch ber Bischof hieß in den altern Beiten Bater. Es lagt fich aus der Geschichte nachwei= fen, daß bis zu Unfange bes 6. Jahrhunders bin Papa der alte gemeinschaftliche Rame aller Bischofe, selbst bes zu Constantinopel und nicht der eigene Chrenname bes romischen Bischofs war. Schwerlich ift der buntle und verworrene Brief des romischen Bischofs Sirkius (reg. 384-98), worin fich berfelbe Papft Siricius an die Rechtglaubigen mennt, in den Concil. general. Tom. II. p. 1028 seq., und in Schonemanns pontif. Roman. epist. genuinis Vol. I. p. 486 seq. acht. — Der Bischof zu Ticinum, Ennodius, ein friechender Schmeichler ber romischen Bischofe, mar ums Jahr 510 ber erfte Schriftsteller, der ben romischen Papst vorzugeweise Papa und Dominus Papa nannte (Schröckh Thl. 22. p. 23 - 24). Außer Cassiodor folgte ihm in ge= raumer Beit teiner hierin; in Stalien indes murbe es nach und nach allges mein. Im Jahre 680 jedoch wurde noch ber Bischof von Alexandrien auf ber fechsten allgemeinen Synobe Papa genannt. Seit bem Jahre 660 verlangten indeffen die Papfte biefen Titel für fich ausschließend, um bas mit ihrer Burbe verbundene Unsehen zu erhalten. Gregor VII. hat dieß auch in seinen Dictaten R. 11. bestätigt.

kam so weit) das sowohl die Bischofe als auch die Kaiser den Papst Papam universalem, Papam totius orbis, und wie ver Erzbischof Theotmar von Salzburg im Jahre 901 an Johann IX. schrieb, universalem papam, non unius orbis, sed totius orbis nannten. Nicht lange aber genügte bem Papste bas einfache Chrenwort Papa. Schmeichler naunten thu bald Pontifex Maximus, Summus, Pater patrum, bald universalis Patriarcha, g. B. Stephanus Metrop. von Lariffa im 5. Jahrhundert. Weil die Bischöfe das Chrenwort: Beiligkeit, so wie bas Pater beatissimus haufig erhielten und auch Papft Anastasius, ben Bifchof von Jerusalem, Johannes, in einem Briefe an benfelben fo titulirte, so kann es gar nicht befremben, wenn sich die Papste vorzuge= weise Ihre Seiligkeit nennen ließen. Bergl. Jo. Diecmann de vocis papae actatibus. Dissert. II. Viteb. 1672. — Schröts Thi. 17. p. 23. Ahl. 19. p. 276. Ahl. 22. p. 44, 50, 417. — Schlös zere Staatsanzeigen Sft. 19. (1783) p. 265 - 72. Sier Scheint auch ber Ort zu fenn, um vorlaufig noch etwas zu erinnern

2) von der päpstlichen Kleidung. Im britten Banbe biefes Sandbuchs, wo wir p. 51 ff. von der Amtstracht der Geiftli= chen in der edmisch = fatholischen Rirche gesprochen haben, haben wir die papstliche Rleidung nicht besonders hervorgehoben, weil sie im Wes fentlichen mit bem bischöflichen Amtsornate übereinstimmt. len wir nur bas Wenige anführen, mas auch in dieser Beziehung bem Lassen wir hier einen Schriftsteller aus ber Papste eigenthümlich ist. romischen Kirche selbst sprechen. (Joh. Undr. Mullers Leriton bes Rirchenrechts und der romisch = katholischen Liturgie 4. Bd. p. 171 ff.) "Die papstliche Rleidung ist von der bischöflichen nicht sehr verschieden; "boch andert sie sich bisweilen. Das Pallium tragt ber Papft zu je= "der Beit und überall, mahrend die Metropoliten sich beffelben nur an "bestimmten Festagen und bei gewissen Rirchenfeierlichkeiten und in "ihren eigenen Diocesen ober Rirchen bedienen durfen. — Bu dem "papftichen Drnate gehoren 1) eine weißseibene Toga; 2) purpurfar-"bene Souhe, worauf ein goldenes Rreuz eingestickt ift; 3) ein Barett "ober eine Kappe, die über die Ohren geht; 4) ein Rochett (Rochetta) "von Carmelin; 5) der Kragen; 6) bas Cingulum; 7) die Stola mit "den 3 Areuzen versehen, welche auf beiden Seiten herabhangt und mit "Cbelfteinen verziert ist; 8) der rothe papstliche Mantel; 9) die Mitra."

"Die gewöhnliche Kleidung, welche der Papst alle Tage trägt, ist "ein Chorkleid von weißseidenem Stoffe, ein Unterkleid von seinerem "leinenen Zeuge und eine Kappe von rothem Sammt. Die Farbe "ändert sich nach den Festzeiten. Un Ostern, Pfingsten und Mariens"sesten ist dieselbe weiß, im Abvent und zur Fastenzeit violet, und

"am Charfreitage wie bei ben Seelenmeffen schwarz:"

II) Gründung und Wachsthum der papstlichen Monokratie in den ersten 10 christlichen Jahrhunsderten. — Ursprünglich nahmen alle einzelne Mitglieder der Gezmenden, wie wir bereits im Artikel "Kirchliche Verfassungsformen" gezeigt haben, an allen sie betreffenden Angelegenheiten Theil, d. h. jeder gub seine Stimme, wenn Aelteste gewählt, Fehlende von der Kirzchengemeinschaft ausgeschlossen oder dieher Büsende wieder ausgenommen werden sollten. (Demokratische Sierarchie.) Als aber bald

Die Gemeinden einen großern Umfang erhielten, tam bie Regierung und Leitung berfelben in die Sande ihrer Borfteber, b. i. ber Bischofe und Aeltesten. Das Butrauen der Gemeinde gur Geschicklichkeit, Rechte schaffenheit und gum Muthe ihrer Borfteber ging leicht in eine Unterwerfung über, und ihr Amt gab ihnen ein nicht unbedeutendes Anse= ben, wenn fie Geschäftsgewandtheit und Begeisterung für ihren Beruf in den Tagen ber Gefahr zeigten. Da es mehrere Presbyter in einer Gemeinde gab, erhob fich bald ber erfte, gewöhnlich auch ber altefte Daraus, und weil die Presbyter nicht alles beüber den zweiten. streiten konnten, erwuchs diejenige Person, welche über diefelben gefest wurde, der Bischof. (Aristolratische Sierarchie.) Dieser erhob sich als oberfter Borfteber ber Gemeinde sowohl über jene, wenn sie gleich im 2. Jahrhundert noch einigen Antheil an den kirchlichen Angelegenheiten behielten, als auch, und mehr noch über bie untern Geiftlichen und Laien. Das Concil zu Laodicea im Jahre 364, gebot 3. B. geradezu biefe Unterwerfung der niedern Geiftlichen unter bie hohern. Der Stadtbischof erhob sich über den Landbischof. schöfe ber Hauptstädte wollten die Dberaufsicht über die Bischöfe kleis nerer Stadte und auf dem Lande haben und erhielten ben Damen Metropoliten. Die Bischofe ber vier ersten Stabte bes romischen Reichs zu Conftantinopel, Antiochien, Alexandrien und Jerusalem und im Abenblande zu Rom, maßten sich über ihre Collegen in andern Stadten und auf dem Lande den Oberrang an, und wurden Patriarchen. (Oligarchische Sierarchie.) Schon ber romische Bischof Bictor (in den Jahren 192-202) ambirte eine Berrichaft über fremde, über die affarischen Gemeinden, die er sammtlich als haretische in ben Bann Bon Rom aus murbe die Meinung vertheidigt und von Fres naus empfohlen, die Apostel Petrus und Paulus hatten die vorzüge lichere Dacht ber romischen Rirche begrunbet. Der romische Bischof wirb auch im Streite über bie Regertaufe im Jahre 256 beschuldigt nach Dbergewalt über andere Bischofe gestrebt zu haben; denn Cpprian ließ in biefem Jahre eine Rirchenversammlung zu Karthago halten, auf welcher er in einer Anrede an die Berfammlung sich kraftvoll barüber außerte, daß keiner unter ihnen sich zu einem allgemeinen Bischofe (episc. episcopor.) aufwerfen, daß tein Bischof ben andern richten und strafen durfe und konne. (Allmählige Vorbereitung zur kirch: lichen Monokratie im Abendlande durch den Bischof zu Rom.) - Die romischen Bischofe wußten in bem er: mabnten Streite, in ber Ofterstreitigkeit und in ben arianischen 3miften ibr Gutachten und ihre Urtheile allmählig geltend zu machen. die Gewohnheit, ihre Stimmen einzuholen, wurde nach und nach jum Die Schmeicheleien, die man ihnen fagte, bilbeten fich ju Glaubensartifeln. Bon ben vier Patriarchen wollte ber romifche bie erfte Stelle um fo mehr haben, ba ber Bischof zu Conftantinopel dem romischen an Ehre und Macht gleich, über die Bischofe zu Rom und Alexandrien erhaben sepn wollte und nur nach ihm auf den Rang Uns spruch machte. Dies murbe ihm auch im Jahre 461 auf bem chalces bonischen Concil verstattet, und sein Rang und gleiche Dacht nach dem romischen bestätigt. Deshalb übergab ihm der Raiser die Didcesen von Affen, Pontus, Thracien unmittelbar. Die Bischofe von Ephefus, Siegel Handbuch IV.

•

Safarea, Heraklea verloren baburch die Rechte hiherer Didcefan : Meztropoliten. Sie sollten von thren Metropoliten, diese aber und alle Bischofe unter den benachbarten barbarischen Bolketn von constantino: politanischen Patrincchen selbst ordinirt, und die Rlagen gegen gewöhn: liche Metropoliten beim höhern Metropoliten oder beim Patriarchen

au Conftantinopel angebracht merben.

Allein dieser überstrahlende Glanz des lettern war bem romischen Bischofe unausstehlich. Hatte sich boch felbst Hieronymus bem Damasus sowohl personlich als brieflich unterwurfig bewiesen. Rein Wunder, daß die Anmagungen immer gunahmen. Wenn der Patriarch an Conftantinopel beshalb feinen erzbischöflichen Sie für ben erften bielt, weil ber Kaifer ber gangen Christenheit in Reu : Rom (Bygang) feinen Sig habe, so berief sich Roms Bischof auf die Aeußerung bes Erlofers Dt. 16, 18-19. Beibe fampften mit feter Gifersucht um den Primat. Der eben so herrschsüchtige als kuhne Bischef von Rom, Leo I., verwarf die Gleichstellung der Rechte und der Macht des Pas triarchen zu Constantinopel und des Bischofs zu Rom in dem 20sten Canon bes Concils zu Chalcedon im Jahre 451. In der Streitigkeit mit bem Bischofe von Arelate, Hilarius, wirkte er im Jahre 445 bei bem Kaifer Balentinian III. Die Berordnung aus: bag nach bem Bor= guge bes beiligen Petrus, burch die Burbe der Stadt Rom und burch das Ansehen — einer heiligen Spnode — der Primat des apostolischen Stuhls befestigt worden sei; es durfe sich also Niemand erkuhnen ohne Genehmigung dieses Stuhles etwas Unerlaubtes vorzunehmen. nur alsdann werbe überall der Rirchenfriede beibehalten werben, wenn -Die gange Rirche ihren Regenten anerkenne! — Bie biefes Streben nach Oberrang für bie abenblandischen Bischofe bem romischen Bischofe gelang, so neigte sich auch im Rampfe mit ben Patriarchen zu Con-Kantinopel das Uebergewicht allmählig auf die Seite bes romischen Was dazu beitrug, war theils der Ruhm, ben Rom als Hauptstadt ber bekannten Erdenwelt Jahrhunderte hindurch behauptet hatte, theils ber Rang, ben die Gemeinde gu Rom unter allen chriftlichen Gemeinden behauptet hatte, theils ber hohe Reichthum an Befigungen ober liegenden Grunden, theils die fortgehenden breiften Uttentate der comischen Bischofe auf Herrschaft, die sich diefelben bei jeder Gelegenheit über bie Fürsten anmasten. Gie wollten in Rirchenanges legenheiten bes Drients und Occidents auf Concilien und burch Machts fpruche finaliter entscheiben und alle Rirchenamter beseten. Die Schwierigkeiten noch so abschreckend sepn, mit aller Beredsamkeit, List und Gifer verfolgten sie ihren 3wed. — Aber auch bie Bischofe gu Constantinopel maßten fich ben Titel ofumenischer Bischofe an. Gegen das Ende des 6. Jahrhunderts beschulbigten deshalb die edmi= fchen Bischofe ben Patriarchen Johannes Jejunator, bag er beim Ge= brauche dieses Titels herrschsüchtige Absichten hege; und als er sich in Jahre 687 auf einer Kirchenversammlung zu Conftantinopel ben Titel beilegte, erklarte Roms Bischof, Pelagius II., diese Spnode, wenn sie gleich vom Kaiser bestätigt war, für strafbar und excommunicirte den Patriarchen. So bauerten die Streitigkeiten über Namen und Titel zwischen Rom und Constantinopel fast bis ins 10. Jahrhundert foet. Erft im Jahre 1224 boten ber griechische Raifer Bafilius II. und fein Patriarch bem Papste Johannes XIX. den Bergleich an: Die Kirche zu Constantinopel solle in ihrem Kirchsprengel die allgemeine heißen, die römische abet in der ganzen Christenheit diesen Ramen führen. — Doch sehlte es fortbauernd weder an Eifersucht noch an Widerspruth.

Im oftfrantifchen und angelfachfischen Reiche wurde Rome firchliches Oberregiment zuerst gegtundet. In Deutschland war Bonifus (Winfried) ein machtiger Beforderer beffelben. Seit bem Jahre 728 machte er fich wiederholt mit einem Gibe verbindlich, die beutschen Bischofe zum Gehorsame gegen ben Papft burch Gibe zu verpflichten. Micht minder erhöhten und befestigten Miffonen in auswärtige Reiche, bas Aufdringen ber Rirchensprache und bes romifchen Rituals die Macht ber romischen Bischofe. Als Pipin ber Rleine gegen bas Ende bes 8. Jahrhunderts einen ansehnlichen Landstrich von Italien gum bleibenben (anfänglich freilich' nicht unabhängigen Besite) bem römischen Bischof Stephan II. gab, stieg sein Ansehen als weltlicher Fürst noch hoher. Was unter Carl dem Großen nicht gelang, bas gluckte unter feinen schwachen Rachfolgern Lubwig dem Frommen und Carl bem Diden besto mehr. Rome Bischofe maßten sich schon im 9. Jahrhundert ein vormunbschaftliches Recht über die Kaiser an. Die ephes meren Besiger der italienischen Krone wurden von den Romern und einflußreich von bem Papfte erwählt. Dennoch ging es ben Papften wit Errichtung ber firchlichen Monarchie zu langfam. — Run aber tamen gegen bie Mitte bes 9. Jahrhunderts die erdichteten und verfalschten Decretalen der romischen Bischofe im Pseudo = Ifibor jum Borfchein, in welchen es von ben Beiten ber Apostel an, bis an Ans fange des 7. Jahrhunderts in fo vielen Urkunden mit Nachbruck eingescharft wurde, daß der romische Bischof der oberfte Herr, ber Gefetgeber und Richter ber gangen Belt fei, ohne beffen Genehmigung weder Sphoden und Concile, noch bie Metropoliten etwas Gultiges Sie wirkten auf bas vortheilhafteste far bie veranstalten konnten. Dierarchie. Denn sobald biese Sammlung von Ritchengesetzen als acht angenommen wurde, und öffentliche Auctoritat betam, wurden auch Die Grundsäte, welche die Dierarchie erhoben, in den Gemuthern befes ftigt, da sich nun die Papste mit allen ihren Unsprüchen auf vorhandene gefetliche Bestimmungen berufen tonnten. Ramentlich machte ber folge Bifchof Ricolaus I. im Jahre 857 von ihnen Gebrauch. Go warb benn im 9., 10. und 11. Jahrhundert bas Streben ber Papfte, sich von aller Staatsgewalt unabhangig zu machen und bas Supremat abet sie zu behaupten, immer sichtbarer. Daraus, so wie aus einigem Amdern, was noch im 11. Jahrhundert geschah, läßt fich bie außerotbentliche Macht ber Papfte in ben folgenden Jahrhunderten erkfaren. Geben wir darum über auf ben

den Macht im 12. und 13. Jahrhundert, und weis fen ihren wichtigen Einfluß nach auf Pirchliche, wie auf weltliche Ungelegenheiten. — Bor mb wihrend des von uns bestimmten Zeitenums bestiegen ausgezeichnete Manner den papstichen Stuhl. Gregor VII. (Papst von 1073—85), der an Geist und Kraft alle Abestraf und ben Pfan ber Weltherrschaft mit bewuns bernswürdiger Folgerichtigkeit durchzusübeen begann; Urban IV., det burch Segenpapst Clemens III. mehrere Male aus Rom vertrieben, bennoch 1088—99 mit vielseitigem Einflusse und seltenem Nachbrucke
regierte; Alexander III., ber während seiner Regierung 1160—81 zwei
Gegenpäpste überlebte und den dritten stürzte, die Konige von England und Schottland zum unbedingten Sehorsam in kirchlichen Sachen
brachte, sich vom Kaiser Friedrich I. die Steigbügel halten ließ und
die Verfassung der Papstwahl sest bestimmte, und Innocenz III., dessen
Regierung 1198—1216 das Papstthum auf den höchsten Gipfel der
Macht und Würde brachte. Was die Päpste früherer Jahrhunderte
nur in einzelnen Fällen versucht hatten, machten diese großen, ihren
Zeitgenossen überlegenen Männer durch breistes Umsichgreisen und bes
harrliches Fortschreiten in Einem Seiste zur Regel. Zuvörderst übten
sie ihren gewaltigen Einfluß aus

a) auf den Klerus und die Kirche überhaupt. Sie knupften die Geistlichkeit des westlichen und mittlern Europa durch die Einführung einer neuen Eidesformel, burch die Rothigung zum Colibat und burch die Investitur, welche den Lehneverband der Bis schöfe mit ihren Fürsten trennen sollte, und unter Innocenz III. in willtuhrliche Verfügungen über kirchliche Würden und Pfründen ausartete, gleich Bafallen und eigenen Beamten mit unaufloslichen Banben an ihren Stuhl. Sie brachten vermittelst ihrer Legaten und Runtien das bischöfliche Recht der Entscheidung in kirchlichen und Chesachen und das ausschließende Beiligsprechungerecht in ihre Gewalt, und gaben ber papstlichen Burbe badurch bas Gewicht der einzigen Weihebehorde in der Welt, von welcher alle geistliche Gewalt und Amtsbefugniß ausgebe. Die gesammte Rirche machten sie sich endlich als einzige ausschreibende Borfiger der Concilien und Nationalspnoden, deren Beschlusse nur durch papstliche Bestätigung gultig werden sollten, und durch die nach und nach immer tuhner vortretende Behauptung ber Infallibilität ober ber Untrüglichkeit ihrer Aussprüche vollig unterthan, und schufen sich burch den klugen Gebrauch der Monche : und besonders der Bettelorden, eine geistliche Milig, die, weil diesen Orden die Inquisition, das Beicht = und Predigtwesen und der öffentliche Unterricht auf Schulen und Universitäten in die Sande fiel, das geschickteste Werkzeug ihrer Politik und eine der starksten Stugen ihrer Macht geworden ift.

b) auf weltliche Angelegenheiten. Das Gelingen ihrer unumschränkten, geistlichen Oberherrschaft gab ihnen den Muth auch nach der weltlichen Souverainität zu streben. Doch sind die weltzlichen Hoheitsrechte des Papstes viel spätern Ursprungs, als die römisschen Hofschriftsteller behaupten wollen. Die Schenkung Constantins des Großen betraf kein Landesgebiet, sondern nur einzelne Gebäude und Güter bei Rom; durch Pipins Schenkung erhielt der Papst nur das dominium utile, d. h. die Nuhung der ihm anvertrauten Ländereien, ward aber dadurch Basall der franklischen Könige und dann der deutzschen Kaiser, welche die landesherrlichen Rechte über das papstliche Sebiet ohne Widerspruch ausübten und die in das 12. Jahrhundert keine Papstwahl ohne ihre Bestätigung gelten ließen. Erst Innocenz III. seite es durch, daß Rom, die Marken und die mathibischen Erdyäter ihm als souveminen Landesherrn 1198 huldigten, womit auch der letzte

Nicht minder war auch in dieser Periode der Ginfluß der Papfte, wichtig

Schatten kaiferlicher Gewalt über Rom und ben Papft verschwand. Gun= stige Gelegenheiten hatten bem romischen Stuhle mehrere Konigreiche gines bar gemacht. England befand fich, feit es driftlich mar, Polen und Un= garn seit bem 11. Jahrhundert, die Bulgarei und Aragonien seit bem Anfange des 13. Jahrhunderts, das Königreich beider Sicilien, beffen normannische Konige ichon Lehnstrager des Papftes wurden, feit 1265, wo Clemens IV. es aus Sag gegen die Hobenstaufen, dem Sause Anjou gab, in dieser Abhangigfeit; ja felbst ber Drient wurde unter die romische Herrschaft gekommen seyn, wenn ber Erfolg ber Rreuzguge, bie ohnehin im Abenblande manche ben Papften vortheilhafte Umordnung des burgerlichen Wefens und Privateigenthums veranlagt hatten, weniger borübergehend gemesen waren. Innocenz Ilt. durfte Konige, z. B. Johann von England, ab = und einseten und alle Welt mit seinen Bannstrahlen bedroben. Kaiser Otto IV. nannte sich von Gottes und des Papstes Gnaben, die Konige hießen des Papstes Sohne und die Furcht vor den Folgen bes Interdicts, das er als Statthalter Christi über ungehorsame Fürsten und ihre Reiche aussprach, Die Empos rungelust ber Bafallen, die schlecht geordnete Berfassung ber Staaten und die großen Manget der Gesetgebung unterwarfen die Regenten jener Jahrhunderte von felbst ber Bormundschaft eines herrn, beffen Hof die Wiege der neuen Staatsklugheit, deffen Dacht und Ansehen burch die Baffen des Geistes, unter bem Schute ber offentlichen Mei= nung und des Aberglaubens unwiderstehlich mar. Richt mit Unrecht wurde baher bas Papstthum feit jener Beit eine Univerfalmonarchie genaunt, und die Cardinale ale Rathe, die Legaten in ben verschiedes nen Reichen ber Chriftenheit als Bicekonige, Die Ergbischofe und Bis schöfe als Prafecten und Unterprafecten, die Pfarrer als Polizei und Rentbeamte, und die geistlichen Orben als bas ftehenbe Beer bes romifchen Oberhirten betrachtet, beffen Wint über mehr benn 300,000 in diefen Abstufungen unter die Bolter vertheilte, vollig in fein Intereffe verwickelte, unbedingt gehorfame, und burch alle Mittel ber Religion und des Fanatismus machtige Diener gebot. Wie schablich nun auch das Papalspftem auf bas religiose Leben ber Boller einwirkte und freie Beistesentwickelung hinderte, so hatte boch bieses Priefterregiment zut Bewohnung rober Fürsten und Bolter an Gesetlichkeit und driftliche Sitten wohlthatig beigetragen, um in einer Beit, wo Rechte erft ents fanden, die Rechtsgrunde entlehnen gu tonnen.

1V) Allmähliges Sinken der papstlichen Macht vom 13. Jahrhundert, und meistens ungünstige Schickfale derselben dis auf unsre Tage. — Frankzeich war es, das zuerst mit Erfolg gegeh den Papst in die Schranken trat. An Philipp dem Schönen fand Bonifaz, einer der kühnsten und übermüthigsten Papste, seinen Meister, und seine Nachfolger bliez ben während der Dauer ihrer Residenz zu Avignon 1807—77 unter französischem Einstusse. Offenbar litt die Selbstständigkeit der Papste durch den Umstand, daß sie nun an eine bestimmte politische Partei gebunden waren, wenn sie auch die kräftig erwordenen Vorrechte ihres Stuhls noch fortwährend in allen Gegenden der abendländischen Christenzheit ausübten. Doch tieser sank ihr Ansehen, als 1878 neben dem italienis schen Papste Urban VI. von den französischen Cardinalen ein Graf von

Genf unter bem Ramen. Clemens VI. zum Papfte gewählt wurde und jeder nicht nur seinen eigenen Einfluß auf die seiner Partei ergebenen . Nationen, namlich der italienische über Italien, Deutschland, England und die nordischen Reiche; der franzosische über Frankreich, Spanien, Sabonen, Lothringen und Schottland behauptete, sondern auch in eben so unversöhnlichen Nachfolgern fortlebte. Der offene Zemterhandel, die schändlichen Erpressungen und niedere Rante, worin die meisten dieser Gegenpapste einander überboten, gaben den Vorläufern der Reforma-tion in England und Bohmen, Wicliffe und Huß, gerechten Grund ju Beschwerben und zu ben Forberungen einer Kirchenverbefferung. Zwar gelang es ber Kirchenversammlung zu Constanz, bas große Schismaburch Absehung ber beiden Gegenpapste zu endigen; allein der 1417 an ihre Stelle gewählte alleinige Papft Martin V. tam in ben Befig der Rechte und der Macht seiner Vorganger, ohne die Mißbrauche derselben abzustellen, und selbst die noch deutlichern Reformationsbecrete der Rirchenversammlung zu Basel wurden durch die List und Beharrlich= keit des sich gegen ben Willen dieser Concilien behauptenden Eugen IV. aus dem Sause Urfini, der von 1488-47 Papft mar, größtentheils unkräftig gemacht. Frankreich gewann er schon 1439 durch bie pragmatische Sanction, welche die Freiheiten ber gallikanischen Rirche begrundete, und durch Unterhandlung mit ihm und seinem Rachfolger, dem als Freund der alten Literatur und Beschützer der gelehrten Flücht linge aus Griechenland verbienten Nicolaus V., brachte Aeneas Splvius als Gesandter Kaiser Friedrich III. 1449 bas Wiener Concordat Warum aber barin den Beschwerben ber deutschen Nation so wenig abgeholfen und das papstliche Interesse so sorgfältig wahrges nommen war, merkten bie von bem schlauen Unterhandler Meneas Splvius zur Annahme überredeten beutschen Fürsten erft bann, als letterer Cardinal und 1458 unter bem Namen Pius II. selbst Papst In biefem Concorbate hatte ber Papft die Bestätigung ber Annaten, das Recht die Prálaten zu confirmiren und unter vielen andern Vorbehalten auch die Papstmonate, oder die nicht mehr nach ben Erledigungestellen, sondern nach ben Monaten ber Erledigung, beren seche in jedem Jahre ihm vorbehalten waren, mit den Stiftern abwechselnde Berleihung der Pfrunden gewonnen. Durch allmählige Ausbehnung dieser an sich schon beträchtlichen Bortheile, die auch ans dere driftliche Reiche unter andern Titeln gewähren mußten, hatten bie Papfte es noch im 15. Jahrhundert wieder so weit gebracht, daß ihnen die volle Salfte der Einkunfte des Occidents unter mancherlei Namen zustoß. Hülfe gegen die Türken war der gewöhnlichste Vorwand, wozu jeboch nur felten etwas von biefen ungeheuern Summen angewendet wurbe. Denn theils mußte die Gunft ber Parteien in Rom, unter welchen die alten Geschlechter ber Colonna und Urfini seit lange ber wetteiferten, erkauft werden, theils nahmen die Bedürfnisse der Bermandten so viel weg, daß für bag allgemeine Befte ber Christenheit wenig librig blieb. In der Sorgfalt für seine Familie trieb es tein Papit weiter, als Alexander (1492-1503), dessen Staatstunft der - Religion und Moral eben so fremd war, wie sein Leben. Sein Nach= folger Julius II. 1508—13 wandte nicht minder jede Kraft auf politifche Sandel und ben Arjeg mit Frankreich, in welchem er fein Deer

ritterlich anfährte, aber trop seiner Kanonen vor Bapard flieben mußte. Bum Glud für ihn und seinen Nachfolger Leo X. wurde Marimilian burch außere Umstände, endlich durch seinen Tod gehindert, mit dem Einfalle einer Vereinigung der papstlichen und der taiserlichen Krone auf seinem Daupte heworzutreten.

Durch den Umstand, daß Deftreich, Frankreich und Spanien um die Lombardei und Reapel fampften, und fich baber wechselsweise um die Freundschaft des Papstes bemarben, hatte beffen politische Bedeus tung gegen bas Enbe bes 15. Jahrhunderts von neuem jugenommen, als das nicht mehr zu wehrende Borbringen des Zeitgeistes ein Ereige nis herbeiführte, an welchem Leo's X. Stagtstunst scheiterte. Luther, Amingli und Calvin maren die Berolde, die fast die Balfte bes Dccidemte vom Papfte, lostiffen. Bas frühere Jahrhunderte der Unwiffenheit dem Papfte zugestanden hatten, bestätigte die tribentinische Rirchenversammlung und bie Gesellschaft Jesu (vergl. ben Artikel Monchthum in biefem Bande p. 40 ff.) trat als eine Schubwehr um feinen Abron, welche die Spuren der Reformation in den katholisch gebliebenen Stasten zu. vertilgen, und mas in Europa verloren worden war, durch Dissionen unter ben Beiden zu erseben ftrebten. Doch weber biefe neue Stute, noch bie Staatstunft schlauer Papfte, wie Clemens VII., Medici, 1528-84, ben des Raisers General, Karl von Bourbon, 1527 in die Engelsburg trieb, und Paul III., Farmese, 1534-49, der seinem Sause Parma und Piacenza ermarb, noch die monchische Kirche lichkeit Pauls IV., Caraffa, 1555 - 59, noch die Mäßigung Pius IV., Werbiel 1569 - 66, ber sich bis zur Verwilligung bes Kelches für bie huffitischen Bohmen berabließ; ober die Anmahung und Sarte Plus V. 1666 - 79, ber burch feine, bes ftolgen Dominikaners und wuthens den Regerrichters, der er vorher gewesen, vollkommen würdige Rachtmahlsbulle (In. coons Domini) Fürften und Boller emporte, obgleich feine raube Sittenftrenge ibm aur Chre ber Beiligsprechung verhalf: ferner die gemeinnitzige Thatigleit Gregore XIII. 1572 - 85, welchen der Welt den verbesferten (Gregorianischen) Kalender gab, ober die Regentengroße und Beisheit Sirtus V. 1585 - 90; bas Glud Clemens VIII., Aidebrandini, 1592—1605, der 1597 Ferrara jum Kirchenstaate sching, noch endlich die Gelehrsamkeit Urbans VIII., Barbes rini, 1623-44, ber Urbino bazu brachte und bie Bewegung der Erbe um die Sonne von Galilei abschweren ließ, - vermochte bas alte Ansehen eines Thrones wieder herzustellen, auf dem in ber Regel nicht die Religion, sondern die Politik des Eigennubes und der Herrichlucht und im 16. Jahrhundert auch meift der Schwäche und Beschränktheit regierte. Bergebens erneuerte man in Rom die Sprache Gregore VII. und Innocenz III.; auch in katholischen Stagten wurde der Unterschied ber Bechlichen Angelegenheiten von ben politischen schan beutlich genug begriffen, um die Einschmankungen bes papstlichen Einfluffes auf die lettern zu misbilligen. Seit ber Mitte bes 16. Sahrhuns berts wurde tein beutscher Raiser mehr vom Papfte gekrönt; bie Für sten, die ihm seine Politik abgelernt hatten, entzogen sich seiner Wou munbicaft, die Rationallirchen gewannen ihm Freiheiten ab, die er vergebens ftreitig machte, und der westphalische Friede, den ber beilige Stuhl nie anerkannt hatte, gab einer Duibung, die mit ben Grund-

lehren des Papismus in gradem Biderfpruche steht, eine offentliche, von allen europäischen Mächten verburgte Geltung. Unter solchen Umständen konnte nicht mehr von Erweiterung der papstlichen Dacht, fondern nur von Anstalten gegen ihren ganglichen Berfall die Rede fenn, und ber Statthalter Christi ber, ba er anfing, sich ben Knecht ber Knechte zu nennen, Herr aller Herren ward, mußte sich nun in bie Rolle eines Unterbruckten fugen. Der Jansenismus raubte ibm einen bedeutenden Theil der Niedetlande, feine Bullen galten außer bem Rirchenstaate nichts mehr ohne bie Genehmigung der Konige, bie Abgaben aus fremden Reichen gingen immer sparfamer ein, in Frankreich und balb auch in Deutschland wurde er das Ziel des Wițes, und die würdigen Manner, die den heiligen Stuhl im Laufe des 18. Jahrhunderts zierten, der gelehrte Lambertini 1740 - 58, und ber aufgeklarte Ganganelli 1769-74 mußten die Schuld ihrer Borfahren ba-Ben, und sich die Achtung, die diese ertrost hatten, burch Gebulb, Nachgiebigkeit und perfonliche Berbienfte fich zu erhalten suchen. mer ging es ihren Nachfolgern. Pius VI. 1775-98 wurde nach bittern Erfahrungen von den Schritten der Auftlarung, gerade als der Tod Josephs II. ihm neue Hoffnungen gab, Beuge von ber Revolution, welche die französische Rirche von ihm lostiß und ihn feiner Staaten beraubte. Pius VII. 1800 - 23 mußte seine perfonliche Freiheit und den Befitz des verkleinerten Kirchenstaates durch ein zweideutiges Concordat mit Bonaparte und burch schmählige Erniedrigungen erkaufen, um 1809 beides zu verlieren.

Er verdankte seine Wiederherstellung im Jahre 1814 nicht seinem gegen Napoleon geschleuberten Bannstrahle, sondern der Berbindung der weltlichen Machte, unter welchen zwei Beger (England, Preu-Ben) und ein Schismatiker (Rugland) sich befanden. wohl erneuerte er nicht nur die Inquisition, den Jesuiter= und andere geistliche Orden, sondern auch Forderungen und Grundfage, Die den Kberalen Ideen und Beschluffen seiner Befreier entgegen maren. ben Cardinal Consalvi protestirte er am 14. Juni 1815 gegen die Wiener Congresbeschluffe, welche Avignon, Ferrara und die secularifir= . ten Besigungen ber tatholischen Rirche in Deutschland betrafen. Biems lich deutlich sprach sich in seiner ganzen Regierungsweise die Absicht aus, den Geist des 11. und 12. Jahrhunderts zurückzurufen, und die Pauptmarime bes romischen Sofes, von seinen Behauptungen und Unsprüchen nie das Mindeste aufzugeben, sondern nur die gelegene Zeit Im gleichen Geiste regierten Pius VII., Nachfolger, abzuwarten. Leo XII., Annibale della Genga, 1828-29, Pius VIII., 1829-81, und Gregor XVI., Mauro Capellari, geboren ben 18. September 1765 zu Belluno im Gebiete ber Republit Benedig, der am 8. Februar 1831 zum Papste erwählt ward. Leo XII. erwählte ihn zum Borstand des Collegiums der Propaganda und verlieh ihm 1825 die Cardinalswurde. In der vielbewegten Zeit, an dem Tage, wo in Modena ein offener Aufstand erfolgte, ber in ben folgenden Tagen mit reißender Schnel= ligfeit um sich griff, auf ben papstlichen Stuhl erhoben, war er teinen . Augenblick verlegen um bie zu ergreifenden Magregeln. Umfichtig, fich in die Beit zu schicken, waren taum die brobenoften Gefahren besei= tigt, als er mit Berordnungen und Bullen hervortrat, welche dem

Beifte ber Rachtsmahlbulle verwandte Grundfate enthielten, und in jeber Wendung die Absicht verriethen, ben Geift, ber die Reformation hervorgerufen, anzugreifen und jedes Aufstreben der Bolter zu benuten, um die Fürsten zum gemeinfamen Widerstand gegen bobere Geistebentwickelung zu reigen. In dem Augenblide, mo der Berfaffer bieß ichreibt (Januar 1838), sah sich die preußische Regierung genothigt, den widerspenftigen Bifchof von Coln, Freiherrn Drofte zu Bifchering, gewaltsam von seinem Amte zu entfernen, über welche Dagregel der Papft in einem öffentlichen Schreiben fich febr bitter erklart. Roch ift der genannte Erzbischof in gefanglicher Saft, und die Beit muß lehren, wie diefer Rampf ber preugl= fchen Regierung mit bem papstlichen Stuhle wird ausgekampft werben.

Der Berfaffer tann fich nicht enthalten im Auszuge die originelle und characteristische Schilderung mitzutheilen, die man in Spittlers Geschichte des Papstthums über die Grundung, bas Wachsthum und bas allmählige Sinten ber papftlichen Monotratie im Abendlande findet. Bas wir in allgemeinen Umriffen bargeftellt haben, theilt er in feche Perioden und bezeichnet den Geift jeder einzelnen nach der ihm eigen-

thumlichen Darftellungsweise also:

Erfte Periode. (Bier erste Jahrhunderte der driftlichen Belts rechnung.) Der Papft ift nicht viel mehr, als ber Pfarcer, Superintenbent der Rircht von Rom. Man fieht noch gar nicht, daß fo etwas daraus werben tonne, was es nachher ward. Ein Anabe ohne große Soffnung in diefer Periode, daß er je jum Manne werden murbe.

Imeite Periode. (Bom Ende des Aten bis jum Ende bes 8. Jahrhunderts.) Der Knabe machft allmählig heran. Es gludt ihm hie und da einen der Streiche zu machen, die den funftigen Mann ankundigen; aber ein paarmal leidet er dafur Budytigungen, bag man glauben follte, die Luft zu weitern Bersuchen wurde fich verlieren. Bas mare aus dem armen, bald nachher so trogigen Bischof geworben? Bielleicht ein Sofcaplan Gr. lombarbischen Majestat, wenn sich nicht der Rauber ber frankischen Krone, Pipin, seiner angenommen hatte.

Dritte Periode. (Bom 8ten bis zu Ende bes 11ten Jahrhunderts.) Indeß bie Religionslehre selbst das unkennbarfte Gewebe elender Spigfindigkeiten und aberglaubischer Gebrauche wirb. erscheint mit dem unerwartet gludlichen Erfolge der Schwarmer aus Der Bischof von Rom, weil seine Rebenbuhler burch Duhas meds Glud fast gang enteraftet find, machft und fleigt ununterbrochen bober, theils unter bem Schube ber Pipinifchen Ufurpatorefamilie, theils auch von Bufallen begunftigt, welche nicht bas Wert feiner Politit waren. Go wie überbieß durch Monche, Sandelsverkehr und Aufklarung genauerer Busammenhang unter den verschiedenen europaischen Reichen entsteht, bekommt er seine Wirkungesphare. Richt an der ins nern Kraft, blob an den Communicationslinien hatte es ihm bisher gefehlt. Der Papft entschlupft allmablig bem Gi. — Die Unruben des frantischen Reichs begunftigen seine Eriftenz. Das Unglud ber orientalischen Kirche, die unter dem Drucke der Araber und Türken seufst, verschafft ihm manchen Zuwachs, indeß er außer Italien oft fast angebetet wirb, wird er in Italien oft tobtgeschlagen, und auch jene Anbetung hat ihre Perioden. Europa mar in diefer Beit ungefähr auf ber Stufe ber Auftlarung, bag es, ohne ben Wiberfpruch gu fühlen,

ben Wicegott wanchmal peitschie, wie der Kamtschabale seinen Göhen prügelt, wenn er glaubt, er habe ihn nicht erhört.

Vierte Periode. (Das 12te und 18. Jahrhundert.) Dies des des des nollenmans blübenden Macht des Manstes. Derien

ist die Zeit der vollkommen blühenden Macht des Papstes. Derjenige, welcher in der Mitte dieser Periode regierte, hat dieselbe aufs Höchste

geftelgert, Innocens III.

Sunfte Pariode. (Das 14te und 16. Jahrhundert.) Trubfelige Beiten bis auf ben Einbruch ber graßen Reformations = Calamitat. Der Papft ist lange Beit im Dienste des Konigs von Frankreich, und es wer ein faurer Dienft, den ber beilige Bater feinem erstgebornen Sobne thun mußte. Der arme Papft! Er muß fich in biefer Peetobe auf Geldschneiderei legen, in der That aus Bedürfnis und weil er an ein gutes Leben gewohnt mar. Einen folden toftbaren Menfchen zu erhalten, war im 13. Jahrhundert für Europa theuer genug. Nun karnen ihrer bald zwei, bald ihrer drei auf. Man war genothigt eine vollige Reduction und Caffation mit ihnen vorzunehmen; aber der, ben man endlich für paffabel erklarte, befferte sich doch nicht. So lange es blos bem Dogma galt, und bas Berberben blos theologisch ift, leis den es die Könige geduldig. Als aber die Papfte zu begierig den Unterthanen bas Gelb nehmen und als es balb ber Papfte mehrere giebt, be fangt man an Berfuche zu machen, ob die Fesseln abgewors fen werden tonnen. Johann XXL, Spnode von Costnis.

Gechete Periode. (Von Enther bis auf Joseph II. von 1517—1782.) Ein Augustinermonch zu Wittenberg bringt mit Gottes Suife zu Stande, was Kaiser und Könige nicht vermochten. Er verführt bem Papste den größten Theil seiner Unterthanen; aber dieser sichert sich durch tausend krumme; fromme und unfromme Kunste der derigen noch mehr. Die Spnode von Trient soll den alten Schaden beilen, aber der Schade selbst wird dadurch nur krebkartiger. Die Franzosen sprechen zwar viel davon, wie sie nicht verbunden waren, dem Papste zu gehorchen; aber es war nur ein Prolog zu ihrer unterthäusgen Sclaverei. Seitdem die Jesuiten begraden sind, mag der Papst auch sein Testament machen, und unser jehiger Kaiser Joseph II. hat ihn der Mühe ihrerhoben, den schiestichen Zeitgurct zur Verfertigung desselben festzuseten.

Bei diefer Gelegenheit tann fich ber Berfaffer nicht enthalten, Sistorifer zu warnen, aus ben Ereignissen ihrer Zeit Baticinien auf die Zukunft zu stellen. Hatte Spittler unfre Zeit erlebt, er wurde fich überzeugen, daß der Papst noch immer nicht geneigt sei, ein Testament in dem Sinne zu machen, wie Spittler im Zeitalter Jos fephe meinte, daß es der Papft werde machen muffen. Etwas Arhnkichest ist auch Tzschirner, dem geistvollen Fortsetzer der Schröck'schen Rirchengeschichte; begegnet. Er war ein Zeitgenoffe bes machtigen Das poleons und erlebte ben Zeitpunct, mo ber Papft aus ber Reihe welts Ucher Fürsten gebrangt und zu einem bloßen Bischofe herabgewürdigt wurde. Er schildert jenes Ereigniß auf folgende, auch ber oratorischen Schänheit nicht ermangelnde Urt: "Go trat ber Papft aus ber Reihe "europäischer Fürsten heraus und ward genothigt sich mit der Würde abes erften Bifchofs seiner Rirche zu begnügen. Die Zeit bauete sein "Reich, bie Beit bat es wieder zerftort; benn fie fchafft fich, mas fie "beharf und ftreift veraltete Formen ab, wie ein langgebrauchtes

"Gewand. Das Frudament seines Reichs, der Giande an die über "nathrliche Gnadenstülle des Nachsolgers Petri und 'an seine Gewalt "zu binden und zu losen, war langst erschüttert, ein zusammensinken "des Gebäude wurde es nur noch von morschen Saulen gestäht, langkt "sah man seinem Falle entgegen. Daeum erwete sein endlicher Unter "gang nicht Staumen und Berwunderung, noch lebhaste Theilnahme. "Die Katholiten trauerten nicht, die Protestanten freueten sich nicht, "Niemand versuchte es, seinen Fall aufzuhalten, und, gewöhnt an den "Andlick untergehender Reiche, sah man mit Gleichgültigkeit das Uns "vermeidliche geschehen. Als man aber ersuhr, das der ungläckliche "Papst unter einer starten Bedeetung von Cavallerie und Gensd'armes "über Florenz und Turin nach Grenoble im süblichen Frankreich abge"sührt worden war, da mußte man das Loos derer beklagen, in denen "die alten Formen untergehen."

Teschirner selbst erlebte es noch, daß seine historischen Combinationen auf die Zukunft übergetragen, ihn getäuscht hatten. Jedoch blieb sein Glaube fest, daß das Papstthum mit seinen eigenthümlichen Grundsägen im Kampfe mit der fortschreitenden Zeit dennoch unterges hen musse. Unsere Zeit mit dem oben ermähnten Ereignisse des Erp

bischofs von Coln giebt biefer Ansicht neues Intereffe.

V) Vergleichender Rückblick auf die morgenlans dische Schwesterkirche und ihren gegenwärtigen Justand. — Wenn im Abendlande ein gludlicher Umftand nach bem andern die Macht Roms von Beit zu Beit steigerte, wenn selbft ungunftig scheinende Ereigniffe, wie der Einfall rober Barbaren in Italien, den papstlichen Einfluß erhöhte und tluge Inhaber bes beiligen Stuble die Zeitereignisse zu benuten verstanden; so finden wir von allem diesen das Gegentheil im Morgenlande. Ertensiv verlor die gries difch = orientalische Kirche burch große allgemeine Calamitaten. ihrem Gebiete gehörten bis in bas 7. Jahrhundert außer Oftillprien, dem eigentlichen Griechenlande mit Morea und dem Archipel, Tleins affen, Sprien mit Palastina, Arabien, Aegypten und gahlreiche Ben meinden in Mesopotamien und Perfien. Allein durch die Eroberungen Muhameds und seiner Nachfolger verlor sie seit 680 fast alle ihre Provingen in Asien und Afrika und selbst in Europa wurde die Bahl ihrer Unhänger durch die Türken im 15. Jahrhundert beträchtlich verminbert. Es bildete fich burch den mit Feuer und Schwert verbreiteten Islam gegen frühere Jahrhunderte gerechnet gleichsam eine neue dristlichkirchliche Geographie und Statistik. Es war daher nur eine theilweise Entschädigung, daß ber griechischen Rirche mehrere slavische Bolterschafe ten, und besondere die Buffen, gufielen, welche der Großfürst Bladis mir der Heilige 988 jun Annahme bes griechischen Glaubens nothigte.

Eben so wenig erhob sich auch intensiv die griechisch = katholische Rirche, man mag nun dies Wort auf den besondern Einstuß des Riertus im Staate oder auf die theologische Gelehrsankeit und religiöse Berstandes - und Herzensbildung der griechischen Rirchengenossen bezies hen. An ehrgeizigem Aufstreben der Patriarchen hat es in frühern Jahrhunderten zwar auch nicht gesehlt; aber nie erlangten sie den Einssuh, wie der Bischof von Nom. (Bergl. den Artikel Patriarch.) Und wappe bei den äußern Upsätten, die den Drient erschütterten, die Riv

chenobern mehr auf bas Erhalten bes Wenigen beschränkt, als baß fie auf Erweiterung ihres Einfluffes hatten benten tonnen. In ein untergeordnetes, ja brudendes Berhaltnis gerieth die griechische Rirche burch bie türkische Botmäßigkeit und auch die Staategewalt in der russisch= griechischen Rirche hat es verstanden, bas Anfeben des Rierus für fich unschablich zu machen. Die hochste kirchliche Burbe, die Patriarchen= wurde (f. den Artitel Patriarch) in der griechischen Rirche, hob Peter ber Große auf, weil sie ber Patriard, Riton (gestorben 1681) angeb= Uch gemißbraucht hatte, indem er unter die nach Adrians Tode 1702 gur Bahl eines neuen Patriarchen versammelten Bischofe mit ben Worten trat: "Ich bin neuer Patriarch!" und 1721 das ganze Kirchenregiment feines Reichs einem Collegium von Bifchofen und weltlis den Rathen unterwarf, das erft zu Mostau, jest zu Petersburg, seinen Sig hat. Es ist barum auch der politische Einfluß der griechischen Beistlichkeit von dem 7. Jahrhundert abwarts nie bedeutend gewesen, und ift es auch in biefem Angenblide nicht.

Auch die wissenschaftliche Bildung des Rlerus, wie wir mehrmals in biesem Handbuche zu zeigen Gelegenheit hatten, fteht auf einer niebern Stufe. In der Dogmatit ift man genau genommen bei Johannes Damascenus geblieben, und ber Rultus und bas Rlofterleben in diefer Rirche hat eine gewisse erstarrte Form angenommen, über welche bei ber eingeriffenen Unwiffenheit bes Klerus und bes Bolts mit angstlicher Gewiffenhaftigfeit gewacht wird. Der Gottesbienft ber gries difchen Rirche bleibt fast gang bei außern Gebrauchen fiehen; Predigt und Ratechese machen ben getingften Theil Davon aus. In ber Turtet prebigen nur die hohern Geiftlichen und in Ruftand war unter dem Baar Alerei im 17. Jahrhundert bas Prebigen sogar streng verboten. Die Liturgie besteht übrigens außer der Messe, welche als die Hauptfache betrachtet wird, im Borlesen von Schriftstellen, Gebeten und Deis ligenlegenden, und im Herfagen von Glaubensbekenntniffen ober Sprus den, welche ber Liturg ober Priefter anfangt und bas Bolt im Chor fortsett und beendigt. Die Rlofter folgen mehrentheils der strengen Regel des heiligen Basilius. Beobachtende Reisende selbft noch in der neuesten Zeit konnen darum den Mangel der religiosen Volksbildung in der griechischen Riche nicht traurig genug schildern. Es dürfte Abrigens interessant sepn, noch zu vernehmen, wie fich die Ansicht von bem Papstthume in ber romisch = fatholischen Rirche felbst in unsern Tagen gestaltet hat, nachdem es burch bie großen Ereigniffe nach bem Sturze Napoleons wieder ins Leben trat. Wir führen baher auch jum Schlusse bieses Artikels an:

VI) Eine Stimme aus der romisch : katholischen Kirche selbst, welche Ansicht man noch jett in ders selben vom Papste zu hegen pflegt. — Unste Nachricht darüber ist entlehnt aus dem mehrmals angeführten Leriton des Kirschenrechts und der romisch : katholischen Liturgie von Dr. Andreas Müller, Domvikar zu Würzburg. Erschien zu Würzburg 1831 Artiskel Papst. — Der Verfasser erkfatt sich also:

Papst ift das Oberhaupt der Latholischen Airsche, der Mittelpunct der Glaubenseinheit, der Nachsolger des heiligen Petrus, der Stellvertreter

Christi auf Erden und das Organ des gesammten Lehr= und Sirtenamtes in der katholischen Kirche. Ein allgemeines Oberhaupt ist schon nach der Natur und der Verfassung der Kirche nothwendig. Nach der Lehre der Katholisen ist dieß auch, und zwar nicht vermöge blos menschlicher, sondern göttlicher Einrichtung in dem Primate Petri, welchen Jesus diesem Apostel, Wt. 16, 18. und Joh. 21, 15., mit dem Rechte der Nachfolge überstragen hat, wesentlich begründet.

Die Rechte des Papstes zerfallen in wesentliche (jura primigenia), welche entweder auf gottlicher Anordnung beruhen, oder mit dem Primate verbunden werden, oder die zur Erreichung des Iwecks desselben — zur Erhaltung der Einheit im Glauben und in der Versfassung nothwendig sind — und in zufällige (jura accessoria oder secundaria), die zwar nicht unmittelbar mit dem Primate zusammenhängen, noch vom Anfange an mit demselben verbunden waren, aber doch theils durch einen Zusammenstuß verschiedener Umstände erworden worden sind, theils auf Gewohnheiten, Borbehalten und Prapis beruhen.

1) Die wesentlichen Rechte des Papftes sind:

1) Das Recht zu fordern, daß alle Kirchen der Christenheit mit ihm als dem Mittelpuncte der Einigkeit in steter Bereinigung stehen und darin bleiben.

- 2) Das Recht ber Oberaufsicht zur Erhaltung der Einigkeit im Glauben, in der Sitten und in der allgemeinen Disciplin. Daher das Recht, auf die Kirchenverfassung und auf die bestehenden Canones und Anordnungen gegründete Bollzugsconstitutionen zu geben, so wie das Recht auf Besorgung der außern Kirchenangelegenheiten, und auf Ordnung derselben durch Abschließung von Concordaten mit den weltzlichen Mächten.
- 3) Das Recht, von allen Bischofen und Ricchenvorstehern über die Glaubens und Sittenlehre, wie über alle auf die Einigkeit der Kirchosich beziehenden Angelegenheiten Berichte abzufordern. Da es eine wesentliche Pflicht des Kirchenoberhauptes ist, für die Erhaltung der Einigkeit der Kirche zu sorgen, so muß dasselbe auch genau den Zusstand der Christenheit kennen, um die Hindernisse beseitigen zu können, welche der Kircheneinheit entgegenstehen. Dieses Recht stellte selbst Febronius nicht in Abrede. Beispiele von Relationen der Bischofe and den Papst kommen schon in den ersten christlichen Jahrhunderten vor. So berichteten die numidischen und afrikanischen Bischofe (236) über die von ihnen gefasten Concilienbeschlusse an Stephan I.; eben so erstatteten die Bäter des Concils von Arles (314) an den Papst Splavester, und jene des Concils von Sardica an den Papst Julius I. Berichte.
- 4) Das Recht, Legaten und Runtien zu schicken, welches gleichfalls aus der Obsorge der Kircheneinigkeit fließt. Denn da Relationen nicht immer vollständig genug sind, oder, wenn Parteien entstehen, sogar entstellt seyn können, so wird es oft nothig, Legaten in die Provinzent abzuschicken, um: die obwaltenden kirchlichen Angelegenheiten im Namen des Papstes an Ort und Stelle besorgen oder ordnen zu lassen.
  - 5) Das Recht, aligemeine Concilien zusammen zu berufen, auf

200

benselben ben Worfis zu führen, bann beren Beschüffe zu bestätigen,

so wie auch selbige zu promulgiren und zu erequiren.

6) Das Recht, bei entstandenen Glaubensstreitigkeiten provisorissiche, bogmatische Entscheidungen zu geben. Hier können nämlich nicht sogleich Concilien zusammen berusen werden; es kann daher das Kirchenoberhaupt in Nothsällen, um die Glaubenseinigkeit zu erhalten, innerhald der durch die heilige Schrift, Tradition und allgemein anerkannten Kirchensahungen festgesehten Grenzen provisorische, allgemeine Decrete erlassen; dogmatische Kraft erhalten aber solche erst dann, wenn die Uebereinstimmung der Kirche hinzugekommen ist. So traf der Papst nach der Säkularisation in Deutschland provisorische Anordnungen, wobei sich derselbe nach der allgemeinen Kirchenlehre und den canonischen Sahungen, oder, wie das baiersche Concordat sich ausdrückt: juxta canones nunc vigentes et praesentem eoclesiae disciplinam sich benahm.

7) Rudsichtlich der Gewähr der Kirchengesete sieht dem Papste vermöge des Primats das Recht zu, zu wachen, daß dieselben in voller Kraft erhalten und befolgt werden. Das Kirchenoberhaupt kann diessemnach die Kirchenvorsteher zur Erfüllung ihrer geistlichen Amtspsliche ten anhalten und als Custos oder Vindex Canonum rein kirchliche Mittel da anwenden, wo es die Aufrechthaltung der Canonen erfors

bert. Eine Folge biefes Rechts ift

8) das Devolutionsrecht, vermöge deffen der Papst die Fahrlassigteit der Kirchenvorsteher in Erfüllung ihrer oberhirtlichen Pflichten, unter Beobachtung der hierarchischen Stufenfolge, ergänzen kann.

9) Das Recht, Jene, welche sich von ihren Kirchenvorstehern in ihrem geistlichen Berhaltnisse gekränkt glauben, kirchlich zu schützen; besgleichen bas Recht, in reingeistlichen Sachen Appellationen anzunehmen, wonnach die Berufung an den Papst in letter Instanz geht. Jedoch werzben meist auf besonderes Ansuchen salvo jure summi Pontificis judices in partibus vom Papste ernannt, welche als papstliche Bevolle mächtigte dieses Recht ausüben.

10) Das Recht, in Befolgung der Kirchengefete, wenn es die Rothwendigkeit erheischt, oder wenn ein besonderer Rugen zu erwarten

ift, ju bispenstren.

11) Das Recht, die Kirche und Bischofe bei Berletung ihrer Rechte zu vertreten.

II) Die zufälligen Rechte des Papftes sind:

1) Das Recht der Bischofe in Folge des Informativ = und Definitipprozesses zu bestätigen und gultige Postulationen zuzulassen, wie auch die Bevollmächtigung zum Antritte und zur Ausübung des bischöslichen Vorsteheramts zu ertheilen. Dieses Recht übten ehemals die Metropoliten aus, durch Sewohnheit aber wurde es ein papstliches Reservat.

-2) Das Recht, bie Cardinale ju ernennen.

3) Die Bischofe auf andere Sige zu versezen, so wie auf ein geschehenes Ansuchen die Uebersetzungen solcher um eines besondern dirchlichen Rubens willen zu gestatten.

4) Das Recht, bischöfliche Coabjutoren gut seiner auf gesches

henen Borschlag solche zu bestätigen.

5) Die Abbankungen und Resignationen ber Bischofe anzunehmen.

6) Das Recht, velebigte Bisthumer ober Beziete, wo Glaubige, aber keine Bischöfe sind, durch apostolische Likare verwalten zu lassen.

7) Das Recht, die Bischofe nach vorhergegangener Untersuchung, welche in der Regel der Metropolit, und wenn es diesen selbst betrifft, ein anderer vom Papste ernannter Spnodalrichter leitet, ihrer Würde zu entseten.

8) Das Recht, neue Bisthumer zu errichten ober bestehende zu theilen oder zu vereinigen. Gegenwartig worden diese Angelegenheiten im Benehmen mit den obersten Staatsbehorden eines jeden Landes beschäftigt.

9) Das Recht, den Bischofen vor ihrer Consecration ben Gib ber

Treue und bes Gehorfams abzuforbern.

10) Das Recht der Gelig : und Beiligsprechung.

11) Das Recht, von ben papftlichen Borbehalten ju abfolviren.

- 12) Das Recht, von den Ordensgelübden und dem Colibate gu
- 13) Das Recht, geiftliche Orden einzuführen, zu bestätigen obet aufzuheben. Jeboch kann ebenfalls bieß nur im Einverständnisse mit ber Staatsregierung geschehen.

14) Das Recht, ben Erzbischofen ober auch gewiffen Bischofen

bas Pallium zu verleihen.

15) Das Recht, refervirte Benefizien nur mit landesherrlichet Genehmigung zu vergeben, was aber auch rucksichtlich auswättiger Riv denpfründen concordatmäßig zustehen kann.

16) Das Recht, Ablaffe zu ertheilen und Annaten und Tapen

zu erheben.

17) Das Recht, ben Bischofen die sogenannten Quinquennal-Fakultaten, wie auch ihnen das Recht zu gewissen Dispensationen, Absolutionen und Entscheidungen zu ertheilen.

18) Das Recht, allgemeine kirchliche Festage anzuordnen, abzus

andern ober abzuschaffen.

19) Das Recht, die Reliquien der Heiligen zu prufen und ihre Aussetzung zu gestatten.

20) Die oberfte Leitung ber Missionsanstalten. Enblich gebort

auch hierher

21) das Recht, gewisse wichtigere Gegenstände, causas majores genannt, sich allein vorzubehalten. — Außerdem hat man auch dem Papste

111) gewisse Chrenrechte zugestanden:

a) den Vorzug der Weihe und den Vorrang vor übrigen Bischosfen und kirchlichen Personen, weß Namens und Standes sie immer sepn mögen;

b) besondere Ehrennamen und Titulaturen; d vgl. darüber die Einsch die papstliche Kleidung; beitung zu biesem Art.

d) Bu den besondern Chrenbezeugungen gehören die Gesandtschafzten, welche theils die Regenten sowohl in kirchlichen als auch in polizischen Angelegenheiten, da der Papst auch Regent vom Airchenstaate ist, am papstichen Hofe unterhalten, theils dem neuen Papste zur Versicherung ihrer Ergebenheit und Treue zuzusenden pflegen; dann der seierliche Empfang mit Prozessionen vom Alerus und Volke, wie

Die Erwähnung seines Namens im Meßcanon und in öffentlichen Sebeten.

IV) Weitere besondere Rechte des Papftes sind:

a) Als Patriarch des Occidents übt er über die Kirchen desselben patriarchalische Rechte.

b) Als Exarch ober Primas von Italien hat er über die italies

nischen Bischofe bie erarchalischen Rechte;

o) als Erzbischof der suburbanischen Provinzen übt er die erzbisichen Rechte, und

d) als Bischof von Rom bie bischöflichen Rechte über bie romis

sche Diocese aus.

e) Der Papst ist auch vermöge seiner ihm zuständigen Weltlichsteiten und nach seinem eigenen Staatsgebiete Regent, und es stehen ihm nach dieser Eigenschaft die weltlichen Hoheitsrechte im Rirchensftaate zu.

Die Gewalt des Papstes nach seiner Eigenschaft als Kirchenoberhaupt ist eine geistliche; er bedient sich daher zur Durchsetzung geistliche

Birchlicher Zwede nur canonischer Strafen.

Während der Erledigung des papstlichen Stuhls verwalten die Cardinale den Ricchenstaat in der Art, daß der Ordnung nach täglich drei neue Cardinale, nämlich ein Cardinale Bischof, ein Cardinale Priester und ein Cardinale Diacon in die Verwaltung eintreten. In die eigentlichen Rechte des Primats, wie in die papstliche Jurisdiction können sie sich nicht einmischen, weil diese personlich sind. Nur im höchsten Nothfalle ist eine Ausnahme zulässig.

# Parabolanen in der frühern christlichen Kirche.

Literatur. Bingh. arigines cocles. Vol. II. L. III. c. 9. 5. 1—4. — Baumgartens Erläuterung der christ. Alterthümer p. 140. — Schmidts Kirchengesch. 3. Thl. p. 78 und 74. — Jo. Christ. Harenderg de parabolanis vot. cocl. christ., quorum in co-dice Theod. Justinian. contracta injicitur mentio. Brunsvici 1748. 4. Steht auch in den Miscell. Lips. 1750. (Hier werden sehr unwahrscheinlich die Parabolanen sür Aerzte gehalten.) Du Fresne glossorium ad Scriptores mediae et insimae latinitatis del dem Worte parabolani und Suiceri thesaur. cocles. ebenfalls unter dem Worte

παραβολάνοι.

Bu dem niedern Klerus rechnete man an einigen Orten auch die fogenannten Parabolani, Krankenwärter, beren man fich befonbers in Beiten bediente, mo peftartige Krantheiten herrschten. — Wann fie aufgekommen find, lagt fich nur vermuthen, nicht aber genau bestim= men. Buerft werben sie öffentlich erwähnt in ben Gesehen bes jungern Theodosius, boch so, daß man schon ihr früheres Borhandenseyn dars aus abnehmen tann. Wahrscheinlich ist auch ihr Ursprung auf bie Beiten Constantins bes Großen zurudzuführen. — Ungezwungen laßt fich der Name von παράβολος, audax, temerarius, ableiten, indem bergleichen Rrantenwarter Leute fenn mußten, welche bei ihren Berrichtungen die wahrscheinliche Todesgefahr nicht fürchten durften. erflatt es auch Duaren. de Minist. et Benefic. l. 1. c. 19. bolani ideo fortassis dicebantur, quia παράβαλον ξογον tractabant, i. e. rem periculi et discriminis plenam. Auch die Pestarzte hießen parabolani ober parabolarii. Damit stimmt nicht minder ber Sprachgebrauch bei Profanscribenten überein, welche bas Wort nagafolog von denjenigen brauchten, die, wenn teine Miffethater vorhanden maren, bei offentlichen Schauspielen mit wilben Thieren tampften, und bagn besonders erkauft und genahrt murben. Soer. h. e. l. 7. e. 22. Analog ist es in biesem Sinne bem lateinischen bestiarius. Rudficht auf biesen Sprachgebrauch erklaren auch Manche Phil. 2, 30. - Als Kleriker werden sie besonders in Alexandrien ermahnt, wo fie aus den niedern Bolksclassen erwählt wurden. Die Bischofe und die übrigen Lehrer bedienten fich ihrer bei Pestkrankheiten, um die Armen und Rranten der Rirche zu verpflegen. Aus dem ephefinischen Concil . Siegel Dandbuch IV.

449 exhellt, bag auch zu Ephesus bergleichen Parabolanen vorhanden maren. Einige Beifpiele zeigten jeboch, baß fie als bem Rlerus an= gehörig und mahrscheinlich genau mit dem Interesse der Bischöfe ver= bunden, fehr gefahrlich fur die burgerliche Rube werden tonnten. Bei ben Streitigkeiten, die in Alexandrien zwischen dem Bischofe Cprillus und dem kaiserlichen Gesandten Dreftes sich entspannen, machten sie sich sehr berüchtigt, so wie auch auf der Rauberspnode zu Ephesus. Daher hatte ichon Theodofius im Jahre 416 ein Gefet gegen fie erlaffen, worin verordnet murde, daß fie nicht mehr zu ben Klerikern gerechnet werben follten, ihre Bahl folle auf 500 beschranet fenn und man folle nicht reiche Leute, fonbern nur arme bagu nehmen. einem spätern Gefete vom Jahre 418 murbe ihre Ungahl auf 600 festgeset, und ihre Wahl bem Bischofe überlassen; auch murden sie angewiesen, feinen Befehlen zu gehorchen. Cod. Theodos. 1. 16. tit. 2. de episc. leg. 42 seqq., auch hernach im Codice Justinianeo I. 1. tit. 3. de episcop. leg. 18. Ihre Spur verliert sich jedoch balb wieber, und in der Folgezeit mochten etwa eine, wiewohl entfernte, Aehn= lichkeit mit ihnen haben die sogenannten Pestgesellschaften, die ihre eigenen Prediger, Mergte, Leichenbestatter und bergleichen hatten.

## Patriarch.

I. Name und Begriff. II. Wann und durch welche Veranlassung sich die Patriarchenwürde gebildet habe. III. Vorrechte und Amtspflichten der Patriarchen. IV. Orte, wo sich die Patriarchenwürde in ausgezeichenetem Ansehen erhielt. V. Von den Patriarchen unabhängige Bischöfe. VI. In wiesern diese kirchliche Würde noch jest in der christlichen Welt übrig sei.

Literatur. J. Morini Exercitatt. eccl. et bibl. (Diss. I. de Patriarch. et Primat. origg.). Paris 1669. Fol. — Thomassin Vetus et nova disciplina I, 7—20. — J. Guil. Janus de originibus patriarcharum christianorum diss. 2. Viteb. 1718. 4. — Bingham Origg. eccles. Vol. 1. lib. 2. c. 17. — Zieglers Bersuch einer pragmat. Gesch. der kirchl. Bersassungsformen in den fünf ersten Jahrh. p. 164 ff. — Sesch. der kirchl. Gesellschaftsverf. von Planck 1. Bd. 8. Periode Cap. 7. und 8. — Eisenschmidts Geschichte der Kirchendiener p. 60. — Schöne Geschichtssorschungen über die kirchl. Gebräuche 3. Thl. — Schmidts KG. 8. Thl. — King Gebr. und Ceremonien der griech. Kirche p. 407 ff. — Stäudlins kirchl. Geozgraphie und Statistik. 2. Thl. p. 694. — Augusti's Denkwürdigkt. Thl. 11. p. 127. 149—51.

I) Name und Begriff. — Der Rame ist aus bem Jubenthume entlehnt, aber unter ben Christen in den ersten Jahrhundersten noch nicht üblich gewesen. Salmasius de primatu c. IV. p. 48. behauptet zwar, der alexandrinische Bischof sei schon zu Habrians Zeisten Patriarch genannt worden. Aber wenn man die Stelle näher betrachtet, auf die er sich beruft; so sieht man, daß von dem jüdischen Patriarchen die Rede ist, welcher zuweilen auch seinen Sis zu Alexans drien hatte. Nach der Zerstörung Jerusalems und des Tempels hörte die hohepriesterliche Würde unter den Juden auf, dafür aber hatten sie Oberausseher oder Obervorsteher zu Badplon, Alexandrien und vielz leicht noch in einigen Hauptstädten des Orients, welche den Namen Patriarchen sührten, und von dem Kaiser in ihrem Amte bestätigt wurz den. In der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts aber hörte dieser Titel und diese Würde unter den Juden auf, ging aber auf die Montanissen über, welche diese Benennung für ihre obersten Kleriker annahmen,

13\*

Hieron. op. 54. Balb barauf gesiel aber bieser Titel auch ben Rechtzgläubigen so sehr, baß sich ihre Bischöse wechselsweise selbst so nannzten. So nennt Gregor von Nazianz die Bischöse, welche unter der Regierung des Constantius verfolgt worden waren, Patriarchen. Auch in einer Trauerrede auf seinen Bater, der nur Bischos in der kleinen Stadt Nazianz gewesen war, bedient er sich desselben Ausbrucks. Desgl. Socrates hist. eccles. V. 8. — Was jedoch eine langere Zeit als willührlicher Sprachgebrauch gegolten hatte, wurde später durch gesetzliche Autorität von einigen Primärbischösen vorzugsweise und int engern Sinne gebraucht. Auf diese Weise ist das Wort Patriarch zuerst gebraucht worden auf der Spnode zu Chalcedon 451. Act. III. p. 295. Aus Socrates Kirchengeschichte, welcher um das Jahr 440 schrieb, lernt man, daß sich innerhalb des Zeitraums von 70 Jahren vom Conc. Constant. a. 381 bis zum Conc. Chalced. a. 451 dieser Sprachgebrauch im engern Sinne also bildete.

II) Wann und warum sich die Patriarchenwürde gebildet habe! — Auch hier haben Baronius und andere Schriftsteller seiner Kirche die Behauptung gewagt, daß die Patriarchen selbst aus der apostolischen Kirche abzuleiten seien. Allein dafür läßt sich kein historischer Beweis führen, wenn man die unächten Briefe der ersten Papste ausnimmt. Einige nehmen die Zeit vor, Andere unmittelbar nach dem nicanischen Concil an. Allein vielleicht ist auch hier das Wahre ausgemittelt, wenn man zuglebt, daß die Patriarchen- würde der Sache nach schon früher bestanden habe, daß der die gessetzliche Bestätigung in spätern Kirchenversammlungen zu suchen sei, und zwar allmählig vom Concil. Nicaon. die Chalcodon. 451; denn auf den in diesem Zeitraume gehaltenen Synoden sinden wir die meissten Bestimmungen, angehend die Patriarchen in der christlichen Kirche.

Bas nun die Ursachen der gesteigerten Metropolitanwurde in einzelnen Individuen betrifft; so kann man außer dem Hange jener Zeit, den Klerus immer vornehmer und glanzender zu gestalten, auf den

Umftanb aufmertfam machen:

1) Daß alle bie spätern sogenannten Patriarchen schon in frühern Zeiten großere Auszeichnung vor den übrigen Metropoliten genos= sen, die theils in der Berühmtheit ihrer Wohnorte, theils in dem größern Umfange ihres Sprengels einen Grund hatten. Dieg gilt namentlich von den drei Bischöfen zu Rom, Alexandrien und Antio= Den ersten erkennen ichon zu Ende des dritten Jahrhunderts die Bischofe der 10 Provinzen, die man Suburdicarias nennt, den zweiten die 6 Provinzen, in welche Aegypten eingetheilt mar, und ben britten die 15 Provinzen, die den sogenannten Drient aus= machten, als ihren Metropoliten an. Als größere Metropoliten betrachtet sie barum auch die Synobe von Nicaa, und ber babin gehörige sechste Canon beweist wenigstens so viel, daß es sich mit diesen drei großen Bischofen gang anders verhalte, als mit ben übrigen Metropoliten. Auch ist nicht zu übersehen, daß schon die Synode von Arles 814 ben sehr bezeichnenden Namen majores dioeccsium episcopi von ihnen braucht, und das sie auch hin und wieder Exarchi, Archiepiscopi genannt worden finb.

2) Auch bas damals in ber Rirche nicht zu verkennenbe Streben,

bie Einrichtungen ber weltlichen Obrigkeit nachzuahmen, trug unstreitig zur Ausbildung der Patriarchate bei. So hatte Constantin der Große die Sintheilung des romischen Reichs eingeführt, daß er vier praesectos praetorio verordnete und denselben große Districte anvertraute, die wiezder ihre besondere Didcesen unter sich begriffen. Daher wurde dieß auch von den Bischesen berjenigen Orte nachgeahmt, wo diese praesecti praetorio ihren Sit hatten. Doch läßt sich daraus nicht einzig und allein die Entstehung der Patriarchate erklären, wenn man in Erwägung zieht, was Ziegler und Planck dagegen erinnern. Mehr

noch trug gewiß bagu bei

3) die geflissentliche Erhöhung des Bischofs von Constantinopel. Die morgenlandischen Raiser, bestrebt, ihre Residenz zur Hauptstadt der Welt zu erheben, suchten auch ben hier lebenden Bischofen einen befondern Borrang zu verschaffen. Besonbers gilt dies vom Raiser Jufti= nian Cod. Jast. I. tit. II. c. 24. Rein Wunder alfo, daß alle bie größern Metropoliten, die zeither mit Constantinopel auf einer Linie oder felbst hoher standen, nach gleicher Auszeichnung strebten. zeigen auch die Spnodalbeschluffe jener Zeit, wie alle die nachherigen Patriarchen ihr Interesse zu fordern verstanden. — Uebrigens bleibt es eine eigene Erscheinung, daß bie andern Metropoliten das Emporstreben biefer einzelnen ihrer Stanbesgenoffen fo ruhig ertrugen, und es laßt sich dieß theils aus der bamaligen ungunftigen Stellung der romischen Bischofe, theils aus bem großen Uebergewichte ber faiferlichen Macht erklaren. Jedoch hat es an feinblichen Reibungen deshalb in der Folge nicht gefehlt, und in der Gifersucht ber Patriarchen zu Rom und Conftantinopel liegt ein Grund, warum sich spater bie lateinische und griechische Rirche von einander trennten.

111) Vorrechte und Amtspflichten der Patriarschen. — Will man die Vorrechte und Vorzüge der Patriarchen kurz bestimmen, so kann man sagen, sie standen zu den Metropoliten in demselben Verhältnisse, wie diese zu ihren untergeordneten Bischöfen. Im Allgemeinen läßt sich von den Vorrechten der Patriarchen, die übrigens nicht zu jeder Zeit und an allen Orten gleich waren, ges

schichtlich Folgendes nachweisen:

1) Die Patriarchen ordinirten alle unter ihnen stehende Metropoliten, sie selbst aber empfingen die Ordination von einer Didcesanspnode. Conc. Chalcod. can. 28. Just. Novell. CXXXI. c. 8., wo es heißt: Ipsum vero (Patriarcham) a proprio ordinari concilio.

2) Sie besaßen die Macht alle ihre Metropoliten und Provinzials bischofe zu einer Didcesanspnode zu berufen. Theodoret. spiet. 81.

3) Es stand ihnen frei Appellation von den Aussprüchen der Metropoliten und Provinzialspnoden anzunehmen und das Urtheil dersielben aufzuhrben. Conc. Chalced. can. XVII. Cod. Just. l. 1. tit. IV. c. XXIX.

4) Sie konnten die Administration der Metropoliten untersuchen und dieselben mit kirchlichen Strafen belegen, wenn sie sich der Ketzer teien oder einer übeln Verwaltung schuldig gemacht hatten. Auch die den Metropoliten untergeordneten Bischöfe durften sie auf ähnliche Art behandein, wenn es schien, als habe man von Seiten der nächsten Behörde eine strafbare Nachsicht gezeigt. Junt. Novell. v. XXXVII.

e. 5. Sozomenus Rirchengeschichte 1. 8. c. 6. erzählt ein hierher

gehöriges Beispiel.

5) Sie-mußten in wichtigen Angelegenheiten von ihren Metropostiten zu Rathe gezögen werden. Conc. Chalcedon. can. 80. ex Act. IV. p. 772. Auch konnten die Patriarchen ihre Metropoliten als Legaten in ihrem Sprengel gebrauchen, und ihre Amtsgeschäfte von diesen verrichten lassen. Synes. epist. 67. zu Anf. Wenigstens gilt dieß von Aegypten.

6) Es lag den Patriarchen ob, die kirchlichen und weltlichen Ges setz, in wiefern die lettern auch den Klerus betrafen, kund zu machen.

Justin. Novell. VI. Epilog.

IV) Orte, wo die Patriarchate sich im ausge= zeichneten Ansehen erhielten. — Anfangs traf man die Patriarchenwurde in mehrern Stadten ber abend = und morgenlandischen Rirche an. Nach Bingh. 1. 1. Tom. I. 1. 2. c. 17. §. 20. ließen sich 18 - 14 Patriarchate berechnen. Unleugbar ift es, daß anfangs Casarea in Cappadocien über den ganzen Pontus und die benachbarten Lander; Ephesus über gang Rleinasien; Thessalonich über Griechenland; Lyon über Gallien; Toledo über Spanien beinahe die Borrechte ber Patriarchen genoffen haben. Allein burch die Unmaßung und burch die ausgezeichnete Begunstigung der Bischofe zu Rom und Constantis nopel fanten alle biefe in ein mehr untergeordnetes Berhaltniß gurud. Nach und nach haben vier, spater funf Patriarchen sich in einem ausgezeichneten Range behauptet. Die erste Stelle dieser Art hat man aus bekannten Gründen bem Bischofe zu Rom zugestanden. nachste nach ihm ist früher der alexandrinische Patriarch gewesen, bie starkste Dioces besaß, so bag im 4. Jahrhundert allein zehn Detropoliten unter ihm fanden, bis er nachher ber Macht bes alt = und neuromischen Bischofs weichen mußte. — Der britte in ber Ordnung wurde der Patriarch von Antiochien, weil sowohl diese Rirche die alteste unter den Seiden mar, als auch weil Antiochien im romischen Reiche nach Rom und Alexandrien den nachsten Rang behauptete. fånglich ist der Patriarch von Constantinopel dem Range nach der vierte gewesen, aber im 5. Seculo murbe er so vorgezogen, daß er die zweite Stelle unmittelbar nach Rom einnahm, und auch bie ausgedehnteste Gerichtsbarkeit in der morgenlandischen Rirche erhielt. Auf der Spnode ju Nicha im 6. Canon rechnete man ihn noch nicht einmal unter Die Metropoliten, erst auf bem zweiten und vierten conc. oecumen. erhielt er gleiche Rechte mit bem romischen Bischofe. Ihm wurde sogar der Name eines Patriarchae occumenici oder capitis totius ecclesiae beis gelegt, cfr. Cod. Justin. 1. 1. tit. 2. c. 24.; eine Auszeichnung, die aber auch bald der romische Bischof, so wie andere unabhängige Metropoliten der abgesonderten morgenlandischen Rirche nachahmten, bei benen bie Benennung catholici noch üblich ist. Die fünfte Stelle ist bem Patriarchen zu Jerusalem ertheilt worden. Unfangs war aber hier der Name Patriarch ein bloger Titel, indem der Metropolit zu Cafarea und der Patriarch zu Untiochien nicht nur über die Nachbarschaft, son= dern auch über die Kirche zu Jerusalem die Gerichtsbarkeit übten. Der nachherige Patriarch war nicht einmal zuvor Metropolit gewesen. Cong. Nicaen. can. 7. Die Bischofe zu Berusalem benutten aber

spater die Bortheile, die ihnen der Rame ihrer Stadt darbot, um sich unabhängig von ihrem Metropoliten zu machen. Schon auf der zweiten ökumenischen Spnode zu Constantinopel a. 381 unterzeichnete der Bischof in Jerusalem vor seinem Metropoliten. Als Theodosius II. ohne Weiteres den Bischof in der alten Hauptstadt des jüdischen kanz des zum Oberbischof über Palästina, Phonicien und Arabien erhob, wurden dadurch sechs Provinzen dem Patriarchen von Antiochien entrissen. Der darüber entstandene Streit wurde auf der ökumenischen Spnode zu Chalcedon 450 so geschlichtet, daß sich der Patriarch zu Jerusalem mit Beibehaltung der drei Provinzen von Palästina unabhängig erhielt; die übrigen wurden dem Bischose von Antiochien zus

rückgegeben.

V) Mehrere Bischöfe erhalten sich unabhängig von den Patriarchen. — Man wurde irren, wenn man annehmen wollte, daß die Bischofe, die früher mit den Patriarchen gleiche Rechte genoffen, schnell in ein gang untergeordnetes Werhaltnis getreten maren. Bu geschweigen, baß sich bie Patriarchalverfassung gar nicht auf die driftlichen Kirchen bezog, die in Persien, Arabien und anderwarts blubten, gab es noch felbst im romischen Reiche einige Rirchen und firchliche Provingen, bie ihre Unabhangigfeit von den Patriarchen behaupteten. Buvor hatte man schon einige Bischofe, die eine besondere Unabhängigkeit behaupteten, und ofters die Metropoliten, weil biese Niemandem von ihrem Verhalten, als einer Spnode Rechenschaft geben durften, avroxepalovs genannt. Spater aber brauchte man es von benjenigen Metropoliten, welche die Dberherrschaft der Patriars. chen nicht anerkannten. So wurde auf ber Spnode zu Ephesus im Jahre 481 die Autokephalie des Bischofs von Constantia in Cypern gegen alle Unspruche des Patriarchen von Antiochia bestätigt Act. Der Metropolit der Bulgarei, der zu Justinianea prime (Aorida) refibirte, stanb eine Beit lang auch unter teinem Patriarchen, weil sich Rom und Constantinopel Jahrhunderte lang barüber stritten. Jedoch findet man das Wort autoxepadas auch von Bischofen gebraucht, die sich unabhängig von ihrem Metropoliten gemacht hatten, und unmittelbar unter einem Patriarchen standen. Solche Bischofe soll das Patriarchat zu Jerusalem, Constantinopel und Antiochien gehabt haben. Ihrer geschieht jeboch erst im 9. Jahrhundert Erwähnung. Bingh. Vol. I. I. IV. c. 18. §. 8.

VI) In wiesern die Patriarchen würde noch setzt in der christlichen Welt übrig sei. — Wesentliche Berschwerungen gingen mit diesen Patriarchaten vor, als Muhameds Erzscheinen so nachtheilig auf die morgenländische Kirche wirkte und das römische Patriarchat zu einem Oberpriesterthume über den ganzen Occibent heranwuchs. Die vier Häupter der orientalischen Kirche behielten zwar diesen Titel, verloren aber durch die Eroberungen der Saracenen den größten Theil ihres sonstigen Glanzes und Einslusses. Setz ist dieser Name noch übrig, jedoch unter sehr veränderten Verhältnissen, theils in der römischen, theils in der griechischen Kirche, theils auch in einigen Partikularkirchen des Orients. In der römischen Kirche hat man 1716 zu Lissabon, auf Verlangen des Königs Johann V. einen Patriarchen ernannt. Dieser erhielt den Kang vor allen Bischösen und

Erzbischöfen in Portugal und Indien und vor allen portugiesischen Granden. Das alte Erzbisthum von Portugal wurde daburch gang aufgehoben und eine Menge anderer Bisthumer betam er zu feinens Sprengel. Der Patriarch in Lissabon ift eigentlich portugiesischer Papft. Wenn er gottesbienftliche Sandlungen verrichtet, fo ift er wie ber Papft gefleibet und feine Domherren wie die Carbinale. Selbst bem romi= schen Stuhl schien bieß Patriarchat mehrmals gefährlich zu werden. --Die Erzbischofe von Benedig und Aquileja fuhren nicht minder ben Patriardentitel, boch find fie nicht wie in Liffabon über die anbern Erabischofe gesett. Dem Range nach stehen in der romischen Rirche bie Cardinale noch über ben Patriarchen. — In der griechischen Rirche unter turfischer Dberherrschaft hat bis auf die neuesten Beiten ber Datriarchentitel fortgebauert. Mit bem meiften Glanze hat fich bis vor wenig Jahren der Patriarch zu Conftantinopel erhalten. Er war bas Dberhaupt aller griechischen Christen im turkischen Reiche, Die Pforte felbst ertheilte ihm ben Rang eines Pascha von brei Roßschweifen, und er wurde selbst vom Sultan eingesett. Auch führte er den Titel dumenisch fort. Bei dem neuesten Rampfe der Griechen gegen bie Pforte murbe auch der Patriarch zu Constantinopel ein Opfer der turtischen Graufamteit, und ben neuerlich vom Gultan ernannten Patriarchen erkennen die tampfenben Griechen nicht an. Bas bie Patriars chen zu Jerusalem, Antiochien und Alexandrien betrifft, die auch bis auf die neueste Beit fortgedauert haben, so ist taum noch ein Schatten ebemaliger Größe vorhanden. Es sind jest oft nur bloße Titel ohne Einkunfte, ohne Bischofe, über welche fie eine Aufficht führen tonnten. Sie kamen sonft mit Erlaubnis des Patriarchen in Conftantinopel borthin, wo auch die von Alexandrien und Jerusalem eigene Wohnungen und Rirchen haben. Buweilen versammelten fich alle vier bafelbft und bezeugten ihre Gemeinschaft feierlich und öffentlich. Welche Beranderungen die griechische Rirche im turtischen Reiche burch bie neueften Ereignisse erfahren wird, muß bie Folgezeit lehren. - Gin noch gro-Beres Unsehen hatte bas im 16. Jahrhundert entftandene Patriarchat über die ruffifch : griechische Rirche in Mostan, welches aber Peter ber Große eben beshalb wieder abschaffte und in eine heilige Synobe verwandelte. — Auch die besondern Rirchen im Driente, &. B. der Armenier, Abpffinier, Jacobiten und Maroniten, gehorchen eigenen Patriarchen.

#### Petrus und Paulus.

#### Collectivfeier beider Apostel.

I. Nachrichten über die Lebensumstände beider Aposstel nach dem N. T. und nach der Tradition. II. Urssachen, Alter und Tag dieser Gedächtnißseier. III. Bessondere Festseier, die man zu Ehren a) des Petrus, b) des Paulus noch außerdem veranstaltete. IV. Diese Collectivseier in der heutigen christlichen Welt.

Literatur. Cave antiquitt, apostel, p. 218. — Andreas Wilkii Eootopoaglas pars posterior continens festa XII. apostolor. in den Abschnitten: Petrus und Paulus. Jena 1696. 8. — Hospinian. de origine Festor. etc. p. 116. — Josehim Hildebrandi de diedus festis libellus p. 102—3. — Schmidii histor. festor. et dominicar. p. 154. — Heortologia etc. auctore Guyeto etc. l. 2. c. 23. — Start's Kirchengesch. des ersten christ. Jahrh. 2. Ahl. (Gesch. des Petrus p. 12 sp.) (Gesch. des Paulus p. 219 sp.) —

Augusti's Dentwurdigteiten 8. Ehl. p. 175 ff.

1) Nachrichten über die Cebensumstände beider Apostel nach dem M. T. und nach der Tradition. — Petrus Πέτρος (aram. Κηφας κυχή) Joh. 1, 48. eigentlich Simon, einer der 12 Apostel Mt. 10, 2. Er war der Sohn eines gewiffen Jonas, Joh. 1. 43., aus Bethsaida, Joh. 1, 45., und trieb das Fischergewerbe, Mt. 4, 18. Mr. 1, 16., wurde aber zeitig durch seinen Bruder Andreas mit Jesu bekannt, exlangte bessen volles Zutrauen, Mr. 6, 87. Mt. 17, 1. 26. 37., hauptsächlich wegen seines unerschütterlichen Glaubens an Jesu Messaswürde, Mt. 16, 18. Dieser Glaube verließ ihn auch bei der Gefangennehmung Jesu nicht, Petrus folgte nebst Johans nes allein ins Haus des Hohenpriesters, Joh. 18, 5., verleugnete zwar hier seinen herrn und Meister, Mr. 14, 66 ff. C. A. Huth Petrus non Petra. Erlang. 1757, was man nicht zu hoch aufnehmen darf, da ein offnes Bekenntnig viel geschadet und nichts genutt haben wurde, schloß sich aber balb mit erneutem Muthe an Jesum an, und war nach deffen himmelfahrt fur die Sache des Christenthums in Jerusalem und in dem judischen Lande mit dem seltenften Eifer thatig. Act. 2, 14. 5, 1. 8, 18. etc. Rach ber hinrichtung bes altern Ja-

cobus wurde auch er verhaftet, Act. 12, 1 seqq., entfam aber glucklich, Act. 12, 3 segg., und bereiste nun bas Ausland (nach Euseb. 3. 1. 4. Epiph. haer. 27. Rleinasien), um die driftliche Lehre, zunachst jedoch nur unter den Juden, zu verbreiten (daher απόστολος της περιτομης Gal. 2, 8.). Im Jahre 52 war er wieder auf bem Apostelconvent zu Jerusalem, wo er in Bezug auf die Heibenchristen sehr liberale Unsichten außerte, spater aber im Jahre 53, Gal. 2, 11 segg., zu Antiochia von Paulus wegen übertriebener Rachgie= bigkeit gegen strenge Judenchristen offentlich getadelt wurde. Bergl. E. G. A. Boeckel de controversia inter Paul. et Petrum Antiochiae oborta. L. 1817. Beiter ift von Petrus Thaten und Schicks salen aus ben D. T. Buchern nichts bekannt. Die Ricchenvater fügen aber noch eine Reise des Apostels nach Rom hinzu, ohne jedoch über die Beitbestimmung völlig einig zu sepn. Buerft fagt Euseb. Chron. z. 2. Jahre des Kaisers Klaudius (J. 43) Πέτρος ὁ κορυφαΐος την εν Αντιοχεία πρώτην θεμελιώσας εκκλησίαν είς Γώμην απεισι κηρύττων το evayyelion; allein diese Nachricht muß aus einem boppelten Grunde fehr zweifelhaft erscheinen, 1) weil Petrus nach Act. 12. erst nach dem Tode Jacobus des Aeltern, d. h. im vierten Regierungsjahre bes Claudius, Jerusalem verließ; 2) weil die Rotig von der Grundung der Antiochischen Gemeinbe, mit welcher ber Aufenthalt des Petrus in Rom hier in Berbindung gebracht wird, mit Act. 11, 19 segg. nicht, wohl vereinbar ist. Eusebius schöpfte aber offenbar seine Angabe aus .Clemens Alexandrin. (Euseb. h. o. 2, 14. 15.), und bieser ging von einer Bemertung Juftine bee Martprere, Apolog. 1. c. 26. p. 69, aus, die auf einem durch Unkunde der Sprache veranlagten Migvers stande beruht, indem dieser Kirchenvater eine Inschrift, welche die romische Gottheit Semon anging, auf Simon den Magier deutete. Run hatte Petrus einst diesen Simon offentlich gedemuthigt, Act. 8, 18 seqq., bieß fette man mit der Rotiz des Simon in Berbindung, und so bildete sich eine Sage von einem Aufenthalte des Petrus in Rom unter Claudius, aus beffen Zeiten die obengenannte Inschrift herrühren follte. Bergl. Sug Ginl. II. 49. — Gang verschieden aber von dieser Angabe ist eine andere Notiz bei Iren. haeres. 8, 1. und Euseb. 4, 23. (nach Dion. Corinth.): daß Petrus und Paulus zus fammen in Rom fich aufgehalten und ben Martprertod gelitten haben. In feiner Chronit fest Eufebius biefe Begebenheit ins 14. Regierungs= jahr Nero's, vergl. Lactant. mortt. persec. 2. Tertull. praescriptt. 86. Alles reducirt sich also auf bas Zeugniß des einzigen Dionpsius, der erft um 170 lebte, und beffen Glaubmurbigkeit keinesmege vollig entschieden ift. Bon polemischen Rucksichten gegen die romische Ricche aber, welche bekanntlich den Petrus zum ersten Bischof Roms (f. van Til de Petro Romae martyre, non pontifice L. 1710) macht, und hierauf den Primat des Papstes grundet (Schröckh RG. VIII. 144-167. — Zaccaria de Petri primatu Rom. eccl. ab ec condit. Rom. 1776. 8.) brauchen bergleichen 3meifel um so weniger auszugehen, da dieser Primat, auch alle historische Voraussetzungen zugegeben, bennoch ein Unding bleibt. Bergl. M. Butschany Untersuchung ber Borguge bes Apostels Petrus. Hamb. 1788 und bagn Gichhorns Bibliothet 1X. 660 ff.; besonders aber Bretschneider Dogm. II. p. 764 und

808 ff. — Spanheim, do sieta prosectione Petri in urbem Romam. — Eichhorns Einseit. I. 561. III. 203. 603. — Biblioth. vain theol. Letterk. 1806, vergl. L. L. L. 1808. Nr. 180., und ide Allgemeinen über ben Apostel Petrus Winer's bibl. Realler. L. Ausg. Thl. 2. p. 276—83, wo auch noch andere Schriften verzeichnet sind.

Paulus, eigentlich Saulus, Apostel Jesu und Berfaffer-mehrerer im M. T. Canon befindlicher Briefe, war ein Jude aus dem Stamme Benjamin (Phil. 8, 5.), und wurde zu Zarfus in Cilicien geboren (Act. 19, 11. 21, 39. 22, 2.). Sein Bater, welcher bas romische Burgerrecht besaß (Act. 16, 87. 22, 27.), bestimmte ihn zu einem Rabbi und sandte ihn baber fruhzeitig nach Jerusalem, dem Hauptsis der judischen Gelehrsamkeit, wo Paulus den Unterricht des berühmten . Gamaliel genoß (Act. 5, 34. 22, 3.), und durch ihn der Secte der Pharifaer einverleibt murbe; nebenbei hatte er jeboch auch nach bamas' liger Sitte ein Sandwerk gelernt, namlich bas ber Beltweber oxyvomoios Act. 18, 3. Die Berbreitung der driftlichen Lehre in der hauptfadt, welche immer ftarter hervortrat, jog bald bes jungen Pharifaers Aufmerkfamkeit auf fich; fein feuriger, halbe Dagregeln verschmabenber Charafter rif ihn zur entschiedensten Indignation bin, und im Gifer får bie alte, von Gott felbft fanctionirte Lehre tannte er tein angeles gentlicheres und Gott wohlgefälligeres Geschäft, als die Anhanger ber neuen Secte überall aufzusuchen, der strafenden Gerechtigkeit zu übergeben und bei ihrer Hinrichtung felbst thatigen Untheil zu nehmen. Act. 8, 1 seqq. 9, 1 seqq. 22, 8 seqq. 26, 9 seq., 1 Cor. 15, 9. 1 Tim. 1, 18., Act. 16, 10. 22, 20. — Bald schränkte seine Belotenwuth fich nicht mehr auf Jerusalem ein; mit einer Bollmacht bes Synedriums versehen trat er eine Reise nach Damastus an, mo die neue Lehre viele Freunde und Bekenner gefunden hatte, um auch biese zu verberben (Act. 9, 1 seq.). Doch bem Biele seiner Reise schon mabe, fleht er fich auf einmal von einem himmlischen Phanomen umleuchtet; besinnungstos und geblenbet finkt er zu Boden und wird in das Saus eines Christen, Ananias, gebracht. hier tommt der Ents schluß, ben jene Erscheinung mit übermenschlicher Rraft in ihm geweckt hatte, zur volligen Reife; er lagt sich taufen und widmet von nun an, als nachgewählter Apostel, seinen Feuereifer mit eben ber Unermudlichkeit ber Ausbreitung des Christenthums, wie er ihn vorher der Unterdruckung beffelben gewidmet hatte. Die Erhebung bes Chris stenthums zu einer Universalreligion ward burch ihn entschieden; er ist Apostel der Heiden im umfassenbsten Sinne (L. F. Cellarius de Paulo gentium profan. apostolo coque ad hoc munus obcundum maxime idoneo. Viteb. 1776. — F. E. Wilmsen de sapientia Christi in seligendo ad Apost. gentt. munus Paulo conspicus. Hal. 1756.) Die von ihm gur Berbreitung ber driftlichen Lehre unternommenen Reifen erzählt die Apostelgeschichte seines langjährigen Freundes und Begleiters Lutas; boch muffen mit ben Nachrichten berfelben einige Winke bes Apostels selbst in feinen Briefen (vergl. 1 Cor. 15, 82. Gal. 1, 17. 2 Cor. 1, 28 ff.) verbunden werben, und hiernach burfte bas offents liche Wirken Pauli unter folgende Rubriken, Gal. 1, 17., zu ordnen Mach einem kurzen Aufenthalte in Damaskus begiebt sich Paus

lus nach Arabien, von da wieder nach Damaskus, darauf das erste Mal wieder nach Jerusalem, wo er mit zwei Aposteln Bekanntschaft macht, bann nach Tarfus, von bort nach Antiochien, wo er nebft Barnabas ein Jahr lang mit bem gludlichsten Erfolge bas Christen= thum predigt, hierauf mit einer Collecte wieder nach Jerusalem. Raum ift er in Antiochien wieder angelangt, so wird er nebst Barnabas von ben Aelteften ber Gemeinde jum Beidenmissionar ordinirt, und tritt nun unverzüglich feine a) erfte Diffionereife an. Die Sauptorte, Die fie berührte, maren Seleucia, Coprus (Act. 13.), Perge in Pam= phylien, Antiochia in Pisidien, Iconium, Lystra und Derbe; von lets= term Orte ging ber Rudweg nach Attalia und von ba zur See nach Antiochia. Die Ankunft judenchristlicher Rigoristen erregte Spaltungen in ber Gemeinde, weshalb Paulus und Barnabas nach Jerusalem gum Apostelconvente reisen, Act. 15, 2. Gal. 2, 1. Nach ihrer Zurückunft unternimmt Paulus mit Silas b) die zweite Missionsreise. Diese geht durch Sprien und Cilicien nach Derbe und Lystra (Act. 16.), dann nach Phrygien, Dalmatien, Mpsien, Bithynien, Troas, Macedonien, Philippi, Amphipolis, Apollonia, Theffalonich, Berga, Korinth, Ephe= fus; hier schiffte fich Paulus ein und tommt über Cafarea nach Un= tiochia zuruck. c) Dritte Missionsreise nach Galatien, Phrygien (Act. 18.), Ephesus, Troas, Macedonien, Achaja, Korinth, von ba wieder nach Macedonien, wo sich der Apostel zu Philippi einschifft und jum Ofterfeste in Jerusalem anlangt. Auf allen biesen Reisen war er von erbitterten Juden und selbst von Seiden fast ununterbrochen verfolgt worden, hatte aber immer theils durch eigene Besonnenheit, theils burch Unterftugung ber Christen ihren Nachstellungen zu entgeben gewußt; allein in ber judischen Hauptstadt fanden seine Feinde Bele= genheit, ihn verhaften zu laffen; er murbe nach Cafarea abgeführt, vom Proconsul Felix und spater vom Proconsul Festus verhort, bann, weil er als romischer Burger an den Raiser appellirte, nach Rom einge= schifft. Auf biefer Deportationsreise litt er bei Malta Schiffbruch, tam aber im Frühlinge bes folgenden Jahres in Rom an, wo er in weis tem Arrest gehalten murbe. Diermit schließt bie Apostelgeschichte. Die weitern Schickfale bes Paulus tennen wir blos aus unverburgten firch= lichen Sagen; er soll namlich ju Rom auf freien Fuß gesett, spater aber baselbst noch einmal gefangen genommen, und endlich unter Rero mit Petrus zugleich hingerichtet worden fenn. Die hauptstelle, wetche dieses meldet, ift bei Euseb. H. E. 2, 22. 25., doch bruckt sich Euses bius sehr behutsam aus, indem er ausbrucklich sagt: doyog exec, es geht bie Sage. - Im Allgemeinen find über bas Leben des Paulus zu vergleichen: H. Witsii Meletemata Leidensia Herborn. 1717. 4. - Paley Horae Paulinae aus dem Engl. m. Anmert. von Sente. Helmst. 1797. 8. — J. T. Hemsen ber Apostel Paulus. Gott. 1830. 8. — K. Schrader der Apostel Paulus Th. 1—8. Leipz. 1830 ff. 8. - Reander Geschichte ber Pflanzung des Christenthums I. 68 ff. -Tholuck in den theol. Studien und Kritiken. 1835. p. 364. — Eb. Rollner über den Geift, die Lehre und das Leben des Paulus. Rohr's Magaz. abgebruckt. Neuft. a. b. D. 1885. 8. und Winers bibl. Realleriton. 2. Ausg. II. p. 245 — 68, wo auch die specielle Literatur fast vollständig verzeichnet ist.

II) Ursachen, Alter und Tag ber Gedachtniß= feier dieser beiden Apostel. — Wie schon in dem Artikel Martprerfeste angebeutet worben ift, war ber Martprertob, ben Petrus und Paulus in Rom erbuldet haben follen, die tachfte Beranlaffung zu einer besondern Gedachtniffeier beiber Apostel. Feierte man, auch nachdem die Berfolgungen aufgehört hatten, immer noch mit befonderer Auszeichnung die Dent = ober vielmehr Todestage gewöhnlicher Martyrer in einzelnen Stadten ober gangen Provingen, wie leicht ift bann ber Uebergang zu einer folchen Gebacheniffeier ben Petrus und Panlus betreffend. Darum ift auch biefe Collectivfeier entschieden die altefte; benn die Homilien von Maximus von Turin, Ambrofius, Leo dem Großen, Augustin, Chrosostomus beweisen, daß fie schon am Ende des 4ten und in der ersten Salfte des 6. Jahrhunderts fehr weit verbreitet Unter ber Regierung des Kaisers Anastasius († 510) wurde dies fes Fest in Constantinopel eingeführt, und Theodor Lector 1. 2. Collectan. erzählt, daß der romifche Senator Festus, der von Rom als Gesandter an den taiferlichen Sof geschickt worden war, ben Raifer gur Einführung dieses Festes ermunterte, welches in Rom febr heilig ge= halten wurde. Der Raiser fugte sich auch diesem Wunsche, weil ihm nach ben bamaligen Zeitumftanben an bem guten Ginverstandniffe zwis schen Rom und Constantinopel sehr viel lag. Aus diesem Umftande folgt aber auch zugleich, daß in Rom die Gedachtniffeier der Apostei Petrus und Paulus fehr alt war, wie dieg bereits in bem Artifet Martyrer Nr. 1. angebeutet worben ift. Auch Chrysostomus Homil. 167. Opp. T. V. odit. Savil. murbe eine frubere Feier Diefes Feftes in der griechischen Atrche voraussehen, wenn nicht viele an der Aechtheit berselben zweifelten. — Früher waren die griechischen Kirchenvater in Beziehung auf beide Apostel gleich beredt, und auch von ihnen wurde Petrus mit den ausgezeichnetsten Lobsprüchen beehrt. Außer vielen ans bern Stellen beweisen bieg Cyrill. Hierosol, Catech. XL 3. und Catech. XVII. 22. Sparsamer aber murbe man in den Lobpreisungen bes heiligen Petrus in der griechischen Rirche, als die Lateiner vom 6. Jahrhundert an den Primat Petri besonders hervorhoben. 3mar ließen auch die Griechen dem Petrus die Binde = und Lofeschluffel, aber die Mirtung derselben beschränkten sie mehr auf die zukunftige, als auf die gegenwartige Welt. Der Glaube an Petrus, als Pfortner bes himmels, wurde bei allen Parteien ber orientalisch griechischen Rirche lo allgemein, bağ wir benfelben als ein vorzügliches Stud bes Aberglaubens an ihnen getadeit finden. S. J. Conr. Dannhauer de relig. Moscovitar. Argentorat. 1687. p. 29. Es ist also nicht Undant gegen ben Apostel Petrus, mas man biefer Kirche vorwerfen tann, sonbern nur Worficht gegen die pratendirten irbifchen Nachfolger berfelben. Bei einer glücklichern Ausbildung der Hierarchie in Constantinepel wurde man vielleicht zu Rom in Absicht auf Paulus ein gleiches Berbalten beobachtet haben. — Die Gesammtkirche des Atterthums fimmt barin überein, daß am 29. Juni der Martyrertod beider Apostel, welden sie zu Rom unter Nero's Regierung erlitten, zu verherrlichen sei. Rur einige lassen die Hinrichtung des Apostels Paulus einen Tag spater, am 30. Juni, wo die Commemoratio Pauli angeordnet ist, Ober auch noch eine langere Zeit später fallen. — Weit mehr Schwierigkeiten verursacht das Jahr ihres Todes, indem bald 64, bald 67, bald 68 nach Christi Geburt dasur gehalten wird. Die meisten nehmen die Mittelzahl 67 an. Ueber die Art des Todes sindet man übereinstimmende Rachrichten bei den Alten. Das Supplicium Pauli bestand in der Hinrichtung durchs Beil oder Schwert, wosür man Rom. 8, 85. und in andern Stellen Andeutungen und Weissasgungen sand. Bei Petrus sand die Kreuzigung Statt, und Tertullian, Augustin, Hieronymus und besonders Maximus Taurinensis (s. dessen Hung Petrus nicht nur Jesu ahnlich gewesen sei, sondern daß er auch

für sich ausbrücklich um biese Todesart gebeten habe.

Eine eigene Erscheinung ift es, daß ber folgende Tag (30. Juni) noch besonders bem Andenken des Apostels Paulus gewidmet ift. führt übrigens nicht den Namen Festum, sondern blos Commemoratio ober Celebritas 8. Pauli. Es entstand daber bie Frage, ob biefer Lag eben so heilig zu feiern sei. Dieß leugnet gewissermaßen Gavanti thesaur. sacror. rit. Tom. II. p. 252. Indessen murbe boch biefer Tag häufig als eine Fortsetzung des vorigen betrachtet. Dieser Unsicht ift Baronius Annotat. in Martyrolog. Rom. gunftig, wenn er fagt: Summus Pontifex obire pridie Pontificias functiones in utraque ecclesia S. Petri et S. Pauli, ob distantiam vero locorum consultius visum est, duobus diebus integrum de iis agere festum. Mit an: bern Worten aber heißt bieß nichts anderes, als bag man ben Peter-Paulstag als ein hobes Fest von zwei Tagen gefeiert hat. mied man dabei die gewöhnliche Terminologie von feria prima et secunda, um nicht ben brei hohen hauptfesten, festis dominicis, gu nahe zu treten. Mit Baumgarten 1. 1. p. 808 anzunehmen, daß bie Collectivfeier des Petrus und Paulus an die Stelle des heibnischen Festes, welches bem Hercules und ben Musen gewidmet war, getreten fei, mochte boch in biefer Beziehung zu weit hergeholt fenn.

III) Besondere Seier, die man zu Ehren der beis den einzelnen Apostel A) des Petrus, B) des Paus

lus veranstaltete.

A) Petrus. Noch außer dem allgemeinen Denktage dieses Apostels in Vereinigung mit dem Paulus entstand im Laufe der Zeit die besondere

a) Stuhlseier Petri. Schon früh wurde es in der christslichen Kirche Sitte, daß jeder Bischof den Stiftungstag seiner Kirche seierlich beging. S. Hospin. l. l. p. 48, und vielleicht ist auch schon früh der Name sestum cathedrae gewöhnlich gewesen, indem cathedra und vereisein das Synonyme wurden. Wie leicht konnte man daher auf den Gedanken kommen, ein ähnliches Fest zum Andenken des Petrus zu seiern, der als der Stifter mehrerer Kirchen im Alterthume angesehen wird. Besonders aber beschränkte man sich auf Antiochien, als wo Petrus nach der Tradition früher Bischof gewesen seyn soll. Daher sagt auch Schmid histor. sestor. et dominicar. p. 104 wohl nicht unwahr: Dicatum hoc sestum suit in genere sundationi ecclesiarum Petri, postea ad ecclesiam Antiochenam suit restrictum, quia primus Petri egressus ad Antiochenos suit. Dieß ist auch die Meinung Hilbebrands I. l. p. 56. Eine, wsewohl sehr verdächtige

Tradition des Alterthums sucht die Feier det cathedrae Antischenae des Petrus noch naber aufzuklaren. Gie lagt dies Fest vom Statt balter ober Furften von Antiochien Theophilus (bemfelben, welchem Lucas fein Evangelium und bie Apostelgeschichte zueignete, und beffen verstorbenen Sohn Petrus wieder auferwedt haben foll) angeordnet und bann fpaterbin von mehrern Gemeinden angenommen worben fenn. - Daß man, sobalb die Ibee von einem Primate Petri ins Leben getreten war, außer der Antiochenischen altern Stuhlfeier am 22. Februar, auch auf romische Stuhlfeier bachte, ift wohl nicht gu Jedoch ist die lettere (am 18. Juni) die bei weitem jungere und nach Bellarmin. de Rom. Pontif. 1. 2. c. 6. hat erst Paul IV. im Jahre 1578 die romische als ein festum de praecepto verordnet, wogegen Gregor XIII. bie Antiochenische ebenfalls als festum de praecepto bestätigte, so daß also erft von bieser Zeit an beide Fefte, ohne, wie sonst, verwechselt zu werben, mit einander bestehen. Das also ichon im 5. Jahrhundert ermahnte Fest ber Stuhlfeler Petri ift einzig und allein auf Antiochien zu beziehen. In Rom und Afrika wird dieß Fest auch Natale Petri de cathedra, oder auch Festum epularum Petri genannt. Nach Meratus in Gavanti thesaur. Il. 221. erklart fich ber lette Dame baraus, bag man bieg Fest in ber Absicht verordnet habe, um einen heibnischen Aberglauben zu verdrängen, nach welchem man Speisen auf die Graber ber Berftorbenen brachte, und fic dabei nicht felten Ausschweifungen erlaubte. Allein ba auch bei bem driftlichen Tefte viel Unsittliches übrig geblieben fei, so habe bas Cone. Turonense II. a. 570, nach andern 567, im 22. Canon Folgenbes beschlossen: Sunt etiam, qui in sestivitate Cathedrae Domini Petri Apostoli cibos mortuis offerunt, redeuntes ad domos proprias, ad Gentilitium revertuntur errores, et post corpus Domini sacratas Daemoni accipiunt escas, contestamur illam sollicitudinem tam pastores, tam presbyteros gerere, ut quemeunque in hac festivitate viderint, vel, ad nescio quas petras, aut arbores, aut ad fontes designata loca Gentilium penetrare, quae ad ecclesiae rationem non pertinent, cos ab Ecclesia Sancta auctoritate repellant.

b) Die Rettenfeier Petri. Im Lateinischen heißt sie Festum Petri ad vincula ober Petrus ad vincula, sestener Festum catenarum Petri. Es wird von der fatholischen Kirche am 1. August, alfo gleichzeitig mit bem Mattabaerfefte, gefeiert. 3med und Gegenstand beider find auch so nahe verwandt, daß eine Combination beider recht paffend heißen kann. (S. den Artikel Makkabaerfest.) Doch aber scheint das altere Fest burch bas hinzugekommene jungere in seiner Feier beeinträchtigt worden zu sepn. Hildebrand l. l. p. 102 segg. hat aus Durandi ration. divin. officii l. VII. c. 19. folgende vier Grunde angeführt, welche tatholische Schriftsteller für die Kettenfeier Petri namhaft machen. 1) Bum Anbenten an die Retten, welche ber auf Befehl des Herobes ins Gefängniß geworfene Petrus an sich trug, Act. 12, 6. 2) Bur Erinnerung an die Fesseln, welche bem Apostel zu Rom unter Nero's Regierung angelegt wurden. Unter Alexander I. follen burch ein Wunder biese Retten gefunden und als ein heiligthum für ewige Zeiten aufbewahrt worden seyn. Daher wird Alexander sogar für ben Stifter des Festes gehalten, mahrend Andere ben Bifchof

Sploester (im Jahre 825) bazu machen. 3) Unter Kaiser Theobosius dem Jüngern soll, in Beziehung auf die vorgefallenen Wunder und um die Calendas Augusti (Triumph des August über die Eleopotra), welche der dabei herrschenden Ueppigkeit wegen auch Gula Augusti hießen, zu verdrängen, diese Solennität im Jahre 489 angeordnet seyn. 4) An diesem Tage wurden dem römischen Bolke die Ketten Petri deshalb gezeigt, um seierlich an die dem Petrus von Jesu ertheilte Binde = und Losegewalt zu erinnern, und um es zu ermuntern, den Petrus anzurusen, die Fesseln seiner Sünden zu losen. Dieser allegorisch = mystische Grund bringt den wackern Hildebrand I. I. so in Eiser, daß er in die Worte ausbricht: Verum valde vereor, ne Pontificii, dum catenas Petri adorant, catenis tenebrarum vinci mereantur. — Aus dem zeither Gesagten ergiebt sich, wie wenig Uebereinstimmung dieß Fest betressend, selbst in der römischen Kirche angetrossen wird.

B) Paulus. Das man ihm besonders noch eine eigenthumliche Feier bestimmte, und dieselbe auch nach der Reformation in der protestantisichen Kirche beibehielt, dies läst sich aus dem oben Gesagten recht gut erklären. Der Peter=Paulstag wurde doch vorzugsweise immer nur dem Petrus gewidmet. Die Protestanten seierten die Pauli commomoratio am 30. Junius gar nicht, und dadurch wurde verursacht worden sen sen, daß gerade der Apostel, der doch aus so vielen Rucksichten bei den Griechen und Protestanten in dem höchsten Ansehen steht, kirchelich vernachlässigt worden ware. Die Protestanten fanden es daher nach ihren Grundsätzen gerathen,

Pauli Bekehrung (Festum Conversionis Pauli) am 25. Januar

aus bem romischen Rirchencalender in den ihrigen aufzunehmen, ba es einen so mertwurbigen Wenbepunct in bem Schicksale bes Apostels betrifft und sich blos auf die bekannte Erzählung in der Apostelgeschichte grundet. Bor bem 12. Jahrhundert findet fich jedoch teine deutliche Spur dieser Feier. Hospinian, Schmid, Baumgarten u. a. seten beshalb erft den Anfang berselben ins Jahr 1200, wo Innocenz III., wie aus beffen Epistola ad Episcop. Wormatiens. Decretal. lib. I. erhellt, daffelbe verordnete, ober wie Baronius behauptet, wieder berstellte. Diefer lettere ift namlich der Meinung, daß unfer gest fruber gewöhnlich gemesen, aber seit dem 9. Jahrhundert außer Gebrauch gekommen sei. Er beruft sich auf die Homilien des Augustinus und Beda als vollgultige Zeugniffe. Allein aus bem Erstern tann nur so viel geschloffen werden, daß man die Bekehrungsgeschichte bes Apostels Act. 9. in den Kirchen offentlich vorgelesen und als Tert zu Predigten benutt habe. Golder Prebigten kommen in ben Werken des Augustis nus mehrere vor, j. B. Serm. de Sanct. 14. Serm. de verbis Aposteler. 8. 9. 10. Lib. L. Homil. Serm. 17. Serm. de diversis. 84 - 36. Aber waren auch biese Stellen alle acht, so wurde sich boch aus keiner bas Dasepn eines befondern Festes erweisen laffen. kann Beba, welcher sich in Ansehung des Stoffes auf Augustin beruft, als Beweis gelten, daß man wenigstens in manchen Gegenden ein Fest dieser Art gekannt habe. Bei dem, was zeither angeführt morden ift, lagt es sich auch erklaren, wie ein solches Fest, wenn es auch

Seit dem 13. Jahrhundert wird aber diese Feier immer allgemeiner, und schon das Concil. Copriniacum a. 1260 oder 60 erwähnt dersels dem ausdrücklich. Clemens VIII. († 1592) erklärte die Conversio Pauli für ein Festum duplex majus, und nahm eine Homilie von Beda in das Breviarium auf. S. Gavanti Thesaur, a. rit. Tom. IL. p. 222. Wie dieses Fest dazu komme, unter die Witterungskritezien gerechnet zu werden, läst sich nicht bestimmen. Es scheint aber dieser Bollsglaube schon sehr alt zu sepn. Matth. Dresserus liber de sestis died. Christianor. et Ethnicor. Lips. 1660 hat p. 24. solgende Werse, auf diesen Umstand sich beziehend, mitgetheilt:

Clara dies Pauli, bona tempora denotat anni: Si fuerint venti, designat proelia genti, Si fuerint nebulae, percunt animalia quaeque, Si nix, si pluvia, designat tempora cara.

IV) Die Collectivfeier beider Apostel in der beutigen driftlichen Welt. - In dem griechischen Festcanon ist noch jest auf den 29. Juni der Martyrertod Petri und Pault verzeichnet (ή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου αποτομή), aber an die Stelle der in der romischen Kirche üblichen Commemoratio Pauli am 30. Juni findet man hier die collectio duodecim Apostolorum angeführt. S. heineccii Abbildung ber alten und neuen gries chischen Kirche 3. Thl. p. 208. — Was nun die romische Kirche betrifft, fo ift aus leicht erflatlichen Urfachen Die Collectivfeier bes Petrus und Paulus ein allgemeines Fest, und feitbem man auch hier eine Berminderung der Feiertage für nothwendig hielt und die andern Aposteltage aufhob, wird ber Peter : Paulstag gleichsam als eine Commomoratio omnium apostolorum angesehen. S. vollständiges katholischliturgisches Erbauungsbuch von R. W. W. 2. Bd. 1. Abtheil. p. 177. Prag 1796. Auch fagt Grundmapr in seinem liturgischen Lexiton ber romisch = katholischen Rirchengebrauche. Augeburg 1822: Die Rirche feiert diefen Festtag mit einer Bigil, Faften und Octav ben 29. Juni. Db aber dieß außer der tatholischen Kirche in Deutschland in andern katholischen Ländern üblich sei, hat der Berfasser aus Mangel an Nachrichten über die gegenwärtige Festfeier in der romischen Rirche nicht ermitteln konnen. Wahrscheinlich verursachen auch hier örtliche Observanzen manche Ausnahmen. — Die oben erwähnte Stuhlfeier bes Petrus ift noch jest in bem romischen Kirchencalender doppelt verzeich= net, namlich-Stuhlfeier bes heiligen Petrus zu Antiochien ben 22. Februar und Stuhlfeier bes heiligen Petrus zu Rom ben 18. Januar. Außer Rom und andern einzelnen Orten find jedoch biefe Festtage gegenwartig mit ben nachsten Sonntagen verbunden und nicht burch eine besondere Feier ausgezeichnet. Auch die angeführte Kettenfeier bes Petrus am 1. August ist wohl mehr ein Localfest in Rom; in den griechischen Menden ift fie auf ben 16. Januar verzeichnet.

Was die protestantische Kirche betrifft, so hat sie zwar, wie in dem Artikel Apostelsesse erinnert worden ist, mehrere Aposteltage beisbehalten, aber doch auch hier ihre gewöhnlichen Grundsase befolgt. Wenn der Peter : Paulstag in der römischen Kirche als ein hohes Fest von zwei Tagen geseiert wurde, so feierten ihn die Protestanten Siegel Dandbuch IV.

nur am 29. Juni, und zwar eben so einfach wie die andern Aposieltage. Die in der römischen Kirche gewöhnliche Commomoratio Pauli fand hier gar nicht Statt, wohl aber die Bekehrung Pauli am 25. Jasunar, weit diese sich rein auf die Erzählung Act. 9. gründete. Daß aber auch in der neuern Zeit in der protestantischen Kirche die Feier der Aposteltage theils große Beränderung erlitten, theils gänzlich abgesschafft worden ist, darüber ist zu vergleichen, was am Schlusse des Urtikels Apostelssels erinnert wurde.

## Pfingsten.

I. Pentecoste, Quinquagesima im weitern, II. Pentecoste im entern Sinne. III. Eigenthümslichkeiten des Pfingstchlus vor den übrigen Festchclen. IV. Religiös-abergläubische Sebräuche und Volksvergnüsgungen des Mittelalters und der neuern Zeit, die mit dem Pfingstfeste in Verbindung stehen. V. Wie sich die Pfingstfeier in unsern Tagen gestaltet.

Literatur. Dan. a Virg. Mariae de feato Pentocostes in sein. Specul. Carmelit. Tom. II. p. 503 seqq. Antw. 1680. Fol. lsane. Faustius dissert, de Pentecoste. Argentorat. 1690. 4. ---Ch. Wildvogel diss. de co, quod justum est circa festum Pentecostes. Jen. 1691. 4. — Michael Hoynovius de Festo Pentecostes. Regioment, 1693. 4. — J. Elias Reichardt disp. de Pentecoste. Jenae 1698. 4. — (J. And. Schmid) Progr. de Pentecoste veteri s. Quinquagesima paschali. Helmst. 1710. 4. - J. And. Dans Programmata 5 de festo judaico Septimanarum abrogato, et autrogato in ejus locum festo Pentecostali Christianorum. Jena 1715 -18. 4.; auch in J. Gerh. Meuschenii N. T. ex Takm. illustr. (Lips. 1736. 4.) p. 751 seqq. — J. Christ. Hebenstreit dinsert. de Pentecoste Véterum. Lips. 1715. 4. - Christ. Reuter diss. de eo. quod theologice sanctum justumque est circa tempus Pentecostale. Servestae 1718. 4. und: Repetita assertio ejus, quad in nupera dissert. fuit disputatum de sanctitate temperis. Pentecestalis. 1718. 4. - J. D. Winckleri oratio de iis, quae circo featum -Pentecestes sunt memorabilia. Ed. 2. Lipsiae 1785. 4.; auch in seinen Disquisitt. philol. (Hamburg 1741. 8.) p. 209 - 266. -Bened. Gottl. Clauswitz de analogia Pentesostes Vet. et N. Testamenti. Halas 1741. 4. - E. F. Wernsdorf de quinquagesima Paschali. Lips. 1752. 4. — J. H. Heinrichs de prima festor. Pentecostal. celebratione ab Apostolis instituta etc. ad Act. 2, 1 -18. Vid. N. T. Koppianae edit. Vol. III. P. II. Getting. 1812. P. 810 — 884. — Hespinianus de origine festor. etc. p. 86. — Hildebrandi libellus de diebus festis etc. p. 88 seqq. — Schmidii historia festor. et deminie. etc. p. 141 seqq. - Bingh. L. l. Vol. IX. p. 120 segg. — Augusti Denkwurdigkeiten zc. Thl. 1. p. 166 ff. Thl. 2. p. 348 ff. 384 - 398. - Schone Geschichteforschungen über die Krchl. Gebräuche 1. Thl. p. 351 — 53. 8. Thl. p. 282 — 83.

1) Pfingsten im weitern Sinne. — Im weitern

'Sinne brauchte man bas Wort nerrexaory (aus welchem unstreitig das deutsche Pfingsten entstanden ift) von ben 50 Tagen unmittelbar nach bem Auferstehungsfeste. Der lateinische Rame für diesen Beit= raum mar Quinquagesima paschalis, jum Unterschiede eines Conntage in der Saften, der schlechthin quinquagesima genannt wurde. Der Anfangspunct ber driftlichen religiofen Feier biefer 50 Tage laßt fich nicht genau nachweisen, boch muß fie bald nach dem apostolischen Beit= alter Statt gefunden haben, indem im 2. Seculo Frenaus und Tertullian ihrer, schon gebenken. Letterer in seinem Buche de idololatria spricht zu einem Christen: "Bei ben Beiben tommt jeber Feiertag "nur einmal vor, bei bir alle Tage. Nimm bie einzelnen Feiertage "der Bolter, reihe sie an einander nach der Ordnung, so werden sie "doch die 60 Tage (Pentecoste) noch nicht voll machen können.". — Ein Zeuge aus dem 3. Seculo ist Origenes, welcher, indem er die wenigen Feste der Christen hernennt, auch noch nevrexocth hinzufügt. 3m 4. Seculo spricht dafür bas Conc. Hiber. can. 48. und Conc. Nicaen. c. 20. und Ambros. Serm. 61. sagt ausbrücklich: "Sammt-"liche 50 Tage. sind gleich dem Pascha zu achten und als Sonntage "zu feiern." — Richt minder laffen fich auch hierher gehörige Stellen aus hieronymus und Chryfostomus beibringen. Deffen ungeachtet kann doch diese funfzigtägige Feier nicht als eine apostolische Ginrich= tung gelten, wie Ambrosius und Hilarius in prologo in Psalmos wollen, welche diese Feier theils von Jesu, theils von den Aposteln ableiten; benn Tertullian, welcher dem apostolischen Beitalter viel naber stand, erklart bie quinquagenima nur aus ber Tradition und Observanz der Kirche, indem er de corona milit. c. 3. ausdrücklich schreibt: Harum et aliarum ejusmodi disciplinarum, si legem expostules scripturarum, nullam invenies. Traditio tibi praetendetur auctrix, consuetudo confirmatrix, et fides observatrix. Rationem traditioni, consuctudini, fidei, patrocinaturam aut ipse perspicies, aut ab aliquo, qui perspexerit, disces.

Sammelt man nun die Nachrichten, wie die altere driftliche

Rirche diese 50 Tage feierte, so ergiebt sich Folgendes:

1) Man zeichnete während dieses Zeitraums wiederum einzelne Wochen aus. Dahin gehört die nächste Woche nach Ostern, mit welscher theils das neue Kirchenjahr begann, theils auch die Getausten noch weiße Kleider trugen, zum Sinnbilde ihres reinern, edlern, christlichen Lebens. Acaxaeriopios oder véa hieß diese Woche bei den Griechen, Soptimana in aldis bei den Lateinern. Dann schied man auch eine Woche aus mitten in den 50 Tagen und sing sie an von der seria quarta, der vierten, bis wieder dahin in der fünsten Woche. Diese erhielt den Namen pesonerrexosty. Leo Allatius sagt von dieser Woche: Duas mutiladat heddomades, primam cauda, alteram capito. Suicer in seinem thesaur. unter dem Worte nerrexosty sührt eine Stelle aus Chrysostomus Homilien an, wo dieses Wort ebenfalls vorkommt. Man soll diese mittelste Woche darum mehr ausgezeichnet haben, weil sie gleichsam beide Feste, Ostern und Pfingsten, einigte.

2) Die ganze Zeit während der Quinquagesima wurde nicht ge= fastet, noch kniend gebetet, weil es lauter Tage einer heisigen Freude sepn sollten. S. Tertullian de corona c. 3. Cono. Nicaen. c. 20. Da die Bater der rechtglattbigen Kirche auf biese Sitte angelegentlich und mit Allgemeinheit halten, so ist wohl zu vermuthen, daß dadurch ein scharfer Gegensatz zu gewissen haretischen Gebrauchen sollte angez deutet werden. — Auch sang man in diesen Tagen wieder das Halz leluja in den Kirchen, welches in den Fasten nicht geschehen durfte. Augustin. tractat. 17. in Johannem.

- 3) Es war alle Tage Gottesbienft, und es ift nicht unwahrschein: lich, daß auch täglich das Abendmahl genoffen werden konnte. bros. comment. in Luc. c. 1. fagt baher.: Omnes quinquaginta dies ut pascha celebrandi sunt, et sunt tanquam dominica. — In bies fen Tagen pflegte man vorzüglich die Apostelgeschichte vorzulesen, und awar aus dem Grunde, weil badurch die Wahrheit der Auferstehung Jesu kräftig bestätigt worden sei, indem alles, was sich mit den Aposteln emignete, für die Gewißheit diefer Thatfache spreche. Chrysostom. hom. XXXIII in Genes. p. 369. Augustin. tractat. 6. in Joh. — Bas aber die Feier von der Arbeit anbetrifft, so ist diese gewiß nur in beschränkterm Sinne zu nehmen. Man verstand darunter wohl nur die einzelnen Tagesstunden, wo der bienenden und arbeitenden Classe erlaubt murbe, an dem offentlichen Gottesbienfte Theil zu nehmen. Eine ganzliche Feier von der Arbeit schien theils wegen der Berhalt: niffe der Armen, theils aber auch wegen der Christenverfolgungen nicht Statt finden ju tonnen, indem fich burch gangliche Urbeitelofigfeit bie Chriften vor den Nichtdriften wurden ausgezeichnet haben. tommt ber Umftand, daß auch die übrigen burgerlichen und gerichtli= chen Geschäfte mabrend bieser Tage nur mit Ausnahme ber Moche nach Oftern ihren ungestörten Fortgang hatten. Ausbrücklich sagt baber Augustin Sermon. 17., gehalten am Sonnt. in albis: Peracti sunt dies feriati, succedunt jam illi conventionum, exactionum et liti-Deffentliche Lustbarkeiten und Schauspiele maren bagegen giorum. perboten. Cod. Theodos. l. 15. tit. 5. de spectaculis leg. 5.
- 4) Die Taufe wie die Abendmahlsseier waren in der Quinquagesima besonders gewöhnlich. In Beziehung auf die erstere sagt daher Tertullian, de daptismo c. 16.: Diem daptismo solonniorem Pascha praestat, exinde Pentecoste ordinandis lavacris latissimum spatium est, quo et Domini resurrectio inter discipulos frequentata est et gratia Sp. S. dedicata. Was die Abendmahlsseier betrifft, so erklart schon die Spnode zu Elvira can. 21. denjenigen für einen lauen Chrisken, der nicht mahrend dieser Zeit das Abendmahl seiere.

5) Man erwies sich mahrend der Quinquagesima besonders wohls thatig gegen, die Armen. Lactant. de vero Dei cultu c. 12. Auch wurden ofters Sclaven freigelassen. Bergl. G. N. Ittig de veteri in-dulgentia Paschali. Lipsiae 1700.

6) Die christlichen religiösen Versammlungsorte wurden mit Maien und andern grünen Zweigen ausgeschmückt, welchen Sebrauch einige von dem Laubhüttenfeste der Juden, andere aber noch wahrscheinlicher von den Floralien der Römer ableiten. Vid. A. I. Königsmann de antiquitate et usu betulae pentecostalis frondiumque sacrar. Kilon. 1707.

Forscht man nun nach den Ursachen, warum das christliche Altersthum diese Tage einst so feierlich auszeichnete, so findet man ihrer mehrere angegehen. Chrysostomus hom. & de resurrogt, deutet hin

3) Auch bas frühere Ausschmüden ber Häuser und Tempel mit Blumen und Zweigen am Pfingsteste blieb und in Burtorfs Synagog. Jud. c. 20. p. 443 sindet man folgende Bemertung: Mos ille Christianorum, quod sesto Pentecostes senestras, domos et templa gramine, floridus et betulis viridantidus ornent, a Judaeis descendit ad Christianos. Hi enim in laudem legis ejusque memoriam pavimenta aedium, platoas et synagogam gramine perspargunt, sasciculos ramusculorum viridium passim senestris apponunt, corollas virides capitidus impositas gestant, quia illo tempore, quo lex in monte Sinai tradita est, omnia sucrant slorentia et viridantia, id quod colligunt ex Exod. XXXII. 3.

111) Ligenthamlichkeiten des Pfingstcyclus vor den Abrigen Sestcyclen. — Das Pfingstfest als sestliche Zeit, die mit einer Vor- und Rachseier verbunden ist (Festcyclus), hat

juvorberft bie Eigenthumlichkeit,

- 1) daß er weit junger als die übrigen Festepclen ist. In Bergleichung mit Weihnachten und Ostern muß der Pfingstepclus in der Form, welche er gegenwärtig in der ganzen abendländischen Kirche angenommen hat, als der jüngste angesehen werden. Denn er ist vor dem 13. und 14. Jahrhundert nicht abgeschlossen worden, wie dieß aus Alcuins Homiliarium erhellt, welches weder von einem Trinitatisseste noch von den darnach benannten Sonntagen etwas weiß, sondern die auf Pfingsten folgenden Sonntage bis zum Abvent herab nach dies sem Feste benennt und als Dominica prima, secunda, tertia etc. post Pentecosten aufzählt. In der römisch statholischen Kirche ist zwar später die Rechnung nach Trinitatissonntagen angenommen; doch sindet man in den liturgischen Schriften und Breviarien die alte Terminologie noch häusig. Dagegen hat die protestantische Kirche die Tris nitatis Momenclatur allgemein in ihren Kirchencalender aufgenommen.
- 2) Hat ber Pfingstepelus auch das Eigenthumliche, daß die abend= und morgenlandische Kirche in Absicht auf die Octave dieses Festes von einander abweichen. Die erste schließt mit dem Trinitatisfeste, welches aber die griechische Rirche nie feierte, sondern dagegen das Fest aller Beiligen. Auch merben in derselben Rirche bie folgenden Sonntage nicht nach dem Pfingstfeste gezählt, sondern von den evangelischen Lectios nen, welche die Kirchenordnung vorschreibt (f. ben Artikel Sonntag Mr. 3.). Man vergl. Leo Allatius de dominicis et hebdomadibus recent, Graecor. c. XXXI—XXXIV. Die evangelische Pericope für den Sonntag nach Pfingsten, Joh. 3, 1 — 15., wurde zu einer Beit gewählt, wo man noch kein Trinitatisfest kannte, und der Inhalt derselben beweist, daß man die Lehre von der Wiebergeburt und Erneuerung in eine genaue Beziehung mit bem Feste bes beiligen Geiftes In ber griechischen Rirche verrath die Schluffeier ein spateres Beitalter, mo sich ber Seiligendienst schon allgemeiner verbreitet hatte. Als aber feit dem 14. Jahrhundert in der romischen Rirche der Pfingstcyclus durch das Trinitatisfest seine Octave erhielt, so anderte man auch die evangelische Peritope, und mahlte ftatt Joh. 8, 1-16. Dt. 28, 18 - 20. - Bu ben Eigenthumlichkeiten bes Pfingstepelus gehort,
- 3) daß, wenn die beiben ersten heiligen Zeiten, Weihnachten und Oftern, auf das Erbenleben Jesu hinweisen, das Pfingstfest mit seinem

-Introitus, und befonders in der lateinischen Kirche mit seiner Octave, die überirdische Berherrlichung des Seilandes und den Ursprung der christichen Kirche andeuten. Man feiert hier mehr den in den hims mel erhodenen und zur Rechten Gottes versetzen Heiland, wie er die Berheißung von dem zu sendenden Paraklet erfüllt und als unsichtbares Oberhaupt die von ihm gestistete Gemeinde regiert. Dieser Ansicht gemäß scheint auch die römische Kirche zur Psingstoctave glücklicher das Erinitatisfest gewählt zu haben, welcher ein reines Dogma ohne historische Thatsache zum Grunde liegt; es ist die Tiese der Gottheit, welche hier, wie die Epistel-Pericope Rom. 11, 83—36. sich ausdrückt, zwar nicht ergründet, aber doch geahnet werden soll. Offendar ist darum das Kest aller Peiligen in der morgenländischen Kirche von der Idee, welche dieser Zeier zum Grunde lag, abgewichen, und hat den Stoff derselben erweitert.

IV) Linige mehr religios = aberglaubische Bes brauche und Volksvergnügungen des Mittelalters und der neuern Jeit, die mit dem Pfingstfeste in

Derhindung stehen. — Dahin gehört

1) der Mißbrauch mit der Caube seit den Zeiten des Mittelalters. Sehr viele Stellen in den Kirchenvatern belehren uns, daß man nach Mt. 8, 16. die Taube als Symbol des beiligen Geiftes ansah. Go fagt Chrysoftomus Hom. XII. in Matth.: Christus quidem in natura nostra, sed spiritus in columbae specie Mehrere Stellen der Art f. Suiceri thesaur. s. v. nepeorega. Darum barf es une nicht munbern, wenn Durandus rat. div. offic. VI. c. 107. von seiner Beit, bem Mittelalter, fagt, mo der Gots · tesdienst immer sinnlicher wurde: Tunc (beim Schlusse der Missa) etiam ex alto (Rirchengewölbe) ignis projicitur, quia S. S. descendit in discipulos in igneis linguis, et etiam flores varii, ad denotandum gaudium et diversitatem linguarum. Columbae etiam per occlesiam dimittuntur, in quo ipsa S. S. missio designatur. --Daffelbe beinahe erzählt auch Hilbebrand de diebus festis p. 89: Pontificii eodem die solent albas columbas funiculis constrictas per templa sua emittere et in medio templo ligneam columbam suspendere, quae sit symbol. S. S. - Roch jest muß etwas Aehnliches in der romischen Rirche bin und wieder üblich sepn, wenn anders ber Dachricht Glauben beigumeffen ift, die Grundmapr in feinem liturgis schen Lexikon der romisch = katholischen Rirche Augeburg 1822 am Ende des Artitels Pfingsten ertheilt: "Uebrigens wird die Sendung des beis "ligen Geiftes nach jebes Landes Gewohnheit an biefem Zage meiftens "in Figur einer Taube ober feuriger Zungen vorgestellt."

Bu den Wolksbelustigungen zur Zeit dieses Festes gehören besons ders in Deutschland die Pfingstmalen und die Pfingst- oder Malenstänze. Was die erstern betrifft, so läßt sich vielleicht ihr Ursprung aus den frühesten Zeiten des Christenthums ableiten. In der ersten Kirche, wo man noch keine besondern Tempel hatte, pflegte man bei den Gräbern der Märtprer Gottesdienst zu halten und um dieselben grüne Bäume zu pflanzen. Nach der Zeit, als ordentliche Gebäude zu gottesdienstlichen Versammlungen üblich wurden, kam es auf, diesselben mit grünen Zweigen, besonders am Pfingstseste, zu schmücken, wozu nicht unwahrscheinlich die Worte des 118. Psalms: "Schmückt

"bas Fest mit Maien," Beranlaffung gaben, inbem biefer guruf wegen der Jahrszeit besonders am Pfingstfeste feine Unwendung fand. Bu Ende bes 11. Jahrhunderts mag diese Sitte allgemein gewesen sepn, wie es lehrt A. L. Königsmann in disputat. de antiquitate et usu betulae penteeostalis. Kiel. 1707. Auch vergl. man Andr. Rivini diatr. de Majumis, Maicampis et Roncaliis etc. in J. G. Graevii Synt. var. dissertatt. Utr. 1701. 4. - Birfen hat man wohl beswegen bagu genommen, weil diese Art Baume überall leicht zu haben find, und weil auch ihr Geruch sehr angenehm ift. Wegen des großen Dis brauche durch Baldbeschädigung wurde biese Sitte in neuern Zeiten besonders in dem protestantischen Deutschland verboten, in Sachsen erschien 1715 ein ausdrücklicher Befehl deshalb. - Auch die Daiens tange im Freien find noch bin und wieder üblich, boch mochten biefe, wenn sie aus dem Alterthume herrühren follten, mehr von den heidnis ichen Majumis abzuleiten fenn. Cfr. Codex Theodos. XXV. 1. 1-2. und Suidas, wo eine turze Erklarung darüber gegeben wird. Gifenschmidts Geschichte ber Sonn : und Festtage. Leipz. 1793. p. 227, wo noch andere ahnliche Gebrauche erzählt werden.

Nicht minder rechnen auch einige hierher das Vergnügen des Vozgelschießens, welches an manchen Orten um die Pfingstzeit angestellt wird. Mehrere Gelehrte des 17. Jahrhunderts erklaren den Ursprung desselben daraus, daß es von den Heiden zur Verspottung des heiligen Geistes aufgebracht worden sei, der bei der Taufe Christi in Gestalt einer Taube sich geoffenbart habe. Den Ungrund dieser Behauptung aber sucht in einer besondern Gelegenheitsschrift zu zeigen Paul. Christ. Gilbert de Opnisozososokia 1714. Ueberhaupt ist es dem Verfasser nicht gelungen, etwas Snügendes über diesen Gebrauch historisch beis

bringen zu konnen.

V) Wie sich die Pfingstfeier in unsern Tagen geftalte. - Als ein hohes ober hauptfest wird Pfingsten auch jest noch in der driftlichen Welt gefeiert. Man erinnert fich babei an Die ben Schülern Jesu ertheilte und bestätigte Berheifung von ber Sendung eines hohern gottlichen Beistandes, burch welchen sie fabig fenn follten, das Chriftenthum leichter und gludlicher zu verbreiten. Pfingften gilt baber allen firchlichen Parteien als Fest der driftlichen Religionsstiftung. Jedoch ift es im Meußern minder feierlich ausgegelchnet, als die andern hohen Feste, Weihnachten und Oftern, wie dieß ein flüchtiger Blick auf die Festlehre ber griechischen, romischen und protestantischen Kirche zeigt. Die reformirte und zum Theil auch die lutherische Kirche feiert Pfingften zwei Tage lang, manche reformirte Gemeinden, g. B. in Lubect, nur einen Tag, einige wenige lutherische Lander Deutschlands brei Tage. Mehr bem Namen nach findet in der romischen Kirche auch die Pfingstvigilie noch Statt, in der Wirklicha teit wird fe in der griechischen Rirche gefeiert, jedoch größtentheils auch hier nur von den fogenannten Calogeris. Am Sonnabende vor Pfing= ften ist auch jest noch die feierliche Wasserweihe in der romischen Kirche gewöhnlich, im Allgemeinen aber find die Feierlichkeiten weit einfacher als in fruheter Beit. Einige ortliche, einzelne Obfervanzen konnen hier naturlich nicht in Betrachtung kommen.

## Philippus und Zacobus.

Gedächtniffeier derselben am 1. Mai.

I. Nachrichten von beiden Aposteln im R. T. und nach der Tradition. II. Ursachen der Zusammenstellung beider Apostel und Alter ihrer Gedächtnißseier. III. Wie dieser Tag in der heutigen dristlichen Welt begangen wird.

Literatur. Cave untiquitates apostolicae 8. Andreus Wilkii Eoproyoapla etc. p. 158 seqq. — Hespinian 1. 1. p. 81. — Joach. Hildebrandi libellus de diebus festis p. 86. — Sehmidii historia festor. et dominicar. p. 185. — Heortologia etc. auctore Guyeto etc. 1. 2. c. 23. — Starks Geschichte des 1. christ. Jahr hunderts 2. Thl. (Philippus p. 182 st., Jacobus p. 163 st.) — Augusti's Denkwürdigkeiten. 8. Thl. p. 201 st.

1) Nachrichten von beiden Aposteln im N. C.

und nach der Cradition.

A) Philippus, einer ber Apostel Jesu aus Bethfalba, unb wahrscheinlich wie seine übrigen Collegen von niedriger Abkunft und von niedrigem Stande. Außer Mt. 10, 3. Mrc. 3, 10. Luc. 6, 14. und 36h. 1, 44. kommt er auch noch 30h. 6, 5. 12, 20. und 14, 8. vor. Da Petrus und Andreas zwar früher gewählt wurden, aber erft spåter fich ber Gesellschaft Jesu anschloffen, so tann er ale ber erfte unter den beständigen Aposteln betrachtet werden. Mehr läßt fich aus bem Dr. T. von ihm nicht erzählen, besto reichhaltiger, aber zugleich auch besto widersprechender ist die Tradition. Gine alte Nachricht in Cotelerii Patr. Apostol. T. I. p. 272 nennt seinen Bater Philosanos und seine Mutter Sophia, und behauptet, daß er ein Fuhrmann gewesen sei. Scythien, Borberafien und Phrygien werben als seine Provingen genannt. Fabricii Cod. apoer. N. T. P. II. p. 758. Niceph. hist. 1. 2. c. 89. Simon. Metuphr. in Actis Philippi. In bem lesten Lande foll er gu hierapolis gestorben fenn, ob als Martyrer ober eines natürlichen Todes bleibt unentschieden. Tillement momoires occles. T. L. P. IH. p. 956 sogg. - Start's Geschichte ber chriftl, Mirche bes 1. Jahrh. 2. Thl. p. 188 ff. Dag er verheirathet gewesen und Rinder hinterlaffen habe, bezeugen Euseb. H. E. III. c. 81. und Clom.

Alex. Stromat. III. p. 448. Vergl. J. A. Schmid de apostolis uxoratis. Im Allgemeinen kann über das Leben dieses Apostels Winer bibl. Realler. im Art. Philippus Nr. 6. Thl. II. p. 297 f. verglichen werden. Lon den Actis Philippi uud dem sogenannten ltinerario oder Circuitu dieses Apostels ist noch ein Fragment bei Anastasius Sionita ausbewahrt. Fabricius Cod. apocr. N. T. P. II. p. 806. Einige gnostische Secten, besonders die Leviten, bedienten sich eines Evangez liums des Philippus. Epiph. haeres. XXVI. c. 15. Der evangelische Text aus Joh. 14, 1—14. erwähnt blos den Philippus, ohne des

Jacobus zu gedenken.

B) Jacobus, und zwar der jungere, Cohn des Alphaus und ber Maria, Mt. 15, 40. 16, 1., ebenfalls Apostel, Mt. 10, 3., vgl. Mrc. 3, 18. Luc. 6, 15. Act. 1. 13. Daß dieser von Jacobus dem Aeltern, von welchem in einem besondern Artifel die Rede war, verschieden sei, ist keinen Zweifel unterworfen. Aber eine andere Streits frage entsteht in Beziehung auf biesen Apostel, ob Jacobus, der Sohn des Alphaus, mit bem adelpos rov xvolov einerlei Person sei. Sbentitat beider hat man bald behauptet, bald bezweifelt. das Erftere ofter von neuern Interpreten geschehen. Achtet man auf bas, was besonders Winer in seinem biblischen Realleriton I. p. 621 beibringt, so ist es wohl keinem Zweifel unterworfen, daß Jacobus der adelpog xuglov bei Paulus mit dem Jacobus minor eine Person fei, und Diefen Jacobus hat man auch unstreitig fur ben Berfaffer bes bekannten katholischen Briefes zu halten. Bon diesem Apostel hans deln darum bestimmt Mt. 10, 3. 27, 56. Mrc. 3, 18. 15, 40. Luc. 6, 15. Apostelg. 1, 13., und mahrscheinlich auch bie Stellen 1 Cor. 15, 7. Gal. 1, 18. 19. 2, 12. Apostelg. 12, 17. 15, 13. 21, 18. Die alteste Tradition nennt ihn Bischof von Jerusalem und legt ihm ben Beinamen: & dixaeoc, bei. Bergl. die Relation des Begesippus bei Euseb. H. E. II. c. 25. Derfelbe Hegesippus berichtet weiter, daß die Pharifaer und Schriftgelehrten, aufgebracht über die große Unjahl von Juben, welche burch ihn jum Christenthume waren betehrt morben, seinen Untergang beschloffen und vollzogen hatten. Man habe ibr von der Zinne des Tempels herabgestürzt, und als er von diesem Falle noch nicht tobt mar, mit Prügeln und Steinen getobtet. Nach Stark scheint ein bekehrter Jude Berfasser dieser abgeschmackten Legende beim Degesippus' ju fenn. Bu ihrer Bertheidigung aber ichrieb Faber eine gelehrte Schrift: Eusebianae de Jacobi, fratris Jesu, vita et morte narrationis partes quaedam explicantur et defenduntur. Ansbao. 1798. 4. Von besonderer Wichtigkeit ist, daß auch Josephus Antiquiet. I. XX. o. 9. die Hinrichtung des Jacobus durch den Hohenpriefter Ananus auf eine im Wefentlichen übereinstimmenbe Art ergablt. Bergl. Scaliger Animadvers. ad Eusebii Chron. p. 191. - Jo. Clerici Hist. eccles. duor. prim. secul. p. 414. - Mosheim de rebus christ. aute Const. M. p. 94 - 96. - Starts Gefch. ber driftlichen Kirche des 1. Jahrhund. 2. Thl. p. 165 ff. 3m Allgemeinen vergt. Winer's bibl. Reall. L. p. 620 ff. Ueber die apolipphischen Schriften, welche den Namen des Jacobus führen, namlich das Prot-Evangel. und die Liturgia S. Jacobi find Fabricii Cod. apocr. N. T. P. III. .p. 35 sogg. - Cava antiquit. apost. und Tillomant Mémair. eccles.

Tom. I. N. 16., wie auch Beausobre histoire de Manich. Tom. I.

p. 338 sogq. gu vergleichen.

II) Urfachen der Jusammenstellung dieser beiben Apostel und Alter ihrer Gedachtnißfeier. -Benn Petrus und Paulus zusammengestellt werden, so find bafür innere und außere Grunde vorhanden (f. ben Art. oben p. 201). Bei Simon und Jubas konnte theils der Umstand, - daß sie Bruber waren, theils bie Trabition von ihrem gemeinschaftlichen Tobe in Betrachtung tommen. Aber bei Philippus und Jacobus ift tein foldes Berhaltnis nadzuweisen. Die altern Schriftsteller schweigen hieruber. Bilte in feiner oft genannten Eooroyoapla s. festa duodecim apostolor. p. 167 führt Folgendes gur Erlauterung an: "In "jener Beitperiode, mo man mit aberglaubifcher Gorgfalt die Reliquien "ber Martpret und Beiligen aufzusuchen angefangen habe (er nimmt bie "Mitte des 4. Jahrhunderts an), sei auch der Leichnam des Philippus "von Hierapolis nach Rom gebracht, und in einer Gruft mit ben Ges "beinen des Jacobus vereinigt worden. Spater, im 6. Jahrhundert, "habe ber romische Bischof Pelagius bie von ihm erbaute Kirche ben "beiben Aposteln Philippus und Jacobus gewidmet, und daraus laffe "sich biese Busammenstellung erklaren." - Go geringfügig nun auch biefer Grund ift, so muß man ihn doch in Ermangelung eines andern får ben richtigen halten. — Bare übrigens biefe Nachricht mabr, fo ließe fich barauf auch die Bermuthung grunden, daß man fruh ichen diesem Apostelpaare einen besondern Denttag gewidmet habe, von wels chem sich spater auch die Spur wiederfindet. Das Fest aller. Apostel fand in der Folge (f. ben Artitel Apostelfeste) wenig Beifall mehr, beber ichrantte man es blos auf bie beiben Schuler bes Deren, auf Philippus und Jacobus, ein. Db es aber fruher nur Local = oder Pro= vinzialfest, ober allgemeines Best gewesen sei, last sich aus Mangel an geschichtlichen Rachweisungen nicht tlat genug machen. Bei ben Spas niern fteht Philippus in großem Unfeben, weil fie glauben, daß die, welche laut Joh. 12, 21. zu Philippus gesprochen: "Wir wellten "Jesum gern sehen," Spanier gewesen waren. — Die orientalische Rirche weicht hier von ber romischen baburch ab, baß sie bie memoriam beider Apostel trennt, und für ben Philippus als Denktag ben 14. November, für Jacobus hingegen den 28. October bestimmt.

III) zeier dieses Tages in der heutigen christlischen Welt. — Diese erläutert sich aus dem, was am Schlusse

bes Artikels Apostelfeste erinnert worden ift.

## Presbyter.

I. Begriff und Bedeutung dieses Kirchenamtes im apostolischen Zeitalter. II. In den darauf folgenden Zahrhunderten.

Literatur. J. Morini exercitatiq de Presbyteratus materia et forma: 3n fein. Commentar. de sacr. eccl. ordinat. P. 3. (Amst. 1695. Fol.) p. 102 — 124 und Exere. de Episcopis et Presbyteris multis simul sacrificantibus, et aucharistie post ordinationem presbyteris date. Cbenbas. p. 124-132. - Jac. Boileau de antiquo Preabyterorum jure in regim. eccles. Taurin. 1678. 8. - Matth. Zimmermann de Presbyteris veteris coclesiae commentarielus. Annaberg 1681. 4. und de Presbyterissis veteris ecclesias commentariolus. Ebenbas. 1681. 4. — Mich. Hentschen de Presbytererum clericorum dignitate et potestate ordinandi ex jure divino et antiquitate ecclesiae et hac occasione de episcopis, prosbyteris et cherepiscopis. Rost. 1682. 4. — H. Dodwell diss. de Presbyteris doctoribus, doctore audientium et legationibus ecclesiasticis in sein. Dissertatt. Cyprian. (Oxon. 1684. 8.) p. 107-129 unb Diss. de potestate Presbyterii sede episcopali vacante. Ebendas. p. 192 — 198. — Matth. Laroquanus de sacerdetibus accundi ordinis. In fein. Adversar. sacr. (Lugd. Bat. 1688. 8.) p. 244 - 251. - J. G. Zschoerner Schediasma philol.-theol. de Presbyteris politicis. Lips. 1727. 4. — Die wichtigsten Streitschriften über den Unterschied der Bischöfe und Presbyter in der alten Kirche haben wir schon oben beim Artikel Bischofe Thl. 1. p. 228 f. verzeichnet.

Allgemeinere Werke. Camp. Vitringa de Synagoga vet. Lib. III. P. I. c. 1. — J. Bened. Carpxov Exercitt. in epist. ad Hebr. ex Philone p. 499. — J. Fr. Buddeus Ecoles. apestol. c. 6. — Cp. Matth. Pfaff de origine jur. eccles. p. 45. — J. H. Böhmer Jus ecclesiast. Lib. II. tit. 24. §. 28. — Bingham Origines Vol. I. p. 266 seqq. — Baumgarten Erläuter. ber christl. Alterth. p. 94 ff. — Schone Geschichtsforschungen Bd. 1. p. 246—49. Bd. 8. p. 96—98. — Eisenschmid Gesch. der Kirchendiener Thl. 1. p. 67 ff. — August Denkwürbigkeiten Thl. 11. p. 170 ff. — Stäudlin Kirchl. Geogr. und Statistik. Thl. 1. p. 129. §. 1. p. 188. §. 8 ff.

I) Begriff und Bedeutung dieses Birdenamtes

im apostolischen Teitalter. - Bie beinahe im ganzen Morgenlande, fo ftanb auch bas Alter bei ben Bebraern wegen ber ihm eigenen Lebenserfahrungen in hohem Ansehen. Daber mablte man auch die Borftande und Richter feit ben fruhesten Beiten aus ben Alten. Mofes mablte felbft ein Collegium von 70 Belteften, bas ihm in bet gesammten Leitung bes Bolls beifteben sollte. (S. ben Artitet After in Biners bibl. Reallepiton.) In der Folge aber wurde diese Benennung ein bloger Titel, und man brauchte fie von Bornehmern und Ginsichtsvollen, von Inhabern gewiffer Chrenftellen, weil biefe Einfichten voraussesten und Einfluß auf Andere gewährten. Gerade so brauchen! die Lateiner ihr Senator, die Araber ihr Scheich, Die Englander the Alberman. Darum wurde auch das hebraische propri und das griechische πρεσβύτεροι im Zeitalter Jefu bei ben Juben gebraucht, theils von ben Beifigern bes Spnebriums ober bes hohen Rathes ju Jerusalem, Mt. 16, 21. 21, 28. und ofterer; theils von den Bocftebern ber jadis schen Spnagogen, welche mit bem apzervaywyog die Aufsicht über die ganze Ordnung und Disciplin ber Synagogen führten, Luc. 7, 8. Philo opp. I. 395. Da man in ber erften driftlichen Rirche bie Gyna= gogal = Berfaffung zum Mufter nahm, so nannte man auch die von ben Aposteln ermablten Borfteber ber erften Christenvereine Artesto, Presbyter. Diefe waren aber nicht immer zugleich Lehrer, gerade wie in der judischen Synagoge; daber man sie auch wohl nicht unschicklich in blos regierende und lehrende Presbyter eintheilen fann. renden Presbyter hießen bei ben Juden Pannaffe, bei ben Chriften vielleicht anfangs Dibastalen. Paulus municht ben Presbytern auch Lehrfähigkeit, Tit. 1, 5., obgleich die Geschichte lehrt, daß sein Bunich nicht überall verwirklicht werden konnte. Gie waren übrigens bei bestimmten Gemeinden angestellt, und hatten mithin nicht einen solchen ambulatorischen Beruf, wie die Apostel und andre von ihnen belegirte Lehrer. Daraus läßt es fich auch erklären, warum fich ber Apostel Johannes in feinen beiben letten Briefen ben Ramen Presbyter befe legt. Er schrieb sie vermuthlich in spätern Lebensjahren, wo er nicht mehr umberreifte, sondern in Ephefus vielleicht die Geschafte eines Worstehers besorgte, und darum nannte er sich auch nicht mehr Apostel, sondern Presbyter. Das man im apostolischen Zeitalter entononos und neessviegos spnonym gebraucht habe, darüber, so wie über das Eigenthumliche biefes Sprachgebrauchs, vergleiche man ben Artifel Bi= schof Nr. 1. Um die Verrichtung der Presbyter ober Aultesten in der erften driftlichen Rirche richtig zu beurtheilen, barf man nur unterfte chen, was bem Synagogenvorsteher oblag. Das Geschäft der judischen Aeltesten in der Spragoge war: Die nothige Anstalt gu treffen, daß jede Sandlung mit Ordnung voe fich ging, über die Sitten der Mitglieber, fo wie über außere Bucht zu machen, die Ungehorfamen zu bestrafen, besonders ben Bann ober die Ausschließung über fie auszufprechen und die Reuigen wieder aufzunehmen, vortommende Streitigs teiten ju folichten, Bortrage über bas Gefes und die beiligen Schriften ju halten, und endlich bas Bermogen ber Synagogen zu verwalten. Das Umt der Presbyter in den ersten cheiftlichen Gemeinden erforberte gerade diese Dienstleiftungen; baber tann man the Antepflichert int apofiolischen Beitalter beziehen:

- a) auf die gottesdienstlichen Zusammenkunfte. Dier hatten sie auf Drbnung zu sehen und für religiose Erbauung mittelbar und unmittelbar zu sorgen. Damit stimmen auch die Rach= richten überein von Justin bem Martyrer und Tertullian. Apol. 1. c. 87. erzählt, die Christen hatten sich an jedem Sonntage in frommer Absicht versammelt, ber Borsteher (προεστώς) habe über verlesene Abschnitte der heiligen Schrift gesprochen und alsbann das öffentliche Gebet so verrichtet, daß die übrigen entweder nur zuhörten ober seibst mitsprachen. Damit stimmt auch Tertullian überein, Apologet. c. 89. p. 98. Jeboch pflegten auch die driftlichen Aeltesten, wie in den judischen Spnagogen, nach dem Berlesen der biblischen Abschnitte diejenigen aufzurufen, welche offentlich lehren wollten. Sanze beschloß bann ber Gemeinbevorsteher mit einer herzlichen Ermahnung. Bingh. Vol. VI. p. 122. Db sie bas Taufen ausschlies Bend in diesem Zeitalter verrichteten, läßt sich schwerer bestimmen, als daß sie die Feierlichkeiten bei ber Eucharistie leiteten. Cfr. Ciemens Rom. ep. ad Cor. §. 40 - 42. Justin. Mart. Apol. 1. c. 55.
- b) Abgesehen von ihren Berrichtungen in ben gottesbienftlichen Berfammlungen hatten schon die Apostel ben Presbytern eine Stimme zugestanden, wenn es galt zwedmäßige Einrichtungen in ben einzelnen Gemeinden zu treffen und über Gegenstande zu berathschlagen, die das Bohl der gesammten neuen driftlichen Religionegesellschaft betrafen, Act. 15, 6. 23. 16, 4. Besonders lag ihnen die Gorge ob für die-Armen und Kranken ber Gemeinde, Jac. 4, 15., und Paulus ermahnt sie, Act. 20, 25., barum zur Thatigkeit, damit es ihnen nicht an Mitteln, fehle ber leibenden Armuth Beiftand zu leiften. Bu Ge= hulfen ihrer Wohlthatigkeit machten sie bann gewöhnlich die Diaconen. Nicht minder waren fie verpflichtet, über die Reinheit der Lehre und ber Sitten zu machen. Mannern, die sich in ihren Bortragen von dem. einfachen, fruchtbaren Unterrichte im Christenthume entfernten, follten sie entgegen wirken, Apoc. 2, 2., und Sittenreinheit überall aufrecht erhalten, Apoc. 2, 14. 1 Cor. 5. Auch Tertullian schreibt Seniores censurae ecclesiasticae praesedisse. Dieg sind die ersten Spus ren ber firchlichen Disciplin, bie in guter Abficht eingeführt, fpater fo febr gemißbraucht wurde. Auch hatten sie entstandene Streitigkeiten zu schlichten, 1 Cor. 6, 1 — 6., gerabe wie die judischen Aeltesten, die Dieß Recht mit gewisser Einschrantung selbst unter ber Berrschaft ber Romer behaupteten. Joseph. de bello Jud. 1. 2. c. 20. §. 5. Die den Romern eigenthumliche Politit, ben von ihnen beherrichten Bolfern gewisse Gesete zu lassen, tam auch anfangs den Christen zu Statten, fo tange als man sie noch nicht verschieden von den Juden ansah, und darum darf es uns nicht wundern, wenn wir die Presbyter im apostolifden Zeitalter mit einer gewissen obrigkeitlichen Gewalt bekleibet feben. Mus allem diesen ergiebt sich, daß in ben erften Jahrzehnten des Chris ftenthums bie Presbyter viel Achnliches mit den judischen Spnagogen= vorstehern hatten, und daß der Rame Bischof und Presbyter gleiches. Ansehen genoffen. Allein

11) nach dem apostolischen Teitalter gedieh es bald dahin, daß die Presbyter in ein untergeordenetes Verhältniß kamen, und die zweite Abstu-

fung des Blerus nach den Bischöfen zu bilden ans fingen. - Go ichmer es auch ift, bie Zeit, wo diefe Beranberung eintrat, genau nachzuweisen; fo barf man doch im Allgemeinen wohl fcon bas Enbe bes erften Jahrhunderts annehmen. Das ju biefem untergeordneten Berhaltniffe ber Presboter beigetragen habe, ift jum Theil schon in bem Artitel Bischof angeführt worden. hier nur noch die Bemerkung, daß die Presbyter selbst durch Leidenschaftlichkeit und Chrgeiz zu biefer Beranderung beitrugen. Nach bem hingange ber Apostel und Apostelschuler maren bie an Burbe sonft nicht verschiedes nen Presbyter darum oft uneinig geworden, daß sie biejenigen unter ben Laien, welche sie getauft hatten, als ein befonderes Gigenthum betrachteten, wodurch nicht nur Zwistigkeiten unter den Klerikern, son= bern auch unter den Laien entstanden. Um diese zu beseitigen fah man sich genothigt die Hauptregierung der Kirche einem Einzigen unter den Aeltesten aufzutragen, welcher über die Gemeinde und die übrige Geifts Lichkeit die Aufsicht und daher den Namen eines Enloxonos im engern Sinne fuhren sollte. Dieg wird flar aus einer Stelle des Bieronys mus, mo er schreibt: . "Gin Meltester und ein Bischof sei einerlei, und "ehe noch burch Antrieb des Satans Trennungen in der Kirche ent-"fanden, und Einer unter dem Bolke Paulisch, der Andere Apollisch, "ber Dritte Rephisch heißen wollen, sei die Rirche gemeinschaftlich von "den Aeltesten regiert worden. Nachdem aber ein jeder Aeltester bieje= "nigen, die er getauft hatte, sich als die Seinigen zueignete, habe "man in der ganzen Welt beschlossen, daß einer unter den Aeltesten "über die andern gesetst und bemselben die Sorge ber gangen Rirche "anvertraut werden sollte, damit auf solche Beise die Trennungen auf-"horen mochten." — Allein ohne Rampf und Widerspruch mar diese Neuerung nicht erfolgt, baber auch bie Briefe eines Clemens von Rom und bes Ignatius voll find von bringenden Ermahnungen, fich diefe Einrichtungen gefallen zu laffen und den Bischofen den schuldigen Ge= horsam zu erweisen. Clem. Rom. ep. ad Corinth. c. 2. — Ist ferner der Grundsat richtig, daß das, mas durch Synodalbeschlusse naher bestimmt murbe, bereits vorher schon hin und wieder in Wirtung getreten fenn mußte, so finden wir ichon im 2. Jahrhundert Spnodalverordnungen, wodurch ber Bischof ale herr und Gebieter; Die Presbyter hingegen als Untergebene und Diener betrachtet murben. Baufiger werben bergleichen Beschlusse im 3. Jahrhundert. Concil. Antioch. (a. 270) can. 5.. Da aber felbst die berühmtesten Rirchens lehrer Presbyter maren, so barf man sich nicht mundern, daß selbst spåt noch im 4. Jahrhundert ein Hieronymus und Chrysostomus hom. 11. über 1 Timotheus 3. das untergeordnete Verhaltniß der Presbyter unter bie Bischofe migbilligen; ein Umstand aber, der zugleich auch beutlich beweist, daß jenes Berhaltniß bereits musse ziemlich allgemein Statt gefunden haben. Was nun ihre Amtspflichten und Auszeichnungen in dieser mehr untergeordneten Stellung betrifft, so waren. es folgende: Mit Genehmigung ober im Auftrage des Bischofs tonnten sie, er mochte gegenwartig ober abwesend fenn (f. ben Artis kel Bischof),

1) defentlich lehren und predigen. Im 4. Jahrhundert scheint es schon allgemein üblich gewesen zu senn, daß dieß Siegel Handbuch IV. Geschäft von ben Presbytern anftatt ber Bischöfe verrichtet wurde. Dieß beweist unter andern Augustins und Chrysostomus Beispiel;

2) taufen und die Katechumenen unterrichten. Daher hatte auch Cyellus, Bischof von Jerusalem, seine Katechesen unstreitig als Presbyter schon verfertigt;

3) das Abendmahl halten und in Abwesenheit des Bischofs auch consecriren. Selbst das öffentliche

Gebet verrichteten fie;

4) die Büßenden wieder aufnehmen und die Getauften confirmiren. Diese Berrichtung wurde ihnen jes

boch felten übertragen;

5) die zand bei der Ordination der Presbyter mit auflegen, obgleich der Bischof die eigentliche Consecration verrichtete. Conc. Carthag. 4. ean. 3. Constitt, eccles. Alexandr. ean. 6. Gratiani deeretum dist. 28. c. 8.

Was die Auszeichnung in ihrer amtlichen Stellung betrifft, so

fann man Folgendes hierher rechnen.

1) Die Presbyter waren Mitglieder des Senatus ecclesiae, Coneil. eccles., stühet Presbyterium, Synedrium presbyterer. Dieß Collegium entschied unter dem Vorsitze des Bischofs über alles, was die Kirchenordnung detraf. Auch für die eigentliche Kirchendisciplin waren sie mit thätig; dieß sieht man aus mehrern Briefen Cyptians, z. B. Br. 6, 14. 28. Epiph. haeres. 67. num. 1.

2) In der Kirche selbst hatten sie solche Sige, die man ebenfalls throni, und zwar throni socundi hieß, um sie von dem Sige der Bischofe zu unterscheiden, der etwas erhabener war. An diesen Bisschofsis, thronus medius, sedes media, schlossen sich auf beiden Seisten die Sige der Presbyter an und bildeten einen Halbzirkel, daher

corona presbyteror. Theodoret. h. c. l. V. c. 3.

3) Welch Ansehen die Presbyter in den etsten Jahrhundetten ges nossen, sieht man aus den Chrentiteln, die man ihnen eben so wie den Bischöfen ertheilte, z. B. προεστώτες, προστάται, duces, gubernetores, vid. Bingham Vol. I. l. 2. c. 19. §. 14. Borzüglich wurs den sie von dem Verfasser der apostolischen Constitutionen, vom Origenes, Chrysostomus, Basilius mediatores inter Deum et homines genannt.

4) Auch auf Kirchenversammlungen, es mochten Provinzials oder allgemeine Spnoden sepn, hatten sie Sitz und Stimme und konnten nomine proprio das Jus suffragii ausüben. Oft erschienen sie hier als Stellvertreter ihrer Bischöfe. Euseb. h. e. l. 6. e. 48. Conc. Miberitan., wo in dem provemium der Zahl von 36 Presbytern ges

dacht wird.

5) Seibst in andern Fällen thaten oft die Bischofe nichts ohne Borwissen der Presbyter. So hat z. B. Cyprian keine Sppodiaconen ohne ihre Einstimmung ordiniren wollen. Siricius (sec. 4.) bringt Jovinians Sache an die Presbyter ep. 2. ad occlos. Mediolan., womit Synesii ep. 57 und 58. zu vergleichen sind.

Aus dem zeither Gesagten ergiebt sich, daß die zum 4ten und an manchen Orten die zum 5. Seculo die Stellung der Presbyter, besons bers wenn Harmonie zwischen ihnen und den Bischöfen Statt fand, immet noch ein ausgezeichnetes Kirchenamt blieb. Aber von dem ge-

nannten Zeichuncte an finkt bas Ansehen und ber Einfluß ber Presbyter immer mehr, wozu außer anden Urfachen besonders folgende zwei mitwirkten:

- 1) Das immer hoher steigende Ansehen der Bischofe, die nun selbst ihre Jurisdiction auf die übrigen Bischofe ausdehnten. Wie natürlich war es nun, daß sie diejenigen Kleriker beschränkten, von denen sie oft Widerspruch erfahren hatten.
- 2) Der Umstand, daß von dem 3. Seculo an der christliche Rlezeus gern wie die judische Priesterschaft wollte angesehen seyn. Dadurch wurde es bald gewöhnlich, daß man den Bischof mit dem Pohenpriesser, die Presbyter mit den Priestern, und die untern Rerifer mit dem Leviten verglich. Dadurch kam es allmählig dahin, daß sie ihre früshern Auszeichnungen verloren, und ihnen nur gewisse liturgische Verzeichtungen übrig blieben, denen man nach und nach in der römischen Kirche eine hohe Wichtigkeit beilegte, und die Weihe dazu selbst zu ben Sakramenten zählte. Kleriker nun, die zu solchen liturgischen Geschäften geweiht wurden, hießen im engern Sinne Bacardotes (im Deutschen Priester, unleugdar aus dem ältern Presbyter entstanden). Als solche hilden sie noch jeht eigenthümliche Abstufungen in der römisschen und griechischen Kirche, wovon sogleich die Rede seyn wird.

Ordination der Presbyter. Es ift befannt, das bie Ordination in der fruhern driftlichen Rirche blos in Auflegen ber Sande und damit verbundenen Schicklichen Gebeten bestanb. Go ift es verordnet im Cone. Carthag. 4. can. 8., wo es heißt: Presbyter cum ordinatur, Episcopo cum benedicente, et manum super caput ejus tenente, etiam omnes presbyteri, qui praesentes sunt, manus suas juxta manum episcopi super caput illius teneant. Dief war bochft mabtscheinlich allgemeine Obfervang; benn auch in ben alerans brinischen Rirchenverordnungen finden wir dieselbe Borschrift. einige altere Sefete der Rirche, Can. apost. c. Il. Conc. Carthag. 3. c. 45., verlangen, der Presbyter folle nur von Ginem Bifchofe ordinirt werben; so folgt baraus noch nicht, bag nicht auch Presbyter hatten ordinirt werden burfen, fondern es follte mohl nur ein Unterfchted zwis ichen ber Ordination des Bischofs und des Presbyters Statt finden, indem bei ber bischöflichen Weihe brei Bischofe nothig maren. Beiheformel eines Presbyters, deren fich Die romifche Rirche noch bedient, namisch recipe potestatem offerendi sacrificium Deo et celebrandi missam tam pro vivis, quam pro mortuis fommt in ben erften neun Jahrhunderten gar nicht vor, und es fcheint auch teine ftebende Formel nothig gewesen gut fepn, indem hier jedem Bischofe freie Babl gelaffen murde. Die in ben apostolischen Constitutionen defindliche Formel 1. VIII. o. 16. enthalt die Ausbrucke offerre eaerificium und oclebrare missam gar nicht.

Was von diesem Birchen amte noch jett in der christlichen Welt übrig sei. Bon der Presbyterialversaffung der ersten christlichen Kirche sinden wie noch jett in England eine Nache ahmung. Dier heisen diejenigen in der englischen Kirche Presbyteriasner, die sich den sogenannten Spistopalen widersetzen, die Bischofe verwarfen, eine allgemeine Gleichheit der Kirchendiener behaupteren,

und den Versammlungen berfeiben alle Gerichtsbarkeit in kirchlichen Angelegenheiten zugestanden. Sie habn ihren Namen daher, weil sie darauf bringen, daß das Rirchenregiment nur den Presbytern, b. i. ben vorstehenden Meltesten in Berbindung mit den Religionelehrern, ju überlassen sei. Es giebt bei ihnen größere und kleinere Presbyterien. In Schottland, mo die presbyterianische Kirche die herrschende ist, giebt es solcher großern Presbyterien gegen 70, die fich mit den Bisthumern ober Diocesen vergleichen laffen. Ihre Borfteber ober Presbyter merben von ben Geistlichen gewählt und haben fein besonderes Dberhaupt, weil Gleichheit unter ben Kirchendienern Statt finden foll. Alle ein= zelne Prediger in benfelben und auch die Rirchenvorsteher, welche keine Beistlichen find, heißen Presbyteri, so daß sie an die presbyteri regentes und docentes der alten Rirche erinnern. Uebrigens hat auch jede einzelne Kirche ihr presbyterium, das aus dem Prediger und Borfte= her besteht, und wochentlich eine Sigung halt. Diese Presbyterien insgesammt stehen wieder unter Provinzialspnoden, wozu alle halbe Jahre Deputirte geschickt werden. Gie versammeln sich in ber vornehmsten Stadt der Proving, von welcher die Synode selbst ihren Namen erhalt. Gewöhnlich machen gegen zwolf folcher größern Presby= terien eine Provinzialspnode aus. Dann wird jährlich zu Edinburg eine Generalspnobe ber gangen schottischen Geistlichkeit gehalten, wozu bie Presbyterien ihre Abgeordneten schicken.

In der römischen und griechischen Kirche schreibt sich von den Presbytern der alten Kirche noch diejenige Abstusung des Klerus her, die unter dem Namen Priester im engern Sinne vorsommt. In jener gehört das Sacerdotium zu den so genannten höhern Weihen (ordines majores). (S. Grundmanr's Lerison der römisch fatholischen Kirchengebräuche, im Artisel Priesterweihe, wo auch die dabei gewöhnlichen Seremonien erzählt sind.) Nach dem römischen Kirchenrechte ist ein Priester derjenige, der durch die Priesterweihe, welche allein vom Bisschofe verrichtet werden kann, die Besugniß erhält, Messe zu lesen, Beichte zu hören, zu tausen, das Abendmahl und die letzte Delung zu reichen, zu trauen und zu predigen. Diese Priesterweihe wird zugleich als ein Sakrament angesehen, welches characterem indeledikem gewähre, und der Colibat ist damit nothwendig verbunden.

In der griechischen Kirche folgen die Presbyter oder Priester der Ordnung nach gleich auf die Bischofe. Ihr Geschäft besteht meistens in Messe lesen, Beichte horen, taufen, trauen z., und selten nur presdigen sie. Die Priesterweihe sieht die griechische Kirche ebenfalls als ein Sakrament an; jedoch ist den Priestern erlaubt, einmal, und zwar eine Jungfrau, zu heirathen. — Auch in der evangelisch lutherischen Kirche hat man die angestellten Geistlichen, wenigstens noch in der letten Halste des 18. Jahrhunderts, Priester genannt, jedoch nicht im Sinne des A. E. und der heidnischen Religionsverfassung, sondern meht in der allgemeinen Bedeutung, wo es spnonym mit dem Worte Geistliche ist. Auch versagt die römische Kirche den protestantischen Geistlichen den Namen Priester und will sie nur Prädikanten genannt wissen. Zetzt ist dieser Name in der protestantischen Kirche seines Geistlise

chen in dieser Religionsgesellschaft nothwendig fühlen muß. — Sanz neuerlich sind auch in der evangelisch zutherischen Kirche die Presbytezien, wie sie hin und wieder bei den reformirten Semeinden angetroffen werden, zur Haudhabung einer bessern Kirchendisciplin in Vorschlag gebracht worden. Aber die streitenden Stimmen für und wider sind noch zu keinem Resultate gelangt, dessen die neueste Seschichte als einer wesentlichen Veränderung in der außern Kirchenversassung gedensten müßte.

## Processionen

im frühern und spätern Kultus der Christen.

I. Rame, Begriff, Ursprung und Alter der Processionen. II. Verschiedener Zweck der Processionen und darum verschiedener Eintheilungsgrund derselben. III. Art und Weise die Processionen zu halten. IV. Ihr Bestehen noch in der heutigen christlichen Welt.

Citeratur. Monographien, a) in der römischen 发ir che: Nic. Serarii sacri peripatetici, seu libri II. de sacris ecclesiae catholicae processionibus. Colon. 1607. a. in fein. Werten. (Mogunt. 1611. Fol.) Tom. III. — Jacob. Gretseri libri 2. de eccles. zom. processionibus seu supplicationibus. Ingolst. 1606. 4. a. in seinen Werken (Ratisbon. 1784.) P. V. Tom. I. — Nicolai Sunderi auctariolum ad Serarium Gretserumque de ritu catholicar. processionum. Ipris 1640. 8. — Jac. Eveillon de processionibus ecclesiasticis. Paris 1641. 8. — Christ. Lupi dissert. de sacria processionibus in sein. Operib. Vened. 1724. Fol. — De processionibus rite celebrandis. Paris 1678. 8. - Ueber ben ersten Ursprung und die Beschaffenheit der Feste, Fasten und Bittgange der Katholischen Rirche. München 1804. Nur dogmatisch ist die Abhand= . lung: Ueber außerordentliche firchliche Processionen in der Rirchenzeis tung für das katholische Deutschland. Jahrg. 1833. Marz. (Es lassé fich tein vernünftiger 3med durch sie erreichen; dagegen Bemerkungen der Redaction.)

b) Monographien in der protestantischen Kirche. Jo. Franci Diatribe duplex de ritibus ecclesiae latinae judaicis in den parergis theologicis, momit Joh. Casp. Kregelii exerc. de processionibus sacris et civilibus Hebraeorum zu vergleichen ist. — Jo. Adolph. Hartmann dissert. de Ambarvalib. Pontificior. Marp. 1740. 4. — Paul Antonii dissert. de sacris Gentilium processionibus. Lips. 1684. 4. — J. M. Chladen de stationibus veterum Christianorum. Lips. 1744. 4.

o) Allgemeinere Werke. Mussard's Vorstellungen der bei den Heiden üblichen in die christliche Kirche eingesührten Gebräuche p. 82—98. — Bingh. antiq. ocoles. VIII. p. 80 soqq. Vol. V. p. 29 soqq. — Blackmore's christliche Alterthümer Thl. II. p. 16

bis 18. — Baumgartens Erklämng ber chriftl. Alberthumer p. 442 — 43. — Augusti's Denkwürdigkeiten 10. Bb. p. 15 ff. — Binterim's Denkwürdigkeiten 4. Bb. 1. Ahl, p. 655 ff. — Blunt Ursprung relig. Ceremonien und Sebrauche. Leipz. und Darmst. 1826. Bugabe III.

Proceffionen der alten und neuen Beit p. 187.

1) Name, Begriff, Ursprung und Alter der Proceffionen. - Ein Schriftsteller aus ber romischen Rirche (Muller in seinem oft angeführten Lexikon zc. 4. Bb. p. 400) befinirt die Processionen also: Sie sind öffentliche, unter gewissen gottesdienstlichen Seierlichkeiten veranstaltete Aufe zuge, welche nach einer bestimmten gorm und Orde nung von einer oder mehrern Kirchengemeinden gemeinschaftlich an bestimmten Tagen begangen, und theils inner=, theils außerhalb des Gottes. hauses abgehalten werden. So lange sie sich nur auf das Innere ber Rirchen beziehen, unterliegen fie blos der Aufficht und Leis tung der Rirchenvorsteher; sobald sie aber außerhalb der Rirchen gehalten und in entferntere Rirchorte geführt werden, tritt nebft ber firchlis chen Aufsicht auch die polizeiliche ein. Daß das Wert processie im fruheften driftlichen Alterthume in einer andern Bedeutung gebraucht wird, last fich aus ben alteften Rirchenseribenten fehr leicht darthun. Processio hieß Anfangs blos ber Besuch ber gottesbienflichen Ber fammlungen und die Theilnahme an den tirchlichen Religionsübungen. Es wird allerdings ber hauslichen Andacht entgegengesett und eine Gemeinschaft mit andern vorausgesett, aber ohne die Borstellung einer besondern Feierlichkeit, Deffentlichkeit, Schmud u. f. w. bamit gu verbinden. Procedere heißt in dieser frühern Beit gaeris interesse, sacra frequentare. Die hauptstellen für biesen Sprachgebrauch finden fich bei Tertullian, z. B. in ber Schrift ad uxor. l. II. c. 4. p. 189. - De praescriptione haeret. c. 48. p. 248. - De cultu feminar. 3. II. c. 11. p. 180. Lieft man namlich diese Stellen genauer nach, fo ergiebt sich sehr leicht aus bem Zusammenhange, bag bier Processio von dem Besuche der gottesbienftlichen Berfammlungen im Gegensage -von statio und jejunium im Haufe, fo wie von ben visitandie fratribus (i. e. Rrantenbefuchen) und bergleichen verstanden werden muß. In mehrern Rirchengesegen und Schriften wird Processio

1) ohne weiteres für gottesdienstliche Ber sammlung gesetzt. Das griechische Wort ovrazie (so viel als svraywyi, süddoyog, okr. Suicari Thesaur. Tom. II. p. 110—11) wird bald durch Collecta, bald durch Conventus, bald durch Processie übersetzt. So werden Cona. Land. can. VII. die Worte: negl voü un desir insorvanteur ir tale survässe vode waduois in der alten lateinischen Version ausgebrückt: In processionibus von licent psalmos contexere. Und zwar wird diese Benennung zuweilen ganz allgemein und ohne besondere Beziehung auf die Eucharistie gebraucht. — Zur Zeit der coclesia process konnte die processionibus von lett erlangter freisich mehr insgeheim, als öffentlich gescheiden; aber setz erlangter Freiheit der Religionsübung wurde die processio das, was man jest eine Kirchfahrt zu nennen psiegt. In sucherer Zeit wurde jedoch das Wort Processio auch

- 2) haufig von einzelnen religissen und kirchlischen handlungen gebraucht, und bedeutet dann oft so viel, als comitatus, coetus ordinate dispositus et procedens, wenn es auch keine processio plenaria et pompa ist. In der griechischen Uebersseung der Novellen, z. B. Nov. LXVII., Nov. CXXIII. c. 32. wird sowohl Litania als Processus durch δημόσια, πρόςοδος übersett und von jeder Art religivs kirchlicher Feierlichkeiten genommen. Es gehören dahin die processiones kunerales s. kunerariae, Leichenbegängnisse, Leichenconducte, wobei die Comites (eigentliche Leidtragende, Verwandte) und Spectatores unterschieden wurden. (Bergl. den Art. Werstorbene.) Auch die Processiones et pompae nuptiales sind hierher zu rechnen, von welchen wir im Artikel eheliche Verbindung Bd. 2. p. 23 gesprochen haben. Noch sindet der besondere Sprachgebrauch Statt, daß
- 3) die Aufstellung und Anordnung der Katechumenen, sowohl bei der traditio symboli als beim Taufact
  an den großen Taufterminen und bei der Prasentation als Neophysten am Sonntage Quasimodogeniti processio und processus von den Griechen vorzugsweise πρόβασις genannt wurde. Eben so die Ordenung und Reihefolge der Communicanten bei den Oblationen und der Eucharistie. Alles dieses aber gehörte zur Arcandisciplin, und wurde den Augen der Katechumenen eben sowohl als der Prosanen entzogen.

Nur zur Zeit der Sacrorum publicarum wurde die Bedeutung von Processio

, 4) als feierliche und öffentliche Aufzüge für gewisse religiose und kirchliche Twecke vorherr= schend, wie dieß Wort noch jegt in den Systemen der griechischen und romischen Kirche gebraucht wird. Man nimmt gewöhnlich, um ben Ursprung bieser feierlichen Aufzüge zu erklaren, einen dreifachen Entstehungsgrund an, namlich die Analogien aus dem judischen und aus dem heidnischen Alterthume, so wie besonbers aus der Erzählung des M. T. vom Einzuge Christi in Jerusglem, wie er Mt. 21, 1-11. und in den Parallelstellen beschrieben wird. -Und in der That konnten alle drei Urfachen zusammenwirken. Beit der Sacrorum publicorum wurde Processio und Processus im alt = romischen Sprachgebrauche genommen, wonach es theils ben Auf= marich des Heeres, theils den feierlichen Aufzug der Consuln auf den Circus maximus, theils den Einzug der Raiser und Statthalter in ihre Residenzen bedeutet. Die alten Griechen brudten es durch noung und παραπομπή aus. Die Byzantiner sagten πρόκεσσα und πρόκενσα, und brauchten es sowohl im politischen als im firchlichen Sinne: S. Steph. Baluzii Miscellan, s. Collect. vet. Monument. Tom. IV. p. 58. Der feierliche und glanzende Aufzug, welchen die Raiser zu Constantinopel alliahrig an gewissen Tagen zu halten pflegten, verzugsweise apóxevoos, wie man unter andern aus Leonis Disconi Histor. I. IV. c. 7. p. 64. (edit. Niebuhrii 1828) ersieht. Diet heißt es vom Kaiser Nicephorus: Πρόχενσον δέ κατά την τοῦ σωτηρος ἀνάληψιν κατὰ τὸ είθισμένον ἔξω τειχῶν ἐπὶ τὴν καλουμένην Πήγην ποιησαμένου τοῦ βασιλέως (νεώς δε τούτη περικαλλής τῆ Θεοτόχω δεδόμηται) διαμάχητις — συνέβαινειν etc. — Dbgleich dieser Aufzug am himmelfehrtsfeste, und wahrscheinlich nach ber Mutstergotteskirche gehalten wurde, so gehort er doch eben so zu den politissehen Feierlichkeiten, wie der berühmte Aufzug des Doge von Benedig am himmelfahrtstage. Aber die Nach und Umbildung solcher Feierslichkeiten in kirchliche kann daraus leicht erklatt werden.

Solche Aufzüge waren nun die kirchlichen Processiones pienariae et pompae solemnes bei gewissen keierlichen Gelegenheiten, bei der kirchlichen Feier von Sieges:, Dank: und Huldigungsfesten, bei der Consecration, Inthronisation und Einholung der Bischofe, Metropostitane und Papste. Die Erzbischofe und Bischofe traten hierbei an die Stelle der romischen Consuln und Kaiser, und es ward dabei alle Pracht und Kleidung der Insignien, welche mit der Wurde der Kirche nur

immer vereinbar schien, an ben Tag gelegt.

Dem Borwurfe nun, daß man etwas Profanes in das Christen: thum übertrage, suchte man burch bie Bemertung zu begegnen, bag fon im A. I. häufige Beispiele salcher Feierlichkeiten vorkamen, welche man unbebenklich nachahmen konne. Man berief sich auf die Chore der Sanger und Jungfrauen zur Siegesfeier, wie 2 Mos. 15. 1. 20, 21. Richt. 11, 34. 21, 21. 1 Sam. 10, 5. 18, 6. 7. Ps. 68, 26. u. f. w. - Roch mehr Berechtigung und Aufforderung aber glaubte man in der Erzählung des N. T. vom Einzuge Christi in Jerusalem, Mt. 21, 1 — 11. zu finden. Solche Freudenzüge murden daher auch blos Osanna genannt. Betgl. Hieron. ep. 145. Gine vollständige Beschreibung einer kirchlichen pompa solennis giebt Polydor. Vergil. de invent. rer. l. VI. p. 295 — 96. Es bestätigt sich dies semnach unsre obige Behauptung, daß sich aus den Analogien des heidnischen und judischen Alter: thums, so wie aus der evangelischen Geschichte des M. T., die spätern kirchlichen Processionen genügend erklären lassen.

Bie leicht fich nun auch ber Ursprung biefer feierlichen, firchlichen Aufzüge nachweisen laßt, so wenig ift man boch über bas Alter biefes Gebrauche gleicher Meinung. Gewöhnlich legen katholische Sthriftsteller den kirchlichen Processionen ein hohes Alter bei, und leiten sie theils aus dem A. T., theils aus der apostolischen Traditionsanordnung ab. Dagegen haben andere Schriftsteller dieser Confession über diesen Gegenftand freier und richtiger geurtheilt. Besonders verdienen die Bemertungen beachtet zu werden, welche man in Binterims Dentwurbigteiten Thl. IV. Bb. 1. p. 555 findet. Der Berfaffer fagt bier p. 560: ,Wenn schon die Processionen an sich nicht zum Wesen der Religion "gehoren, fo find fie boch mit der außerlichen Ausübung derfelben fehr "eng verbunden, daher jede Religion, die judische sowohl wie die heid-"nische, ihre Bittgange und Processionen batte. Rach biefen Grund-"fagen tann man bie Processionen von ber Epoche ableiten, wo dem "Christenthume freie und offentliche Religionsubung gestattet murbe. "Man trifft zwar in einigen altern Rirchenvatern auf Stellen, bie eine "Procession auszubruden Scheinen; allein wir wollen hiervon feinen "Gebrauch machen. In ben Beiten der Berfolgung, wo die Christen "taum in den Grabern und unterirdischen Sohlen sicher waren, darf "man teine Umgange, teine feierlichen Bittgange suchen. Doch ift es

"möglich, baß bie Christen in den ruhigen Zwischenzeiten, auch selbst "in den ersten Jahrhunderten bei besondern Anlaffen, ober an den "bestimmten Tagen, hier und bort einen, obschon nicht sehr feierlichen "Umgang, oder eine Procession hielten. Wir konnen sogar hierfur aus "bem Jahre, wo die Berfolgung Diocletians wuthete, ein Beispiel "aufweisen, bas nicht bestritten werben tann. Als im Jahre 290 ber "Leib des turz vorher hingerichteten Martyrers Bonifacius aus Tarfus "nach Rom gebracht wurde, ging ben Ueberbringern die romische Das "trone, Aglais, mit vielen Rlerifern entgegen. Dief war gewiß eine "Procession. Aber eine noch frabere finden wir in den Martyreracten "bes heiligen Cyprian. Sein Leib wurde in der Racht in einem gro-"ben Triumphe bei einem Fadelzuge von ber Gerichtsstelle in bas Saus "bes Macrobius getragen. Dies geschah in der Mitte bes dritten Jahr . . "hunderts, im Jahre 258. Dergleichen nachtliche Processionen scheinen "in bamaligen Zeiten in Afrika nichts Ungewöhnliches gewesen zu fepu. "Denn in ben Martyreracten ber Beiligen Montanus, Lucius, wird "auch bavon gesprochen. Es unterliegt also teinem Zweifel mehr, baß "selbst vor der Friedensepoche die Processionen in der Rirche angenom= "men maren."

Dagegen nun erinnert Augusti mit Recht,

1) daß die Beweise aus den Märtyreracten ents lehnt, mit großer Vorsicht zu brauchen sind, und daß es nicht rathsam isei, sich allein darauf zu

berufen;

2) die angeführten fälle sind alle Begrabniss processionen. Mit diesen aber hat es eine ganz eigene Bewandtnis. Die Heiden hatten schon aus Aberglauben einen gewissen Respect vor den Verstorbenen, und hielten es für große Rohheit und Impletät, die Begrabnisselerlichkeiten zu stören. Schon in der Formel: Religionem alicui praestare drückt sich diese Gesinnung der Romer deutlich aus. Wir haben auch bestimmte Zeugnisse darüber bei Origines contra Celsum l. IV. c. 18. — Lactant. Institut, divin. l. V. c. 11. —

August. de civitate Dei l. l. c. 12. l. VII. c. 24. n. a.

Wenn nun überbieß die Chriften bei Bestattung ihrer Zobten sich nach bem hertommen richteten und ihre Todtenfeier nicht am Tage, fondern des Rachts, wie es die romische Sitte erforderte, veranstalte= ten, so war für die heidnische Obrigkeit auch nicht einmal ein Schein grund zu einem Berbote vorhanden. Denn ein Leichenconduct war nach romischen Gesetzen so wenig verboten, daß vielmehr die Unterlassung deffelben für eine große Unanständigkeit ober wohl gar Ruchlos sigkeit gehalten murbe. Wir finden daher auch, bag ben driftlichen Beerdigungen am Tage Schwierigkeiten und Hinderniffe in den Weg gelegt wurden. In den Fallen aber, wo man ben Christen bie Beerdigung ber Martprer nicht gestatten wollte, finden wir auch eine bas Martpe rerthum felbft nicht scheuenbe Widerfeglichkeit ber Chriften, und bas fie theils mit Lift, theils mit Gewalt ben theuern Ueberreften ber Beugen der Wahrheit die lette Ehre des Begrabniffes erwiesen. Solche Falle findet man Euseb. hist. occl. l. IV. c. 15. l. V. c. 2. l. VII. c. 11. l. VIII. c. 6. l. IX. c. 10.

Run wollen wir zwar teineswege leugnen, bas bie Begubbis

frierlichkeiten ber alten Chriften Processonen genannt werden konnen, und auch zuweilen so genannt wurden; aber dennoch ist dies nicht der gewöhnliche Sprachgebrauch.

Man nimmt gewöhnlich an, das bie Arianer Beranlassung geges ben hatten, bergleichen Processionen in ber tatholischen Rirche einzuführen, und wir marben barum abermals ber Erfcheinung begegnen, bag Saretiter Borbilder der Nachahmung bei den Rechtglaubigen geworden Allerdings beruft man sich hier auch auf bestimmte Thatsachen. Aus Erzählungen bei Soerat. h. c. l. VI. egel. l. VIII. c. 8. und Sozom. bist. erhellt gang beutlich, daß die Arianer in Constantinopel, welchen Theobosius der Große blos in den Borftadten ihren Gotteedienst ju beiten erlaubt batte, nicht nur an ben Seften, fondern auch am fiebenten und erften Wochentage, bes Nachts und am Morgen gottesbienftliche Aufzüge oder Processionen hielten. Beide Referenten ermahnen nicht blos ihrer bas arianische Glaubensbekenntnig ausbrudende Bechselgesange, sondern fagen anch gang bestimmt, baß ihre fingenden Saufen aus der Stadt und durch die Stadt zu ihren Berfammlungsprten gezogen maren. Bas find bas anbere ale Processio= Roch mehr bestätigt dies bas Berfahren bes constantinopolitanifchen Patriarden Chrysoftomus. Diefer namlich hielt es fur das Rathfamfte, bas fo viel Beifall findende Beifpiel der Arianer nachquahmen und ben von Briso geführten und homousiastische Lieder und Antipho= men fingenben Saufen ber Ratholischen filberne Rreuze und brennende Bachefadeln vortragen zu laffen. Benn bieß teine Processionen fepn follen, fo mochte man wohl fragen, was fonft diefen Ramen führen Man tonnte bochftens fagen, daß es teine folche Litaneien mas ren, wie die Bufgange vorzugsweise genannt wurden, von benen gleich Die Rede fenn wird, sondern daß fie einen andern Charafter und eine polemische Tenbeng hatten. Es tam auch wirklich zwischen den arianis fchen und katholischen Proceffionen zu blutigen Rampfen, weshalb ber Raifer Arcabius ben Arianern bergleichen gottesbienstliche Uebungen unterfagte. Die Ratholischen aber (bieß find bie eigenen Borte bes Sozomenus VIII. 8.), welche auf diese Weise und aus diesem Grunde zu singen angefangen hatten, blieben bis auf ben heutigen Tag bei Dieset Sitte.

So gewiß es nun aber, auch nach biesen unverdächtigen Zeugnissen ift, daß am Ende bes 4. Jahrhunderts die Arianer in Constantinopel zuerst Processionen gehalten und zur Einsuhrung derselben bei den Ratholischen Gelegenheit gegeben haben, so wurde es doch voreilig seyn, die Arianer überhaupt für die Urheber der Processionen auszugeben. Es tann dies nur mit Einschränkung auf Constantinopel als richtig angenommen werden. Es scheint aber, daß manche Schriftsteller aus Besoegniß vor einem häretischen Ursprunge dieses Zeugniß lieber ganz mit Stillschweigen übergangen haben (was auch in der Binterimschen Darstellung geschehen ist); oder daß sie, um das Alter der Processionen tieser herabzuseten und als eine römische Ersindung darzustellen, zu so gezwungenen und spissindigen Erklärungen, wie sie Bingham macht, ihre Bustucht nehmen.

Aber diese an sich ziemlich geringfügige Besorgnis ift schon bes.

Arianismus ganz unabhängige Spuren biefer Sitte findet. Es gehört dahin ganz vorzüglich das Zeugniß Basilius des Großen. Dieset berichtet (Basil. M. ep. 63. ad Neocaesar. p. 97), bag in seiner Baterftadt der Geistlichkeit manche liturgifche Ginrichtungen (g. B. Die Nocturnen, die Antiphonen, das Psalmsingen u. a.) missielen, weil sie zur Beit Gregor's des Wunderthaters noch nicht eingeführt gewesen maren. Darauf erwiedert er, daß ja auch die Litaneien, deren sie sich jegt bedienten, damals (zu Gregors Teiten) noch nicht gebräuchlich waren. Gelbst Bingham (V. 28.) muß eingestehen, daß diefe Litaneien, welche fruber nicht bekannt mas ren, von ben übrigen liturgischen Gebrauchen und der gewöhnlichen Pfalmodie unterschieden werden muffen. Da nun Grogor. Thaumaturg. um bas Jahr 270 starb und biefer Brief im Jahre 874 ge= schrieben worden (vergl. Rößlers Bibliothet der Kirchenvater Thl. 7. p. 135 — 136), so muß also die Einführung dieser Litaneien in Neu-Cafarea in die 3wischenzeit von 270 - 374 fallen, also weit früher, als in Constantinopel.

Das Ergebniß also unsrer Untersuchung über bas Alter ber Processionen im Kultus ber Christen burfte sich dahin gestalten: Processionen jener Gattung, die wir anderwärts unter dem Namen der Supplikationen, Rogationen, Citaneien besprochen haben, gehören gewiß schon dem 3. Jahrhunderte an. Ein Beispiel der Proces= sionen zur Verherrlichung eines Dogma finden wir im Teitalter des Chrysostomus, und Processio= nen, welche als Dant: und freudenfeste angesehen werden können, bildeten sich von der Teit an, wo das Christenthum Staatsreligion wurde, sehr häufig und fixirten sich bald auf gewisse Teiten, die im Caufe eines Jahres wiederkehrten, oder wurden auch durch außerordentliche Veranlassungen herbeigeführt. Unter die herrlichsten Processionen dieser Art ge= bort bie vom Raiser Theodofius veranstaltete Siegesfeier, welche von Socrat. hiet, ecel. 1. VII. c. 23. beschrieben wird.

verschiedener Eintheilungsgrund derselben. — Achtet man auf die Schilderung dieser Processionen, so ergiebt sich, daß einige die Absicht hatten, als kirchliche Bitt: und Bußgänge in Desmuth Vergebung der Sünden und Abwendung von Strafen und Gefahren zu erbitten; andere aber als Aufzüge der gläubigen Menge erschienen, welche Dank: und Freudensteits im Artikel Bußtage 1. Bd. p. 810 ff. und Litanei 8. Bd. p. 196 gehandelt. Dort haben wir gezeigt, daß diese Tage die Namen supplicationes, rogationes, litaniae etc. führten. Wir verweisen dars auf zurück und haben es hier nur mit denjenigen Processionen zu thun, die als Danks, Freudens und Verherrlichungsseste gelten sollten.

Diese theilen sich wieder ein in außerordentliche und in solche, die an bestimmten Tagen im Jahre wiederkehren. Die erstern, veranlaßt durch wichtige Siege, durch fejexliche Einholung hoher kirchlicher Beamten und bergleichen, berühren uns auch weniger. Mehr aber die lettern, und zwar diejenigen, welche entweder durch Kirchengesetze bestimmt oder durch alte Traditionen und Observanzen empsohlen sind, und, wenn auch nicht allgemein, doch mehrern Gegenden und Diocesen gemeinsschaftlich waren, mit einem Worte, die in der alten Kirche üblichen

Hauptprocessionen.

Einige, wie z. B. Nicol. Serarius de sacr. process. p. 90-92, reben von einer Sonntagsprocession, welche ber romifche Bischof Aga= petus im 6. Jahrhunderte angeordnet haben foll. Allein das darüber Gesagte ist entweder nicht klar und beutlich ausgedrückt ober enthalt eine historische und fattische Unrichtigkeit. Wenn vom Bischofe Agapetus gesagt wird: Hic constituit processiones fieri diebus dominicis, fo kann dieß weder so viel heißen, daß jeden Sonntag eine Bolksprocession sepn sou, noch, daß alle Processionen nur am Sonntage gehale ten werben follen; denn wider beides streitet das Beispiel der alten Rirche und der täglichen Erfahrung, - sondern nur so viel, daß auch an den Sonntagen Processionen gehalten werden durfen. Um fich von ber Richtigkeit Diefes Sinnes gu überzeugen, barf man sich nur an den Grundfat ber alten Rirche erinnern, daß an Sonn = und Festtagen weder Fasten = noch Bububungen angestellt werden durften, sondern daß sie nur als Freudentage behan= belt werden sollten. Wenn alfo ber sonft so eigenmachtig und burche greifend handelnde Agapetus auch an den Sonntagen Processionen anordnete, fo muffen biefe einen andern Charafter, als ben der blogen Bußübungen gehabt haben; denn sonft wurde man ihm von allen Seiten her widersprochen haben, ba ja etwa 50 Jahre spater einer feiner Rachfolger, Gregorius ber Große, ungeachtet seines hohen Anses hens wegen seiner Unterbrechung der Quinquagesima so viel Disfallen und Widerspruch erregte. Es bleibt baber nichts übrig, als die Procession der Geiftlichen vor dem sogenannten Sochamte ober der Missa solomnis. — Diefelbe Bewandtnif hat es auch mit den Festprocessio. nen, deren wir seit dem 6. ober 7. Jahrhundert haufig ermahnt fin-Man muß fich nicht burch ben Namen Litaniae tauschen laffen; der zwar nach dem oben bemertten Sprachgebrauche vorzugsweise von ben sogenannten Buß = und Bittgangen gebraucht wird, in welchen man Gott bei gewiffen allgemeinen Calamitaten um Sulfe und Erbarmen anrufte. Allein nach und nach erweiterte fich die Bedeutung dieses Wortes, und es wurde auf alle Processionen, auch auf die übergetragen, die mehr Dant : und Freudenzüge waren. Dies muß man schon daraus abnehmen, daß Greger ber Große von vier Festprocessionen ju Ravenna (am Teste Johannis, des Apostels Petrus, des heiligen Apollinatie und am Jahrestage ber bischoflichen Confectation, genannt Natalis episcopi) rebet, bei welchen der Bischof im Pallie erscheint. Nach Anastaeii Lib. Pontif. Serg. L hat Papst Sergius I. (am Ende bes 7. Sabrhunderte) verordnet: Ut in diebus Annunciationis, Nativitatis et Dormitionis S. Dei Genitricis semperque Virginis Mariae ac S. Simeonis, quod Hypapantem Graeci appellant, Litania (i. q. Processio) exeat a S. Adriano et ad S. Mariam populus occurret. Wenn auch diese Berordnung erst von Sergius II. oder aus noch fpaterer Beit herrubren sollte (mas besonders wegen bes Font,

notivitatis et dormitionis nothig scheint), so bleibt es immer merkwurdig, daß schon frühzeitig besondere marianische Processionen für nothig erachtet wurden. Gehen wir zu einigen dieser Processionen über, die schon in der alten Kirche als Dank: und Jubelfeste geseiert wur-

den. Wir rechnen dahin gunachst

1) die feierliche Procession am Palmsonntage. (Wergl. den Artitel Palmfest.) Bei Dieser Procession fand ber Ge= brauch ber Palmen ober anderer geweihter Baumzweige, der Blumen, weißen und farbigen Rleider, der Fahnen und Rreuze (vexilla et cruces, wie es in den Statuten Lanfranc's vorgeschrieben wird) Statt, desgleichen bas herumtragen bes Evangeliums (Mart. Gerbert. Liturg. Alem. Disquis. X. p. 995), die Sitte des Palmesels in natura ober in effigie (vergl. ben Artitel Palmsonntag). Wir finden diese Procession vom Ende bes 7. Sahrhunderts an fast allgemein. Rahme man an, daß Gregor der Große zuerst in der Quinquagenima Procesfionen eingeführt, so wurde dies bald nachher, in Beziehung auf die feit 640 nun ausgebrochenen Ofterftreitigkeiten, bie nachfte Beranlaffung gu ber durch das R. E. felbst empfohlenen Palmprocession gegeben Diese aber wurde ben Processionen zum Johannisfeste, so wie an ben Marien = und Aposteltagen jum Borbilbe gedient haben, wobei freilich der etwas spatere Ursprung biefer Feierlichkeit, vorausgesett werden mußte - eine Annahme, welche bei der Unsicherheit der Rachrich= ten teine große Schwierigfeit haben burfte.

2) Die Ofterprocession. Sie kann als eine Doppelfeier angesehen werden. Die erfte bezog sich auf die feierliche Taufe, deren Haupttermin bas Sabbatum magnum mar. Da nun zuweilen an einem Orte, wie z. B. in Antiochien an biesem Tage gegen 3000 Ratechumenen getauft wurden (Chrysost. Ep. I. ad Innocent. et Palladii vita Chrysostom. c. 9.), so lagt fich die Zwedmäßigkeit ober Nothe wendigkeit einer burch eine Procession zu bewirkenden Ordnung leicht. Unfangs geschah die Taufe in der Bigilie und wurde erst spat in ber Racht beendet; spaterhin (nach Ginführung der Rindertaufe) wurde sie in der Morgenstunde gehalten. Auch mit Abschaffung der Zauftermine blieb diese Taufprocession und murde mit den Ofterproces= fionen vom erften Oftertage bis zur Octave (ober dominica in albis) in Berbindung gesett. In Ruperti Tuit, de off. divin. L VII. c. wird die Feierlichkeit ausführlich beschrieben, und c. 21. heißt es: Nos Processionem agimus solemnem, nosque et loca nostra adspergimus aqua benedieta in honorem ejus diei, quo jussi sumus bapti-nari in nomine patris et filii et spiritus s. Der von Serarius (p. 122) angeführte Ordo Romanus hat: Die sancto Paschae induti solemnissimis vestibus omnes Clerici convenientes ad stationem ad S. Mariam majorem, primitus cantent tertiam. Qua finita respersi aqua saneta, quae postridie collecta est in fonte, tam ipsi, quam et omnis populus, procedant cum omni decore, cum crucibus et thymia materiis, procedentibus etiam sanctis Evangeliis, cantantes Antiphonas processionales.

Das Wasserschöpfen in der Osernacht (wovon sich auch noch in der evangelischen Kirche einige Spunn sinden) und die Consecration des Tauswassers fürs ganze Kirchenjahr keht noch in Verdindung mit

1

dieser alten, schon im 4ten Jahrhunderte allgemein gebeäuchlichen Taufprocession.

Die andere, schlechthin sogenannte Ofterprocession, zur Freudens bezeugung über die Auferstehung des Heilandes, hatte ihren Grund in der evangelischen Erzählung, Mt. 28, 7—8., und daher entstend auch die Benennung Galilaea, worüber sich Rupert. Tuit. de offic. divin. L. V. o. 8. so ausbrückt: Locus ille, quo processionem suprema statione terminamus, recte a nobis Galilaea nuncupatur. Bei den Griechen wurde Fer. III. Paschatis vorzugsweise Fakelala genannt, weil an diesem Tage die Hauptprocession war. Gewöhnlich aber sind die Osterprocessionen bei den Griechen regellose Züge und Bolkshausen, welche unter dem Rusen: Xpiotòg avisty, alysüg avisty u. s. w. umherschwarmen und mancherlei Unordnungen verursachen. Um der gleichen zu verhüten, hat man sie im Abendlande ganz abgeschafft, oder doch blos auf einen einfachen Umzug um die Kirche oder um den Altar, wie dei der Miesa volemnie jeden Sonntag, beschränkt.

Da wir hier mehr diejenigen Processionen besprechen, welche Freude und Dank ausbrücken, so sind die Supplicationen, Rogationen ober Litaniae, welche Mamercus in Gallien und Gregor der Große in Rom in der Woche vor himmelfahrt zwischen Rogate und Exaudi anordneten, nicht zu berühren, sondern sie gehören zu den beiden Artizteln Bußtage und Litaneien, wo auch das Nothige darüber erinnert worden ist.

Auch die Fronleichnamsprocession können wir hier übergeben, ba wir im Artikel Fronleichnamssest Bb. 2. p. 154 eine Beschreibung davon gegeben haben. Bekanntlich gehört sie im römischen Katholicismus zu den glänzendsien kirchlichen Aufzügen. — Auffallend ist es, daß in der Binterimschen Darstellung, deren wir oben Erwähnung gethan haben, der Fronleichnams = Procession gar keiner Erwähnung geschieht. Im Mittelalter ist auch noch die Rede

3) von einer monatlichen feierlichen Procef-Sion. Rach einer Berordnung von Innocenz III. (seit 1198), in der es heißt: Statuimus et mandamus, ut singulis mensibus semel fiat generalis processio, scorsim virorum, ao scorsim, ubi fieri potuzit, mulierum - pro liberando terram sanctam (Harduini Coll. Concil. Tom. VII. c. 5.) foll alle Monate eine feierliche Procession gehalten werden. Das bieß ichon vor Innocentius geschehen fei, wird von Binterim bezweifelt, und die Monatsprocession zu den außerdre bentlichen gerechnet. Das beigefügte: pro liberando terram sanetam scheint die lette Bermuthung ju begünstigen und nur für ein Beitalter gu paffen, wo man hoffnung hatte, Palastina ben Seracenen zu entreißen. Dennoch scheint fie in mehrern Landern permanent geworben ju fepn und dieg um fo mehr, da es bei biefer hoffnung nicht beigen Connte: Cossante causa, cossat effectus. Uebrigens findet man im 7. Jahrhundert firchliche Berordnungen megen Monatelitaneien. hat schon Conc. Toletan. XVII. a. 694. can. 6. festgesett: missus in commune statuentes, at deinceps per totum assum in cunetiz duodecim mensibus, per universas Hispaniae et Galliae provincias, pro statu ecclesias Dei, pro incolumitate principis mestri atque salvatione populi et indulgentia totius poccati et a

eunctorum fidelium cordibus expulsione Diaboli, Exomologeses vobis gliscentibus celebrentur, quatenus tum generalem omnipotens Dominus adflictionem perspexerit, et delictis omnibus miseratus indulgeat, et saevientis Diaboli incitamenta ab animis omnium procul officiat. Aus dieser Einrichtung ist unleugbar der Ursprung der monatlichen oder halben Bustage, wie sie in der evangelischen Kirche hin und wieder sonst gebräuchlich waren, und zum Theil auch wohl noch jest gebräuchlich sind, abzuleiten, nur mit dem Unterschiede, daß an die Stelle des Busumganges ein Busgottesdienst gesetzt wurde.

4) Von Weihnachts : Processionen findet man Reine Spuren. Denn die Fer. IV. Nativ. Chr. ober Festum Innoc. sonft im Bisthum Conftang gewöhnliche in Eckehardi de Casib. .S. Galli c. 1. beschriebene, glanzende Procession, mar, wie auch Binterim (p. 569) bemeret, "mehr ein Rinder = als ein Rirchenfest." Dennoch follte man gerade bei biefem, eine fo große Mannigfaltigfeit barbietenden Festepelus solche Feierlichkeiten am ersten vermuthen. Much wurde die biblische Erzählung Luc. 2. von den hirten auf dem Felde und ber Erscheinung ber himmlischen Beere einen hinlanglichen Grund und Stoff zu Aufzügen bargeboten haben. Der Unterlaffungegrund icheint allerdings zunachst in ber Jahreszeit und im Klima zu liegen, welche in den Abendlandern, und besonders im Norden, Aufzügen außer der Rirche nicht gunftig waren. Aber es ift auch nicht unwahrscheinlich, daß in der alten Zeit die Saturnalien, Ludi juveniles und Spectacula ber Beiben, welche bie Christen verabscheuten, eine Beranlaffung murden, alles ju vermeiden, mas einer Gleichstellung der Christen mit ben Seiden ahnlich sehen konnte. Blos bei dem zum Weihnachtsenclus noch gehörenden Festo trium regum ober Epiphania findet man etwas einer Procession Aehnliches, namlich ben Aufzug der heiligen drei Ros Aber es zeigt sich sogleich, daß bieß mehr ein volksthumlicher Gebrauch, als eine kirchliche Einrichtung sei. Selbst die ehemals in Coln übliche Procession an biesem Tage kann nicht unter bie lettern gerechnet werden und murbe überdieß nur eine Lokalprocession seyn. Denn nach Herrm. Crombach hist. trium regum. Colon. 1654. f. p. 784, war es der Magistrat zu Coln, welcher im Jahre 1187 zur Abwendung ber ber Stadt brobenden Kriegsgefahr das Deeret erließ: Ut quotannis in Pervigilio Epiphanise totus senatus cum XLIV. de plebe, cum Doctoribus, Protonotariis, Secretariis et accensis seu famulis togatis sub Curia collecti Capitolium petant, ibique fusis consuetis precibus, inde summum templum adeant, Sanctos Tres Reges venerentur et oblatis donis post orationem ad rei memoriam perpetuam honorent, postea ad Senatorium Sacellum omnes vi juramenti se conferant: ibi concio solemnis habebitur et sacrum cantabitur ad Dei C. M. S. Dei Genetricis et coelitum omnium gloriam. But Beit bes Berfaffers aber muß biefe Feierlichkeit nicht mehr Statt gefunden haben; benn er fest ben frommen Bunfc bingu: Hace tamen pietas, optandum, ut reviresceret, et hac ratione, velut Clientes, Patroni, suum obsequium personale, ut vocant, exhiberent, quorum praesidio sic aucta fuit civitas et ab hostibus custodita.

Nach Gavanti thesaur. sacr. rit. T. I. p. 162 soll, nach alter Ordnung, jeder Missa solemnis (i. e. principalis et conventualis,

quae in sestis solemnieribus enntatur, in que mit omittitur, quod ad solemnitatem indicandam spectat) eine processio vorangehen. Es ist aber varunter blos der seierliche Aufzug des zur Administration der Messe gehörigen geistlichen Personals zu verstehen, also dieselbe blos auf die Kirche beschränkte processio clericalis, wie sie jest in det Osterwoche Fer. V., VI. und VII. Statt sindet.

Uebrigens muß noch erwähnt werden, daß von diesen kirchlichen Processionen, die zu einer bestimmten Festzeit im Jahre wiederkehrten, und entweder völlig allgemein in der römischen Kirche oder doch gemeinssam in einem Lande begangen wurden, die Localprocessionen noch zu unterscheiden sind. Fast jede größere Stadt in der katholischen Christenzbeit hatte bergleichen, die sich theils auf besondere Reliquienschäße, theils auf Khatsachen der Ortsgeschichte und andere Eigenthümlichkeiten gründeten. Dergleichen Processionen waren sonst zu Brüssel, in welcher die Kreuzigung des Heilandes vorgestellt wird; die Procession, die von den Einwohnern zu Nivelle jährlich zu Ehren der heiligen Gerztraud gehalten wird; die Procession unsers Heilandes auf dem Berge Salvaria, die man am Charfreitage zu Courtray anstellt; die Procession des Rosenkranzes, welche von den Dominikanern zu Benedig gehalten wird. Auch psiegt man besondere Zeitereignisse durch feierliche Processionen zu bezeichnen.

III) Art und Weise die Processionen zu halten. - Ueber biefen Punct findet man manche gute Rachricht bei Binterim 1. 1. p. 265 ff. Man wird sich über die große Mannigfaltigkeit und Berichiebenheit beim Processionsmesen alterer und weuerer Beit nicht wundern, wenn man theits bie Berichiedenheit ber Beit, Berfaffung und religiofer, politischer und afthetischer Grundfate, theus bie verfchiedenen Arten und Claffen ber Processionen felbft naber betrachtet. Die gends tonnte fich die herrschenbe Dentart und der Beitgefchmack beutil= cher zeigen, als gerade bei biefen firchlichen Anstatten, welche ihrer Matur nach mehr ober weniger nur ein Product berfelben maren. Auch liegt es in der Natur der Sache, daß ein kirchlicher Bitt = und Buggang, wobei man in Demuth Bergebung ber Gunben und Abwendung von Strafen und Gefahren erbitten wollte, von einer gang anbern Beschaffenheit und Einrichtung seyn mußte, ale ein Aufzug der glaus bigen Menge, welche ein Dant = und Freudenfest fenn follte. Polyd. Vergil. de inventorib. rer. l. VII. p. 895 fagt: At in re quoque lacta, saepe publice supplicamus, ut, qui metum malorum antea voveramus supplicando postea optati compotes et securi gaudentes, sic Deo gratias agamus. Die Hauptsorge und bas Berdienst der Rirche bestand barin, ju verhuten, daß die Buß = und Bittgange theils nicht in ein bloßes opus operatum ausarteten, theils nicht zu einem blogen Acte ber Trauer: und Soffnungslofigkeit wurden; Die Dent = und Freudenzuge sich aber nicht in eine bloße Boltsbeluftis gung verwandelten, wobei bes herrn nicht gedacht und bie Demuth vergessen wurde. Wenn sich auch nicht behaupten laßt, daß die Rirche diefe gute Abficht immer erreicht habe, indem fie oft genug burch Unwissenheit, Robbeit und Aberglauben vereitelt ober erschwert wurde, so hat sie ihr boch wenigstens zu gewissen Zeiten vorgeschwebt, wie aus Siegel Handbuch IV.

ben von ihrer Seite getroffenen Anstalten und Eineichtungen, wenn

man sie naber betrachtet, ohne Schwierigkeit zu erkennen ift.

1) Die erste und vorzüglichste Sorge war auf Bestimmung und Ethaltung einer guten Ordnung gerichtet. Dazu gehörte aber zuvörzderst, daß die Procession verfassungsmäßig verordnet und angekündigt wurde, daß nicht jeder Volkshause willkührlich sich zu einer Procession ohne Genehmigung und Anführung der Geistlichen und ohne Beobachztung des vorgeschriebenen Ceremoniels constituiren und nach Belieben den Zug abkürzen oder verlängern durfte.

2) Bei den größern Aufzügen wurden nicht nur die Geschlechter, sondern auch die Stände und Classen von einander abgesondert, wie in Gregor's litania septiformis (vergl. den Artikel Litanei 3. Bd. p. 197 ff.), welche in der Folge hierin als Muster diente. Bei den kleinern Processionen wurde blos, wie in der Kirche auf Absonderung

ber Geschlechter gesehen.

3) Man ging in der Regel paarweise und in einer gewissen Entsfernung von einander mit niedergesenkten Blicken und ohne mit einansder zu reden. In dem Ordo eccles. Paris. in Martène de antique eccles. rit. Tom. III. p. 193 heißt es: In processionidus dini et dini servato ordine et juxta distantia incedant, vultidus in terram demissis, in quidus omnino caveant, no confadulentur. Hinsichtlich des paarweisen Aufzugs berief man sich auf Mrc. 6, 7. oder auch wohl auf 1 Mos. 6, 19—20., so wie auf die judische Observanz.

- 4) In Ansehung ber Stelle, welche der Klerus einnahm, findet man nach Berschiedenheit der Zeit und Umstände eine dreisache Observanz. 1) Die Klerisei eröffnete entweder den Zug, so daß der Bischof der Erste war, vor welchem das Kreuz und die Fahnen hergetragen wurden und dann die übrigen Kleriser paarweise und in ihrer Ordnung folgten. 2) Oder sie befand sich in der Mitte des Zugs, so daß das Volk theils voranging, theils nachfolgte, und so am besten in Aussicht gehalten werden konnte. 3) Oder sie beschloß den Zug, wobei die untern Kleriser wieder den höhern vorangingen und der Bischof der letzte war.
- 5) Durch das Mönchthum ward bei den Processionen manche Störung und Abanderung hervorgebracht. Es gab Zeiten, wo sich die Mönche des ganzen Processionswesens bemächtigt und die Säculargeistlichkeit fast ganz verdrängt hatten. Bei den solennen Processionen entstand nicht selten ein Rangstreit zwischen Mönchen und Pfarrern, und die vielen Bestimmungen in den Ritualbüchern über die Stelle und die Tracht der Mönche bei Processionen ist ein Beweis von der Wichtigkeit, welche diese Sache erhalten hatte.

Auch die zahlreichen, mit den Monchborden in Verbindung stes henden Brüderschaften (Fraternitates), z. B. Fratres Coronae, S. Dominici, S. Martini, Rosarii, Mariani u. a. brachten manche Ver=

anberung und Erweiterung hervor.

6) Für die Geistlichkeit galt nicht nur die sich von selbst verstes bende Vorschrift ihrer Amtstleidung, sondern wir sinden auch nach Versschiedenheit der Processionen besondere Bestimmungen. Bei solennen Dank = und Freudenzügen, z. B. Palmarum oder Fronleichnam, muße ten die Kleriker aller Ordnungen den ihnen zukommenden höchsten

Ornat, sammt allen Insignien und Attributen, und die Bischofe bas Pallium anlegen. Bei den kleinern Buß = und Bittgängen war das Pluviale oder die Cappa gebräuchlich, worüber in Gavanti thesaurus folgende Erklärung gegeben wird: Cum igitur processio sit quaedam cum populo itineraria conversio, recto pluviale adhibetur, quod, ut diximus, sanctae conversationis formam designat. Die Aituals und Cerimonialbücher sind reichhaltig an Bestimmungen aller Art, und man sieht daraus die Wichtigkeit, welche auf diesen Punct gelegt wird, so wie sich Zweckmäßigkeit und Geschmack darin selten verkennen lassen.

7) Für das Bolt wird bei freudigen Processionen nicht nur eine anständige, sondern auch ausgesuchte und festliche Rleidung erwartet. Die Jugend soll in der Regel in weißer und buntfardiger Rleidung und mit Blumen und Kränzen geschmückt erscheinen. Schon im 5ten und 6. Jahrhundert kommen Beispiele vor, daß die Processions = Theil= nehmer brennende Kerzen oder auch kleine Kreuze trugen, welche gleich= sam zu Amuleten dienten. An die Stelle derselben trat seit dem 18.

Jahrhundert der Rosenkranz (f. den Artikel).

Bei den Supplikationen sollte das Ganze das Ansehen der Trauer und Buse haben, und sich der Vorschrift und Gewohnheit des A. T. in Sait und Asche gehen, nahern. Daher sinden wir, daß alle Theils nehmer in ganz schwarzer oder schwarzgrauer Kleidung erschienen, und daß daher der Name Litania nigra entstand. Desgleichen war gezwöhnlich die Processon mit entblößten Füßen mitzumachen, und es wird oft gerühmt, daß selbst vornehme Personen und gekrönte Häupter sich nicht schämten, sich solchen Busübungen und Demuthsproben zu unterwerfen. Zur Zeit, wo die Brüderschaften zu blühen ansingen, erschienen sie häusig bei den Processionen mit einem Sack angethan, den Rücken entblößt und mit einem Tuche vor dem Munde. Sie wurden von der besondern Art ihrer Buse Kiniviten genannt. S. Po-lydor. Verg. de rer. invent. l. VII. c. 6.

8) Die von Chrpfostomus zuerst eingeführte Sitte ber Bortragung bes' Kreuzes murbe überall nachgeahmt und blieb allgemeine Gitte. Ja, sie wurde sogar durch Staatsgesete anbefohlen. Es gehort vorzüglich hierher die Berordnung des Kaifers Justinians Novell. 123. e. 32. Omnibus autem Laieis interdicimus Litanias facere sine sanctis Episcopis et qui sub eis sunt reverendissimis Clericis. Qualis enim est Litania, in qua sacerdotes non inveniuntur et solennes orationes faciunt? Sed et ipsas honorandas cruces, cum quibus et in litaniis ingrediuntur, non alibi, nisi in venerabilibus locis reponi: et si quando opus vocaverit ad litanias celebrandas. tune solum ipsas sanctas cruces accipere cos, qui consuete cas portare solent et cum Episcopo et Clericis Litanias celebrare, hoo custodientibus sanctissimis locorum Episcopis, aut etiam corum Clericis et per loca judicibus. Si quis autem in hoc capitulo praesentis nostrae legis virtutem aut transcenderit aut non vindicaverit, praedictas poenas patietur, Monasteriorum et reverendissimorum Monachorum dispositione. Das Lettere bezieht fich auf bie Rlofters ftrafen, indem bie Rlofter als Buß = und Buchthaufer angesehen murben.

Der Kreuzträger hieß Crucifer, Signifer, Vexillifer, zuweilen auch Draconarius (mit Anspielung auf die romischen Draconarios,

und auf den höllischen Drachen, welcher vor dem Kreuze und dem Paniere der Christen flieht). Gewöhnlich wurde ein Diaconus oder Subdiaconus dazu genommen. Auf jeden Fall sollte der Träger in veste subdiaconali erscheinen. Gavanti Thes. T. I. p. 505.

9) Wenn man den Gebrauch der Fahnen von dem Labarum Constantin's des Großen herleitet, so läßt sich um so weniger dagegen erinnern, da die Hauptinsignie dieser neuen Reichsfahne das Zeichen des Kreuzes war, so daß mithin Fahne und Kreuz dasselbe und das gemeinschaftliche Symbol und Emblem der Christen waren. Auch ist es ein gewöhnlicher Sprachgebrauch geworden, Labarum als gleichbes deutend mit Crux und vexillum ecclesiasticum zu nehmen. S. Du Cange Glossar. s. v. Labarum. Wiederum wird vexillum für Crux genommen. Auch in dem alten Hymnus bedeuten die Worte:

Vexilla regis prodeunt — nichts anderes, als das Kreuz, welches Christus den Sieger verkündet. Beides, Kreuz und Fahne verbunden, sindet man schon in Gregor. Turon. Histor. Franc. 1. V. c. 4. Auch bei Honor. Augustod. de laminar. eccl. 1. I. c. 72. wird gesagt: Cum anto nos Crux et Vexilla geruntur, quasi duo exercitus sequuntur, dum hinc inde ordinatim cantantes gradiuntur. Späterhin blieb dieß immer die vorherrschende Gewohnheit, zumal dei den seierlichen Aufzügen, wo es

galt die streitende und triumphirende Rirche barguftellen.

Auf der einen Seite scheint die Einführung der vor dem 9. Jahrs hundert unbekannten Crucifice, auf der andern die Idee der Kreuzzüge das Meiste dazu beigetragen zu haben, den Fahnen, sowohl bei den Processionen als in den Kirchen, einen Platz zu verschaffen. Sie pflege ten vor dem Anfange der Procession über den Altar aufgehaugen und nach Beendigung derselben im Schiffe der Kirche oder der Camera paramenti ausbewahrt zu werden. Durandi ration. div. offic. 1. 1. c. 8. n. 82.

In den französischen und deutschen Schriftstellern des 11ten und 12. Jahrhunderts sindet man oft Fanones ganz unbezweiselt in der Bedeutung von Vexilla ecclesiastica. S. Macri Hierolexic. und Du Cange glossar. s. v. Fano. Die französischen Glossardern erklären Fanon und Gangfanon durch la Bannière, also ganz dem Vexillo entsprechend.

10) Als eine lobliche Sitte verdient angeführt zu werden, daß ummittelbar nach dem Kreuze das Evangelienbuch (Codex Evangelio-rum) gewöhnlich von einem Diacon oder Archidiacon, welcher beshalb praesectus evangelio hieß, zuweilen auch vom Bischofe selbst getragen wurde. Es steht dieß in Verbindung mit der Ordination, wo dem Bischofe seierlich das Evangelium gegeben wird. Es sollte zum Symbol dienen, daß die Kirche auf das Evangelium des Gekreuzigten gegründet, und daß alle kirchliche Handlungen nach den Grundsähen des Evangez liums eingerichtet werden mussen.

11) Daß zur Zeit des Mariadienstes auch das Bildniß der Georózos herumgetragen und verehrt wurde, kann nicht befremden, da man weiß, daß in dieser Periode Maria beim ganzen Kultus überall die nächste Stelle nach Christus erhielt, und daß dieß, seit Einführung des Sabbati Mariani im 11. Jahrhundert, selbst in der Anordnung der Wochentage geschah. Nach Baronii Anal. ad a. 590 hat Gregor I. zuerst das Bild der heiligen Jungfrau bei einer feierlichen Procession in Rom herumtragen lassen. In der orientalischen Kirche geschah dasselbe, und zwar mit noch weit größerem Pompe. Man pflegte das Bild der heizligen Jungfrau auf einem prachtvollen kaiserlichen Ariumphwagen herzumzusühren. Nic. Serarii de process. sacr. I. I. c. 5. p. 46—47, 50 u. a. Im Occidente pflegte man entweder das Bild der Maria oder auch die ganze Figur derselben in Holz, Metall, Alabaster und dergleichen, nach der gewöhnlichen Vorstellung mit dem Kinde auf den Armen und dem Heiligenscheine, herumzutragen. Es geschah dieß besonders an den Mariasesten und am Festo corporis Christi.

12) Bisweilen wird auch eines besondern Christusbildes erwähnt. S. Binterim p. 569; dieß scheint sich auf Zeiten zu beziehen, wo das Crucifir noch nicht gebräuchlich war und wo man es noch nicht wagte, die Person des Heilandes durch einen lebendigen Menschen darzustellen, wie es späterhin in der Comoodia divina, besonders in den Passionszspielen und bei den Fronleichnamsprocessionen, wo man ganze biblische Geschichten und Gruppen darstellte, zu geschehen pflegte. Bei dem letztern scheint man oft die geweihte Hostie für den Stellvertreter Christiund die Benennung Festum Corporis Christi im eigentlichen Sinne genommen zu haben. Dem Tabernaculo und dem Baldachin wurde daher in Folge dieser Borstellung, als dem Vehikel des gegenwärtigen Sottes, die höchste Ehrfurcht erwiesen.

13) Das auch ichon frubzeitig Beiligenbilber und Reliquien bei ben folennen Proceffionen von ben Monchen, Kleritern ober ben Bi= fcofen selbst herumgetragen wurden, erhellt aus vielen Zeugnissen. Das Conc. Bracar. III. a. 572. c. 6. beruft fich barauf: Antiqua in hae parte et solennis consuetudo servabitur, ut in festis quibusque arcam Dei cum reliquiis non Episcopi, sed Levitae gestent in humeris, quibus et in vetere lege onus id impositum novimus et Quod si etiam Episcopus reliquias per se deportare praeceptum. elegerit, non ipse a Diaconis in sellulis gestabitur, sed potius pedissequa eo, una cum populis progressione procedente ad conventicula. Sanctarum ecclesiarum sanctae Dei reliquiae per eundem episcopum portabuntur. Inbes burfte unter ber antiqua et solemnis consuctudo wohl nicht eine frühere Gewohnheit in der chriftlichen Rirche, sondern vielmehr die A. T. Anordnung, nach welcher die Bun= beslabe auf den Schultern ber Priefter und Leviten getragen murbe, zu verfteben fenn.

Rach den Annalen bes Mich. Slycas trugen bei einer wegen anhaltender Durre in Constantinopel gehaltenen Procession die kaiserslichen Prinzen und Minister Reliquien von besonderem Werthe, worunster auch die epistola Christi ad Abgarum und die sacrae vunarum

fascine, oder bie Winbeln bes Beilandes, gerechnet werden.

14) Für alle Freudenzüge war Gesang, Musik und Glockenges lätte gefordert, und man berief sich in Ansehung der beiden ersten Puncte auf die Beispiele des A. T., z. B. 1 Könige 10., Nehem. 12. u. a. Nach Serarius sind an die Stelle der Tudarum sacerdotalium im A. T. die Glocken getreten. Bor Einführung derselben bediente man sich des Instruments, weiches die Griechen ohnarroop (pulsus

lignorum) nennen, und welches ein Bret ist, worauf mit hölzernen Hammern ober Klöpfeln geschlagen wird. Die orientalischen Christen haben, da die Türken den Gebrauch der Glocken nicht erlauben, noch die auf den heutigen Tag keine andere Art, den Gottesdienst oder die Processionen anzuzeigen. Im Abendlande bedient man sich nicht allein der Glocken, sondern auch der Schellen und Klingeln, um die einzelznen Stationen und Momente allen Theilnehmern näher zu bezeichznen. — Bei vorzüglich glänzenden Processionen bediente man sich auch des Feuergewehrs und Geschützes, um den Essect noch zu verstärzten. In den Ritualbüchern sindet man, wie sich leicht denken läßt, nichts darüber.

15) Bei Buß: und Bittgången mußte alles, was Freude ausdrückte, wegfallen, — auf dieselbe Art, wie man in der Charwoche das
Glockenläuten und das Orgelspielen wegließ — was auch in der evangelischen Kirche hin und wieder, z. B. am stillen Freitage und an den
großen Bußtagen gefunden wird. Der barfüßigen Umgänge (nudipedalia genannt) ist schon erwähnt worden, so wie des Gebrauchs des
Sack oder Trauergewands. Auch der Geißeln (flagella) sinden wir
zuweilen erwähnt. Indeß erlitt der Gebrauch derselben durch den Uns
sug, welchen die Flagellanten im 18. und 14. Jahrhunderte trieben,
große Einschränkungen.

16) Obgleich das Weihwasser (aqua lustralis s. benedicta) eigentzlich nur zunächst für den Eintritt in die Kirche, so wie dei den priessterlichen Benedictionen bestimmt ist, so sehlt es doch auch nicht an Beispielen des Sebrauchs dei mehrern religiös zirchlichen Pandlungen und namentlich auch dei seierlichen Umgängen. Auch dieß bestätigt Berar. l. 1. c. 6. und vergleicht damit eine muhamedanische Gewohnsheit. Cum vinum lege Turcis interdictum sit, eunti ad Moscheam Sultano limpidae vitrum aquae sobrietatis voluti symbolum praesertur. At lustralis aqua nostra nobis acceptae in daptismo semperque in omni vita tuendae puritatis monimentum est.

17) Brennende Kerzen und Lampen (ceroi et lampades) sind bei vielen Feierlichkeiten gewöhnlich und sollen in der Regel bei Vortragung des Kreuzes oder des Vonorabilo niemals sehlen; aber vorzugsweise sind sie doch Attribute des Festes Maria Reinigung, welches daher den gezwöhnlich gewordenen Namen Lichtmeß (Festum s. Missa candelarum), so wie die französische Benennung la Chandelouse erhalten hat. Es ist für diesen Tag nicht blos die Kerzenweihe (coroorum benodictio), sonz dern auch die Kerzenprocession (coroorum et lampadum gestatio) angeordnet. Von beiden haben wir weitläuftiger im Artikel Maria Reinigung 3. Bd. p. 228 sf. gesprochen.

18) Als die Hauptsache aber bei allen Processionen wurden boch die Gebete (Preces) betrachtet. Diese Gebete, welche theils recitirt, theils gesungen wurden, heißen vorzugsweise litanian — ein Sprachgesbrauch, welcher auch in die evangelische Kirche übergegangen ist und der Unterscheidung zwischen großer und kleiner Litanei zum Grunde liegt. Nach der Meinung des Cardinals Bona (da divina Psalmodia Colon. 1677. p. 387) kennt man zwar den Ursprung der Processionen, nicht aber der Gebets: und Anzusungsformeln, welche sich ins höchste Alterthum verlieren. Seine eigenen Worte sind: Etsi ergo litania-

rum quarundum, qua processiones sunt, auctor aliquis ex antiquitate proferri possit, non tamen, qua precationes nec qua in iis Sancti exorantur; sed illae ab Apostolicis viris inductae, quovis etiam vetustissimo auctore vetustiores reputantur. Quin docti plerique sentiunt, inter quos Jansenius et Baronius, Christi Domini tempore jam usitatas Hierosolymis supplicationes, in quibus frequentissime suum illud Osanna repetebant. Bon ben Formeln: Hosianna, xuque eléngor u. a. tonnte bieg, so wie von ben Fürbitten bei der Eucharistie, zugegeben werben, ba ihr fruberes Dafepn unter andern aus den apostolischen Constitutionen erhellt. Aber die Invocatio Sanctorum et Martyrum, b. h. die namentliche Anrufung, wie sie noch jest gewöhnlich ift, stammt offenbar aus einer viel spatern Beit ab, wo die Hagiolatrie noch nicht in ben affentlichen Rultus überge= gangen war. Der ichon erwähnte Balafried Strabo fagt gang be= stimmt: Litania autem Sanctorum nominum pontea creditur in usum assumta, quam Hieronymus Martyrologium, secutus Eusebium. Caesariensem, per anni circulum conscripsit, ea oratione ab Episcopis Chronatio et Eliodoro, illud opus rogatus componere, quia Theodosius, religiosus Imperator, in Coneilio Episcoporum laudavit Gregorium Cordubensem Episcopum, quod omni die Missa explicata, corum Martyrum, quorum natalitia essent, nomina plurima commemoraret. Und body ist dieß nur der erste Anfang, und die hier ermante Commemoratio bezieht sich blos auf die Martyrer, beren Gebachtniß viel fraber in der Rirche eingeführt war, als die Gebachts niffeier ber Apostel und übrigen Seiligen.

In der Mitte des 5. Jahrhunderts schried Eucherius eine, in vieler Hinsicht lehrreiche, Homilie de Litaniis, worin der Inhalt der Gebete und Fürditten sehr genau angegeben, der Engel und Heiligen aber gar nicht erwähnt wird, wie schon Bingh. Tom. V. p. 31 bes merkt hat. Die altesten Formulare von Litaneien in Deutschland und Frankreich bei Mabillon, Goldastus und Canisius u. a. enthalten gleichsfalls keine Heiligennamen. Vergl. Vinterim p. 578 ff. Auch sehlen sie in den Antiphonen Gregors des Großen für die Litania major, welche auch das Eigenthümliche haben, daß sie, obgleich für die Buße bestimmt, doch nicht die Formel: Kyrie eleison, oder die Uebersetung: Miserere Domine, sondern die Fröhlichkeitsformel: Alleduja, enthalten.

Außer den fesissehenden waren aber auch noch andere Gebete und Gesänge, nach Verschiedenheit der Processionen und der Zeitverhältznisse, im Gebrauche. Bei den Bitt: und Bußgesängen bediente man sich in der Regel der sieben Bußpsalmen, worunter nach einem alten Herkommen und nach Alexandrinischer Zählung Psalm 6., 31., 36., 50. 101. und 102. gerechnet wurden. Vergl. Bonn Psalmod. div. p. 362—85.

Die Benennung Psalmi graduales (Ps. 119 bis 133.) bezog sich zwar zunächst auf die Messe und das Offertorium, aber auch auf die feierlichen Umgänge. Gavanti thesaur. sacror. rit. Tom. I. p. 91 und 823. Bona Psalmod. div. p. 891 sogg. Und dieß entsprach der hebrässchen Benennung Schir hammaaloth (ritter) in der Bedeutung von Tempelgesängen, Pilgerliedern u. a.

Bei den Ftenleichnamsprecessionen waren gewöhnlich: Salve Regina, Vexilla regis prodeunt, Pange lingua gloriosi u. s. w., und andem Kirchenhymnen, so wie die von Thomas Aquinas für dieses Fest eigens gedichtete Sequenz: Landa Sion salvatorem etc. Die diechliche Strenge erlaubte diese Gebete und Gesänge blos in der lateinischen Sprache. Noch im Jahre 1609 verordnete die congregatio sacrorum rituum zu Rom: In Festo S. S. Corporis Christi non convenit cantase cantiones vulgari sermone. In neuern Zeiten hat man

sich weniger ftreng an biefe Berordnung gehalten.

IV) Processionen in der heutigen driftlichen Welt. — Solcher feierlicher Aufzüge von der Kirche veranstaltet, giebt es noch jest im Rultus ber romisch = katholischen Rirche. Grund= mayr in seinem liturgischen Lexikon ber romisch : katholischen Kirchenges brauche fagt darum im Artikel Procession: "Derlei Processionen wer-"den das Jahr hindurch mehrere gehalten, besonders aber sind allge-"mein folgende fünf: Die Procession am Maria Lichtmeßfest mit "brennenden Kerzen; am Palmsonntage mit Palmzweigen; am Tage "bes heiligen Marcus; die drei Processionen in der Areuzwoche; und "endlich die Fronleichnamsprocession. Jedoch giebt es noch mehrere "Processionen in einzelnen, besonders größern Stadten, die sich auf "ein frühes Herkommen granben, andere werden auch jest noch veran-"last durch Natur = und Zeitereigniffe, und find theils den Supplica= "tionen, theils den Chren .. Dant = und Freudenzügen beigugahlen." -Auch in ber griechischen Kirche finden sie Statt, und Elfner in seiner neuesten Beschreibung der griechischen Christen in der Turtei fagt in dieser Beziehung: "Processionen halt man auf die Art und in der Menge "nicht, wie man im Papstthume pflegt. Es geschieht zum bochften ein "Umgang in der Kirche ober innerhalb der Ringmauer auf dem Rirch= "hofe, nicht aber auf den Straßen. Die größte und gewöhnlichste "Procession geschieht mit dem heiligen Brobe und Relche in der Rirche. "Am Charfreitage tragen vier Priester Christ Bild auf ein Tuch ges , "malt und an den vier Enden gefaßt in der Kirche herum, sein Leiden "und Sterben vorzustellen." — Um Dsterfeste wird bas Gemalde der Auferstehung Chrifti getragen, unter Begleitung bes Evangelienbuchs, eines Kreuzes, auch wohl mit Wachsterzen unter Singen und Rauchern. Salten an einigen Orten bie Griechen Processionen mit mehr Aufsehen und Pracht, so geschieht es wohl aus unzeitiger Nachahmung ber Lateiner. (Best follen die Rivalprocessionen von Seiten der grie= chischen Christen ganglich aufgehort haben.) Der Berfaffer glaubte in der neuesten Schrift über die griechische Rirche: Leridion ber morgen= landischen Kirche nach den besten schriftlichen und mundlichen Quellen mit 5 Abbildungen von Dr. Ebw. v. Muralt. Leipzig, Wengand'iche Buchhandlung, 1888. (Das Wert besteht aus bem sogenannten Leris dion, welches nichts anderes ist, als eine Reihenfolge kurzer Artikel in Beziehung auf ben griechischen Rultus in alphabetischer Drbnung, und mas michtiger ift aus Briefen über ben Gottesbienft ber morgenlandischen Rirche, in welchen Manches, was im Lexibion nur angebeutet ift, weitlauftiger erlautert wird) etwas Raberes barüber zu finden, allein der Artitel Procession besteht nur aus drei Beilen, und die angezogenen Briefe, die biefen Artitel weiter aufklaren follen, fagen kaum so viel, als was von Elfner bemerkt worben ist.

Will man das Wort Procession von seierlichen Aufzügen im allgemeinen brauchen, die von der Kirche veranlast werden, so sinden sie sich auch, wiewohl selten, in der protestantischen Kirche. Dergleichen erlebten wir 1817 und 1830 bei der Jubelseier der Reformation und der Uebergabe der augsburgischen Consession, aber sie sind nach Iweck und Form wesentlich von den Processionen der römisch und griechische katholischen Kirche verschieden. Jährlich wiederkehrende seierliche Processionen an bestimmten Festen kennen die Protestanten gas nicht, weil Marialatrie und Hagiolatrie, so wie das Dogma von der Wandslung im Abendmahle, ihren Grundsähen widerspricht. Auch der seierzliche Zug der Herrnhuter nach dem Friedhose am Dstermorgen hat ganz andere Tendenz.

## Propheten.

Mitglieder des christlichen Lehrstandes im apostolischen Zeitalter.

Literatur. Mosheim de illis, qui prophetae vocantur in N. T. Helmst. 1732, auch in s. dissert. ad hist. eccles. II. 125. 208. — J. G. Knapp de dono prophet. in eccles. N. T. Hal. 1755. 4. — Zachariae de donor. prophet. variis gradibus in eccles. christ. Goetting. 1767. 4. — Roppe 3. Ercurs zum Briefe an die Epheser p. 148 seqq. edit. sec. — Winer's bibl. Reallerison II. p. 337 f. — A. Neander Geschichte der Pflanzung des Christenthums Thl. 1. p. 32 und 116. — A. Knobel Prophetismus der Hebraer. Breslau 1836. 2 Thle. 8. an verschiedenen Stellen, besonders Thl. 1. p. 95 f. 147 ff. 152. 168. 170. 175. Thl. 2. p. 19 f. — Schöne's Geschichtsforz formann 1 366 p. 245

schungen 1. Thl. p. 245.

Im N. T. werden unter den Perfonen, die öffentlich in den driftlichen Berfammlungen sprachen und lehrten, auch Propheten ge= nannt, 1 Cor. 12, 28. 4, 29. Eph. 2, 20. Abgefehen von der allgemeinen Bedeutung bes Wortes Prophet im A. und N. T., wovon hier die Rede nicht fenn kann, muß man den Zusammenhang solcher Stellen genau erwagen, wo προφήτης in dieser eigenthumlichen engen Bebeutung vorkommt. Diesemnach mag man sich unter Propheten folche Christen zu denken haben, die von eigenthumlicher Begeisterung ergriffen und gleichsam überwallend in der Versammlung auftraten und einen ertemporirten religiofen Bortrag hielten, ahnlich vielleicht ben Rednern in Quakergemeinden. Daß bas Talent, Bortrage der Art zu halten, dem lebhaften feurigen Drientalen leichter werden mußte, als dem kaltern, ruhigern Nordlander, lagt fich leicht ermessen. Bielleicht auch hatte schon etwas Aehnliches in der judischen Spnagoge Statt gefunden und sich hier ichon der Name Prophet für dergleichen Vortrage firirt. - In wiefern nun diese Propheten von den übrigen Aposteln und Lehrern verschieden waren, lagt sich schwer bestimmen, da hierzu eine genauere Erdrterung des bunkeln ydwooaig dadeir, dem bas προφητεύειν oft entgegengeset wirb (1 Cor. 14, 89. Act. 19, 6.), erforderlich ware. Das meiste Licht verbreitet über diesen Gegenstand die neueste Schrift von Dr. Dav. Schulg: Die Geistesgaben der erften Christen, insbesondere Die sogenannte Babe ber Sprachen. Gine erege= tische Entwickelung. Breslau 1836. 8. Bergl. noch Knobel a. a. D. p. 147 ff.

Mehr in bem gewöhnlichen Ginne, in bem man Propheten von Menschen versteht, welche Lichtblide in die Butunft thun, scheint der Apostel Aot. 11, 28. von einem gewissen Agabus zu reden. Dieser sagte nicht nur eine große Hungersnoth eg Skyv ryv olkouperny, sons bern auch, Act. 21, 10., die Gefangenschaft Pauli voraus. Beibes traf bekanntlich ein. Db nun auch Agabus die Gabe bes begeisterten Bortrags besaß und übte, barüber schweigt bie Geschichte. Im. Walch dissert. de Agabo vate. Jena 1757. 4., auch in ben Dissertatt. ad Act. App. II. 131 segg. - Eichhorn Bibl. ber bibl. Literat. VI. 20 ff. — Kühnöl Comment. IV. 408 segg. — Winer Realler. 1. 43. - Auch bem weiblichen Geschlechte wurden guweilen prophes tifche Gaben zu Theil, wie Lutas von ben vier Tochtern bes Almos fenpflegers und Evangelisten Philippus erzählt. — Uebrigens muffen die Propheten teine unwichtige Rolle in den ersten driftlichen Berfammlungen gespielt haben; benn Paulus nennt sie sogleich nach ben Aposteln unter ben Mannern, welche gur Belehrung und Erbauung ber Gemeinben verordnet waren. Es bleibt übrigens mertwurdig, bag nach bem apostolischen Beitalter tein firchliches Amt mehr mit bem Ramen Propheten bezeichnet wird.

## Quadragesimalfasten.

I. Ursprung und allmählige Ausbildung der Quas dragesimalfasten. II. Ursachen warum, und Art und Weise wie man sie feierte. III. Welche Spuren davon noch jetzt in der christlichen Welt anzutressen sind.

Literatur. Ge. de Dassel de jure temporis quadragesima-Argent. 1617. 4. — De quadragesim. varia et multipliei observatione, apud christianas gentes, comment. Jo. Tilesaci. Steht in dessen oper. var. Parisiis 1621. 8. — Jo. Dallaeus de jejuniis et quadragesima. - Daventr. 1654. 12. - Gisb. Voetii diss. de quadragesima et bacchanalibus, in sein. Dissertatt. select. theolog. P. III. p. 1383 — 1397. Ultraj. 1659. 4. — J. Launoi de veteri ciborum delectu in jejuniis christianorum et maxime in quadragesima. Ed. 2. edita Paris. 1663., in sein. Opp. Tom. II. P. 2. p. 655-700. (Colon. Allobr. 1781. Fol.) — G. Green theses de sacris quadragesimae. Viteb. 1674. 4. — J. Jo. Homborg de quadragesima veterum christianorum et ritibus in ea quondam usitatis diss., qua etiam de recentiorum Papistar. Graecor. Russor. Syrianor. Georgianor. Maronitar. Jacobitar. etc. passim disseritur. Helmst. 1677. 4. — Kurze Historie der Fastenzeit, in unschuld. Nachricht. v. 3. 1702. p. 146 ff. - J. Schack disp. jurid. de sancto tempore quadragesimae. Gryphisw. 1710. 4. — Delle domeniche di Settuagesima, Quinquagesima e Quaresima. Steht in Sarnelli lettere eccl. 1721 in Venezia. — J. G. Walch de jejunio quadragesimali. Jenae 1727. 4. - Pet. Zorn quadragesima sacra apostolorum, s. disquis. philol., an apostoli memoriam anniversariam Christi mortui et sepulti, statis et solennibus jejuniis parasceues et sabbati magni coluerint? Sedini 1731. 4. (bringt auch Manches über bie Quabra= gesimalfasten überhaupt bei). - J. Gli. Ehrlich de quadragesimae jejunio. Lips. 1744. 4. — Hospinian de festis p. 48. — Bingham Origg. Vol. IX. 1, 21. p. 177. — Baumgartens Erlauterungen xc. p. 828 ff. — Hildebrandi de diebus festis libellus p. 50 seqq. — Schone Geschichteforschungen zc. 3. Thl. p. 253 ff. — Augusti Dentwürdigkeiten Thl. II. p. 19 - 89.

1) Ursprung und allmählige Ausbildung der Quadragesimalfasten. — Früher schon wurden in derschriste

lichen Rirche jährlich wiederkehrende Fasttage gewöhnlich. Besonders glaubten die erften Christen die Beit feierlich burch Saften bezeichnen zu muffen, die Jesus im Grabe zugebracht hatte, und zwar mit Bezies hung auf Mt. 9, 16. Mrc. 2, 20. Luc. 5, 36. Darum dauerte dies ses Fasten im Anfange auch nur 40 Stunden Tortull. de jejun. c. 2. 18. Irenaeus ap. Euseb. 6, 24. Spaterhin behnte man aber biefe Fasttage auf 40 Tage aus, weswegen auch bie nachften Wochen por Dstern lateinisch quadragenima, und griechisch resospanoren hießen. Jedoch nahmen sie Anfangs nicht die volle Bahl von 40 Tagen ein, ob man gleich ben Ramen bavon entlehnte, um vielleicht bamit auf bas 40tägige Fasten Jesu, Elia u. f. w. anzuspielen. Romische unb auch einige Schriftsteller aus der protestantischen Rirche haben bas 40tagige Fasten als eine apostolische Einrichtung angesehen. ware dies der Fall gewesen, so wurde mehr Uebewinstimmung geherrscht haben, da man boch balb mehr, bald weniger Wochen und Tage fastete. Auch ist das kein Grund für den apostolischen Ursprung der 40tägigen Fasten, wenn Basilius der Große, Ambrosius, Leo der Große es ein göttliches Institut nennen, da bekanntlich die Rhetorik der Bater schon bas mit bem Namen des Gottlichen bezeichnet, mas bas Beispiel Jesu für sich hat. Ja nicht einmal der Ausbruck apostolisch ist ganz freng zu nehmen, indem Hieronymus ausbrucklich fagt: Praccepta majorum leges apostolicas arbitrantur. Socrat. h. e. 5, 22. Soxom. 7, 19. sprachen schon von einer allmähligen Berlangerung biefer Fastenwochen, und beuten auch schon die gemilderte Strenge der: felben an. Etwas fpater führte man das Faften vor Oftern auf 86 Lage zurud, welche in der morgenlandischen Rirche mit ber siebenten Woche vor Ostern aufingen, indem hier wochentlich zwei Tage vom Fasten ausgenommen waren. In der abendlandischen Kirche fing man aber erft in der fechsten Boche vor Dftern an, weil hier den Soms abend mit gefastet murbe. Cassian. collat. 21. c. 24. 25. 80. Grogor. homil. 16. in evangelia Tom. III. p. 42. Chrysostom. hom. 11. in Genes. — Gregor in ber genannten Homilie giebt auch ben Grund an, warum bieß 36tagige Faften decimatio animae sei genannt worden, indem er fagt: Dum vero annus per 865 dies ducitur, nos autem per 86 dies affligimur (i. e. jejunamus), quasi anni nostri decimas Dec damus. Auf biese Art hat bas Fasten vor Oftern im Beitalter Gregor des Großen 86 Lage gebauert, bis es von ihm selbft ober wie andre wollen, von Gregor II. im 8. Seculo auf 40 Tage ausgebehnt worden ift, um ben biblischen Beispielen eines Doses, Elias und Jesus zu entsprechen. 2 B. Mos. 84, 28. 1 Reg. 19, 8. Mt. 4, 2., so bağ nun bie Benennung quadragesima buchftablich ju nehmen ift, ba man zuvor baffelbe Wort auch von einer kleinern Bahl ber Fasttage vor Oftern brauchte. Bas übrigens geschah, um diefer Eins richtung spater gesetliche Kraft zu geben, ist bei bem Artikel Kaften erinnert worden, welcher bier überhaupt zu vergleichen ift.

II) Warum man die Sastenzeit vor Ostern eins geführt und wie man sie feierlich ausgezeichnet habe! — Nach den Nachrichten, die barüber im driftlichen Altersthume vorhanden sind, wurde man dabei von folgenden Gründen geleitet.

1) Man wollte dadurch eine erbauliche Erinnerung an das Leiden

und Sterben Jesu befördern; durch Fasten und Entsagung sollte man gleichsam mit ihm leiben und der Sande durch Enthaltung, Trauer, Reue und Bufe absterben.

2) Sollte diese Zeit als Vorbereitung für die Katechumenen und für die Poenitentes und Lapsi benutt werden, weil jene gewöhnlich zu Ostern getauft, diese aber um dieselbe Zeit wieder in die Gemeinsschaft der Kirche aufgenommen wurden. Cyrill. catech. 1. h. 15. Conc. Carthag. IV. can. 55. — Die Poenitentes betreffend: Ambros. ep. 33. ad Marcellin. soror., wo es heißt: Erat dies, quo dominus sese pro nobis tradidit, quo in ecclesia poenitentialia relaxantur.

3) Auch auf die Abendmahlsfeier wollte man dadurch vorbereiten, zu welcher die Rirche besonders um die Ofterzeit verpflichtete. Chrys.

hom. 52. in cos, qui pascha jejunant.

4) Einen andern Grund aus späterer Zeit führen an Leo serm. IV. de quadragesima und Cassian collat. XVI. e. XXX.; namslich man habe durch die Fastenzeit ersehen wollen, was die Christen jener Zeit bereits an freiwilliger Strenge in Fasten nachgelassen hatten.

Uebrigens zeichnete man biese 40 Tage von mehr als einer Seite

feierlich aus.

1) Man fastete mit vieler freiwilliger Strenge während dieser 40 Tage in den ersten Jahrhunderten, obgleich bis ins 6. Jahrhundert noch große Freiheit herrschte, indem Kirchengesetze in dieser Hinscht, noch nichts bestimmt vorschrieben. Besonders lehren dies mehrere Stelzten in den Homilien des Chrysostomus, z. B. hom. 52. in cos, qui pascha jejunant. hom. 16. ad popul. Antioch. und öfterer. Socrates h. e. 5, 22. Sozom. l. 11. Die Art und Weise, wie man fastete, ist auch bereits in dem Artikel Fasten beschrieben worden.

2) Durch eine Berordnung Theodosii Magn, in Cod. jur. 1. IX. tit. 85. log. 4. und 5. mußten wegen biefer Fastenwochen alle Crims-

nalprocesse ruhen.

3) Man untersagte die Schauspiele und alle mit larmenden Bergungen verbundene Feierlichkeiten, als Geburtstage, Hochzeiten, glänzende Gastgebote Cod. Theodos. l. 15. tit. 5. leg. 5. Gregor. Nazianz. ep. 71. Conc. Laod. can. 52. Auch rechnete man sogar das hin die natales martyrum. Das, was man durch diese einfachere Lebensweise ersparte, wurde den Armen bestimmt. Augustin. Serm. 56. de tempore, Leo serm. 3. de jejun. pentec. Chrysolog. serm. 8. de jejunio et elemosyna.

4) Wenigstens in den Hauptkirchen wurden täglich gottesbienstliche Bersammtungen gehalten und das Abendmahl feierte man während der Fastenzeit vor Oftern alle Sonnabende und Sonntage. Conc. Laod. c. 49. Conc. Trullan. can. 52. An den übrigen Tagen war an einzelnen Orten auch die missa praesanctisicatorum gewöhnlich (s. den

Artitel Meffe).

III) Welche Spuren der Quadragesimalfasten sind noch jett in der christlichen Welt anzutreffen? — Im Allgemeinen kann man von allen drei Kirchenspstemen unster Beit behanpten, daß sich in ihnen Manches aus der Praris früherer Jahrhunderte erhalten habe, Manches aber auch verschwunden sei. Am strengsten hat sich die Fastendisciplin der frühern christlichen Zeit erhalten

a) in der griechisch = Patholischen Birche. haben dieß bereits im Artikel Fasten 2. Bb. p. 79 ff. bemerkt, und finden genau genommen daffelbe auch wieberholt in der neuesten bierber gehörigen Schrift: Briefe über ben Gottesbienft ber morgenlandis fchen Kirche von Dr. Com. v. Muralt. Leipzig, Wepgand'iche Buchhandlung 1838. Wir wollen, um die Darstellungsweise des Berfassers bemerklich zu machen, welche zuweilen an bas füßlich Mpftische grengt, nur folgende Stelle im Auszuge mittheilen: "Die gange heilige große "Beit der 40 Tage soll mit dieser Bahl sowohl das Fasten des Moses "auf dem Sinai zur Annahme des A. B., als dasjenige des Prophe-"ten Elias auf dem Poreb, ba er die Stimme des herrn im leichten "Saußeln des Windes vernahm nach bem Sturme und Gewitter, als "endlich bas Fasten bes Erlosers selbst auf dem Berge ber Bersuchung "vor dem Anfange ber Bertundigung des D. B. deffelben. "Quadragesima ift wie ein Behntel bes Jahres bem Beren gewihmet, "aus der Bahl ber Tage unfers Lebens abgesondert, um unfre Bergen "ibm jum Opfer ju bringen."

"Aber da in den sieben Wochen mehr benn 40 Tage sind, fo "könntet ihr fragen, von welchem Tage an und bis zu welchem die "Quadragesima fich erftrede. Du mußt aber wiffen, daß die Rirche "icon von ben Beiten ber Apostel an in ber Strenge ber Saften an "ben Sonnabenden und Sonntagen nachgelassen hat; an jenen, wegen "ber freudenvollen Auferstehung des Herrn, an diesen wegen der Erin-"nerung der Weltschöpfung, und so wird noch an diesen beiben Tagen "tein Anie gebogen. Darauf haben einige von ben Batern ber palaftis "nensischen Bufte burch hinzufügung ber Butterwoche und durch Aus-"schließung sammtlicher Sonnabende und Sonntage die Bahl ber eigent-"lichen 40 Tage herausgebracht. Indes versteht die rechtgläubige Kirche "gewöhnlich nur die feche erften Fastenwochen, ohne die Lage bes "Lazarus und der Palmen, weil dieses Feiertage find, und so wird am "Sonntage vor den Palmen gefungen: Nach Bollenbung der bestimm= "ten 40 Tage laß uns auch die heilige Woche beines Leibens schapen, "o Menschenfreund!" (Das Idiomelon im Anfange ber Paratese p. 874 a.) Die großen Tage bieser Woche aber zeichnet die Rirche mit besondern Gebrauchen und Gebeten vor allen andern aus, als die Krone ber gangen Fastenzeit und bie Borhalle bes Pascha. giebung auf die neuere Praris, bas Quadragesimalfasten betreffend. findet man

b) für die romische Kirche bei Binterim 5. Bb. 1. Thl. p. 169 Folgendes: "Der Aschtag (Aschermittwoche, vergl. ben Artikel) "eröffnet die Fasten. Wie in den alten Zeiten die Büßer während "ihrer Bußzeit mehrmals mit Asche bestreut wurden, so sängt die Kirche "die allgemeine Bußzeit auch mit einer Aschebestreuung auf die Häupter "aller Gläubigen an. Dieser Gebrauch ist wahrscheinlich aufgekommen, "nachdem die öffentliche Bußdisciplin gänzlich eingegangen war. Die "Aschebestreuung sah man ab eine Einweihung und Introduction in "die Bußzeit an." — Mit dem Anfange der Fasten hörte bei einisgen Lateinern und überhaupt bei allen Griechen der Freudengesang Alleluja auf. — Früher verschleierte man die Kreuze und Bilder vom ersten Sonntage der Fasten an; im 16. Jahrhundert begann man dieß

erst am Passionessonntage zu thun. Aber auch ber Altar wurde mit einem Borhange bedeckt, daß er den Augen der Gläubigen die ganze Beit entzogen blieb. Heutzutage werden nur allein die Erucisirbilder mit einem Schleier behangen. Diese Ceremonie soll die tiese Trauer der Rirche anzeigen. In Spanien und Frankreich begannen mit dem ersten Fastensonntage die seierlichen Bittgänge, welche während der ganzen Fastenzeit an den Sonntagen und auch an einigen Wochentagen fortgesetz wurden. Die benachbarten Airchengemeinden trasen zusammen und besuchten gemeinschaftlich die Hauptpfarrkirche drei Tage nach einander, wie die britte Synode von Braga vorschreibt. Die Monche hielten diese Processionen durch die Areuzgänge mit blosen Füßen. — Was nun

annte Fastenzeit durch Mehreres, namentlich in der alteren lutherischen Kirche, ausgezeichnet, was aus früherer christlicher Zeit herrstammte. Dahin gehört das noch jett Statt sindende tempus clausum, das Untersagen der Musik und des Tanzes während der Faskenzeit, so wie der Schauspiele und anderer öffentlichen Belustigungen. Allein in diessen änbern Andeutungen der Leidenszeit Jesu ist wenigstens im protesstantischen Deutschland eine sehr lare Obserdanz eingetreten. Tanzemusik, Bälle, Schauspiele und dergleichen haben ihren ungestörten Fortgang, kaum daß man noch der Charwoche einige Ausmerksamkeitschenkt. Nur etwa die schwarze Altar und Kanzelbekteidung, das Singen von Passionsliedern und das Predigen über Terte aus der Leidensgeschichte erinnern daran, daß der Kultus auf das Leiden und Sterden des Erlösers hindeuten soll. Vergl. den Aussas über die Feier Fastenzeit in der deutsch protestantischen Kirche, in der Allgem. Kirchenzeit. 1834. Nr. 156.

## Reliquienverehrung im Kultus der Christen.

I. Ethmologie, Begriff, Ursprung und hohes Alter der Reliquien. II. Große Allgemeinheit der Reliquiensverehrung sowohl in der katholischen Kirche als auch bei den Häretikern, und geringer Erfolg der Bemühungen derer, die das Uebertriebene und Unstatthafte dieser Versehrung zu beschränken suchten. III. Ursachen der Reliquienvermehrung selbst die auf die spätern Jahrhunderte herab. IV. Größkentheils nachtheiliger Einfluß der Resliquienverehrung auf das Volks- und kirchliche Leben. V. Reliquienverehrung in der heutigen cristlichen Welt.

Literatur. Die allgemeinen Schriften über Heiligenkultus s. oben Bb. 2. p. 260 f., andere bei Walch Biblioth. theol. I. p. 208 segg. II. 260 segg. und bei Winer theol. Literat. 8. Ausg. I. p. 478 f. Bergl. auch oben Bd. 1. p. 211 f., Bd. 3. p. 272 und 318. Wir beschränken uns hier auf die Schriften, Die (wenigstens vorwaltend) historisch und antiquarisch von den Reliquien handeln; andere (ausschließlich dogmatische) Schriften s. bei Walch a. a. D. I. 203 ff. II. 262 ff. — Agobard de translatione reliquiarum s. martyrum etc. in sein. mehrmals gebruckten Werten, g. B. in der Ausgabe Paris 1668. 8. Tom. II. p. 123 seqq. — Jac. Gretser de sacris romani imperii sanctorum reliquiis et reliquiarum monumentis. Ingolst. 1618. 4., auch in sein. Opp. — J. Launoi de cura ecclesiae pro sanctis et sanctor. reliquiis ac sacris officiis ab omni falsitate vindicandis. Paris 1660. 8. - Th. Steger de ortu et progressu cultus reliquiarum. Lips. 1668. 4. — J. Mabilion observationes de sanctorum reliquiis in der Praef. ad Acta Ord. s. Bened. Seculi 2. p. 30 seqq. (Paris. 1669. Fol.) unb de probatione reliquiarum per ignem in sein. Analect. ed. 3. (Paris 1723. Fol.) p. 568 segg.; auch gehort hierher seine pseubonyme (unter bem Ramen Eusebius Romanus) epistola ad Theophilum Gallum de cultu sanctorum ignotorum. Paris 1698. 4. u. o., auch in ben Analect. p. 562, unter beren zahlreichen Gegenschriften die von Alex. Plounier. Siegel Hambbuch IV. 17

(Rom 1700. 8.) herauszuheben senn durfte. - De la vénération rendue aux reliques des saints. Avign. 1713. 8. — De Cordemoy traité des saintes reliques. Paris 1719. 8. - Petr. Moretti de ritu ostensionis sacrarum reliquiarum diss. hist. - ritualis. 1721. 4. und Supplementum dissertationis etc. nach sein. disa. de ritu variandi Chorale indument. in solemnitat. Paschali Rom. 1732. 4. — J. H. Jung disquis. antiqu. de reliquiis et profanis et sacris carumque cultu. Gotting. 1743. 4. — J. Ach. Fel. Bielcke de Stargard 1745, Fol.; auch in Biedermanni select. scholast. Vol. I. fasc. 2. (Numburg. 1745. 8.) p. 677 — 95. — Bingham Origg. Vol. 1Q. p. 91 - 95 (febr wenig). - Jac. Ben. Boffuet's Ginleitung in die allgemeine Geschichte ber Welt, überf. und vermehrt von J. A. Cramer. (Leips. 1757 ff. 8.) Thl. 4. p. 285 ff. (recht brauchbar). - Schmidt's Danbb. ber driftlichen Rirchengesch. Thi., 5. p. 246 ff. und an andern Stellen. — Augusti Denkwurdig= teiten Bb. 2. p. 268 ff. - Binterim Denkwurdigkeiten Ihl. 4. Bd. 1. p. 138 f. Thi. 5, Bd. 1. p. 105 f. Thi. 7. Bd. 1, p. 37 f. (verhaltnismaßig wenig). - Die vielfach gefertigten Reliquienverzeichs nisse konnen wir hier nicht aufführen. Gin febr vollständiges lieferte im 8. Jahrhunderte ber Abt Angilbert von Centuia; f. Mabillon. Act. Sant. Ord. Bened. Tom. IV. P. I. p. 114 segq., unter ben neuern ift Fr. Graffer's Reliquienschat ber Christenheit. Wien 1829. 8. mohl am vollständigsten.

I) Etymologie, Begriff, Ursprung und hohes Alter der Reliquien in der driftlichen Kirche. — Wenigstens in ahnlicher Beziehung, wie man bas Wort roliquiae, (arum, auch neutr. reliquia, or.) im driftlich = firchlichen Sprachaes brauche nimmt, kommt es auch bei romischen Profanscribenten vor. Unter andern wird es hier von den Ueberbleibseln der Todten und besonders von der Asche gebraucht, die man nach Berbrennung der Leichs name in besondere Urnen sammelte. Go kommt es vor bei Sueton. vit. Octav. c. 100., wo es heißt: Reliquias legerunt primores ordinis equestris, tunicati et discincti, pedibusque nudis ac Mausoleo condiderunt. Aehnliche Stellen findet man noch Tacit. Annal. III. 4. Virg. Aeneid. V. 47. Cic. leg. H. 22. und ofterer. Daß man einen Unterschied zwischen corpus und reliquiae machte, und unter dem ersten cadaver integrum oder corpus sarcophago conditum, unter lettern aber singulas corparis partes, cineres u. a. verstand, geschah ebenfalls nach bem in den Scriptoribus rei Aug. nicht ungewöhnlichen Sprachgebrauche. Uebrigens werden aber unter Reliquien nicht blos einzelne Glieder und Körpertheile, sondern auch alles, was den Verstorbenen zunächst angehorte und als ein Attribut derselben betrachtet wird, verstanden. Daber ift die Definition entstanden: Reliquiarum nomine intelliguntur non solum corpora Sanctorum vel corum partes, sed etiam vestes, baculi, rosaria et alia, corum usu vel attactu sacrata, uti sunt instrumenta martyrii v. c. cruces, funes etc. ima et sepulcra etc.

Daß die Reliquienverehrung schon vor und außer dem Christensthume gefunden wird, ist eine zu entschiedene Thatsache, als daß man

ben Ursprung berselben ber driftlichen Rirche gufchreiben tonnte. findet fich bei mehrern Bollern bes Alterthums, namentlich ben Aegoptern, Griechen und Romern, und ben Chriften ift eigentlich nur eine gewife Form und ein hoher Grab ber Uebertrelbung eigenthumlich. Schon Bigilantius im 5. Jahrhundert, ein Presbyter aus Gallien gebürtig, der aber in Spanien lebte, rugt ben Difbrauch ber Relis quienverehrung und beschulbigte bie Christen, welche er Cineraries (Afchensammler) nennt, bag fie biefe Gewohnheit von ben Beiben entlehnt hatten. Bergl. die kleine Monographie Vogel de Vigilautio haeretico orthodoxo. Gottingen 1756. Allein ob er gleich von feinem machtigen Gegner Dierenpmus jum Schweigen gebracht murbe, fo lebrt doch eigentlich Eusebius dasselbe; benn H. E. l. VIL c. 18. und 19., und 1. VIII. c. 6. giebt er zu, baß bie Chriften bie Ehrfurcht vor ben Grabern und Ueberreften ber Dartyrer mit ben Seiden gemein hatten, und hofft, daß diese Uebereinstimmung die Deiden dem Chriffenthume geneigt machen werde. Euseb. praeparat. evangelie. Xlil. 11.

Andere hingegen leugneten eine Nachahmung ber Beiben und Giteten ben Ursprung aus ber beiligen Schrift ber. Schon die Constit. Apost. I. VI. c. 29. und Cyrill. Hieros. Catech. XVIII. n. 16. berufen fich auf bas durch bie Gebeine bes Propheten Elifa bemirtte Wunder (2 Reg. 13, 21.) und auf die Ehrfurcht, welche Konig Jofias den Grabern und Gebeinen der Propheten erwies, 2 Reg. 28, 16. vergl. 1 Reg. 13, 2. 29. — Eben bavon handelt auch Jefes Girach. e. 46, 12. 49, 12. (τὰ δστᾶ τῶν προφητῶν ἀναθαλοῖ λα τοῦ τόπου αὐτῶν). Auf solche Falle berief man fich am liebsten, um die bem Ueberreften ber Martyrer und Beiligen erwiefene Chefurcht zu mehtfeetigen. In Ansehung ber Gewohnheit, Die Korper ber Martpeer nicht au beerdigen, sondern in Saufern aufzubewahren, mogegen schon ber beilige Antonius im Anfange bes 4. Jahrhunberts eiferte (Athanacii vit. 8. Antonii Opp. Tom. I. P. II. p. 862) berief er fich auf 1 Mof. 60, 25. und 26. 2 Mof. 13, 19. Jof. 24, 32. und Strack. 49, 18., wo von der Aufbewahrung der Gebeine bes Patriarchen Joseph gebanbelt wirb.

Daß die Reliquienverehrung sehr hoch ins christliche Alterthum hinaufreiche, last fich schon aus bem abnehmen, was wir von Bigilantius und dem heitigen Antonius erinnert haben. Allein ber Beweis laßt sich für eine noch frühere Beit führen. Bereits im 3. Jahrhumberte fand eine Berehrung ber Martyrer = Reliquien Statt. Bur Beit der Diocletianischen Berfolgung warfen die Beiden gu Mitomebien bie Ueberreste der Martyrer ins Weer, damit ihnen nicht göttliche Choo erwiesen wurde. Dieß erzählt Euseb. h. e. VIII. c. 6. Eine fotte Bergotterung ber Martyrer machte auch Porphyrius, wie spaterhin Rais ser Julian, ben Christen jum Borwurfe. Hieron. contr. Vigilant. o. 9. Julian. Imp. ep. 62. Und in der That fehlt es nicht an Betspielen eines offenbaren Aberglaubens in diefem Stude. Bem einem Karthagischen Weibe, Namens Lucilla, wird in Optati Milevit. do nchism. Donat. I. I. e. 16. p. 12 ed. Oberth. erzählt: Quine auto spiritualem cibum et potum, on; negoio sujus martyris, si tamest martyris, libare dicabatur, et cum praeponeres calici salutari es nescio cujus hominis mortui, et si mastyris, sed needum viudicati, correpta, cum confusione, irata discousit. Hierbei ift ber Ausbruck martyris necdum vindicati zu bemerken, welcher eine formliche

Prufung der Mechtheit und Anerkennung voraussett.

II) Große Allgemeinheit der Reliquienvereh= rung sowohl in der katholischen Kirche, als auch bei den garetikern, und geringer Erfolg der Be= mühungen derer, die das Uebertriebene und Unstatthafte derselben zu beschränken suchten. — Wie groß und allgemein verbreitet die Reliquienverehrung gemesen fenn muffe, lagt fich schon baraus abnehmen, bag hieruber fast gar tein Streit geherricht, und daß ein kritisches Berfahren, um zu untersuchen, ob etwas als achte Reliquie angesehen werben tonne, so wie ein absichtlis ches Bestreiten berselben zu ben seltenen Erscheinungen gehörten, unb wenn sie auch Statt fanden, boch meistens fruchtlos maren. Auf den ersten Blick sollte man glauben, daß alle Bilderfeinde zugleich auch und in einem noch hohern Grade Gegner ber Reliquien fenn mußten. Und boch ist dieß so wenig der Fall, daß wir vielmehr unter ben leis benschaftlichsten Itonotlasten bie eifrigsten Berehrer ber Reliquien fin= Bei Manchen hat offenbar bie Politik hierbei gewirkt, wie bek ben Monarchen, welche ben Bilderbienst gang abschafften ober doch beschräntten. Da ihr Berfahren für Impietat und Sacrilegium gehalten wurde, so wollten sie biefen Berdacht daburch von sich entfernen, daß sie gegen die unbezweifelten Reliquien eine defto größere Pietat und Devotion an ben Tag legten. Bei anbern aber hatte biefe Inconfequeng des Berfahrens nicht blos in der Politit, sondern auch in einer verschiedenen Ansicht ber Sache ihren Grund. Dieg ist ber Fall bei Epiphanius, Chrysoftomus, Augustinus, Hieronymus, Gregor bem Großen und vielen andern Rirchenvatern, welche fich zum Theil febr nachbrucklich gegen den Gebrauch der Bilber erklaren und boch den Reliquiendienst auf alle Weise burch Lehre und Beispiel beforberten. Die Granbe fur diese Berschiebenheit Scheinen folgenbe zu fenn:

1) In Ansehung der Bilder hatte man das bestimmte Berbot in ber mosaischen Sesetzebung: Du sollst dir kein Bild oder Gleichniß machen! Und in der That war in dem ganzen Bilderstreite dieses Berbot der Hauptpunct des ganzen Controvers und es kostete den Bilderfreunden nicht wenig Muhe, um über diesen Stein des Anstoßes wegzukommen. Ein solches Berbot der Reliquien aber konnte weder aus dem A. noch N. T. nachgewiesen werden, und man hielt sich daher um so mehr zur Berehrung der Reliquien berechtigt, da sie in der Schrift nicht verboten, vielmehr durch Beispiele des A. T.

empfohlen war.

2) Die Verehrung der Reliquien hing mit dem tief eingewurzelten Wunderglauben aufs innigste zusammen. Wie nach Augustin (Serm. V. de natali Steph. Mart. Tom. V. p. 1271: Sieut solent apparers sanctorum corpora martyrum, revelatione Dei) die meisten Reliquien durch eine besondere Offenbarung ober durch ein Wunder entdeckt wurz den — in welche Kategorie nach Ambrosius auch das von Helena ents deckte Kreuz Christi gehörte —, so wohnte ihnen auch fortwährend eine besondere Wundertraft bei. Die Reliquien besigen die Kraft Damonen zu vertreiben, Krankheiten zu heilen, Todte zu erwecken, Landplagen

abzuwehren, Feinde zu verjagen, zukunftige Dinge zu verkündigen, die Unschuld zu beweisen und biele andere Dinge dieser Art zu bewirken. Man vergl. August. de civit. Doi l. XXII. c. 8. opist. 187. Chrysoot. Hom. 66. ad pop. Antioch. Hieronym. contr. Vigilant. vit. Hilar. u. a. Es ist leicht, eine ganze catena testimoniorum aus den Schriften der berühmtesten griechischen und lateinischen Kirchenväter des 4. und 6. Jahrhunderts zusammenzubringen. In Ansehung der Bilber aber herrschte wenigstens nicht in der frühern Zeit und im Allges meinen dieser Glaube. In spätern Zeiten, und als Ausnahme in früshern, sindet man erst die Vorstellung von Wunder und Gnasden die ben ildern, welche den Reliquien an die Seite geset wurden, zu welchen man zu wallfahrten und welche man in Procession herumzustragen psiegte.

3) Aber auch abgesehen vom Wunderglauben und blos aus bem mnemospnischen und historischen Gesichtspuncte betrachtet schrieb man den Reliquien einen großern' Ginfluß auf Belehrung und Beforberung ber Unbacht gu, ale ben Bilbern. In ben Reliquien hatte man, wenn sie auch noch so unvollkommen und unvollständig maren, boch immer etwas Reelles und Substantielles, mabrend bei den Bilbern alles nut sombolisch und reprasentativ mar. Die Bilder, besondere die historischen, welche hier vorzugeweise in Betrachtung tommen, blieben immer nur Runstproducte, wobei die großere oder geringere Uebereinstimmung mit ben Driginalen von ber Willfuhr und Geschicklichkeit, so wie vom Geschmade bes Runftlers abhing. Bei ben Reliquien aber konnte man verfichert fenn, ein Naturproduct vor fich zu haben, welches, wenn auch nicht mehr in seiner ursprunglichen Integritat und Form, boch immer noch als Werk und Attribut eines ehemals bestehenden Ganzen betrachtet werden konnte. — Offenbar hat auch dieser historische Gesichtspunct bazu beigetragen, ben Reliquien viele Berehrer zu verschaffen. hat die Sache, von dieser Seite betrachtet, weniger Unftofiges, indem die Liebhaberei an Reliquien mit dem Eifer zu vergleichen ist, womit Freunde des classischen Alterthums die Ueberrefte ber griechischen, -romi= fchen ober germanischen Borzeit zusammen zu bringen bemuht find, und fich felbft mit geringfügigen Gegenstanden, Urnen, Bahnen, Ano. den, Instrumenten, Fragmenten aller Urt u. f. w., begnügen.

Daß die Reliquienverehrung sehr allgemein verbreitet war, geht auch aus dem Umstande hervor, daß selbst unter den haretischen Parzteien keine sich fand, welche den Glauben an Reliquien und den relizgissen Gebrauch derselben verworfen hatte. Vielmehr übertrafen die

meisten die katholische Kirche an blinder Berehrung derselben.

Legte man nun auf die Reliquien einen fo hohen Werth, so sollte man meinen, man wurde mit Kritif und Behutsamkeit dabei zu Werke gegangen sepn, um dem Betruge und dem Eigennute zu steuern. Allein man findet davon nur felten Spuren, und auch diese mehr in frühern Zeiten. Daß einzelne Bischofe es mit der Entdeckung der Wahrheit ernstlich meinten, läßt sich aus dem Beispiele des Bischofs Martin von Tour ersehen. Nach Sulpitius Severus machte er die Entdeckung, daß das Bolk seine Andacht an dem Grabe eines Straßenraubers verrichte, welchen man aus Unkunde für einen Martyrer gehalten und zu dessen Spre ein, von einem Bischofe geweihter, Altar

erbaut mar. Martinus ließ fogleich biesen Altar zerftoren und bie Ueberrefte des Pseudomartprere wegschaffen, und brobte allen funftigen Berehrern derfelben mit ber Ercommunitation. Diefes Beispiel ift besto merkwurdiger, da gerade diefer Martinus ein eifriger Reliquienfreund war, und nach seinem Tode (3. 400) selbst bis auf seinen Mantel und seine wunderthatige Rappe, jur Reliquie ward (f. den Artitel Martin der Heilige). Bon Athanastus erzählt Rusin. hist. eccles. 1. II. c. 28., daß er mehrere ihm übergebene Reliquien einmawern ließ. Es bleibt aber ungewiß, ob er dieß beshalb that, weil er fie fur un= acht hielt, oder weil er unter ber Sand dem Aberglauben steuern wollte. Dieses kritische Berfahren wird aber spater immer seltener und gewohn= lich berief man sich bei ber Entbeckung neuer Reliquien auf eine besondere gottliche Eingebung und Offenbarung (durch eine Belehrung κατ όναρ, εν εκστάσει, eine Angelophanie, Christophanie u. s. m.). Freilich mar bieß in objectiver hinsicht ein schlechtes Beweismittel; allein in den Zeiten des Wunderglaubens war es nicht ohne Wirfung, und wenn ein frommer Bischof, wie Cpprian, Augustinus, Athana= fius, Chrysostomus, eine gottliche Belehrung erhalten zu haben glaubte, so wurde in der Regel kein Zweisel in solche Behauptung gesetzt. vielen Fallen mar auch tein anderer Beweis anwendbar, weil die Ent= fernung der Zeit und bes Ortes teine nabere Untersuchung und Prufung gestattete. Die Stelle des historischen Beweises vertrat alsbann bie authentische Erklärung des Bischofs oder eines Wunders.

Eben so verhalt es sich mit ben tadelnden Stimmen gegen bie Reliquienverehrung überhaupt. Sie waren verhaltnismäßig selten und wurden fast immer bestritten und blieben gewöhnlich fruchtlos. haben bereits von dem Presbyter Bigilantius am Ende des 4. Jahrhunderts gesprochen, welcher in einer besondern Schrift die Berehrung der Martyrer und Reliquien angriff, und den Christen (nach Hieron. contr. Vigilant. c. 4.) den Vorwurf machte: Prope ritum Gentilium videmus sub praetextu religionis introductum in ecclesiis, sole adhuc fulgente, moles cereorum accendi, et ubicunque pulvisculum, nescio quod in modico fasculo preticso linteamine circumdatum osculantes adorant. Anfangs fand zwar Bigilantius in Gallien und Spanien einigen Beifall, allein bald barauf mar von ihm nicht weiter die Rede. Schwerlich murde die leibenschaftliche und unbedeutende Widerlegungsschrift des Dieropm. so viel bewirkt haben, wenn nicht ber Beift ber Beit fich gegen seine Grundsage erklart hatte. -Erst im 9. Jahrhundert traten Claudius von Aurin und der Erzbischof Agobardus von kpon, indem sie wider Bilder: und heiligendienst schrieben, zugleich als Gegner ber Reliquien auf. Aber auch ihnen schadete Geist und Geschmack des Zeitalters mehr, als ihre Gegner Jonas, Dungal u. a., welche beibes für fich hatten. Im 12. Jahr> hundert schrieb der frangosische Abt Guibertus eine freisinnige Abhandlung unter dem Titel: Libri quatuor de pignoribus Sanctor. Opp. ed. d'Achery. 1651. p. 827 — 67, worin er hauptsächlich l. 1. c. 8 seqq. und 1. III. bie schwache und argerliche Seite ber Reliquienverehrung aufdeckt. Aber auch biefer Schriftsteller blieb, wie in Schroch's Rirchengeschichte Thl. 28. p. 221 - 35 gut gezeigt wirb, theils auf halbem Wege stehen, theils hatte er bas. Schicksal so vieler andern

freimuthigen Schriftsteller, in Vergessenheit zu gerathen. Auch die Spottereien in den epistolis obscuror. viror. 1. II. p. 43 ed. Roterm. konnten im Sanzen nur wenig wirken. Die Reliquienverehrung erhielt sich nicht nur, sondern erweiterte sich auch von Zeit zu Zeit. Darum machen wir jest aufmerksam auf die

III) Ursachen, warum die Reliquie,nverehrung selbst bis in spätere Jahrhunderte herab sich ims mer höher steigerte und an Umfang immer mehr zunahm. Es lassen sich mehrere wirksame Ursachen dieser Erscheis

nung anführen und bahin burfte zuvorderst gerechnet werben

1) der früh schon erweiterte Begriff von Reli. quien. Unfangs beschräntte sich bie Bedeutung von Reliquien ftreng auf die forperlichen Ueberrefte der Martyrer, und wenn auch in dieser Beschränkung bieselben immer in großer Anzahl vorhanden senn konne, ten, fo mare die Reliquienverehrung, wenn man nicht weiter ging, verhaltnismaßig immer nur eine gemaßigte geblieben. Allein man dehnte den Begriff von Reliquien bald auch auf unbedeutende Kleinigs teiten aus, beren fich bie Martyrer bedient hatten, ja man trug auch in gleicher Bedeutung den Begriff Martyrer auf biblifche Personen bes A. und D. T. über, wodurch nicht nur die Martyrerzahl vermehrt wurde, sondern auch die Gegenstände, die als werthvolle Ueberbleibsel von benfelben betrachtet murben. Man bente hier an bie Splitter vom Rreuze Chrifti, an bie Nagel von demfelben, an die Dornenkrone Jesu, an das Schweiftuch und die Kleidung besselben. Desgleichen auch bei ben Aposteln und selbst bei Personen bes A. T. Eben so wirkte auf die Bermehrung der Reliquien

2) die besonders nach Verbreitung des Islams gewöhnlich gewordenen Wallfahrten nach Palässtina (f. diesen Artikel) vom Abendlande aus. Auch das Geringste, was der Pilger mit von dort her brachte, galt als Heiligthum, das bald den Kirchen geschenkt, bald aber auch als Familienheiligthum ausbewahrt wurde. Die Wundersucht und Leichtgläubigkeit des Zeitalters kamen bazu und nahmen bald höchst unsichere und unbedeutende Kleinigkeiten

als werthvolle Reliquien an. hierher kann man auch ferner

3) den Umstand rechnen, daß die Zeiligenles genden das beliebteste Erbauungsbuch des Volks und in den Klöstern wurden (vergl. den Artikel Legenden). Um ihre Lebensgeschichten so piquant wie möglich zu machen, durste es auch nicht an wunderthätigen Reliquien von solchen Heiligen sehlen, die, wenn sie auch in der Wirklichkeit nicht vorhanden waren, doch mit schamloser Dreistigkeit erdichtet wurden. Wie reich der Reliquienschaf auch von dieser Seite werden mußte, kann besonders der Artikel "Hagiolatrie" lehren, den wir hier zu vergleichen bitten.

4) Im 9. bis zum 18. Jahrhundert erreichte jedoch dieser Unsug ben höchsten Grad, und alle Kritik mußte verstummen, als Luropatheils durch die Wallfahrten nach dem gelobten Lande, theils durch die Kreuzzüge mit ganzen Resliquienmassen überschwemmt wurde. Durch die Eroberung Constantinopels durch die kateiner im Jahre 1204 wurde auch in den nördlichen kändern, und namentlich in Deutschland, ein Reliz

quienreichthum hervorgebracht, wovon man früher keinen Begriff gehabt hatte, und womit man alle Hauptkirchen und Palaste reichlich aussstatten konnte. Als die kostvarsten Reliquien Constantinopels giebt der Kaiser Alexius Comnenus in seinem Schreiben an die frankischen Grafen und Ritter vom Jahre 1095 folgende an: "Die Säule, an "welcher Christus gegeißelt worden; die Geißel; den Purpurmantel; "die Dornenkrone; der größte Theil des Kreuzholzes mit den Nägeln; "zwölf Körbe Brocken von den fünf Broden und zwei Fischen bei der "wunderbaren Speisung; der ganze Kopf und Bart Johannis des "Täusers und viele andere Reliquien von Aposteln und Märtprern." Wenn auch dieses Schreiben nicht acht oder interpolitt seyn sollte (Schröch Thl. 25. p. 47), so ist doch gerade gegen diese auch sonst bestätigten Angaben am wenigsten einzuwenden.

Aus diesem Zeitalter rühren auch die vielen Privatsammlungen her, welche unter der Benennung Lipsanothecae (λειψανοθήκαι, auch blos Theca, θήκη), einen Reliquienschrank, ein Reliquiencabinet bezeichnen. Wir haben mehrere Beschreibungen derselben, z. B. von der Sammlung, welche Perzog Heinrich der Lowe im Jahre 1172 aus Constantinopel brachte, und welche zu Hannover ausbewahrt wird. Gerh. Molani Lipsanographia, sive thesaurus Reliquiar. Eleot. Bruns-Lunedurg. als Anhang zu Jungii disquis. antiq. de reliquiis. Bergl. Joh. Phil. Krebs Lipsanotheca Weildurgensis. Wisdad. 1820. p. 3—8.

Aus diesen und andern Ursachen, deren wir noch eine Menge anführen könnten, läßt sich die weit verbreitete und übertriebene Relis quienverehrung, besonders im christlichen Abendlande, erklären. Daß aber dadurch dem christlichen Leben mehr geschadet als genützt wurde, läßt sich leicht zeigen. Darum bemerken wir noch etwas von dem

IV) größtentheils nachtheiligen Linflusse der Reliquienverehrung auf das Volks- und kirchliche

Leben. Gie beforberte

a) den crassesten und lächerlichsten Aberglaus ben im Volke, der, wie er dem Beifte des Christen= thums vollig zuwider war, besonders zur Verspots tung desselben in neuerer Jeit reichen Stoff darbot. Wir haben schon erwähnt, daß man ben Reliquien gleichsam eine alls machtig wirkende Rraft zuschrieb und bas Wolk baburch glauben machte, daß fie gleichsam ein Prafervativ gegen alle Uebel und ein Sulfsmittel seien, bas Berborgene und Butunftige zu entbeden. Aber bie bier ausgesprochenen Behauptungen grenzten oft an bas Lacherliche und laffen sich nur aus dem Geiste einer Zeit erklaren, wo Leichtglaubigkeit und Wundersucht vorherrschend waren. — Der Bischof von Jerusalem erlaubte allen Pilgrimmen fleine Studden vom Rreuze Christi mitzuneh-Gleichwohl wurde bas Holz desselben niemals kleiner. gleiches Wunder murbe von der Erde ergablt, in welche sich die Fußtapfen bes Beilandes eingebruckt haben follen. Jeber, ber nach Jerus falem wallfahrtete, wollte etwas von biefer Erbe besigen, jeder nahm etwas bavon mit, und bennoch litt sie keinen Abgang; man sah immer dieselben Fußstapfen. Der schreiendste Widerspruch zeigte sich besonders bann, wenn, was nicht selten der Fall war, über eine Duplicitat ober Triplicität einer und derselben Reliquie fich Streit erhob. Giner ber auffalLenbsten betraf die Ueberwste bes Dionystus Areopagita im 10. und 11. Jahrhundert, welche fich die Benedictinermonche in St. Denys in Frankreich und St. Emmeran ju Regensburg mit großer Erbitterung ftreitig machten, und mobei selbst die Entscheidung des Papstes Leo IX. als nicht gnugend angesehen wurde. Selbst ein Mann, wie Mabillon (Annal. Bonod. T. III. IV.) zeigte hierbei eine einseitige und leidens schaftliche Kritik. Das Urtheil Schröckh's (KG. Thl. 23. p. 199) burfte baber febr mabr fepn: "Da von ber Untunft bes Areopagitis "schen Dionpsius in Gallien gar keine historischen Spuren, von seiner "Bermischung aber mit dem Dionpfius des 3. Jahrhunderts defto deut-"lichere vorkommen, so kann man daraus sicher schließen, daß die fran-"zosischen und deutschen Monche mit einem tomisch zernsthaften und "andachtigen Gifer über einen blauen Dunft gestritten haben." -Darf es uns da wundern, wenn Boltaire und ahnliche Geister, bie das reinbiblische Christenthum vom verderbten Rirchenthume nicht zu unterscheiben mußten, bas Christenthum mit Recht um folcher Erscheis nungen willen verspotten zu tonnen glaubten? Ein anderer Rachtheil der Reliquienverehrung mar,

b) daß sich in die kirchliche Gottesverehrung Ceremonien und Gebräuche einschlichen, die weder das biblische Christenthum noch die Praris der erssten Aristlichen Jahrhunderte für sich haben. Das

hin gehort,

ner gesetzlichen Bestimmung in den Altaren Relizquien mussen aufbewahrt werden, und daß dieß noch jetzt eine Bedingung bei der Erbauung neuer Altare geblieben ist. Daber heißt es in der kleinen Schrift von Locherer: Lehrbuch der christlich zirchlichen Archäologie, Frankfurt a. M. 1832. p. 85: Uebrigens war die Sitte, die Reliquien der Heiligen zur öffentlichen Schau und Verehrung auf den Altaren aufzustellen, nicht gebräuchlich, vielmehr grub man sie in die Altare ein, wie denn heut zu Tage in der katholischen Kirche kein Altar, auf dem Messe gelesen wird, sich vorsindet, in den nicht bei dessen Einsweihung der Bischof Reliquien einmauert, weswegen der Ort, wo dies selben eingemauert werden, das Grab (sopulcrum) genannt wurde.

bb) Daß die Reliquienkästchen auf und bei dem Altare dem Volke zur Verehrung aufgestellt werden, wobei der Aberglaube von mehr als einer

Seite reiche Mahrung erhalt;

co) daß man sie auch bei öffentlichen feierlichen Processionen als Gegenstände der Adoration hers umträgt;

dd) daß man dem Schwure über Reliquien zuweilen fast noch eine höhere zeiligkeit zuschrieb

als über dem Evangelienbuche.

Jedoch ist der kirchliche Aberglaube zuweilen nur temporell gewessen, und Reliquien, die einst in größern Stadten mit großer Chrfurcht betrachtet wurden, sind jest ganzlich verschwunden. Lokal kann sie in so fern noch immer genannt werden, weil einzelne Stadte in der romische

fatholischen Christenheit auf ihre Reliquien aus früherer Zeit noch immer viel halten. Zum Beweise kann hier dienen das Blut des heizligen Januarius, des Schutpatrons von Neapel, das man jährlich am ersten Sonntage des Maimonates flussig zu machen sucht. Mehrere Städte Italiens und Spaniens haben auch solche eigenthumliche Reliquien, an deren Vorhandensenn durch besondere Lokalfeste erinnert wird. Den schälchsten Einfluß äußerten jedoch die Reliquien daburch,

c) daß sie zu einem hochst ärgerlichen und be= trügerischen Sandel mit Reliquien Veranlassung gaben. Rlagen darüber tommen ichon in frühern Beiten vor und fie wiederholen fich immer lauter in der spatern Zeit. Schon im 5ten und 6. Jahrhundert kommen viele Beispiele von absichtlichem und ge-Gregor. M. Epist. 1. III. ep. 30. ad winnsuchtigem Betruge vor. Constant. Aug. erklart fich gegen das bei ben Griechen gewöhnliche Bersegen und Herumtragen der Reliquien, und erzählt sobann die von einem griechischen Monche versuchte Betrügerei. Nam quidam Monachi graeci ante biennium venientes, nocturno silentio juxta ecclesiam S. Pauli corpora mortuorum in campo jacentia effodiebant atque corum ossa recondebant, servantes sibi dum recederent. Qui cum deprehensi, et eur hoc facerent, diligenter fuissent confessi sunt discussi, quod illa ad Graeciam essent tanquam sanctorum reliquias portaturi. Much bas Concil. Caesar. Aug. (Saragossa) a. 592. can. 2. fab fich der überhandnehmenden Betrügereien megen zu der Bestim= mung genothigt, bag die Mechtheit ober Unachtheit der in den Rirchen ber Arianer gefundenen Reliquien einem Gotteburtheile (und zwar der Feuerprobe) unterworfen werden sollte. Dieg geschah auch fonst noch, wie Edm. Martène de antiq. eccles. rit. Tom. III. p. 495 — 96, an mehrern Beispielen zeigt. Er theilt auch eine Beschreibung bes ritus sanctus reliquias probandi aus bem Ritual. des Monast. Remensis mit. Es heißt in der Oratio unter andern: Domine Deus Jesu Christe — qui sacerdotibus tuis tua sancta mysteria revelasti, et qui tribus pueris flammas ignium mitigasti, concede nobis indignis famulis tuis et exaudi preces nostras, ut panaus iste, vel filum istud, quibus involata sunt corpora sanctorum, si vera non sint, crementur ab hoc igne, et si vera sint, evadere valcant, ut justitiae non dominetur iniquitas, sed subdatur falsitas veritati, quatenus veritas tua tibi declaretur, et nobis omnium in te credentibus manifestetur, ut cognoscamus, quis tu es Deus benedictus in saecula saeculorum. Amen. — Daß bie Monche im Zeitalter Augustin's vorzüglich geschäftige Reliquienhandler waren, ist von Schröck in seiner Kirchengeschichte Thl. 9. p. 217 ff. gut gezeigt worden. Wie nun dieß-in den spatern Kreuzzugen immer mehr der Fall mar, haben wir bereits bemerkt. Wenn man die hierher gebo= rigen Erzählungen näher betrachtet, so weiß man in der That nicht, ob man fich mehr über bie Unverschamtheit der Reliquienhandler oder über die Leichtgläubigkeit der Reliquienkaufer mundern foll.

Der Einfluß der Reliquien auf die kirchliche Kunst, den Einige hoch anzuschlagen suchen, ist genau genommen unbedeutend. Denn die prächtig gearbeiteten Reliquienkästchen, deren Binterim Bd. 4. 1. Thl. p. 139 erwähnt, sind wohl nur geringfügige Kunstleistungen gegen

Anderes der Art in den Kirchengebäuden. Daß die Erucisistiker, so wie das Sinnbild des Todes in Steletten und Todtengerippen und das in der spätern Zeit so berühmt gewordene Semalde der Todtentanz aus der Reliquienverehrung zu erklaren sei, ist wenigstens nach Augusti Thl. 9. p. 517 ff. problematisch. Man hatte meinen sollen, daß das Reliquienwesen in seiner Schädlichkeit und Lächerlichkeit im Laufe sorts geschrittener Bildung hatte erkannt werden mussen; allein es behauptet sich noch die auf den heutigen Tag. Darum gehen wir über auf die

V) Reliquienverehrung in der heutigen drifts

lichen Welt. - Gie findet noch Statt

a) im Kultus der griechisch = Patholischen Kirche, und der neueste Schriftseller über die morgenländische griechische Rirche, Muralt, thut ihrer in einem besondern Artisel "Reliquien" Erwähs nung, und verweist auf den vierten Brief, wo dieser Artisel nahere Erläuterung sindet. Im Ganzen genommen kann man dasselbe Urtheil fällen, was wir über die Hagiolatrie der griechischen Kirche im Bergleich mit der römischen gefällt haben. Die Reliquienverehrung ist bei den Griechen nicht so ausgedehnt wie bei den Lateinern. Wie ihre Heiligenzahl geringer ist, so ist es auch die Jahl ihrer Reliquien. Auch werden sie nicht so zur Schau getragen, da selbst die Processionen in der griechischen Kirche seltener und einsacher sind als in der römischen. Die Ansicht in den Symbolen der griechischen Kirche über die Relisquienverehrung sindet man Consess. orthod. p. 828. — Metroph. Oritopul. Consess. p. 125 und 128. — Heineceit Abbildung II. p. 82 sf. Desto mehr hält noch

b) die romische Kirche auf die Reliquienvereh: rung. In den Beschluffen ber Tridentiner Spnode (Conc. Trident. Sess. 25. de invocatione sanctor.) zeigt sich bas angelegentlichste Bestreben, die Reliquienverehrung aufrecht zu erhalten, und barum wird jedem Bernichter derfelben das Anathema gedroht. Der Grund diefes Benehmens ift auch leicht erklarbar, ba die Reliquienverehrung mit andern Theiten ihres Kultus genau zusammenhangt, g. B. mit ber Hagiolatrie. Hort der Glaube an Reliquien auf und die Chrfurcht gegen bieselben, so ift auch schon ber Weg zur Geringschatung ber Beis ligen gebahnt. Laffen wir auch hier einen Schriftsteller aus der romis fchen Rirche fprechen, um bie Praris und Grundfage in berfelben in Beziehung auf Reliquienverehrung in der neuesten Beit kenntlich gu machen. Es ist der oft erwähnte Dr. Andr. Muller in seinem Lerikon des Rirchenrechts und ber romisch = fatholischen Liturgie, in dem Artifel Reliquien 4. Bd. p. 521 ff., wo er sich also vernehmen läßt: "Der "Rirchenrath von Trient (so bruden sich neuere Schriftsteller in ber "romischen Rirche gewöhnlich aus, statt bie tribentinische Rirchenver-"fammlung) verordnet, baß die Reliquien der Beiligen von den Glau-"bigen stets in Ehren gehalten werben sollen. Auch gestattet er nicht "nur die Berehrung der Bilder ber Beiligen, sondern auch die Mus-"febung ihrer Reliquien, beren' Berehrung fich immer auf bie Beiligen "und zulett auf Gott bezieht, da sie nur als Werkzeuge ber christli= "den Tugend und als Tempel bes heiligen Geiftes, bestimmt zur "tunftigen Auferstehung und Serrlichteit, verehrungewurdig find. Wir "sollen baburch zur Nachahmung ber schönen Beispiele ber Beiligen,

"wie zu bankbarer Liebe gegen die Heiligen ermuntert werden. Dabei "soll aller Aberglaube fern gehalten, jeder Mißbrauch sorgfältig vermie=
"den und der öffentliche Gebrauch der Reliquien erst dann gestattet
"werden, wenn sie vom Bischose mit Zuziehung einiger Theologen oder
"Ordinariatsräthe untersucht und mit einer Authentik, daß sie wirklich
"Reliquien canonisitter Heiligen seien, versehen worden sind." (Nach
dem vierten Lateran. Conc. can. 61. steht das Recht dem Papsie zu.
Auch besteht zu Rom eine Congregation zur Untersuchung der Autorisation der Reliquien, doch genügt auch die Untersuchung des Bischoss.
Concil. Trident. Sess. XXV. de invocat. et venerat. sanctor.)

"Da die Stlarung eines Bischofs über die Aechtheit einer Relis, quie an sich nur auf menschlichen Zeugnissen beruht, so gehört sie auch "nicht zur Glaubenslehre; die Verehrung der Reliquien ist daher auch "teine positive, sondern nur eine negative Pflicht, die uns jede Vers, ehrung derselben verbietet, sofern ihre Aechtheit anerkannt ist."

"Man unterscheidet zwischen ansehnlichen Reliquien (reliquiae "insignes), wozu der gange Leichnam eines Beiligen oder großere Theile "desselben, g. B. bas Haupt, bie Sande, Fuße und zwischen weniger "ansehnlichen (minus insignes), zu denen nur fleinere Theile des Kor= "pers gehoren. Die ansehnlichen Reliquien sollen nur in der Rirche, "und zwar in der Regel auf einem Nebenaltare oder in einer Neben= "capelle, oder in der Sakristei, niemals aber auf einem Altare, wo "das Sanctissimum ausgesett ift, in einem eigenen, mit angemeffenen "Bergierungen und Glasscheiben versehenen, übrigens wohl verschloffe-"nen Behaltniffe aufbewahrt', und zur Berehrung ausgesett werben. "Bei der Aussehung derselben ist gewöhnlich der betreffende Altar mit "zwei brennenden Rerzen beleuchtet, insbesondere findet dieß bei ben "Rreuzpartikeln Statt, jedoch werden hierbei die Rerzen auf bem "sogenannten Rrouleuchter nicht angezündet. In bieset Sinsicht sind "auch die Reliquien eine Zierde der Rirche. Alte Reliquien, wel-"de z. B. bei baufaltig gewordenen Rirchen aus dem Sepulcrum der "Altare genommen werden, sind in eigenen Schachteln u. f. w. ver-"wahrt an die bischöfliche Behorde abzuschicken. Die weniger ansehn= "lichen erhalten eine eigene Fassung, welche benedicirt wird, und kon-"nen entweder in eigens dazu bestimmten Behaltniffen in ber Safriffei "ober auch in Pfarr = und selbst in Privathausern an fchicklichen Orten "aufbewahrt werden."

"Bei jedem neu errichteten Altare mussen Reliquien der Heiligen "eingeschlossen werden, welche sich dann bald über, bald unter dem "Altare, jedesmal aber innerhalb desselben besinden. Dieß geschieht "nach dem Gebrauche der ersten Christen, welche meist ihre Kirchen "und Altare über den Grabstätten der Märthrer gebauet haben. Sben "so mussen bei jedem feierlichen Amte die alldort eingeschlossenen Re"liquien angeräuchert werden."

"Gndlich ist auch gebrauchlich, daß die in Kreuzpartikeln und ans, bern Behaltnissen eingeschlossenen Reliquien den Glaubigen von den "Priestern von der untersten Stufe des Altars aus, zum Kussen dars "gereicht, oder damit das Haupt oder andere Theile berührt werden. — "Der Verkauf und Handel mit den Reliquien ist unterfagt. Ein Aus"schreiben der k. k. Regierung unter der Ens vom 10. Januar 1827

"verbietet ben Berkauf der Kreuzpartikeln und Reliquien, wie auch ", beren Uebertragung an Nichtkatholiken selbst auf dem Wege ber "Erbschaft."

Bei der Reformation wurde mit allgemeiner Uebereinstimmung zugleich mit der Hagiolatrie auch alle Reliquienverehrung (oder wie man sie auch nannte Steletelatrie) abgeschafft und selbst die Lutheraner ließen hier teine ähnliche Restriction und Modistation eintreten, wie in Ansehung des Bildergebrauchs. Man setzte höchstens sest, daß es, wenn tein Aergernis vorhanden sei, nicht erlaubt sei, die vorhandenen Reliquien auf eine unanständige und schimpsliche Weise zu behandeln. Hierher gehörige Stellen aus den Symbolen der Lutheraner und Rezformirten sind Apol. C. A. p. 220 Art. Sm. p. 310. Consess. Helvet. II. c. 4. und 5.

## Ritterorden, geistliche.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Geistliche Rittersorden, die besonders in Palastina während der Kreuzzüge entstanden und unter dem Namen A) der deutschen Ritter, B) der Johanniter=Ritter, C) der Tempelherrn eine nicht unbedeutende Rolle spielten.

Literatur. Allgemeine Werke. Unter ben zahlreichen Schriften über die Ritterorden heben wir nur die für unseren 3weck wichtigsten aus, und übergeben namentlich fast alle diejenigen, die sich nicht blos mit den geiftlichen Ritterorben beschäftigen : Si. Megiseri Tractat von dem dreifachen Ritterstand und allen Ritterorden der Christenheit zc. Frankf. a. M. 1593. 4. m. Rupf., und Delitiae ordinum equestrium, oder zween kurge boch ausführl. Tractate von dem hochlobl. Ritterstand 2c. Leips. 1617. 8. m. Rupf. — Aub. Miraei origines equestrium sive militarium ordinum, libri 2. (Antw. 1609. 4.) Coln 1638.8.; auch in J. Gruteri Chronicon Chronicor. ecclesiast. lib. 2. p. 1 seqq. (Frankf. 1614. 8.) — Fr. Mennenii deliciae equestrium s. militarium ordinum symbola insignia et origines. Ebendas. p. 46-245. — Andr. Mendo de ordinibus militaribus disquisitiones canon. theol. moral. et histor. 2. ed. Lugd. 1668. Fol. — Bh. Giustiniani historia chronol. dell' origine degl' ordini milit. e di tutte le religioni cavalleresche etc. Venez. 1692. 2 Bde. Fol. m. Rupf. — Ascan. Tamburinius de militaribus ordinibus in sein. Op. de jure Abbat. (Colon. 1691. Fol.) p. 462 seqq. — J. Jo. Zentgrav de equitibus et equestribus ordinibus. Argent. 1693. 4. - Historia van alle ridderlyke en Krygs-Orden etc. nevens desselfs Dragten, Wapens en Zinteekenen, in't koper gesneden door Adr. Schoonebeek. Amst. 1697. 2 Thie. 8. — Hermant hist. des religions ou ordres milit. de l'église. Rouen 1698, 8, m. Rupf. — Aubry de la Motraye tr. de divers ordres de chevalerie in sein. Voyages (La Haye 1732. Fol.) p. 1 seqq. — Ph. Bonanni Ordinum equestrium et militarium catalogus in imaginibus expositus, cum brevi narratione. Romae 1711. 4. — Hon. de Sainte Marie dissertations hist. et crit. sur la chevalerie anc. et mod., secul. et regul., avec des notes. Paris 1718. 4. m. Rupf. - H. P. de Limiers

diss. sur les ordres militaires im Atlas histor. Tom. 7. (Amst. 1720. Fol.) p. 101 seqq. — Diss. sur les ordres militaires in Cerem. relig. de tous les peuples du monds. Tom. 7. P. 2. p. 23 seqq. (Amst. 1743. Fol.) — Hist. des 3 ordres reguliers et milit., des templiers, teutons, hospitaliers et chevaliers de Malthe. ris 1723. 2 Bbe. 8. — Die in neuerer Zeit erschienenen Schriften über das Ordenswesen führen wir nicht auf, ba sie sich nur sehr wenig mit den geistlichen Ritterorden beschäftigen, blos die neueste Schrift von C. J. Weber ist anzuführen: Das Rittermesen und die Templer, Johanniter und Marianer, ober Deutsch = Drbens = Ritter insbesondere. 2. Ausg. Stuttg. 1836. 37. 2 Thie. 8. Auch mehrere der oben unter dem Artikel Monchthum Thl. 4. p. 1 aufgeführten Schriften verbreiten fich über die Ritterorben, besonders ausführlich Belpot, fo wie im Allgemeinen, befonders mas die altere Geschichte der Orden ans langt, die geschichtlichen Werte über die Rreugzüge, unter benen Wilten's (Leipz. 1807 - 32. 7 Bbe. 8.), und Michaub's (Paris 1812. Ed. 4. 1825 ff. 7 Bde., Deutsch von Ungewitter, Quedlinb. 1828 ff. 7 Bde. 8.) Berte hervorzuheben find, Bergleichung verdienen.

Deutsche Ritter. Incerti auctoris chronicon ordinis teuton, ex ms. Traject. in Ant. Matthei veteris aevi analect. Tom. 5. p. 617 — 854. (Hag. Com. 1738. 4.) — Pt. de Dusburg chronicon ordinis teutonici, cum ejusdem ordinis privilegiis et antiquitatib. prussicis ed. Cp. Hartknoch. Fkf. 1679. 4. — Raym. Duellii hist. ordinis equit. teutonicor. hospitalis s. Mariae Virg. Hierosol. etc. cum append. bullar. et diplomatum. Viennae 1727. Fol. - C. Hennig die Statuten bes deutschen Ordens, nach den Driginal-Erempl. m. Anmerkt., hift. biplomat. Beilagen und Gloffarium. Konigeb. 1806. 8. — Modus creandi equitem teutonicum, et praesecti equitum sepultura in Matthei veter. aevi analect. Tom. 5. p. 908-27. — Statuta et Acta publica varia ord. teut. in Lunigs beutsch. Reichsarchiv. — Debita seu statuta equitum teutonicor. ex cod. ms. San-Dorotheano in Raim. Duellii Miscellan. Lib. 2. p. 11-64. (Aug. Vind. 1724. 4.) Und. Schriften von J. C. Benator, Ch. G. Elleen, R. J. Bachem, Jacobson u. a. Die Schriften über Die Berte Schaft des Ordens in Preugen, Liefland u. f. m. muffen wir bier übergeben.

Johannitarum, Rhodiorum aut Melitensium equitum rerum memorabilium etc. historia nova. Basil. 1581. Fol. m. Kupf. — Jac. Bosio istoria della militia di s. Giovanni Gierosol. Rom. (1584—1602.) 1621. 8 Bde. Fol.; e. franz. Bearbeit. gab unter seinem Ramen heraus Pt. Bonsfat, knon 1612. 4. u. m. Zusägen und Ansmerkt. von J. Baudoin und F. A. de Naberat, Paris (1629. 1649.) 1659. Fol. — Bm. dal Pozzo hist. della relig. mitit. di s. Giov. Gierosol., detta di Malta, dall' a. 1571. sino al 1688. P. 1. Verona 1703. P. 2. Vened. 1715. 4. — René Aubert de Vertot hist. des chevaliers hospit. de s. Jean de Jerus. Paris 1726. 4 Bde. Fol. m. Rupf.; weniger vollstand. und ohne Rupf. Ebendas. (1727. 5 Bde. 8.) 1761. 7 Bde. 8.; deutsch (von F. S. Niethamsmer) m. Borr. von F. Schiller. Jena 1792. 98. 2 Kse. 8. —

Paoli dell' origine ed instituto del ord. di s. Giov. Rom. 1781.

4. — J. S. Dienemann Nachrichten von dem Johanniterorden 10., herausgegeben von J. S. Hasse. Berlin 1767. 4. m. Kupf. — Est. Falkenstein Sesch. des Johanniterordens. Dresden 1833. 2 Bde. 8. — (Seb. Pauli) Codice diplomat. del s. milit. ordine Gerosolim. oggi di Malta, raccolto da varii documenti di quell' archivo etc. Lucca 1733—37. 2 Bde. Fol. — Statuta ordinis s. Joannis Hierosol. Rom. 1584. Fol. — Acta publica varia et statuta ordinis s. Joannis. In Lunig's deutsch. Reichsarchive. Speciellere Schriften von Matth. de Soussancourt, H. Marulli u. a.

Templer. N. Gürtler hist. templariorum. Amst. (1691.) 1703. 8. — (K. Glo. Anton) Berf. einer Gefch. bes Tempelherrnordens. Leipz. (1779.) 1781. 8.; und: Untersuchungen über die Geheimnisse und Gebrauche ber Tempelherrn. Dessau 1782. 8. d'Estival hist. crit. et apolog. des chevalliers du temple. Paris 1789. 2 Bbe. 4.; Deutsch Leipz. 1790. 2 Bbe. 8. — R. F. Cramer Gesch. bes Tempelritterordens. Leipz. 1806. 8. — F. Gurlitt turze Gesch. des Tempelherrnordens. Hamb. 1824. 4. — W. F. Wilcke Gesch. des Tempelherrnordens. Leipz. 1826. 27. 2 Bde. 8. — Est. Kaltenstein Gesch. des Tempelherrnordens. Dresden 1833. 2 Bbe. 8. - Geschichte des Tempelherrnordens, in Justi's Taschenb. die Vorzeit Jahrg. 1821. p. 163 — 315. — P. du Puy hist. de la condemnation des templiers, avec quelques actes. (Paris 1650. 4. 1685. 8. Amst. 1713. 8.) Brüssel 1751. 4., auch in sein. Traites concern. l'hist. de France. (Paris 1700. 12.) p. 1-226, und in J. A. Thuani Oper. (Lond. 1733. Fol.) Tom. 7. p. 83 seqq.; Deutsch Frankf. 1665. 4. — Ch. Thomasius de templarior. ordine sublato. Halis 1705. 4. — Aeta quaedam ad condemnationem ordinis templarior. etc. pertinentia in G. W. Leibnitii mantissa cod. jur. gent. P. 2. p. 76 seqq. (Hannover 1700, Fol.) - F. Nicos lai über die Beschuldigungen, welche dem Tempelherrnorden gemacht worden und über beffen Geheimniffe. Berlin und Stettin 1. und 2. Ausg. 1782. 2 Thie. 8. (Gegenschrift von Buble. Gotting. 1804. 8.) - D. G. Moldenhawer Proces gegen den Orden ber Tempelheren nach ben Deiginalacten. Hamb. 1792. 8. - J. v. Hammer Mysterium Baphometis revelatum in den Jundgruben d. Drients. VI. 1. Wien 1818. dagegen Raynouard im Journ. des Savans 1819. Marg und April, und C. Gruber in den Fundgruben VI. 4., vergl. Sammers Gegen= rede ebendas. — J. F. v. Maper neue Revis. der Unklage des Tempelherrnordens in fein. Blatt. fur bobere Wahrh. Neue Folge I. -Ueber die wiederaufgelebten Templer zu Paris, vergl. Morgenbl. 1883. Dr. 114. Allg. Kirchenz. 1883. Nr. 95. und F. W. Carové der Messtanismus, die neuen Templer u. s. w. Leipz. 1834. 8. - Instituta et regulae ordinis militum templarior. in P. Stellartii regul. ord. monast. (Duaci 1626. 4.) p. 469-489. - F. Münter Statutens buch des Ordens der Tempelherrn, a. e. alten franz. Handschr. herausg. u. erlaut. Berlin 1794. 8. — Das Levitikon, eine Geheimschrift ber Templer u. gleichsam ihr Symbol, hat Gregoire bekannt gemacht in sein. Hist. des sectes relig. Paris 1828. und in e. ausführl. Ausg. Thilo Cod. Apoer. N. T. L. p. 819 segg. - Ueber das im Archiv

der Tempelherren zu Paris aufgefundene start interpolirte Evang. Johans nis, vergl. Gregoire a. a. D. und Thilo a. a. D. p. 819—883. — And. Schriften von Ph. Messe, A. Strauch, J. Cp. Wichmanns-

hausen u. a.

I) Linleitende Bemerkungen. — Der Verfasser war unschlussig, ob er der oben genannten Ritterorden in seinem Hands buche Erwähnung thun sollte. Allein da sie genau genommen mit dem Mönchthume zusammenhängen, und nur eine eigenthumliche Art besselben bilden; da sie auch mit dem papstlichen Stuhle in Verdinzdung standen, der zur Zeit ihres Entstehens so mächtig war, wie in dem Artikel Papalspstem gezeigt worden ist; so glaubte er dieselben wenigstens kurz berühren zu mussen. Pelpot führt ihrer mehrere an, von denen manche vielleicht gar nicht bestanden. Wir thun nur der oben genannten Erwähnung, weil sie im Abendlande mehrere Jahrhunderte hindurch einen nicht unbedeutenden Einstuß auf Kirche und Staat übten.

Unter ben geistlichen Ritterorben versteht man Vereine, Die Unnahme irgend einer der vorbandenen Mondsregeln sich noch überdieß zur Verpflegung Pranter Pilger, zur Bekampfung der Ungläubis gen und zur Vertheidigung der Kirche verpflichtes ten. Ihr Ursprung fällt in bie Beit ber Kreugzüge, mo die abende landischen Christen die Waffen ergriffen, um die beiligen Lander wies ber ju erobern. Sie hatten eine bestimmte Berfaffung, und nahmen entweder die Regel bes beiligen Benedicts, oder jene der regulirten Chorherren an, fugten aber auch diefer noch die Gelubde bei, bie Rirche gu vertheibigen und gegen die Unglaubigen ftreiten zu wollen. Tendeng biefer Orden warbe sowohl vom Papite als von den Fürften und Bischofen gut aufgenommen; insbesondere stellten fie bie Dapfte unter ihren besondern Schut. Sie waren theils blos nur militairische Orben, wenn sie allein zum Kriegsbienste, theils Hospitalorben, fofern fie gur Pflege franter Pilger, theils gemischte Orben, wenn ffe zu bem Einen, wie zu dem Andern verbunden waren. Behandeln wir zunächst

A) die Geschichte der deutschen Ritter oder des deutschen Ordens. (Bon ihm kommen auch die Namen vor: Orden der Kreuzherrn, Orden der beutschen Ritter vom Hospital St. Marien zu Jerusalem, Marianer, später auch deutscher Herrnorden.) Es läst sich die Geschichte dieses Ordens in vier Perioden theilen:
1) Vom Ursprunge des Ordens bis auf seine Berussung nach Preußen.
2) Von seinen kriegerischen Chaten in Preußen als der Blüthezeit des Ordens und seiner vollkommensten organischen Ausbilzdung gegen das 15. Jahrhundert hin.
3) Allmähzliges Sinken des Ordens und ungünstige Lreigs nisse sinken des Ordens und ungünstige Lreigs nisse sinken des Ordens und in den Ostsezprovinzen.
4) Schicksale dieses Ordens in der neuern und neuesten Zeit.

1) Ursprung des Ordens bis auf seine Berus fung nach Preußen. Der erste Grund desselben war nach Jacob Siegel Danbbud IV. von Bitry (Hist. Hierosolym. c. 66. p. 1086. ap. Bongart. Tom. I.) schon gegen das Jahr 1180 zu Jerusalem gelegt worden. Da nach der Eroberung dieser Stadt viele deutsche Wallsahrer dahin kamen, welsche die Sprache des Landes nicht verstanden, so legte ein frommer Deutscher, der mit seiner Frau daselbst wohnte, ein Gasthaus (xonodochium) an, in welchem er Arme und Kranke von seiner Nation mildthätig aufnahm. Ihrer wurden immer mehrere, daher verband er unter Einwilligung des Patriarchen mit seinem Hospital auch ein Betzhaus, und verpsiegte lange Zeit diese Ankömmlinge auch durch gesammelte Almosen. Einige Deutsche widmeten sich ebenfalls ganz diesem Dienste. Unter denselben fanden sich auch Edelleute, die sich nach und nach entschlossen, gleich den Tempelherren auch überdies die Vertheibigung des heiligen Landes mit den Wassen zu übernehmen, und zum Untersschiede von andern näheten sie schwarze Kreuze auf ihre weißen Wäntel.

Doch den eigentlichen Ursprung bieses Ordens giebt Peter von Duisburg, ein Priester in bemselben gegen den Anfang des 14. Jahrbunberts, weit genauer an. (Petri de Duisburg Chronicon Prussiao P. I. c. 1. p. 13 seqq.) Bei ber Belagerung von Acco (ober Ptos lemais), fchreibt er, im Jahre 1190 gab es in bem driftlichen Rrieges heere einige andachtige Manner aus Bremen und Lubed, welche mitleibsvoll den traurigen Bustand der Kranken bes gedachten Deeres betrachteten und baber in ihrem Belte ein Spital für fie errichteten. Sie nahmen fie in baffelbe auf und pflegten fie von ihrem Bermogen auf bie liebreichste Art. Der Konig Beinrich von Jerusalem, ber Patriarch' und die Bischofe, Herzoge, Markgrafen und viele der vornehmften Derren, saben biese Anstalt mit fo vielem Beifalle, baß fie burch ben Bergog Friedrich von Schwaben, beffen Bruder, ben Raifer Deinsich VI., ersuchten, er mochte bei bem Papfte die Bestätigung diefes Sospitals auswirken. Dieg geschah auch. Colestinus III. verpromete, baß im gebachten Hofpital bie Berpflegungeart ber Hofpitalbruber zu Bernfalem eingeführt werben, übrigens unter ben Ditgliebern ber Ges fetischaft die Ciurichtung ber Tempelherren in Absicht auf Rlerifer, Rie ter und andere Bruder gelten folite. Zugleich beweiligte er ihnen neben den Borrechten jener beiden Gesellschaften, ein schwarzes Rreuz auf einem weißen Mantel zu tragen. Diefer Umftand gab Beranlaffung, die Mitglieder biefes Orbens Rreugherven gu nennen.

Heinrich von Walpot war ihr erfter Borfteber. Die Bremischen and Lubectischen Wallfahrer überließen ibm, als fie in ihr Baterland surudehren wollten, auf ben Rath ber beutschen Großen bei dem Rriegsheere, das beutsche Hofpital ber Jungfrau Maria gu Jerufalem, d. h. iht Recht an baffelbe (Petr. de Duisburg 1. 1. c. 2. p. 22.)-Rachbem aber Ptolemais erobert worden war, taufte ber Orben nabe , an ber Stadt einen Garten, in welchem er eine Rirche, ein Spital und ein Bohngebaude anlegte, wo er nebft feinen Mitbrudern bie Rranken wartete. Bon diefer feiner Burbe nannte fich noch im Jahre 1886 einer aus feinem Gefchlechte Siegfrieb Balpot von Paffenheim -Oberster - Spittler (Hartkwoch thid. p. 23). Ruch blieb der Orden fehr klein auch unter den beiben folgenben Borftebem. Det vierte berselben, herrman von Salza, seit bem Jahre 1210, manschte beher, wenn er auch ein Auge verlieren follte, benfelben nur bis auf

zehn zum Ariege gerüftete Brüber wachsen zu sehen. Aber kurze Beit nach seinem Tode, sagt Beter von Duisburg L. l. c. 6. p. 26. gab es bereits 2000 beutsche Ebelleute in bemfelben. Diefer herrmann pon Salza, wie er überhaupt ein wichtiger, einflufreicher Mann in seinem Beitalter war, der besonders den Kaiser und Papst mehr als einmal mit einander aussohnte und ein friedliches Berhaltniß zwischen beiden vermittelte, ist auch als die Stupe bes Orbens anzuseben. Schon bei feinen Lebzeiten erhielt der Orden papftliche und faiferliche Freiheitsbriefe, auch ansehnliche Schenkungen in den Morgenlandern, in Italien. Deutschland und Ungarn. Der Kaiser Otto IV. nahm im Jahre 1213 die Guter besselben in Deutschland nicht allein in seinen Schut, sone bem erlaubte auch jedem, der Reichslehen befaß, fie in Soffnung gottlicher Bergeltung bem Orden zu schenken ober zu verkaufen (Appondix a. selecta Privilegia Pontiff. et Impp. Rom. Ordini Teutonica concessa, n. 12. p. 11 seq. in Duellii hist. Ord. Equit. Teuton.). Triedrich II. that seit dem Jahre 1214 eben dieses und woch mehr für ben Deben. Er nahm ihn bergestalt in die Familie bes kaiseplichen Dofes auf, bag bafelbft fur beffen Dberhaupt (Magister) und zwei. Bruber immer reichlich geforgt werden follte, fprach beffen Mitglieben von der Bezahlung der Schulden los, welche sie vor dem Eintritte in ben Orben gemacht hatten; und bergleichen mehr (ibid. n. 18-18. p. 12 segq.). Der Papft Honorius III. ließ in den Jahren 1220 und 1221 sechs Schubbriefe und Freiheitsurkunden für den Orden ausfertigen (ibid. n. 1. 6. p. 1 nequ.). Die Rlugheit und Thatigeeit bes Orbensmeifters Derrmann trug ju biefem Bumachse nicht wenig bei. Besonders aber empfahl er sich mit seinen Rittern bei der Belagerung von Damiette, dieses Schluffels von Zegopten, im Jahre 1219, und ihre Aapferkeit half vorzäglich die Stadt erobern (Oliverius Scholast. Colonieus. de captione Damiatae p. 1189 ap. Bopgart.). Augerdens fanden sie Friedrich II. bei seinem Feldzuge in Palastina treulich bei und Herrmann vermittelte in jever Beit mehr als einmal zwischen ihm und bem Papfte Frieden und Einigkeit. Doch vor allen andern benutten sie eine ihnen seit dem Jahre 1220 angebotene Gelegenbeit Ruhm und ansehnliche Guter zu erwerben so geschickt, daß sie noch am Ende biefes Jahrhunderts Derren eines großen und blübenden Landftrichs langs der Oftfee maren. Mit dieser Begebenheit murbe ber eigentliche Fior des Ordens vorbereitet, und seine Ausbildung zeigt sich jest in ihrer höchsten Wollendung. Es beginnt daher auch mit biefer Begebenheit eine neue Epoche der Geschichte des Ordens und er liefort ben beutlichen Peweis, wie viel vereinte Kraft und gemeinschaftliches Interesse in einer Zeit bewirken konnte, mo die Barbarei noch mit der bobern Gefittung der Bolter rang.

2) Wirksamkeit des deutschen Ordens in Pressen, immer polikommnere Ausbildung dessehen und die bochte Bluthe seiner Macht gegen das 15. Jahrhundert hin. Der Ruf des Prdens war unter der Rejtung des Hermann von Salja so gestiegen, das 1226 der Herzigg Konrod von Massovien 1225 auf den Rath des Peidenhelehrers Christian, den Kaiser und den Papst dat, den deutschen Proen mit der Beschwerung der heibnischen Prusen au beauftragen, wostu er dem Leben das Kulmer

18 •

Land abtreten wollte. So lockend biefer Antrag auch war, so nahm ihn herrmann boch erft an, als ihm ber Befit des Gulmer Gebiets burch eine feste Urtunde zugesichert worben wat, auch Raifer und Papft bem Orben alles Land, welches er von den Preußen erobern wurde, als ewiges Eigenthum zugesprochen hatten. Bahrend dieser Berhand= lungen vergingen mehrere Jahre, und erft 1280 begann der blutige Eroberungstrieg, der erft nach einer funfzigjahrigen Dauer vollig been= bigt wurde. Herrmann ernannte einen berühmten Orbensritter, Bermann Balt, jum oberften Befehlshaber gegen die Preußen unter bem Titel Landmeifter. Er felbft nahm nicht perfonlich an bem Rriege Theil, da ihn die Gesammtangelegenheiten des Ordens und Geschäfte am Raiserhofe fortwährend beschäftigten, dagegen bewog er mehrere der vornehmsten beutschen gurften, ale ben Markgrafen Beinrich von Deis Ben, bie Bergoge von Schlessen und Pommern u. a., mit betrachtlichen Peeren gegen die Preußen zu ziehen. Bahrend ber erften biefer Feldzuge erhielt ber Orden auch einen bedeutenden Zuwachs seiner Besitzun= gen in Deutschland. Schon früher hatten bie Grafen von Hohenlohe Mergentheim dem Orden übertragen, dann war ihnen burch bas Teffament ber heiligen Elisabeth bas Sospital zu Marburg mit betrachtlichen Gutern zugefallen, welches fortan ber Sauptsig bes Landcomthurs von Seffen wurde. Bei Magbeburg, in Deffreich, Steiermart und Rarnthen erhielt er aufs Neue ansehnliche Besitzungen. Endlich trat der Landgraf Conrad von Thuringen mit 24 Abeligen in den Orben, den er auch burch betrachtliche Guterschenkungen bereicherte, und burch biefes Beispiel aufgemuntert, meldeten fich viele Abelige aus allen Gegenden Deutschlands zur Aufnahme in den Orden. Die bedeutenoste Bergrößerung erhielt aber ber Orden 1237 durch die Einverleibung der Schwertbrus der in Lieffand, die burch Uebertretung ihrer Ordensregel so in Berfall gekommen waten, daß fie ihrem ganglichen Untergange nicht beffer vors zubeugen wußten, als durch ihre Bereinigung mit dem deutschen Orben.

So war ber beutsche Orden von einem geringen Anfange bis zu einer bedeutenden Macht gewachsen, als am 20. Marz 1239 der große Herrmann von Salza seine ruhmvolle Laufbahn endigte. Da unter ihm die Verfassung des Ordens erst vollig ausgebildet wurde, und seits dem in ihren Hauptzügen unverändert geblieben ist; so wird hier der

rechte Ort sepn, einen kurzen Umriß davon mitzutheilen. Die Mitglieder des Ordens mußten alle freie Deutsche von Abel fepn, und durften teine Berpflichtungen und Berbindungen mit andern Gefellschaften haben. Außer ben drei Monchsgelübden, ber Armuth, der Reuschheit und bes Gehorfams, übernahmen die Ritter des deutschen Orbens auch noch den immerwährenden Kampf mit den Ungläubigen und die Kranken = und Armenpflege. Seit 1221 gab es auch noch Priesterbruder, die ben Gottesbienst bes Ordens verwalteten, dagegen aber von dem Kampfe mit den Ungläubigen und von der Armenpflege Außerbem gab es feit Herrmanns Beiten auch noch befreit waren. Salbbruder und Salbschwestern, die nut ein halbes Rreug trugen und im weltlichen Stande blieben, dagegen aber bie Berpflichtung übernahmen, bei jeber Gelegenheit zum Wohle bes Orbens mitz zuwirken, wogegen sie auch ber guten Werke bes Orbens theilhaftig wurden. - Das Oberhaupt des Ordens war der Bochmeister, doch

regierte er nicht unumschränkt, sondern mit Rath und Beistimmung des Ordenscapitels, welches er bei wichtigen Angelegenheiten jusammenberief. Much gab es funf Großbeamte des Drbens, dieß maren a) der Großcomthur, in Friedenszeiten ber nachte nach bem Dochmeister, unb bei dem Ableben deffelben Regent bis zu der neuen Hochmeistermahl, b) der Debensmarfchall, oberster Befehlshaber . im Rriege, o) der Spittler, Dberausseher ber Hospitaler, d) ber Trappier, dem bie Bewaffnung und Bekleidung des Orbens oblag, e) ber Trosler, ber ben Ordensschat verwaltete. Die einzelnen Ordensbesitzungen wurden von Comthuren verwaltet, von denen zuweilen mehrere unter einem Lands Alle Comthure in Deutschland standen unter beng comthur standen. Deutschmeister, der in Marburg seinen Sit hatte, und mit einer gros Ben, spåter selbst dem Hochmeister gefährlichen Macht bekleibet war. In Liefland und auch in Preußen, so lange bis die Hochmeister ihren beständigen Wohnsis dahin verlegten, stand ein Landmeister an der Spite der Verwaltung, der mit beinah gleicher Macht als der Hochmeis fter gebot, boch von diesem abberufen werden tonnte. Die Ordens ritter mohnten ju 12, 18, 24 und mehr in Schloffern neben einander. Jede solche Gesammtheit bieg ein Convent, deffen Saupt der Com-Die übrigen Orbensbrüder verwalteten Hausamter und thur war. waren Rrantencomthure, Ruchen ., Reller ., Fifch ., Mieth ., Futter. u. s. m. Meister. Die Lebensweise ber Orbensbruber mar Anfangs fehr ftreng. Sie durften nichts Eigenes besigen, teine ebeln Metalle an ihren Rleidern oder Waffen tragen, nicht auf Federbetten, in verschlossenen Bimmern und im Dunkeln schlafen, sich nie ohne Erlaubniß über Nacht von ihrem Wohnorte entfernen, ja felbst bas Reden war ihnen nach dem Abendessen nicht mehr gestattet, wenn es der Comthur nicht bewilligte. Diese harte Disciplin, weit entfernt von dem Orden abzuschrecken, war vielmehr ein neuer Sporn die Aufnahme zu begeh= ren. Die schwarmerische Frommigkeit ber Deutschen gefiel sich in Ents behrungen, und ihre Begeisterung für ben Rriegeruhm fand nirgends eine glanzendere Befriedigung, als im Kampfe mit den Unglaubigen. Daher drängten sich auch die Sprößlinge der vornehmsten Familien zur Aufnahme, die nicht ohne strenge Prufung bewilligt wurde. Das war auch ber Grund, warum bas beutsche Ordenstleid sowohl fur bie reinste Ahnenprobe, als für einen außer allem Zweifel ftehenden Beweis von Frommigkeit und Tapferkeit galt. Das Ordenskleid war übrigens schwarz, über welches ein weißer Mantel mit schwarzem Kreuze, welches einen silbernen Rand hatte, eingenaht mar. Der Orden bestand a) aus Rittern (milites), welche zum Kampfe gegen die Ungläubigen und zur Beobach= tung der Regel verpflichtet waren, übrigens nach Art der Kanoniker einzelne Guter erhalten fonnten; b) aus bienenden Brubern (serviontes), welche mit Ordenslaienbrubern eins waren, und sowohl zur Beobachtung der Regel als auch zur Leistung von Kriegsbiensten verpflichtet maren; c) aus Geistlichen (fratres clerici), welche ben Gottesdienst in den Kapellen bes Orbens besorgten. Die Abbildungen der verschiedenen Individuen dieses Ordens findet man bei Helyot III. p. 167 sogg. Eine febr wichtige Schrift für bie, welche bie Geschichte bieses Orbens interessirt, und auch für Sprachforscher, ist: Die Statuten des beutschen Ordens. Nach dem Original: Eremplar

mit sinnerläuternden Anmerkungen, einigen historisch biplomatischen Beilagen und einem vollständigen historisch zetymologischen Glossarium, berausgegeben von Dr. Ernst Hennig, Königsberg 1806. Das Ganze zerfällt in die beiden Pauptabschnitte: Statuten — Gewohnheiten des Ordens.

Nach dem Tode des großen Herrmann von Salza, 1280, wuchs bie Macht bes Ordens immer mehr. In der Periode von Salza's Tod dis gegen das 15. Jahrhundert hin hatte ber Orden manchen ausgezeichneten hochmeister, aber ber Sig beffelben wechfelte oftere. 1291 ging die Stadt Afton nach einer langen Belagerung verloren und mit dem Berluste bieses Plages hatte ber Orben alle seine Besitzungen im Morgenlande eingebüßt, und es war keine Aussicht vorhanden, den Unglaubigen bas beilige Land wieber zu entreißen. Bunachst murbe nun der Hauptsit bes Ordens nach Benedig verlegt, aber ba ber Senat Diefer Stadt gu ertennen gab, bag ibm der bleibende Soffit eines unabhangigen Farsten auf bem Gebiete ber Republit unangenehm fei, fo erfolgte 1309 die Verlegung des Hauptordenssites nach Marienburg in Preußen, welches von dem allerwichtigsten Ginfluß der nordöstlich= eutopäischen Länder war, da der hochmeisterliche Hof sich bald zu einem Site der Runfte und Wiffenschaften und zu einer Schule feiner Sitte gestaltete. Bon nun an fließt die Geschichte bes Ordens mit ber von Preußen zusammen, indem bieß das zusammenhangende Hauptland, bie übrigen Besitzungen zwar reiche, aber politisch unwichtige Guter Wir führen darum auch hier nur das Hauptergebniß an, namlich, daß ber Orben ben hochsten Gipfel seiner Macht zu Anfange bes 15. Jahrhunderts erreicht hatte, wo sich seine Besitzungen von der Dber bis zum finnischen Meerbufen erftrecten, und seine jahrlichen Einkunfte auf 800,000 Mark berechnet wurden.

c) Allmähliges Ginken des Ordens und meis stens unganstige Ereignisse für denselben bis zur Verlegung des Sochmeistersiges nach Mergentheim in Schwaben. Sehr brudend war im Laufe ber Beit bie Derre schaft des Ordens in Preußen geworden. Schon fruher fast immerwahrend in Krieg mit Lithauen und Polen verwickelt, gerieth et in Rrieg mit bem ehrgeizigen Blabislaw IV. (Jagello), der beibe Staaten vereint hatte und den Orden zu unterjochen strebte. In der ungludliden Schlacht 1410 von Tenneberg blieben der Großmeifter, fast alle seine Ritter und bie Baffte det 85,000 Mann ftarten Deeres; ber Rest wurde zerstreut. - Borber = Preußen ergab fich im Jahre 1454 an Polen. Auch für Sinter : Preußen mußte ber Orden im Frieden gu Thorn 1464 die polnische Lehnsherrschaft anerkennen, und als er fic berfelben zu entziehen suchte, gerieth er mit Polen in einen Rrieg, welcher sich bamit endigte, bag er auch hinter : Preugen verlor, web thes 1525 bem bamaligen Hochmeister Markgrafen Albrecht von Brembenburg, als ein erbliches Herzogthum unter polnischer Hoheit ertheik wurde. Von jest an horte die Wieksamkett des deutschen Ordens in Preußen auf und wir tonnen nun ju feiner neuern und neueften Geschichte übergeben, die fich

d) bestimmen läst von der Verlegung des Hochmeis kersiges nach Mergentheim in Schwaben 1527, dis

auf die neuere Jeit. Seit diesem Jahre ist die Hoch und Deutschmeisterwurde stets vereinigt geblieben. Walther von Kronberg erhob Mergentheim jum festen Dochmeistersige und starb daselbst 1548. Wolfgang Schutbar, genannt Mischling bis 1566. Unter ibm verdorrte ber bereits von bem Sauptstamme getrennte Zweig des deutschen Ordeps in Lieftand vollig, indem der Deets meifter Gotthard von Reller Liefland bem Konige von Polen abtrat und 1562 Curland und Semgallen als erbliche, weltliche Berzog= thumer, von Polen lehnbar in Besit nahm. Georg Hund von Wenkheim bis 1572. Heinrich von Bodenhausen trat die Regierung 1588 an ben Coadjutor, Erzherzog Maximilian von Destreich, ab, ber 1595 ibm in ber Burbe folgte und sie bis 1619 betleidete. Carl, Erzherzog von Destreich, auch Bischof von Breslau und Briren seit 1624 folgte ihm, dann Johann Gustach bon Wes sternach bis 1627 und Johann Caspar von Stadion, kaiseils cher General bis 1641. Leopold Wilhelm, Erzherzog von Destreich, Bischof von Strafburg, Ollmus und Breslau, auch feit 1656 Statthalter ber Niederlande bis 1662. Die Dochmeisterwurde diente nun meiftens dazu, den Pringen des Saufes Deftreich ober ben ihm befreundeten Fürsten eine reiche Einnahme zuzuwenden. Auf ahnliche Art, meiftens mit Familiengliedern bes Saufes Deftreich, murbe die Sochmeisterftelle beinahe bas gange 18. Jahrhundert hindurch befest. Carl, Erzberzog von Destreich, Bruber Raisers Franz II. legte 1804 feine Burde nieber, die nun auf feinen Bruder Anton Joseph Rais ner überging.

Schon durch die Besetzung des linken Rheinusers von den Fram zosen hatte der deutsche Orden alle seine auf der linken Rheinseite gestegenen Besitzungen verloren, die 1802 im Frieden zu Amiens, ohne irgend eine Entschädigung, abgetreten werden mußten. Noch blieben ihm seine auf der rechten Rheinseite und in den östreichischen Landen besindlichen Güter und Comthuceien, deren Besitz seit der Auslösung des deutschen Reichs und der Stiftung des Rheindundes höchst unsicher wurde. Endlich hob ein Decret vom 24. April 1808 den deutschen Orden in allen Rheindundsstaaten auf und sprach die Ordensgüter den Fürsten zu, in deren Gebiet sie lagen. Die Comthure und Ritter wurden mit kargen Jahrgeldern abgefunden. So endete ein Institut, welches einst eine ruhmvolle Stelle unter den europäischen Mächten vinnahm.

B) Ein anderer Orden, der ebenfalls im Beitalter der Kreuzzüge entstand, ist der vielnamige Orden der Hospitalbrüder des heiligen Johannes von Jerusalem, der Hospitalsorden, Hospitalbrüder, späterhin allgemeiner Ahodisers, Johanniters, Malteserritter genannt. — Auch dieser Ritterorden versprach in seinen ersten Anfängen gar nicht das zu werden, was er wirklich geworden ist. Er wurde in der Mittedes 11. Jahrhunderts im Jahre 1048 veranlaßt. Kausseute von Amalsi, einer neapolitanischen Seestadt, die oft nach Sprien und zu den heiligen Orten in Palästina kamen, wünschen zu Jerusalem eine Kirche zum Gottesbienste in sateinischer Sprache zu besiehen. Aus Erlaubnis des Khalssen erbauten sie bieselbe nahe an der Kirche des heiligen Grabes

and ein Alosier, welches das lateinische genannt wurde. Für die bon andern Nationen ankommenden Edelleute und Geringern, die geldund hüsses waren, oft auch krank in Jerusalem anlangten, wurde neben jener Airche eine Art von Hospital (xenodochium) angelegt, worin sie aus dem Alosier verpstegt, auch durch freiwillige Gaben der Kausseute von Amalfi unterstützt wurden. Als Jerusalem in die Gemalt der Christen kam, erhielt dieß Hospital reichliche Einkunfte. Der damalige Vorsteher, Gerhard, und die übrigen Pstegebrüder nahmen 1099 eine Mönchsverfassung an, legten ein Gelübde ab und hefteten auf ihre Brust ein weißes Kreuz. Seitdem trennten sie sich vom Abte und hießen in der Folge Hospitalbrüder des heiligen Johannes von Jerusalem. Paschalis II. bestätigte 1113 die ihm gemachten Schenzkungen und bewilligte ihm seinen besondern Schus.

Nach Gerhard's Tobe im Jahre 1118 wurde Rapmund du Pup (ober de Podio) Borsteher der Gesellschaft, und durch ihn erhielt sie erst eine dauerhafte Regel. Diese genehmigte im Jahre 1120 Calirt II.; man sindet sie unter andern in dem bekannten Cod. Regg. Monastic. et Canonic. Tom. II. p. 441. Aug. Vindelic. 1759. Nach derselben sollten die Hospitalbrüder die Gelübde der Armuth, der Keuschheit und des Gehorsams ablegen, niemals allein herumgehen, Almosen für die Armen sammeln, kein Geld besitzen, und überhaupt der strengsten Mäsigkeit und Zucht unterworfen sepn, auch alle das Kreuz auf ihren Kleidern und Mänteln tragen. Man sieht zugleich, das dieser Orden

aus Prieftern, Laien und Rlerifern jufammengefest murbe.

Bereits icon bamals mar der Orden fo reich, daß das Oberhaupt beffelben (Magister) fich entschloß, von seinem Ueberfluffe Buruftungen jur Befriegung ber Muhamebaner ju machen. Der Konig von Jerusalem nahm dieses Anerbieten an und bu Pup theilte baber ben Orben in drei Classen ab, in Ritter, Priester und dienende Bruber, von welchen die erstern als Ebelleute, die lettern als Bürgerliche in den Rrieg zogen; die mittlern aber die kirchlichen Geschafte bes Orbens verwalteten. Diese neue Einrichtung wurde von Innocenz II. im Jahre 1180 gebilligt, ber auch ben Rittern ein weißes Kreuz im rothen Felde zur Sahne bestimmte. Doch führte ber Orden ungeachtet bieser Beranderung noch in diefem gangen Beitalter den Ramen ber Sospitalbruber fort. Der Krieg führende Theil besselben that sich schon 1118 unter der Anführung Rapmunds du Pup durch tapfere Thaten oft hervor. Daher bekam ber Orben von dem folgenden Konige zu Jerusalem ansehnliche Geschenke an Gutern und vom Papste Anastafius IV. im Jahre 1154 einen wichtigen Freiheitsbrief (vergl. Helyot I. l. Tom. III. p. 78 seqq.).

Eine solche Auszeichnung, verbunden mit den Reichthumern des Ordens, machte es demselben besto leichter sich von den Bischöfen in Palastina, besonders von dem Patriarchen in Jerusalem, unabhängig zu machen, aber nicht ohne den heftigsten Verdruß von dieser Seite. Die Hospitalbrüder entzogen nach und nach den Bischöfen, wie Wilsbelm von Tyrus meldet (Historia belli sacri l. XVIII. c. 3. p. 933 sogg.), ihre Rechte über die Pfarrer und Zehnten. Wenn die Bischöfe einen Seistlichen mit dem Banne belegten oder ihm seine Umtsverzrichtungen untersagten, so ließen sie dieses Urtheil gar nicht gelten.

Wenn jene irgendwo den öffentlichen Gottesdienst verboten, so achteten sie dieses eben so wenig. Ja es kam sogar zu Thatlichkeiten, und der eben genannte Wichelm von Tyrus erzählt, er habe viele Bundel Pfeile gesehen, die man von denen gesammelt hatte, welche von den Hospitalitern auf die Pralaten abgeschossen worden waren, und welche man vor dem Orte aufgehangen hatte, wo Christus sei gekreuzigt worden. Nachdem der Patriarch und die übrigen Bischose oft vergebens auf ihre Rechte gedrungen hatten, reiste endlich jener in einem sast hundertsährigen Alter, nebst dem Erzbischose von Tyrus, den Bischossen von Atto (Ptolemais), Sidon, Casarea, Lydda, Sebaste (ehemals Samarien) und Tiberias nach Rom, dald nach dem Jahre 1155, um von Abrian IV. mehr Gerechtigkeit zu erlangen. — Allein dieser und die meisten Cardinale waren, nach der Versicherung des Erzbischosse Wilhelm, von den Hospitalbrüdern so tüchtig bestochen worden, daß ihre Gegner unverrichteter Dinge zurücksehren mußten.

Jene waren auch unter ihrem, noch bis zum Jahre 1160 lebens den Oberhaupte du Pup immer angesehener, reicher und mächtiger geworden. Wegen ihrer tapsern Beschützung von Palästina hatten sie im Jahre 1183 von dem damaligen Könige von Jerusalem die Stadt Bersabe erhalten, und bald darauf vermachte ihnen Alsons I., König von Jerusalem, König von Aragon, einen Pheil seines Gebiets, wosür sie wenigstens durch einen Bergleich im Jahre 1140 wichtige Rechte und Vortheile daselbst erlangten. Sie hörten auch, so lange die Kreuzzüge dauerten, nicht auf, ihren Ruhm mit den Wassen in der Hand zu vermehren. Helyot 1. 1. Tom. III. p. 77 seqq. — Wir geben den weitern Versolg der Geschichte des Johanniterordens in gedrängter Kürze meist nach Helyot und verweilen dann noch auf einige Augens

blide bei ber eigenthumlichen Berfaffung beffelben.

Lange Beit wußte sich ber Orden durch Tapferkeit und Ginmuthigteit gegen die Waffen ber Saracenen und Turten aufrecht ju erhals ten, bis er 1291 aus Palastina vertrieben wurde. Nun verlegte et seinen Sit nach Cypern, wo ihm der König dieser Insel die Stadt Limiffon jum Bufluchtsorte gab. Gie blieben baselbst etwa 18 Jahre, bis fie fich ber Infel Rhobus bemeistert hatten. Unter dem Großmeis ster Fulco von Villaret eroberten sie 1808 diese Insel, und zwar, wie erzählt wird, burch eine Kriegslift, indem sich einige Ritter, in Schaffelle gehüllt, bei Begunstigung eines Rebels unter ben übrigen Schafen mit in die Hauptstadt ichlichen und die Wachen niedermachten. hier nahmen die Mitglieder des Ordens fatt des Namens Bruder den Namen Ritter an und nannten sich von dieser Zeit Rhobiserritter. 1510 versuchten die Türken Rhodus wieder zu gewinnen; sie wurden jedoch ganglich zuruckgeschlagen. Jest entstanden im Orden selbst Streis tigfeiten. Die Ungläubigen wollten fich biefelben zu Ruge machen, und rusteten im Jahre 1321 24 Kriegeschiffe aus, um Rhodus zu belagern. Der Generalvikar hielt es aber nicht für dienlich ben Feind zu erwars ten, er ließ geschwind vier Galeeren und einige Fahrzeuge ausruften, Die er nebst feche genuesischen Galeeren bem Feinde entgegen schickte. Die Ritter griffen ungeachtet ihrer kleinen Bahl die Ungläubigen an und trugen ben vollständigsten Sieg bavon. Mehrere Angriffe ber Art schlugen in der Folge die Rhobiser zurud; allein 1522 erlagen sie ben

Angriffen Solimans II. Kapfer wehrte sich auch jest der Drben und vielleicht hatte et sich noch behauptet, wenn nicht ein Portugiese, Andreas von Amoral, einen Brief an einen Pfeil befestigt, in das Lager ber Turten geschossen batte, worin er bem Sultan bie schwachen Stellen ber Stadt verrieth. 3mar murde die Verratherei entdeckt und Amoral hingerichtet; allein die Turken benutten die erhaltenen Rachrichten und die tapferste Gegenwehr vermochte nicht die Uebergabe gu Die Ritter gingen nun nach Canbia, dann nach Benebig, Rom, Biterbo, vornehmlich aber nach Nizza, Billa Franca und Spracusa, bis ihnen Carl V. 1630 bie Inseln Malta, Gozzo und Comino unter ber Bedingung eines beständigen Krieges gegen die Ungläubigen und Seerauber, und der Ruckgabe dieser Insel an Reapel, wenn es bem Drden gelange, Rhodus wieber zu erobern, überließ. Unter Lavalette (farb 1568) schlugen sie 1565 einen gewaltigen Angriff Solimans II. mit großem Berlufte gurud und fetten barauf ihre Seetriege gegen bie Turten, in denen sie allerdings mehrmals bem Untergange nahe kamen, mit so viel Tapferkeit und standhaftem Muthe fort, daß sie bis 1760 sich ohne alle fremde Bermittelung behaupteten. Seit dieser Beit aber, wo ohne Dazwischenkunft Frankreichs der Orden wahrscheinlich ganz unterlegen hatte, maren seine Kreuzzüge zur See bloße Spiegelgefechte. Die Seemacht beffelben bestand 1770 aus 4 Galeeren, 3 Galeotten, 4 Schiffen von 60 und 2 Fregatten von 36 Ranonen nebst verschies denen kleinen Fahrzeugen. Ordensritter zählte er vor dem Ausbruche ber frangosischen Revolution ungefähr 8000. — Unvermuthet durch Bonaparte angegriffen ergab sich unter dem Hochmeister Hompesch am 10. Juni 1798 Malta ohne allen Wiberstand durch verratherische Capitulation. Im Jahre 1800 eroberten englische Flotten die Infel burch hunger, und ungeachtet im Frieden zu Amiens 1802 bestimmt murbe, daß sie unter der Garantie einer neutralen Macht dem Orden guruds gegeben werden folle, blieb boch England feitdem im Befige berfelben. Bum Besten des Orbens hatte Hompesch, bald nachdem er Malta verlassen, auf seine Würde verzichtet, worauf am 16. December 1798 ber Kaifer Paul I. von Rugland jum Großmeister ermablt wurde. Allein seine Wahl fand vielen Widerspruch, auch bei dem Papste, und der Kurfürst von Pfalzbaiern, Mar. Joseph, hob sogar am 21. Februar 1799, um den Streitigkeiten mit Rugland auszuweichen, ben Orden in seinen Staaten gänzlich auf. Nach bem Tobe Pauls I. ernannte ber Papst den Italiener Ruspoli, + 1803, dann J. Bapt. Thom= masi, ebenfalls einen Italiener, und als dieser 1805 verstarb, das Capitel den Bailli Caracioli de St. Elmo, zum Großmeister. Det Hauptsig des Ordens war, nachdem ihm Malta entrissen, Catanea in Sicilien, bis ber Papft 1826 bem Capitel und ber Regierung erlaubte, Ferrara zum Site zu nehmen.

Wir wenden uns nun zur Verfassung des Ordens, wobei wir abermals Helyet I., l. Tom. III. v. XIII. folgen, und zwar mit Beis

fügung bessen, was über seine Zeit hinausreicht.

Det Johanniterorden hatte zur Zeit seiner hochsten Blathe folgende Organisation: Der Orden zersiel in drei Hauptclassen, die eigentlichen Ritter, welche die Wassen sührten, die Gehoesamsbrüder oder rigentlichen Geistlichen, und die dienenden Beüber oder Wassen-

trager (Servienti d'armi), welche die Pilger geleiteten und Rente in ben Spitalern marteten. Um Ritter ju werben, wat Beweis bes Abels nothig, und zwar mußte jeber Movize in Malta acht Ahnen, in Deutschland felbst sedzehn Ahnen nachweisen (ausgenommen waren die natürs lichen Sohne von Königen und Fürsten), um mit vollem Rechte in ben Orben aufgenommen zu werben. Solche Ritter hießen Gerechtigkeits ritter (Cavalieri di giuntinia), biejenigen hingegen, bei welchen die Ahnenprobe schwierig war, die aber dennoch in Ruckficht ihrer Betbienste aufgenommen wurden (Cavalfori di grazia). Diese lettern konnten feboch nicht zu Orbensamtern gelangen. Personen, welche bie geistlichen Gelabbe nicht ablegten, sonbern nur bem Orden Beiftand und Areue gelobten, und nach Belieben wieber zurücktreten tonnten, biefen Donaten oder Halbkreuze und trugen mir ein halbes (fechespiziges) Jünglinge von 12—16 Jahren wurden als Pagen bes Arrus. Grofmelfters (deren gewöhnlich 16 waren) angestellt; diese hießen Mi-Mit dem 17. Jahre konnte der Novigenstand angetreten und mit dem 18. Profeß gethan werben. Die Ritter legten nach geleistetet Ahnenprobe bas Gelübde ab. Der Noviz erschien dabei mit einem langen, schwarzen Talar, Schnabelmantel genannt, befleibet, mit bloßem Schwerte in der rechten und mit brennender Rerge in der linken Hand, vor bem vom Großmeister bevollmachtigten Ritter in ber Rirche, waht rend man aber Meffe-las, kniete er vor bem Altar nieder und ließ das Schwert weihen, horte bann Die Meffe bis jum Ablesen ber Spiftel, Eniete vor dem Bevollmächtigten nieder, der ihm die Pflichten feines Standes (die katholische Kirche, so wie Wittwen und Waisen zu schüpen und bei den Fahnen des Ordens bis zum Tode auszuhalten) mit theilte, ihm, nachdem der Roviz die Kerze abgegebem hatte, das geweis hete Schwert, um es in die Scheibe zu stecken, übergab; ihn mit einem Gartel als Zeichen tanftiger Reuschheit umgurten ließ, unb einem andern Mitter bas Schwert, welches ber Rovig zuruckgegeben hatte, an deffen Seite zu befestigen befahl. Der Roviz zog es hierauf aus ber Scheide, überbrachte es dem Bevollmachtigten und warb bas mit mit acht Schlägen zum Ritter geschlagen. Der Bevollmächtigte gab hierauf bas Schwert jurud und der Ritter fcmang es breimal über ben Kopf als Drohung gegen die Unglaubigen. Der Bevollmächtigte schuttelte nun ben Bitter bei ber Schulfer, um ihn von dem bisherigen Leben zu einem reinern und hohern aufzuweden, ließ bemfelben hierauf die goldenen Sporen anschnallen, und gab ihm eine Rerze, mit der der neue Ritter am Altar niederkniete, den Schluß der Meffe borte und communicirte, hierauf fich wieber vor dem Bevollmachtigten nieberwarf, seinen Wunfch, in ben Orben aufgenommen zu werben, wiederholte, auf Befrngen des Bevollmachtigten versicherte, daß er tein anderes Gelübbe abgelegt habe, chelos fei, teine Burgichaft für einen andern geleiftet habe, und hierauf die Gelabbe bes Gehorsams, ber Armuth und ber Reufchfeit ablegte. Der Ritter murde nun von dem Bevollmachtigten als achter Ritter umarmt, mit schwarzem Dantel, weißem Reug und sonfliger Matteferkleibung bekleidet und ihm die profe Schnur, an det alle Stufen des Leidens Christi in Abbil dungen befestigt waren, angehangen; fie enbete in Quaften und bing du Der Unten Seite hernb. Der Ritter nahm hierauf die Rerze wie

ber, kniete vor bem Altar, wo ber Priefter bie gewöhnlichen Gebete über den Professen sprach, opferte hierauf ein Gelbftud, tuste bem Großmeister ober beffen Bevollmachtigten die Sand, und ward in die Derberge (bas Capitelhaus) geführt, mo er Brod, Salz und Baffer gereicht bekam und von jedem etwas genog. Naturlich fiel bei bem Profes der Geistlichen und dienenden Bruder der Ritterschlag, Anschnallen der Sporn u. s. w. weg; sonft war aber das Ceremoniel Die Geistlichen waren entweber Diaconen oder ziemlich baffelbe. Caplane und wurden jum Dienste der Kirche von Malta auf 10 Jahre angenommen. Der neue Ritter hatte noch die Ueberfahrtsgebühren gu zahlen, eine Summe von 125 Piftolen, die ehemals der Orden für die Reise nach Palastina, ober nach Rhodus, welche berfelbe besorgte, bekam, und die noch fortgezahlt wurde, als Palastina und Rhodus langst in der Gewalt der Turken waren. Bier Caravanen ober Kreuzzüge mußte der neue Ritter gegen die Unglaubigen machen, von benen jede wenigstens ein halbes Jahr bauern mußte. Bon ber vierten tounte jedoch der Papft dispensiren. Der Orden beforderte auch Protestanten gu Rittern, ja es kamen im letten Jahrhunderte selbst Falle vor, wo

er Personen von griechischer Religion bas Ritterfreuz gab.

Die Ordenstracht war ichwarz mit einem weißen, leinenen, achts fpigigen Rreuze auf bem Mantel und auf der Bruft. Im Kriege follten die Ritter einen rothen Waffenrock mit einem schlichten, nicht gespitten Rreuze auf ber Bruft und auf bem Ruden tragen. gab spaterhin zu ber rothen Uniform ber Malteser Anlag. Sie hatte rothe Aufschläge und ein weißes Kreuz in der Gegend des Herzens auf der Bruft. In den letten Jahrhunderten trugen sie auch auf der Bruft ein goldenes, weißemaillirtes Rreuz an schwarzem Bande im Anopfloche, boch bas Ordenszeichen war nicht vorgeschrieben. Beiftlichen und dienenden Bruder trugen das Rreut, jedoch nur auf ausdrudliche Erlaubnig des Großmeisters. — Die verschiedenen In-Dividuen, zu diesem Orden gehörig, findet man ebenfalls abgebildet bei Pelpot I. L. 3. Thl. p. 114 ff. Der vornehmste Beamte des Orbens war der Großmeister des heiligen zospitals zu St. Johann in Jerusalem und Guardian der Armee Jesu Christi. Er residirte zulett zu la Valette auf Malta und erhielt von auswärtigen Dachten den Titel Altezza eminentissima. Seine Einkunfte bestanden aus 6000 Scubi und ber Drbenstammer, nebst allen Gefällen von den drei Inseln und betrug jährlich gegen eine Die weltliche Macht lag größtentheils in seinen Million Gulben. Sanden, boch mar er burch die Borfteher ber verschiedenen Bungen beschränkt, welche Gesetze gaben, Steuern anordneten u. s. w. Großmeister hatte bas Capitel zur Seite, bas aus acht aus den verschiedenen Bungen gemählten Abgeordneten bestand. Jeder von denselben hatte eine und der Großmeister zwei Stimmen. Außerdem hatten noch zwei der altesten Ritter Sis und Stimme in dem Capitel. Aus den Abgeordneten murden die Großmeister gewählt. Sammtliche Mits glieder des Capitels biegen auch Großfreuze, weil sie das Recht hatten, ein größeres Ordenskreuz als die andern Ritter zu tragen. geordneten bildeten zugleich bie Saupter in ben verschiedenen Bungen, indem der ganze Orden in acht Zungen ober Nationen getheilt war.

Diefe waren a) Provence; ihr Haupt hieß Großcomthur und war Prafibent des Schabes. b) Auvergne; ihr ftand der Marichall vor, ber die Landtruppen befehligte. e) Frankreich mit ber Ballei Morea, deren Reprasentant der Großhospitaliter war und die Aufsicht über die Lazarethe führte. d) Italien; ber Führer biefer Bunge mar Abmiral oder General der Galeeren; nach andern Angaben wechselte jedoch bies e) Aragon, Ravarra und Catalonien; ihnen ftand ber Groß : Confervator ober Drapierer vor, welcher. ber Biceprafident ber Rammer war. f) Deutschland; ihr Saupt führte ben Titel Grofprior, Groß = Ballei = ober Johannitermeiffer, war Reichefürst, batte auf bem Reichstage Sig und Stimme und resibirte ju Seitersheim, welches ber Pauptort eines Fürstenthums von sechs Dorfern mar und eine eigene Ordensregierung hatte. Ihm war die Aufsicht über die Festungswerke von Civita vecchia und Gozzo übertragen. Bu diefem Grofpriorat gehorte außer den Prioraten in Deutschland, Ungarn, Bohmen und Danemart, nebst ber Ballei Branbenburg, beren haupt heermeister hieß, zu Sonneburg tefibirte und betrachtliche Comthureien unter fich hatte. g) Castilien mit Portugal; ward von dem Großmeifter repras fentirt. h) Die lette Bunge endlich England, hatte ben Turcopalier zum Vorftande, welcher bie Bachen und die Relterei bes Orbens beaussichtigte. — Schon Heinrich VIII. veranlagte durch Einziehung der Guter bes Orbens, daß diese Zunge ganzlich einging. Erft 1782 ward vom Churfursten von Pfalzbaiern darauf angetragen, daß biefer eingegangene Zweig durch bie Bunge Baiern erfett murbe, und bieß warb vom Capitel und Papfte bestätigt. Schon 1773 maren dagegen Die Besitungen in Polen und in Lithauen zu einem Grofpriorate erboben worben, welche spater zu einer formlichen ruffischen Bunge wurden. Jede Bunge zerfallt in mehrere Priorate, diese wieder in Ballelen und diese in Comthureien ober Commenden. Man rechnete, daß vor der Revolution 3000 Malteserritter existirten. Das Wappen des Großmeifters, und somit bes Drbens, bestand in einem filbernen, achtedigen Rreuze im rothen Felde oben mit einer Bergogefrone. Ein Rofenfrang umgab bas Wappen. Unten bing an bemfelben ein kleineres Maltefertreug. Die Umfdrift mar: Pro fide. Bon ben oben ermahnten acht Bungen hatte fich, wie wir bemerkt haben, fruh ichon England losgeriffen; die brei frangofischen gingen mabrend ber Revolution ein, die castisische und aragonische war seit bem Frieden zu Amtens von Malta getrennt; die italienische und beutsche Bunge hatten gleiche falls aufgehört und das Fürstenthum Beitersheim war in Folge des Presburger Friedens und ber Bildung des Rheinbundes an den Großherzog von Baden gekommen. In Preußen hob der König 1810 und 11 die Ballei Brandenburg, bas Deermelfterthum und die Commens ben bes Orbens ebenfalls auf und stiftete gur Erinnerung an benfelben den Johanniterorden. Auf biese Weise ift der Johanniterorden, ber jest nur noch aus bem Grofpriorate von Bohmen und zwei Grofprioraten in Rugland besteht, fur aufgehoben gu achten, und feine Bies berherstellung um fo weniger ju erwarten, ba England durch ben Pas rifer Frieden von 1814 im Besite ber Infel Malta bestätigt wird.

C) Der Cempelherrnorden, Templarii. Dieset geistliche Ritterorden wurde im Jahre 1118 von neun franzosischen

Chelleuten (unter benfelben war Dugo von Pagens, Gottfrieb be St. Aldemar die Bornehmsten) zu Jerusalem gestiftet. Sie legten dem Patriarchen baselbft bas Gelubbe ab, daß sie, wie die regulirten Canenici, im Dienfte bes Erlofers leufch, gehorfam und ohne Eigenthum teben, die Rreugige unterstüten und die Strafen gum Besten ben mach Palastinn wallenden Pilger von Raubereien reinigen und schützen wollten. Der andere Ronig des neuen Reichs baselbft, Balbuin IL., räumte ihnen eine Wohnung auf dem Plate des vormaligen salomonischen Tempels (daber ihr Rame) ein, und songte mit dem Patriarchen, ben Bornehmen und ben angesehensten Geistlichen für ihre Rleibung, welche in einem weißen, leinenen Mantel (feit der Mitte bes 12. Jahrhunderts mit einem achteckigen blutrothen Kreuze versehen) und in einem meißen, leinenen Gurtel, welcher auf ihre Berpflichtung zur Reuschheit deuten sollte, bestand. Die Geistlichen hatten weiße, die dienenden Bruber eine graue und schwarze Rleibung. Auf ber Rirchenversamms lung zu Tropes 1127, und unter Papft Donorius II. bekamen fie erft eine Regel, welche man in Holstenii Cod, reg. monast. Tom. Il. p. 1132-46 und in Wilde's Gefchichte des Tempelherrnorbens (bas Dauptbuch über diesen Gegenstand) 23b. 2. p. 203 finbet, und bas burch eine feste Berfassung und eine feierliche Bestätigung. Der beis lige Bernhard von Clairvaux, auf dieses Concil entboten, wirkte für biefen Orden und beffen schnelle Berbreitung. Er nahm balb an Mitgliebern, Ansehen und Einkunften gu. Gegen bas Jahr 1180 waren schon ber Mitter 300, ber bienenden Bruber aber ungahlige. Ihre Guter in ben Morgenlandern und in Europa waren durch hobe Schenkungen an Saufern, Lanbereien und Capitalien wirklich toniglich. Im Jahre 1244 besaß ber Orben 9000 mobifundirte Ballefen, Come thureien, Priorate und Tempelhofe.

So muthig, ja oft gludlich die Tempelherren im Morgenlande fürs Beste der Christen fochten, so fingen doch schon im 12. Jahrhundert die Klagen über sie an. Sie wären übermüthig, entzögen sich bem Gehorsame bes Patriarchen ju Jewisalem und verfagten ben Riv chen den Zehnten. Hatte sie auch der Papst Innocenz III. unmittele bar der papstlichen Sobeit unterworfen, so erklärte sich boch berselbe 1208 babin, daß sie diese Borrechte wegen des Digbrauche zu verlies ven werth waren. Laute Rlagen erhoben sich über ihre Anmaßung, aber ihre Ausschweifungen in Wollust und Trunk, mober bas Spruche wort tam: Er fauft wie ein Tempelberr. Dem Patrigrchen wollten fie nicht Gehorsam leisten, den Raifer Friedrich II. wollten sie an die Türken verrathen, Ludwig bem Seiligen, Ronige von Frankreich, ftanben fe nicht nur wicht bei, fonbern vereitelten auch die Belagerung von Damast, die er unternommen batte. Sie hatten sich dafür drei Rorbe mit Gold von den Belggerten bedungen, diese schickten ihnen eber sem Sohne brei Korbe mit Aupfer fatt Goldes und Silbers.

Als sie 1291 aus Palastina weichen musten, breiteten sie sich kerall in Europa, vorzäglich in Frankreich, aus. Ihr Hauptsitz wurde die Infel Cypern, von mo sie den lleinen Krieg zur See gegen die Caper der Saracenen sührten. Sie lebten in Bollerei und Ungednungen. Suchte gleich Jac. Bernhard von Molay den ausgearteten Seist der Alitter zu verbessen, so lag doch diesen mohr an zeitlichen Besitzung

gen, als am heiligen Grabe. Durch ihr getrimmifvolles Wefen unb ihre Berschwiegenheit bei der Aufnahme und in der innern Berwaltung wurden fie ben Farften verbachtig. Man beschuldigte fie vieler Berbres. den, Greuelthaten und Regertien, Die meift von ausgestoßenen und treulofen Templeen herrührten. Der Deben batte auch an ben Sanbeln des Königs Philipp IV., des Schonen, von Frankreich mit dem Papfte Bonifag VIII. gegen ben erftern Partei genommen. Papft Clemens V., ein Freund des Ordens, wollte die Beschuldigung untersuchen, welchem aber jener Konig 1807 am 18. Detober mit Berhaftnehmung bes ermahuten Großmeisters, mehrerer Ritter und aller Tempelherrn in Frankreid, mit Beschlagnahme aller ihrer Guter, mit Begnahine ihres Hofes, des Tempels in Paris, zuvor tam. Die Untersuchung mußte ber Erzbischof von Gens, der Inquisitor Wilhelm von Poris gegen fie anfangen. Die Berleugnung Christi und Die Berhohnung bes Rreuzes mochten bei der Aufnahme von den Novigen als Probe des Gehorfams verlangt worden fenn, aber eine Entfernung vom tatholifden Glauben ist nicht erweislich. Die übrigen Auschuldigungen, daß die Mitglieber den Teufel verehrt, Bauberei getrieben, und ein Idol, Baphomet genannt, angebetet, die Saframente verachtet, die Beichte den Geiftlichen entzogen und fich unnatürlichen Lastern überlassen haben, durften sowohl argliftige Berbrehungen ber Babrheit, als auch offenbare Erdichtungen und wibersinnig und abgeschmadt fepn. Man gab námlich eine galdene Reliquienkapfel, welche die Templer gleich andern orthon boren Ratholiken tußten, für jenen Teufelstopf, ben Baphomet, aus. Weil dieselben in den Zeiten, wo die Transsubstantiationslehre aufges kommen war, noch nach alter Weise bie Elevation bei der Messe wege liefen, so gab man dies für Berachtung der Saframente ans. Das fie pur ihren Geiftlichen beichteten, das benutte man gur Anklage; fie ließen fich von ihren weltlichen Obern absolviren, und in ihrer ebeln Mannerfreundschaft, die fie verband, fand man eine geflissentliche Berfüh-Den Ronig geluftete nach den Gutern rung zue griechischen Liebe. bes Ordens. Die demfelben ergebenen Inquisitoren (es waren ble den Templeen miggunstigen und hamischen Dominitaner) brachten die offente liche Meinung wider fie auf. Die gemishandelten, gefangenen, durch die Tortur gequalten Templer mußten allen den Frevel, wie man ihnen benselben in ben Mund gab, und welchen fie nie begangen hatten, gestehen, mmal da ihre Bestätigung solcher Anklagen ihnen nur das Leben rete ten konnte, und diejenigen, die das Ungegrundete biefer Beschuldigume gen betheuerten, bingerichtet murben. - 3mar fuchte Papft Elemens V. das Anfangs gar zu willführliche Werfahren gegen fie zu bemmen, abernahm die Inquifition, vernahm felbft ben Großmeifter und andere, ordnete bann papftliche Commiffarien dagu an, die ihr Geschaft aus 7. Angust 1809 anfingen. Allein baid bewog ihn ber König an ber Unterdrückung des Ordens Theil zu nehmen, so sehr es ihn auch Une fangs verdens, das jener der Kirche in ihr Aichteramt fiel. Der Proges ging jum Schein fort. Ronnte man gleich auf bem Drhen wenig Gegrandetes bringen, fo lief boch jener Inquifitar und auch ber Konig 1810 54 Ritter lebenbig verbrennen. Bis zum 26. Mai 1811 fubsen die papftlichen Commifficien in ber Unterfuchung fort. Bie in Franfreich, eben fo verfuhr man anderwarts gegen diefe angläulichen

Schlachtopfer. Der Papft ermahnte bie übrigen Farften Europa's eben's fo die Tempelherrn gerichtlich zu verfolgen. Karl von Sicilien und Provence ahmte Philipps Beispiel nach und theilte die Beute mit bem In England, Spanien, Portugal und Italien wurden bie Tempelherren verhaftet, oder für völlig unschuldig erklart. In Deutschland wurden nur in einigen Provinzen Untersuchungen über sie anges Auf ben Spnoben zu stellt, in andern aber und in Bohmen nicht. Salamanca und zu Mainz 1310 wurden fie für unschuldig erklart. Im Jahre 1812 hob der Papft auf der Kirchenversammlung zu Bienne durch eine Bulle vom 2. Marg aus papstlicher Machtvollkommenheit ben Orden formlich auf. Die Ausführung veranlaßte blutige Auftritte. So wurden, 3. B. ber erwähnte Großmeister Molay und ber Großpelor von der Normanbie Suibo am 13. Marz 1814 auf einer Infel in der Seine öffentlich verbrannt. Die Johanniter erhielten die Guter bes Ordens, die Schäße aber an Geld und Rleinobien wurden zu einem Kreuzzuge bestimmt. Das Meifte bavon in Frankreich fiel ber Krone zu. Beträchtliche Summen behielt fich ber Papft vor und in Spanien und Portugal wurden von ben Gutern neue Ritterorben ge-In Deutschland, wo man sie gerecht und glimpflich behandelte, hielten sie sich am langsten, hie und da noch bis 1819. — Markgraf Wolbemar von Brandenburg übertrug erft 1318 ihre Guter an die Hospitaliter, in welchem Drben viele Templer waren. Die oben angeführten Schriften von C. G. Unton über bie Geschichte bes Drbens und beffen Untersuchung über die Gebrauche und das Geheimnis ber Templer, so wie bas Buch bes Orbens ber Tempelherren, herausgegeben von Munter, haben die Unschuld des Ordens erwiesen. Dr. Moldenhauer hat in seiner Schrift: Prozest gegen ben Orden ber Tem= belberren, aus den Driginalacten der papftlichen Commission in Frantreich u. f. w., hamburg 1792, die Schandlichkeit und Gewaltsamkeit bes Berfahrens ber frangofischen Gerichte in bieser Sache aufgebedt. Als der herr von hammer in den Fundgruben des Orients Bb. VI. 1. Heft, Wien 1818 in dem Auffage Mysterium Baphometis revelatum die Unflage ber Apostafie, des Gogenbienstes und der unnaturlichen Ausschweifungen der Templer als Gnostiker und Ophiten er neuerte, hat Rainouard (Journal des Savans, Mars 1819) bas Grundlose berfelben gezeigt und bewiesen, daß unter Baphomet Duhamed zu verstehen sei. (Bergl. Raynouard's Monuments hist, relatifs à la condemnation des Chevaliers du temple.) Auch Splvester de Sacy hat im Magaz. encycl. 1810. Tom. VI. erwiesen, bas Baphomet nichts anderes als Muhamed bedeute.

Wilde aber in der angeführten Schrift, legt dem Orden wieder Seheimnisse bei, die Alexiter, ein Theil des Ordens, hatten in densselben eine geheime Lehre verpflanzt und sie auch selbst besessen. Nur die Fähigsten unter ihnen waren bei ihrer Aufnahme in einen höhern Grad der Geheimnisse des Ordens eingeweiht worden. Die Verleugsnung Christi und die Anspeiung des Kreuzes waren Zeichen des zweiten Grades gewesen. Die Ritter des dritten Grades waren dann zur Ansbetung des Kopfes, dessen Daseyn in den Generalcapiteln nicht geleugnet werden könne, und zu den letten zugelassen worden. Muthmaßlich ware in den Jahren 1166—69 unter Philipp von Naplus, die

gebeime Lehre im Orben eingeführt worben, welche gnoftisch, wiewohl aus Regereien ber bamaligen Beit hervorgegangen fei. Den Deismus batten die Templer geradezu von den Muhamedanern entlehnt; baber hatten auch einige ben Ropf, der eigentlich teinen Ramen hatte, Baffomet, d. i. Muhamed, genannt. Der Kopf sei aber ein Symbol ber Allweisheit des einzigen mahren Gottes, der Gurtel (die Schaur) fet ein Beichen der Eingeweihten, Symbol ber Reuschheit, und ber Schleier ein Sombol ber Berichwiegenheit gewesen. Durch die Berührung bes Idols sei ber Gurtel zum Talisman geweiht worden. Die Dbern, besonders der Großmeister, hatten nach den geheimen Statuten die Absolution ertheilen tonnen. Weil nicht alle Templer, sondern nur die Dbern die Geheimniffe bes Orbens gefannt hatten, so hatten bie Ausfagen der Ritter fehr verschieden ausfallen muffen; hiftorisch betrachtet fei die Templerei ein muhamedanischer Gnofticismus u. f. m. (vergl. Sall. Litg. 1829. I. Dr. 41.). Uebrigens hat der Tempelherrn= orden auch in ber neuern frangofischen Maurerei mit feinen Gebeimniffen gefputt und Napoleon felbst foll Mitglied eines folchen Tems pelherrnordens gewesen sepn. Allein der Ungrund dieser Behauptung wird deutlich nachgewiesen in Lenning's Encyklopadie der Freimaurer 8 Bande, Leipzig 1822 - 28 unter dem Artifel Tempelherren. besonders in Frankteich Jesuiten, St. Simonisten u. a. Bersuche gemacht haben, ben Tempelherrnorben zu politischen, theosophischen und mpftischen 3meden wieder ins Leben gu rufen, findet man, außer in ben oben angeführten Schriften, angebeutet in bem encyklopabischen Worterbuche ber Wiffenschaften, Runfte und Gewerbe zc. von S. A. Pierer. Altenb. 1834 am Schlusse des Art, Tempelheren.

# Rosenkranz,

ober Werkzeug zur mechanischen Gebetsandacht, besonbers im Kultus der römisch=katholischen Kirche.

I. Begriff, Name und Ursprung des Rosenkranzes. II. Abergläubische Ansichten vom Rosenkranze im Mitztelalter und einige besondere spätere kirchliche Einrichtunzen, die davon ihren Ursprung haben. III. Tadelnde Stimmen über den Rosenkranzaberglauben in früherer und in späterer Zeit, und zwar größtentheils im Schoße der römischen Kirche selbst.

Literatur. Monographien. Cappenstein de ortu et progressu Rosarii. — J. F. Mayeri dissert. de Rosario. Gryphisw. (1708.) 1710. 4. — Halberstäbt, gemeinnütige Unterhaltungen 1803.

St. 37 - 40. - Deutsch. Mertur, 1781. Rr. 3. p. 56.

Allgemeinere Werke. Schöne's Geschichtsforschungen Thl. 2. p. 169. 70. — Schröck's KG. Thl. 23. p. 154. Thl. 27. p. 404. Thl. 28. p. 160. 61. — Benedicts XIV. Comm. de festis Mar. P. IV. p. 222—25. (Hier sindet man auch mehrere Schriften aus der tömisch fatholischen Kirche über den Rosentranz verzeichnet.) Augusti's Denkwürdigkeiten Thl. 8. p. 118. Thl. 5. p. 183 ff. — Binterim's Denkwürdigkt. 7. Bb. 1. Thl. p. 93 ff. eine besondere polemische Abhandlung, von welcher am Schlusse diese Artikels die Rede sepn wird.

I) Begriff, Name und Ursprung des Rosens Eranzes. — Man versteht unter Rosenkranz eine Schnur kleiner Rugeln von Bernstein oder von anderm Stoffe, auf eine solche Art gereiht, daß erst eine größere und dann zehn kleinere Rugeln, sodann wieder eine größere und zehn kleinere Rugeln und sofort über zehnmal folgen. Bei der größern Rugel, welche durch die Finger gleitet, wird mit dem Credo angefangen, sodann ein Baterunser, bei jeder der zehn kleinern Rugeln der englische Gruß, und das so oft wiederholt gebetet, die Betschnur zu Ende ist oder der Anfangskugel sich naht. Man nannte den großen Rosenkranz (von 150 englischen Grüßen und 50

Baterunser) auch den Marienpfalter, weil er eben so viel Gruße

enthalt, als im Psalmbuche Psalmen enthalten sind.

Der gewöhnliche Name dafür ist Rosen Pranz, lateinisch Rosarium, zuweilen auch Corona beatae virginis, feit dem 18. Jahrhundert gewöhnlich Paternoster genannt, frangofisch Chapelet. Namen Rosenkranz erklaren gewöhnlich Schriftsteller aus ber romischen Rirche auf eine fußlich = mpftische ober mabrchenhafte Art. Go fagen fie, Rosarium fei diefes Werkzeug mechanischer Andacht barum genannt morden, weil darin Maria, die Rose von dem judischen Dorne der Ges genstand bes Gebets sei. Sie galt ja für die Rose von Jericho, für die goldene Rose. Aber ofter noch sucht man diesen Namen mahr= chenhaft zu erklaren. Binterim, in ber oben angeführten Abhandlung, erklatt fich barüber also: "Die Benennung Rosenkrang soll burch eine "wunderbare Begebenheit entstanden fenn, die wir hier mit den Wor-"ten Schultings vorlegen. Cum quidam juvenis, qui beatissimae "virginis devotione tenebatur, in manus quòrundam latronum inci-"disset, et coronam parvam, quam vocant, ejusdem virginis cum "maxima devotione, genibus etiam flexis, antequam ab eis occide-"retur, recitaret, visa est ipsa beata virgo duabus comitata virgi-"nibus ante juvenem adstare et per manus duarum virginum ex "juvenis ore duodecim rosas albas et tres rubras colligere, ex qui-"bus coronam fecit roseam, quam cum capiti praesati juvenis im-"posuisset, confestim disparuit et ex miraculo coronae et Rosarii "denominationem reliquit." (Tom. IV. Biblioth: eccles. Part. I. **p.** 66.)

Das Mertwurdige bei biefer Allegation ift, daß Binterim nichts weniger als Geneigtheit zeigt, das erklarte Factum unmahrscheinlich zu finden. Jeboch führt er auch noch eine andere Erklarung an, inbem er fortfahrt: "Die heilige Rosalia, eine Bermandtin Kaiser Karls bes "Großen, hatte in ihrer Ginobe eine Schnur voll kleiner Rorner, bie "sie in ihrer Sand trug, woran sie mahrscheinlich auch betete, weil an "ber Spige ein kleines Rreug hangt. Auf ber alten Abbildung Dieser "Jungfrau, die in Sicilien sich vorfindet, liest man die Unterschrift: "Coronam laudum magnae Dei matri supplex offert et solemnem "posteris commendat orandi modum. Der'Maler scheint also auf unser "Rofentranzgebet hingewiesen zu haben. In ber zwolften Abbilbung "fieht man, wie der himmlische Brautigam die heilige Jungfrau mit "einer von Rosen und Gold zusammengeflochtenen Krone ziert, wobei "diese Unterschrift ist: Ab eodem sponso blandiente, modulantibus "Angelis, coronas ex auro et rosis contéxtas recipit, assistentibus "S. S. Ecelegiae principibus Petro et Paulo. Bei ber Eroffnung "des Grabes fand man bie Schnur mit den Kornern neben ber beilis "gen Jungfrau liegen." — Der Name Rosalia, der ihr von Christo überreichte Kranz von Rosen, konnen vielleicht eine Veranlassung zu der jegigen Benennung Rosenkranz gegeben haben. Andere Bersuche, die fen Ramen zu erklaren, find nicht viel gludlicher. Go fagt man, ber Rame Rofentranz tomme baber, weil die ersten Rofentranze aus Ros fenholz, welches im Driente machft, ober aus getrodneten, gestoßenen und zu kleinen Augeln vereinigten Rofenblattern gemacht wurden. Der

19 🕶

große, vollständige Rosenkranz, Marienpsalter genannt, soll seine Gin= richtung von Dominicus erhalten haben. Ueberdieß gibt es auch Rosenkränze, die weniger Gebetskügelchen enthalten. Die Franziskaner, die nach der Zahl der (nur ihnen bekannten) Lebensjahre der Maria 72 Kügelchen annehmen, halten ihren Rosenkranz für vollkommener.

Bas nun den Ursprung biefes Gebetemechanismus 'anbetrifft, fo liegt er allerdings im Dunkeln und ben gewöhnlichen Annahmen laffen sich erhebliche Grunde entgegensegen. Um allerwenigsten hat die Be= hauptung für sich, daß der Rosenkranz schon dem frühesten driftlichen Alterthume angehore; benn er tann nur bas Erzeugniß einer Beit fepn, wo bereits bas Gebet als opus operatum und die Mariaverehrung eingeführt mar. Den Rosenkranz hat so wenig Peter ber Eremit (zur Beit bes erften Kreuzzugs im 11. Jahrhundert) aus bem Driente ins Abendland gebracht und eingeführt, als ihn ber Ordensstifter Domini= cus in ben beiden ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts erfunden hat. (Die dießfallfige Legende findet man in Mabillons Pracf. ad Acta Sanctor. Bened. Sec. V. n. 25., in Mussons pragmat. Ges schichte der Monchsorden Bb. 8. p. 63 f. Bergl. Schröck Thl 27. p. 404.) Lange vor bem 10. Jahrhundert mar er im Driente gewöhns lich. Als Betschnur stammt er von den Arabern ber, bei welchen er in den altesten Beiten und lange vor Muhamed gewöhnlich mar. Weil der Rosenkranz auch bei andern heidnischen Bolkern, namentlich bei den Ralmuden in Rugland, die denfelben in der Hand führten, bei den Mongolen in der Tartarei, bei den Bekennern des Fo, bek den Lamas (Priestern) in Tibet, die ihn bald in der Hand, bald an bem Hale tragen, bei den Talapoinen (auf der Halbinsel Indiens), im Königreiche Ava, in Siam, in China und auch in Japan (wo bie Bonzen ihr Gebet nach bem Rosenkranze verrichten) bekannt und wahrscheinlich ein alter Gebrauch ist; so muß er im Driente seit uralter Beit eingeführt und barum nicht christlichen Ursprungs senn. In Aras bien behielt ihn Muhamed als eine Landessitte bei, und er ist noch bek den Muhamedanern, selbst bei den Schitten vorgeschrieben (f. Niebuhrs Beschr. von Arabien p. 67 und 121). Die Christen aber gaben der Betschnur in Ansehung des Inhalts und der Wahl der Gebete, die fie am Rosenkranze still hersagten, eine umgeanberte Ginrichtung. Darauf mag allerdings bas Monchsleben im 4. Jahrhundert schon vorbereitet und eingeleitet haben. Palladius in der Lausiaca erzählt aus dem Leben des Monche Paulus, dag er in feinem gangen Leben weber ein Geschäft unternommen, noch bie geringste Arbeit angerührt habe; auch nahm er nicht mehr Speise an, als er an demselben Tage verzehren konnte. Seine Beit brachte er unter immermahrenden Gebes ten zu. Bu biefem Endzwecke hatte er 300 bestimmte Gebete für jeben Tag. Damit er sich nun nicht etwa aus Bersehen in ber Bahl irren mochte, so trug er 300 Steinchen bei sich im Busen und bei jedem Gebete warf er eins davon weg. Sozom. VI. 29. erzählt daffelbe von ihm. Go entsprang aus einem Monchstopfe die sonberbare Sitte, welche bisher allen Religionen fremd gewesen war, baß man bem hochs sten und heiligsten Wefen, bem allwissenden Bater, welchen Jesus nur im Geifte und in der Wahrheit verehrt miffen wollte, die Gebete nach Bahlen herrechnete. Balb darauf wurde in den Klöstern die Bahl der

Psalmen und Gebete festgesett, welche zu jeder Tageszeit hergesagt werben follten. Wie wenig hatten wohl die verschrobenen schwarmeris ichen Monche an bas Wort bes herrn Mt. 6, 7. gebacht: "Wenn "ihr betet, follt ihr nicht viel plappern, wie bie Beiden, benn fie meis' "nen, sie werden erhort, wenn sie viel Worte machen." - Ja schon bie altern Einsiedler und Monche zählten Gott eine Menge Gebete nach Rugeln vor, die sie zu hunderten bei sich trugen. In den Rioftern ließ man spaterhin jeden Monch, ber fich vergangen hatte, gur Strafe eine gewisse Bahl von Gebeten halten; biese maren aber nur gewöhn= lich bas Baterunser und die Pfalmen. 3m 6. Jahrhundert sollen ebenfalls die Benedictinermonche ihre Gebete nach einer Reihe Rugelchen, bie an einer Schnur gefaßt waren, bei ihrer Arbeit verrichtet haben. Wie nun aus dem Rlofterleben manches in das Leben der Beltgeiftlis chen und felbst ber Laien überging, fo tonnte es auch mit Diefer Bewohnheit der Fall fepn, und etwas konnten wohl auch die Rreuzzüge baju beitragen, wo die Abendlander folche Gebeteschnuren bei ben griechischen Christen und auch bei ben Duhamedanern faben. Damit wurde auch die allmählige Ausbildung des Rosenkranges übereinstim= Bis zum 11. Jahrhundert waren es hauptsächlich bas Baterunfer und die Pfalmen, welche die Andachtigen fo oft wiederholten. Dun kam nach und nach bas sogenannte Ave Maria, d. h. ber Gruß bes Engels an die heilige Jungfrau, hinzu, wozu man in der Folge auch Die Worte der Glisabeth: "Du bist gebenedeiet unter den Weibern," n. f. w.; und endlich bas Gebet: "Seilige Maria, Mutter Gottes! bitte für uns arme Sunder, jest und in der Stunde unsers Absterbens! Amen" gefett hat. Diese sammtlichen Gebete murben, ber Bequemlichkeit wegen bergestalt geordnet, bag 150 Rugelchen an eine Schnur gereiht, eben fo viele Ave Maria bedeuten, welche wiederum in 15 Abfage eingetheilt find, wo allemal ein Baterunfer eingeschaltet und ein Geheimniß bes Christenthums zur Betrachtung vorgelegt; ber Anfang bes gangen Gebets aber mit bem Credo, ober fogenannten Glauben gemacht wird. S. Mabillon 1. 1. n. 119-123. Ja um Diese Zeit waren sowohl in England im Rloster Coventry als auch in Hennegau in den Niederlanden Ronnen und vornehme Frauen, welche Die Ave Maria an einer Schnur von Chelsteinen hersagten. (Bergl. Mabillon's annal. ord. St. Benedicti L. LXIII. Nr. 69. 70.-ad an. 1044. T. IV. p. 462. — Schroch Thl. 28. p. 154 — 55.) — Daß nun von Dominicus der vollständige Rosenkranz oder der Marienpsalter fei eingerichtet worden, haben wir bereite ermahnt.

11) Abergläubische Ansichten vom Rosenkranze im Mittelalter und einige besondere spätere kirch= liche Linrichtungen, die davon ihren Ursprung has ben. — Fast alle die wunderähnlichen Wirkungen, die man den Reliquien zuschrieb, trug man auch auf den Rosenkranz über. Er sollte z. B. die Teufel vertreiben, ein Talisman wider Zauberei sepn und dergleichen mehr. In der Grafschaft Hennegau lebte im 11. Jahrhundert eine gewisse Ada, Gemahlin Dietrichs von Avesnes, welzche jenen englischen Gruß an jedem Tage sechzigmal betete. Dafür sollte aber auch die Jungfrau Maria, als Dietrich vor Gottes Gericht gesordert wurde, eine Fürbitte für ihn eingelegt haben, eine Erzählung,

bie so vielen Einbruck machte, daß seit dem Anfange des 12. Jahrs hunderts mehrere diese Anrede des Engels zu ihrem täglichen Gebete machten. So kam es, daß Gott und die Maria sich in die Gebetssformeln der Christen theilten, und daß diese den größern Theil erhielt, indem man sie mit 150 englischen Grüßen anredete, da nur 15 Basterunser an Gott gerichtet wurden.

Mit dem Rosenkranzgebrauch hingen auch eigenthumliche kirchliche Einrichtungen zusammen, namlich 1) die Rosenkranzbrüderschaft und

2) die Feier eines besondern Festes.

1) Mit bem Dominicanerorben murbe besonders bie Rosentrang= brüberschaft verbunden, die sich verpflichtete, täglich eine gewisse Anzahl Rosenkrange abzubeten. Der vornehmfte Beforderer berfelben war ber treue Gefährte des Dominicus, Alanus de Rupe, der sich für den Liebling der Maria hielt, so daß er von ihr bas Geschent, ein bestans diges innerliches Licht bei sich zu haben, und die Gabe, auch selbst bei bem Anblide des schönsten Frauenzimmers nichts zu fühlen, erhalten zu haben vermeinte. Dan legte der ermahnten Bruderschaft viele Wunder bei. (Bergl. Muffon's pragmat. Geschichte ber Monchsorben 28d. 8. p. 69 f.) Dieß war um so mehr ber Fall, ale Papft Alexans der IV. 1294 derfelben einen vollkommenen Ablaß schenkte. Dominitanerorden war aber die Rosentranzbruderschaft so eigenthumlich, daß nach der Erklärung der Congregatio rituum zu Rom im Jahre 1747 eine ohne Borwissen des Ordensgenerals gestiftete abnliche Ge= sellschaft den ihr vom Papste verliehenen Ablaß verlieren sollte. -Auch hat man von einem besondern Ritterorden vom Rosenkranze gespro= chen; allein Helpot I. I. Thi. 8. p. 306 bemerkt fehr richtig: "Da "bie Geschichtschreiber bes Dominicanerordens nichts von biesem Ritter-"orden erwähnen, was ihnen boch so nahe lag, so zweiste ich, daß "dieser Orden wirklich vorhanden gewesen sei." Etwas mehr historis fchen Grund hat ein Orden des himmlischen Ordensbandes des heiligen Rosenkranzes, angeblich 1645 von ber Konigin Unna von Destreich, Ludwigs XIII. Wittme und Mutter Ludwigs XIV., gestiftet, und zwar für 50 andachtige Jungfrauen. Allein Belpot 1. 1. p. 808 zeigt, daß auch dieser Orden nicht fortbestanden habe, so wie er dieg noch von einigen andern ahnlichen Stiftungen zeigt. Der Rofenkranz stand fers ner in so großem Ansehen, daß ihm zu Ehren

2) auch ein Sest geseiert wurde. Wir entlehnen ble Nachricht davon aus Mayers oben angesührter Dissert. de Rosario, die wir nachlesen konnten. Das Rosenkranzsest (Festum Rosarii Mariae) am 1. October, sür bessen Urheber der heilige Dominicus 1210 gehalzten wird, wurde durch die Bullen Gregors IX. (d. d. 1. April 1575) und Elemens XI. (d. d. 3. October 1716) der Gesammtkirche ohne Ausnahme (absque ulla restrictione) als ein wichtiges Fest sub ritu duplici majori vorgeschrieben. In der Einleitung der Mayerschen Dissertation werden 47 katholische Schristen über die Geschichte und Besdeutung des Rosenkranzes angesührt. Dann wird p. 44—48 von dem Feste und den Brüderschaften desselben gehandelt. Ueber das Erstere wird gesagt: Multum vero promovisse Psaltorii Mariani reverentiam maximaque incrementa sumsisse ex peculiaris sesti in illius honorem dedicatione, neme inter Pontiscios

Inprimis vero extellit Dominicanorum ordo. in dubium vecat. Instituit illud Gregor. XIII. a. 1578 quolibet I. Octbr. sub titulo: S. Marlae de victoria celebrandum, ob victoriam a. 1572 merito Rosarii Mariani reportatam, dum proclio Navali contra Turcas felicissime pugnatum esset ad Lepantum. Vide Bullam XI. Gregorii XIII. Ton: II. Bullarii Magu. fol. 372. Ista vero in hoc festo se invicem excitant in Breviario Ord. Praedicator. Lect. IX. eta p. Carthagenam. Nos fratres carissimi, stolis amieti et offerentes rosas et lilia ex convallibus Sion Diem festum agamus in Psalterio et cantico militiae christianae Imperatrici Mariae et triumphale Rosarium illius nomini benedictum in perenne trophacum dicemus et consecremus. Hoc signum B. Dominici Asseclae levate in nationes et in montibus ecclesiae ipsius mysteria clangite buccina, narrantes mirabilia, quae in hujusce plantationis horto innovantur quotidie. Sumite Psalterium, quod est haereditas vestra, et omnis ecclesiasticae melodiae modulantia perfectum. Hujus namque Cantoris fidibus inter insignia Deiparae Virginis praeconia, totius itinerarii unigeniti per vos exprimentur trophaea, simulque vivifica S. Spiritus enunciabuntur charismata, dum mirifica divinae virtutis depromentur arcana. Adeo quod in hac una sacri Rosarii et Psalterii celebritate totum super excelsae Trinitatis atque immensae unitatis beneplacitum ineffabili modo perficietur. Agite ergo:

Jubilemus exultantes
Virginis encomiis,
Laudem laude cumulantes
Precibus Rosariis,
De Dracone triumphantes
Ejus patrociniis!
Rosa rubo defloratur,
Antiquae propaginis.
Flos de rosa propagatur
Radix novae originis,
Cujus Spina vulneratur
Vulnerator germinis,
Laus tibi, regina, quae Pios coronas
Triumphalis horti liliis et rosis.
Amen.

Das Lächerlichste jedoch und Uebertriebenste in Beziehung auf den Rosentranz ist damit behauptet worden, daß Maria selbst den Rosenztranz soll abgebetet haben. Mayer in der Abhandlung de Rosario p. 48 ff. beschuldigt darum die Maria der Idiolatrie und deducirt daraus sehr witig, daß die Maria eine Sunderin, wie andere Menschenkinder musse gewesen seyn, indem sie eben durch das Rosentranzgebet täglich mehrmals sunfzehnmal zu' beten genothigt worden sei: Und vergieb uns unsre Schuld!

aberglauben in früherer und in späterer Teit, und zwar meistentheils im Schoße der römischen Kirche selbst. — Es konnte nicht sehlen, daß selbst ausgeklärte Männer bereits im Mittelalter den Rosenkranzunfug lebhaft tadelten. Wir könnsten hierher gehörige Aeußerungen mehrerer anführen. Wir führen nur aus Polydor. Vergilius, einem gelehrten und vorurtheilsfreien Geistli-

chen in seinem Zeitalter, de rer. invent. I. VI. e. 19., die Stelle an, wo er sagt: Hodie tantus honor ejusmodi calculis accessit, ut non modo ex ligno succino, corallino, sed ex auro argentoque fiant, fuitque mulieribus instar instrumenti et Hypocritis praecipui fucosae bonitatis instrumenti. Dies Urtheil ist auch in der romischen Rirche oft wiederholt worben, ob es gleich auch nicht an Bertheidigern bes Rosenkranges gefehlt hat. In Gavanti thesaur. sacror. rit. Tom. II. p. 241 heißt es: Festum Rosarii est duplex majus — — tum, quia festum est Deiparae, tum quia festum est de praecepto universalis ecclesiae ex Bulla Gregorii etc. Bei der Reformation ward gegen diese, bem Alterthum gang fremde, Andacht am startsten geeifert, wie man aus Luthers Schrift, aus ber augsburgischen Confession und ben schmalkalbischen Artikeln erfieht. Spaterhin ist dieß seltener der Fall gewesen, weil die Sache fur die Protestanten zu wenig Wichtigkeit mehr hatte. Daher kann man wohl behaupten, daß der Rosenkrang in der romischen Rirche beinahe mehr

Widersacher gefunden hat, als unter den Protestanten.

Um so mehr muß man sich wundern, daß ber neueste Bearbeiter ber driftlich : firchlichen Archaologie in ber romischen Rirche, Binterim, die Bertheibigung des Rosenkranzes gegen einen Theologen seiner Con= fession geführt hat, die eben so reich an perfonlichen Bitterteiten als arm an trifftigen Grunden ift. Im siebenten Bande namlich seiner Denkwürdigkeiten Theil I. p. 87 polemisirt er gegen ben Berfasser ber katholischen Kirche im 19. Jahrhundert, G. L. C. Kopp, der in dies fem Buche p. 241 geschrieben hatte: "Der Rosenkranz mar eine Erfin-"bung, mo bas Bolt nicht lesen konnte, mo es nur fahig mar, eine bestimmte Anzahl von Ave Maria abzukugeln. Kommt nun die abs "wurdigende, unverständige Art und Weise bazu, wie der Rofenkranz "vor = und nachgebetet wird, so ist es nur zu oft ein unverständliches "Geschrei von den namlichen Worten, wodurch die Seele feineswegs "zur Andacht erhoben wird, sondern bas Ganze auf das Gemuth bes "vernünftig Undachtigen nothwendig einen übeln Gindruck machen muß." Diese Meußerung nimmt aber Herr Binterim seinem gelehrten Rirchen= genoffen fehr übel, und es fehlt nicht viel, daß er ihn der lutherischen Reperei beschuldigt, weil jener sich unter andern auf eine Stelle in Baumgarten's driftlichen Alterthumern beruft, mo es p. 547 heißt: "Der Rosenkranz ist zur Zeit der Kreuzzüge zu uns gebracht worden, "und stammt eigentlich von den Braminen und Muhamedanern, bei "benen derfelbe noch jest ublich ift." Die Bertheibigung bes Rofens Franges von Seiten bes herrn Binterim ift übrigens fo unhiftorisch, seicht und von großer Befangenheit des Urtheils zeugend, daß sie füglich hatte wegbleiben konnen. Dagegen erwähnen die meisten neuern katho= tischen Schriftsteller über die Gebrauche ihrer Rirche des Rosenkranges gar nicht, und Locherer, Muller u. a., die ber Berfasser nachschlug, übergehen ihn ganzlich mit Stillschweigen. Auch wird die Feier bes Rosenkranzfestes in vielen tatholischen Lanbern unterlaffen. In ber griechisch = fatholischen Rirche Ruglands haben nur die Donche, Archimandriten und Bischofe den Rosenkrang.

# Sabbathum magnum, der große, der heilige Sabbath.

I. Bedeutung und Alter dieses Tages. II. Feierliche Gebräuche und Gewohnheiten an demselben. III. Spuren davon in der heutigen dristlichen Welt.

Literatur. G. H. Götse de vigiliis paschalibus veterum christianorum. Lips. 1687. 4. — J. Mch. Fischer solennia veteris ecclesiae ante-paschalia. Lips. 1704. 4. — E. F. Wernsdorf de veteris ecclesiae pridie paschal. religione. Viteb. 1772. 4. --Hospinianus de origin. festorum etc. 1611. p. 68 seq. — Joach. Hildebrandi de diebus festis libellus 1718. p. 69 seq. — Jo. Andr. Schmidii historia festor. et dominicar. 1726..p. 121 seq. - Bingh. L. l. Vol. IX. l. 21. c. 1. §. 32. — Baumgartens Erläuterung ber christl. Alterthumer. Halle 1768. p. 835 und 838. — Augusti's Denkwurdigkeiten aus der christl. Archaologie 2. Bd. 1818. p. 204 ff. - Schone Geschichtsforschungen über Die firchlichen Gebrauche. lin 1822. 3. Thl. p. 265. Ueber bie Feierlichkeiten der Nachtfeier insbesondere vergl. Wernsdorf de Constantini M. religione paschali ad Euseb. de vita Constant. IV. 22. Viteb. 1758. 4. — Ehrfr. Krause de pervigilio paschatis avastasimov, von der Osters Macht. Lips. 1714. 4.

1) Bedeutung und Alter des großen Sabaths.

— Der siebente und lette Tag in der Woche vor Ostern erhielt den Namen des großen und heiligen Sabbaths, und zwar theils, weil man auch die Einrichtungen der jüdischen Kirche nachahmte, theils weil man auch die Ueberzeugung hegte, daß der Tag, wo Christus im Grabe lag und die Höllensahrt unternahm, einer besondern Auszeichnung werth sei. Er ist übrigens unter allen jüdischen Sabathstagen der einzige, den später die christliche Kirche beibehalten und durch eine bessondere Feier ausgezeichnet hat. Schon Tertullian 1. 2. ad uxorem thut dieses Tages gewissermaßen Erwähnung, indem er hier von der damit verbundenen Ostervigilie sagt: Quis eires solomnia paschas uxorem secum pernoctantem ferat? Später kommt der Name Sabbathum magnum et sanctum häusig vor, z. B. bei Chrysostom.

ep. 1. ad Innocent. Constitut. apost. l. V. v. 18. und bei mehrem

Schriftstellern des 4. Jahrhunderts. Schon im 2. Jahrhundert fing man an, bie Feier bes siebenten Tages, die man sonft neben ber eigentlichen Sonntagefeier beibehalten hatte, allmählig abzuschaffen und blos den Sonntag feierlich auszuzeichnen. In diese Zeit scheint die allmählige Ausbildung bes'großen Sabbaths zu fallen. Uebrigens erhielt sich in der orientalisch = griechischen Rirche die Gewohnheit, den Sonnabend und Sonntag religios = feierlich zugleich zu begeben, am langsten, und bavon schreibt es sich ber, bag bis auf den heutigen Tag am Sonnabende nicht gefastet werden darf. Daber ist es auch als eine besondere Mertwurdigkeit. anzusehen, daß der große Sonnabend fowohl für die morgenlandische, als abenblanbifche Rirche ein allgemeiner und ftrenger Safttag geworben ift; obaleich beide Rirchen gerade in Absicht auf das Fasteninstitut sehr abweis chenbe Unfichten gehegt und langwierige Streitigkeiten barüber geführt Daß die Homileten an diesem Tage bas Dogma von ber Höllenfahrt Jefu ober die Lehre von der Taufe berührten, läßt fich aus - ber Bestimmung des heiligen Sabbaths an sich, so wie aus der Taufe' erklaren, die an diesem Tage besonders gewöhnlich mar.

II) Seierliche Gebräuche und Gewohnheiten am

großen Sabbathe. Dahin gehoren:

a) ein besonderes strenges Sasten. Freiwillig unb burch tein Rirchengeles geboten war Unfangs, wie alles Saften, auch das am großen Sabbathe. Man fühlte sich bazu aufgemuntert burch bie Aeußerung Jesu, Mt. 9, 15. "Es wird aber die Beit tommen ic. "alsbann werden sie fasten." Den Denktag, mo Jesus im Grabe gelegen habe, glaubte man auf eine ernfte Beife feiern zu muffen. Aus einem Spnobalschreiben bes Irenaus, welches Eusebius h. e. l. V. p. 246 aufbewahrt hat, fieht man, bag gur Beit jenes Rirchenschriftstellers Uebereinstimmung weber über die Dauer, noch über die Rorm des Fastens an diesem Tage geherrscht habe, welches doch nicht batte der Fall fenn tonnen, wenn damals ichon gefetliche Borichriften barüber maren vorhanden gewesen. - Bu Ende aber bes zweiten Ses culums scheint bas Fasten auf einen ober zwei Tage vor Ditern mehr allgemeine Gewohnheit geworben zu fenn, so bag man spater, wo bie driftliche Rirche fich immer mehr ausbildete, auch durch gesehliche Borschriften bazu verpflichtete. Tertull. de jejun. e. 2. - Was nun die Beschaffenheit dieses Fastens anbelangt, so enthielt man sich wabrend berfelben entweder aller Rahrung vom Morgen bis jum Abende, vid. August. epist. 86. ad Cosul. Ambros. orat. 1. de jejun., mels des jojunium im engern Sinne genannt murde, ober man beschrantte fich auf die sogenannte Terophagie, wo man blos Brob, Salz und Baffer genoß. Vid. Jo. Rudolph. Kiessling. de xerophagia apud Judacos et primos Christianos usitata. Lips. 1740. Ueber die Dauer aber biefer letten Fastengattung stimmen bie altern Nachrichten nicht aufammen. Die Constitut. apostol. 1. 8. c. 18. wollen fie ausgebehnt wiffen usque ad nocturnum galli cantum, ungefahr bis zur Mitters nacht, andere bis zum Sahnengeschrei am Morgen, noch andere nahmen als Endpunct ben Sonnenuntergang an. Bis gur Mitternacht will der 88. Canon des Concil. Trull. a. 692 dies Fasten ausgebehnt wissen. Das anhaltende Fasten an diesem Tage, so wie am vorhergebenden Charfreitage, nannten bie Griechen uneg Jeoig, und Die Lateis

ner auperpositio, theils wegen ber babei üblichen. Strenge und Allgen. meinheit, theils auch wegen ber langern Dauer, indem Manche es auf zwei, ja brei Tage ausbehnten. Auch durften diejenigen, die in den ersten Tagen der heiligen Woche nicht zu fasten pflegten, sich wenigstens an diesem Tage einer solchen Uebung nicht entziehen. Wernsdorfii de veteris ecclesiae jejunii pridie paschalium religione. Vitebergae 1772, welche Abhandlung auch bei diesem Abschnitte von bem Berfaffer benutt worden ift. — Bu ben ausgezeichneten Reier

lichkeiten Dieses Tages gehörte auch

b) ein feierlicher Nachtgottesdienst, die fo bes zühmte Ostervigilie. Schon die altesten Schriftfieller ermahnen berfelben, ja, man hatte Ursache die Feier biefer Bigilie für alter als ben Sonntag und sammtliche Feste zu halten. Aus ben Berichten bes Lactantius und Hieronymus ist zu ersehen, bag man in bieser Nacht die Zukunft des Herrn zum Weltgerichte erwartete, und fich baber burch Fasten, Beten und Singen und andere geiftliche Uebungen jum wur digen Empfange bes herrn vorbereiten wolle. 3m Beitalter Conftantins und Theodosius des Großen wurde ber Pomp berfeiben außeren dentlich vermehrt. Eusebius (de vita Const. M. I. IV. c. 22. vergl. c. 57.) beschreibt die Pracht der Erleuchtung, wodurch Conftantin Diese mpftische Rachtfeier beller als am Tage ju machen suchte. Auch Gres gor von Razianz (arat. 42. p. 676) schildert die öffentliche Erleuchtung der Stadt (die λαμπροφωρία καί φωταγωγία) als ein öffentliches Bolfsfest, Gregor. Nyssen. (orat. 4. p. 867), redet von einem Fadels scheine, welcher ben Glang der Wolken = und Feuerfaule übertrifft. Daffelbe bestätigt auch Sofrates (h. e. l. VII. e. 6,), woraus gus gleich erhellt, daß auch die haretischen Parteien hiermit übereinftimms Ein Grund, warum man am Ende des 4. Jahrhunderts in ten. Conftantinopel den Glanz Diefer Oftervigilie zu erhalten und zu vermehren suchte, liegt in einem gewissen Wetteifer mit ben Arianern, welche durch die glanzende Art, wie fie ihre nachtlichen Gottesverehrungen hielten, vorzüglich durch ihre schönen Symnen allgemeinen Beis fall einernteten (f. ben Artitel Bigilie). Fruh aber muffen fich schon Migbrauche dabei eingeschlichen haben, wie aus Tertullian ad uxorem 1. II. e. 4. erhellt. Schon im Anfange bes 4. Jahrhunderts verbot das Conc. Eliberitan. can. 35. (a. 805) den Weibern die Theilnahme an allen Bigilien. Bigilantius griff überhaupt die religiofen Abend . und Nachtfeierlichkeiten aus dem Grunde an, weil fie ber Sittlichkeit ber Jugend und des weiblichen Geschlechts nachtheilig waren, fand aber an Dieronymus (adv. Vigilantium) einen eifrigen Begner. zwischen murben die Rlagen über die Difbrauche ber Bigilien immer lauter. Außer Breifel ift baber ein Berbot berfelben auf dem Concil. Antissidorense can. 8. (a. 578). Wenigstens galt bieß von Gallien, wo auch die Digbrauche am atgsten gewesen zu fenn scheinen. Db nicht aber in Unsehung ber Paschalvigilie, wie schon Bigilantins wollte, eine Ausnahme gemacht wurde, ware noch die Frage. In ber griechtsch sorientalischen Rirche ift Diese Oftervigilie immer in großem Ansehen geblieben. Bergl. G. Henr. Gotze vigiliae paschales veterum Christian. Lips. 1684. 4. — Krause diatribe de pervigilio paschalis dragtasiuov. Lips. 1718. — Vertraugott Klepperbein

Siles. Ritus vigiliar. sacer et profun. Viteb. 1785. 4. 6. XIIL -Wernsdorf. de Constantini M. religione paschali ab Euseb. de vita Const. M. I. IV. c. 22. hat diese gange Stelle abbrucen laffen und dieselbe historisch und philologisch erlautert. Was nun die eigenthum= lichen liturgischen Gebrauche am großen Sabbath betrifft, so gehoren sie anfänglich wohl meistentheils der Oftervigilie an und nur allmählig, als die Bigilien aufhorten, verlegte man fie auf gemiffe Stunden bes Nages. Wir wollen ihrer daher auch als einzelne Bestandtheile ber

Liturgie in der altern Oftervigilie gebenken. Es gehort dabin

a) das feierliche Anzunden des cereus pascha-Man versteht barunter eine Bachsterze von bebeutender Große in Gestalt einer Saule, welche in der Ostervigilie öffentlich in der Rirche angezündet zu werben pflegte, um Jesu Auferstehung und die damit verbundene Ofterfreude anzubeuten. Bergebens bemuben fich mehrere Schriftsteller aus ber romischen Rirche biese Sitte schon aus den Tagen des beginnenden Christenthums abzuleiten, g. B. Gretser de festis c. 25. Ueberhaupt fehlt es an Beugniffen alter Schriftsteller barüber, wann diese Sitte zuerst aufgekommen ift. Bielleicht ist sie ein Ueberbleibsel von der Rerzenpracht, die Constantin bei der Ofters vigilie einführte; auch konnte bas Bedürfniß bei nachtlich liturgischen Werrichtungen das Rerzenlicht nothig machen, z. B. bei ber Taufe. Ambrosius, Hieronymus und Augustinus wiffen noch nichts bavon und selbft ein Schriftsteller aus ber tomischen Rirche Grancolasius Comment. histor. in Breviar. Rom. 1. 2. c. 66. gesteht, daß vor Ennodine, Bischof zu Ticinum im 6. Jahrhundert selten eine Spur davon angetroffen werde. Biel zur allmähligen Ausbildung biefer Sitte tonn= ten zwei Umstände beitragen; einmal der heidnische Gebrauch, nach welchem im Monate Marz, wo sich bas Jahr ansing, im Tempel der Gottin Besta ein neues Feuer angezündet murbe, wie Macrobius fagt (Saturnal. l. 1. c. 12. p. 242 edit. Gronov.) quasi denuo incipiente cura, servandi novati ignis; theils konnte auch das von den Griechen so gepriesene Wunder, nach welchem am großen Sabbathe Licht vom Himmel in das heilige Grab falle, auf den cereus paschalis einigen Einfluß haben. Benigstens fehlt es nicht an Schriftstellern aus der romischen Rirche, welche das Ungunden der Paschalkerze als eine ents schabigende Feierlichkeit fur bas griechische Lichtmunder am beiligen Grabe betrachten. Dahin gehort Caj. Mar. Meratus in notis ad Gavanti thesaur. sacr. rit. p. 1142. Daraus läßt fich auch bas mit ter Zeit allmablig angewachsene Geprange bei ber Einweihung der Ofterferze erklaren, wie es jum Theil noch jest in ber romischen Rirche anzetroffen wird. Bon dem aberglaubischen Gebrauche des Agnus dei, welches man auch aus bem Bachfe ber Paschalterze verfertigte, with an einem andern Orte die Rede fenn. Bergl. E. F. Wernsdorfii commentatio de ceres paschali. Viteb. 1777, welche Abhandlung auch hier benutt worden ist. — Bu den liturgischen Berrichtungen während der Ostervigilie gehörte auch

b) besonders in der griechischen Kirchedie Taufe der Katechumenen. Aus einem tragischen Borfalle zu Antiochien, worüber Chrysostom. epist. 1. ad Innocent. und Palladius vita Jo. Chrysost. c. 9. ausführlich berichten, ergiebt sich, wie allgemein diese Sitte zu Ende des 4. Jahrhunderts gewesen senn musse. Denn in jener Bigilie, deren Andacht auf eine barbarische Art gestört wurde, erhielten dennoch 3000 Personen die Tause. Dieß ist aber keineswegs von der Kindertause zu verstehen, weil diese in jener Peztiode noch außerst selten war. Man pflegte vielmehr aus herrschend gewordenen aberglaubischen Vorstellungen die Tause so lange wie mögzlich zu verschieben, so daß viele, besonders in gefährlichen Krankheiten, die Nothtause erhielten. Gregor. Nyssen, hielt für nothig dagegen zu schreiben. Man vergl. dessen tractatus in oos, qui baptisma differunt. Von der in der Ostervigilie üblichen Consecration des Tauswassers wird schicklicher beim Artikel von der Tause die Rede sepn. — Bu den

liturgischen Berrichtungen in ber Offervigille gehoren

c) die besondern vorgeschriebenen lectiones ober prophetiae. Schon beim Chrysostomus und Gregorius von Myffa (Orat. 2. Opp. p. 832 vergl. p. 865-66) tommen bergleichen Lectionen vor, und auch ber Name zoopnria wird von ihnen gebraucht, obgleich nach Gregor. Nyssen. zuweilen blos die Auferstebungegeschichte vorgelesen wirb. In ber romischen Rirche heißen fie prophetiae s. lectiones sine titulo. Dieg erflatt Durandus 1. L. c. 81. fo: Carent titulo, quia Christ. caput nostrum nondum redditum est nobis. Leguntur quoque sine tono, quoniam in eis insipientes et Catechumeni simplices instruuntur. Diese Lection wurde unmittelbar vor ber Taufe ober vor ber Consecration bes Taufmaffers gehalten. Die Bahl berfelben war nicht in allen Gegenben gleich; balb waren ihrer 4, balb 12, balb 14, balb aber auch 24 gewöhnlich. Augusti in seinen Denkwurdigkeiten aus der christlichen Archaologie 2. Bb. p. 211 hat 12 diefer Lectionen aus bem A. T. angeführt, und über ble 3wedmäßigkeit ber Auswahl und ber allegorischen Deutung berselben bis p. 214 mehreres treffend bemerkt.

## Schreibekunst

#### im christlich = kirchlichen Leben.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Geübt und ausgebildet wird die Schreibekunst in Angelegenheiten der Kirche A) als Tachpgraphie, B) als Kalligraphie, C) als Steganographie und D) als Epigraphik.

Literatur. Allgemeinere Werke. Hm. Hugonis de prima scribendi origine et universa rei litterariae antiquitate liber (Antw. 1617), cui notas, opusc. de scribis etc. adjecit Chr. H. Trotz. Utr. 1788. 8. — Bis. F. Saltzmann de scriptionis anti-Lips. 1667 - 70. 5 Partt. 4. - Pt. Holm. de quae varietate. scriptura s. scriptione. In Crenii Analect. philol. (Amst. 1699. 8.) p. 887 — 483. — J. Mabillon de variis scripturarum generibus ist Das 11. Cap. des 1. Buchs seines diplomat. Wertes, feht auch in D. E. Baringii Clavis diplomatica. p. 57 seqq. — A. Calmet diss. sur la matière et sur la forme des livres anciens, et sur les diverses manières d'écrire, in sein. Comment. littér. sur la Bible. (Paris 1724. Fol.) Tom. I. P. I. p. XL seqq. — J. N. Funccii comm. de scriptura veterum. Rintel. 1743. B. Undere Schriften f. in Ersch Literat. ber Gesch. p. 62 f. Ueber griech. Palaggraphie insbesondere find die wichtigsten Werte die bekannten von B. de Montfaucon (Paris 1708. Fol.), G. Placentini (Rom. 1735. 4.) unb S. Havercamp (Lugd. Bat. 1736. 8.). Undere minder wichtige Schriften übergehen wir.

Tachygraphie. U. F. Kopp Tachygraphia veterum exposita et illustrata. Vol. I. II. (a. u. d. T. Palaeogr. crit.). Mannh. 1817. 4. — Bingh. I. I. Vol. II. p. 75. §. 5. hat Einiges hierher Sehörige. Dieß ist auch der Fall in der anderwärts schon angesührten dissert. de Notariis ecclesiae tum orientalis, tum occidentalis. Helmst. 1715. Noch mehr in Zornii dissert. de notarior. primae ecclesiae in consignandis martyrum actis side spectata in Miscellan. Lips. Nov. Tom. VII. P. III. Allgem. Schriften von J. Tritheim, Th. Schelton u. a.

1

Aalligraphie. Ueber Bucher : handschriften überhaupt von Aug. Fr. Pfeisser. Erlangen bei Palm. 1810. 8. — Bersuch einer Geschichte der Schreibekunst v. Weber. Gottingen 1807. p. 226 ff. hierher gehoren auch die biblischen Einleitungsschriften, in wiessern sie sich auf die Diplomatik oder Urkundenlehre des A. und R. L. beziehen. Dan. Eberh. Baring Clavis diplomatica. Hannov. 1737. 4. und die übrigen diplomatischen Werke von Gatzterer, Mannert u. a., deren Titel bei Ersch a. a. D. p. 216 ff. zu sinden.

Steganographie. Gust. Seleni Cryptomenystices et Cryptographiae LL. IX. Lüneb. 1624. Fol. — Heidel Steganographia Jo. Trithemii vindicata, reserata et illustrata. Norimb. 1721. 4. — Sam. Porta de occultis literar. notis 1598. — L. H. Hiller Mysterium artis stenographicae. Ulm 1682. 8. — L. Fr. Engelbrecht de arte decifratoria, ejus origine, fatis et cultoribus etc. Helmst. 1747. 4. And. Schriften von J. Tritheim, J. P. Bonnet, Csp. Schott, J. Cp. Wagenseil, J. B. Friederici, Comiers, D. A. Contadi u. a.

Epigraphit. Eine vollständige Sammlung der driftlichen Inschriften fehlt noch. Wiele stehen zerstreut in den allgemeinen Insschriftensammlungen von J. Gruter u. a., deren Titel wir hier nicht verzeichn enkönnen. Neuerdings hat Cajetan Marianus sich bemüht, die christlichen Inschriften vollständig zu sammeln. Leider aber ist sein Werk noch nicht gedruckt, jedoch hat Ang. Mai aus dem in der vatikanischen Bibliothek niedergelegten, aus vier Folianten bestehenden Manuscripte, in seiner Nova Collectio Scriptorum Veterum Tom. V. p. 1 sogg. uns acht Capitel als Probe daraus mitgetheilt. Ueber andere handsschriftliche Sammlungen vergl. Mai a. a. D. in der Vorrede.

1). Linleitende Bemerkungen. — Die Schreibekunk ift zwar tein Erzeugniß bes Chriftenthums, sonbern die driftliche Rirche empfing diefelbe bereits in großer Bervolltommnung, als ein Erbe aus bem gebilbeten Alterthume Griechenlands und Rome. Es wurde zu weit führen, über den Urfprung, die allmählige Ausbildung und Bervolltommnung der Schreibetunft bei Griechen und Romern fich bier zu verbreiten. Rur so viel tonnen wir als bestimmt festseben, das fruber ichon, ale die driftliche Rieche noch eine tampfende war, und auch fpater, mo die sacra publica begannen, die Schreibefunft im Romerreiche icon im hoben Grade ausgebildet mar, man mag nun bas Lateinische ober Griechische berudfichtigen. Das bas chriftliche firchliche Leben die Schreibekunst nicht nur nicht beeintrachtigte, sons bern sogar in mehr als einer Beziehung selbst erweiterte, last fich schon baraus abnehmen, daß bie driftliche Religion auf heilige Schrift ges grundet ift, und daß die Auslegung derfelben von jeher als die hauptwiffenschaft betrachtet murbe, theils, daß die Christen vom 3. und 4. Jahrhundert an die treuesten Pfleger ber Biffenschaft und Literatur Mus diesem Gesichtspuncte erscheinen auch die Rioster als beile same Institute ber Literatur, welche den Ramen poortnornoua recht eigentlich verdienen. Vorzüglich haben die Riofter im Abendiande, wo den Monchen bas im Driente so verderbliche Bagiren nicht gestattet war und vor allen Dingen bie Institute nach der Regel des heiligen Benedict sich hier große Berbienste erworben.

Dhne uns nun hier auf bas Technische weitläuftig einzulaffen, worauf, womit und wie man schrieb, bemerken wir nur, das man in fruhern Beiten fich mehr der größern oder Uncialbuchstaben bediente, und die kleinern ober Cursivbuchstaben, sind erft die gewöhnlichen Charactere neuerer Beit. Allerdings mochte bei biefer lettern Schrift mehr Schreibfertigkeit Statt finden tonnen, als bei jener. Aber man tann boch nicht geradezu ber Curfivschrift den Borzug vor ben . Uncialbuchstaben geben, und wenn auch diese bei den Romern die ge= wöhnliche ift, so war boch auch jene nicht ungewöhnlich, wie dies die Ausgrabungen in ben untergegangenen Herculanum und Pompeji beweisen, wo man viele schriftliche Ueberrefte mit Curfivschrift geschrieben antrifft. Uebrigens blieb die lateinische Schreibmeise lange vorherrschend im Abendlande, sowohl in firchlichen Angelegenheiten, als auch in Geschäften und öffentlichen Verhandlungen, theils weil Deutschlands Lehrer, die aus England und Irland tamen, in diefer Gprache ichries ben, theils weil die deutsche Sprache noch zu roh und arm mar. Erst unter Carl dem Großen wurde fie besonders durch Ottfried gebildet; im 9. Jahrhundert fing man an fie zu ichreiben, jedoch blos mit lateinischen Buchstaben. Ueberhaupt murben öffentliche Schriften, g. B. Gefete, Friedensschluffe und Bertrage nicht nur mit lateinischer Schrift, sondern auch in lateinischer Sprache abgefaßt, weil die Geistlichen, die allein der lateinischen Sprache machtig maren, sich burch den Gebrauch derselben in dem Alleinbesig ber wichtigsten Staatsamter zu erhalten Die Beit, in der zuerst die deutsche Schrift gewöhnlich geworden, sett man gemeiniglich ins 13. Jahrhundert unter die Regierung Raiser Friedrichs II. Andere nehmen Diesen Zeitpunct spater an. Die Ausbildung der deutschen Schrift wurde wohl am meisten durch die Buchdruckerkunst beforbert. Forscht man nun, wie die Schreibekunst im driftlich = tirchlichen Leben von ben fruhesten Zeiten an bis auf die Erfindung der Buchdruckerkunst gebraucht wurde, so ergiebt sich, daß man sich ihrer bediente A) als Cachygraphie, B) als Kalligraphie, C) als Steganographie und D) als Epigraphik.

A) Cachygraphie. Die Geschwindschreibekunst im christlichskirchlichen Leben wurde am frühesten mit geübt. Bingham hat darüber Manches Vol. II. p. 15. §. 5. de notariis überschrieben, zusammen gestellt. Daraus ergiebt sich, daß man sich solcher Geschwindschreiber schon früh unter dem Namen der notariorum (vergl. d. Handb. 2. Bd.

p. 432 f.) bediente,

a) um bei den Verhören der Märtyrer und bei der gerichtlichen Procedur gegen dieselben schnell Alles schriftlich aufzufassen, was sie gesagt und geäußert hatten, und solche Nachrichten im Kirschenarchive aufzubewahren. (Bergl. die Art. Märtyrer und Märtyrerseste.) Das man unter diesen Notarien Geschwindschreiber in solcher Beziehung verstanden habe, ergiebt sich auch aus dem Umsstande, daß sie identisch mit raxvypapor gebraucht werden. Eine andere Bestimmung dieser Tachygraphen war

b) Reden und wichtige Verhandlungen auf den

Concilien, und besonders Disputationen über dogmatische Gegenstände zwischen Rechtgläubigen und Säretikern schnell schriftlich aufzufassen. Eused. h. e. I. VII. c. 19. erzählt dies von der Disputation eines gewissen Malchion mit dem Paulus von Samosata auf der Antioches nischen Synode a. 270. Hier heißt es nach der sąteinischen Uebersehung: Hie (Malchion) adversus Paulum suscepta disputatione excipientibus cuneta notariis (quae quidem disputatio etiamnum exstat) occultos kominis sensus fraudesque detegere solus omnium valuit. Ein ähnliches Beispiel führt auch Socrates Hist. eccl. l. II. e. XX. von dem Basilius Ancycan. und dem Photius an. — Noch öfterer endlich geschieht det Tachygraphie im kirchlichen Leben Erwähnung

o) bei dem Anhoren der Reden und Somilien berühmter Kirchenlehrer. Geschwindschreiber maren es, die fie nachschrieben, sie in mehrern Eremplaren verbreiteten und eine Art Gewerbe baraus machten, indem reiche Privatpersonen fie tauften; für Diefe Gewohnheit laffen fich viele Stellen aus der Bluthezeit der geiftlichen Beredtsamteit sowohl im Morgen = wie im Abendlande beibringen. Wir führen hier nur eine an zum Beweise, bag namlich bie Homilien berühmter Redner, wie des Chrpfostomus u. a., theils durch Bekanntmachung von ihrer Seite, theils burch Geschwindschreiber aufgefaßt und so selbst für die Folgezeit erhalten wurden. Es findet sich diese Stelle beim Socrat. h. e. I. VI. c. 5., wo'es nach ber lateinischen Ueberfegung heißt: Quales porro fuerint ejus (sc. Chrysostomi) conciones, seu quae ab ipso editae, seu quae ex ore dicentis a notariis exceptae sint, quae illustres et ad auditor. animos alliciendos accommodatae, quid nunc attinet dicere? Besondere galle von Anwendung der Tachygraphie findet man ergahlt in Euseb. hist. e. I. VI. c. 23., c. 36., lib. VII. c. 29. — Als noch wichtiger im driftlich = kirchlichen Leben tritt hervor

B) die Ralligraphie. Wir konnen sie im weitern und engern Sinne nehmen, namlich von ber genauen, muhfamen fchriftlichen Aufzeichnungskunst gewisser Bucher zum kirchlichen Gebrauche, und zwar in ber Art, wie fle im Griechen = und Romerthume icon bekannt und vorhanden war. Daß diese Gattung ber Schreibekunft im Dienste der Rirche vielseitig gebraucht werden mußte, ergiebt sich schon aus bem Umstande, daß die driftliche Religion auf einen schrifts lichen Cober gegrundet ift. Wir wiffen namlich, daß schon im erften Jahrhundert unter den Christen Schriftwerte, wie die Evangelien und die apostolischen Briefe in den einzelnen driftlichen, wenn auch noch Bleinen, Gemeinden circulirten, daß biefe im hohen Anfehen ftanben und früher unter bem Namen Evayyékior und Anóorokog gesammelt, spåter in die Form gebracht murben, die der R. T. Canon noch hat. Erwägt man nun, wie biefe R. T. Bucher in bie gangbarften Spra= den jener Zeit schon fruhzeitig überfett murben, wie man balb anfing die Evangelien und die apostolischen Briefe zu Borlesungen in den Archlichen Bersammlungen zu gebrauchen, wie nach und nach Codices des M. T. für einzelne driftliche Rirchen, so wie Lectionarien (f. den Artikel Gebrauch ber heiligen Schrift im christlich : kirchlichen Leben) nothwendig wurden, wie fdriftliche Liturgien und liturgische Bucher Siegel Sandbuch IV. 20

gehräuchlich wurden; so kann man schon aus diesen und abnischen Cocheinungen den häufigen Gebrauch der Schreibekunst für kirchliche Bwecke ermeffen. Daß nun bas firchliche Schreibmefen anfangs gang bem burch Griechen und Romer eingeführten Typus folgte, ist nicht nur mahrscheinlich, sondern durch Bergleichung mit altern Schriftwerken aus der Profanliteratur erwiefen. Die altesten Ueberreste der driftlichen Schreibekunft findet man in Ueberschriften, Gemmen, Bafen, Mungen und bergleichen, und wenn auch die altern Sandschriften nicht über bas 7. Sahrhundert hingusgeben, so fann man bach aus der spatern Nachahmung auf bie frubere Beschaffenheit gurudschließen. Auch lies fert die Profanliteratur Codices aus früherer Belt, die eine Bergleis dung zulaffen. Im Batican find g. B. zwei Sandichriften bes Birgil und Aereng, welche nicht nur für bie Kritit, sondern auch für die Runftgeschichte, bas Schreibmesen betreffenb, für porzüglich wichtig ges halten merden. Da eine ausführliche Abhandlung über die Beschaffens heit der N. T. Handschriften, Abbreviaturen, Majuskeln und Minusteln, Initialen und Finalen, Randverzierungen, Rasuren u. f. w. in bie R. T. Isagogik gehört, so verweisen wir auf diese Schriften zus ruck, und namentlich auf Hug's Einleitung ins R. T. — Nur etwas wollen wir hier noch von der Schreibmalerei der Monche im Mittels alter erinnern, die wir mit bem Namen Kalligraphie im engern Sinne bezeichneten. In die Stelle namlich der fruber üblichen Raligraphen, die rein und sauber schrieben, traten in der Folge die Monche, vorgüglich in ber Regel des heiligen Benedict. Bei ihnen war bas Schreibwesen schon in ein gewisses System gebracht; denn nach Tritz hemius hatten sie die Borschrift: Unus corrigat, quod alius scripsit, alius rubro perornet, quod ille emendavit, hic notis distinguat, alius schematibus conglutinet ille, aut liget codicem asseribus; tu aptabis asseres, iste corium, laminas iste praeparet ad ornatum: scindat alius pergamentum, alius purget, tertius lineando scriptoribus anțet, alius encaustum, alius pennas ministret. ber schwarzen Tinte bediente man sich auch ber bunten Tinten. häufigsten kommt die rothe Tinte in Sandschriften vor. find gange Seiten, auch ofters einzelne Stellen, vorzüglich aber ber Inhalt der Sectionen, am allerhäufigsten die Anfangsbuchstaben, bamit Man verfertigte sie aus Mennige (minium), oder geschrieben. Binnober (Cinabaris), oder auch aus dem Safte der Scharlache beere (Cagous), seltener wohl aus Purpur. Daher ist auch bas Mothe der Handschriften sehr verschieden. Zuweilen findet man die rothe Schrift in einer Schönheit, welche in neuerer Zeit nicht wieder erreicht morden ift, so daß ihre Composition für uns verloren gegangen zu fenn icheint. Gewöhnlich wird in Sandichriften nur bie erfte Beile ber Bucher oder ber Anfangebuchstabe, bann die Bahl ber Capitel und, mie im Coder ber Pandecten, bes Decrets ober ber Decretalen, ober bei Isidors Etymologie u. a. bie fogenannten Rubriten roth geschrieben. Die Rubrifen erhielten eben baher ben Ramen, so wie rubrum ben Titel ober Inhalt bezeichnet. Der, welcher bas Rothe schrieb, war von dem Abschreiber des Tertes unterschieden und hieß rubricator. Mur bemertte ihm meistens der Erfte gang unmertlich ben Buchftaben. ben er roth schreiben ober malen sollte, welches noch ofters bei ben ersten Drucken gesunden wird. Es scheinen die gemachten Abschriften, ehe sie dem Aubricator übergeben wurden, dem Abte vorgelegt worden zu sepn, daher manche Handschriften einen Besehl, den Coder nun zu eubriciren, enthalten. Uebrigens zeugt das bekannte ovidische Verschen: noo titulus minio, noo oodro charta notetur, vom Alter dieser rothen Linte. Bei den tadulis ocratis bediente man sich an deren Stelle des rothen Wachses.

Auch mit Gold und Silber schrieb man, ober belegte bie Buch: staben damit. Die verschiedene Art, diese Metalle anzuwenden, beschreibt Montfaucon Palacogr. Grace. p. 4-7. (Burkh. Gotth. Struve in Actis literariis. Fasc. I. p. 10 rechnet es unter bie verlornen Runfte.) trug man bie Goldplattchen mit Gummi, Saufenblafe, Entweder Eimeiß auf die vorher grundirten Buchstaben auf, oder man bediente fich eines Pinsels zur vorher chemisch zubereiteten Goldfarbe. aufgetragene Goldplattchen wurde ordentlich geglattet. Möglich, baß es auch mit einem beißen Gifen überfahren murbe. Man bemerkt brei verschiedene Arten in Sandschriften und spater auch in Buchern. erfte und alteste lagt nichts anderes schließen, als daß bas Goldpiattden auf bas Genauefte mit bem Pergamente vereinigt und bann geglattet worden ift. Dieg ift g. B. int Cod. membr. Nr. 4. ber Rall. Nur bei ben größern Initialbuchstaben scheint vorher Farbe gebraucht worden ju fepn. - Die zweite Art ift eine Goldtinte oder fluffige Goldfarbe. Diese wird nicht leicht geglättet, baber sie auch wicht so fcon in die Angen fallt. - Enblich die britte Art, eine bichtere Soldfarbe, die immer etwas erhoht in die Augen fallt, aber febr fcon und glanzend, gar nicht hörnicht, wie das gewöhnliche Malergold ift. Bergl. Cod. Erlang. Nr. 1. in 8vo. Berfchiedene Arten Goldeinten besonders der Alten f. in der Martius = Rosenthal = Wiglebschen Magie Abl. 5. p. 863, Abl. 9. p. 299 und Abl. 11. p. 286.

Durchaus mit Gold geschriebene Handschriften geboren unter die größten Seltenheiten. Meistens sind es nur kirchliche Bucher, an weh che gutmuthige Frommelei oder Wohlhabenheit diese Pracht verschwenz dete. Die kasserliche Bibliothek in Wien besitzt einen galdenen lateis nischen Evangeliensoder mit blauer Einfassung und zwei griechische auf Bioletpergament mit Silber. S. Lambeau Commont. do Biblioth. Vind. L. 3. p. 15. Das Stift St. Emmeran in Regensburg hat das Evangelium Johannis in Gold. Der Codex argentous des Ulphilas ist bekannt. In Zürich auf der Rathsbibliothek ist ein silberner Psalter auf violettem Pergamente. Der gallicanische Psalter, wahrscheinlich aus dem 6. Jahrhundert, ist silbern mit untermischtem Golde einzelner Woete.

Weniger selten sind Handschriften, in welchen entweder nur einige Beilen, z. B. die Anfangszeilen ober auch besondere Worte, mit Seld geschrieben sind. Bu der lettern Art gehört z. B. der Codex Gregorii Naxianx. in der königlichen Bibliothek zu Paris aus dem 9. Jahrhundert, worin die biblischen Sprüche mit Gold geschrieben sind. Aus Pfeisfers (Prosessor und Director der Universitätsbibliothek zu Erstangen) Beiträgen zur Kenntniß alter Bücher und Handschriften, Sof 1783 erstes Stuck p. 4, kann man sich belehren, daß es auf der Erstanger Universitätsbibliothek einen Coder der Evangelien giebt, wo die erste Zeile eines jeden Evangelissen durchaus mit Golde geschrieben ist,

20 \$

und jeder Bers und jede Periode ihren goldenen Anfangsbuchstaben Goldene Buchstaben, sagt Pfeiffer in der angeführten Schrift, sind in den Erlanger Handschriften nichts Seltenes. Rur habe ich sie vorzüglich bei biblischen Sandschriften, bei Rirchenvatern und Degbuchern und andern liturgischen Schriften bemerkt. Doch fehlen sie auch bei andern nicht gang. Unser Codex Virgilii a. 7. aus bem 13. Jahrhundert hat zwar nicht in den Buchstaben, wohl aber in der vorgeset= ten Figur des Birgits Gold. In unserm Coder 297 (ein Brev. Saco. XI.) find mehrere filberne Capitalbuchstaben, die aber gang bleis farb aussehen. Das Alter einer Handschrift läßt sich nicht daraus beurtheilen; benn wir haben anbermarts einer mit Gold auf das feinste Pergament geschriebenen Thora gedacht, welche nach Joseph. Antiq. Judaic. I. 12. c. 2. bie Juden bem agyptischen Konige zum Geschent brachten, und bekanntlich tadelte bereits hieronymus die Berschwen= bung, welche man babei beging. Doch scheint Gold im 10. und 11. Jahrhundert etwas feltener als im 12ten und ben darauf folgenden Jahrhunderten gemesen zu fepn. Die Runft mit Gold zu ichreiben hiek χουσογραφία und die Schreiber χουσογράφοι. Man vergl. Martius = Rosenthal = Wieglebische Magie Thl. 11. p. 286 — 88. — Wor Erfindung ber Buchdruckerkunst findet man vielen Fleiß in kalli= graphischer Sinsicht auf bie fogenannten Miffalien verwendet, von denen wir Bd. 3. p. 203 ff. gehandelt haben. Auf ihren Einband, wie auf die Schrift murbe viel Runft verwendet und namentlich in reichen Rirchen katholischer Lander, wie Italien, Spanien, Portugal, giebt es einzelne Miffalien, die in der Runftgeschichte ortliche Merkwurdigkeit haben.

C) Steganographie — Kryptographie. Diese läst fich ber Ratur der Sache nach mehr vermuthen, als in bestimmten Thatsachen historisch nachweisen. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß fie besonders zur Zeit der Arkandisciplin üblich mar, nur lagt sich nicht bestimmen, ob das Geheimnisvolle in den Worten oder in besondern buchstabenahnlichen Charafteren bestanden habe. Die Meinung mehrer der darüber angeführten Schriftsteller geht bahin, daß man sich einer Art Hieroglyphenschrift bedient habe, welche nur die Gingeweihten verstanden. - Auch mochte man sich spaterhin bei vielen Berhand= lungen, bei Notariats = und Legationsgeschäften einer gewissen Geheimschrift bedienen, wie sie noch jest in der Diplomatie, d. h. bei dem mundlichen und schriftlichen Berkehre ber Staaten unter einander, Statt findet. Allein da die hierher gehörigen Beichen willkuhrlich und beson= ders verabredet waren, so gelangten sie wohl nur selten zur öffentlichen Mehr läßt sich von der Schreibekunft im driftlich= Kirchlichen Leben sagen, wenn wir sie als geübt und gepflegt betrach= ten burch bie

D) Lpigraphie, b. h. als Sitte, gewisse Gegenstände, die mit dem kirchlichen Leben in Verbindung standen, mit Inschriften historischen oder andern Inhalts zu versehen. Bon dieser Sitte sinden wir schon früh Spuren. Solche Inschriften fanden sich nämlich

a) an Kirchengebäuden, an Baptisterien, an Wohnungen der Bischöfe und sie waren Nachahmungen beidnischer Sitte, nach welcher öffentliche. Gebäude besondere Inschriften erhielten. Auch im Innern der Kirche waren sie angebeacht und man wählte dazu besonz ders kurze und kräftige Bibelstellen, oder sie dienten auch dazu, bildz tiche Darstellungen in den Kirchen zu erläutern. Davon legt besonders Paulinus von Nola ein deutliches Zeugniß ab, der als einer der größzten Bilderfreunde die Kirchen mit Gemälden und Sinnbildern auszschmückte, denen erklärende Unterschriften beigefügt waren. Ueber den Eingängen der neuen Basilika in die ältere, waren zur Nechten und Linken Kreuze und Tauben mit rother Mennigfarbe gemalt, nebst der Ueberschrift:

Ardua floriferae crux cingitur orbe coronae Et Domini fuso tincta cruore rubet, Quaeque super signum resident coeleste columbae Simplicibus produnt regna patere Dei.

Uebrigens heißt es in der Beschreibung berselben Kirche: "Außer, den Bildern brachte Paulinus noch eine Menge, Inschriften an, daß er selbst befürchtete, die Wans, de möchten davon ganz bedeckt werden."

Was nun die Sitte betrifft, biblische Stellen an Wande, Altare, Kanzeln u. s. w. zu schreiben, so findet sie sich auch in vielen altern lutherischen Kirchen, und oft sind sie nach ihrem Zwecke sehr glücklich gewählt. So winden sich in der Domkirche zu Bremen an dem Insnern der Kanzeltreppe die Worte hinauf: Domine, ladia mea aperias! Hierher gehört auch die Sitte,

b) gewisse Weihgeschenke und Votivtafeln in den Kirchen aufzuhängen. Dieß war Nachahmung heidnisscher Sitte. Es war nämlich eine uralte Gewohnheit, verschiedene mehr oder minder kostdare Geschenke als Beweise der Dankbarkeit für geleisstete Hülfe oder für empfangene Wohlthaten. So hingen in dem Tempel zu Delphi eine Menge Geschenke, welche Könige und Fürsten wes gen erhaltener Drakelsprüche dargebracht hatten. Justin. XXIV. — Romulus hing die Spolien des besiegten Königs in dem Tempel des Jupiters Feretrius auf dem Capitole auf. Vitruv. VIII.

Am häufigsten wurden Tafeln mit Inschriften oder Gemalben und bergleichen sinnliche Borstellungen an die Saulen, Wände und Pfosten der Tempel nach Erreichung eines erwünschten Zieles aufgehängt, B. von jungen Cheleuten, von Eltern, die Kinder erlangt hatten, von Feldherrn nach glücklich beendigtem Kampfe und selbst von Fechtern, wenn sie sich in Ruhestand begaben, wie beim Horaz. Epist. I. 1.

Vejanius, armis Herculis ad postem fixis, latet abditus agro.

Dasselbe geschah auch nach überstandenen Krankheiten ober andern Gestahren, 3. B. 1 Sam. 6, 4 f. a., so von Seefahrern, dem Neptun.

Me tabula sacer Votiva paries indicat uvida Suspendisse potenti Vestimenta maris Deo.

Hor. I. Od. 5.

Diese Sitte, Gelübde mit Inschriften aufzuhängen, ging auch zu den Christen über; benn Theodor sagt, daß die gläubig Bittenden burch Weihgeschenke arabypara bezeugen, es sei ihnen Heilung zu Theil

gewotben; benn einige hangen Bilber von Füßen, andere von Handen auf, die aus Gold oder aus Silber gemacht sind. Eine sehr gelehrte Schrift über diesen Segenstand ist die von Jac. Phil. Thomessini, episcopi Aemoniensis, de Donariis ac tabulis votivis liber singular. sec. ed. Patavii 1654. — Eben so wat es unter den Christen Sitte

c) den Verkorbenen Inschriften auf Garkopha= gen und andern Trauer : Denkmalern zu widmen. Die Denkmaler auf den Grabstatten der Christen befinden sich theils an einigen Sartophagen mit Abbildungen und Symbolen (bie Wich= tigkeit dieser Sarkophage für die driftliche Runstgeschichte haben wir bereits im Artitel Malerei p. 296 ff. angebeutet), theils aus Inschriften, wovon bie meisten auf Stein, vorzüglich auf Marmor und Biegelstein, ober auf Platten von Elfenbein, Blei ober Erz befindlich find, gleich den Inschriften der frubern Griechen und Romer, denen sie auch hierin nachahmten. Dft ist auch auf ber einen Seite ber Platte eine heidnische und auf der andern Seite eine driftliche Inschrift. Dieß mag geschehen senn, weil man sich in frubern Zeiten noch scheute, bas Christenthum offentlich ju bekennen, und befürchtete, in Beiten ber Berfolgung moge bas Grab gerftort werben, baber mar bie heibnische nach außen und bie driftliche nach innen gekehrt. Folge nahm man oft bergleichen Platten ober Steine aus Bequemdit, um nicht erft andere bearbeiten zu muffen. Die Denkmaler und Inschriften sind in Hinsicht ber Ausführung und Rechtschreibung gemeiniglich sehr vernachlässigt, welches anzeigt, daß fie von gang gemeinen Kunftlern mogen verfertigt worden feyn. Auch griechische Buchstaben find zuweilen unter bie lateinischen gemischt, ober lateinische mit griechifchen Beichen, g. 25.

BARENTINO BENE MERENTI IN PACC. foll beißen: Valenting bene merenti in pace.

Wie schwer es halt, alte eingewurzelte Begriffe und Gewohnheiten zu verbrangen, fieht man ebenfalls aus ben Inschriften; benn ein nicht geringer Theil berselben beginnt mit ben Anfangebuchstaben D. M. Die Manibus, ober O. K. Geolg zuraz Jorioig, ben unterirbischen Einige befangene Ausleger haben zwar biefe Anfangsbuchsta= ben andere beuten wollen, um bie erften Chriften nicht als Berehrer ber Manen erscheinen zu laffen; boch mehrere Inschriften, welche bie Borter gang ausgeschrieben an ber Spige haben und dabei bie drifts lichen Zeichen führen, beweisen offenbar, daß keine andere Deutung Statt finden konne. Außerdem aber, daß wirklich noch viele Christen bie alten Begriffe von ben abgeschiedenen Seelen hegten, wie man aus einem Beschluffe ber Spnode zu Elvira feben tann, welcher unterfagt, Lichter auf ben Grabstatten anzugunden, bamit die Geifter der Frommen nicht beunruhigt wurden; so mogen die Bildhauer und andere Arbeiter, welche die Inschriften verfertigten, aus hergebrachter Gewohnheit diese Buchstaben oft ohne ausbruckliches Verlangen bes Bestellers gesetht haben. Eben so findet man aus alter Gewohnheit auf mehrern chriftlichen Inschriften bas Todesjahr burch bas Consulat . angegeben. — Much an lachertichen Darstellungen fehlt es nicht, so fteht unter ber Inschrift

PORCELLA HIC DORMIT IN P. VIXIT ANN. IIL. M. D. XIII.

das Bild eines Schweines. Ueber ber Inschrift

ONAGER QUI VIXIT ANNIS XXXVI VIXIT CUM COZUGE ANNOS III COZUX FECIT BENE MERENTL

fieht man bas Bilb eines Efels.

Selbst Darstellungen von Nomphen, Genien, Centauren, des Orpheus, der Pallas, des Herkules, des Apollo nebst andern heidnisschen Symbolen kommen auf christlichen Denkmalern hier und da vor.

Uebrigens wird auch hier der Sachverständige es nicht tadeln, wenn wir uns mit diesen wenigen Bemerkungen über driftlich tirchliche Inschriften begnügen und sie nur in der Absicht ausühren, um die Schreibweise der frühern dristlichen Zeit damit zu bezeichnen. Die Zahl der aufgefundenen christlichen Inschriften ist so groß, daß sie bereits diche Bande bilden und die Gründe sich mit ihnen zu beschäftigen, berühren mehr andere Disciplinen, als die christlich tirchliche Altersthumskunde. Dieß gilt auch von der kirchlichen Rumismatik oder den Minzen, die dem christlichen Alterthume angehören und Insschriften und Bildnisse enthalten, welche sich auf kirchliche Gegensstände beziehen. Sie haben hier nur in der Hinsicht Wichtigkeit, um sich von der Beschaffenheit der ausgeprägten Schrift zu unterrichten, die dann, mit andern Schristwerken aus demselben Zeitalter verglichen, über eigenthämliche Sitten, Chronologie und dergleichen vielsältig belehren.

Sculptur ober Bildhauerkunst. S. das Röthige dar über in dem Artikel Malerei 8. Bd. p. 282 ff.

## Simon und Judas;

### Gedächtnißseier derselben am 28. October.

I. Nachrichten von diesen beiden Aposteln nach dem N. T. und nach der Tradition. II. Ursachen der Zussammenstellung beider Apostel und Ursprung ihrer Gedachtnißseier. III. Wie dieser Tag noch jetzt gefeiert werde.

Literatur. Cave antiquitates apostolicae. — Andreas Wilkii Fest. Apost. p. 518. — Hospinianus l. l. p. 141. — Joach. Hildebrandi libellus de diebus festis p. 111. — Schmidii historia festor. et dominicar. p. 180. — Starks Geschichte des ersten christzlichen Jahrhunderts. 2 Thl. Simon p. 198 ff., Judas p. 179 ff. — Augusti's Denswürdigkeiten 8 Thl. p. 206 ff.

1) Nachrichten von diesen beiden Aposteln nach

dem N. T. und nach der Tradition.

A) Simon, der elfte unter ben Aposteln bes Herrn, war ein Bruder des Jacobus und Judas, ein Sohn des Alphaus und also gleichfalls ein naher Anverwandter Jesu, Mt. 10, 4. Mrc. 8, 18. Act. 1, 13. Er führt ben Beinamen Kavavirng, welchen einige von feinem Geburtsorte Cana in Galilaa ableiten wollen. Vid. Wolf in Curis und Koecher, in Analectis ad h. I. Dann mußte es aber im Griechischen vielmehr heißen Karling und Karasoc, vergl. Reland. Palaest. p. 978. Andere leiten darum diesen Beinamen von dem hebraischen Nop (eifern) ab, welches Wort mit der Endung verseben, dem Indurns entsprechen wurde, welcher Beiname Act. 1, 18. dem Simon ertheilt wird. Dieser Zusat murbe sich dann auf die vorige Lebensart des Simon beziehen und ungefähr dasselbe sagen, mas der Ausdruck Mardacos & redwens andeutet, Matthaus, der zuvor Boll= beamter gewesen war. Die Zeloten, zu welchen diesemnach auch Si= mon gehört hatte, machten eine jubische Secte aus, welche als vorzügliche Eiferer für bas mosaische Geset wollten angesehen sepn, und welche aus eigener Macht als Privatleute Berbrecher züchtigten, auch wohl tobteten. Defters gingen sie zu weit und ließen Privathaß mit ins Spiel kommen. Beranlaffung zu biefer Secte gab Pinehas 4 B. Mos. 25, 7 f., welchen sich auch bie ersten Beloten jum Dufter nab= men. - Wie sparfam auch bie Nachrichten über biefen Apostel im

N. T. sind, so weiß besto mehr von ihm die spatere Tradition, besonders bei Nicephor. H. E. 1. VIII. c. 30. Wie unwahrscheinlich aber biefe Nachrichten an sich und wie wenig übereinstimmend sie seien, wird sich aus bem Folgenden ergeben. Go soll Simon unter andern auch der Brautigam gemesen senn, auf deffen hochzeit Jesus das Wunder der Verwandlung des Wassers in Wein verrichtete. Die Rirchen= scribenten laffen auch biefen Apostel weite Reisen thun. Go soll er nach Aegypten, Cyrene, Lybien, Afrita und Mauritanien gereift fenn, und endlich in Britannien lange Zeit auch das Evangelium gepredigt haben. S. Niceph. H. E. I. 2. c. 10. Andere nehmen an, Simon sei nur von Gaza bis nach Aegypten gereist. S. Dorotheus de duodecim apostolis. Noch andere geben ihm ben bischöflichen Stuhl von Jerufalem und laffen ihn daselbst ruhig sterben. S. Sippolyt, vergl. mit Tillemonts Mémoires eccles. I. part. 3. p. 1178, welches wahrscheins lich baber tommt, daß man ihn mit einem andern Simon verwech= selt, welcher der Nachfolger des Jacobus war. Das romische Breviarium, f. Breviar. Roman. p. 998 edit. Venet. 1736 vergl. mit dem Pseudo-Abdias im Leben der Apostel, lagt biesen Apostel, nachdem er in Aegypten bas Evangelium gepredigt hatte, nach Persien reisen, wo er seinen Bruder Judas Thaddaus antrifft, und beide, nachdem fie eifrig das Bekehrungegeschaft getrieben hatten, ben Martyrertod leis Nicht minder widersprechend und unzuverlässig sind auch die Nachrichten über ben Tod biefes Apostels. Auch er muß, um bie apostolische Burbe zu behaupten, Martyrer fenn; aber die Erzählung von ber Urt feines Martyrertodes ift bochft verschieden. Diejenigen, welche bem Simon die bischofliche Burbe in Jerusalem gusprechen, wollen, daß er bei ber Berstorung dieser alten Hauptstadt, mit den übrigen Christen nach Pella geflüchtet sei und dort auf Anstiften der Juden durch den romischen Statthalter den Rreuzestod gelitten habe " und zwar im 116. Jahre Christi und im 120. Jahre seines Alters. Einige verlegen biesen Kreuzestod auch nach Britannien, Andere nach Sunir in Persien. S. Fortunet. Pictav. Carm. 8, 4. - Bon schriftlichen Denkmalern biefes Apostels weiß die Tradition nichts, mas in der That unter die seltenen Ausnahmen zu rechnen ist. Im Allgemeinen vergl. über diesen Apostel Winer's bibl. Realler. 2. Aufl. 11. p. 541, womit zu vergl. 1. p. 663 f.

B) Judas, mit dem Junamen Aeßkasog (b. i. wohl won won won won won won, Muth, nicht von einem Stadtchen Lebba Plin. 6, 19., denn in dieser Stelle haben die Ausgaben ohne Bariante Jebba, und Gaddasog (b. i. = In von In Brust, einer der 12 Apostel, Mt. 10, 3. Mrc. 3, 18., vergl. Luc. 6, 15. Act. 1, 18. Joh. 14, 31., Bruder des jüngern Jacobus, mithin Sohn des Alphaus und der Maria und Verwandter Jesu (vergl. Eused. H. E. 3, 19. 20.). — Seine spätere Lebensgeschichte beruht ganz auf kirchlichen Sagen; nach griechischen und lateinischen Kirchenvätern soll er das Christenthum in Judaa, Idumaa, Sprien und Arabien gepredigt und in Perssen den Martyrertod gelitten haben. Niceph. H. E. 2, 40. Ueberzeinstimmend nennt auch die sprische Kirche ihren Stifter In (IT) und giebt ihn für den Apostel Thaddaus aus. Assemanni Biblioth. or. 1. 817 seqq. II. 891 seqq. und mehrmals. Damit steht eine

ändere Kradition in Berdindung, welche den Thaddaus nach Sdessa teisen, dort viele wunderthätige Peilungen verrichten und den König Abgarus mit seinem ganzen Bolke zum Christenthume bekehren läßt, Kused. 1, 12., vergl. 2, 1. Hieron. ad Mt. 10, 4. Doch ist es möglich, daß unter jenem IR, so wie in dieser Relation unter Gaddasoc, ein anderer Schüler Jesu, der diesen Namen sührte, ursprüngzlich gemeint war, und die spätere Sage ihn erst mit dem Apostel verwechselte. S. Bertholdt's Einl. V. 2672 st. Dieser Judas ist nun der Ueberschrift zusolge der Bers. des im R. E. Canon besindlichen kleinen Briefs. S. Bertholdt Einl. VI. 3179 st. — Michaelis Einl. II. 1489 st. — Sichhorn Einl. ins R. E. — Harenberg in den Misser Lips. nov. IH. 373 segg. — Hug Einl. II. 296 st. — Ueber ein angebl. Evangel. des Thaddaus st. Kleuser Apotr. R. E. 67 st. —

Ueberhaupt vergl. Winer Realler. I. 745 ff.

In Urfachen der Jusammenstellung beider Apo-Rel und Ursprung ihrer Gedachtnißfeier. - Der Grund diefer Combination ift entweder bie Familienverwandtichaft; benn nach Mt. 13, 55 sind beibe Bruber, und folglich auch Bruber (adelwol, Salbbruber, nach Anbern Bettern) bes Derrn; ober bie Gleichheit und Gleichzeitigkeit ihres Schickals, namlich bes Martyrers todes. Segen bas Erftere tann allerdings eingewendet merben, bag tein abnlicher Fall vortomme, welches auch Wilde Fest. Apostolor. p. 518 ausbrudlich bemerkt. Inbeffen konnten boch bei Petrus, 302 bannes, Andreas, besondere Rucfichten eintreten, warum man ihre Gebachtniftage trennen zu muffen glaubte. Die Geschichte ihres Martvrerthums haben wir bereits vorhin erwähnt. Allein unfere obige Behauptung, daß die Rachrichten bavon schon im Alterthume nicht abereinstimmend muffen gewesen sepn, beweift auch bas griechische Menologium, das für jeden biefer beiden Apostet einen besondern Rests tag festset, namlich für Simon den 27. April und für Judas den 19. Junius. . Ein offenbarer Beweis, daß man die Gleichzeitigkeit bes Martyrii nicht für so ausgemacht halten mußte. — Wann biese Se= bachtniffeier entstanden sei, wo sie zuerst begangen wurde, läßt sich aus Mangel an Zeugniffen nicht nachweisen. Die meisten archäolos aischen Schriftsteller, die, wenn sie ju etwas von bem Urfprunge bieses Aposteltages sagen, verseten ihn in bas 12. ober 18. Jahrhundert.

III) Von der heutigen Feier desselben gilt, was am Schlusse bes

Artitels Apostelfeste erinnert worden ift.

## Sinnbilber

## im christlich = kitchlichen Kunstleben.

L. Einleitende Bemerkungen. II. Attribute, die den Evangelisten beigelegt werden. III. Sinnbilder, die von lebenden Wesen, Engeln, Menschen und Thieren entlehnt sind. IV. Sinnbilder, die sich auf das Pflanzenreich beziehen. V. Sinnbilder von leblosen Gegenständen der Kunst, des Bedürsnisses u. s. w. entnommen.

Litetatur. Anser ben im Artikel Malerei p. 297 erwähnten Werken gehört recht eigentlich als liber singularis hierher: Sinnbils der und Kunstvorstellungen der alten Christen, von Dr. Fr. Münter 2c. Altona 1825, wo das ganze erste heft von den christl. kirchl. Sinns dildern handelt. — Augusti's Denkwürdigkt. 12. Bd. p. 249 ff. —

Schone's Geschichtsforfdungen 8. Bb. p. 482 ff.

I) Einleitende Bemerkungen. — Es war nothwendig, in diesem Handuche die Archaologie der christichen Kunst zu berühren. Daß wir dabei der Anordnung solgen wurden, welche Münter in den oben angesührten Sinnbildern und Kunstleistungen der alten Christen zc. vorschlägt, haben wir im Artikel Malerei und östever erwähnt. Münster läst die christichen Kunstwerke (nämlich in Beziehung auf die zeichnenden Kunste) in vier Hauptabschnitte zerfallen. 1) Sinnbilder und Symbole; 2) Bilder Christi, der heiligen Jungsran, der Apostel Petrus und Paulus und einiger andern Peiligen und Märtyzrer; 3) biblische Geschichten des A. und N. E.; 4) vermischte Vorstelz lungen. — Die drei letzern haben wir bereits in besondern Artikeln abgehandelt, wie in den Artikeln Christusbilder, Malerei, und es bleibt uns in diesem Artikel noch übrig, was man Sinnbilder oder kirchliche Kunstsymbolik zu nennen psiegt.

Sinnbild nennt man namlich jeden finnlich vorgestellten ober abgebildeten Gegenstand, durch welchen ein von ihm verschiedener sinnsticher oder geistiger Gegenstand vorgestellt und bezeichnet wird. Letteres ist entweder ein Gegenstand, welcher unabhängig von einem andern vorgestellt wird, und dann ist das Sinnbild ein selbstständiges und tann vorzugsweise Sinnbild genannt werden; oder nur eine Eigenschaft

eines solchen, und in diesen Fallen ift bas Sinnbilb nur ein anhangendes ober abharirendes, welches man in sofern auch Attribut nennt. Bu ihm gehört denn auch das Emblem als eine sinnbildliche Bergies rung. — In einem engern Sinne nennt man Sinnbild ober Symbol einen sinnlich oder bilblich bargestellten Begenstand, burch welchen ein geistiger Gegenstand vorgestellt oder abgebildet wird, oder, wie Gulzer meint, etwas Allgemeines angedeutet wird, z. B. unfchuldige Liebe burch bas Sinnbild ber Taube. In biefem lettern Sinne nehmen wir bas Wort Sinnbild vorzüglich hier. Unverkennbar mußte fich burch die biblische Geschichte des A. und besonders des D. T., so wie die im lettern vorgetragene Glaubens : und Sittenlehre ein neuer Ibeen= Ereis und ein neues Gemuthsleben bilben, sobald Jemand vom Juden= ober Beidenthume zur driftlichen Anbetungeweise überging (vergl. ben Artikel Runft p. 158 ff.). Wie man nun dieses, durch Religion angeregte Gemutheleben bei den Juden, wie bei den Beiden durch Sinnbilder bemerkbar machte (man bente bei ben Juden an die Cherubim, an bas Urim und Thummim u. a., bei ben Beiden an bas Symbolifiren ber Naturtrafte, gewiffer Eigenschaften, Tugenben ober Laster,) so suchten auch die Christen das, mas in ihrer neuen Gottes= tehre bas Gemuth als Glaube, Liebe, Troft und Hoffnung beschäfz tigte, in Sinnbildern barguftellen, weil fie baburch bem Bormurfe, als naberten fie'fich beidnischer Sitte, am besten zu entgeben glaubten. Die Symbolik dieser Art ist darum auch im driftlich = kirchlichen Runft= leben am fruhesten vorhanden, und mar auch selbst bei denen in Ch= ren, die spater sich ber Bilderverehrung im driftlichen Gultus abgeneigt zeigten. Die driftlichen Sinnbilder find darum größtentheils der heilis gen Geschichte des A. T., ofterer noch des R. T. entnommen, bangen zuweilen genau mit bogmatischen Vorstellungen ber Kirche zusammen und grunden sich auf einzelne D. T. Stellen. Wenn man zuweilen, mas jedoch feltener der Fall ift, sinnbildlichen Borftellungen aus dem fruhern Beiden= thume begegnet, so geschah es immer wegen einer gewissen Aehnlichkeit, die davon auch in der chriftlichen Unbetungeweise vorlag. Dieß im gegenwartigen Artikel mehrmals zu bemerken Gelegenheit haben.

Forschen wir nun nach ben Denkmalern der frühern christlichen Symbole ober nach den altern Nachrichten, die darüber Auskunft geben und nach den Kunstgegenständen, auf welchen sie abgebildet sind, so ist hier ein reiches Erntefeld für die Runst eröffnet. In dieser Bezies hung sind wichtig einzelne Nachrichten alterer Kirchenvater, Gegenstände der Kunst und des Bedürfnisses, als Ringe, geschnittene Steine, Wünzen, Siegel, Becher, irdene Gefäse, Metallplatten, besonders aber Sarkophage, worüber wir im Artikel Malerei (p. 297) aussührstimmenschaften

licher gesprochen haben.

Diese Quellennachrichten von den Leistungen der zeichnenden Runst, in wiesern sie auch symbolische Darstellungen enthält, sindet man in den zum Theil sehr kostdaren und theuern Werken mit angeführt, die wir oben im Artikel Malerei p. 297 erwähnt haben, und welche von berühmzten, wissenschaftlich gebildeten Kunstfreunden, besonders in Italien, herzühren, als von Bosio, Aringhi, Boldetti, Bottari, Ciampini, Seroup d'Agincourt, Lupi, Buonaroti und anderen. Da wir im Artikel Mazlerei die vollständigen Titel dieser Werke angeführt haben, so weisen

wir hier barauf zurud, und nennen, um ber Rurze willen, in ber fol-

genden Abhandlung nur die Ramen ber Berfaffer.

Was nun die Anordnung des Stoffs für diesen Artikel betrifft, so glauben wir den Gegenstand am besten erschöpfend darstellen zu könznen, wenn wir zunächst von den Attributen sprechen, die den vier Evangelisten beigelegt werden, von diesen auf die christlichen Sinnbilder übergehen, die von lebenden Wesen, Menschen und Thieren, entlehnt sind, dann diesenigen berühren, die sich auf das Pstanzenreich beziehen, und den Beschluß mit denjenigen Sinnbildern machen, die von leblossen Gegenständen, größtentheils Geräthschaften der Kunst und des Bedürfnisse, herrühren.

11) Attribute, die den vier Evangelisten beige= legt werden. — Bon den vier Evangelisten findet man schon in den altesten Zeiten zwei verschiedene Arten von Kunstvorstellungen.

1) In Munters Sinnbildern (Heft 1. p. 44) heißt es: Eine zweite symbolische Borstellung sind die vier Quellen, die aus dem Hügel entspringen, auf dem der Herr auf vielen Reliefs steht, z. B. Aringhi I. 181. — Zuweilen sieht man nur zwei, wie es scheint, doppelte Quellen, (Aringhi I. 185—195). Wolte man dadurch den Untersschied bezeichnen, daß zwei der Evangelien von Aposteln, die zwei anz dern von ihren Schülern geschrieben sind? Die vier Quellen sinden sich auf alten Mosaiken in der Basilica Siciniana (Ciampini Tom. L. p. 76), und in der lateranischen Basilica, nur mit dem Unterschiede, daß nicht Christus, sondern ein Kreuz auf dem Felsen steht, aus dem sie entspringen (Bosius de eruce triumphante l. VI. c. 12.). Einiz gemale steht auf diesem Hügel das Lamm; so auf einem Glase bei Boldetti p. 200. Diese Vorstellungen sind es, auf welche Paulinus von Nola in der Beschreibung der Basilica zu Rola Rücksicht nimmt, ep. 32., wo es heißt:

Petram superstat ipse, Petra ecclesiae, De qua sonori quatuor fontes meant, Evangelistae, viva Christi flumina.

So richtig aber auch diese Bemerkung ist, so vermist man doch die Angabe des wahrscheinlichen Ursptungs dieser Vorstellung, welche im 1 Mos. 2, 10—14., vergl. mit Sir. 24, 32—37., Ezech. 47, 1 ff., Offenbar. 22, 1 f. zu suchen ist.

2) Die zweite Borstellung, nach welcher die Evangelisten besondere Attribute und Embleme haben, ist offenbar aus Ezech. 1, 5. und Offenbar. 4, 6—7. entstanden. Die résoapa Lwa (ein viersach Lesbendiges nach Herbert richtiger Uebersehung; denn auch der Mensch und Engel werden unter die Lwa gerechnet) werden erklart durch lew, wooxog, πρόςωπον ως άνθρωπος, ἀετός πετόμενος. Im Ezechiel, wie in der Apokalppse sind diese vier Gestalten Embleme und Symbole der gottlichen Eigenschaften: Stärke und Kraft, Schnelligskeit, Weisheit und Schönheit, alles in Beziehung auf die Offenbarung Gottes, wodurch sich diese Eigenschaften den Menschen kund thun. Der chaldische Paraphras sand in diesem Symbol die Geheimslehre von der Natur Gottes und der Engel, und nannte es das Werk des Wagens (Maasch marcabah):

Doch hatten sie noch nicht das mahre Geheimnis ergrundet und

Directione esse Synagogas. Den vollen Aufschluß gab bas Christenthum burch bas Evangelium, deffen beilige Bierzahl durch obiges Symbol bargestellt werden selte. So sagt schon trenaeus adv. hacres. I. III. c. 11. Qualis igitur dispositio filii Dai, talis est animalium forma, et qualis animalium forma, talis et character evangelii. Quadriformia autem paimalia et quadriforme evangelium et quadriformis dispositio Doch wird hier noch teine Thiervertheilung vorgenommen. Diese aber findet sich schon beim Augustinus, und zwar mit Ermabnung einer Meinungsverschiedenheit. G. August. de cons. Evangel. 1. I. c. 60. Opp. Tom. III. P. II. p. 6, wo es heißt: Unde mihi videntur, qui ex Apocalypsi illa quatuor animalia ad intelligendos quatuer Evangelistas interpretati sunt, probabiliter attendisse illi, qui hominem Matthaeo, aquilam Marco, leonem Johanni tribuerunt, Hace autem animalia tria, sive lee, sive homo, sive vitulus in terra gradiuntur, unde isti tres Evangelistae in his maxime occupati sunt, quae Christus in carne operatus est, et quae praecepta mortalis vitae exercendae carnem portantibus tradidit. At vero Johannes super nubile infirmitatis humanae velut aquila volat, et lucem incommutabilis veritatis acutissimis atque firmiasimis oculis cordis intuctur.

Sehr früh wurden diese Thiere auf die Evangelisten gedeutet und shnen zu Begleitern gegeben. Wir sinden sie schon bei Iranaaus advhaeres. III. 11. Hieronym. in Exech. e. 1., jedoch mit Verschiedens heiten. Es gaben nämlich

Irenaus — dem Matthans — ben Menschen — dem Maccus — den Abler — dem Lucas — den Ochsen — dem Johannes — den Lowen.

Augustin — dem Matthaus — den Lowen — dem Marcus — den Menschen — dem Lucas — den Ochsen — dem Jospannes — den Abler.

Sieronymus — dem Matthaus — den Menschen — dem Marcus den Lowen — dem Lucas — den Dassen — dem Johannes — den Abler zu Gesellschaftern.

Diese Symbole sinden sich aber, wie der Cardinal Borgia sehrt, nie gends auf alten Glasscheiben, Sartophagen, Gemalden oder andern in den Katakomben gefundenen Ueberbleibseln des driftlichen Alterthums, sondern kommen erst auf den Mosaiken des 6. Jahrhundens zum Boesschein, von denen Ciampini einige hat. Tom. I. Cap. XXI. Tah, 48. II. Cap. 9. Tad. 20. 21. 36. — Allmählig vereinigte man sich über die Vertheilung der Thiere unter die vier Evangelisten. Die Meinung des Hieronymus ward in dieser Hinsicht allgemein angenomsmen. Ihm solgten Ambrosius, Sedulius, Fulgentius und viele and dere Bater der lateinischen und der griechischen Kirche, und die spätern christlichen Monumente haben sast ausschließend diese Ordnung beibes halten. Die alexandrinische Kirche stiftete ihnen zu Chren einen eigenen Bestag, der hulega rein assaches genannt ward.

Jene Mosaiken des & Jahrhunderts und eine Münze, von der Paciaudi der Meinung ist, daß sie, nach der Arbeit und dem Metalle zu urtheilen, zur Zeit des Gothenkönigs Baduda, mithin des Kaisers

Justinian im Ansange des si, Jahrbunderts, geschlagen warden, darften bie altesten Kunstdenkmale der Apt sepn. Aber auf dieser Whuse hat Matthaus den Adler, Johannes den Menschen, jest gestügelt, also den Sngel zum Gesellschafter. Mit gestügelten Menschenkörpern und Thiereköpfen stellen sie vier mahrscheinlich gesechische Gemalde, deren Zeitalten jedoch nicht bestimmt werden kann, in der Stephanklische zu Bologna par, Wir haben über diesen Gegenstand zwei gute Abhandlungen. Jacobi Thomasii Insignia anatuar Evangelisten. Lips. 1667. 4. und Corylandri diesert. do Insignia Evangelisten. Lund, 1766. 4,

III) Sinnbilder, entlehnt von lebenden Wesen, Engeln, Menschen, Thieren. - Im deistiden Alter thume kommt febr baufig die sinnbildliche Darftellung der Engel vor, und eine Berwandtschaft derfelben mit ben beidnischen Benien anzunehmen, durfte um so unbedenklicher fepn, ba bie beilige Schrift felbst in ihrer Schilderung ber Mittelmesen zwischen Gott und ben Menschen Dieser Schilderung fo gunftig ift, wie icon Pfanner, Cudmorth, Dde und andere auch in Unsehung bes Dogmas bargethan baben. vergl. jedoch die entgegengesette Meinung in der biblischen Theologie von Baumgarten : Erusius. Jena 1828 p. 279.) Man hat daher gar nicht erft nothig, bei ben Ungolophanien in ber driftlichen Runftwelt gur Mythologie feine Buffucht ju nehmen, und bie geflügelten Geifter in Junglingsgestalt, wie man sie in der dristlichen Rirche findet, für eine Nachbildung ber geflügelten Gotter und Gotterboten, ber Dermen, Ganymede, Bris, Genien, Pfpchen u. f. w. (vergl. Panofta in Gerhard's Studien, I. [Berl. 1833. 8.] p. 258 ff.) ju halten. Die Bibel A. und D. D. bietet einen reichen Kunftstoff fur diesen Gegenstand bar, und es ift nicht ichwer, fur jedes tirchliche Engelsbild und Attribut ein biblifches Beugniß anzuführen. Auf folgende Puncte ift besonders zu sehen:

1) Die Engel werden stets in menschlicher Gestalt, und zwar mit seltenen Ausnahmen, in der Gestalt eines Jünglings vorgestellt. Bon einem weibslichen Engel sindet man nirgends eine Spur, so wie auch alle Ramen derselben: Sabriel, Michael, Raphael, Uriel, Tuduel, Anguel u. a. männlich sind. (In der römischen und griechischen Kirche haben blos die Namen der drei Erzengel: Sabriel, Michael und Maphael eine kanonisch ziturgische Anerkennung gefunden und alle übrigen Engelngsmen sind verboten worden.) — Es werden auch die Ausdrücke vom und voll Dan. 8, 15. 16. 9, 21. gebraucht, abgleich sonst die allgemein angenommene Meinung war, daß die Engel geschlechtslas (genozis neutrius) wären, was aus Mt. 22, 80. u. a. gefolgert wurde. Das Gesicht und die ganze Gestalt des Engels zeigt Schönheit, Annuth und Peiterkeit, gepaart mit Ruhe und Würde. Aposeis. 6, 16.

2) Die Flügel der Engel, welche das charactes ristische und permanende Attribut derselben sind, haben ihren Grund in Jes. 6, 2. Dan. 9, 21. Apocal. 14, 6. 19, 17. und vielen andern biblischen Stellen, und sollen den Begriff der Schnelligkeit, und daß sie nicht, wie die Bewohner der Erde, auf einen gewissen Raum und Schauplat beschränkt sind, auchrücken. Bon Sechsstüglern sindet man auch Beispiele nach dem Muster der Gewophim Jes. 6, 2. wo zwei Flügel zum Fliegen, zwei zur Bedeckung des

Angesichts und zwei zur Bebeckung ber Fase bienen, und man scheint biese Abbildung schon frühzeitig auf die fentoca, flabella, gesetzt zu ha=

ben. Constit. Apost. 1. VIII. c. 12. u. a.

3) Die Kleidung der Engel ist in der Regel, wie wir sie in vielen Stellen des A. und A. T. im alls gemeinen er devleuroff (Joh. 20, 12), er eodfit daumoff (Act. 10, 30.) oder im besondern (Dan. 10, 5. 12, 6. und Offenbar. 1, 13.) öμοιον διῷ ἀνθρώπου ἐνδεδομένον ποδήρη, καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς ζωνήν χρυσήν angegeben finden. Der Brustgürtel sehlt sast nie und zuweilen nur dann, wenn der Engel schwebend und sies gend dargestellt wird. Auf Epitaphien und Gemälden sindet man oft Engel in kleiner und nackter Figur, und hier tritt der Fall ein, wo die Kunstler sich mehr an die Mothologie, als an die Bibel und kirchliche Eradition gehalten und Genien, Psychen und dergleichen vor Augen gehabt haben.

4) Wenn die Engel bald mit dem Schwerte in der Sand, bald mit dem Gelzweige, bald mit der Bücherrolle, bald mit einem andern Werkzeuge absgebildet werden, so bezeichnet dies die verschiedenen Geschäfte und Bertichtungen bei ihrer Aussendung als Werkzeuge der Strafe,

bes Friedens u. f. m.

5) Unter allen Sculptur: Engeln hat, besonders seit allgemeiner Einführung der Kindertause, der auch in den evangelischen Kirchen zu sindende Caufengel die meiste Allgemeinheit erhalten. Diese Vorstellung bezieht sich offenbar auf Joh. 5, 2—7., wo gesagt wird, daß ein Engel zu bestimmter Zeit das Wasser bewege. Bekanntlich hat von dieser Stelle auch das Tausbecken den Namen xoduuß gerhalten.

Die Abbildungen ber Damonen und insbesondere des Sursten der bosen Beister, oder des Teufels, sind erst das Wert späterer Zeiten. Wenigstens mußte bie alte Rirche nichts von jener Mannichfaltigkeit und feltsamen Conftruction der Teufelsbilber, wie man sie in Rloftern und Rirchen seit dem Mittelalter findet. Man scheint fich Unfangs blos mit bem einfachen Bilbe der Schlange be= gnügt zu haben. Wenn zuweilen bas Bild bes Drachen gebraucht wurde, fo geschah bieß gleichfalls nach bem Worgange ber Schrift, welφε δράκων, όφις (άρχαΐος) und διάβολος ober Σατανας spnonpm braucht. Offenbar. 17, 9. 15-17. 20, 2. u. a. Mach ber Bergl. 1 Petr. 5, 8. tonnte es auffallen, daß der Teufel entweder gar nicht, ober hochst felten als Lowe (λέων ωρυόμενος) vorgestellt wird; allein dieß konnte nicht wohl geschehen, weil die Botstellung von Christus, als siegreichem Lowen vom Stamme Juda, Offenbar. 5, 5. vergl. Sof. 11, 10. die vorherrschende geworden mar. In Epiph. Physiol. c. I. Opp. Tom. II. wird Christus δ νοερός λέων νικήσας, έκ φυλής Tovoa genannt. Wobei Petavius bie Anmerkung macht: In eo consistit acoluthia sententiae, quod cum Leo symbolum ait Christi, Christus autem omnium rerum principium, merito a leone sit incipiendum. Es wird aber überhaupt, wie auch Munter bemerkt (Sft. I. p. 87) bas Lowenbild febr felten gefunden und bezieht fich überdieß

auf den Löwengrad Leorrexá in den Mithras = Mpsterien. Zuweilen wird der blose Löwenrachen zur Bezeichnung der Hölle und des Satans gebraucht, was vielleicht auf Offenbar. 13, 2. (a.s. Léorros) Bezies

hung hat.

Seit bem Mittelalter wird bas Schlangen = und Drachenbild fels Dagegen kommen nun die Figuren von lacherlichen Menschen und verächtlichen Thieren, so wie feltsame und unnaturliche Busams mensegungen verschiedener Thierarten und beren Glieder, gum Borschein. Dieß beweisen schon die Benennungen, welche ber Teufel er balt: Rex stultitiae, senex stultus, sophista, fur, adulter hircus, simia, ursus, lupus, canis impurus, corvus niger u. a. Als einen Commentar über verschiedene Leiftungen aus Diefer Beit tann man fols gende Stelle aus Mich. Pfellus (de Daemonibus) in Joh. Wieri Werfe de praestigiis daemonum et in cantationib. etc. Basil. 1583 p. 66 betrachten: Daemones licet sexu et propria lingua careant, corpus tamen illud aërium sibi concessum, pro arbitrio, velut nubes vento flante, in varias formas mutant contrahuntque atque extendunt, quemadmodum lumbricis videtur accidere ob substantiam molliorem ductuque facillimam, neque solum magnitudine diversitas in eis accidit, verum etiam figuras, coloresque variant multifor-Corpus enim Daemonis juxta animi sui affectus species colorum mutat, velut et hominis, sed longe melius, et quod animae sit obedientius. Omnia tamen celerius dilabuntur ob corporis mobilitatem tenuitatemque. Sie tanquam vir apparet et mox occurrit ut foemina, leonis more fremit, saltat ut pardalis, latrat ut canis atque ad utris vasisque formam se aliquando transfert. Ebendas. p. 69 wird aus Trithemius angeführt: Daemones nullam figuram magis, quam hominis sibi cooptant. Ceterum quando ad hane non invenerint concedentem aeris materiem, apparentem formam sibi inducunt, prout contrarius vel humor, vel vapor effingat et sie in forma conspiciuntur plerumque leonis, lupi, suis, asini, hippocentauri, hominis cornuti, etiam caprinis pedibus, quales variis in locis quandoque apparuere. Nach solchen Diabolophanien wurden bann Gemalbe und Sculpturen entworfen. Man findet am gewöhnlichsten eine affen = und bocahnliche Figur, so wie auch ber Pferbefuß und bie Bogelfrallen etwas Charafteristisches geworben finb. Die Satanisten, Damonen, Robolde u. f. m., werben auf eine abn= liche Art, gewöhnlich im verkleinerten Makftabe und noch mehr careicaturartig bargestellt.

Was nun die symbolischen Figuren betrifft, die von der Menschenzgestalt entlehnt sind, so gehört vorzugsweise die Person Jesu selbst bierher. Vorzüglich reicht die symbolische Abbildung Jesu als des guzten hirten, der theils ein verlornes Schaf sucht, theils es wieder gestunden hat, weit in das christliche Alterthum hinauf. Schone in seisnen Seschichtsforschungen 1. Thl. p. 311 macht es wahrscheinlich, daß diese symbolische Darstellung von den Gnostitern zu den Rechtgläubigen übergegangen sei, und bereits, wie wir im Artitel Abendmahlsgesäse 1. Bb. p. 64 gezeigt haben, erwähnt Tertullian dieses Bild auf Abendmahlskelchen angebracht. Aus Buarotti's Osservazioni hat Schone 1. 1. Abbildungen vom guten Hirten entlehnt, und auf der vierten

Steindrucktafel zum erften Theile beigegeben. Zuerst wird ber gute hirte bargestellt, wie er gleichsam betrübt über bas verlorne Schaf, fich auf feinen Stab flutt, die Sand trauernd über bas Saupt ge= streckt, in der Stellung eines nachdenkenden, wie er ben Entschluß faßt, bie übrigen, wie eins zu seinen Fußen ruht, zu verlaffen und baffelbe aufzusuchen. Bu diefem Endzwecke ist er doppelt geschurzt, um leichter geben gu tonnen. - In ber zweiten Darftellung hat er bas verlorne Schaf wieder gefunden, den Stab weggelegt, damit er es bequemer auf ben Schultern tragen tonne und bringt es nunmehr zurud; dabei ist er nur einmal geschurzt. Uebrigens mußte bieß ein Lieblingsbild von Jesu im driftlichen Alterthume fepn; denn es findet fich haufig auf Sartophagen, kampen und andern Gegenstanden vor, bie man in Rom in den Ratakomben und Arppten gefunden bat. Auch Eusebius hat Abbildungen des guten Hirten gesehen. Gründet sted nun gleich unleugbar bas Symbol auf die Johanneische Stelle, mo Jefus fich unter bem Bilbe eines guten hirten barftellt, fo hat man doch über die Bedeutungen desselben die verschiedensten Meinun= gen gehegt. Richt unwahrscheinlich ift, wie Schone behauptet, baß Samit die den heidnischen und gnostischen Mystes rien eigenthümliche Idee von etwas Verlornem und Wiedergefundenem angedeutet sei. Dies tonnte um so mehr ber Fall sepn, da Ibee und Ausbrucksweise im R. E. får bas Bahre biefes Symbols sprechen.

Borzüglich lehrreich über biese symbolische Darstellung bes Herrn ist Münter 1. I. 1. Heft KV. überschrieben: "Der gute Hitte" p. 60—65. Er schließt ben bahin gehörigen Abschnitt mit den Worten: "Wie geseiert dieses Symbol in der alten Kirche gewesen, läßt sich "nicht nur aus der Menge von Abbildungen, die sich erhalten haben, "sondern auch aus dem Berichte des Eusebius schließen, daß Constanz, tin, als er seine neue Residenz mit Kumstwerken ausschmückte, das "aus Erz gegossene Bild des guten Hirten über dem großen Springs"brunnen auf dem Foro ausstellte. Es war dieses eine neue, dem von "ihm erkannten Weltheilande dargebrachte Huldigung!" Vergl. Eused. de vita Constantini III. c. 49. — Von menschlichen Wesen entlehnt ist auch das Sinnbild des

Fischers. Auf einem Sarkophage, der im Batikan gefunden wird, sieht man bei Bottari I. Taf. 42. einen Fischer, der angelt, ein Fisch hat angebissen, zwei heben die Köpfe aus dem Wasser; ein nacktes Kind reicht dem Fischer die Angelruthe. Neben ihm steht ein Storch, vielleicht nur um ein Thier abzubilden, das gleichfalls Fische dus dem Wasser fängt. Prudentius singt:

Piscis item sequitur calamum Raptus acumine vulnifico, Credula saucius ora cibo.

Es ist wahrscheinlich Christus, der hier symbolisch vorgestellt wird. Der Clementinische Homnus nennt ihn ja Fischer der Sterblichen, und Gregor von Nazianz sagt: Jesus ward ein Fischer, um den Fisch, d. i. den Menschen aus der Tiefe und in die Hohe zu ziehen, der in den unsichern und falschen Wogen dieses Lebens schwimmt.

Auch die Worte Christi ju Petrus und Andreas: 3ch will euch

zu Menschenfischern machen Der. 1, 17. tonnten zu biefer Borftellung die Beranlassung geben. Der herr fischt selbst seine ersten Beugen! Unter den driftlichen Sinnbilbern von Menschen entlehnt, findet auch

einen Plat ber alte heibnische

Orpheus. Dieser alte thracische Sanger und Religionestifter ward von den alten Chriften gleichfalls in den Epclus ihrer Sinnbilder aufgenommen. Richt in bem Sinne, in welchem bie Platoniter ibn ehrten und in welchem ber Kaifer Severus Alexander sein Bild neben bem Bilbe Abrahams und Christi als bas Bilb bes Stifters einer der Dauptreligionen der heibnischen, der judischen und der driftlichen, aufftellte, fondern gewiffermaßen als ein Gegenstud jum guten Birten. Dieser hatte Schafe, mehr obet weniger gebildete Menschen, bie er Jener gahmte wilbe Thiere, Barbaren (Orphei Argonautica v. 71. 72. 485 segq.), denn daß auch das Christenthum biefen verfündigt ward, bezeugen bie Rirchenvater von Trenaus, Drigenes und Tertullian an, an mehrern Orten, und find gleich ihre Behauptungen vielleicht übertrieben, so lag doch ohne Zweifel ihnen Wahrheit au Grunde. Go als Lehrer und Begahmer ber Barbaren, beschreibt auch Horaz ben thracischen Hierophanten de arte poetica V. 891.

> Silvestres homines sacer interpresque Deorum Caedibus et victù foedo deterruit Orpheus, Dictus ob hoc lenire tigres rabidosque leones.

Mehmen wir dazu, daß in den sogenannten Orphischen Liebern, welche bie frühern Christen unbedenklich bem alten Sanger guschreiben und bie unter andern von Theophilus von Antiochien und Clemens von Alexandrien oft angeführt werden, mehrere Stellen ben Ginen Gott preisen, so lagt siche um so mehr begreifen, wie bie alten Christen ihn in ihren Kunstwerken als ein Symbol Chrifti, des mahren Lehrers ber Menschen, aufstellen konnten. So giebt ihn uns ein Wandgemalde bes Coemeterii Callisti an der Via Appia bei Aringhi I. 321, wo er auf einer Anhohe bie phrygifche Muge auf bem Baupte, figend die Leier schlägt, von verschiedenen Bogeln, gahmen und wilben Thieren umgeben, unter benen besonders zwei Lowen, welche bie Barmonie feiner Tone herbeigelockt hat, ihm aufmerksam zuhoten. Im Duseo Bettori mar eine, in driftlichen Begrabniffen gefundene, Gemme, in welche Orpheus eingegraben war. Aehnliche Borftellungen geben beidnische Gemmen bei Lippert und Sassie, und agppische Mungen ber Raiser Antoninus und Marc Aurel, wo Lowen und andere Raubthiere Raubvogel neben gahmen Dausthieren um ben auf feiner Leier fpielenben Orpheus versammelt find. Ueberall wird er mit der Cither und ber phrygischen Duge auf bem Daupte vorgestellt, so wie ihn auch bie heidnischen Berfaffer beschreiben. G. Philostrati vita Apollonii I. 25. Die Leier hatte sieben Saiten, welche bie fieben Planeten borftellten, baber bie Griechen fie nach feinem Tobe unter bie Sterne verfesten, eine Conftellation nach ihm benannten, und selbst bie ihn uttigebenden Thiere, für Bilber ber himmlifchen Beuer, ber Gestirne, bielten. zweites Bild giebt Aringhi I. 217. Es ift von biblifchen Worftellun= gen umgeben, folglich offenbar driftlich und bie Wahrheit bestätigenb. daß man Orpheus und Jesum ale Bilbner der Menschen mit einan= der verglichen habe. Ueber die Borstellungen von Orpheus vergl.

21 \*

auch Bottori II. p. 30 und 43. — In diese Rubrik scheint auch zu gehören

das Sinnbild des Codes. Warum die alten Christen bas schone Bild, womit die Griechen und Romer den Begriff des Todes ausdrückten, den Genius mit der umgekehrten erloschenen Fackel nicht in ihre Kunstallegorie aufgenommen haben, da sie sich doch sonkt nicht so sehr vor der Aehnlichkeit mit heidnischen Vorstellungen fürchzteten, ist allerdings nicht leicht zu erklären, zumal da Christus selbst Joh. 11, 11. zur Vergleichung des Todes mit dem Schlase die nächste Veranlassung gegeben hatte und xadeideren oder xozuasoder im N. T. eben sowohl, als bei den Griechen vom Tode gebraucht werden. Vielleicht läßt sich auch dieses aus der Eigenthümlichkeit der alten Kirche erklären, die den Tod erst als den Unfangspunct des höhern, seligen Lebens betrachtete und ihn darum mehr unter den Bildern der Krone, der Palme und des in den sichern Hafen eilenden Schiffes darstellte.

Nur ein einziges Denkmal mit dem Todtengerippe, als einem Bilde des Todes im christichen Alterthume, soll vorhanden seyn, und zwar ist auch dieses nicht katholisch, sondern gnostisch und vielleicht heidnisch gnostisch. — Auf einem Magnetsteine sehen wir nämlich den Tod als ein Gerippe. Er steht auf einem von zwei Löwen im vollen Sprunge gezogenen Wagen und halt mit der Rechten die Zügel scharf an; in der Linken hat er die Peitsche. Vor ihm steht ein anderes Gerippe; ein drittes liegt unter dem Wagen. Unverständliche Inschrifzten mit meistentheils griechischen Buchstaben, die denen auf den Abrazrassteinen ahneln, sind auf diesen Steinen überall angebracht. S. Gorigemmae astriferae II. 248. Augenscheinlich ist es hier der siegende Tod, der König der Unterwelt, wie wir ihn auch im Evangelio des Nicodemus sinden, der mit unaushaltsamer Gewalt über den Trümzmern des Lebendigen dahineilt.

Die von der spätern Kunst angenommenen Bilder des Todes als ein Gerippe, dem man noch dazu Stundenglas und Sense in die Hand gab, sollen aus dem Reliquiendienste entstanden seyn. Vergl. Herders zerstreute Blätter II. 369. Merkwürdig aber ist es, daß dieses Bild des Todes später mehr in der protestantischen als in der römische katholischen Kirche Anklang gefunden hat. — Noch reicher ist die Zahl christicher Sinnbilder entlehnt von

111) der Thierwelt. Bergl, im Allgemeinen die lesenswerthe Abhandlung von J. Ch. W. Augusti über die Kirchenthiere in Lucke's Zeitschrift für gebildete Christen Bd. 3. — Man rechnet zu dies sem Cyclus

1) die Ameise. Jedoch giebt es der Auctoritäten nur wenige, auf die man sich hier berufen kann. Bei Mamachi III. 94. wird behauptet, daß die Ameise gemalt und in Stein gestochen zu den christlichen Symbolen gehöre. Augenscheinlich das Symbol des emsigen Fleises nach Salomons Sprüchen 6, 6. 30, 28. Aringhi II. 335. führt aus Plinii hist. nat. XI. 30. an, daß die Ameisen unter allen Thieren allein ihre Todten begraben, wobei er sich auf Hieronymus beruft, der von einem Einsiedler Malchus erzählt, wie dieser gesehen habe, daß die Ameisen gleichsam mit Tranergepränge ihre Todten ausetrügen. Einer Abbildung aber erwähnt er nicht. Die Sache bleibt

darum zweiselhaft. In Ficoronis Gemmae antiquae literatae aliaeque rariores, Rom. 1757. 4. sind auf der zweiten Kupfertasel des ersten Theils ein Paar geschnittene Steine mit Ameisen abgebildet, die vielleicht christlich sind. Eine Abbildung bavon sindet man auf den Lithographien zu Münter's Sinnbildern erstes Heft Nr. 1. Die beiden Buchstaden F. und S., welche auf der Gemme mit angebracht sind, können die Ansangsbuchstaden von Namen sepn; vielleicht auch die beiden Worte Felicitas und Salus, welche gewöhnlich die Folgen einer solchen Borsicht sind. — Ferner rechnet Münter zu den christlichen Thiersymbolen

2) das Einhorn. Dieses schone Thier, beffen Daseyn in der Natur lange bezweifelt mard, spielt in den Mythen der Boroasteris schen Lehre eine bedeutende Rolle. Munter zeigt gut, daß bas Sinns bild vom Einhorne entlehnt ichon bei den Perfern, Tegyptern, vielleicht auch bei ben Juden vorkomme. - Im morgenlandischen Beibenthume mag Reinheit und Stärke durch die Borstellung dieses Thieres symbolisch ausgebruckt worden seyns im Christenthume erhielt es eine gang andere Bedeutung, die fich aus morgenlandischen Sagen über bie Eigenschaften bes Hornes bei bem genannten Thiere gebilbet hatten. Man schrieb namlich diesem Horne die Eigenschaft zu, alle Gifte un= schäblich zu machen und Becher baraus gefertigt, benahmen bem Gifte alle Rraft. Bei den Christen galt das Einhorn als Symbol des Kreuzpfahles, mahrscheinlich mit Bezugnahme auf die eben ermahnte Rraft, indem das Rreuz auch als Schutmittel gegen physische und moralische Uebel angesehen murbe. Das horn bes Ginhorns, fagt Juftin ber Martyrer im Dialoge mit Tryphon, fann mit keiner andern Sache verglichen werden, als mit bem Beichen, welches das Rreuz bedeutet. In bemselben Dialoge heißt es: Unter allen Hornern ift das Einhorn allein das Bild bes Kreuzes. Aehnliches ermahnen auch Tertullian und Jrenaus.

Weiter ausgebildet wurde die Allegorie, als man vom Einhorne erzählte, es tonne nur eingefangen werden, wenn eine reine Jungfrau ihm ihren Schoof offne; dann tomme es, lege fein Saupt in benfel= ben Schoof, schlafe ein und werbe auf biefe Art die Beute ber Jäger. Diese Fabel, die Gregorius verwirft, weil er sie vom Rhinozeros erzählen horte, berichtet Isidor. Hispal. Orig. XII. 2. gang treubergig. Und so ward denn das Einhorn ein Bild Christi, die Jungfrau ward die heilige Jungfrau und das Ganze ein Symbol der Menschwerdung unsers Berrn. — In der Folgezeit ging es in die Mappen ber abelichen Familien über, und ward fogar einer ber Schilbhalter bes schottischen, und nach der Bereinigung dieses Reichs mit England, bes großbritan= nischen Wappens; benn man war mit einem religibsen Ginne bes Bildes nicht zufrieden, jog bie dem Einhorne nachgerühmte Starte und Tapferteit mit hinzu und ließ solchergestatt bas Ginhorn ein Bild aller friegerischen und sittlichen Tugenden werben.

Das Einhorn allein, an welches die altesten Christen vorzüglich bachten, war kein Gegenstand für Kunstvorstellungen, so einfach diese auch waren; und da unfre Renntniß derselben sich fast lediglich auf diesenigen beschränkt, die in Rom und im Abendkande gefunden wer-

den, so konnen wir nicht einmal bestimmen, ob die morgenlandischen Christen dieses Symbol jemals gebraucht haben. Wir sinden es zuerst

in Deutschland turg vor ber Karolingischen Periode.

Das alteste, auf uns gekommene Denkmal ift ein Hirtenstab, den entweder der heilige Bonifacius oder der von ihm als erster Abt ju Fulda eingesette beilige Sturmius befessen hat und der noch ju Fulda gezeigt wird. S. Bruns Lebensgesch. bes heiligen Sturmius, Fulda 1779, p. 61. In ber Krummung dieses Stabes kniet das Ein= born vor einem Kreuze. Dieses Denkmal ift also aus bem 8. Jahr= hundert. Man erklart es als ein Symbol der in einer Einfams Leit angelegten Abtei Sulda, weil das Einhorn die Linsamteit liebe. - Gine andere Borftellung giebt ein Ges malde in einer alten Handschrift, wo der dritte Abt, Ratgar von Fulda, der im Anfange des 9. Jahrhunderts lebte, in einem Gebaude mit dem hirtenstabe in der Sand fteht, und neben ihm ein Einhorn, welches in eine heerde Schafe hineinspringt und sie in die Flucht jagt. Ein Bild der Vertreibung ausgearteter Monche, die dieser Abt nothwendig fand. Hier ist also das Einhorn ein Bild klösterlicher Bucht und Reuschheit. — In den spatern Kunftvorstellungen wird es ungezweifelt auf die unbesteckte Empfangnis Maria angewandt. Einhörner finden fich auf Gemalben bes 15. Jahrhunderts, von benen einige ausführlich beschrieben sind (ein solches. Gemalde befindet fich in der großherzoglichen Bibliothet zu Weimar), die aber, ba sie unserm Beitalter ju nabe sind, hier nicht umständlich abgehanbelt werden tonnen. - Wir geben über

3) auf die Sische, als ein anderes christiches Sinnbild. Die Worte Jesu zu Petrus und Andreas (Mt. 4, 19. Mrc. 1, 17.): Ich will euch zu Menschen sischern machen, und der wunderbare Fischsang Petri im See von Tiderias, Luc. 5, 2. 7., warten die Veranlassung dieses bei den alten Christen so beliebten Symbols, welches durch die Erinnerung an die Taufe eine um so größere Bedeutsamkeit erhielt. Denn wer zum Christenthume übertrat, ward ins Wasser, das Element, in welchem Fische allein leben können, gestaucht, daher auch die Christen den mystischen Namen Sische, Sischlein, (pisciculi) erhielten. So werden sie in dem alten Hymnus dei Elemens von Alexandrien genannt, wo der Herr angestedet wird:

Fischer der Sterblichen, Der Erben des Heils, Der du aus feindlicher Fluth Mit susem Leben Die reinen Fische fängst.

(Um Schluffe bes Pabagogen.)

In demselben Sinne sagt auch Tertulian: Aber wir Sischlein werden nach unserm Sische, Jesus Christus, im Wasser geboren; und von der Quintilla, einer gnostischen Lehrerin, sagt er: Daß sie es am besten verstanden habe, die Sischlein zu tödten, nämlich die Christen durch falsche Lehren und Abschassung der Tause, welche ihre salsche Lehre verwarf, zu verderben.

Diefer Gebante warb auch oft bilblich ausgebrückt. Bir finben baufig auf Grabsteinen in den Ratakomben, einen oder zwei Fische, jum Beichen, daß biejenigen, benen sie gefett waren, sich jum Chri-Einzelne bei Aringhi I. 306. II. 12. 151. ftenthume befannten. Bolbetti p. 360 - 366, zuweilen mit einem Unter, bem Bilbe ber Hoffnung, oder auch mit einer Tanbe, bem Bilbe ber Unschulb. zwei Sifche, um vielleicht zwei driftliche Chegatten zu bezeichnen. Diese fteben gleichfalls zuweilen auf beiden Seiten eines Unters, besonbers auf geschnittenen Steinen , g. B. bei Mamachi I. p. 81; vielleicht bestimmt zu Brautringen driftlicher Berlobten und Chegatten. Auch auf Begrabnistampen finden wir sie, Aringhi U. 332. mit dem Monogramme Christi, und selbst in Blei ausgeprägt, mahrscheinlich fur arme Christen, die keine Rosten an einen geschnittenen Stein wenden tonn-Eine solche Borstellung giebt d'Agincourt Livraison II. Tab. ten. VIII. 25. eine andere Ficeroni Piombi antichi Tab. XXI. 16. lich find auch aus den Ratakomben kryftallene Sifche gum Borfchein gekommen, mit eingegrabenen Bablen, die niemand bisher erklart hat. Boldetti 516. Die Zahlen sind X. XX. XXV. Bielleicht maren Diese Fische Tosserae, Ginlagzeichen zu gottesbienftlichen Berfammlungen, besonders in den Beiten der Berfolgung. Allein nicht blos sich selbst nannten die Christen Fische und Fischlein. Anch Christus bieß vorzugsweise in ihrer mpstisch : spmbolischen Sprache der Sisch. den talmudischen Schriften finden wir den Meffias vorzugsweise an genannt. Die Juden fetten ihn mit bem himmelszeichen ber Fifche in Berbindung; denn eine Conjunction der Planeten Jupiter und Saturn in der Constellation der Zische sollte ja seinen Tod verkundigen. In der Gemara ift die Rede von den Beichen, die vor seiner Antunft vorausgehen sollten. Da ist von הַלְרֵתְּמִירֹת תַּנְלָם ben Kriegen der Thas ninim, bie Rede, und biefe בַּבְרַם ertlart die Gloffe durch בַּבְרַם Fifche. Ein solcher Rampf der Sternbilder, als Berkundiger einer reinen Relis gion, die den Gogendienst vernichten soul, wird auch in den sibpllinis schen Liebern angedeutet, mo es am Ende des 5. Buchs heißt:

> IxIveç elçediorro xarà zworñea léorroc. Die Fische brangen in den Gürtel des Lowen.

Rein Winder alfo, daß auch Christen auf dieselbe Ibee verfielen, besonders da sie entdeckten, daß bie Anfangsbuchstaben des Namens Christi Insous Xpistds Geou Yds Zwing das Wort IXGYC Fifth bildes Dieses gab bann ju Akrostichen Gelegenheit, an benen bie spies lende Phantafie jener Beiten großen Wohlgefallen fand. Ein folches atroffichisches Gedicht, in dem jede Beile mit einem Anfangebuchstaben dieser Phrase der Reihe nach anhebt, haben wir in ben sibplinischen Liebern bei Gallans p. 723. Und ichon Cicero bemerkt dergleichen Afrostichen in diesen Gesangen, de divinatione II. e. 54. Das Wort IXOYZ tommt übrigens noch häufig vor auf Steinschriften und auf Mungen, juweilen noch mit bem bingugefügten Buchftaben N, welches ohne Zweifel NIKA bedeuten foll. Auch auf ihren Schilbern und Panieren sollen die alten Christen diesen Ramen eingegraben haben und beshalb bes Fischbienstes beschuldigt worden fepn, welcher Bormurf um fo mehr Glauben gefunden haben mag, als das Christenthum aus den Gegenden bes Morgenlandes stammte, in denen eben der Dienst

ber Fischgötter zu Hause war. Auch in den Tauscapellen sollen zuweilen Fische neben dem Areuze der Taube und dem Raben aufgehängt worden sepn. — Daß selbst die Lehrer der Asrche dem Erlöser den Namen Fisch gaben, haben wir bereits dei Tertullian gesehen, aber es wird auch aus Stellen dei Augustin und Optatus von Mileve bestätigt. Ersterer sagt de civitate Dei L XVIII. c. 25.: IXOYS in quo nomine mystice intelligitur Christus, eo quod in hujus mortalitatis adysso, velut in aquarum profunditate vivus, h. e. sine peccato esse potuerit. — Optatus aber sagt: Hie est piscis, qui in daptismate per invocationem sontalidus undis inseritur, ut, quae aqua

fuerat, a pisce etiam piscina vocitetur?

Nun ward auch ber von Tobias gefangene Wunderfisch auf Chris ftus gebeutet, und beshalb in ber Hand des jungen Tobias abgebildet. . Wir haben mehrere Gemalbe bei Aringhi und Buonaroti, die Jesum auf diese Art barstellen. Bon ihm sagt ber Berfasser ber Schrift de Promissionibus divinis unter ben Werten des Prosper von Aquitanien: Hoc (die Heilung des alten Tobias) egit piscis magnus ex passione sua, Christus — qui tributum, pro se et pro Petro et caecato lumen reddidit Paulo, satians ex se ipso in litore discipulos et toti se offerens mundo lx9 úr. Namque latine piscem sacris literis majores nostri hoc interpretati sunt, ex sibyllinis versibus colligentes, quod est Jesus Christus Dei filius, Salvator, Piscis in sua passione decoctus, cujus ex interioribus remediis quotidie illuminamur et pascimur. Ungefahr daffelbe fagt Augustinus Sermone IV. de S. S. Petro et Paulo. Auch der anonyme Verfasser der unter dem Namen des Julius Africanus vorhandenen Schrift über Die Begebenheiten in Persien zur Belt ber Geburt Christi nennt ibn den großen, am Samen der Gottheit gefangenen, und die ganze Welt, als ob sie im Wasser mare, mit seinem eigenen Sleisch ernährenden Sisch. Mag übrigens die Bergleichung Christi mit einem Fische ben Beiben nicht allein nicht anstößig, sondern sogar gefällig gewesen senn, da sie selbst eine Sage von einem heiligen Fische, Anthlas, hatten, bem fie bie Eigenschaft beilegten, daß, wo er sich im Meere befande, kein Ungeheuer jum Borfchein tame: so mogen sie bann vielleicht um so lieber . ben Ueberwinder des Teufels und seiner Damonen mit diesem siegreis chen Fische verglichen haben, ber in ber verborgenen Tiefe des Meeres herrschte, wie das Zeichen des Kreuzes in der fichtbaren Natur. Bergl. überhaupt J. Cyprian de nomine Christi ecclesiastico acrosticho Ίχθύς, piscis. Lips. 1699. 4. unb Anselm Cortadoni diss. Il pesce come simbolo di Gesu Cristo. In der Raccolta d'opus-coli scientif. e filolog. Tom. 41. p. 247—337 (Vened. 1749. 8.). - Ein anderes driftliches Sinnbild, der Thierwelt entnommen, ist

4) der Jahn. Bei den Griechen war der Hahn das Symbol der Wachsamkeit, und kommt häusig, besonders auf Campanischen Wünzen vor. So muß er auch wohl auf einem Grabsteine bei Aringhi II. 829., und einem andern bei Mamachi III. 98., und Boldetti 860. gebeutet werden, der einem Blährigen Christen Donatus gesetzt ist. Um die Wachsamkeit der Cehrer zu bezeichnen, sollen, dem Aringhi zufolge, die alten Christen Sähne

auf die Jinnen ihrer Kirchen gesetzt haben, und Aringhi deutet darauf eine Stelle Gregord des Großen !. I. in Exoch. homil. 11.: Speculator quippe semper in altitudine stat, ut, quidquid suturum est, longe prospiciat, et quisquis populi speculator ponitur, in alto debet stare, ut possit procedere per providentiam. Daher auch wohl noch der Wetterhahn auf unsern Kirchthurmen abzuleiten ist.

Auch tampfende Sahne finden wir abgebildet. Ginmal einen auf einer Glasscheibe bei Boldetti 216. mit der Inschrift PIEZESES. Die Bahne fteben tampfbereit zwischen zwei geflügelten Benien, bie fie aufzumuntern icheinen, und von denen ber eine einen Palmzweig in der Sand balt. Dann auch auf einer Marmortafel bei Aringhi III. 329., mo ein figenber Genius einen Sahn an einem Fuße balt, bem ein anderer auf den Ropf tritt. Reben ihm fteht ein Genius, der ein unbes kanntes Instrument hat. Sollten etwa diese Bilder den Kampf des Christen mit seinen Leidenschaften oder gar mit dem Teufel vorstellen? Bei den Morgenlandern hat ein Damon die Gestalt eines Sahns und heißt bei den Arabern und Perfern : Dik el Dochin. Allein wie follten wir in romischen Ratakomben Begriffe der Art, von deren Alter wir nicht eins mal Kenntnis haben, suchen? Doch ift zu bemerten, das der Sabn auf den Sartophagen mit Petrus in Berbindung gefest ift, um bamit auf seine Berleugnung anzuspielen. — Als driftliches Symbol aus der Thierwelt kommt auch vor

5) der girsch.

Wie der hirsch schmachtet nach der Wasserquelle, So schmachtet, Gott, mein herz nach dir. Ps. 42, 1. Diese Worte des heiligen Dichters etklaren das Symbol, welches wir ziemlich häufig unter den christlichen Alterthümern antressen. Wir sinz den es auf einem Wandgemalde in einer romischen Katakombe (Aringhi II. 31. und Ciampini II. Tab. 8.), wo zwei Hirsche ein Gesäß zwischen sich haben. Häusig sehen wir es auch auf christlichen Grablampen. Sin Gemälde dei Aringhi II. 275. stellt die Xause Jesu im Jordan vor, an dessen User ein Hirsch steht. Aringhi erkennt zwar in diesem Hirsche Christus selbst und beruft sich auf die Worte des heiligen Ambrosius: Christus sein diese Welt wie ein Hirsch gekommen (de offic. III. 1.), allein diese Erklärung ist um so gesuchter, da Christus selbst im Jordan steht und der Hirsch sehr leicht auf den Christen gedeutet werden kann, der das Gemälde versertigen ließ.

Wie sehr dieses Symbol in der alten Kirche geachtet war, erhellt daraus, daß Constantin der Große, der seine neue Stadt mit aus den heidnischen Tempeln genommenen Statuen schmudte, auch einen ehermen Hirsch diffentlich aufstellte. Romuald von Salerno hat zwar die Nachricht, daß dieser Kaiser silberne Hirsche und Lammer in den Kirschen gusgestellt habe, ohne jedoch die Quelle anzugeben, aus welcher er diese Nachricht schöpfte. Papst Hilarius schenkte der Johannistirche in Rom silberne Hirsche, aus deren Munde Wasser in den Tausstein sloß. (Anastas. in vita Hilar. Ed. Vignolii romana p. 157.) Munster zeigt bei dieser Gelegenheit, daß dieses Hirschild auch später ein beliedted Symbol geblieben sei, denn er fand es selbst noch in mehrern Dorftirchen Danemarts.

Da die Erklarung bieses Sinnbildes aus Ps. 42. vollig hinreicht, so konnen wir andere, jum Theil sehr gesuchte Deutungen deffelben übergehen. Merkwürdig ist es, daß im vorchristlichen Alterthume der Spirsch als Sinnbild der Zeigheit aufgestellt wird. Man findet dies von Homers Zeiten an, wo ber Achill dem Agamemnon das Berg eines Hirsches beilegen läßt. So spottet auch Aristophanes in den Wolken V. 352.: Darum haben sie (die Wolken) ges stern Kleonymos wohl, den Schildabweiser, geseben, und sind, weil sie diesen verzagteften saben, zu girschen geworden. Und die Hirsche auf der Krone der Rha= nanusischen Nemesis deuteten mahrscheinlich auf die schimpfliche Flucht ber Perfer in der Marathonischen Schlacht. Dieser Deutung bedient sich auch Tertullian, der in seiner Schrift: de corona militis, Die er, schon jum Montanismus übergetreten, herausgab, Cap. 1. von den katholischen Bischöfen behauptet: Sie waren in Frieden Cos wen, in der Schlacht aber biriche.

Daß es aber Christen gab, die am 1. Januar sich in Thierzund besonders in Hirschfelle kleideten, und in dieser Bermummung als Bachanten umherliesen, so wie die Aufäuge der Heiden in Ziegensellen noch in den letten Zeiten des Heidenthums beschrieben werden, verdient bei dieser Gelegenheit einer Erwähnung. Wahrscheinlich sollten diese Bermummungen symbolische Handlungen seyn. Unser Berichterstatter ist Hieronymus do scriptionidus occlesiasticis c. 109. Aus ihm erz fahren wir, daß Pacianus, Bischof von Barcelona, aus der letten Hälfte des 4. Jahrhunderts ein jest verlornes Buch, Cervus oder Cervulus, geschrieben habe, und aus dem Titel läßt sich schließen, daß es tesonders Hirschfelle gewesen sind, deren jene Christen sich bei solchen Gelegenheiten bedient haben. — In diese Rubrit christischer Sinnbils der gehört ferner auch

6) das Lamm. Siehe das Lamm Gottes, welsches der Welt Sunde trägt! Joh. 1, 29. Diese Worte des Täufers veranlaßten die ersten Christen zur Wahl dieses schönen \_ Bilbes. Sie fanden es auch in der Offenbarung Johannis 5, 6.

Und ich schaut', in der Mitte des Thrones, der Wundergestalten. Und der Aeltesten stand das geopferte Lamm, das hatte Sieden Horner und sieden Augen; dieß sind die sieden Geister des Herrn, Die er über den Kreis der Erde versendet.

Aber sie scheinen dieses Bild, wiewohl es das kamm in seiner Herrstickeit als Gott mitthronend (our Poorog, wie die Griechen sagen) vorsstellt, in ihren Bildwerken nicht berücksichtigt zu haben. Da hingegen bildeten sie den Widder, welchen Abraham anstatt seines Sohnes Isaak auf dem Berge Moriah opferte, und den die alte Kirche für ein Vorsdilb Christi hielt, häusig in den Reliefs, Mosaiken und Gemälden ab, die dieses Opfer vorstellten und in den christlichen Liedern ward Christus oft kamm und Widder genannt. Im Epigramme des Damasus von den Beinamen des Erlösers, heißt er Ovis, Agnus und Aries. Agnus bei Ennodius und ebenfalls Agnus und Ovis bei Orientius.

Nicht allein aber Christus, auch seine Apostel wurden so vorge= stellt. Er ist das Lamm, sie seine Schafe; und wo der gute Pirte abgebildet ift, ba sind die ihn begleitenden Schafe augenscheinlich seine Bekenner. Mit dem Namen des Erlosers ist benannt seine Heerde, sagt ein alter sprischer Rirchengesang. Bergl. Hahn über den sprischen Gesang in Vaters Archiv f. KG. 1823. III. p. 102.

Die alte Kirche stellt das kamm, wenn es Christus bezeichnen sollte, gewöhnlich mit dem Kreuze vor. Bald trägt es daffelbe mit dem rechten Borderfuß auf der Schulter, bald sieht es mit dem Kreuze oder dem einfachen Monogramme Christi auf dem Haupte. Aringhi I. 185. II. 203. und auf einem Gemälde bei Bottori II. Tab. 91. Es ließe sich vielleicht annehmen, daß es, wo es neben Christus auf Sarkophagen mit dem Monogramme auf dem Haupte sieht, jenem sprischen Liede zufolge, die Heerde Christi, d. i. die christliche Kirche, bedeute. Auch ward es, wie wir aus des Paulinus von Nola Besschreibung der Gemälde in der von ihm errichteten Kirche des heiligen Felix zu Nola sehen, vorgestellt, wie es von Gott gekrönt wird.

In des Lammes Gestalt steht unter dem blutigen Kreuze, Christus, das Lamm, dem gewaltsamen Tod ein unschuldiges Opfer. Welchen der heilige Geist erfüllt mit dem Bogel der Sanstmuth, Welchem aus seuriger Wolke die Krone reicht dem Bater.

Das Gemalbe scheint also auch das Kreuz und die Taubengestalt, die auf das Lamm herabschwebte, vorgestellt zu haben. Wir sinden das Lamm oft auch auf den Marmorsarkophagen und den Mosaiken, welche die Dome der alten Kirchen schmucken. Auf den Sarkophagen wird es gewöhnlich von 12 Schafen begleitet, die auf beiden Seiten stehen, und in denen sich die Apostel nicht verkennen lassen, wiewohl auch einige die 12 Stamme Israels darunter verstehen; welches aber nicht wahrscheinlich ist, da römische Christen, größtentheils aus den Heiden, wohl wenig Rücksicht auf die israelitischen Stamme genommen haben, und die Apostel ihnen weit näher waren. Zuweilen steht das Lamm auf einem Hügel, aus dem vier Ströme sließen, mit einigen Lämmern am Fuße desselben. Zweimal Christo zur Seite. Der Hügel ist der Berg Gottes, beim Ezechiel 41, 18. das Paradies. Die vier Ströme sind die Evangelien. Vielleicht dachte man an die Stelle der Offenbarung 7, 17.:

Denn sie weibet das Lamm auf dem Ahron und führt zu den Quellen Sie, aus welchen das Wasser des Lebens entspringt.

So beschreibt auch Paulinus von Rola ein Gemalbe:

Er steht auf bem Felsen, selbst ber Kirche Fels! Aus welchem tonevoll vier Quellen sließen, Des Beilandes Lebensstrome, die Evangelisten.

Und Florus, Diaconus zu Lyon, hat ein ahnliches Bild vor Augen:

Schimmernd vom Lichte bes Cammes, ergießen aus Einem Parabiesischen Quell vier Flusse Jerusalems, Leben.

Bosius giebt uns in seinem Werke do oruce triumphante 1. VII. c. 12. eine Borstellung des kammes, das unter dem Hügel des Kreuzges steht, und aus dessen Seite und vier Füßen fünf Quellen sließen. Hier sind es die fünf Wunden Christi. Schade, daß das Zeitalter dies seildes nicht bestimmt werden kann.

Lange war das Lamm in der alten Kirche bas Symbol Christi.

Eine der spätern Vorstellungen desselben ist in einem Gemalde Aringhi II. 203. enthalten aus dem Coemeterio des Marcellinus und Petrus in der Via Ladicana. Christus sist mit dem Nimbus ums Haupt, in dem A und D stehen, zwischen zwei Heiligen, wahrscheinlich Moses und Elias. Unter ihm das mit dem Monogramm in einem Nimbus gekrönte Lamm auf einem Hügel, aus dem vier Quellen entspringen, zu beiden Seiten vier Heilige, deren Namen über ihnen geschrieben sind, die ihm zujauchzen und Blumen streuen. Die Namen der Heisligen sind: Gregorius, Petrus, Marcellinus und Tiburtius.

So ward dann Christus unter der Figur des Lammes in der alten Rirche abgebildet, bis das Trullanische Concil (Quinisextum, wie es auch heißt) zu Constantinopel diese Worstellung im Jahre 692 verbot. Es scheint, daß die Mystik und spielende Phantasie des Zeitalters mit bem Bilde des Lammes Migbrauch getrieben hat, und daß die Bater bes Concils sich daher bewogen fanden, vorzuschreiben, daß Christus nicht anders als in vollkommener menschlicher Gestalt vorgestellt werden folle. Es ist der 82. Canon dieses Concils, in dem es heißt: "Auf , "einigen Gemalden ber ehrmurdigen Bilder wird bas von bem Finger "bes Borlaufers gezeigte Lamm vorgestellt, das als ein Typus der "Gnabe angenommen ift, und une bas mahre gamm, burch bas Ges "set, Christus, unsern Gott, vorbildet. Wir nehmen also die alten "Typen und Schatten, welche ber Kirche als Zeichen und Vorbilber "der Wahrheit übergeben find, an, schaten die Gnade und die Wahr= "heit, diese als Erfüllung ber Mahrheit empfangenb. Damit nun bas "Bolltommene auch mit Farben vor aller Augen dargestellt werde, be= "fehlen wir, daß die menschliche Gestalt Christus, unsers Gottes, ber "die Gunden der Belt trug, auch von jest an in den Bilbern anstatt "bes alten Lammes errichtet (ausgehauen) und gemalt werde, damit "wir durch dieselben die Hoheit der Erniedrigung des gottlichen Wortes . "ertennen, und zur Erinnerung feines Wandels im Fleische, seiner "Leiden und seines selig machenden Todes und der daraus entstandenen "Erlosung ber Welt geleitet werden."

Dieser Canon hatte jedoch zunächst nur auf den Drient Einzstuß. Denn die romische Kirche verwarf, als ihren Grundsäßen und Gebräuchen widersprechend, fünf Canones des genannten Concils und unter diesen auch den zweiundachtzigsten. Erst Habrian I. genehmigte das Concilium, und dis dahin wenigstens, also dis zum Zeitalter Karls des Großen, war die Vorstellung des Lammes nicht in der abendlandisichen Kirche verboten und das schon erwähnte Gemälde bei Aringhischeint aus jener Zeit zu seyn.

Noch in spatern Zeiten sinden wir in der romischen Kirche das Lamm neben dem Crucifix, das eine mit dem Bilde des Gekreuzigten aus Gold und ein Lamm aus Gold mit Edelsteinen verfertigt, und die Agaus Dei der katholischen Kirche sind allgemein bekannt. (S. den besondern Artikel.) Wie sehr jedoch die Abbildungen des Lammes zum Aberglauben veranlaßten, beweist unter andern die Aeußerung des mit Karl dem Großen aufgeklarten gleichzeitigen Bischofs Claudius von Turin, von dem die Waldenser ihren Ursprung herleiten. Isti (die Lateiner) perversorum dogmatum auctores, agnos vivos volunt

vorare, et in pariete pictos adorare. — Zuweilen sindet man auch als christliches Sinnbild

7) den Lowen.

Weine nicht, Macht und Gewalt ist worden bem Lowen von Juda, Davids Sprößling, zu öffnen bas Buch, die Siegel zu brechen. Offenbar. 5, 5.

Christus wird durch dieses machtige Thier symbolisch vorgestellt. Bereits bei den Juden soll das Bild des Lowen im Paniere des Stammes Juda gewesen seyn. (Offenbar aus der Weissagung Jacobs 1 Mos. 49, 9., wo Juda ein junger Lowe genannt wird); um so leichter ist es zu. erklaren, wie dieses Symbol auf die Christen übergehen konnte. Es wird indessen nur selten gefunden; denn die Lowen, neben dem Propheten Daniel, die man oft sieht, gehoren nicht hierher. Einen einherschreitenden Lowen auf einem alten Grabsteine giebt Masmachi III. p. 91. Seltener kommt als christliches Sinnbild vor

machi III. p. 91. Seltener kommt als dristliches Sinnbild vor 8) der Ochse. Einen Ochsen giebt Aringhi I. 323. Dossen derselbe II. 153. Auch Bottori Taf. 68. zweimal. Ueber die Bebeutung deffelben ift es schwer eine bestimmte Meinung zu faffen; denn Aringhi führt eine große Menge von Erklarungen an. Er foll ein Symbol fenn Christi, ber Apostel, ber Bertheibiger bes Glaubens, ber Gerechten, der Juden, des Evangelisten Matthaus u. f. m. Wenn wir uns des mosaischen Gesetes erinnern, bas bem dreschenden Dobsen das Maul zu verbinden verbeut (5 Mos. 25, 4.) und worauf der Upostel mit Rudficht auf den Unterhalt ber Religionslehrer 1 Cor. 9, 9. 1 Tim. 5, 18. anspielt; fo mare vielleicht die Deutung, daß Lehrer ber Religion unter diesem Bilbe verstanden werden, die annehm= lichste. So sagt Cassiodor in Ps. 65. boves intelligit praedicatores, qui pectora hominum feliciter exarantes corum sensibus coelestis verbi semina fructuosa condunt. Chen so im Comment. in Pf. 8. Der Leichenstein bei Aringhi I. 323. mare dann leicht zu erklaren. Das Bruftbild ist die Abbildung eines romischen Presbyters; unter derselben die Taube und der Ochse, die Charakteristik eines uns schuldigen, rechtschaffenen und arbeitsamen drift= lichen Cehrers. Daneben Daniel in ber Lowengrube und Moses, ber bas Wasser aus bem Felfen hervorspringen lagt. Symbole des Glaubens und Bertrauens auf Gott. Daß der Dchse auch Matthaus beigefellt wird, wie Aringhi II. 228. fagt, muß in einer abweichenden Borstellung von den Thieren der Evangelisten seinen Grund haben, die wir nicht mehr tennen (f. die Evangelisten). Bebeutung des Ochsen als Lehrers findet sich ausgesprochen in einer Bifion, die ein Christ zu Jerusalem, Namens Lucian, gehabt haben Ihm traumte namlich, Gamaliel sei ihm erschienen und habe ihm gesagt: Er sei nebst Stephanus, dem ersten Martyrer, Nikodemus, und einem, Namens Abibus, nabe bei Caphar Gamala begraben und wolle befreit werben. Dreimal erschien er ihm. britten Bision traumte dem Lucian, er gehe gum Bischof Johann von Jerusalem, der ihm sage: "Wenn Gott wirklich dir so große Dinge "offenbart, so muß ich bir auftragen, mir jenen größern Pflugochsen zu "übergeben und bich mit dem fleinern Dchfen zu begnügen." - Beim Erwachen verstand Lucian fogleich, daß ber heilige Stephanus burch ben

größern Ochsen bezeichnet sei. Baron. Annal. ad a. 445. no. 7 segq.

- Nicht gang gewiß ift, ob bas Thierbild, entlehnt vom

9) Pelikan, dem hristlichen Alterthume angehöre. Eine von den Naturforschern unverdürzte Sage behauptet, daß die junge Brut des Pelikans, während sie im Neste dei den Aeltern ist, selbst ihre Aehung suche, indem sie die Fische aus dem Kropssack derselben mit ihren Schnäbeln herausziehe. Daraus scheint eine andere Sage entsstanden zu seyn, daß dieser Bogel sich selbst in der Brust verwunde, um seine Jungen mit seinem Blute zu ernähren. Wir können dieses Sinnbild nicht ganz mit Sicherheit zu den christlichen rechnen, ob es gleich entschieden ist, daß der Pelikan im Mittekalter und auch noch in spätern Zeiten zum Symbole des sich für die Erlösung der Menschen aufopfernden zeilandes geworden

ift. Bergl. Jo. Pierii Valeriani Hieroglyphica p. m. 241.

Allein Schone giebt uns in seinen Geschichtsforschungen III. p. 210. Nachricht von Saulenknaufen in ber Kirche bes beiligen Cafarius von Rom, auf benen Pelikane, die fich bie Bruft offnen, gu feben find und zwischen denselben bie agyptische Lotosblume und die Rose, bas Zeichen des Stillschweigens. Dieselbe Kirche hat eine Menge von Zierrathen, Gulen ber Minerva, Sphinre und dergleichen. Es burften also auch Bautrummer von heibnischen Palasten und Tem= peln bei ihr angewendet worden und der Pelikan mithin heidnischen Ursprungs fenn. Sie ift in ber That auch fehr alt und fteht nabe bei bem Locale eines Palaftes, ben Caracalla bei feinen Babern erbaut baben foll. (S. Martiani Antiq. Rom. Topographia 1. IV. c. 7.), - baber man auch ihren frubern Namen Aedes S. Caesarii in Palatio, zu erklaren hat, welchen Anastasius im Leben bes Papstes Sergius, ber in ihr erwählt warb, anführt. Auch Papft Gregor ber Große, erwähnt ihrer. Es gehört bemnach ber Pelifan zu ben ungewissen Sinnbildern im driftlichen Alterthume, ob er gleich im Mittelalter als Sinnbild der aufopfernben Liebe des Weltheilandes defto ofterer porfommt.

10) Der Pfau. Der geheiligte Bogel ber Juno, ben wir auf bilblichen Borftellungen des Beidenthums fo oft antreffen, und den besonders die Romer auf ben Consecrationsmungen ihrer Kaiserinnen, so wie ben Abler auf benen ber Raiser barftellen, mar bereits in ihren Augen ein Symbol ber Unsterblichkeit. Sein mit vielen goldschim= mernden Fleden auf blauem Grunde geschmudter. Schweif erinnerte an bie Sterne, und brudte baber bilblich bie Legende ber Mungen: Sideribus recepta aus. S. Rasche Lexic. rei numariae s. v. Pavo IV. II. p. 929. Wir finden auf ben Mungen ben Pfan bald stehend mit nachschleppenbem ober ausgebreitetem Schweife, balb ichwebend mit ber Seele ber Raiser, die er in ben himmel tragt. Buweilen ift er auch als Bogel ber Juno, ein Bilb ber ehelichen Gintracht ber Raiferin mit ihrem Gemable, mit ber Umschrift Concordia. Borherrschend ift aber die Idee der Unsterblichkeit; und deshalb finden wir den Pfau auf dristlichen Denkmalern vorgestellt. Sein langer Schweif, zumal der ausgebreitete, unterscheidet ihn so deutich vom Phonix, daß er mit diesem nicht verwechselt werben kann. Auch der Drient, besonders ber muhamedanische, verbindet ja mit dem Pfau einen bobern Begriff;

benn ber himmelspfau Thans bag bekischt, ift im morgenlanbischen Mythus einheimisch, und burfte vielleicht viel alter sepn, als ber Koran.

Die Kirchenväter nennen zwar den Pfau nirgends ein Bild der Unsterblichkeit; denn dem Hieronymus ist er das Symbol des judischem Bolks, so wie des demselben eigenthumlichen Stolzes. Indessen muß doch den alten Christen eine Idee vorgeschwebt haben, die sie mit diessem Bilde verbanden; denn Augustin de civitate Dei I. XXI. c. 4. bedient sich des Pfaues, dessen Fleisch unverwessich sei, um zu beweissen, daß die Berdammten im höllischen Feuer ausdauern können. Quis enim nisi Deus creator omnium dedit carni pavonis mortus, me putresceret Quod cum auditu incredibile videretur, evenit, ut apud Carthaginem nobis cocta apponeretur haec avis, dessen Bleisch sich noch nach Jahresfrist erhalten habe. Möglich aber ist es auch, daß die alten Christen dieses Symbol, welches ja nichts Abgotztisches enthielt, wie so manche andere aus dem Peidenthume entslehnt haben.

Wir finden so den Pfau auf dem Sartophage ber heiligen Cottfantia zweimal an ben beiben Eden, in ber Mitte ein Lamm, bas Bild der Unschuld, bie ber Unsterblichteit murbig macht, und eines Genius mit einem Blumengewinde in ber Sand. Alles biefes unter Fullhörnern mit Rebenblattern, zwischen welchen Genien fteben, welche mit Trauben beschäftigt sind, Aringhi II. 69. Eben so stehen Lamm und Pfau neben einander auf einer Tafel bei Bolbetti 36. Den einzelnen stehenden Pfau mit ausgebreitetem Schweife aus einem romis schen Begrabnisse giebt Aringhi II. 828, jedoch ohne Beweis bafür, daß es ein driftliches Dentmal fei; benn ber Ort, wo es gefunden wurde, ift allein bafur nicht hinlanglich, ba auch Deiben in ben Ratas tomben beigefett wurden. Stehend auf einem Baume feben wir ibn auf einem Sartophag, aus dem Coemeterio Vaticano bei Barbe p. 75, wo Christus mit 9 Aposteln und Johannes und Maria gu feinen Fußen abgebilbet find, vielleicht aber ba als bloße Bergierung des hintergrundes. Go auch auf einem Dedengemalde ebendaselbst P. 251 in einem Zimmer des Coemeterii Calisti, wo er mit ausgebreitetem Schweife, von Laubwert umgeben, auf einer Rugel stebend, mit Vorstellungen biblischer Geschichten fünfmal abwechselt. Auch hat d'Agincourt ein Gemalde aus bem 4. Jahrhundert mit zwei Pfauen, in deren Mitte ein Rreug steht (Livraison II. Tab. VI. 4.). Derfelbe Berfaffer führt gleichfalls ein Gemalde an, aus einer in ber Laurentinischen Bibliothet zu Florenz aufbewahrten sprischen Handschrift des A. A,, die in dem 6. Jahrhundert verfertigt fenn foll, in welcher zwei Pfauen in bem Gebaude fteben, in bem zwei Danner die Sanbichrift vergleichen. Doch durften Diefe Pfauen bloße Bergierungen fenn ohne mpftischen Sinn.

Sogar auf dem Kreuze haben wir einen Pfau. In St. Thomas in Indien ward ein Kreuz gefunden, wie Hieronymus Osorius de redus gestis Emanuelis I. III. und aus ihm Baronius ad an. 57. meldet, worauf eine Taube abgebildet war. Man s. die Zeichnung in Kirchners China illustrata p. 53. Es ist aber keine Taube, sondern ein Pfau, welcher das Wappen der Stadt sepn soll, die davon selbst ihren Namen Pfauenstadt hat, wegen der Menge von Pfauen, die sich ebes

bem in ben benachbarten Waldungen aufhielten. Immer aber beutet das Areuz auf dristliche Begriffe Unsterblich leit durch die Religion. Dieses Kreuz mag bann ein Denkmal der alten indischen Kirche der Thomaschristen, dieser Colonie der antiochenischen Kirche, sepn! — Aus der heidnischen Anbetungsweise ging als Sinnsbild in die christliche über

11) der Phonix. Dieser Wundervogel bes Drients verliert sich in die Nacht ber Borwelt. Db er mit bem Simurgh ober ber Anka bes altpersischen Mythus, ben man unter ben Bildwerken zu Persepolis findet, einige Bermandtschaft habe, wird ichwer zu bestimmen fenn, ba wir ihm nichts von der jenem nachgerühmten Weisheit beigemeffen finden und sein Tod ber persischen Sage fremb ift. Wahrscheinlich erhielten bie Perfer biefe Sieroglyphe aus Aegypten. Woher sie in biefes Land fruher Bildung gekommen, hat noch Niemand untersucht. In Aegypten aber finden wir fie auf ben Monumenten von Thebais, an ben Tempelmanden von Phila, Theben, Edfu und Isne. Münter behauptet, nie in Nieder : Aegypten.) Die altern Schriftsteller ermahnen feiner von Berobot an. Befonders mertwurdig ift es, daß ber ernste Tacitus von den geschichtlichen Erscheinungen deffelben spricht, unter Sefostris, Amasis, Ptolemaus III., ja fogar unter bem Raiser Tiberius. Die uns aufbewahrten Sagen lassen ihn aus Indien tommen und in Arabien fterben. Sein Sohn, so wird gedichtet, bilde aus Myrrhen ein Gi, morein er ben tobten Korper lege. Diese Burbe traat er auf seinen Fittigen nach Aegypten in ben Tempel der Sonne. Dag biefer Mythus astronomisch ist, leidet keinen 3weifel. Phonix ist die verflossene Zeit, der abgelaufene Jahr= Cyclus. bie Dauer berfelben wird verschieden angegeben. Bon ben Aegyptern auf 1461 Jahre, von Andern 5-600, ja 1000 Jahre, nach den Zwischenzeichen der Erscheinung des Phonip. Auch sein Rame deutet auf Beitbestimmungen bin, benn polvit ift bas agyptische DONGZ von ENGZ, alw, seculum, mit dem vorstehenden Art. O ober II.

Den Juden mar der Phonix aller Wahrscheinlichkeit nach bekannt. Wenigstens verstanden viele Rabbinen von ihm bie Stelle Siob 29, 18. Ich gedachte, ich will in meinem Neste ersterben, und meiner Tage viel machen, wie der Chul. finden die angeführte Schriftstelle im talmubischen Tractate Sohar und in andern altjudischen Schriften vom Phonip erklart. Die Rabbinen beschreiben auch seine Gestalt, geben ihm eine Lebensbauer von 1000 Rabren, und betrachten seine Unsterblichkeit, benn sein Tob ift in ih= ren Augen eine Wiedergeburt, als eine Folge ber Enthaltsamkeit, ba er im Paradiese nicht vom Baume der Erkenntniß aß, und der judische Dichter Ezechiel beschreibt ihn, ohne ihn zu nennen, als ben Konig ber Bogel, mit feinem buntschimmernden Gefieder, der purpurnen Bruft, bem bunkelgelben Salfe und der melodischen Stimme. ben Aegyptern tam die Kenntnif des Phonix zu den Romern, bei de= nen er auch vorzüglich ein Symbol ber Unsterblichkeit war, baber ibn ber Berfasser des Gedichts de Phoenice aeterna avis nennt. feben ihn auf Mungen, die habrian jum Andenten Trajan's Schlagen ließ, auf ber Weltkugel mit ber Umschrift Saec. Aur. als Symbol bes unter biefem Raifer jurudgekehrten golbenen Beitalters. Und biefes ift

bie erste Vorstellung von ihm auf romischen Mungen, welche sich leicht aus der Vorliebe, welche Hadrian und nach seinem Beispiele die Romer, für agyptische Religion und Symbole an den Tag legten, erklaren laßt.

Bon ben Beiden ging das Symbol auf die Christen über. ift möglich, daß die Sage von der Erscheinung des Phonix unter bem Raiser Tiberius die nachste Beranlassung dazu gab. Aber auch ohnehin tonnte ber fich felbft aufopfernde und nach einigen Sagen aus feiner Asche wieder auflebende Vogel in der christlichen Bildersprache leicht auf den gekreuzigten und auferstandenen Weltheiland gedeutet merden. In diesem lettern Sinne braucht ihn bereits Clemens, Bischof von Rom, in seinem ersten Briefe an die Korinther Cap. 25. und 26.: "Der alte Phonix," sagt er, "bereitet sich sein Grab "aus Weihrauch, Myrrhen und andern Gewürzen, "in welchen er stirbt. Aus seiner Verwesung ent: "steht ein Wurm, der sich mit den Ueberbleibseln "des todten Dogels ernahrt, bis ihm die Sittiche "gewachsen sind; dann bringt er das Grab mit den "Gebeinen aus zeliopolis, legt es auf den Altar "der Sonne nieder, und fliegt darauf zurud. Die "ses geschieht nach der Beobachtung der Sonnen: "priester jedesmal, wenn 500 Jahre verflossen "find. Konnen wir dann," fahrt Clemens fort, "es für "etwas Großes und Bewundernswürdiges halten, "wenn der Schöpfer aller Dinge diejenigen aufer-"stehen läßt, die ihm beilig und im Vertrauen ei-"nes guten Glaubens gedient haben, da er uns "selbst durch diesen Vogel die Zerrlichkeit seiner "Verheißung gezeigt hat?" Ps. 3, 6. 26, 6. Siob 19, 25. u. 26.

Auch Origenes erwähnt bes Phonix im 4. Buche gegen Celsus, jeboch nur als eines Beweises ber Allmacht Gottes, und Tertullian sagt im Buche von der Auferstehung des Fleisches c. 13. Et floredit enim, inquit, volut Phoenix (er citirt den 92. Psalm, wo von der Palme die Rede ist, die auf griechisch polize heißt) id est, de morte, de kunere, uti oredas, de ignibus quoque substantism corporis dici posse. Multis passeribus nos antestare Dominus pronuntiavit. Si pon et Phoenicibus, nihil magnum. Sed (besser scilicet) homines semper interibunt, avidus Arabiae de resurrectione securis.— Auf die Auferstehung Christi sinden wir den Phonix angewendet von dem Berfasser des dem Epiphanius von Salamis irrig beigelegten Physiologus, der diese, nach der Wiedergeburt dieses Vogels nach dreien Tagen, so sauten nämlich einige Sagen, zu beweisen sucht.

Auch zur Aufklarung der wundervollen Geburt Christi gebraucht Gregor von Nazianz in seiner 37. Nede diesen Mythus. Derselbe Bisschof vergleicht außerdem noch mit demselben die unbestedte Jungfraus

schaft ber Mutter unsers Herrn:

Wie zur neuen Jugend wenn der sterbende Phonix Blühet, nach vielen treisenden Jahren im Feuer geboren, Und aus dem alten Staub ein unsterblicher Körper hervorgeht, Also follen auch ewiglich leben die Sterbenden, welche Nach dem Könige Christus von glühender Sehnsucht entbrannt sind. Siegel Handbuch IV. Rufinus von Aquileja vergleicht in der Erklärung des apostolischen Symbols die Seburt des jungen Phonix mit der Menschwerdung Christi. Quid mirum, si virgo conceperit, cum Orientis avem, quem Phonicem vocant, in tantum sine conjuge nasci vol renasci constet, ut semper et una sit et semper sibi ipsi nascendo et renascendo succedat?

Unter allen biesen verschiebenen Deutungen und Anspielungen blieb aber immer in ber alten Kirche diejenige vorherrschend, die den Phonipals ein Bild der Auferstehung betrachtete. In diesem Sinne finden wir ihn jedoch nur selten auf christlichen Grabsteinen. Bon der heiligen Cacilia, die ums Jahr 230 gelebt haben soll, wird erzählt, sie habe auf den steinernen Särgen der ermordeten Shristen Maximus, Balerianus und Tidurtius einen Phonip als Densmal der lebendigen Hoffnung, die Maximus von seiner Auferstehung hatte, einhauen lassen. Ihr selbst zum Andensen ließ Papst Paschalis (ungefähr im Jahre 820) eine Mosait versertigen, auf welcher ein Phonip steht, so wie dieser Bogel auch auf andern unter diesem Papste gearbeiteten Mosaisen zu sehen ist. Die erstgenannte Mosais stellt ihn auf Palmzweigen stehend vor. Der Name ist ja im Griechischen berselbe und die Palme bachte man sich als einen unsterblichen Baum.

Mehr im romischen Sinne sehen wir ben Phonix auf ben Münzen ber ersten christlichen Kaiser als ein Sinnbild der Wiederherstellung des Reiches durch Constantin und seine Sohne. Die Umschrift ist gewöhnzich: Felix temporum reparatio. Der Wundervogel steht mit umpstrahlten Haupte auf einem Felsen, als Symbol der unerschütterlichen Festigkeit des gleichsam wiedergeborenen Reichs. Auf einer andern Wünze Constantins, mahrscheinlich des Jüngern, Gloria saeculi virtus Caess. empfängt der Kaiser von der sihenden Roma den auf der Weltkugel stehenden Phonix. Das umstrahlte Haupt, welches das frühere Alterthum nicht gekannt zu haben scheint, erwähnt auch der ungewisse Versasser des Gedichts de Phoenice, wo überhaupt die Gestalt des Vogels umständlich beschrieben wird.

Aequator toto capiti radiata corona Phoebei referens verticis alta decus.

So sehen wir ihn auch mit Strahlen gekrönt auf zwei christlichen Bleimunzen bei Ficoroni (Piombi antichi Tab. V. 13. und IX, 9.) Uebrigens hat das Bild bes Phonix in der neuesten Zeit wieder poliztische Bedeutung erhalten. In den Fahnen nämlich des neuen griechischen Königreichs prangt neben dem Kreuze auch der Phonix. — Unter den christlichen Sinnbildern befindet sich ferner auch

12) der Rabe. In der alten Symbolik war er das Bild der Sunde, welche ausstlegt und nicht wieder aufgenommen wird. Daher er auch in einigen Kirchen, besonders in Mailand, im Baptisterio neben dem Kreuze und der Taube abgebildet war. Die Täustinge wurden, wie Ambrosius de initiandis erzählt (vergl. Schöne's Gesschichtsforschungen II. p. 284) ins Allerheiligste geführt, dort entsagten sie dem Teufel (Abronuntiatio Satanas), man wendete sie dann um, und ließ sie das Tauswasser, die Geistlichkeit und jene Symbole sehen. Darauf legten sie das Glaubensbekenntniß ab und stiegen ins Wasser zur Taufe. — Etwas länger werden wir bei einem andern Sinnbilde verweilen mussen, bei

13) der Schlange. Sie war eines der altesten Symbole bei den verschledenen Wölkern, wiewohl mit sehr von einander abweichens den Bedeutungen. In der mosaischen Schöpfungsgeschichte wird ihr tiese Erkenntnis und Verstand beigelegt, jedoch mit List und Verschmitzteit vereinigt. Als das Diadem der Isis auf dem Helme der Pallas, und um Apolls Dreifuß geschlungen, ist sie das Vild der Weisheit, die das Gegenwärtige und das Zukunftige erkennt, um den Stad des Heilgottes gewunden, die Hieroglyphe umfassender und auf die Bezhandlung der Krankheiten angewendeter Raturkenntnis, und von Hebe genährt, das Zeichen der Gesundheit. Dem Aegypter war sie sogar als Kneph und Agathodamon ein Symbol des Weltzeistes und Weltzschöpfers.

Diese Ibeen gingen jedoch, wenn wir die biblische von Alugheit und Lift ausnehmen, nicht in die Symbolit der alten Chriften über. Jene biblischen Begriffe mußten auch in den Runftwerken, auf benen ber Gundenfall abgebildet mar, ausgedrudt werden. Als Bild ber Rlugheit findet sich bie Schlange nur einmal in einem Siegelringe bei Aringhi H. 387.; in welchen bas mit bem Rreuze verbundene Monogramm Chrifti eingegraben ift. Reben bemfelben fteben die Buthftaben A und Q; unten um ben Stamm bes Kreuzes ift eine Schlange gewunden, und zu beiben Seiten fieht man ein Paar Bogel, ohne Zweifel Tauben. Eine Anspielung auf die Worte Christi: Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsth wie die Tauben! Borherrschend blieb aber immer ber Begriff von Licht und Bosheit im Teufel perfonificitt, ben ja nach bem Beispiele ber spatern Juden fast die gange alte Rirche, mit Ausnahme ber alexandrinischen Schule, Die in der parabiefischen Schlange die Hieroglophe ber Wollust erkannte, fur ben Berführer unserer Stammaltern ansah. Und bas Amsehen der Apota= topfe, in welcher ber bofe Geist ofter die alte Schlange genannt wird (XH. 9. XX. 2.), ober auch ber Drache, ber alte Drache heißt, wo ihr Thron bes Pergamen Mestulaps, als ber Thron Satans bezeichnet wird, war fur diese Auslegung des Bilbes entscheidend. Wir finden dieselbe Borftellung auch in den Apotrophen, g. B. in den Acten des Apostels Thomas und bei fast allen Rirchenvatern der morgenlandischen und abendlandischen Kirchen. Rein Wunder also, daß wir fle auch auf ben altesten driftlichen Munzen ausgebruckt sehen. Bon ber Art haben wir brei, eine Rupfermunge von Constantin dem Großen, wo bas Labarum bie Schlange gleichsam mit feinem Fuße burchbohrt. Die Inschrift ift: Spes publica, welche namlich auf bie Besiegung ber alten Schlange burch ben im Monogramm über bem Labarum enthaltenen Ramen Chrifti gegrunbet ift. Die zweite und britte Gold = Denare, lettere mit ber Umschrift: VICTORIA AUGG. stellt den Raifer vor, wie er in der Rechten einen langen in ein Rreuz auslaufenben Scepter, in ber Linken eine Siegesgottin haltenb, Eraftig auf das Haupt einer Schlange tritt. Augenscheinlich ber Sieg bes Christenthums über bas Beibenthum, welches die gange atte Rirche als ein Wert des Teufels und ber Damonen verabscheute. Diese Mungen erhalten außerdem eine Erklarung burch ben Bericht bes Gusebius, daß Conftantin in seinem Palafte zu Conftantinopel, ein Gemalde habe verfertigen laffen, auf welchem er felbst mit bem Rreuze auf bem

22 \*

Haupte und einem burchbohrten Drachen vorgestellt worden fel. Euseb. de vita Const. III. c. 3.

Won der Abbildung Johannes, des Evangelisten, mit einem Bescher Weins, aus welchem eine Schlange herausspringt, haben wir bereits in diesem Handbuche 2. Thl. p. 196 gesprochen.

Daß wir in der Kirche und bei gottesdienstlichen Dingen bas Schlangensymbol nicht haufiger finden, mag vielleicht in den vielen Migbrauchen, welchen daffelbe ausgesetzt mar, seinen Grund haben. `Die Kirchengeschichte macht uns mit mehrern gnostischen Secten, be= fonders den Ophiten ober Schlangenbrubern, bekannt, welche von den Thorheiten, die sie beim Gottesbienste, besonders bei der Abendmahles feier, mit der Schlange trieben, diesen Namen erhielten, und von welchen Epiphanius, Theodoret, Tertullian, Augustinus, Johannes Damascenus u. a. so viel Boses berichten. Gie mogen ursprunglich eine acht=religiose Absicht gehabt und durch dieses Symbol an den Fall und die Erlofung des Menschengeschlechts haben erinnern wollen; allein diese hieroglyphit artete bald in Unverstand und Aberglauben In der alten anonymen Schrift: Praedestinatus, ed. Sirmondi, wird ausdrudlich gefagt, bag die Ophiten, wenigstens ein Theil berfelben, die heilige Schlange ihren Christus genannt haben. (Colubrem suum Christum appellant.) Dieß geschah wohl deshalb, weil Joh. 8, 14. die eherne Schlange als Vorbild auf Christus vorgestellt wirb. Derfelbe Berfaffer berichtet auch, daß die Bischofe von Chalce= bon und Nikomedia die heiligen Schlangen der Ophiten todtgeschlagen haben. G. Mosheims Geschichte ber Schlangenbruder, in bem Berfuche einer unparteiischen und grundlichen Retergeschichte, Belmftabt 1746. p. 110 ff. Es ist baber nicht unwahrscheinlich, daß durch solche Berkehrtheiten der Saretiker das Schlangensymbol in der katholischen Rirche in Migcredit getommen sei. Bu den febr beliebten driftlichen Sinnbildern, dem Thierreiche entnommen, gehort auch

14) die Caube. Dieser weissagende Bogel der himmlischen Sottin, der den Anhängern des ascetischen Sterndienstes so werth war, wurde auch von den alten Christen nicht verabscheut. Er war ihnen vielmehr merkwürdig als der Bote Noahs aus der Arche, lied als ein von Christo aufgestelltes Symbol der Unschuld und Redlichkeit (sept ohne Falsch wie die Tauben! Mt. 10, 16.), heilig als ein Bild des heiligen Geistes in der Taufe Christi. Wir sinden daher oft das Lob der Taube bei den Kirchenvätern. Sie gehörte zu den ältesten christzlichen Symbolen, da bereits Elemens von Alexandrien ihrer erwähnt, zugleich auch zu den gewöhnlichsten, indem sie auf Steinen, Mosaiken, Gemälden, Lampen und dergleichen abgebildet wird. Bergl. im Allgez meinen Wernsdorf de simulaero columbae. Viteb. 1775. 4.

Die vornehmsten Bedeutungen der Taube, die sich aus den auf uns gekommenen Werken der Kunst entnehmen lassen, sind folgende:

a) der heilige Geist. Paulinus von Nola sagt in seiner Beschreibung der Tempel zu Nola und Fondi in ihrer Aspis
Et per columbam spiritus sanctus fluit.

Cyrillus von Jerusalem scheint auf Gemalde anzuspielen, wenn er seis ne Katechumenen so anredet: Den kt euch die himmlischen Chore und Gott, den zerrn des Weltalls, sitzend, den eingebornen Sohn zur Rechten mitsigend und den Geist dabei. So schwebt er in dem Gemalde bei Aringhi II. 275, welches die Taufe Jesu vorstellt, in Taubengestalt über seinem Paupte, ganz wie Juvencus in der evangelischen Geschichte I. B. 358 sagt:

> Corpoream gerens speciem descendit ab alto Spiritus, aëream simulans ex nube columbam.

Wir sinden auch die Taube über dem Monogramme Christi auf Gradlampen bei Aringhi I. 301. oder auch die kampen ganz in Sestalt einer Taube geformt. Dergleichen Tauben pflegte man in die Gräber der Martyrer zu legen. Gregor von Tours erzählt, daß ein Dieb eine goldene Taube, die im Grabe des heiligen Dionpsius von Paris hing, habe entwenden wollen. Auch legte man zuweilen die Reliquien der Märtyrer in goldene Tauben, und vom 4. Jahrhundert an dienten sie zum Behältnisse für geweihte Hostien. Sie waren von geringerer oder größerer Kostdarkeit nach dem Werthe des Metalls oder der Arbeit. Eine sehr schöne von Erz mit verschieden gefärbtem Email, die in einer Kirche zu Odense gefunden wurde, besitzt die königliche Sammlung der Alterthümer in Kopenhagen.

Auch die Altartische hatten neben dem Kreuze hohle golbene unb filberne Tauben, die man nachher über denselben aufhängte. das Haupt der monophysitischen Afephaler mard in einem Bittschreiben ber antiochenischen Beiftlichen und Monche an die fünfte allgemeine Spnode zu Constantinopel (536) angeklagt: Er habe die Altare und beiligen Gefaße nicht verschont, und die golbenen und filbernen Tauben, Die über den Altaren als Bilder des heiligen Geistes aufgehangen mas Er ward nicht minder beschuldigt, bie mit ren, hinweggenommen. Lauben geschmudten Laufcapellen diefer Seiligthumer beraubt zu ha= ben. Die Papste beschenkten bie Rirchen mit solchen Bildern. Innocentius I. († 417) verehrte der Rirche der h. h. Gervasius und Protafius eine Taube von vergoldetem Metall, die 80 Pfund mog, und Hilarius († 467) gab ber Kirche des heiligen Johannes eine ahnliche von Gold, 2 Pfund schwer. Die Taube mard in ben Taufcapellen aufgehangt und endlich auch an den Lehrstühlen der Bischöfe ange-Man hat einen marmornen Stuhl in der Ratakombe ber bracht. h. h. Marcellus und Petrus gefunden, auf beffen Spige eine mit einem Diadem umwundene Taube steht. Man bachte wohl an Jes. 61, 1. Der Geist des gerrn ift über mir, darum hat mich der Geist des gerrn gesalbt zc. Bon den Lehrstühlen tam sie auf die Kanzeln, wie wir sie noch so oft in unsern Rirchen feben und wie fie bereits in ber Sophientirche ju Constantinopel anges bracht war.

Aus dieser Bedentung der Taube lassen sich auch die alten Gesmalbe erklären, wo sie auf dem Haupte oder der rechten Schulter Papst Gregors des Großen sit, augenscheinlich, um dadurch anzudeusten, daß dieser Kirchenlehrer seine Werke unter der Inspiration des heisligen Geistes geschrieben habe. Das eine dieser Bilder sindet sich in der Krypte der Vatikanskirche. Es ist ein Marmorrelief, wo die Taube ihm gleichsam etwas ins Ohr raunt. Das Stück ist aber weit junger, als Gregors Zeit. — Das zweite Vild hat der Fürstadt Gerbert aus einer Handschrift der Bibliothek zu St. Gallen aus dem 10. Jahrhundert

bekannt gemacht. Späterer Gemalde erwähnen wir nicht. Diese Darsstellung entsprang aus einer vom Biographen des Papstes erzählten Fabel, daß sein Schreiber, als er ihm seine Erklärung des letten Gezdichtes des Propheten Ezechiel dictirt, eine von Licht strahlende Taube auf seinem Haupte gesehen, die ihren Schnabel in seinen Mund gesteckt habe. Eine ähnliche Sage wird von Ephraim dem Sprer erzählt, der eine Taube auf der Schulter Basitius des Großen gesehen, und wer tennt nicht Muhameds Taube?

Kein Wunder also, daß die Idee sich sehr lange erhielt, und daß wir auf weit späteren Gemalden, welche allgemeine Concilia vorstellen, die ja im heiligen Geiste versammelt waren, die Taube an der Decke

des Saals oder der Rirche seben.

b) Die zweite Bedeutung der Taube in der alten Kirche war Christus selbst. Dief sagt Tertullian adv. Valentinianos, oder wer sonst der Verfasser dieser Schrift ist, ausdrücklich o. 2. In summo Christum columba demonstrare solita est, serpens vero tentare. Illa et a primordio divina paois praeco, ille et a primordio divinae imaginis praedo. Unter den Christo gegebenen Beinamen sinden wir auch COLUMBA. Ob aber noch Denkmale vorhanden sind, die ihn unter dem Bilde einer Taube vorstellen, sindet man nicht angez deutet. Unter der Taube aber steht er als das kamm Gottes in dem Gedichte des Paulinus, welches die Mosaiken der Kirche von Nola beschreibt.

Pleno coruscat Trinitas Mysterio, Stat Christus Agnus, vox patris coelo tonat, Et per columbam Spiritus Sanctus fluit.

So auch in bemfelben Gedichte:

Sub cruce sanguinea niveo stat Christus in agno Alite, quem placida sanctus perfundit hiantem Spiritus, et rutila genitor de nube coronat.

o) Die Apostel wurden ebenfalls als Tauben vorgestellt. In ber angesührten Epistel des Paulinus heißt es:

Crucem corona lucido cingit globo, Qui coronae sunt corona Apostoli, Quorum figura est in Columbarum choro.

Derselbe Paulinus erzählt auch, daß am Eingange der nolanischen Basilica zu beiden Seiten rothe Kreuze gestanden mit der Aufschrift:

Ardua floriférae crux cingitur orbe coronae Et Domini fuso tincta cruore rubet. Quaeque super signum resident coeleste columbae, Simplicibus produnt regna patere Dei.

Welches sich freisich auf fromme Christen überhaupt beziehen kann. Unter den Gemälden der Kirche zu Nola war, diesen Versen zufolge, ein Kreuz, um welches Tauben schwedten, und ein anderes, auf dessen Spitzen Tauben standen. Eine abnliche Vorstellung, wiewohl aus einer spätern Zeit, hat sich noch auf einer Mosait in der Uspis der St. Clemenskirche zu Rom erhalten. Es ist ein gekreuzigter Christus; auf den Armen des Kreuzes stehen zwolf Tauben, die zwolf Apostel. Bosius de oruce triumphante l. Vl. c. 11.

d) Ueberhaupt bedeuteten die Tauben auch die Gemein de frommer Christen. Darauf zielen vielleicht die oben angeführten Berse bes Paulinus, und ganz gewiß zwei andere an demselben Orte:

## Nos quoque perficias placitas tibi Christe columbas, Si vigent puris pars tua pectoribus.

Die Unschuld und Liebe sollte ja der Charakter eines Christen seyn! Die Taube hat keine Galle, sagt Tertullian (de baptismo c. 8.). Wir haben eine Grablampe, auf der vier Tauben um eine Palme herumstehen und fliegen. Aringhi II. 344. Mamachi III. 95. Viels leicht ein Bild driftlichen Ermitieneinersche

leicht ein Bild driftlicher Familieneintracht.

- e) Christliche Lhegatten. So sehen wir oft zwei Tausben mit dem Monogramm in der Mitte. Aringhi II. 12. 119. 151. und auf dem geschnittenen Steine am Fuße des Monogramms Christi, um das eine Schlange gewunden ist, zwei Tauben mit einem Gefäß in der Mitte, über dem das Monogramm steht. Die Tauben halten Delzweige in den Schnabeln über dem Monogramme (Aringhi II. 348.). Zwei Tauben, ein Baum in der Mitte (Aringhi II. 325.). Der Baum deutet auf Fruchtbarkeit; die Tauben sind das Symbol der ehezlichen Eintracht. Wir haben Munzen der Raiserin Domitia, auf der nen ein Bogel, der Taube ähnlich, steht, mit der Inschrift: Concordia. Man hat zwar an die Krähe gedacht, die dem Aelian. histor. animal. III. 9. zufolge, das Bild der ehelichen Treue gewesen sen solle eheliche Liebe der Turteltauben ist sogar zum Sprüchworte geworden.
- f) Tugend und Unschuld einzelner Christen. Dieß zu bezeichnen ift die Taube unzählige Male in Grabsteine einge= hauen, besonders unter solche, unter denen Anaben und Madchen ru= hen, die in fruher Jugend dahinstarben. Auf den Grabern der Jungfrauen ist sie zugleich ein Symbol ber Reuschheit. Wenn ber Chemann sie in das Grabmal seiner Frau, die Frau in den Gedachtniß= ftein ihres Mannes graben ließ, so bedeutet sie eheliche Treue. Dieses Symbol erhielt sich in Italien bis in die Zeit der Longobarden, die bei den Grabern ihrer Todten holzerne Stangen aufstellten. Befonders merkwurdig ist ein Stein bei Boldetti p. 208, wo die Taube den Delzweig, bas Beichen bes Friedens, im Schnabel, zwischen dem Anker und bem mit geweihtem Brobe angefüllten Relche, gesehen wirb. Es wird daburch vermuthlich die glaubige Hoffnung der durch den Genuß des heiligen Abendmahls ben Christen zugesicherten Unsterblichkeit bezeichnet. Denn daß diese das Abendmahl selbst als ein Mittel betrach= teten, modurch der Rorper physisch zur Unsterblichkeit vorbereitet murde, ift aus der Dogmengeschichte bekannt.

g) Auf den geschnittenen Steinen kommen sehr oft Tauben vor, auf einem Delzweige stehend, denselben im Schnabel haltend, auch ohne Delzweig. Auch auf Bleisiegeln von Fioroni und unter den gnostischen Gemmen bei Macarius und Chistet Tab. V. Zweierlei ist

hierbei zu bemerken:

- a) Daß man nicht überall Tauben von Raben unterscheiben kann. Die Gestalt der Bögel ist beinahe dieselbe, und wo kein Delzweig oder Delblatt gegeben wird, ist die Verschiedenheit kaum bemerkbar. Die Raben gehören aber zu den mithraischen Mosterien, in denen ein Grad, der Rabengrad, Kopaxixá, hieß, und die Eingeweihten Raben, xópaxix, genannt wurden.
  - B) Daß die Tauben, als ber himmlischen Gottin geweihte Bogel,

auch zu ben Sombolen ihrer Religion gehörten. Clarke hat sie auf geschnittenen Steinen zu karnea in Coppern gefunden. Sie sind auf den Münzen der Stadt Erpr in Sicilien häusig; und gewiß sind viele don den Steinen, in welche Tauben eingegraben sind, deren man eine sehr große Menge sindet, und die man alle für christliche hält, zu Ringen für die Verehrer der Himmelsgotter bestimmt gewesen. Vielzleicht kann nicht einmal der Delzweig oder das Delblatt für den christlichen Ursprung derjenigen Steine bürgen, auf denen es besindlich ist; benn auf jenem Steine bei Clarke steht die Taube auf etwas, das einem in ein Blatt auslaufenden Zweige sehr nahe kommt.

IV) Christliche Sinnbilder, entlehnt aus dem

Reiche der Gewächse.

1) Die Cypresse. Cypressus Diti sacra et ideo sunebri signo ad domos posita, sagt Plin. hist. natur. XVI. 10. — Servius ad Aeneid. III. 64. Apud Atticos sunestae domus Cupressi fronde velantur, ideo, quia hujus generis arbor excisa non renascitur, sicut e mortuo jam nihil sperandum, quam ob causam in tutcla Ditis patris esse putatur. Will man sich Stellen der Dichter aufz klaren, in denen von der schwarzen und Trauercopresse die Rede ist, so sindet man Manches gesammelt in G. A. Langguth Antiquitates Plantar. fenalium apud Graecos et Romanos. Lips. 1738. p. 69 seqq.

Die Christen behielten den in die Nationaldenkungsart übergeganzgenen Begriff, und wir haben noch Denkmaler, auf denen die Copresse geschen wird. Als Bild des Todes sinden wir Copressen auf Gemalden und in Stein gehauen. Bei Aringhi II. 340. und Mamachi I. 408. sehen wir einen solchen Baum zwischen zwei Hausern stehen. Eine andere Erklarung giebt Ambrosius Serm. IV. in Ps. 118. c. 21. — Die immer grünende Copresse, die nie ihre Blätter verliert, sei das Bild des Gerechten, und mit demselben vergleicht sie auch Gregor der Große in Cantic. I. c. 16., weil ihr Holz der Fäulniß widersteht. Uebrigens sehen wir die Copresse nur selten auf christichen Denkmalern.

2) Die Sichte oder Canne und die Myrthe. Picea feralis arbor et funebri indicio ad fores posita, sagt Plin. Hist. nat. XVI. 33. (Langguth. l. l. p. 28.) Auch dieser Baum verliert nie seine traurigen, dunkelgrünen Blätter, und er ward daher als ein Zeichen beständiger Trauer angesehen. Mamachi führt ihn unter den Bäumen an, die zuweilen auf christlichen Grabmälern vorkommen. — Dasselbe gilt von der Myrthe. Auch diesen Baum, der in Europa zuerst, wie Plinius will, bei Espenor's Grabe zu Eircezi gesehen worden seyn soll (H. N. XV. 29.), und mit dem die Griechen die Gräber der Todten schmuckten, daher auch Virgil. Aeneid. Vl. v. 441. diesenigen, die an unglücklicher Liebe verstorden waren, in der Unterwelt in einen Myrthenhain verseht — et Myrthea silva teget — nennen Aringhi II. 339. und Mamachi III. 94. als Todeszeichen auf Denkmälern, jedoch ohne Abbildungen davon zu geben, oder anzusühren. Sonst war auch, wie bekannt, dieser Baum der Aphrodite geweiht.

3) Der Delbaum. Der Delbaum wird bereits in bem Gestichte des Papstes Damasus erwähnt. Da ein Delblatt im Schnabel der Taube der aus den Gewässern der Sündsluth wieder auftauchenden Erde war, und daher häusig in den Vorstellungen Noahs und der

Arche vorkam, so war es auch naturlich, bag bie alten Christen ben Begriff des Friedens damit verbanden. Go. sagt bereits Tertullian do baptismo c. 8. Olea signum etiam apud nationes deprehenditur. Damit stimmt Ambrosius überein de Noe et Arca c. 19. Aber auch Fruchtbarkeit in guten Werken, Rechtschaffenheit und Unschuld, ein filles leben und Barmbergigfeit, werden von den Rirchenvatern unter bem Bilde bes Delbaums angedeutet. Sein ichones, immer grunes Laub trug bagu bei, ihn zu einem den Chriften beliebten Sombol gu machen, und die oftere Erwahnung beffelben im A. E., befonders in ben Psalmen, heiligte bas Bild. Wir finden es haufig auf driftlichen Einem funfjahrigen Anaben, Calpurnius, fegen bie Aeltern einen Stein. Auf diesem fieht man eine Urne mit bem Monos gramme Chrifti, und mit zwei Tauben zur Seite, von denen jede einen Delzweig im Schnabel über ber Urne halt, Aringhi II. 348. Augen= fcheinlich ein Bild der Unschuld dieses Knaben, der selig im Herrn ent= schlafen war. Ein anderes Denkmal hat Aringhi II. 325., wo auf jeder Seite der Inschrift ein Delzweig zwischen zwei Tauben steht, Auch hierdurch wird die Unschuld eines achtiahrigen Rindes bezeichnet. 4) Die Palme.

## — Palmaque nobilis Terrarum Dominos evehit ad Deos.

Horat. Od. I. 1.

Das Siegeszeichen ber Griechen und Romer unzählige Male auf ihren Denkmalern in Stein und Mungen ausgedruckt. Auch ben Juden nicht unbekannt; benn wir finden die Palme auf den Mungen ber Ronige aus dem Stamme Derodes des Großen und auf einem judi= fchen Sartophage bei Lupi p. 177. Den Christen war sie heilig burch Offenbarung Joh. 7, 9., wo die Schaar der Auserwählten, die vor dem Throne Gottes und des Lammes steht, beschrieben wird als angethan mit weißem Gewand und Palmzweig in den Sanben. Raum ift auf den Grabsteinen ein Symbol haufiger, als Palmzweige. Es ift leicht zu erklaren. Die verftorbenen Christen haben ben Tob und ben Erbfeind bes menfchlichen Geschlechts übermunden. Mame Vincemalas, ber zuweilen gelesen wird, im Borte bezeichnet, daffelbe brudt ber in ben Stein gehauene 3meig aus. Nur baben wir nicht überall an Martyrer zu denken. Denn wer driftlich lebte, mar eben sowohl ein Ueberminder des Teufels, als wer fein Blut für bie Lehre Jesu vergoß. Einzelne Palmzweige finden wir überaus haufig. Es bedarf daber teines Unfuhrens. Mertwurdig ift indeffen eine Grablampe, in deren Mitte eine Palme gesehen wird, mit zwei über ihr schwebenden und zwei neben ihr stehenden Tauben, den Rand mit Weintrauben und Delzweigen geschmudt (Aringhi II. 344. Mamachi III. 95). Golche Lampen mit zwei Palmenzweigen kommen ofter vor. Auf Glasscheiben und geschnittenen Steinen finden fich gleichfalls Pal-Von ihnen und allen möglichen Bedeutungen, die ihnen gegeben werben konnen, haben Aringhi und Boldetti in ihren Werken schon umftanblich gehandelt. Wie aber nicht überall, wo ein Palmenzweig erscheint, bas Grab eines Martyrers angenommen werden barf, so muffen wir auch nicht jedes solche Zeichen für einen Beweis bes driftlichen Religionsbekenntnisses halten. Denn auch die Beiben

bebienen sich ber Palmen zu ihren Berzierungen, wie noch neuerhings

Millin gezeigt hat (Tombeaux de Pompeji p. 82).

5) Der Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingartner. Ich bin der Weinstock, ihr seyd die Reben, sagt Jesus seinen Jungern, Joh. 15, 1-5. Diese Worte sind hinreichend das Bild zu erklaren, bas wir oft in den Begrabnigkammern der alten Christen finden. -Bereits Damasus spielt darauf an, ba er Christus Vicis nennt, so wie er bei Orientius Bodruo heißt; und auf einem driftlichen Mandge= malde sehen wir den jungen Christus in der Mitte judischer Lehrer, umgeben von einem doppelten Halbzirkel von Weinstocken, in beren Blattern theile Tauben figen, theile Genien beschäftigt find (Aringhi 1. 323.). Ein Paar andere Inschriften und Bildmerte giebt Lupi p. 121 und 182. Die erfte ift einem dreimonatlichen Knaben gefest und hat eine Taube auf einem Delzweige, über welche eine Weintraube hangt. P. 182 stehen zwei Tauben mit dem Monogramme Christi in der Mitte, bei einer Taube und unten die Inschrift: MARTYRI IN Besonders bemerkenswerth ist eine Grablampe bei Aringhi II. - 351., in deren Mitte der gute Sirt fteht, und deren Rand Weintrau= ben zieren. Ein ahnliches Gemalbe giebt Aringhi II. 15., nur daß dort das Bild von Weintrauben, in denen Genien mit Weinlesen beschäftigt sind, umgeben ift. In diesen Borftellungen ift bas Bild Der Weinstock ist Christus, die Reben sind feine Junger und Schuler. Ein Sarkophag der heiligen Constantia, in dem gleich= falls Weintrauben mit telternden Genien eingehauen sind, ift ungewisser. Eine eingeschränktere Bedeutung der Traube giebt Hieronymus über Umos c. 9. Er glaubt, daß das Blut Christi und der Martyrer burch daffelbe bezeichnet werde. Das mochte denn auch von jenem Grab= steine mit der Umschrift Martyri in pace ebenfalls gelten. Uebrigens geben die Rirchenväter viele Erklarungen und Deutungen des Weinstocks und der Trauben. Wir bedürfen aber nur solcher, welche die Dent= maler erklaren, und diese sind gesammelt von Aringhi II. 370. und **Bosio** 650.

V) Christliche Sinnbilder, entlehnt von leblo= fen Gegenständen der Natur, der Kunst, des Bedurfnisses und dergleichen.

1) Der Anker. Dieser ist ein altes griechisches Symbol, das oft auf den Münzen der Städte vorkommt. Ursprünglich bezeichnete es sichere Seehasen; dann ward der Begriff erweitert, und der Anker ward das Bild eines blühenden Staats. Häusig sinden wir denselben auf den Münzen der macedonischen Könige von Sprien, weil die Mutzter des Seleucus Nicator geträumt hatte, sie habe diesen Sohn vom Apollo empfangen, und habe bei ihrem Erwachen einen im Traume gesehenen Ring, in den ein Anker eingegraben war, im Bette gefunden; wie denn auch Seleucus einen Anker auf der Hüste als Muttermal zur Welt brachte. Die am Parthenon zu Athen gemalten Anker mit Oliven sollen den Schutz der Athene und des Poseidon angedeutet haben. Ein Symbol der Hosfnung aber war der Anker bei den Griezchen nie. Auch nicht bei den Kömern, deren Göttin Spes daran zu erkennen ist, daß sie mit der linken Hand ihr Gewand etwas aushebt. Der

1 .

Berfasser des Briefes an die Hebrder hat aber dieses Gleichnis schon ausgenommen VI. 19. daher es kein Wunder ist, wenn es bei den Kirchenvätern gelesen wird. So sagt i. B. Chrysostomus Homil. XX. ad Pupul.: Wir wissen, zu wem wir vom Anfang un fre Zuflucht genommen. — Auch den Glauben vergleicht Chrysostomus mit dem Anker, welcher überall den ihm anhängenden Geist aufrecht erhält. Selig, wer seine Hoffnung auf Gott setzt; halte dich von allem andern getrennt, an diesem Anker fest. Chrysostom. hom. in Ps. 115. Eine ähnliche Erklärung mit der Anspielung auf I Cor. 13, 12. und 1 Joh 3, 2. giebt Ambrosius zur angeführten Stelle Hebr. 6, 19. Paulinus von Nola ruft seinen heiligen Felipselbst mit den Worten an:

In te compositae mihi fixa sit ancora vitae! Dierher gehort gemiffermaßen auch der Titel des befannten Werkes bes Bischofs Epiphanius von Salamis, der Glaubensanker. — Uralt mar dieses Symbol in der driftlichen Rirche. Es war eins von denen, deren Gebrauch Clemens von Alexandrien den Christen erlaubte und anrieth, und es hat sich überaus haufig auf den chriftlichen Monu: menten erhalten, sowohl auf Grab: als auf geschnittenen Steinen (Aringhi II. p. 837 und ofter. Boldetti p. 208, 849, 366, 370 Lupi p. 53, 115, 136). Besonders merkwurdig sind aber die Gemmen, auf welchen ein oder zwei Fische neben dem Unter . stehen, bald mit, bald ohne den Namen Jesu. Auf einem ehernen Ringe bei Boldetti 502. Dr. 28. seben wir den Unter neben einem Schiffe, augenscheinlich um die Hoffnung der Rirche zu bezeichnen. Er war aber auch ein Symbol der Standhaftigkeit in Leiden, welches aus einer Inschrift bei Bolbetti p. 339 erhellt, wo das Monogramm Christi zwischen einer Taube und dem Unter fteht, nebst ben Worten Faustinae virgini fortissimae, quae vixit ann. XXI. in Pace. — In diese Rubrit gehort ferner

2) das Saß. Ein hochst sonderbares und geschmackloses Sym= bol! Ein Wandgemalde im Coemeterio der heiligen Agnes '(Aringhi II. 91.) stellt einen von zwei Ochsen oder Ruben gezogenen zweirade= rigen Rarren vor, auf dem ein großes Faß liegt. Ein anderes im Coemeterio Priscillae, ebendas. 145, zeigt ein großes, von acht Man= nern gezogenes Fag. Born liegen zwei andere fleinere Faffer. Nachbarschaft eines ganz driftlichen Grabgewolbes, in bem ber gute Sirte abgebildet ift, und die Tauben an den Seitenwanden biefer Grabkammer, machen es mahrscheinlich, bag fie für Christen bestimmt find. Ein drittes Bild giebt Mamachi III. 91. 3mei neben einander liegende Fasser mit der Ueberschrift: Julio filio pater dolens (Munter vermuthet ein Wortspiel auf dolium anstatt dolens. Man vergleiche auch Muratori Thes. Inscr. IV. p. 1928). — Ein viertes stellt ein Faß vor, zwischen zweien Tauben und unter demselben das Mono: gramm Christi (Boldetti 164.). Un ein Weinfaß, um anzuzeigen, daß die Martyrer ihr Blut wie Wein vergoffen hatten, lagt fich fuglich nicht denken. Denn die Romer bewahrten ihren Wein nicht in - Fassern, sondern in Amphoris, und die Menge der Martyrer muß auch bedeutend vermindert werden. Daher auch die Glaser in Form von Faffern, die man zuweilen in den Ratakomben findet, nicht dazu Symbol scheint also in der Beschaffenheit eines Fasses gesucht werden zu mussen. Dieses besteht bekanntlich aus vielen kleinen Dauben, die der Faßbinder vereinigt. Es läst sich daher als ein Bild der Eintracht, entweder der ehelichen oder Familieneintracht, oder auch der kirchlichen denken. So erklärt sich wenigstens jenes, zwischen zwei Tauben über dem Monogramme gestellte Faß. Hier ist es die Eintracht zweier Ehezgatten; und das andere Bild, das die acht mit dem Fortbewegen eines großen Fasses beschäftigten Männer vorstellt, ware vielleicht von der nach dem Tode der beiden Aeltern, die einträchtig mit einander gelebt hatten, und durch die zwei ruhig liegenden Kässer angedeutet werden, fortdauernden Eintracht ihrer zahlreichen Familie zu deuten.

3) Der Sels. Sie tranken aber von dem geists lichen Sels, welcher mit folgete: das war Christus. 1 Cor. 10, 4. Auf diese Worte grundeten die alten Christen den Namen Petra, Fels, ben fie Chrifto beilegten. Wir finden ihn bereits bei Justin d. M. im Gesprache mit Tryphon p. 274, wo Moses auf bem Fels kniend angeführt wird. Frenaus ermahnt feiner mehrere Male: Est dominus et Salvator apud Danielem II. lapis sine manibus, id est, absque coitu et humano natus sanguine de utero virginali adv. Haeres. III. c. 28. und c. 7. Lapis sub persona filit hominis introducitur et assumtio carnis humanae significatur in filio Und Tertull. adv. Marcion. III. 16. Petra enim Christus. -Auch Damasus nennt Jesum Petra und Fons mit Rucksicht auf bas Wasser, welches Moses mit bem Schlage seines Stabes aus dem Felfen hervorspringen ließ. Denn von diesem Felsen und dem Bunder des israelitischen Gesetzebers haben wir viele Abbildungen, besonders Mand = und Dedengemalde. Bei Aringhi ift aber auch aus einer romischen Ratakombe ein. Grabstein angeführt, auf welchem ein Fels angeführt ift, zu dem eine Taube hingeht, mit der Inschrift: Ausnnon, qui vixit menses III. Non. Octbr. Das Kind, das zu Jesu seine Buflucht nimmt, wird also hier durch die Taube vorgestellt. Dergleis chen Allegorien hat auch die weit spatere Mystik angenommen. den alten Gesangbuchern der Brudergemeinden find Rupferstiche, die einen Sels vorstellen, zu dessen Sohlen Bogel hinfliegen. Daher ber Name Rreugluftvogelein, ben man in altern Schriften biefer Partei findet.

4) Die Zustapfen. Auf einem Steine bei Boldetti p. 363, einem andern bei Buonarotti p. 165 und einem dritten bei Schöne Geschichtsforschungen III. Tab. II. n. 37. sinden wir einen Fuß abges bildet, vielleicht als Symbol des Uebergangs in eine bestere Welt und als Ausdruck des Wunsches I. pede fausto oder secundo! Den Abdruck eines Fußes mit der darin eingegrabenen Insichtift: In Deo giebt Boldetti p. 419. Auch sehen wir zwei Fußtapfen bei Lupi p. 69. Es kann vielleicht dadurch der Paulinische Ausdruck 2 Cor. 5, 6. bezeichnet seyn. Wahrscheinlicher ist es jedoch, daß die Zusa Xoistor, Fußtapfen Christi, 1 Petr. 2, 21. gemeint sind, besonders da der Clementinische Hymnus ihrer erwähnt:

Fußtapfen Christi Pimmelsweg! u. s. w. Wie alt die driftlichen Steine bieser Art sind, läst sich nicht bestimmen; gewiß aber sind sie nicht früher, als das constantinische Zeitalter,

in dem die Ballfahrten der Christen anfingen.

5) Das Baus. Die Zeichnung eines Sauses tommt einiges male auf Grabsteinen vor, Aringhi 1. p. 506. II. p. 340, 357. Unter mehrern Erklarungen biefes Bildes scheint diejenige ben Borgug gu verdienen, die es von der Rirche herleitet. Co fpricht ichon Paulus 1 Im. III. 15. vom Sause Gottes. Irenaeus adv. haeres. sagt I. 3., daß die in der ganzen Welt zerstreute Kirde gleichsam ein Saus bewohne, und Drigenes beruft sich in der siebenten Somilie über bas Sohe Lied auf die paulinischen Worte, in denen die Kirche beschrieben wird, die ein geistli= ches zaus und Gottes zaus ist. Auch Cyrill von Jerusa: lem vergleicht den Unterricht mit einem Gebaude. Chrysostomus nennt die Kirche ein von den Seelen der Menschen errichtetes Gebaude. Und mit ihnen stimmen Augustin zu Pf. 26. und Sieronymus zu Jes. 65. überein. Diese Bergleichung ist weit naturlicher, als die mit Christus selbst, wiewohl er in dem anfangs angeführten Epigramme des Papstes Damasus - Domus genannt wird. konnte zwar, da das haus als Symbol in den Ratakomben gefunden wirb, es für gleichbebeutend halten mit bem domus aeterna, . dem bei den Romern so gebrauchlichen Namen des Grabes, welcher fcon bei den Hebriern vorkommt (Jef. 14, 18.) und bei Aegyptern, Perfern, Griechen und Romern in ihren Dentmalern, Die oft die Form von Palasten und Sausern haben, ausgedrückt wird; solcher Stellen, wie Domus exilis Plutonia Horat. Od. I. 4. nicht einmal zu erwäh-Auch auf christlichen Grabsteinen findet sich zuweilen, obzleich febr selten, dieser Ausdruck. Man konnte auch an die Wohnungen bes Baters, Joh. 14, 2., denken. Symbole find ihrer Natur nach mehrern Deutungen unterworfen, und teine, die fich nicht gang als unnaturlich ausweist, barf als falsch und unstatthaft verworfen werben.

Bu verwundern ist es, sagt Munter, daß wir unter den Symsbolen der alten Christen nirgends den Thurm antressen (Sinnbilder 1. Heft p. 56). Allein das Befremden schwindet sogleich, wenn man eine Stelle damit vergleicht in Augusti's Denkwurdigkeiten Thl. 11. p. 408, wo von der kirchlichen Baukunst die Rede ist. Hier heißt es: "Schlösser und Burgen waren von den altesten Zeiten her mit Schirms"Thurmen versehen, und von diesen sind sie auch aller Wahrscheinlichs, seit nach auf die christlichen Kirchen übergetragen worden. Aber in wels, "heit ermitteln. Nur so viel ist gewiß, daß die christlichen Kirchen "in den ersten sieben Jahrhunderten ohne Thurme waren, und daß jabs ganze Alterthum von solchen Thurmen, wie wir sie seit dem "13. Jahrhunderte im Abendlande allgemein sinden, durchaus keine "Borstellung hatte."

Ist dieß gegründet, so kann man es mit Munter nicht weiter befremdend finden, daß im dristlichen Alterthume keine Sinnbilder von

Thurmen entlehnt vorhanden waren.

Besonders merkwurdig ist die Zeichnung eines Hauses auf dem Grabmale eines Christen, Calevius, Aringhi II. 357. Mamachi III. 18.

In ber Mitte fieht bas haus, über ihm hangt bie Bagichale, zum Gericht über die Todten, rechts der fiebenarmige Leuchter, und ein Grabmal mit einer hohen Treppe, auf welcher eine Leiche fteht, die, wie Lazarus eingewickelt zu fenn pflegt, mumienartig bekleibet ift, und bem Monogramme Christi in der Luft daneben, jum Zeichen, daß der Tobte ein Christ war, links ein herbeischwebender Fifch, daffelbe an= beutend, vielleicht mit bem Mebenbegriffe ber ewigen Gluckfeligkeit. So scheint bas Bild gedeutet werden zu muffen. Mamachi erklart bas Saus entweder vom Grabe oder von den bald in Staub aufzulofen= den Leichnam des Todten (wie σχήνωμα 2 Petri 1, 15. und olxla τοῦ σκηνοῦς 2 Cor: 5, 1.) den Fisch aber bom Lode, ber ben Begta= benen unvermuthet überfiel, der Kandelaber aber foll andeuten, daß ein jeber machsam seyn, und nach seinem Tobe ben Wint Gottes gur Auferstehung, auf die das Grab Lazari hindeute, ermarten muffe. Dann werde das gerechte Gericht (durch die Wagschale angezeigt) über fein Schicksal entscheiden.

6) Der Relch. Eine seltene Vorstellung unter den Denkmälern des christlichen Alterthums. Boldetti giebt sie p. 208 f. auf einem Grabskeine, in den eine mit dem Delzweige im Schnabel zwischen einem Anter und dem Relche, stehende Taube eingehauen ist. Im Kelche liegen zwei kreuzweise eingeschnittene Brode. Die Inschrift: OPOYTO EA EN NAKE zeigt ein junges Alter. Die Brode kreuzweis einzuschneiden, um sie desto leichter brechen zu können, war eine komische Sitte, und sowohl Horaz als Martial spielen auf dieselbe an. Ersterer sagt Epist. I, VI. v. 49.

Et mihi dividuo findetur munere quadra.

Letterer Epigr. 1, 76.

Nec te liba juvant, nec secta quadra placentae,

und Epigr. 1X, 92.

Secta plurima de placenta.

Wir sehen solche eingeschnittene Brode auch auf einem Relief, welches ein Triclinium vorstellt. Unser Grabstein ist aber unbezweifelt ein christlicher, und es war auch in der alten Kirche gebrauchlich, die Abendmahlsbrode auf diese Weise zu bezeichnen.

Eine ähnliche Vorstellung giebt Sirmond aus einer alten Zeich= nung in einer Handschrift des Klosters St. Germain. Der Kelch steht auf dem Altare zwischen sechs kreuzweis durchschnittenen Broden. Dieses scheinen die beiden einzigen, aus altern Zeiten auf uns gekommenen Vorstellungen des Abendmahlkelchs.

Wie kommen aber die Brobe in den zuerst beschriebenen Kelch? Sie scheinen auf die in der griechischen Kirche späterhin, ungewiß zu welcher Zeit, aufgekommene Gewohnheit hinzudenten, Brod und Wein in der Communion zugleich auszucheilen. Bingh. Orig. Eccles. VI. p. 441. — Christoph Sonntag do intinctione panis eucharistici in vinum. Aftorsi 1695. Es ware indessen doch möglich, ja es ist sogar wahrscheinlich, daß diese Gewohnheit früher schon in Aegypten Statt gefunden habe. Ein Decretale des römischen Bischofs Julius (337), wiederholt im Concil zu Braya 675, und darum gewiß nicht unacht, an die agyptischen Bischofe, verdammt nämlich

das Einfauchen bes Brobes in den Kelch als mit der evangelischen

und apostolischen Lehre streitend.

Gemalde und Bildsaulen einer spatern Zeit stellen ben Apostel Johannes mit dem Kelche in der Hand vor, und dieser ist sogar ein charakteristisches Zeichen geworden. Das Alter dieser Vorstellung ist nicht anzugeben; sie scheint aber selbst junger als die Karolingische

Periode zu senn.

Die Abbildung einer holzernen Statue bes Apostels, bie in ber Erppte der Rathedralkirche zu Lund steht, findet sich auf den Steinbruden zu Munters Ginnbildern Taf. II. Mr. 45. Die Abbildung, wo aus dem Relche, welchen Johannes in der Hand halt, eine Schlange herausspringt, ist von uns im zweiten Bande dieses Hands buchs Artikel Geburtsfest Jesu p. 196 besprochen worden. Wie aber dieser Kelch zu deuten sei, darüber haben sich die Meinungen sehr verschieden gestaltet. "Es ist mir mahrscheinlich," sagt Munter Sinnbilder 1. Heft, p. 67, "daß bieser Becher bei Johannes, als dem "Zeugen des Todes Jesu, der das Blut aus seiner geöffneten "Seite fließen fah, in naherer Berbindung mit dem Bermacht= "niffe bes herrn gebacht mard, wiewohl fein Evangelium ber Gin= "setzung des Abendmahls nicht gebenkt. Der Relch mar den Rreuzfah= "rern besonders heilig. Im Driente foll der Relch mit ber Soffie und "mit zwei Fadeln ein Symbol der Tempelherren gewesen sepn, die den "Apostel Johannes besonders verehrten. Biele Relche finden sich auch "auf Grabsteinen der mit Ludwig dem Heiligen aus Aegypten zuruck= "gekommenen Kreugfahrer, besonders der Pralaten, die noch auf der "Insel Gozzo bei Malta vorhanden find. Ueberhaupt mar im Mittel= "alter bis zur Reformation der Relch das Beichen des Priesterthums, "daher wir ihn auf ungabligen Leichensteinen ausgehauen, zuweilen "auch den verftorbenen Bischofen und Priestern ins Grab mitgege-"ben, finden."

7) Das Kreuz. Von diesem haben wir einen eigenen, weits läuftigern Artikel gegeben, wo auch das Sinnbildliche des Kreuzes zu= \_

gleich mit berührt worben ift.

8) Die Krone. Es ist hier nicht ber Drt, die Kronen im Bei= benthume, die den Siegern in den Rampfspielen, den verdienten Rriegern, den Burgern, Magistraten, den Kaisern und selbst den Gottern geschenkt murden, und diejenigen, welche die Stephanophoren ale Bei= chen ihrer priesterlichen Burde trugen, ju erörtern. Diefer Theil ber Alterthumer ist ohnehin fleißig erörtert worden. (S. Jo. Meursii de Coronis. Sorae Danor. 1643.) Außerbem war es auch ein allgemeis ner Gebrauch, Blumen = und anbere Kronen bei feierlichen Gelegenheiten Daher mußten auch die Christen fruhzeitig mit dieser Sitte in Berührung tommen, und bei ihrem Abscheu vor allem, mas auch nur von fern mit dem Beidenthume in Berbindung tommen tonnte, wurden ben minder Aufgeklarten auch die Rronen außerst verhaßt. 3. B. warf zu Karthago ein Rriegsmann, ben feine Borgefetten feines Wohlverhaltens wegen mit einer Krone beschenkt hatten, Diese von sich und ward beshalb von ben vorurtheilsvollen Christen getadelt, allein eifrig vertheidigt von Tertullian in einer eigenen Schrift de corona militie.

Dessen ungeachtet nahmen die alten Christen die Krone aus allerlei Laubwert als Siegeszeichen unter ihre Symbole auf. Es geschieht ihrer ja im N. L. Erwähnung! Die Krone der Gerechtigkeit 2 Tim. 4, 9. Die Krone der Lhre 1 Petr. 5, 4. Die Krone des Lebens Jac. 1, 12. Offenb. Joh. 2, 10. u. s. Wir sinden daher das Monogramm Christi vorn in einem Lorbeerkranz befestigt bei Aringhi II. 366., bei Boldetti 808., auch zwischen Palmenzweigen, die aus dem Lorbeerkranz hervorsprossen. Mamachi III. 70. und anderwärts, oft auf Grabsteinen und an Wanden der Grabkammern in vielsacher Verbindung mit andern Symbolen. Aringhi II. 369. 370. Auf der letztgenannten Seite des Aringhischen Wertes steht ein betender Knabe im Kranze.

Es ist Sieg und Siegeshoffnung, Freude und Theilnahme am himmlischen Gastmale (Mt. 8, 11.), welche durch diese Krone bezeichs net werden, bei weitem nicht immer Martyrerthum. Wie viele Mattyrer müßte es dann gegeben haben! Den klarsten Beweis sinden wir auf jenem Steine bei Aringhi II. 370. Da lautet die Inschrift neben dem Kranz, in dem der betende Knabe steht: RESPECTUS QUI VIXIT ANN. V. ET MENSES VIII. DORMIT IN PACE. Bei einem fünfjährigen Kinde war doch an kein Martyrerthum zu denken.

Der Kranz mag auch wohl zuweilen wie bei den Heiben ein Beichen des Priesterthums gewesen senn. Paulinus von Nola sagt Epist. 3. ad Venerabilem socium coronae tuae Patrem nostrum Aurelium ita scripsimus, und Augustin ep. 141. ad Proculianum: Per coronam nostram vos adjurant Vestri, per coronam vestram vos adjurant nostri.

Auch auf Grablampen sehen wir oft das Monogramm Christi in einem Kranze. Gott allein kann durch Christus die Heiligen und Frommen kronen. Zuweilen steht auch das so gekrönte Monogramm auf der Spite des Kreuzes. Der Sieg des Christenthums durch das Kreuz.

9) Die Leier. Apollos goldene Leier war den ersten Christen nicht fremd. Sie priesen in ihren gottesdienstlichen Bersammlungen und in ihrer Hausandacht den Bater aller Dinge und den Erlöser aller Menschen mit heiligen Gesangen, und es leidet keinen Zweisel, daß sie ihren Gesang mit Instrumentalmusik begleitet haben, wie schon aus den Worten ädere und pallere Eph. 5, 19. hervorgeht. Wir sinden die Leier unter den Sinnbildern, die Elemens von Alexandrien den Christen für ihre Siegelringe empsiehlt; ein Beweis mehr, daß sie den Gebrauch derselben in ihrem Gottesdienste nicht versaumt haben, und unter den Leiern, die auf geschnittenen Steinen gesehen werden, mogen daher manche christliche seyn, welche jedoch von den heidnischen zu unterscheiden schwer werden dürfte.

Als Sinnbild erklart sich die Leier von selbst. In der Hand des Orpheus, den wir auch auf christlichen Gemalden wahrnehmen, ist sie das Mittel, wodurch die Leidenschaften bezähmt und rohe Menschen zur Bildung vorbereitet werden. Daß sie aber, wie Aringhi 296. will, ein Symbol des Kreuzes Christi sei, ist hochst gezwungen und eine unnothige Deutung, da die natürliche uns so nahe liegt. Viel eher könnte man sie als ein Symbol des christlichen Gottesdienstes und besonders der Lobpreisungen Gottes und Christi betrachten, zu denen

ffe gebraucht wurde. Bottori glebt Tom. I. p. 122 ben Aupferstich eines großen driftlichen Sartophags, ben er jeboch nicht erklart, wiewohl er es verdient hatte. Es ift ein driftlicher Sartophag; benn in ber mittelften Abtheilung sieht man den guten hirten. Die beiben Reliefs jur Rechten und zur Linken find vortrefflich gearbeitet und ton: men, sowohl, was Zeichnung, als Composition und Drapirung der Figuren betrifft, mit schonen griechischen und romischen wetteifern. Sie geboren ficher in die fruhesten Beiten der Rirche, und es ist fein Grund vorhanden, der uns hindern tonnte, sie für Werte des Zeitals ters der Antonine zu halten. Rechter Sand fist auf einem zierlichen Seffel, unter bem zwei nacte Rinder spielen, ein junges Weib, bas die Leier schlägt. Bor ihm steht eine weibliche Figur, die ihr Spiel gu verbeffern icheint, wie aus der Bewegung der rechten Sand mit zwei aufgehobenen Singern abzunehmen ift. Sinter ihm fteben zwei jugenbe liche weibliche Gestalten, von benen eine ihre rechte Sand der Leierspielerin auf die rechte Schulter legt. Auf der linken Sand fitt gleichfalls auf einem zierlichen Geffel ein mit der Tunica und Toga befleibeter jun= ger Dann mit ausgereckter Rechten, ber in ber linken eine Schriftrolle bat; der dritte fteht abgewendet. Beibe Reliefe gehoren augenscheinlich Das junge Beib spielt die Leier, der Mann Scheint zu ihrer Melodie zu singen; die Schriftrollen muffen also wohl die Worte enthalten! Der gute hirt in der Mitte burgt bafur, daß es nicht weltliche Lieber, sondern driftliche Symnen find, die fie fingen. scheint ein hauslicher Gottesbienst zu fepn, in der Art, von ber Tertullian spricht ad uxorem H. 9. Sonant inter duas (conjuges) Psalmi et hymni et mutuo provocant, quis melius Deo suo cantet. Bielleicht Rachahmung ber Antiphonen, Die ber heilige Ignatius zuerst in der antiochenischen Rirche soll einzeführt haben. Die Manner find Bermanbte oder Freunde, vielleicht Presbyteri ber Rirche und Sausge= Sclaven tonnen es nicht sepn, da die Rleidung freie Danner Die Weiber mogen Schwestern und Freundinnen vorstellen. Brei von ihnen zeigen wenigstens eine zu große Bertraulichkeit mit ben Spielenben, als baß fie ihre Dienerinnen feyn tonnten. Die beiben Rinder mogen die übrigen seyn. Go weit ift in der Erklarung biefer Reliefs alles leicht. Rur ein Umstand macht sie etwas unsicher; bie junge Frau ift für eine Christin nicht zuchtig genug gekleidet. hat die rechte Bruft entblogt. Dieses aber konnte ja ein Bersehen eines heibnischen Bilbhauers seyn, bei dem ein Christ den Sartophag bestellt hatte. Außerbem finden wir ja auch sonst gang nackte Figuren unter ben driftlichen Bilbern, mannliche oft; aber auch Eva, die Dut: , ter bes Menschengeschlechts. Collte indeffen der gute Sirt erft spaterhin in einen ursprunglich heibnischen Sartophag hineingefügt worden fenn, welches nur burch eine genauere Besichtigung beffelben entschieben merben tann, so haben boch bie Raufer, Die Christen waren, sich unter ben Borftellungen der beiben Reliefs einen driftlichen Gottesbienft gedacht. Ift aber ber gute hirte mit den beiben Reliefs gleichzeitig, fo machen die Schriftrollen in der Hand der Manner uns noch auf einen Umftand aufmerkfam. Es sind diese namlich ein Analogon von unfern Gefangbuchern. Cajus, Presbyter ju Rom, fagt bei Gusebins AG. 5. 28. Wie viele Pfalmen und Oden der Bru-Siegel Danbbuch IV. 23

der giebt es nicht, die vom Anfange an von den Gläubigen geschrieben wurden und theologisis rend Christus als den Logos Gottes besingen! Daß diese Lieder gesammelt wurden, leidet wohl keinen Zweifel; denn die Christen, welche sie bei ihrem Gottesdienste brauchten, konnten sie unmöglich alle auswendig lernen. Und solche Sammlungen von Gesängen werden auch gewiß zu den heiligen Schristen gerechnet worden sepn, deren Auslieferung die Heiden in den Verfolgungen forderten,

daher sie bis auf wenige Bruchstude untergegangen find.

10) Der siebenarmige Leuchter. Die Juden hatten bereits den siebenarmigen Leuchter der Stiftshutte und des salomonischen Tempels auf ihren Grabsteinen. Go finden wir ihn auf einem judischen Denkmale mit dem hinzugefügten Hebraischen bibw Friede, bei Lupi p. 177. Er konnte auch in ber Folge bei ihnen nicht in Bergeffens heit gerathen, da er im jest noch vorhandenen Triumphbogen des Titus zu Rom in Stein gehauen war. Auch die Christen hatten ihn unter ihren Symbolen. Der Brief an die Debraer gedenkt feiner 9, 10. und die Offenbarung Johannis ermahnt ber fieben goldenen Leuch= ter, die der Seher erblickte 1, 12. Wir finden ihn aus den Katakom= ben abgebildet bei Aringhi II. 852. und fehr roh, wie einen Tisch mit zwei einander durchkreuzenden Sugen, auf dem fieben Lampen fleben, ebendaselbst 857. Auf Grablampen wird er ofter gesehen. Aringhi II. 353., Bolbetti 526., Mamachi III. p. 39. 40. Er ist auch in Edelsteine gegraben worden, die Ficoroni Gemmae literatae P. II. Tab. 2. und Reland in der Abhandlung: de spoliis templi Hierosolymitani in Arcu Titiano Romae conspicuis gesammelt haben. Diese mogen wohl jubisch senn, eine bei Ficoroni ausgenommen, die außer dem Debrais schen bid das gnostische IAO hat, und daher wahrscheinlich Basislianisch ist. — Die Worte Christi Joh. 8, 12. Ich bin das Licht der Welt! — werden meistens zur Erklarung des Symbols hinreichen, baber fagt auch Clemens von Alexandrien: Aliud quoque habet aenigma aureum candelabrum signi Christi, non figura solum, sed eo etiam, quod lucem immittit multifariam, multisque modis in cos, qui in ipsum credunt. Ohne Zweisel hat auch des= wegen Ennobius von Pavia unter den vielen Ramen Christi ben Namen Lucifer.

Bu einer zweiten Bedeutung gab die Stelle Offenbar. Joh. 1, 20. die Beranlassung: Und die sieden Leuchter bedeuten die sieden Gemeinden. Daher Cyprian ad Judaeos c. 20. oder wer sonst dieses Buch geschrieben hat: Sterilis septem peperit, et quae plurimos habedat silios insirmata est. Filii autem sunt ecclesiae septem. Unde et Paulus 7 ecclesiis scripsit, et Apocalypsis ecclesias septem ponit... et lucerna septisormis in Tabernaculo. Diese Deutung konnte aber nur auf die Leuchter mit sieden Armen gehen. Man sindet sie ebenfalls mit sechs und mit fünf Armen.

11) Der Name Christi in Monogrammen. Wenn wir gleich schon im Artikel Kreuz die Wonogramme des Namens Christi mit erwähnt haben, wenn sie ferner gleich nur in einem sehr uneigentslichen Sinne zu den Sinnbildern der alten Kirche gezählt werden konnen; so haben wir doch geglaubt, ihrer wenigstens kurz erwähnen zu

mussen, da sie auf den alten cheistlichen Denkmälern, den össentlichen sowehl als den privaten, häusiger als andere Zeichen und Bilder vor kommen. Sie sinden sich sehr häusig auf Münzen, an Sarkophagen, auf Grabsteinen, auf Ringen, auf Lampen, gläsernen und irdenen Gesäßen, und es scheint, als wenn kein Symbol so oft gebraucht worz den wäre, um sich Jesu, des größten menschlichen Wohlthäters, zu erinnern und um frühere heidnische Bildwerke zu verdrängen, als diezses. Es ist auch in der christlichen Kirche früh Sitte geworden, den Namen Christi monogrammatisch auszudrücken. Wie früh, läßt sich nicht genau bestimmen. Man hat geglaubt ein solches Zeichen bereits in der Offenbarung Johannis 7, 2. erwähnt zu sinden:

Da sah ich vom Morgen Einen andern Engel empor sich schwingen, der hatte In der Rechten des Ewiglebenden Siegel.

Schon Justin der Martyrer und Clemens von Alexandrien werden als Beugen für diese Sitte angeführt. Ein solches Monogramm wurde von Constantin dem Großen nach seinem Siege über den Maxentius zum Heerzeichen der römischen Legionen gemacht; denn er wollte es ja am Himmel gesehen haben. Das Nothige davon ist bereits erinnert worden im 3. Bde. d. Handb. Art. Kreuz p. 124 ff. Die Formen der Monogramme sind ziemlich abwechselnd einfacher und zusammenge-

setzer. Bu den erstern gehören die Zeichen Pumgekehrt Ch.
oder D zu den letztern Da. D und ähnliche.

Mit muhsamem Fleise hat Munter in seinen Sinnbildern erstes Heft No. IV. diese Monogramme bearbeitet, ihre verschiedene Gestalt sorgs fältig abgebildet und mit Hulfe der wissenschaftlich gebildeten Kunstsforscher Italiens, als Aringhi, Boldetti, Bosio, Mamachi u. a., die Gegenstände und Lokalitäten nachgewiesen, nach welchen sich der Rame Christi in Monogrammen abgebildet findet. Wen also diese Gattung von Sinnbildern besonders interessiren sollte, dem ist der angeführte Abschnitt im Munter besonders zu empsehlen.

12) Das Schiff. Wir trennen das Schiff von der Arche, theils weil diese zum Cyclus der biblischen Geschichte gehört, theils auch, weil das Schiff in der christlichen Symbolik Nebenbedeutungen hat, die der Arche nicht zukommen.

In sofern das Schiff die dristliche Kirche vorstellt, ist die Allezgorie dieselbe, wie die der Arche. Indessen ist die Gestalt desselben von der vierectigen Gestalt der Arche völlig verschieden. Wir sinden es schon unter den Symbolen, die Elemens von Alexandrien den Chrizsten empsiehlt. Er spricht da von dem Schiffe, das mit einem gunzstigen Winde segelt, nicht aber, wie eine florentinische Handschrift des Elemens von Alexandrien liest, himmelan strebt, und nirgends sehen wir das Schiff, wo es vorgestellt wird, auswarts gerichtet, wie Elias und Constantins Wagen, sondern immer durch die Wogen segelnd. So ist es in einen Jaspis eingegraben, den der Cardinal Borgia in seiner Schrift de cruce Veliterna als Titelvignette herausgegeben hat,

mit dem Namen IHCCY auf dem Rucken der Steine, und auf einer berühmten Semme, auf der das Schiff von einem großen Fische (wahrscheinlich von Christo) unterstützt wird, wo auf dem Maste und dem Hintertheile zwei Tauben siten, und Petrus auf dem Wasser wandelnd, von Christus gehalten wird, damit er nicht niedersinke, zugleich mit dem Namen IHC. und -IICI.

Auch hat sich eine eherne Lampe in der Gestalt eines Schiffs ers halten, auf deren Border und Hintertheile zwei Figuren sigen. Diese beiden Figuren deutet Mamachi auf die Apostel Petrus und Paulus; Münter hingegen glaubt, daß die am Steuerruder sigende Figur Chrissus, das Haupt und den Herrn der Kirche, die vorstehende den Apostel

Petrus bezeichne, ber in bie Ferne hinschaut.

Alle biese Schiffe haben einen Mastbaum, welcher ber Arche überall fehlt und nach ber Beschreibung im 1 B. M. ber Mastbaum fehlen muß. Auch dieser ward, so naturlich er auch in einem Schiffe war, mpftisch gedeutet. Ambrofius fagt: Arbor quaedam in navi est crux in ecclesia, qua inter tot totius saeculi blanda et perniciosa naufragia, incolumis sola servatur, und in einer andern Rede: Sicut autem ecclesia sine cruce stare non potest, ita et sine ar-Daher kommt auch die Querstange im Mastbore navis infirma est. baum, an welche das Segel befestigt war. Den solchergestalt einges rithteten Mastbaum, entennt schon bie akteste Rirche für ein Symbol. bes Kriegs. Und der Titel im Rectangel über dem Mastbaum mit DOMINUS LEGEM DAT. VALERIO. EUTROPI den Inschrift: VIVAS, macht bie Aehnlichkeit mit dem Rreuze, an welches ja Pila= tus den Titel mit den in brei Sprachen geschriebenen Ramen Jesu I. N. R. I. hatte befestigen laffen, um so vollkommener.

Allein biese Deutung des Schiffs auf die Rirche mar bei ben alten Christen nicht die einzige. Wir finden es auch als ein Symbol des Lebens und namentlich des gineilens desselz ben zum Ziele, der Ewigkeit. Dieser Sinn ist augenscheine lich in zwei Grabsteinen, bem ersten bei Bolbetti I. 360. und Mamachi III. 93. 101. mit der Inschrift: Flavia secunda, quae vixit ann. XXXIII. Bitorianus bene merent. Conjugi suae fecit. Diet fieht man ein Schiff, bas mit vollen Segeln ins Meer hineinsteuert. Auf bem Mastbaume fist mit ausgebreiteten Flugeln ein Bogel, ohne Zweifel eine Taube. Gine ahnliche Borftellung eines, von einem brennenden Leuchtthurme wegsegelnden Schiffes giebt Mamachi III. 91. Bolbetti 372. Wo kann es anders aus diefem Leben, in welchem bas Mort Gottes bie Leuchte mar für die Pfade des Singeschiedenen (Pf. 119, 105) hinsegeln, als in die Ewigkeit? Leichter mare zwar die Erklarung, wenn es zum Leuchtthurme hinsegelte; allein der Schiffs= schnabel ist bem offenen Meere zugewendet. Ein anderes Schiff, jeboch ohne weitere Bedeutung, finden wir bei Bolbetti 862. mit ber Inschrift Troximo. Go auch 365. ohne Ruber mit der Inschrift: CEPHNIA HAPGENOC ZHCACA ENIAYTON KAI MI (1) NAZ I ENGAAE KEITAI EN IPHNH. Hat etwa, weil bas Rind fo fruh ftarb, bas Schiff tein Steuerruber und teine Ruber?

Vielleicht ließen sich unter den geschnittenen Steinen noch manche mit dem Bilbe des Schiffs finden, die christlich seyn konnen. Denn

aus ber Stelle bes Clemens fann man wohl vermuthen, bag bas Schiff baufig in driftliche Siegelringe eingeschnitten marb. Wenn aber fein Rreug, feine Taube, tein Monogramm, feine driftliche Inschrift babei steht, haben wir boch teine Sicherheit. Denn bei den Romern mar bas schnell segelnde Schiff bas Sombol bes öffentlichen Gluds, wie man es aus ben Mungen Sabrians mit ber Legende Felicitati Aug., aus ben Mungen bes gallischen Gegenkaisers Posthumus mit Lactitia Aug. seben tann, und ohne 3meifel hat die Galeere auf ben Mungen bes Raisers Severus von Corcyra und ber Julia domus von Nicopolis gang bieselbe Bebeutung. Berfolgt man bas Bilb bes Schiffs bis in bas Mittelalter hinab, fo wird man balb bemerken, bag es in bie Sphragistit ber romisch = tatholischen Rirche übergegangen ift. Wir finden es mit bem fischenben Apostel in bem Fischerringe, ben bie Papfte feit bem 12. Jahrhundert zur Berfieglung ihrer Breven gebraucht haben. Auch seben wir das Schifflein Petri auf Mungen der Papfte Nico= laus V., Alexander VI. und einiger ihrer Rachfolger.

13) Der Wagen. Boldetti fand im Coemeterio Calixti und Praetextati das roh ausgehauene Bild eines zweiraderigen Wagens mit rudlings gelegter Deichsel, zum Zeichen, daß der Wagen nicht gebraucht wurde; nebenan lag die Peitsche; denn der Wagenführer war nicht mehr da, der Lebenslauf war vollendet. Wir brauchen bei dieser Borstellung nicht an die Karren zu benken, in welchen die Leichen

in die Ratatomben geführt mutben.

Wirft man nun noch einen prufenden Blick auf die zeither betrachteten Sinnbilder zuruck, die wir größtentheils dem oben angeführten trefflichen Werke Munters entnommen haben, so überzeugt man
sich leicht, daß noch viele derselben in den Bildwerken der romischkatholischen und der evangelisch = lutherischen Kirche vorhanden sind, und
fast eben noch so, wie in frühern Zeiten gedeutet werden.

## Sonntag.

L. Alter und allmählige Gestaltung der Sonntagsfeier. II. Allgemeine Namen für den Sonntag in den
ersten Jahrhunderten. III. Art und Weise, wie der
Sonntag seierlich ausgezeichnet wurde. IV. Spätere Benennungen der einzelnen Sonntage in der römischen
und in der griechischen Kirche.

Citeratur. De Sabbato et die dominico. Auctore Guil. Amesio. Francckerae 1633. — Dies dominicus, s. succincta narratio ex s. scripturar. et antiquitatis patrum testimoniis concinnata et duobus libris distincta. Lond. 1639. 8. — Jo. Sam. Stryk de jure Sabbati. Halae 1702. edit. 5. 1715. — Jo. Dav. Schwerdner vindiciae moralitatis diei dominicae 1703. — Jo. Ge. Abicht de Sabbato Christian. ex histor. N. T. Viteb. 1731. 4. — J. Mocbius diss. a quibusnam dies solis sit consecratus divino cultui. Lips. 1688. 4. — Gf. Wegner deductio et declaratio sententiae Aug. Confessionis de die dominico, originem ejusdem, non institutioni divinae, sed ecclesiae christianae vindicantis. 1702. 4. — E. A. E. Bechers Abhandl. von dem Sabbate ber Jus ben und bem Sonntage ber Christen. Halle 1775. — K. Chr. Lbr. Francke de diei dominici apud veteres christianos celebratione. Halle 1826. 8. — Hospinianus de origine festor, etc. p. 26. — Joachim Hildebrandi libellus de diebus festis etc. p. 5 seqq. — Schmidii histor. festor et dominic. etc. p. 7 seqq. — Bingh. I. L. Vol. IX. p. 13 seqq. — Augusti's Denkwurdigkeiten zc. I. Thl. 16 — 19. III. Thi. 345 ff. — Schone Geschichtsforschungen über bie firchl. Gebrauche 1. Thl. p. 335 ff. 3. Thl. p. 244 ff. - Fabricii Bibliogr. antiquaria ed. 2. (Hamb. 1760. 4.) p. 452 seqq.

1) Alter und allmählige Gestaltung der Sonnstags feier. — Es ist bekannt, daß die ersten Christen in den Tasgen, wo ihre Anzahl noch nicht groß war, täglich zusammen kamen. Wenn daher in dem N. T. von Versammlungen, die am ersten Woschentage Statt fanden, Act. 20, 7. 2, 1. 1 Cor. 16, 1—2. die Rede ist, so folgt daraus noch nicht, daß damals schon die eigentliche Sonnstagsseier eingeführt gewesen sei. Als aber die Anzahl der Christen zus

nahm, mußten bie taglichen Bufammentunfte feltener und bas Beburfnif eines wochentlichen religiofen Weihetages flarter empfunden werben. Dag man nun dazu ben erften Wochentag mablte, barauf hatten mobil Die Apostel, und namentlich Paulus, Ginfluß. 3war ist nirgends mit beutlichen Worten angegeben, warum die Wahl vorzüglich auf diesen Saa gefallen fen; denn die Mehrzahl der Rirchenvater begnügt fich bamit, zu zeigen, daß Jesus durch feine Ausspruche und handlungen das Borurtheil von der Nothwendigkeit des Sabbaths widerlegt und die Frei=beit der an teinen Ort und teine Beit gebundenen Gottesverehrung gestattet habe. Seine Junger und Berehrer aber hatten ben erften Taa als ben paffenoften gemablt, ohne ein Gefet baraus zu machen. Blos Athanasius spricht von einer Berlegung bes Sabbaths auf ben Sonn-S. Athanas. homil. de semente Opp. Tom. 1. p. 1060. tag. Allein Bahrscheinlichkeitsgrunde laffen fich leicht auffinden, warum Paulus für diefen Tag befondets geftimmt mar. Erwägt man nam= lich die Stellen, wo der Apostel die Wertheiligkeit der Juden auch in Beziehung auf die Feiertage und Sabbathe tadelt, Coloss. 2, 16. Gal. 4, 9 ff., erinnert man fich, welchen boben Werth er auf die Auferstes hung Jesu legte, und wie er unverhohlen den Wunsch ausspricht, die Christen mochten sich je eher je lieber als selbstständig und unabhängig von bem engherzigen Beifte bes Jubenthums zeigen, fo ift es gewiß nicht schwer einzusehen, warum er eine Berlegung des judischen Sabbaths auf den ersten Wochentag munichte, und burch fein Beispiel bin und wieder einführte. Aber daß eine fo alte Gewohnheit, wie die Sabbathefeier, fich nicht sogleich ausrotten ließe, mußte Paulus ebenfalls Deshalb verfuhr er auch nicht mit sturmischem Gifer, seine Beringschätzung des Sabbaths unter seinen ehemaligen Glaubensgenof= fen an den Zag zu legen, sondern er besuchte selbst auf seinen Reisen am Sabbathe die Spnagogen, wo er fo bequeme Belegenheit fand, bem versammelten Bolte bas Evangelium zu verfündigen. Mit dem jest Gesagten stimmen auch zwei Erscheinungen in ben Zeitaltern überein, Die sich zunachst an das apostolische anschließen. Es sind die mit Paulus Unsichten übereinstimmenden Zeugnisse der damals berühmten Rirchen= lehrer über den ersten Wochentag gur öffentlichen Gottesverehrung und zu gleicher Zeit auch die Gewohnheit, besonders im Morgenlande neben bem Sonntage auch noch ben Sonnabend zu feiern. Was jene Beuge nisse betrifft, so bemuben sich die Schriftsteller, die dem apostolischen Beitalter noch nahe ftanden, ju zeigen, daß es der Wille Gottes gewes sen sei, die frühere Sabbathseinrichtung abzuschaffen. Schon Barnabas Epist. c. 15. macht darauf aufmertsam, daß Gott im A. L., 3. B. Jef. 1, 18 ff., seine Migbilligung der judischen Sabbathe und Feste zu verstehen gegeben habe, und sett alsbann hinzu: ded xal άγομεν την ημέραν την δηδόην είς ευφροσύνην, εν ώ και Ίησους έκ νεκρών και φανερωθείς ανέβη είς τούς ούρανούς. Auf ahnliche Weise erklaren sich auch Justin ber Martyrer Dialog. c. Tryphon. Jud. p. 34 (edit. Oberthur) Apolog. 1. §. 67. p. 222. Mach Igna: tius (Epist. ad Magnes. c. 9. 10.) ist es gang unftatthaft, sich einen Betehrer Jesu zu nennen und dennoch an judischen Satungen zu hals ten (louduileir). Um ausführlichsten aber haben sich Tertullian. adv. Jud c. 4. 5. p. 209 seqq. edit. Rigalt. und Joh. Damasc. de fide

orthodoxa l. 4. c. 24. barüber erklärt. — Richts besto weniger läst sich baber auch die Thatsache ableugnen, bag viele Christengemeinben, besonders in der morgenlandischen Rirche, ben Sabbath zugleich mit dem Sonntage feierten. Bis ins vierte Seculum herrscht über die Combingtion dieser beiden Tage ein gewisses Schwanken. Einige Gemeinden versammelten sich nach altjudischem Gebrauche am Sabbathe, die meis sten aber am Tage bes herrn und viele an beiden zugleich. Eben fo wenig ift auch das Urtheil der Rirchenvater über diese Sitte übereinstimmend. Wenn einige über bie Gabbathefeier neben dem Sonntage nur oberflächlich sprechen oder ganglich stillschweigen, so migbilligen Uns dere dieselbe, g. B. Origenes contra Celsum L 8. c. 21. und ofterer in seinen homilien, und wieder Andere nahmen sie in Schut, g. B. Gregor. Nyssen. Opp. Tom. III. p. 312, wo es vom Sonntage und Sabbathe heißt: Weißt du nicht, daß diese Tage Bruder find? Jes boch wurde man fehr irren, wenn man annehmen wollte, daß ber Sabbath vollig auf jubische Art gefeiert worden sei, und daß er gang das Feierliche gehabt habe, wie der Sonntag. Bingh. I. I. Vol. IX. 1. 20. c. 3. zeigt mit vieler Genauigkeit, daß teine Spuren von Gefegen vorhanden maren, die auf bas Stehen beim Gebete Begiehung hatten ober gerichtliche Verhandlungen und öffentliche Luftbarkeiten untersagten u. f. w. Reuere Bearbeiter ber Kirchengeschichte, wie g. B. Schmidt 1. Thl. p. 850 suchen beibe Erscheinungen, die Sonntags feier im apostolischen Geiste und die beibehaltene judische Sabbathsfeier baraus ju erklaren, baß sie annehmen, die Christen hatten in ber frus bern Beit wichtige Urfachen gehabt, nicht mit ben Juden vermechselt ju werben, und barum hatten fie im 1. und zweiten Jahrhundert auch fehr darüber gewacht, daß sie sich selbst durch die Sonntagsfeier von den Juden unterschieden. Sobald aber diese Grunde nicht mehr wirksam gewesen waren, batte man aus einer gewiffen Bequemung ben ehemaligen Juden die Sabbathsfeier nachgesehen.

Ingwischen muß aber boch gegen bas 4. Jahrhundert die Marime immer vorherrschender geworden sepu, bag der Sabbath von der Sonns tagefeier zu trennen sei. Darauf arbeitet schon bin bas Conc. Eliberit. a. 305. can. 26. Concil. Laodicen. can. 29. (a. 361). Mit diefen stimmt auch jusammen Constantine Berordnung bei Euseb. de vita Constantin. M. l. IV. c. 18. Sozom. h. ç. l. 1. c. 7. Jeboch muß die Bahl der Sabbathsfreunde auch spat noch groß gewesen senns benn nach Augustin, Hieronymus u. a. zeigen sich am Enbe bes 4ten und in der Mitte des 5. Jahrhunderts noch Spuren davon, der tegerischen Parteien nicht zu gebenten, die ba glaubten ben judischen Sabbath beibehalten zu mussen. Spater aber verliert sich immer mehr die Spur von der Mitfeier des Sabbaths neben dem Sonntage, so daß der lettere an feierlicher Auszeichnung immer mehr gewann. Wgl. überhaupt Gf. Wegner diss. hist. theol. de sabbato Christianorum judaico. Königsb. 1702. 4., so wie die sogleich unter II. 8. anzus führenden Schriften von Bartele, Hallbauer und Bohmer, nebst Abichts ichon oben angeführtem brauchbarem Wertchen.

11) Allgemeine Namen für den Sonntag aus den ersten Jahrhunderten. — Dahin gehört vor allem der Rame:

- 1) Husqu xvosaxý ober husqu xvosov, welches im R. T. blos Apocal. 1, 10. vorkommt, wo es noch immer die meisten Interpreten vom Sonntage verstehen. Diese Benennung, lateinisch dominica, soll in ihrer Emphase Folgendes sagen: a) der von Christus, dem Stifter des N. B. und Herrn des Sabbaths gesehte Tag, wo man Gott eben sowohl anbeten kann, als an dem durch judischen Aberglauben entweihten siebenten Tage. b) Der Tag, wo man sich der an demselben erfolgten Auserstehung Jesu und der Ausgießung des heiligen Geistes dankbar erinnern soll. Am aussührlichsten erklärt sich über diese Benennung und Bedeutung Augustin opist. 119. ad Jamuar. c. 10—16. Indem die alten Christen diese Benennung vorzugsweise wählten, wollten sie anzeigen, daß sie nur an Christus, ihr Haupt und ihre Hoffnung, hielten, und sich vom Judenthume eben so weit entfernten als vom Heidenthume.
- 2) Dies solis tommt ebenfalls schon fruh vor, Justin. Mart. apol. II. Tertullian. apologet. c. 16. Da im Zeitalter beiber Mans ner die Benennung der Wochentage nach der Sonne und den Planeten bei den Romern noch nicht im Gebrauche mar (f. Handhuch ber romis fchen Alterthumer v. M. Joh. Bernh. Meger, Erlangen 1818. IL. Bb. p. 6), so thut man am besten, diesen Namen allegorisch = mpftisch zu ertlaren von Christus, ber Sonne ber Berechtigkeit, und vom Lichte, bas gekommen fei bie Welt zu erleuchten. Gemiffermagen beutet barauf schon hin Justinus Martyr Apolog. 1. p. 225, und noch bestimmter sagt es Ambros. Serm. 62.: Dominica nobis venerabilis est atque solennis, quod in ca salvator velut sol oriens discussis inferor. tenebris luce resurrectionis emicuit; ac propterea ipsa dies ab hominibus sacculi dies solis vocatur, quod ortus cam sol justitiae Christus illuminet. — Uebrigens jog biefe Benennung ben Christen bie Beschuldigung des Sonnendienstes, ήλιολατρείας, zu. Bergl. Tortullian. apologet. c. 16. und ad nationes c. 13. — Andere Ramen, die noch bei ben Schriftstellern ber ersten Jahrhunderte vorkommen, find:
- 3) Dies status, 3. 33. Plin. epist. ad Trajan. l. X. ep. 97., wo hochst wahrscheinlich ber Sonntag zu verstehen ist. dienten sich auch die Christen dieses Ausdrucks vorzüglich in ben Fallen, wo sie zeigen wollten, bag die Feier dieses Tages von Jesu felbst ober von den Aposteln angeordnet sei. Bergl. J. A. Bartels dies. de stato die veterum christianor. Witteb. 1727. 4. und F. And. Hallbauer pristina christianae rei facies a Plinio repraesentata. Jena 1738. 4. Bur ben Sabbath ober fiebenten Bochentag halt mit Anbern ben dies status Just. henn. Bohmer Dissertatt. jur. ecclesiast. (Lpz. 1741) p. 5-35. Der Name dies panis erklart fich aus der Sitte an bles ... fem Tage das Abendmahl zu halten und das Brod zu brechen, besonders zu ber Beit, wo bie Abendmahlsfeier nur auf ben Sonntag beschränft murbe. Ημέρα άναστάσιμος, dies resurrectionis, fommt vor bei Basilius de spirit. s. c. 27. Hieren. ep. 27. Auch findet man die Benennung dies primus und dies octavus. -Wenn endlich manche frubere Schriftsteller, g. B. Gregor. Naz. orat. 43., ben Sonns tag auch βασίλισσα των ήμερων nennen; so ist dies weniger ein allge= meiner Name, als ein epitethon ornans, wodurch man die Peiligkeit und Chrwurdigkeit beffelben bezeichnen wollte.

III) Seierliche Auszeichnung des Sonntags

A) nach der Observanz der apostolischen und nach den Linrichtungen der spätern Kirche. Stellen, welche im R. T. der religiofen Busammentunfte ber Chriften ermahnen, zeigen, baß bie judische Spnagogen : Einrichtung großen Gin= fing auf die offentliche gemeinschaftliche Gottesverehrung ber Christen Hier wie dort maren Berlesen der Schrift, eins gehabt habe. zelne erbauliche Bortrage und Gefang Bestandtheile der öffentlichen Gottesverehrung, mit dem Unterschiede, daß früher auch Mahlzeiten (Liebesmahle), damit verbunden waren, Act. 20, 7. Auch aus 1 Cor. 12-14. vergl. mit 9, 20. sprechen dafür. - Wichtige Grunde mach ten aber eine Trennung ber Bortrage und deffen, was auf die Er= bauung abzweckte, von den Agapen nothwendig (f. den Artikel Agape). Aus Plinius bereits angeführtem Briefe fieht man, bag zu Anfange bes 2. Seculum — wenigstens in Bithonien — beide Arten von Bersammlung getrennt waren. Nach Plinius Nachrichten namlich tamen bie Christen an bestimmten Tagen vor Anbruch bes Tages zusammen, sangen Loblieber auf Christum und verpflichteten sich, teinen Raub, Diebstahl, Chebruch und bergleichen zu begehen; bann gingen sie auseinander. Hierauf aber kamen sie vermuthlich am Abende wieder zu= sammen, um Speisen einzunehmen. Bei den Busammenkunften der erstern Art fand bemnach teine Abendmahlsfeier Statt. aber, mas von den Busammentunften der lettern Art berichtet wird, fann sowohl vom Genusse des Abendmahle, ale auch vom Genusse einer Agape verstanden werden. Man sieht auch ferner aus diefen Nachrichten, bag bei ben bamaligen bithynischen Christen teine Bortrage und Borlesungen gewöhnlich maren, wenn anbere nicht bas gegenseitige Berpflichten zu einem tugenbhaften Leben auf Lehrervortrage gurudgus führen ift. — Etwas vollständiger schildert die Zusammenkunfte der Christen Justin der Martyrer (Apolog. an Antonin. Pius) in der ersten Salfte des 2. Seculum. "Im Sonntage," berichtet er, "kommen die "Christen aus der Stadt und vom Lande gusammen. hier werden bie "Erzählungen der Apostel oder die Schriften der Propheten verlesen. "Wenn der Borlesende fertig ift, so halt der Borfteber (Presbyter) eine "Rede, worin er zur Nachahmung jener Tugenden (von denen die vor-"gelesene Stelle erzählt hatte) ermahnt. Dann stehen alle auf und "beten. Nach vollenbetem Gebete giebt man fich den Brudertuß, und "hierauf wird Brod, Wein und Wasser gebracht. Der Borsteher spricht "nun, so wie ere vermag, Gebete und Dankfagungen, und bas Bolk "stimmt ihm bei und spricht Amen. Jenes wird hierauf allen Anwe= "senden ausgetheilt und ben Abwesenden durch die Diaconen geschickt." Da diese Einrichtung zu Justins Zeiten die gewöhnliche mar, so läßt fich nicht bezweifeln, daß ihr Ursprung ichon in frubere Beiten falle. Sie blieb auch spater bie übliche, wie fich in ber Folge zeigen wird. Was nun diese Sonntagsfeier in Beziehung auf die ersten Christen betrifft, so herrschte barüber ein sehr guter Geift, der durch keinen außern Zwang angeregt werden durfte. Man versaumte nie ohne Noth Die sonntäglichen Bersammlungen, selbst nicht in Zeiten heftiger Berfolgungen, obgleich die Sonntage von ben heidnischen Chiftenfeinden ju blutiger Rache benutt murben. Lact. instit. div. 1. 5. c. 11.

Euseb. h. c. 1. 8. c. 11. Auch bie Bigilien und bie gemeinschaftlis chen Morgenandachten in jener Beit tonnen bafür einen Beweis abgeben, indem fie theils in der Berfolgungszeit die Stelle der offentlichen Sonntagsfeier am Tage vertreten mußten, theils auch spater noch gefeiert wurden, eben aus bem Grunde, um diefe mehr auszuzeichnen. Mur fpater erft mußte fich biefer gute Beift geanbert haben; benn Zwangsgesete sowohl für Kleriker als Laien, welche ben Gottesbienft am Sonntage ohne Roth verabsaumten ober ftorten und entweihten, finden fich befonders in mehrern Spnodalbeschluffen des 4. Jahrhunberts. 3. B. Conc. Illiberit. can. 21. Conc. Sardie. can. 11. Conc. Carthag. IV. can. 24. can. 88. — Uebrigens murde bie Feier bes Sonntags auch noch baburch ausgezeichnet, daß man ihn immer als einen Tag hoher und heiliger Freude ansah, daher man an demselben weber kniend beten noch fasten durfte; auch nicht einmal in der sonft gewöhnlichen Fastenzeit, wie bieß aus Tertullian. de corona militum c. 8. Ambros. de Elia et jejunio erhellt. Beide Eigenthumlichkeiten, bas Michtfasten und bas Unterlassen des Aniebeugens, murde megen ber Baretiter, namentlich gegen bie Manichaer und Priscillianisten, festge-Ambrosius epist. 83. p. 305 sagt darum: Die Dominica jejunare non possumus, quia Manichaeos etiam ob istius diei jejunia Noch deutlicher erklaren fich hieruber Augustin opist. 86. ad Casul., und befonders Leo Magn. epist. 93. ad Turrib. c. 4. Bie aber spater bie Sonntagsfeier immer mehr von ihrer ursprunglis chen Einfachheit verlor, das wird fich bequemer bei einigen andern Artiteln, g. B. Liturgie u. a., nachweisen laffen.

B) Feierliche Auszeichnung des Sonntags von

Seiten der weltlichen Obrigkeiten. Dahin gehören

am Sonntage von gewöhnlichen Berufsarbeiten feiern solle, die Werke der Nothwendigkeit und Liebe ausgenommen. Euseb. do vita Const. M. l. 4. c. 18. und Sozom. h. e. l. 1. c. 7. Merkwürdig ist, daß Constantin auch den Freitag zu einer Art von Feiertag bestimmte, Eusebius Kirchengesschichte 2. B. p. 405—6, wovon sich die Spur aber bald wieder verliert. Verordnungen der spätern Kaiser s. Cod. Theodos. l. II. tit. 8. l. 1. Cod. Justin. l. III. tit. 12. l. 12. Vergl. Bingh. Orig. Tom. IX. p. 18 soqq.

b) Les wurden alle gerichtliche Verhandlungen und Verfahren suspendirt und die Schauspiele und diffentlichen Volksbelustigungen aufs Strengste untersagt. Codex Theodos. l. XV. tit. 5. l. 2—6. Codex Justln. III. 11. 12. u. a. Nach und nach gingen auch diese faiserl. Verordnungen in die Concilienbeschlüsse über. Conc. Aurolian. III. (a. 588.) c. 27. Antissidor. (a. 578.) c. 16. Matisc. II. (a. 585.) e. 1. Moguntin. (a. 815.) can. 87. u. a. Uebrigens hat man die Wichtigkeit der Sonntagsseier in allen folgenden Jahrhunderten gefühlt, welches die wiederholten Kirchen= und Staatsverordnungen in Bezies hung auf dieselbe in allen einzelnen Kirchen beweisen. Wie sich die Ansicht unser Zeitgenossen über diese Feier gestaltet habe, darüber ist zu

vergl. Abtheil. V. des Art. Sefte ber Chriften.

IV) Benennung der einzelnen Sonntage in der

romischen und griechischen Kirche.

A) Romische Rirche. Nachdem die christliche Religion zur Staatsreligion erhoben worden war, und ihre Sicherheit nicht mehr von Ausen bedroht wurde, konnte auch selbst eine festere Observanz in Absicht auf die Feste und Sonntagsfeier möglich werden. An die nach und nach eingeführten Feste schlossen sich darum auch größtentheils die einzelren Namen der Sonntage an, und im Abendlande richtete man sich bei der allmähligen Ausbildung des Kirchenkalenders nach folgenden leitenden Ibeen. Manche Sonntage erhielten ihren Namen

a.) von einem vorhergehenden ober barauf folgenden Sefte;

b) nicht minder von gewissen Ceremonien, die an einzelnen Sonntagen ublich waren;

ci) eben so oft von den Anfangsworten des biblischen Abschnittes,

mit beffen Berlefen bie Liturgie begann;

d) einzelne Sonntage führen auch mehrere Namen.

Nach biesen Vorerinnerungen wird leicht das Nothige über die einzelnert Sonntage im Rirchenjahre bemerkt werden konnen. Bekanntslich fangt die romische Kirche das Rirchenjahr an mit der sogenannten

Adventszeit. hier enthalt das darauf folgende Geburtsfest Jesu den Grund dieses Namens, und Advent brudt hinlanglich ben Ameck und den Gegenstand dieser Feier aus. Habet nomen (fagt Hospinian. de origine fest. p. 104) ab adventu Christi in carnem. Etsi enim hoc die Christus homo factus non sit, institutum tamen hoc festum, ut toto hoc tempore, quod est ab hoc die ad Natalem Domini usque, praeparentur Christianorum animi ad sobriam vitam piamque meditationem Nativitatis Christi. --Auch Abventszeit haben romische, wie protestantische Schriftsteller aus bem apostolischen Zeitalter und namentlich von Petrus selbst ableiten wollen, indem sie sich auf Stellen ber altern Rirchenvater, z. B. Tertullian adv. Judaeos F. 159. Cyprian. tractat. 4. de idolor. vanitate F. 177. et libr. II. advers. Judaeos cap. 12. F. 275. beriefen. diefen Stellen ift, wie der Busammenhang lehrt, von einem driftlichen Dogma die Rede, nicht aber von einer festlichen Borbereitungszeit auf die Weihnachtsfeier. Das alteste Zeugniß fur die Adventszeit murbe Maximus Laurinensis aus dem 5. Jahrhunderte liefern, wenn man nicht die Aufschrift zweier von ihm herruhrenden Somilien de adventu Domini als unacht und von spaterer Sand hinzugesett, erkannt hatte. Sicherer ist ein Zeugniß aus dem Anfange bes 6. Jahrhunderts. Conc. Herdense a. 524., vergl. Decretal. XXXIII. 9. 4., melches vom Abvente bis zum Epiphanienfeste alle Hochzeiten verbietet. Ueber ben · Umfang diefer Zeit hat man in ber romischen und griechischen Rirche nie gleiche Unfichten gehabt. Die erstere bestimmt nur brei Bochen außer der Moche, in welche Weihnachten fallt, zur Vorbereitung auf Man schreibt diese Einrichtung Gregor dem Großen und bem Abte Berno zu, welche vier Wochen als die hochfte Zeit festgeset haben. Die drei = und vierwochentliche Zeitrechnung, nach welcher der Advent immer zwischen dem 26. November und bem 4. December anfangt, ift nicht nur in der ganzen occidentalischen Rirche angenommen, sondern auch von den Protestanten beibehalten worden. Früher gablte man die Abrentssonntage auch umgekehrt, so daß der, welchen wir den ersten nennen, sonst quarta Adventus dominica u. s. w. genannt wurde. Amalar. l. 3. de officio eccles. cap. 40. Daß im Abendstande an einigen Orten auch seche Adventssonntage üblich gewesen sind, die daher quadragesima sancti Martini genannt wurden, zeigt Joh. Fred. Maier dissert. de dominicis Adventus.

Die Sonntage nach Weihnachten und von dem neuen Jahre, so wie vor Epiph. heißen auch Dominicae infra octavam nativitatis et eircumcisionis, weil sie vor der Octave dieser Feste oder dem achten Tage nach denselben vorhergehen. Dieser Name ist noch jest in der römischen Kirche üblich. Dagegen nennt sie die protestantische Kirche schechthin Sonntag nach Weihnachten und Neujahr.

Bei den Epiphaniensonntagen ist die leitende Idee ein vorherges hendes Fest. Dieser Sonntage sind mehrere oder wenigere. Eit kons nen ihrer sechs eintreten, wenn das Osterfest sehr spat oder auch nur

einer, wenn bas Ofterfest febr fruh fallt.

Der erste Sonntag, welcher auf den letten Epiphaniassonntag folgt, heißt Septuagesima. Nach Durandus l. l. libr. 6. c. 23. soll der romische Bischof Telesphorus im 2. Seculo Urheber Dieses Damens senn. Er habe als terminum, von welchem zurückgezählt werben muffe, den Sonntag quasimodogeniti festgesett; wo die Reugetauften weiße Kleider trugen. Wie nun die Juden vormals nach 70 Jahren ihre Freiheit wieder erlangt hatten, so sollten sich die Neugetauften erinnern, daß sie aus ihrem naturlichen und fundlichen Stande, als aus einer Gefangenschaft bes Satans zu der herrlichen Freiheit des Reichs Christi gelangt waren. Natürlicher aber und weniger gesucht ift, die Erklas rung bes Beba und Alcuin, welche annahmen, daß um ber quadragesima willen, bamit diese Benennung nicht allein stehe, brei vorhergehende Sonntage quinquagesima, sexagesima und septuagesima genannt worden feien, wobei aber zu bemerken ift, daß die Behnzahl nicht ganz ausgefüllt ist, sondern nur als numerus rotundus betrach= tet werden muß. Protestantische Schriftsteller haben diesen Busat von brei Wochen zu ber quadragesima, aus der Finangspeculation ber Papfte erklart, bamit die Beit, mo Dispensation muffe nachgesucht werben, langer wahre. Die ganze Woche, die dem Sonntage Septuagesima vorherging, führte biefen Namen, und zugleich hieß sie auch carnis privium. Die nachsten Wochentage darauf nannte man fruber dies observabiles, die gebundene Beit, weil man ba als vorbereitenb zum Feste sich aller weltlichen Lustbarkeiten enthalten und besonders eingezogen leben follte.

Dom. Sexagesima. Der Name bieses Sonntags erklart sich aus bem zeither Gesagten. Grundmayr in seinem mehrmals angeführten Lexikon erklart sich über benselben auf folgende Art: Vor Alters mag wohl schon dieser Sonntag in der Fastenzeit enthalten gewesen sepn, wie dieß altere Nachrichten andeuten. Doch dauerte dieß nur die in das 7. Seculum. Zum Andenken aber der altern Observanz werden die priesterlichen Tagzeiten und der Gottesdienst wie in den gewöhnlichen Fastensonntagen gehalten; obschon von den Religiosen in den Klöstern allgemein die Fasten eingeführt und beobachtet wird. Der Gottesdienst wird an diesem Sonntage zu Rom in der Paulskirche gehalten, in

Beziehung auf bas Evangelium vom Saemanne, mit welchem ber Apostel zu vergleichen sei, indem er vorzüglich das Wort Gottes ausgesäet und gepredigt habe.

Dom. Quinquagesima. Die Ursache dieser Benennung foll fols gende sepn: Weil man an den sechs Sonntagen, die mabrend der vierzigtägigen Fasten einfielen, nicht zu fasten pflegte, gleichwohl aber 40 Tage voll sepn sollten; so nahm man die vorhergehende Woche noch Nun kommen zwar nicht volle 50 Tage vor Oftern heraus; jedoch weil man einmal in Unsehung des vorhergehenden Sonntage ben Namen Quadragesima gewählt hatte; so behielt man hier gleichfalls eine runde Bahl, und sagte Quinquagesima, gleich als ob 50 Tage voll maren. Beil aber in fruhern Zeiten, ebe in ber romischen Rirche bie Aschermittwoche (f. biesen Artikel) als Anfangspunkt ber Fasten ein= geführt wurde, eine verschiebene Observanz gewöhnlich war, so fing man in einigen Gegenden bie Fastenwochen mit diesem Sonntage an, woher sich sein Name Dominica carnis privium erklaren lagt. wurde dieser Sonntag quinquagesima poenitentiae genannt, und zwar gum Unterschiede berjenigen Quinquagesimae, unter welther man bie Beit von Oftern bis Pfingsten verstand, und welche Quinquagesima Paschatis oder lactitiae hieß. Den Namen Esto mibi betam biefer Sonntag von dem aus bem 71. Pfalm B. 13. genommenen Eingange, ben man an biesem Sonntage zu singen pflegte und ber nach ber Versione Itala also lautete: Esto mihi in Deum protectorem etc. — Auf gleiche Art erklart sich ber Name von dem folgenden Sonntage, mit welchem die protestantische Rirche die Fastenwochen anfängt. Invocavit von Ps. 91. B. 15. invocavit me et exaudiam eum etc. Auch heißt er Quadragesima, weil von ba an bis auf den Charfreis tag inclusive gerade 40 Tage sind, die man in der romischen Kirche gum Faften bestimmt hat.

Eine gleiche Bewandtniß hat es mit der Benennung der folgenden vier Fastensonntage, Reminiscere, Oculi, Lactare, Judica, die ihre Bezeichnung auf ähnliche Art von Ps. 25. V. 6. Ps. 25. V. 15.
Ies. 54, 1. Ps. 43, 1. haben. — Bei dem Sonntage Reminiscere ist noch zu bemerken, daß er einer von den sogenannten goldenen Sonntagen ist, die ihren Namen davon haben, weil in der vorhergehenden Woche Quatember fällt, welches in den alten Calendern mit goldenen Buche staden bezeichnet zu werden pstegte. Mit diesem Sonntage stellt die römische Kirche das Orgelspielen ein, und zwar soll dieß nach Durandus daher kommen, daß die Kirche gleichsam in dem babylonischen Gefängnisse sei, worin nach Ps. 137. V. 2. Israel die Harfen und andere musstalische Instrumente ausgehängt habe.

Der Sonntag Oculi führt auch den Namen dominica adorationis crucis, weil in der griechischen Kirche das Kreuz zur Anbetung herumgetragen wurde. Daß der Sonntag Lactare auch dominica panis heißt, beruht auf dem Evangelio Joh. 6. von den gesättigten 5000 Mann. — Ein anderer Name dominica redemtionis ab idololatria oder auch Todtensonntag, wird gewöhnlich also erklärt. Zum Andensten des gestürzten Heibenthums seierte man diesen Tag in Deutschland und mehrern angrenzenden Ländern, vorzüglich gilt dies von Schlessen

und Polen, wo an biesem Sountage Miezislaw I. im Jahre 965 mit feinen Unterthanen fich taufen und bie Gogen gerstoren lieg. Da nun bei den alten Deutschen ein Gobe Thot geheißen habe, so fei nachher, wie einige meinen, ber Sonntag Latare, der Thotsonntag genannt worben, woraus enblich die Benennung Tobtensonntag ents standen sei. Noch jest mag sich bavon die Sitte berschreiben, bag in den genannten Landern die Anaben ben fogenannten Tod austreiben. Sie machen namlich ein Bild von Stroh ober einer anbern Daffe, welches sie nachher ins Baffer warfen und untertauchen, und nicht unwahrscheinlich deutete man Unfange damit auf die gestürzte Abgotterei S. Paul Christian Hilscher diatribe de dominica Lactare rituque idolum mortis illa die ejiciendi, Lips. 1690. — Jo. Caspar Zeumeri dissert. de dominica Laetare, Jen. 1701. — Ein anberer Name bieses Sonntags ist dominica de rosa, weil an biesem Tage der Papft die goldene Rose, die er in dem Jahre verschenken will, mit vielen Ceremonien in ber Peterstirche zu weihen pflegt. Diese mit Diamanten besetzte Rose wird durch Weihrauch, Weihwasser, Balfam und Bisam wohlriechend gemacht. Un dem Tage der Weihung erscheint bas Collegium ber Carbinale in einem Drnate, ber bie Farbe trodner Rosen hat, und nach der Weihung wird die Rose in offentlis cher Prozession herumgetragen und dem Bolte als eine Starte und Erquidung in ber Fastenzeit gezeigt. Man schreibt ben Ursprung bies fer Gewohnheit bem Papste Urban V. gu, welcher 1366 eine golbene Rose ber sicilianischen Konigin Johanna schickte, und verordnete, baß jahrlich eine solche Rose geweiht werben sollte. Wahrscheinlich aber ruhrt diese Sitte aus der alten Gewohnheit her, daß man den romis fchen Raifern, wie unter andern Conftantin dem Großen, Rofen überreichte. — Eine solche golbene Rose ichentte Leo X. im Jahre 1518 bem Aurfürsten Friedrich bon Sachsen, um ihn zur Berfolgung Luthers anzureigen. Da er aber seinen 3med nicht erreichte, so schickte er eine andere goldene Rose an den Konig von England Seinrich VIII., der gegen Luther ein besonderes Buch und zwar in sehr heftigem Tone geschrieben hatte. — Andere Ramen biefes Sonntags, g. B. Mediana, Mittfasten, atra erflatt man baburch, bag biefer Gonntag in die Mitte ber Fastenzeit fallt, und bag um diese Beit in ben Rirchen die schwarze Bekleibung der Altare u. f. w. gewöhnlich war.

Der Sonntag Judica führt seinen Namen ebenfalls daber, weil bie alte Rirche an bemfelben ihren Gottesbienft mit ben Worten aus Psalm 48, 1. anfing: Judica me domine etc. Zuweilen braucht man auch von biefem Sonntage ben namen Mediana, weil er auf die Boche fallt, welche vorzugsweise mediana hieß. Du Fresne Gloss.

Lat. Tom. II. P. I. p. 169.

Palmsonntag (f. ben eigenen Art.)

Große Woche, besgleichen.

Gruner Donnerstag, besgleichen.

Charfreitag, besgleichen.

Großer Sabbath, besgleichen.

Oftern, besgleichen.

Der nachste Sonntag nach Oftern führt verschiebene Ramen, und zwar

I) von gewissen besondern Gebrauchen. Dahin gehort

a) die Benennung dominica in Albis, weil die Katechus menen, welche zu Ostern getauft worden waren, an diesem Sonntage

ihre weißen Kleider ablegten (f. den Art. Taufe).

b) Dies Neophytorum, weil die neu aufgenommenen Chrisften an diesem Tage als wirkliche Mitglieder der Gemeinde vorgestellt wurden. S. Augustin. Sermon. do tempore Serm. 160 — 164. Aus diesem Grunde hat man auch häusig in der protestantischen Kirche die Consirmation der Katechumenen auf diesen Tag verlegt.

II) Die übrigen Namen dieses Sonntags erklären sich aus dem gottesbienstlichen Introitus oder aus andern zufälligen Ursachen, z. B.

a) Quasimodogeniti, welches im protestantischen Calender ber angenommene Hauptname geworden ist, obgleich er erst in den spätern Zeiten aufgekommen und blos in der lateinischen Kirche gesbraucht worden ist. Er hat seinen Namen von der lateinischen Kirschenübersetzung 1 Petr. 2, 2. quasi modo geniti insantes rationabiles sine dolo lac concupiscite.

b) Quinquagesima, unser Sonntag heißt so, in wiesernt von ihm als der Osteroctave bis zur Pfingstoctave (Trinitatisses) 50 Tage gezählt werden. Auch kommt zuweilen Quinquagesima lastitiae vor, welches sich aus dem leicht erklären läßt, was bei dem Artikel

Pfingstfest erinnert worden ift.

3) Avrinavaa, Anti-Pascha, Gegen : Ostern, Nach : Ostern. Man erklart es durch Dominica Paschae opposita, der auf Ostern zunächstfolgende Sonntag.

d) Pascha clausum, ber Schluß bes Osterfestes, ist einerlei

mit octava Paschae, welche auf das Sabbatum in albis folgt.

e) Octava Infantium, worüber Augustinus (Serm. de diversis serm. XI.) folgende Ertlärung giebt: Vos, qui baptizati estis, et hodis completis Sacramentum Octavarum vestrarum, infantes appellamini, quoniam regenerati et ad vitam acternam renati estis.

f) Der Chomassonntag, xvoiaxy τοῦ Θωμα ist bei ben Griechen gewöhnlich und erklart sich, so wie die Benennung bei den Aethiopiern dominica apostolorum, aus der evangelischen Perikope Joh.

20, 19 ff.

Die übrigen Sonntage von Ostern bis auf Pfingsten, als Misericordias Domini (Psalm 33, 5.), Jubilate (Psalm 66, 2.), Cantate (Psalm 98, 1.), Rogate (Cantic. 2, 14. oder Jes. 48, 20.) oder ad vocem jucunditatis und Exaudi (Psalm 27, 7.) haben sämmtlich ihren Namen aus den schon oft erwähnten biblischen Eingangsworten der Missen erhalten, die hier in Parenthesen angedeutet sind. Was von dem sogenannten Betsonntage und der sogenannten Betwoche hier zu erinnern seyn durfte, ist in dem Artikel Fasten Nr. HI. 3. bereits angesührt worden.

Die zunächst folgenden Feste himmelfahrt, Pfingsten, Trinitatissfest sind in besondern Artikeln behandelt worden. Bon Trinitatis-an bis wieder zum Advent zählt nun die romische, wie die protestantische Rirche ihre Sonntage, deren, wenn Oftern sehr zeitig fällt, 27 sepn

können.

Aus dem zeither Gesagten ergiebt sich, daß, was die Benennung und Ordnung der Sonn = und Festtage betrifft, die protestantische Kirche von der romischen nicht bedeutend abweicht. Anders ist es mit den epistolischen und evangelischen Peritopen, wo das Broviarium romanum zuweilen von den protestantischen Agenden abweicht (s. den Art. Peritopen).

B) Die griechische Kirche. Diese weicht, was Benennung und Ordnung der Sonntage betrifft, von der Observanz bes
Abendlandes ab. Bergl. außer den oft angeführten Schriften von
Suicer, Heineccius u. a., besonders Leo Allatius de nominibus et
ratione dominicarum dierum atque hebdomadum apud Graecos per
totum annum bei seiner Schrift de consensu ecelesiae orientalis et
oecidentalis. Coln 1684. 4. u. d. Die wesentlichen Divergenzpuncte
durften folgende sepn:

A) Die Griechen betrachteten den Sonntag immer als den letten Tag der Woche und benennen daher allemal ihre Wochen von dem folgenden Sonntage. 3. B. die Osterwoche ist in der griechischen Kirsche nicht das, was wir die Osterwoche nennen, sondern unsre Charswoche. Epdopais nerryxooths ist nicht die eigentliche Psingstwoche,

sondern die Woche vor Pfingften.

- b) Die Griechen benennen ben größern Theil ihrer Sonntage nach den gewählten Lectionen aus den vier Evangelisten. In ihrer Kirche namlich werden die vier Evangelisten ganz vorgelesen, und zwar so, daß für eine gewisse Anzahl Sonntage die einzelnen derselben bezeichnet sind. Das Evangelium fängt an vom zweiten Sonntage nach Kreuzerhöhung bis den siebenten Sonntag nach Ostern; Marcus von da an dis zu Ostern; von Ostern dis Pfingsten; von Pfingsten dis Kreuzeserhöhung Matthäus. Wenn nun ein Sonntag keine andere Benennung hat, so wird er von diesen vier Evangelien benannt; das her heißt bei ihnen der erste Adventssonntag der zehnte des Lucas, weil er don Kreuzeserhöhung ab der zehnte Sonntag ist. Der erste Ostersfeiertag ist nach dieser Ordnung der erste des Johannes.
- o) Einige Sonntage haben ihren Namen von einem darauf fols genden Feste. 3. B. der vierte Adventssonntag heißt bei den Griechen gewöhnlich Sonntag vor Epiphanias (Weihnachten), Sonntag vor dem Feste des Lichts.
- d) Mehrere Sonntage nennt man auch überhaupt nach bem Evangelisten und nach dem Inhalte der daraus entlehnten Lection, z. B. der vierte Sonntag nach Pfingsten χυριαχή τοῦ Ματθαίου περί τοῦ έχατοντάρχου; der zweiundzwanzigste Sonntag nach Pfingsten χυριαχή τοῦ Λουχᾶ περί τοῦ πλουσίου χαὶ Λαζάρου.

Dit ber romischen Rirche bat bagegen bie griechische bas gemein,

1) daß sie einige Sonntage auch nach einem vorhergehenden Feste nennt, z. B. die Spiphaniassonntage;

2) daß sie vor Ostern auch eine Anzahl sogenannter Fastensonntage zählt, und diese xvoiaxn nowin, devréda, rolin u. s. w. rav

aylwr rysteiwr nennt;

3) daß sie eine Anzahl Sonntage auch nach gewissen besondern Gebräuchen nennt. 3. B. unser Sonntag Sexagesimss heißt in der Siegel Pandbuch IV.

griechischen Kirche xvoeund räs andxoews, der Sonntag, wo man aufhort Fleisch zu essen. Der Sonntag Quinquagenima, xvoeund räs rvoopayov, wo man aufhort Kase zu essen. Unser Sountag Quadragenima führt in der griechischen Kirche den Ramen xvoeund räs do Jodoslas, weil man an demselben das Andenken des errungenen Sieges gegen die Bilderstürmer seiert. Vergl. Heineccii Abbildung der griechischen Kirche 3 Khl. p. 182 ff. Ueber die Sonnstagsseier in der heutigen christlichen Welt s. den Artikel christliche Festsfeier am Schusse.

## Statio.

# Verschiedene. Bedeutungen dieses Wortes in der Kirchensprache.

Literatur. Im. Petitus de veterum christianorum stationisbus, semijejuniis et jejuniis in sein. Var. Lection. (Paris 1688. 4.) Lib. 8. cap. 4. p. 79—97. — J. M. Chladenii comm. de stationibus veter. Christ. Lips. 1744. 4. — Du Fresne Glossar. ad seriptores med. et insim. latinit. a. v. statio. — Bingham an mehrern in der Abhandl. angeführten Stellen. — Baumgarten Erläuterung der christ. Alterthumer 2c. p. 440—445. — Jo. Andr. Schmidik Lexicon eccles. min. s. v. statio, — Augusti's Denkwürdigkeiten 10x Bb. p. 7—14. — Binterims Denkwürdigkeiten über d. Ursprung und die Bedeutung dieses Wortes 5. Bd. 2. Thl. p. 112, 113, 121 und österer.

Die beiden Ausbrücke oräsig und statio entsprechen einander sowohl bei den Profan = als Kirchenschriftstellern vollkommen, und haben alle Bedeutungen mit einander gemein, mit alleiniger Ausnahme der Bedeutung von Streit, Aufruhr, Faction u. s. w., welche oräsig (auch bei den Alexandrinern und im N. T.) so oft, statio aber wohl niemals hat. Was den kirchlichen Sprachgebrauch insbesondere betrifft, so sind folgende Bedeutungen von oräsig und statio vorzugsweise zu bemerken:

1) Beibe bezeichnen einen bestimmten, nicht vom 3m falle oder von freier Wahl abhängenden, fondern angewiesenen und vorgeschriebenen Aufenthaltsort. Bei den Profanscribenten ift es, wie die alten Grammatiker und Lepis Lographen es nennen, die gewöhnliche vox militaris et castrensis, und bezeichnet ben Poften und Lagerplat, welchen ber Golbat einnehmen muß, oder die Station, welche den Schiffen angewiesen wird. Run ift aber nichts gewöhnlicher bei den Alten, ale die Bergleichung bee Chris ften mit bem Streiter und Rrieger, und baher finden wir auch bie meiften Dilitairausbrude auf die Kirche und die Chriften übergetragen. Ber fich davon überzeugen will, lese nur Tertullians Buch de corons, wo man in ber Rurge bie gange Panoplia spiritualis findet. Sier lieft man c. 11. p. 127 (ed. Rigult.). Jam stationes aut alies magic faciet, quam Christo? aut et dominico die quando mee Christo? et excubabit pro templis, quibus renuntiavit etc. In der Schrift de oratione e. 14. p. 155 druckt er sich über biefes Berhalmip noch 24 =

bestimmter aus: Si statio de militari exemplo nomen accipit (nam et militia dei sumus) utique nulla lactitia sive tristitia obveniens castris stationes militum rescindit. — Nach dieser Ansicht kann das ganze Erdenleben des Christen, als die ihm von Gott angewiesene Station, worauf er aushalten muß, und welche er nicht eigenmächtig verlassen oder verändern darf, angesehen werden. Und wirklich kommt auch statio nicht selten in der Bedeutung von Lebens verhältniß vor, wie Tertullian de exhortatione castit. c. IX. p. 670, wo et die zweite Heirath secundam stationem nennt. Vorzugsweise aber

II) wird der Ort, wo der Christ allein, oder in Gemeinschaft mit andern beten soll, statio genannt. Es ist daher so viel als locus sacer, oratorium (npogewyn), aber auch conventus et coetus sacer. Es ist daher eine ganz richtige Bemerkung in du Cange glossar. s. v. statio n. 2. Statio veteribus dictus coetus, sive conventus Fidelium in ecclesia, maxime is, qui die dominico siedat, apud Tertullian. de corona militis, ita autom vocantur ejusmodi conventus, metaphora, sumta a militibus, qui dum praesidium certo loco collocant, stationem sacere dicuntur.

Wenn es beim Tertullian Apologet. c. III. p. 5 heißt: Nonne Philosophi de auctoribus suis nuncupantur Platonici, Epicuraei, Pythagorici? etiam a locis conventiculorum et station um suarum, Stoici, Academici etc. — so bedeutet hier statio in ber eben angeführten Bedeutung den bestimmten Aufenthalt und sestgesehren Bersammlungsort, Auch στάσις wird nach Suidas und Hespchius sür Θέσις, χόρος, σύνεδρα u. s. w. genommen, und in der Stelle 3 Maccab. 1, 23. ist στάσις της δεήσεως locus, udi stantes preces saciebant. Nicht minder alt und gewöhnlich ist

III) die Bedeutung von der stehenden Stellung beim-Gebete. Diese Bedeutung findet man gut erlautert bei Bingh. Vol. V. p. 253. Vol. VI. p. 22, 80, 178, 183. Der Gegenfat ift bie yorvaliala, procumbere in genua, prostratio, humiliatio u. s. w. Man fand schon in der Visson Apocal. VII, 9. μετά ταύτα είδον, και ίδου όχλος πολύς — — Εστώτες ενώπιον του θρόνου, xal erwneor rou aprlou - bie rechte Stellung beim Gebete angedeutet. Die alte Rirche hielt streng barauf, bag bas öffentliche Gebet in der Beit zwischen Oftern und Pfingsten und an jebem Sonntage (zn xvoiaxy) nicht kniend, soudern stehend verrichtet werde, und man fand darin eine Beziehung auf die Auferstehung Christi und Die kunftige Auferstehung der Todten, wobei das Wortspiel oracie und evaoravis gute Dienste leistete. Bergl. Tertullian de corona e. 8. Cyprisn de orat. p. 107 (quando stamus ad orationom). Uebrigens ift damit zu vergleichen, mas wir im zweiten Banbe biefes Sandbuchs in bem Artitel Gebet in ben gemeinschaftlis den gottesbienftlichen Berfammlungen p. 182 IV. a. erinnert haben. Das Conc. Nicaen. a. 825. c. 20. schärfte diese Sitte, als sie in Abnahme zu kommen anfing, aufs neue ein. Aehnliche Berordnungen gab bas Conc. Trull. c. 90. und Conc. Turon. III. c. 87. Nach Basil. M. de spir. e. ad Amphil. e. 27. ift zwar allen biese Sitte, nicht aber ber Grund bavon bekannt. Seine Worte find: 'OeJol per

πληρούμεν τάς εύχας έν τη μία του σαββάτου, τον δε λόγον ου πάντες οίδαμεν, ου γαρ μονον συνανστάσαντες Χριστώ, και τὰ ἄνοτ ζητεϊν ἀφείλοντες, εν τη άναστασίμω ήμερα της διδομένης ήμιν χάριτος, δια της κατά την προςευχήν στάσεως έαυτους υπωμινήσκομεν, άλλ δτι δοκεί πώς του προςδοκωμένου αιώνος, είναι είκων.

Aber auch die in den Constitut. Apostol. und in der Liturgia Basilii et Chrysostom. so oft vorkommende Aufforderung: Oo3od stühen nadüs, stühen, den Jühen u. a. deweist das Dasehn und

die Allgemeinheit Diefer Gitte.

Die Büßenden, deren verschiedene Classen oft oräveic, stationes, i. e. gradus, genannt werden, waren des Vorrechtes der Gläubigen, das Gebet stehend zu verrichten, beraubt, und hießen daher yovenlevortes und vnonkntortes (prostrati s. substrati). Erst auf der letzten Stuse der Kirchenbuße, nach deren Vollendung sie wieder recipirt wurden, erhielten sie wieder die Benennung ovrevorwes, consistentes, und das Recht mit den andern Gläubigen zu stehen, ohne jedoch noch

mit ihnen an der Eucharistie Theil nehmen zu durfen.

Das kirchliche Geremoniell erforderte von den altesten Zeiten, daß während der Vorlesung der heiligen Schrift, besonders der evangelischen Lection, Psalmodie und Dorologie, sowohl die Geistlichen, als die Zuhörer stehen mußten. Davon wurden diese Lectionen selbst sräseic, sentiones genannt, und der Gegensat davon war xulopara, versiones, oder solche Abschnitte, wobei zu sien erlaubt war. In den liturgischen Schriften der griechischen Kirche kommen diese sräseic und xaliopara sehr häusig vor. Bergl. Suiceri thesaur. vooles. Tom. II.
v. 1000 vog. Das jest Gesagte ist übrigens sehr zut in den Stellen erläutert, die wir aus Bingham angesührt haben. — Nach einer ans

dern, bei den Alten fehr oft vorkommenden, Bedeutung wird

IV) statio für gleichbedeutend mit jejunium genommen, obgleich die beffern Schriftsteller bemerten, daß beide Ausdrücke keineswegs spnonpm wären und nicht jedes Fasten ohne Weiteres statio genannt werden konne. Der alteste Schriftsteller bei welchem man diesen Sprachgebrauch ofters findet, ist auch hier wieder Tertullian. Buwellen scheint er statio geradezu für jejunium zu fegen, so 3. B. de orat. c. 14. p. 155. Similiter et stationum diebus non putant plerique sacrificiorum orationibus interveniendum, quod statio solvenda sit accepto corpore Domini - nonne solennior erit statio tua, si ad aram Dei steteris? etc. - Aber in andern Stellen macht er einen Unterschied zwischen statio und jejunium. Go de jejun. e. 1. p. 701. Arguunt nos, quod jejunia propria custodiamus, quod stationes plerumque in vesperam producamus, quod ctiam xerophagias observemus, siccantes cibum ab omni carne, et omnia jurulentia et vividioribus quibusque pomis etc. — Ibid. c. 9. 10. p. 708. — Am wichtigsten ist die Stelle de jejun. c. 13. p. 711. State in isto gradu, si potestis. Ecce enim convenio vos et praeter Pascha jejunantes, citra illos dies, quibus oblatus est sponsus et stationum semijejunia interponentes et vero interdum pane et aqua victitantes, ut cuique visum est, denique respondetis, haec ex arbitrio agendo, non ex imperio.

Dieß fahrt auf den Unterschied, wie er auf Beranlaffung bes Streits mit ben Montanisten festgefest wurde. Diese brangen auf Bermehrung und größere Strenge der firchlichen Faften, und nach Euseb. b. c. 1. V. c. 18. wollte Montanus als Gefetgeber in diefem Puncte (ὁ νηστείας νομοθετήσας) angesehen senn. Bergl. Bingh. Antiq. Tom. IX. p. 210 negq. Dieser Gesetgebung aber wollte fich die totho-Ufche Rirche, um ihre Freiheit zu bewahren, teinen 3mang einzuführen, nicht unterwerfen. Die neuen Fastentermine ber Montanisten, so wie ihre Singularitaten hierbei, wurden daber nicht angenommen. Dennoch wurde das Fasten nicht blos der bischöflichen Willführ (ex arbitrio, worüber Tertullian (pottet) und ber Reigung Ginzelner, ober bem ex voto überlaffen, sondern es wurden gewisse Faftenregeln festgesett, und biese vorzugsweise stationes genannt. Daher findet man in Isidori Hispalens, Orig. 1. VI. c. ult. und Rabani Mauri de institut. Cleric. L. II. c. 18. den Unterschied auf folgende Art. angegeben: Jejunium est indifferenter cujuslibet diei abstinentia, non secundum legem, sed secundum propriam voluntatem. — Statio autem est observatio statutorum dierum vel temporum, dierum, ut quartae et sextae ferise jejunium ex vetere lege praeceptum, temporum autem, ut jejunium quarti, quinti, septimi et decimi mensis, et observatio quadragesimae, quae in universo orbe ex institutione apostolica observatur.

Bei der Wahl des Ausdrucks blieb man bei der beliebten Metapher vom Streite Christisstehen. So heißt es schon in Ambros. serm. XXV. Castra nobis sunt nostra jejunia, quae nos a diabolica infestatione desendunt; denique stationes vocantur, quod stantes et commorantes in eis inimicos insidiantes repellamus. Und Isloer sagt mit Beziehung auf Tertusians Aeußerungen: Statio autem de militari exemplo nomen accepit pro eo, quod nulla laetitia obveniens castris stationum militum rescindat; nam laetitia libentius, tristitia sollicitius administrat diseiplinam. Unde et milites, nun-

quam immemores sacramenti, magis stationibus parent.

Alle Christen konnten stationarii genannt werden, in wiefern sie milites Christi waren, welche die Pflicht hatten sich auf ihren Posten zu begeben und sich in allem, was den Dienst betraf, nach den Besfehlen und Anordnungen ihres Oberhaupts und dessen Stellvertreter

gu richten.

Auf diese zeither betrachteten Hauptbebeutungen läßt sich alles zurückschren, was in der spätern Zeit über statio und die damit verwandten Ausbeücke vorsommt. Am häusigsten sindet man das Wort in Berbindung mit Prozessionen und Wallsahrten, und dann psiegt man darunter einen gewissen ausgezeichneten Ort, Alstar, ein Kreuz, ein Bild, tabula votiva in und außer der Kirche zu verstehen, wobei man stehend oder kniend verweilt, um seine Andacht zu verrichsten, ein Lied zu singen, ein Gebet (Pater noster, avo Maria etc.)-herzusagen oder auch nur in stiller Selbstebetrachtung sich dem religiösen Gesühle zu überlassen. Vorzugsweise aber sind Stationen in den sogenannten Gnadenstern, auf den Calvarienbergen, bei den Inabenbildern u. s. f. bie

Baselbst aufgerichteten Dent = und Merkzeichen, Bilber, Inschriften, Embleme u. a., welche als besondere Andachts = und Gebetswecker gelten. Das Wort in diesem Sinne entspricht dem Hebraischen Ixa, wosür in der griechischen Uebersetzung des A. T. orasoc gesetzt wird. Auch die Muhamedaner haben bei ihren Prozessionen und Wallfahrten ahnliche Gebets = und Andachtsstationen, wie die Christen, welche sie an ders

gleichen religiofen Ceremonien noch übertreffen.

Wenn daher, was so hausig geschieht, von den Stationen in Rom die Rede ist, so sind darunter nichts anderes zu verstehen, als die Altare und Kirchen in Rom, in welchen der römische Bischof an ges wissen Lagen pontisicitt. Solche Kirchen werden ecclesine stationales oder templa stationum genannt. Die ihn begleitenden und ihm assissischen Geistlichen heißen vorzugsweise stationarii — eine Benennung, welche an die milites stationarios, apparitores et officiales Praesisum zur Kaiserzeit erinnert. Darans lassen sich auch die häusig vordommens den abgeleiteten Adjective stationalis und stationarius erklären. Bergl. was z. L. über das Stationskreuz (crux stationalis) im Art. Kreuz p. 128 erinnert worden ist. Calix stationaria heißt der Keich, welcher, wenn Messe gehalten oder eine sortitio saera vorgenommen werden soll, von einer Station zur andern mitgenommen wird. Indulgentiae stationariae ist der bei den Stationen besonders an den ecolesiis stationalibus publicirte Ablaß.

# Statistisch = geographische Uebersicht

des christlich = kirchlichen Länderbestandes im Römersreiche von der Zeit an, wo das Christenthum Staatssteligion wurde dis zur Zeit des sich schnell verbreistenden Islams, ein Zeitraum von ungefähr 200 Zahren, während dessen die kirchlichen Verfassungssormen des Metropolitan = und Patriarchalspstemssich ausbildeten.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Politische Einstheilung des Römerreichs in dem angedeuteten Zeitzaume und ihr nachgebildete kirchliche Ländereintheilung. III. Große Verluste, welche die christliche Kirche durch den mit Feuer und Schwert verbreiteten Islam erlitt, und schwache Ueberreste christlicher Bevölkerung in den Ländern, wo einst Jesus, jest Muhamed, verehrt wird.

Citeratur. Aeltere specielle Werke, bie fich auf bie Ausbreis tung des Christenthums und der dadurch veranlaßten kirchl. Geographie und Statistit beziehen: Theatrum conversionis gentium totius orbis sive chronologia de vocatione omnium populor. et propagatae per universum orbem fidei christianae relig. descriptio. Auctore F. Arnoldo Mermannio. Antwerpiae 1573. 8.; auch in J. Gualterii Chronic. chronicor. eccles. Tom. I. (Fkf. 1614. 8.) p. 96 seqq. — Paroecia, sive de Paroeciar. et Paroecor. origine nec non de missa parocciali Auctore Jo. Filesaco theol. Paris. Parisiis ap. Barthol. (Eine ber bessern Schriften Filesaks.) — Marcum. 1608. Gaulter Tabula chronographica status ecclesiae catholicae a Chr. n. ad a. 1614. Lyon 1615. fol. — K. a. S. Paulo Geographia sacra, s. notitia antiqua dioccesium omnium patriarchal. metropoliticar. et episcopalium veteris ecclesiae, ex conciliis et patrib., hist. ecclesiast. et geographis antiquis collecta. Paris 1641. fol. --; accesserunt notae et animadvers. de Holstenii et parergon noti-

tias aliquot ecclesiast. et civil. divers. temporib. editas complectens, ex mss. codd., gr. et lat., eum 10 tabulis geogr. Amsterd. 1704. fol. (Ein Hauptwerk.) - Em. a Schelstrate Antiquitas ecclesiae, dissertationib., monimentis ae notis illustrata. Tom. II. continens opus geogr. -- hierarchicum de institutione ecclesiar. per orbem universum a Chr. ab Apostolor. principe Petro, ejusque successoribus facta. Rom. 1697. fol. (3war einseitig, aber boch febr brauchbar.) — J. Alb. Fabricius Salutaris lux evangelii, toti orbi per divinam gratiam exoriens, s. notitia hist. - chronol., literaria et geogr., propagatorum per orbem totum christianor. sacror. Acced. - index geogr. episcopatuum orbis christ. Hamb. 1731. 4. Bergl. auch seine Bibliotheca gracca. 2. Ausg. Vol. XII. p. 1 ff. -Fr. Jac. de Digne historiegraphic générale des provinces ecclesiast. de l'église latine. Avign. 1716. fol. — Biachinii libr. Ill. de origine hierarchiae ecclesiasticae. Mutinae 1704. (Meltere, spes ciellere Schriften ber Art werden in der Abhandlung selbst angeführt merben.)

Was die größern driftlich = kirchlichen archaologischen Werke betrifft, fo wird diefer Gegenstand bier felten berührt. Augusti, Binterim has ben davon gar nichts. Defto vortrefflicher ist aber ein hierher gehöriger Abschnitt bei Bingham Vol. III. p. 408 ff. mit der Ueberschrift: Geographica antiquae ecclesiae descriptio, ubi de divisione illius in provincias, dioeceses et parochias et de prima huj. divisionis origine agitur. - Für den lettern Abschn. diefes Art. ift immer noch brauchbar Staudlind kirchl. Geographie und Statistik. Tubin. 1804. 2 Thie. 8. — R. Adam the relig. world displayed. Edinb. 1809. 8. - Seinr. Bicotte Darftellung gegenwartiger Ausbreitung des Christenthums auf dem Erdballe, ein geschichtl. Umriß. Aarau 1819. 4. — Andere alls gemeine Schriften von untergeordnetem Werthe verzeichnet Balch Bibliotheca theol. III. p. 41 seqq. Die Schriften über bie Statistit eins gelner ganber unb Diocefen muffen wir befondern theologischen Literaturwerken überlassen. Sie sind zu finden bei Walch a. a. D. p. 173 ff. und in Winers theolog. Literatur im dreizehnten Abschnitte.

I) Linleitende Bemerkungen. — Bor allen Dingen wird es nothig fenn, den Grund anzuführen, warum wir einen Artitel unter obiger Aufschrift in biefem Sandbuche liefern. Wir haben namlich in besondern Artikeln über die firchlichen Berfaffungsformen, als Birchliche Demokratie, Aristofratie, Dligarchie und zulest Monokratie im Abendlande gesprochen. Desgleichen find von uns die firchlichen Burden — der Metropoliten und Patriarchen besonders behandelt morben, und barum bitten wir hier die Artitel tirchliche Berfassungsformen, Metropoliten, Patriarchen, zu vergleichen, wo unter andern gezeigt worben ift, bag die firchliche gandereintheilung im Drient und Dccibent, in Patriarchate, Diocesen, Metropolen und dergleichen, ber politischen Landerbestimmung nachgebildet worden sei. Sollen nun jene Artitel im noch hellern Lichte erscheinen, fo wird es nothig fenn, auch die Erdtheile und Lander nachzuweisen, wo fich bas Chriftenthum Gingang verschafft hatte und mo es so lange blubte, bis der Islam feine gerftorende Rraft auf einen großen Theil ber driftlichen Rirche ausübte. Wir tonnen uns jeboch bier nur auf ben Umfang des Romerreichs

beschränken, obgleich auch außerhalb besselben das Christenthum in dem von uns bestimmten Zeitraume sich Eingang verschafft hatte. Roch

wird auch etwas zu erinnern fepn

über den kirchlichen Sprachgebrauch des Wor tes Didces, welches ofters in diesem Artifel vorkommen wird. Bermandt mit ihm ist das Wort magocula, woraus parochia entftans den ift. Der Etymologie nach bedeutet es das Wohnen ale Frembling an einem Orte. Im fruhern driftlichen Leben konnte ber Aufenthalt der Christen in irgend einem Theile des Romerreichs allerdings fo genannt werben, theils weil sie einer neuen, fremden Anbetungsweise folgten, theile weil fie in Beiten der Berfolgungen oft fluchtig werden und ben Aufenthaltbort wechseln mußten. Dieser Rebenbegriff verlor fich jeboch, und man bezeichnete spater bamit einen fleinern firchlichen District, dem theils ein Bischof ober noch gewöhnlicher ein Presbyter vorstand. Berset man sich nämlich in die Zeit vor Constantin, wo bas Christenthum erft anfing sich nach und nach im Romerreiche auszubreiten, fo lagt es fich ertlaren, daß in gemiffen Gegenden ein Bis fchof einen viel kleinern Sprengel hatte, als mancher Presbyter, bem von seinem Stadtbischofe die Aufsicht über eine größere, benachbarte Landgemeinde anvertraut werden mußte. Der Sprengel manches Bis schofe war aber oft fehr klein. So spricht Sozomenus VI. 34. von ben Bischofen Barfes und Gulogius, baß fie teine Stadt zu ihrem Diocefanfit gehabt hatten, fonbern nur ein Klofter. Bu den Beiten Augustin's gab es in Ufrika 900 Bischofe, beren Diocesen folglich nicht fehr groß gewesen senn konnen. Der Bischof zu Beliopolis hatte nach ber Erzählung des Euseb. vita Const. III. 5. gar teinen Christen in ber Stadt, sondern blos einige in der Umgegend. Der Bischof ju Tprus hatte eine so kleine Dioces, daß er alle Christen perfonlich tannte. Auf der Insel Creta mar in der Metropolis Constantia nur eine Kirche, eben so zu Reu-Casarea, Epiph. haeres. LXIX. biefer Zeit war es leicht möglich, daß bie beiben Ausbrucke Parochie und Didces für gleichbedeutend gebraucht wurden. Doch firirte sich der Sprachgebrauch allmählig babin, daß Parochie einen fleinern firchlichen Bezirt, Didces aber eine ganze kirchliche Proving bezeichnete. Als die Bahl ber Chriften auf bem Lande und in den von ben Stadten ents fernten kleinern Orten sich mehrte und boch die Stadtbischofe es nicht gern fahen, daß eben fo viel Landbifchofe als Gemeinden entständen, fo schickten sie Presbyter ihrer Kirchen auf das Land, um die kirchlis chen Geschäfte baselbst zu verrichten. Die Meiereien, Dorfer und Derter, welche zu einer solchen Gemeinde gehörten, oder überhaupt alle Rirchen, die unter einem Stadtbischofe standen, nannte man magoixlai, parochiae, die Synobe zu Chalcedon nennt fie appoixoi napoiwere, ob fich gleich ber Sprachgebrauch im spatern Latein wiederum andert. Michtiger noch fur une ift in biefem Artitel bas Wort

Dioces. Rach dem Griechischen deolxysig bedeutet es zunächst die öffentliche Verwaltung eines Administrativdeamten, welchem deshalb auch der Ausdruck deoexyrhz zukommt. Dann aber bezeichnet das Wort Diocesis einen District Landes, dessen Verwaltung und Juriss diction dem romischen Prator überwiesen ist; und demnach zu dessen Provinz gehört. In dieser Bedeutung sindet sich sowohl der griechische

Ausbruck Acolemoic als ber lateinische Diocesis mehrmals bei Cicero, z. B. ad Famill. III. 8. XIII. 58. 67. ad Attio. V. 21. — Spaterhin erweiterte sich dieser Begriff, so daß in der romisch phyantinisschen Zeit damit ein Indegriff mehrerer unter einem Gouverneur stehens den Provinzen bezeichnet wird, in dem Sinne, in welchem eine alte Glosse ganz richtig sagt: dioixnoic de early ή nollag enaplag exovoce ev eaury. In diesem Sinne kommt dieses Wort sehr oft im Codep Justinian. und Theodossan., ja schon dei Ammianus Marcellinus vor, wo indeß auch der Ausdruck tractus sich dafür sindet. Der Gouvern neur einer solchen Dioces, welcher in der Hauptstadt oder Metropole derselben seinen Sit hatte, war ein Praesectus praetorio; die einzels nen Provinzen oder Eparchien, aus welchen seine Dioces zusammen geseht war, standen unter eben so vielen Comites oder Vicarii. S. J. Gothosred. ad leg. 18. Cod. Theodos. de Medic. und in der Topograph. Tom. VI. p. 395 seqq.

Als nun aber, nachdem die driftliche Religion an die Stelle der heibnischen zur Staatsreligion erhoben war, nach und nach das kirche liche Wefen geordnet und bie ganze Rirchenverwaltung ber politischen nachgebildet, und mit ihr immer mehr in Berbindung gebracht murde, wie solches das Interesse ber Herrscher von Byzanz erforderte, ba ward dioecesis balb auch Benennung ber tirchlichen Proving, an deren Spige, gleich bem Praefectus practorio in politischen Dingen ein Ergbischof ober Metropolitan stand, der in der Hauptstadt der dioccesis (Metropolis), wo auch der weltliche Gouverneur refidirte, feinen Sig hatte und unter deffen Aufficht die einzelnen Parochien und Districte ber einzelnen Bischofe (Bischofesprengel) gestellt maren. Dieß ist die Bebeutung bes Wortes Dioces, welche besonders in diesem Artikel vorherrscht. Abusive brauchte man es spater von den einzelnen, unter einem Bischofe ftebenden Districten (Bischofesprengeln), welche eine größere Proving bilbeten und eigentlich mit bem Ausbrucke Parochiae bezeichnet wurden. Diese Bedeutung hat sich bas ganze Mittelalter hindurch, bis auf unfre Lage erhalten, wo mit demfelben gewohnlich ein Compler mehrerer unter einem geistlichen Borfteber ober Dberhaupte vereinigter Gemeinden bezeichnet wird. Go nennt man noch jest in der romisch = tatholischen Rirche ben Inbegriff von Stadten und Dorfern mit ihren Pfarreien, die zu dem Sprengel eines Bischofs gehoren, feine Dioces; ja felbst in der evangelisch = lutherischen Rirche wird die Bahl der Parochien (Pfarreien), über welche ein Superintendent die Aufsicht führt, Dioces genannt. Bergl. Du Cange Lexic. med. et infim. Lat. Tom. I. p. 823. — Noch wird es nothig sep, baß wir

auch einen Blick auf die Ausbreitung des Christenthums zurückthun bis auf den Zeitabsschnitt, den wir in diesem Artikel festgesetzt haben. Dadurch wird es erklärlich werden, wie wir von einem solchen kirchlischen Känderbestande sprechen können, dessen in der nächsten Abtheilung dieses Artikels Erwähnung geschehen wird.

Der Berordnung Jesu nach wurde die erste christliche Rieche zu Jerusalem gebildet, und kurz nach dem merkwürdigen ersten Pfingstfeste wurden mehrere 1000 Juden, die theils in Juda einheimisch waren, theils in andern Provinzen des romischen Reichs sich angesiedelt hatten,

jum Glauben an Christum bekehrt. Die Verfolgung, welche balb auf die Steinigung des ersten Blutzeugen der Wahrheit, des heiligen Stesphanus erfolgte, gab Gelegenheit, das Evangelium in Palastina auszubreiten. Nur die Apostel waren muthig genug, in Jerusalem zurückzubleiben. Die übrigen Schüler Jesu zerstreuten sich in die verschiebes von Gegenden Judaa's, Galilaa's und Samariens, und wohin sie kamen, verkindigten sie mit glücklichem Erfolge die Lehre Jesu Christi.

Babrend die Apostel und Andere emfig mit der Berbreitung bes Evangeliums beschäftigt maren, verfolgte Saul von Tarfen die taum entstandene Rirche. Aber mitten auf feiner Berfolgerbahn marb er ploglich jum. Glauben an Chriftum bekehrt, und bekam vom herrn ben Auftrag, ale fein Apostel unter ben Beiben zu bienen. Um biefe Beit genoffen bie Gemeinben in Judaa, Galilaa und Samarien eine Bwischenzeit der Ruhe und Erholung von den Berfolgungen der Juden, und wurden badurch immer ftarter und größer. Unter diefen gunftigen Umftanden verließ ber Apostel Petrus Jerusalem, wo er mit ben übris gen Aposteln bisher gewirft hatte, reiste in ben verschiedenen Begirten Judaa's umber und fartte ben Glauben ber Junger. Reife tam er besonders nach Lydda, Saron und Joppen, an welchen Orten eine große Anzahl Einwohner bas Evangelium annahm. (Apos stelgesch. 9, 35.) Bis auf diese Zeit war das Christenthum allein ben Juden gepredigt worden. Aber die Stunde war jest gekommen, in welcher ber gotiliche Rathschluß, das Licht ber Welt auch ber Heidens wett aufgehen zu laffen, sich herrlich offenbaren follte. Der Anfang basu geschah zu Casarea, bem Wohnsige des romischen Landpflegers, etwa fieben Jahre nach der himmelfahrt unfere herrn. - Die Junger, welche nach bem Tobe bes Stephanus aus Jerusalem vertrieben worben waren, machten ihren Weg durch Judaa und Samarien, und tamen bis nach Phonizien, Coppern und Antiochien, in welchen gans bern fie fich nur junachst auf die judischen Glaubensgenoffen mit der Bertundigung des Evangeliums beschrantten. Endlich mandten fich auch einize derfelben nach ihrer Ankunft in Antiochien an die griechis fchen (beibnischen) Bewohner biefer Stadt, und eine große Ungahl bet= felben ging jum Glauben an Christum über. 216 die Nachricht hiervon jur Gemeinde von Jerusalem gelangte, fandten die Apostel sogleich Bamabas ab, um die Reubekehrten daselbst zu stärken. Dieser fand hier ein für apostolische Arbeiten so viel versprechendes Feld, daß er seine Reise bis nach Tarfus fortsette und ben bekehrten Saulus mit fic gurudbrachte. Beide blieben ein Jahr lang ju Untiochien und bilbeten daselbst die erfte Gemeinde aus den heidnischen Bewohnern ber Stadt, in welcher fie benn auch ben bezeichnenden Ramen Chriften erhielten, Act. 11. 26. - Paulus, ausgeruftet mit einem unermudeten Gifer für Die Sache Jefu Christi, erfüllte nun von Jerusalem an, bis nach Iligricum alles rings umber mit bem Evangelium Jesu Christi (Rom. 15, 19.). Er predigte es also in Sprien, Phonizien, Macedonien und Griechens Rom selbst und auch die westlichen Gegenden von Italien, Spanien, und vielleicht auch bie brittischen Ufer, murben von biesem großen Apostel besucht. Ueber seine apostolische Wirtsamkeit und feinen Tod siehe den Artitel Petrus und Paulus. 4. Bo. p. 202 ff.

Die Arbeiten bes Apostels Petrus waren besonders unter feinen

Landsleuten gesegnet. Nach seinem Aufenthalte zu Antiochien wendete er sich mit der Predigt des Evangeliums wahrscheinlich an die in Ponstus, Galatien, Kappadocien, dem eigentlichen Asien und Bithynien umber zerstreuten Juden, an welche auch sein erster Brief gerichtet ist. Auch er soll den Martyrertod erlitten haben. Bergl. den Artikel Pestrus und Paulus p. 202 ff.

Der Apostel Johannes Schlug nach bem Unfange bes jubischen Rrieges (mahrscheinlich im Jahre 66) zu Ephesus seine Wohnung auf. Diese berühmte Stadt mit bem benachbarten Gebiet mar bis in sein hohes Alter der Schauplat seiner apostolischen Thaten. - Die Mis sionsgebiete der übrigen Apostel waren muthmaßlich das asiatische Aethiopien, Aegypten, Cyrene und bas benachbarte Gebiet, Die gange nordliche Rufte von Afrika, Cypern, Creta und die Infeln des agaf: fchen Meeres, Pontus, Medien, Carmanien, Baftriane und die benachbarten Wolkerschaften, Scothen und Indier. Die Geschichte vermag aber nur einzelne Spuren ihrer Arbeiten und Reisen nachzuweisen. So viel geht übrigens aus der Erzählung des Lukas, den Briefen der beiben Apostel Petrus und Paulus und andern Beugnissen flar hervor, daß innerhalb des Teitraums von 30 Jahren nach der Simmelfahrt Christi beinahe in jedem Theile des großen römischen Reichs und selbst außerhalb der Grenzen desselben das Evangelium gepredigt. wurde. In den meisten dieser Gegenden nahm die Christenzahl zu. (Col. 1, 6. 23.)

Trog der Christenverfolgungen von Seiten ber Beiben, Die ichon mit Nero begannen, sich bis zu Constantin immer und immer im Romerreiche wiederholten, breitete boch im 2ten und 3. Jahrhunderte bas Evangelium fein Licht in Frankreich, Spanien, Britannien, Deutsch= land und nach bem Beugniffe des Gusebius selbst in Indien aus, wenn nicht vielleicht damit das gludliche Arabien gemeint ift. Die Mauren, Satuler, Sarmaten, Dater, Scothen und arabische Stamme nahmen das Evangelium an. Auch das friegerische Bolt ber Gothen wurde mit bem Evangelium bekannt und zu fanftern Sitten gewöhnt. -3m 4. Jahrhundert (um das Jahr 312) gewährte Constantin ber Große ben Christen bie volle Freiheit, ihren Grundfagen gemaß gu In leben. Bath barauf ging er felbst zur christlichen Religion über. der Folge munterte er alle seine Unterthanen auf, das Evangelium anzunehmen, und am Ende feiner Regierung bot er alles auf, um die Berfterung bes beibnischen Aberglaubens ju vollenden, und bas Chris ftenthum in jedem Theile feines Reichs herrschend zu machen. Confantine Gohne ahmten ihrem Bater nach und eben fo feine übrigen Nachfolger mit Ausnahme bes Apostaten Julian, beffen Berfuche, bem gefunkenen Beibenthume wieder aufzuhelfen, die stegreichen Fortschritte des Chriftenthums nur auf Turze Beit unterbrachen. Theodosius der Große vom Jahre 379 an, war so thatig in Zerstorung des heldnischen Gottesbienftes und Aberglaubens, daß das Beidenthum am Schluffe biefes Jahrhunderts seiner allgemeinen Berachtung und seinem Erloschen nahe war. Der Gothe Ulphilas († 359) erwarb sich Berdienste um das Chriftenthum unter seinen Boltsgenoffen und auch selbst die spatere Boltermanderung mar für die driftliche Rirche nicht so verberblich als

man hatte fürchten sollen. Dieß glaubte ber Berfasser vorausschieden zu mussen, um ben Ausbruck: "christlich = kirchlicher Landerbestand in dem angegebenen Zeitraume" verständlich zu sinden.

- II) Politische Lintheilung des Romerreichs in dem angedeuteten Zeitraume und ihr nachgebildete Lirchliche Ländervertheilung. Aus der Schift eines unbekannten Berfassers, der, wie man glaubt, zu den Zeiten Arcadii und Honorii sein Buch schrieb, und aus welcher Bingham schöpfte, wurde damals das romische Reich unter nier Praesecton praetorio administrativ vertheilt, deren jeglicher seine Didcesen, und jede Didces wieder ihre einzelne Provinzen hatte. Unter diesen war der erste der
- 1) Praesectus praetorio per orientem. Er hatte fünf Didcesen unter sich, namlich A) die Didces Oriens im engern Sinne; B) die Didces Aegypten; C) die Didces Assien; D) die Didces Pontus und E) die Didces Chracien.
- A) Die Dièces Oriens enthielt 15 Provinzen: 1) Palázstina, 2) Phônicien, 3) Sprien, 4) Cilicien, 5) Coprus, 6) Arazbien, 7) Isaurien, 8) Palástina salutaris, 9) Palástina secunda, 10) Phônicien am Libanus, 11) Phoenicia Euphratensis, 12) Syria salutaris, 13) Osroena, 14) Mesopotamien, 15) Cilicia secunda.
- B) Zur Didces Aegypten gehörten 6 Provinzen: 1) Oberlpbien, 2) Niederlpbien, 3) Thebais, 4) Aegypten im engern Sinne, 5) Arcadien, 6) Augustamnica.
- C) Zur Dioces Asien gehörten 10 Provinzen: 1) Pamsphylien, 2) Hellespont, 3) Lydien, 4) Pisidien, 5) Lykaonien, 6) Phrygia pacatiana, 7) Phrygia salutaris, 8) Lycien, 9) Carien, 10) die cykladischen Inseln.
- D) Jur Disces Pontus wurden 11 Provinzen gerechnet:
- 1) Galatien, 2) Bithpnien, 3) Honorias, 4) Cappadocia prima,
  5) Manblagonien, 6) Pontus Polemoniacus, 7) Hellenopontus
- 5) Paphlagonien, 6) Pontus Polemoniacus, 7) Hellenopontus,
- 8) Armonia prima, 9) Armonia secunda, 10) Galatia salutaris, 11) Cappadocia secunda.
- E) Zur Didces Thracien gehörten 6 Provinzen: 1) Eustopa, 2) Thracien im engern Sinne, 3) Hamimontis, 4) Rhodope, 5) Moesia secunda und 6) Scothien.

Dieser politischen Eintheilung des römischen Reichs in dem von und festgeseten Zeitraume, was die Proving: "der Orient," betrifft, entspricht nun auch die kirchliche Eintheilung. Um dieß zu beweisen kann man sich zwar auf keine so alte Nachricht berusen, indem die von Leo Sapiens gewiß weit neuer ist. Allein es giebt hier eine anz dere Quelle. Dieß sind die Unterschriften in den Acten der alten Conscilien. Aus diesen lernt man die Orte kennen, wo Patriarchen, Meztropoliten, Bischose angestellt waren. Diese nun zu Rathe ziehend überzeugt man sich, daß die kirchliche Eintheilung der politischen nachzgebildet war. Wir wollen dieß zugleich von der politischen Provinzzeigen, die wir nach ihren verschiedenen Diocesen betrachtet haben. Dem Praesectus praetorio oder einem andern höhern politischen Beamsten, der ungefähr mit den Vicekönigen und Statthaltern der neuen Zeit verzlichen werden kann, entsprachen in der Bezeichnung kirchlicher Würz

ben die Ausbrücke Patriarch und Erarch (vergl. den Artikel Metroposliten p. 413). Wir machen nun die Verwandtschaft der kirchlichen Eintheilung mit der politischen zunächst auschaulich an dem Känderbesstande, über den der Praesectus praetorio per Orientem geseht war. Diesem entsprach der Patriarch im kirchlichen Sinne, und es war dieß

#### I.

## ber Patriard zu Antiochien in Sprien.

| ٠  |             |        |   |   |   | A. | , ` |   | •                                 |
|----|-------------|--------|---|---|---|----|-----|---|-----------------------------------|
| Ri | rhliche     | P t 02 |   |   |   |    |     |   | Sauptftabte ber Pro:              |
|    | vingen.     |        |   |   |   |    |     |   | vinzen und Metropo-<br>litansige. |
| 1) | Palástina   | prima  | • | • | • | •  | •   | • | Cafarea.                          |
| 2) | Phonicien   | • •    | • | • | • | •  | •   | • | Tyrus.                            |
|    | Sprien .    |        |   |   |   |    | •   | ٠ | Antiochien (Patriarchenfit).      |
|    | Cilicia pri |        |   |   |   |    | •   | • | Tarfus.                           |
|    | Cppeus      |        |   |   |   |    |     | • | Constantia.                       |
|    | Arabien     |        |   |   |   |    | •   | • | Bostra.                           |
|    | Maurien     |        |   |   | • |    | •   | • | Seleucia.                         |
| _  | Palástina   |        |   |   |   |    | , • | • | Berusalem ober Melia.             |
|    | Palástina   |        |   |   | • |    |     | , | <b>~</b> .4 .4 .                  |

10) Phonicien am Libanus Emissa.

11) — Euphratensis Sieropolis.

12) Syria salutaris Apamea.

13) Osroe Edessa.

14) Mesopotamien Amirte.

15) Cilicia secunda . . . . . Anazerbus.

Es ist zu bemerken, daß das Antiochenische Patriarchat hier in seiner frühern, größten Ausdehnung geschildert ist, daß ihm aber später durch Theodosius II. mehrere Provinzen entrissen wurden, wie wir im Artikel Patriarch p. 199 gezeigt haben. Die ökumenische Synode zu Chalcedon 450 entschied, daß sich aus dem altern Patriarchate zu Antiochien ein neues zu Jerusalem mit den Provinzen Palastina,. Phôsnicien und Arabien erhob und in der Foige das sünste Hauptpatriarschat in der Christenheit bildete. Bingham hat darüber zwei sehn des lehrende Charten gegeben mit dem Titel: Patriarchatus Antiocheni geographica nova descriptio. Vol. III. p. 444 und Patriarchatus Hierosolymitani nova descriptio p. 434.

## B. Die Dioces Aegypten. Der Patriard zu Alexanbrien.

|    | Provinzen           | <b>.</b> |       |   |   |   | Metropole               |
|----|---------------------|----------|-------|---|---|---|-------------------------|
| 1) | Dberlphien .        |          | • •   | • | • | • |                         |
|    | Niederlybien .      |          |       |   |   |   |                         |
|    |                     |          |       |   |   |   | Antinoe ober Epkapolis. |
| 4) | Aegopten im         | engern   | Sinne | • | • | • | Alexandrien.            |
|    | Aucadien            |          |       |   |   |   | V = V                   |
| 6) | <b>Augustamnica</b> |          |       | _ | _ | _ | Pelulium.               |

### Die Dioces Afien im engern Sinne.

|            | Prot   | bin  | ž e'n        | •     |        | •     | •  | -    | •   |     | Metropolen.<br>Der Primärbischof in bieser<br>Dioces hatte unter bem Ras |
|------------|--------|------|--------------|-------|--------|-------|----|------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|
|            |        |      |              |       |        |       | •  |      |     | •   | men Erarch feinen Sig                                                    |
| 1)         | Pamp   | holi | en           | •     | •      |       | •  | •    | •   | •   | Perga oder Siba.                                                         |
|            | Dellee |      |              | •     | •      | •     | •  | •    | •   | •   | Cpcicus.                                                                 |
| 2)<br>3)   | Ephien | •    | • •          | •     | •      | •     | •  | •    | •   | •   | Sarben.                                                                  |
| 4)         |        |      | • •          | •     | •      | •     | •  | •    | •   | •   | Antiochien.                                                              |
| 5)         | Epcari |      |              | •     | •      | •     | •  | •    | •   | •   | Iconium.                                                                 |
| 6)         |        |      | Daca         | tian  | 18     |       | •  | •    | •   | •   | Laodicea.                                                                |
| 6)<br>7)   |        | _    | alut         |       |        | •     | ,  |      | •   | •   | Spnaba.                                                                  |
| 8)         | Lodien |      |              | •     | •      | •     | •  | 1    | •   | •   | Mora.                                                                    |
| 9)         | Caries |      | • •          | •     | •      | •     | •  |      | •   | •   | Aphrodista.                                                              |
| 10         | Die C  |      | bild         | en    | In     | feln  |    | •    | •   | •   | Rhodus.                                                                  |
|            | Das    |      |              |       |        |       |    | , ,  | •   | •   | Ephesus.                                                                 |
| ]          |        |      |              |       | \$     | Po    | nt | u s. | ,   | De  | er Eparch zu Casarea.                                                    |
|            | Prot   | in   | gen.         | ,     |        |       |    |      |     | •   | Metropolen.                                                              |
| 1)         | Galati |      | •            | •     | •      | •     | •  | •    | •   | •   | Ancyra.                                                                  |
| 2)         | Bithp  |      |              | •     | •      | •     | •  | •    | •   | •   | Nitomedien.                                                              |
| <b>(3)</b> | Cappa  | doci | a I.         | •     | •      | •     | •  | • '  | •   | •   | Cásarea.                                                                 |
| 4)         | Cappa  | doci | a II         | •     | •      | •     | •  | •    | •   | •   | Tyana.                                                                   |
| 5)         | Honor  | ias  | •            | •     | •      | •     | •  | •    | •   | •   | Claudiopolis.                                                            |
| <b>6</b> ) | Paphl  | agor | tien         | •     | •      | •     | •  | •    | •   | •   | Gangra.                                                                  |
| 7)         | Pontu  | 8 9  | elon         | non   | acu    | 15    | •  | •    | •   | •   | Neucafarea.                                                              |
|            | Sellen |      |              |       | ٠      | •     | •  | •    | •   | •   | Amesra.                                                                  |
|            | Armen  |      |              |       | ,<br>• | •     | •  | •    | •   | •   | Sebaftia.                                                                |
| - /        | Armen  |      |              |       |        | •     | •  | •    |     | •   | Melitene.                                                                |
| 11)        | Galati | a 81 | lute         | ris   | •      | •     | •  | •    | •   | •   | Pessinus ober Justiniano=                                                |
| ,          |        |      |              | ,     | •      | ·     | -  | •    |     | -   | polis.                                                                   |
| D          | ie D   | íòc  | e <b>s</b> 9 | Z 6 1 | ac     | i e r | t. | De   | t 1 | Era | rch erst zu Heraclea, hernach                                            |

# zu Constantinopel.

| Provinzen.          | -       | •      |     | weettopolen.                  |
|---------------------|---------|--------|-----|-------------------------------|
| 1) Europa (im eng   | zern Si | nne)   | •   | . Heraclea.                   |
| 2) Thracien .       | • • •   | • •    | •   | . Philippopolis.              |
| 3) Hämimontis       |         |        |     | . Hadrianopolis.              |
| 4) Rhodope          |         |        |     |                               |
| 5) Mysia secunda    |         |        |     | . Mercianopolis.              |
|                     |         |        |     | . Tomi. Ein Bifchof, jeboch   |
|                     | •       |        |     | von geringer Bedeutung.       |
| State Alas Granthas | auliter | theile | han | ham instar in lake havinition |

Wie bieß Erarchat größtentheils von dem später so sehr begünstigs ten Patriarchate zu Constantinopel verschlungen wurde, haben wir im Artifel "Patriarch" p. 198 gezeigt.

Wenn man nun ben ganberbestand naber erwägt, ben fich bie driftliche Rirche in den zeither geschilderten Patriarchaten und Exarchas - ten errungen hatte, so kann man sich balb überzeugen, wenn man bamit bie neuere Geographie vergleicht, daß er mehr als die ganze assatische und einen Theil ber europäischen Türkei umfaßt, und daß von Afrika zu ihm ganz Aegypten bis tief in den Suden hinein gehörte. — Gehen wir fort zu dem zweiten praesectus praetorio im romischen Reiche und vergleichen wir die ihm politisch zugetheilten Länder mit dem kirchlichen Länderbestand in dieser Abgrenzung.

- II) Der zweite Praesectus praetorio per Illyricum hatte nur zwei Didcesen zu regieren, namlich A) Macedonien und B) Dacien.
- A) Zur Didces Macedonien gehörten 7 Provinzen: 1) Achaja, 2) Macedonien, 3) Creta, 4) Thessalien, 5) Alt-Epicus, 6) Reu-Epicus und 7) ein Theil von Macedonia salutaris.
- B) Zur Didces Dacien gehörten 5 Provinzen: 1) Dacia mediterranea, 2) Dacia ripensis, 3) Moesia prima, 4) Dardania, 5) ein Theil von Macedonia salutaris und praevalitina.

Die kirchliche Eintheilung und Nachbildung der politischen Pracfectura practorio per Illyricum gestaltete sich so:

#### A. Die Dioces Macebonien.

| Provinze        | n.  |   |   | • |   |   |   | Metropolen.                           |
|-----------------|-----|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|
| 1) Achaja .     |     | • |   | • | • | • | • | Der Grarch zut Theffalonich. Corinth. |
| 2) Macedonien   |     |   |   |   |   |   |   |                                       |
| 3) Creta .      | • • | • | • | • | • | • | • | Cartyna.                              |
| 4) Thessalien   |     |   |   |   |   |   |   |                                       |
| 5) Alt - Epirus |     |   |   |   |   |   |   |                                       |
| 6) Neu = Epirus | •   | • | • | • | • | • | • | Dyrrugium.                            |

## B. Die Didces Dacien.

| Provinzen.         |   |   |   |   |   |   | Metropolen.                                                                 |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1) Dacia mediterr. | • | • | • | • | ٠ | • | Sardica.                                                                    |  |  |  |
|                    |   |   |   |   |   |   | Der Exard erft zu Sarbica,<br>nachber zu Achridis ober<br>Justiniana prima. |  |  |  |
| 2) Dacia ripensis. | • | • | • | • | • | • |                                                                             |  |  |  |

4) Dardania . . . . . . Scupi.

5) Praevalitana . . . . . . Achridis.

Wenn wir also den Landerbestand dieser alt etichlichen Discesen mit der Geographie unster Tage vergleichen, so umfaßte er einen Theil der heutigen europäischen Türkei, des neu errichteten Königreichs Grieschenland und einzelne Theile von Ungarn, Siebenbürgen und der Wallachei.

III) Der britte Praesectus praetorio Italiae hatte 8 Didcesen unter sich, namlich A) Italien, B) Illyrien und C) Afrika.

A) Jur Didces Italien gehörten 17 Provinzen. 1) Besnedig, 2) Aemilien, 8) Ligurien, 4) Flaminien und Picenum annenarium, 5) Tuscien und Umbrien, 6) Picenum suburdicarium, 7) Campanien, 8) Sicilien, 9) Apulien und Calabrien, 10) Lucas Siegel Pendbuch IV.

nien und Bruttii, 11) die Cottischen Alpen, 12) Rhaetin prima, 13) Rhaetin socunda, 14) Samnium, 15) Balerien, 16) Sardinien, 17) Corsita.

- B) Zur Didces Illyrien wurden 6 Provinzen gerechnet:
  1) Pannonia secunda, 2) Suaria, 3) Dalmatia und Pannonia prima,
- 6) Norieum mediterraneum, 6) Norieum ripense.

C) Jur Didces Ufrika gehörten 6 Provinzen: 1) Bizus cium, 2) Numidien, 3) Mauritania sitiphensis, 4) Mauritania Caesareensis, 5) Tripolis, 6) Africa Proconsularis.

Nachgebildet dieser politischen Eintheltung der pracectura practorio Italiao war die kirchliche auf folgende Art: Wir können in jes ner Zeit in Italien zwei Primarbischofe unterscheiden, den Eraechen zu Mailand und den damats noch sogenannten Bischof von Rom. Aber am Ende der von uns bestimmten Periode war Rom eins der fünf Hauptpatriarchate in der Christenheit. Wir ziehen es jedoch vor, den altern kirchlichen kanderbestand anzusühren, wie er im Zeitalter des Honorius und Arcadius gegen das Ende des vierten Jahrhunderts bez gründet worden sepn soll, um factisch zu zeigen, daß sich der Bischof von Rom vor den übrigen Provinzialbischösen Italiens durch nichts weiter auszeichnete, als durch einen größern Sprengel.

| , Provinzen.               |   |   |   |   | Metropolen.               |
|----------------------------|---|---|---|---|---------------------------|
| 1) Flaminien und           | • | • | • | • | Der Bischof von Ra=       |
| 2) Picenum                 | • | • | • | • |                           |
| 3) Aemilien                | • | • | • | • | denna.                    |
| 4) Ligurien                | • | • | • | • | 3                         |
| 4) Ligurien                | • | • |   | • | Det Eparch zu Mailand.    |
| 6) Rhactia prime           | • | • | • | • | )                         |
| 7) Picenum suburbicarium   |   |   |   | • | 1                         |
| 8) Campanien               |   |   |   | • | 1 .                       |
| 9) Tuscien und Umbrien     |   |   |   | • | 1.                        |
| 10) Apulien und Calabrien  | • | • | • | • | Der Bischof zu Rom.       |
| 11) Bruttii und Lucanien   |   |   |   |   |                           |
| 12) Samnium                |   |   |   |   | . 1 .                     |
| 13) Balerien               |   |   |   |   | 1.                        |
| 14) Benetien und Iftrien . |   |   |   |   | Der Bischof von Aquileja. |
| 15) Sicilien               |   |   |   |   | Spratus.                  |
| 16) Sardinien              |   | • | • | • | Gilaris.                  |
| 17) Corsita                |   |   | • | • | Ungewiß.                  |

### B) Die Didces Illprien. Der Erarch gu Girmium.

|    | Trouingen.         |       |    |   |   |   | We till by |
|----|--------------------|-------|----|---|---|---|------------|
| 1) | Dber = Pannonien . | •     | •  | • | • | • | Laurentum. |
| 2) | Nieder = Pannonien | •     | •′ | • | • | • | Sirmium.   |
| 3) | Salvia             | •     | •  | • | • | ٠ | Bindemana. |
|    | Dalmatia           |       |    |   |   |   |            |
| 5) | Noricum mediterra  | Den 1 | m  | • | • | • | Salzburg.  |
| 6) | Noricum rinense    |       | _  |   |   | _ | Ungémis    |

| C) Die Dioces Afrita. Der Erarch ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Carthago.                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Provingen. Pau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ptftåbte.                                                                              |
| 1) Afrika Proconsularis Carthago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •                                                                                    |
| 2) Byzacium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | este Bischof.                                                                          |
| 3) Rumibien Cirtha S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | julia.                                                                                 |
| 4) Tripolis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |
| 5) Mauritania Sitiphensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~ 111                                                                                  |
| IV) Der vierte Praesectus praetorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |
| hatte in politischer Beziehung 3 Diocesen unter sich, nien, Gallien und Britannien. Jur Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | namily Spas                                                                            |
| gehörten 7 Provingen: 1) Viennensis, 2) Lug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dunensia prime.                                                                        |
| 8) Germania prima, 4) Germania secunda, 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                        |
| 6) Belgica secunda, 7) Alpes maritimae, 8) Alpe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |
| Grajae, 9) Maxima Sequanorum, 10) Aquitania p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rima, 11) Aqui-                                                                        |
| tania secunda, 12) Novem populi, 13) Nar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |
| 14) Lugdanensis secunda, 15) Lugdanensis tertia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |
| sis Senonia. — Jur Dioces Britannien v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |
| Provingen gerechnet: 1) Maxima Caesarcensis, 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valentia, 5) Bri-                                                                      |
| tannia prima, 4) Britannia secunda, 5) Flavia Caes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |
| politischen Eintheilung entsprach nun die kirchliche au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inchause Att:                                                                          |
| A) Die Disces Spanten. Der Epard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |
| Provinzen. Hat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ptståbte.                                                                              |
| 1) Bactica Dispalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |
| 2) Lusitania Emerita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Augusta.                                                                               |
| 3) Gallicia Bracara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |
| A) Tarragan and Tarraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                      |
| 4) Tarraconensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                      |
| 5) Carthaginensis Carthag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hispanica.                                                                             |
| 5) Carthaginensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hispanica.                                                                             |
| 5) Carthaginensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hispanica.                                                                             |
| 5) Carthaginensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hispanica.<br>off.<br>ungewiß.                                                         |
| 5) Carthaginensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hispanica.  off.  ungewiß.                                                             |
| 5) Carthaginensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n Hispanica.  offi.  ungewif.  ptståbte.  und Vienne.                                  |
| 5) Carthaginensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n Hispanica.  off.  ungewif.  ptståbte.  und Vienne.                                   |
| 5) Carthaginensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n Hispanica.  off.  ungewif.  ptståbte.  und Vienne.  und.                             |
| 5) Carthaginensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n Hispanica.  off.  ungewif.  ptståbte.  und Vienne.  und.                             |
| 5) Carthaginensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n Hispanica.  off.  ungewif.  ptståbte.  und Vienne.  undher Meg.  undher Coln.        |
| 5) Carthaginensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n Hispanica.  eth.  ungewih.  p t ft å b t e.  unb Vienne.  unchher Meh.  achher Coln. |
| 5) Carthaginensis Carthag 6) Tingitana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n Hispanica.  eth.  ungewih.  p t ft å b t e.  unb Vienne.  unchher Meh.  achher Coln. |
| 5) Carthaginensis Carthag 6) Tingitana 7) Die Balearischen Inseln  B) Die Diètes Gallien Der Crarch Provinzen.  1) Viennensis Arelat 2) Lugdunensis Lugdunensis 3) Germania prima Trier, 1 4) — secunda Trier, 2 5) Belgica prima Trier. 6) — secunda Trier. 6) — secunda Trier. 7) Alpes maritimae Ebrodus 8) — Penninae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n Hispanica.  off.  ungewiß.  ptstädte.  und Vienne.  achher Wes.  achher Colu.        |
| 5) Carthaginensis  6) Tingitana 7) Die Balearischen Inseln  B) Die Diètes Gassien.  Provingen.  1) Viennensis  2) Lugdunensis  3) Germania prima  4) — secunda  5) Belgica prima  5) Belgica prima  7) Alpes maritimae  8) — Penninae  9) Maxima sequanorum  10) Aquitania prima  Carthag  Ungen  Lugden  Sastien.  Sastien.  Stier, sastien.  Stier, sastien.  Stier.  Stier. | Hispanica.  off.  ungewiß.  ptstädte.  und Vienne.  nachher Meg.  nachher Soln.        |
| 5) Carthaginensis  6) Tingitana 7) Die Balearischen Inseln  B) Die Dièces Gallien. Der Exarch Provinzen.  1) Viennensis  2) Lugdunensis  3) Germania prima  4) — secunda  5) Belgica prima  7) Alpes maritimae  8) — Penninae  9) Maxima sequanorum  10) Aquitania prima  Biturige  11) — secunda  Burdege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hispanica.  off.  ungewiß.  ptstädte.  und Vienne.  nachher Meg.  nachher Soln.        |

| P                                         | rovinge    | n.         |     | •   |           |    | Sauptstädte.        |
|-------------------------------------------|------------|------------|-----|-----|-----------|----|---------------------|
|                                           | rbonensis  |            | •   | •   | •         | •  | Narbo.              |
| 14)                                       | -          | secunda    | •   | . • | •         | ٠. | Aquae Sextiae.      |
| 15) Lu                                    | gdunensi   | secunda    |     |     |           |    | Rothomagus.         |
| 16)                                       |            | tertia .   | •   | •   | •         | •  | Turones.            |
| 17)                                       |            | Senoniae   | •   | •   | •         | •  | Senonae.            |
| <b>C</b> ).                               | Die D      | ibces Br   | ita | nn  | ife       | n. | Der Eparch zu York. |
| Ŋ                                         | rovinze    | n.         |     |     |           |    | Sauptstädte.        |
|                                           |            | csarcensis | •   | •   | •         | •  | Eboracum.           |
| 2) Fla                                    | ivia Caes  | areensis . | • . | •   | •         | •  | Eboracum.           |
| 3) Bri                                    | itannia pi | rima       | •   |     | •         | •  | London.             |
| 4)                                        |            | •          | •   |     |           |    | ^                   |
| 5) Valentia ienseit ber Mauer ber Victen. |            |            |     |     | Eboracum. |    |                     |

III) Broße Verluste, welche die christliche Kirche durch den mit Seuer und Schwert verbreiteten Islam erlitt, und schwache Ueberreste driftlicher Bevolkerung in den Landern, wo einst Jesus, jest Muhamed, verehrt wird. — Wirft man nun noch einen Blid auf den driftlich = firchlichen Landerbestand nach der zeitherigen Ungabe (febr erlauternd baju find die von Bingh. 1. 1. gegebenen funf geographischen Charten); erwägt man ferner, wie weit fich namentlich Die driftlichen Secten verbreiteten, so hatte man wenigstens die Berr= schaft der driftlichen Religion im Driente für fo gesichert halten sollen, daß sie nie wieber gestürzt ober wenigstens fehr eingeengt werden konnte. Bis in den entferntesten Dften von Usien brangen Missionare der Chaldaischen Christenpartei. Sie ftifteten bort blubende christliche Ge= meinden und die unermudete Thatigkeit aller folcher von der großen Rirche getrennten Secten schien fast überall der Ausbreitung der christ= lichen Religion sehr nuglich zu werden. Selbst wenn auch eine er= obernde, heidnische Ration bas otientalische Raiserthum zertrummern sollte, so war es nach der Analogie ber occidentalischen Geschichte sehr mahrscheintich, daß biefes Bolt, wenn einmal der erfte Cturm vor= über senn wurde, und Auftlatung allmablig wirken konnte, endlich felbst auch zur Unnahme der chriftlichen Religion sich entschließen muß= Diesemnach mar ber driftlich = kirchliche Landerbestand in der von une bezeichneten Periode ber Wirklichkeit nach und felbst mit Bezugnahme auf bie Bukunft ein ansehnlicher zu nennen. Er umfaßte, um es furz auszudrucken, die gebildetsten Theile der alten Welt und nahm einen großen Theil von Usien, Europa und Ufrita ein.

Doch alles ging anders; als sich nach sonst gewöhnlichem Laufe ber damaligen Weltbegebenheiten vermuthen ließ. In Arabien, von woher nie noch bis dahin eine große Weltrevolution gekommen, erhob sich unter den sonderbarsten Umständen ein neuer Prophet, Muhamed, ein Mann, der unter jedem Bolke und zu allen Zeiten einer der größe ten Männer geworden sehn wurde, und dessen Rachruhm blos durch die abwechselnden historischen Traditionen gelitten zu haben scheint, die leider der Geschichte jedes Religionsstifters so nachtheilig zu sehn pflegen. Verbreitung und Behauptung der ersten Grundwahrheiten der natürlischen Religion (es ist ein Gott) war erster Hauptzweck seiner so genann-

ten neuen Religion und der zweite Hauptsat, ben er predigte (Muhamed sein Prophet), schien mehr um des erstern als sein selbstwes gen dazu zu gehören. Wo ein Mann von so glühender Einbilsdungstraft, als er war, Selbstbetrüger zu werden anfange, ist in lebenden Beispielen schwer zu entscheiden, unmöglich in seinem Falle, der aus Mangel hinlanglicher, kritisch geläuterter Nachrichten, nie in sester Individualität untersucht werden kann.

Rurg, sein theistischer Uposteleifer, bem er sich erft als Mann von mehr als 40 Jahren zu überlassen anfing, brachte in großer Schnelle und selbst durch den Widerstand noch gereizt, den er anfange fand, Wirkungen hervor, die bald nach seinem Tobe in allen drei Welttheilen und in jedem derfelben in mehr als einem Reiche empfunden murden. Rein Jahrhundert nach seinem Tobe war verflossen, so hatten seine Nachfolger im politischen und religiosen Sinne Persien, Sprien, einen Theil von Rleinasien, Aegypten, die nordafrikanischen Ruften und Spanien erorbert. Die blubenoften driftlichen Rirchen maren wie bin: weggetilgt von der Erde. Raum erhielt sich hier und da noch neben dem herrschenden Islam ein schwacher Schatten derselben, und in allen diefen Landern (bas einzige Spanien ausgenommen) erkennt man bis auf ben heutigen Tag taum noch bie Statte, wo bas Licht Die ganze des Evangeliums mag geleuchtet und erwarmt haben. Scene der driftlichen Rirchengeschichte hat sich jest verandert. Die Charte von Rleinasien, Sprien und Aegypten wird nun gleichsam hinweggelegt, sie nutt uns wenig mehr. Europa wird Hauptschauplat bes thristlich-Birchlichen Lebens, Deutschland ber Mittelpunct ber wichtigften Berans Jest ift ber Bischof zu Rom Held bes Studs (vergl. den Artikel Papalspstem) und die arme orientalische Kirche ift recht eigent= lich, mit früherer Beit verglichen, eine occlesiela prossa geworben, bie in einigen Ueberbleibseln bes driftlichen Ramens, wie vertummerte, - einzeln stehende Pflanzen noch jett fortbauern. Will man sich übris gens belehren, wie, nachbem das Christenthum fo empfindliche Berlufte im Driente erlitten hatte, es bennoch im Abendlande und im nordlichen Europa sich verbreitete, so findet man außer den großern kirchenhistori= schen Werken, in der Rurge alles beisammen in der kleinen Schrift, Beschichtliche Uebersicht der Ausbreitung des Christenthums. Mit besonderer Rucksicht auf das Missionswesen. Dr. 1. Leipzig 1823. 8.

Was nun die schwachen Ueberreste der christlichen Kirche aus der von uns bestimmten frühern Zeitperiode betrifft, sowohl in Rücksicht der katholischen Kirche, als auch der von ihr ausgegangenen häretischen Parteien, so ist noch übrig in

## Asien und der europäischen Türkei:

1) die sogenannte katholisch = griechische Kirche. Noch heute beherischt der Sultan zu Constantinopel eine Länderstrecke von mehr als 24,000 Meilen im abendländischen Usien. Bon den 11—12 Millionen, welche diese Gegenden unter türkischer Hoheit bewohnen, sind kaum 2 Millionen Christen, ein Umstand, welcher deutlich lehrt, welche Verluste die christliche Kirche in diesen Gegenden erlitten hat. Die Griechen haben im türkischen Reiche 4 Patriarchate:

Constantinopel, Unitschien, Jerusalem, Alexaliveien. Doch sind sie sast nur noch ein Schatten von dem, was einst die berühmten und mächtigen Patriarchen dieses Ramens gewesen sind. Der erste nennt sich einen Erzbischof von Constantinopel und allgemeinen Patriarchen. Dadurch wird ein zweisaches Amt bezeichnet. Seine erzbischösliche Dièces dehnt sich über die europäische Türkei, die Inseln des Archipels, Natolien oder Kleinassen aus. Bon seiner wichtigen Stellung zur Pforte ist schon gesprochen worden im Artikel "Patriarch" p. 200, und von seiner Amtstracht &r Bd. Artikel Kletus p. 48 ff.

Mit diesem Patriarchen können sich die andern kaum vergleichen. Der von Antiochien und Sprien hat eine kleine Dioces. Er wohnt gewöhnlich zu Damaskus, hat sehr geringe und ungewisse Einkunfte und soll deswegen jest in Constantinopel wohnen mussen und von der Gnade des dortigen Patriarchen leben, eben so, wie der Patriarch von Jerusalem. Dieser hat die Bischofe von Nazareth und Bethkehem und eine beträchtliche Anzahl von Monchen unter sich stehen, die heiligen Derter unter seiner Aussicht, läst durch seine Priester Almosen für die Unterhaltung dieser Orte und für sich sammeln. — Der Patriarch von Alexandrien in Aegypten residirt gewöhnlich zu Kairo, hat wenige Kirchen unter sich und gar keinen Bischof. Die Patriarchen werden zwar an ihrem Orte von Geistlichen und Weltlichen gewählt und von der Pforte bestätigt, aber es geht eine Borstellung von dem Patriarchen zu Constantinopel voraus, und dieser wirkt auch die Bestätigungsbriese von der Pforte aus.

Die Erzbischöfe und Metropoliten werden von der Synobe zu Conftantinopel gemablt und von ber Pforte bestätigt. Metropoliten heißen biejenigen Erzbischofe, welche in Stadten wohnen. Sie werden gum Theil nur um alter berühmter Ramen und Burden willen erhals ten. Aber felbst bie Metropolitansige, welche Staublin in feiner firche lichen Geographie und Statistik anführt (er schrieb sein Buch 1804), 3. B. Cafarea, Betatlea, Ritomedien, Ephefus, Ricaa, Chalcebon u. a., find nach Berichten neuerer Reisenden als erloschen und untergegangen anzusehen. Die griechischen Christen im Driente leben übrigens gerftreut unter ben Muhamebanern und in manchen Gegenden, befonders In Cons auf ben Inseln, bilden sie Dehrzahl der Bevolkerung. fantinopel find ihrer nach Einigen 100,000, nach Undern 200,000, und Rirchent haben fie baselbft einige zwanzig. Die Borftadt Fanal Wegen ber immer noch bes wird ausschließend von ihnen bewohnt. trächtlichen Anzahl ber griechischen Kirchengenoffen, bie ben Islam bestimmt verwerfen, ift bie Pforte febr aufmertfam auf fie und ahndet blutig jeden Aufstand. Dagegen ist für die griechischen Christen im Driente Rugland, mo ihr Glaube herricht und ihrem Patriarchen Berehrung bezeugt wird, ein Gegenstand ber Aufmertfamteit und ange= nehmer hoffnungen, und es ift unter ihnen eine alte Weiffagung im Umlaufe, bag von dieser Seite Sulfe und Rettung für fie tommen werbe. Db mit ber Grundung bes neuen Konigreichs Griechenland . für die griechische Kirche eine beffere Beit tommen werde, muß die Butunft lehren. Unter dem Prafibenten Rapodiftrias murbe ein Rirchens rath errichtet, um auch in firchlicher Beziehung ben neuen Staat selbstftanbiger gu machen, welcher aus drei Bischofen bestand und in

allen außern Ungelogenheiten ber Rirche sich für unabhängig von dem Patriarchen zu Sonstantinopel erklarte, dagegen in geiklichen Dingen ihn als lette Instanz anerkannte, welche Unabhängigkeit nach der Anstunft des Königs eine gtiechische Spnode sanctionirte. Neue Berichte über den Zustand des Königreichs Griechenland klagen jedoch sehr über die Widersetlichkeit des griechischen Klerus, sobald es gilt durch Schuslen und Schriften Aufklarung zu verbreiten. Zu den Ueberresten der christlichen Kirche aus der von uns bestimmten Zeitperiode gehört auch noch

2) die armenische Kirche. Auch sie ist theilweise in ber europäischen, wie in der asiatischen Turkei und in andern Theilen bes westlichen Asiens verbreitet. Sie führt von ihrem Wohnlande ben Namen, einer affatischen Landschaft von 5000. Deilen, zwischen bem Aur und Phasis bis jum Golf von Iffus, größtentheils eine Soch= ebene, die vormals in Groß: und Rleinarmenien zerfiel. in welcher die armenischen Christen anfingen eine befondere Rirche zu bilden, fallt in das Ende des 5ten und den Anfang des 6. Seculums, mo fie monophysitische Grundfage annahmen, und indem sie die Beschluffe der Chalcedonischen Rirchenversammlung 536 verwarfen, sich von der griechischen Rirche trennten. Gie theilen fich jest in unirte und nicht unirte Armenier ein. Bu den erstern rechnet man die, welche bie geist= liche Oberherrschaft bes Papstes anerkennen, in ihren Glaubenssätzen mit den Romifch = Ratholischen übereinstimmen, aber ihre eigene Rir= chenordnung beibehalten. Dergleichen Armenier trifft man nur in Italien, Polen, Galigien, in Persien unter bem Erzbischof von Raditideman, einer Stadt am Don im ruffifchen Couvernement Jefates rinoslam, beren Einwohner größtentheils Armenier find, und in Marfeille. Auch haben fie einige Rlofter auf dem Berge Libanon.

Die nicht unirten Armenier, die fich in ihrer alten Gelbfiftanbig= Beit erhalten haben, leben größtentheils im turtischen Aften und auch in Persien. Ihr Lehrbegriff unterscheidet sich besonders badurch von dem orthodoren, daß sie in Christo nur eine Natur annehmen und den Geift blos vom Bater ausgehen laffen. Bei ihren 7 Gaframen= ten, die sie Beheimnisse nennen, haben sie bas Eigenthumliche, bas sie bei der Taufe dreimal besprengen und dreimal eintauchen, und die Firmelung gleich damit verbinden, beim Abendmahl unvermischten Wein mit gefauertem Brode gebrauchen; welches fie in den Bein ge= taucht herumreichen und die lette Delung nur geiftlichen Personen gleich nach dem Tode zukommen laffen. Gie verehren Beilige und ihre ge= malten Bilder, glauben aber tein Fegefeuer. 3m Fasten thun sie es ben Griechen zuvor und feiern nicht so viele Feste als diese; aber mit größerer Undacht. Ihren Gottesbienft halten fie in ber Turfei meift des Nachts, die Desse in altarmenischer, die Predigt in neuarmenischer Sprache. Ihre hierarchische Berfassung weicht wenig von ber griechis fchen ab. Der Ratholitos, bas Haupt ber Rirche, hat feinen Gig zu Etichmiagin, einem Rlofter bei Erivan, Sauptstadt des ehemals perfis schen, jest russischen Urmeniens am Ararat. Diese von Gregor von Nazianz gestiftete Kirche war die einzige, welcher die Muhamedaner Gloden erlaubt hatten. Das heilige Salbel, welches der Ratholitos verfertigt und an die Beiftlichkeit verlauft, und die haufigen Ballfahrten ber Armenier nach Stidmiagin - benn jeder Armenier muß wenigftens in seinem Leben einmal babin kommen — verschaffen ihm die Mittel, den Aufwand des Gottesbienstes zu bestreiten und treffliche Bilbungsanstalten für Lehrer zu erhalten. Die Patriarchen zu Constantis nopel und Jerusalem, die Erzbischöfe und Bischöfe der Armenier werben von ihm eingesetzt und alle brei Jahre in ihrem. Amte bestätigt ober abgerufen. Die übrigen Geistlichen find an Rang und Beschaftis gung ben übrigen Geistlichen ber orthoboren Rirche ahnlich; die Monche folgen ber Regel des heiligen Basilius. Gine eigenthumliche Claffe ber Geistlichen bilden die Wartabieds, eine Art von graduirten Gelehrten. wie unsere Doctoren; sie leben als Monche ben Wissenschaften und baben allein Anspruche auf bas Bicariat ber Bischofe. Die Weltpriester muffen fich einmal verheirathen, burfen aber teine zweite Frau nehmen. Im Aberglauben und in der Anhanglichkeit an alte Formen gleichen bie Armenier ben Griechen, zeichnen fich aber durch beffere Sitten por ihnen aus. Unter ihnen besteht noch bas alte orientalische Familienleben, und sie übertreffen überhaupt alle ihnen verwandte monophositi= sche Parteien an Bildung. Die achten Armenier haben außer ihrem Lanbe und ber Turkei, wo sie am zahlreichsten find und ihr Patriarch zu Conftantinopel in abnlichem Berhaltniffe mit der Pforte fteht, wie ber griechische, in Persien zu Ispahan, Schiras und Rorinkale, in Rugland zu Petersburg, Mostau, Aftratan und in ben tautasischen Souvernements Gemeinden, und in London und Amsterbam fleine Man schätt die Gesammtzahl ber Armenier auf Mieberlaffungen. 1,851,000, von benen 200,000 in Constantinopel und ber Umgegend, 100,000 in Persien und 40,000 in Indien leben, Die fleinern Gemeinden in Europa, g. B. in Ungarn, nicht gerechnet. Bergl. Ker Porter's Travels in Georgia, Persia, Armenia ancient, Babylon etc. in the years 1817—20. London 1821 und Jauberts Reise durch Armenien und Perfien 1805 und 6 (beutsch Wien 1822). Bu ben Uebetreften bes driftlichen Namens in Afien aus der von uns bestimmten Beitperiode gehören auch

3) die Maroniten, eine Secte ber griechischen Rirche. Der Ursprung berfelben lagt sich nicht genau bestimmen. Gie felbst behaupten, daß sie ihren Ursprung von einem gemiffen Maron führen, dessen Theodoret beschrieben hat und der im Anfange des 5. Jahrhunderts lebte. Andere leiten ben Ramen von einer Gegend, Maronia, zwischen Antiochien und bem Berge Libanon, ber. Gie ftammen unftreitig von den alten Monotheleten her, und trennten fich feit dem Anfange des 7. Jahrhunderts formlich von der gangen herrschenden Sie zogen fich, so wie andere Migvergnügte, vor ben Berfols gungen und der Intolerang ber griechischen Raifer und ihrer Agenten, ber Malchiten, nach bem Libanon, wo ihre Partei ftets zunahm. weiß, daß damale theologische Streitigkeiten in jenen Begenden immer jugleich politisch murben, und daß man Biberfetlichkeit gegen bie Doftheologie als Rebellion zu betrachten und zu behandeln pflegte. Die Maroniten wurden um so mehr als solche behandelt, ba fie bei ben Streitigkeiten zwischen Rom und Conftantinopel in manchen Studen fich auf Roms Seite hinwenbeten. Johann ber Maronite, welcher Diefer Secte nicht den Ramen gab, sondern fich von einem altern

Asceten, Maron, biefen Beinamen beilegte, war ein Mond, welcher gegen bas Ende bes 7. Jahrhunderts lebte und bestimmter bie Partei Nachdem er sich sammt seinen Unhängern nach des Papstes ergriff. dem Libanon gezogen hatte, so nannten sie sich alle Maroniten. führte unter diesen Bergbewohnern eine bürgerliche, kirchliche und misitairische Ordnung ein. Nachdem er ihnen Baffen und Unführer gegeben hatte, bemachtigten sie sich bald der Gebirge bis nach Jerusalem Ihre furchtbaren Feinde waren Muselmanner und Griechen, deren Uebermacht trop ihrer heldenmuthigen Tapferkeit sie boch endlich weichen mußten, und auf die Grenzen eingeschrankt murben, welche sie noch jest inne haben. Sie wurden zu einem jährlichen Tribute genochigt, den sie noch heutzutage entrichten. Die Paschas haben jedoch niemals ihre Garnisonen und ihre Aghas in Diese Gebirge einführen tonnen. Die Unterwürfigkeit der Maroniten beschränkt sich auf die Bezahlung eines Tributs an den Pascha von Tripoli, zu deffen Gebiet ihr Land gerechnet wird. Der Tribut wird von dem Pascha jedes Jahr bestimmt, und ift bald größer, bald kleiner, je nachdem das Jahr besonders im Ertrag der Maulbeerbaume und des Weinstock ergiebig ift, und je nachdem man dem Pascha mehr oder weniger Widerstand entgegenseten Die Verfassung der Maroniten beruht auf alten Gebrauchen und Gewohnheiten. Sie ift frei, wie es unter Bergvolkern oft der Fall ift. Es herricht unter ihnen viel Gemeingeist und Patriotismus neben Einfalt der Sitten und Frugalitat. Die ganze Nation ist acterbauend. Man tennt daselbst die Raubereien und Plunderungen nicht, welche fo gewöhnlich unter ben Turten find, und man reift unter ihnen Nag und Nacht mit einer Sicherheit, welche sonft im turkischen Reiche unbekannt ift. Sie find gastfrei, wie die Araber. Den Grundfagen ihrer Religion zuwider, haben sie den arabischen Gebrauch der Blutrache unter fich. Alle find beständig bewaffnet. In Kriegszeiten muß jeder marschiren, ausgenommen die Priefter und Monche. gleich den Primat des Papstes anerkennen, so mahlten ihre Geiftlichen boch immer noch ein Dberhaupt, welches fie Patriarch von Antiochien nennen. Ihre Priefter burfen nur Jungfrauen und nur einmal beiras Sie lesen die Messe in sprischer Sprache, von welchen die wes nigsten etwas versteben. Nur bas Evangelium wird in arabischer Sprache gelesen, damit bas Bolt es verstehe. Das Abendmahl wird unter zwei Gestalten ausgetheilt. Die Postie ift ein kleines rundes ungesauertes Brob, von welchem der Megpriester einen kleinen Theil genießt und bas Uebrige in fleinen Studen sammt bem Weine in ben Relch thut und in einem Loffel den Communikanten reicht. Die Pries fer leben von ben Gaben ihrer Gemeinde, von ihrer Sandarbeit, von Gewerben, vom Aderbau. Die fatholische Religionsubung ift in Besruan (fo heißt der Theil des Libanon, welchen die Maroniten bewohnen) vollkommen frei und offentlich. Jedes Dorf hat seine Rapelle, seine Priefter, und jede Rapelle ihre Glode, welches sonft in der Turtei unerhort ift. Um fich die Fortdauer diefer Freiheiten gu sichern, laffen die Maroniten keinen Turken unter sich wohnen. **Gie** tragen auch den grunen Turban, welches einem Christen anderswo das Leben toften murbe. Es giebt in Resruan viele Bischofe. Diese leben gang einfach, meiftentheils in ben Rloftern; wie Monche, aus benen

fe auch genommen find. Dehr als 200 Manns = und Ronnentioffer And auf dem kleinen Raume, welchen die Maroniten bewohnen. folgen der Regel des heiligen Antonius mit großer Strenge. Niemals effen fle Fleisch, fasten und beten aufe fleißigste, bauen die Erbe, fprengen Felfen, um Mauern für ihre Garten und Weinberge gu bauen. Saft immer findet man ein Frauentlofter neben einem Mannes Hoster, und boch bort man wenig von Standalen reden. Die Ronnen führen ein fehr arbeitsames Leben. Roch herrscht in biefen Gegenden der Glaube, daß gemisse Menschen vom Teufel besessen feien, beson= bers Epileptische und Bahnfinnige, und es giebt Monche, welche epor-Der romische Sof hat fich viele Mube gegeben, die Maroniten noch enger mit fich ju verbinden und romische Ideen unter ihnen herr= fchend zu machen. Aber die Geiftlichen, welche aus bem Maronitischen Collegium zu Rom tommen, tehren bald wieder zu den Nationalideen zurud, und die Rapuzinermiffionare zu Gazir, Tripoli und Barut, fo wie einst die Jesuiten haben noch keine bedeutende Beranderungen in der Denfart diefer Leute hervorbringen tonnen. Uebrigens haben diefe Bemuhungen boch das Gute gehabt, bag die Schreibekunft unter den Maroniten gewöhnlicher geworben ift, und daß fie dadurch viele Stellen, wozu diese Runft erfordert wird, bei den Turten und bei den Drusen, ihren Nachbarn und Allierten, erhalten. Gie leben übrigens in nicht gar großer Bahl in Sprien, vorzüglich zu Aleppo, Damastus, Tripoli auf Copern; ihr vornehmfter Bohnfis aber bleibt ber Libanus. Rlofter Rannabin auf diesem Berge wohnt ihr Patriard, welcher immer Petrus heißt. Bedenkt man, baf die Maroniten noch jest germ ihren Patriarden nach Untiochien benennen, fo ift freilich dieg Sauflein Christen ein schwacher Ersat für die Christenmenge, über welche, befonders in den fruhesten Beiten, ber Patriard von Untiochien gefest Roch muffen wir aus unfrer Periode einer haretischen Partei, vom Christenthume ausgegangen, erwähnen, die sich früh schon weit in Afier verbreitete, und, wenn auch in schwachen Ueberreften, doch bis auf den heutigen Tag in verschiedenen Gegenden und mit verschiedenen Mamen vorhanden ift; es find bieß

4) die Mestorianer. Restorius, geboren zu Germanicia in Sprien, war ein Schuler des gelehrten Theodor von Mopevestia, querft Presbyter in Untiochien, ein beim Bolte beliebter, beredter Somilet, Befag viele Renntniffe, einen friedlichen Charafter, und mar durch reine Sitten achtungswerth. 3m Jahre 428 murbe er Patriarch in Constan-Es fand Anstoß, daß er den Namen der Maria Geoxóxoc tinopel. für unfchicklich erklarte. Gott, fagte er, tann teine Mutter haben, folglich nicht die Maria Georixos (puerpera, genetrix Dei) heißen; das Geschöpf tann nicht den Unerschaffenen, sondern nur das Wertzeug ber Gottheit, den Menschen, gebaren. Die Streitigfeiten barüber mit dem Cprillus, fo wie das Schicksal bes Restorius und die keineswegs nach ber Berbannung und nach bem Tobe beffelben beendigten Strei= tigkeiten, die nicht Gute, nicht Gewalt, nicht kaiserliche Befchle schlichs ten konnten, fallen mehr der Dogmengeschichte anheim. hier nur so viel, daß die fogenannten Reftorianer mit ihrer baretischen Unficht, in Asien die gablreichsten maren. Durch Bekehrungseifer unter den Belden erweiterten fie in diesem Weittheile die Bahl ihrer Kirchenges

noffen, die im Abendlande verhaft blieben. Reftortiche Chriften durchzogen Affen, die tatarifden Steppen und brangen bis China. 11. Jahrhundert wurde von nestorisch zichristlichen Metropoliten und Bischofen in der kleinen Tatarei oder Raschgar, in Turkistan, selbst im Tibetischen Gebirge gehort. Man zweifelte taum noch, daß binnen wenigen Jahrhunderten Die gesammte affatische Menschheit sich im Geiste Befu erheben und beiligen murbe. Allein diefe Soffnung vereitelte in früherer und spaterer Beit das Erscheinen und Dasen des Islams. Bu ben Urfachen, bie gur fcneken Berbreitung ber Lehre Dubamebs mitwirften, gehorte bas ausgeartete Chriftenthum felbft. Der Beift ber Religion Jesu mar im Streite um die Beschaffenheit feiner Person vergeffen. Der unverschnliche Das ber Rirchenparteien erleichterte Die Forts schritte ber Saragenen, und jauchzte mehr beim Fall der rechtglaubigs driftlichen Gegner, als er vor den Trlumphen der ungläubigen Araber gitterte. Die Reftorianer geriethen fogar nicht ohne Grund in Berbacht vetratherischer Mithutfe, daß die Rhatifen Abubett, Dmar und Ottmann fo wunderbat ichnell Sprien, Phonizien, Polastina sammt Jerufalem, gang Aleinaffen und felbft Perfien unterjochten und zum Glauben ihres Propheten zwangen. Aber mehr als nestorianischer Das beforberte bie Erbarmlichteit der griechischen Raifer ju Conftantinopel den Untergang des griechischen Reichs und des Chriftenthums. Die unermeglichen Anstrengungen Quropas in den Areuzzügen konnten beibes nicht retten.

Noch lange hat inzwischen durch das Innere von Asien die nestes rianische Kirche geblüht. Man kannte sie in den hohen Tatareien; man kannte sie in Hindostan, am Hose des Moguls selbst; und China zählte noch im 13. Jahrhundert viele christliche Gemeinden. So debeutend waren oder schienen Nestors Jünger damals, daß drei römische Papste ihnen Gesandte zuschickten, um sie zu dewegen, sich mit der abendlanz dischen Kirche zu vereinigen. Auch verfertigte ihnen Johann am Monte Carvino Psalmen und Schriften des R. B. in tatarischer Uebersehung. Sins war damals billig zu beklagen, daß es den nestorianischen Christen während ihrer Glückzeit nicht gelungen war, in Turkistan, in den Steppen von Khorasan und Wolhara ein Bolk zum Glauben an Christum zu schren, welches dalb ganz Usien mit seinen

Schreden und Siegen erfüllte.

t

Dieß waren die Turken. Sie, welche balb auch die Zerstorer ber arablichen Rhalifate murben, Persien und Rleinasien ihrer Gewalt unterwarfen, und Europa bedroften, hatten sich zu Muhameds Lehre gewandt, und unduldsamer als die Araber selbst, die Christen aller Orten zum Gegenstand ihres Saffes gemacht. Durch sie busten selbst die Restorianer viel von ihrer Ausbehnung und ihrem Ansehen ein, jumal im abendlandischen Affen. Fester fanden fie in ben Gebieten Ja, als biefe im 13. Jahrhundert unter ber Unfuhder Mongolen. rung ihres gewaltigen Dichengiz=Rhan, und unter deffen Nachfolgern ihre Herrschaft von ben Grenzen Chinas bis Sprien und weis ter ausbreiteten, ichienen bie Siege ber ichredlichen Barbaren, zugleich Siege für das Chriftenthum ju werben. Dan fagt fogar: Mangu, bes Dichengig = Rhan Entel, sei schon Christ gewesen, er, ber Bagbab eroberte und über den Euphrat schreitend, Rleinassen und Sprien erschütterte.

Bald aber tam ein Gewaltigerer über fie alle. Im Innern ber Tatarei, in Dzagatai, welches die persischen, dinesischen und indischen Grengen berührt, erhob fich einer der Emire, Cimurlant, und ward ein neuer Dichengig - Rhan. Geine gludlichen Waffen zerstörten eine ganze Rette von alten und neuen Thronen, und fein Gifer für ben Koran feines arabischen Propheten, alle Tempel und Alidre der Christen. Go furchtbar vollendete er sein Werk, daß man im 15. Jahrhundert taum noch einige Spuren bes nestorianischen Christenthums im mittlern und hoben Afien fab. Reben dem alten Heihenthume der Wildnisse mar die Religion Muhameds, Lamas und Bramas die allein siegreiche geworden. Jedoch haben sich schwache Reste von ihnen immer erhalten, und man berechnet ihre Gefammtzahl noch jest auf 400,000. Jest heißen sie theils chaldaische, theils Thos Den ersten Namen führen sie, weil ihr Patriarch in maschristen. Chalda mohnt, und weil fie ihren Gottesbienft in chalbaifcher Sprache Much fprifche Chriften beißen fie von ihrem Wohnlande, und weil sie sich auch bes Altsprischen bei ihrem Gottesbienste bedies. nen. Thomaschristen nennt sich eine schismatische Rirchenpartei auf der Rufte Malabar in Offindien, weil ber Apostel Thomas bas Evangelium in biese Gegenden gebracht haben foll. Sie gehoren zu der 499 geschloffenen Bereinigung ber Chriften im mittlein und oftlichen Uffen gu einer fprischen oder chaldaischen Rirche. Gie find übrigens Defto= rianer. Der Grundtypus ihres Cultus ift ber der altorientalisch = gries difchen Rirche und bas bavon Abweichende durfte etwa in Folgendem bestehen: "Restorius ift ihr Seiliger und Martyrer, und sie rufen ibn "in ihrem Gebete, an. Die Maria wollen sie nicht Gottes :, fondern "Christusgebarerin nennen. Auch wollen sie in Jesu nicht blos zwei "Naturen, fondern zwei Personen, Gott und Mensch, jedoch unter "einer sichtbaren Person, und mit einer Kraft und Wirkung angenom= "men wissen. Sie sind einfacher in Lehren und Gebrauchen als die "Griechen. Bilder dulden und verehren fie nicht in ihren Rirchen und "halten nur ein einfaches Kreuz ohne Bild in der Hand. Drei Sa-"framente nehmen sie blos an, Taufe, Abendmahl und Priefterweihe. "Die Taufe geben sie den Rindern erft am 40. Tage nach der Geburt "nebst der Salbung. Die Meisten haben teine Ohrenbeichte. Auch "ihnen ist die beilige Schrift alleinige Erkenntnifquelle der Religion "und ale Rirchenamter halten sie fur hinreichend Bischofe, Priester und "Diaconen. Die Thomaschristen haben noch mehr als ihre Meinungs= "verwandten, die übrigen Nestorianer, die Buge ihrer Abstammung von den "altesten Christengemeinden beibehalten. Wie diefe, feiern sie noch die "Agapen oder Liebesmahle, statten die Braute von dem Kirchenvermo-"gen aus und verforgen ihre Armen u.' bergl. — Ale die Portugiefen "Oftindien beseth hatten, versuchte die katholische Beiftlichkeit die Tho-"maschriften unter ben papftlichen Stuhl zu bringen. "in Goa brachte sie auch auf der Synode ju Ubiampor 1599 jur "Unterverfung und in seinen Sprengel. Sie mußten ben nestoriani= "ichen Unsichten entsagen, einige tatholische Gebrauche annehmen, und "einem Jesuiten, der ihr Bischof ward, gehorchen. Nachdem aber die "Portugiesen auf ber Rufte Malabar von beit Sollanbern verbrangt "worden waren, horte auch biese Union bet Thomaschriften mit ben

"Ratholiken auf, und alles kehrte zu ben alten Formen zuruck. Jest "stehen sie ohne kirchlichen Zwang unter britischer Hoheit, und bilden "nach den neuesten Rachrichten für sich, unter einem eigenen Bischose, "eine christliche Republik, in der Priester und Aelteste die Justizpslege "verwalten und dabei die Ercommunikation als Strasmittel gebrauchen. "In Rücksicht ihrer bürgerlichen Verhältnisse zu den Eingebornen ge"horen sie in die Classe der Nacri oder des Adels vom zweiten Range,
"dürsen auf Elephanten reiten und statt der Pandwerke, welche die
"niedrigen Classen treiben, sich vom Pandel und Ackerbau nahren."

Bas nun den Buftand ber übrigen Reftorianer unter ben affatiichen Bolterschaften betrifft, so find ihre Dberhaupter erbliche Patriarchen. Der vornehmfte berfelben refibirte im 5. Jahrhundert zuerft zu Babplon, jest half er sich zu El Rosch im Ejalet Meshul in Mesopotamien auf und führt den Titel Katholitos. Unter ihm stehen fünf Bisthumer. Dieser und ein anderer nestorianischer Patriarch zu Diarbetr in Sprien ertennen jest ben Primat des Papftes an und find mit ihren Gemeinden unirte Restorianer, welche eben fo, wie die unirten Griechen, ihre alten Gebrauche beibehalten haben. Mur ber Priesterebe haben fie entfagen und ben Glauben an 7 Satramente annehmen muffen. Uebrigens stimmen Lehre und Gottesbienft der Deftorianer gang mit denen ber orthodoren griechischen Rirche überein, und nur ber Dulbung ber Bilber in ihren Rirchen, wo man allein das Rreug fieht, haben fie sich stets entgegengesett. — Richt unirt ist dagegen ber sprische Patriarch zu Giulamark im hohen Gebirge von Akaria nebst ben unter ihm stehenden Bischofen und Gemeinden. Dieß waren unges fahr die Ueberbleibsel driftlicher Rirchengenoffen der frühern aus driftlichen Zeitperiode ber erften feche Jahrhunderte. Wir übergeben Eleinere Parteien, die auch in ihrem jetigen Fortbestehen ein boberes Alter in Anspruch nehmen, theile, weil sie mehr judischen Ursprungs zu fenn scheinen, wie die Babler, theils weil sich ein solches Gemisch von Islam und Christenthum bemerkbar macht, daß man nicht weiß, wohin man sie sicherer rechnen soll. — Geben wir darum über nach

## Afrita

und forschen, welche Ueberreste des christlichen Ramens aus dem Altersthume der auch dort herrschend gewordene Islam übrig gelassen hat. — Es ist nicht zu bezweiseln, daß nicht schon in dem ersten christlichen Jahrhunderte Bekenner Jesu nach Aegypten gekommen seien, auch wenn die von Eusediss und hieronymus ausbewahrte Sage nicht mehr zu erweisen wären, daß Markus, der Evangelist, Gründer der alexandrinischen Gemeinde gewesen. Finden wir doch schon in den heiligen Schriften selbst der Jesusbekenner Anwesenheit in Nordafrika (Eprene) auf Eppern, Ereta und den Inseln des ägäischen Meeres gedacht. Pantanus, der Weltweise, war im Lten, Origenes, der vielthätige Kirchenvater, im 8. Jahrhunderte der Ruhm des in Alexandrien ausblühenden Christensthums. Es breitete sich von hier der Glaude weit aus, die hinauf in die Einsamkeiten von Thedais, der ersten Pflanzstätte christischen Mönchthums, und durch Nubien die Habesch zu einer dessen Pauptzstädten, Arum (Auxumis) geheißen, wohin der Aegyptier Frumentius

den neuen Glauben trug. Als Conftantin einmal vom kaiserlichen Throne herab den Befehl erlassen hatte, das Christenthum solle die Religion der romischen Welt sepn, ward es gefährlich Peide zu bleiben. Zwar schon vor ihm war das Areuz langs des Mittelmeers dis jensseits der Saulen des Pertules gepflanzt worden. Schon hatte Carthago der Christenheit berühmte Lehrer gegeben. Nun aber verließen Romer und Afrikaner zu Tausenden die Altare der gestürzten Götter, um sich zur christlichen Anbetungsweise zu wenden.

Aber auch über die driftliche Rirche Afritas maltete ein Unglücks ftern. Beiserich, der schreckliche Bandalenkonig, landete um die Mitte bes 5. Jahrhunderts mit seinen arianisch - driftlichen Barbaren in Afrika, eroberte Carthago und grundete seinen Seerauberstaat. Schon badurch gerieth die fruher gegrundete driftliche Rirche in große Unruhe. Es war für fie auch wenig Gewinn, als 100 Jahre nachher Raifer Justinians Feldherr Belisar das vandalische Reich wieder vernichtete und das fatholisch echriftliche Glaubensbekenntnig abermals fiegreich Denn daß die afrikanischen Ruften byjantinisch gewors ben waren, gereichte ihnen in den Kriegen der morgenlandischen Raiser mit ihren Erbfeinden, den Perfern, gum Berderben. Der zweite Roshru, der perfifche Eroberer, fiegreich über die Briechen, überfiel Megypten, übermand auch Carthago, entschlossen, den uralten Dienft Demugde und des heiligen Feuers an die Stelle ber Areugverehrung gu Dieß geschah in derfelben Beit, da Muhamed in Arabien von Mecca geflüchtet, fein Prophetenamt übernahm, im Unfange des 7ten Jahrhunderts. Und 20 Jahre fpater, nachdem Roshru Afrika genommen, ftanden Muhameds Araber gewaltig über den Trummern von Memphis am Nil. Die Mehrheit des agpptischen Bolts, jatobitische Christen, voll Saffes gegen die tatholischen Mitchristen und deren Raifer gu Conftantinopel, erleichterte bem arabifden Feldheren Umru Die Eroberung. Die Christen aber ernteten das Berberben beiberfeits, welches sie fich in ihrer blinden Rachgier bereitet hatten. Es blieb beiden nur Wahl zwischen Anechtschaft und Tod oder dem Glauben an Muhamed. Die meiften mahlten diefen mit berfelben Leichtigkeit und aus denfelben Grunden, mit welchen fie einft Chriftum gemablt hatten. Und ebe noch das Jahrhundert verfloß, war gang Nordafrita arabifc und bas Evangelium burch ben Koran vertilgt. - Rur in Aegopten behauptete fich, gedruckt von der offentlichen Berachtung neben ichmas den Ueberreften ber romifchen, griechischen und armenischen Rirchenparteien, fo wie auch jenseits der Bafferfalle des Dils und der nubis fchen Ginoben, in Sabefch, bas jatobitifche Chriftenthum, mabrend bie Araber in Often und Westen Afrikas langs den Kusten ihren Glauben und ihre Berrschaft ausbehnten. Seit jenen Tagen blieb alles Land vom Sandgebirge des linken Rilufers bis zum Atlasgebirge ben Christen verschlossen, und die Betenner deffelben betraten die Bestade Nordafritas nur als Gefangene, ober als unstate Raufleute, ober als Gefandte europaischer Ronige, die ben Seerauberfürsten ehrerbietigen Tribut brachten. Db Frankreich seine neuesten Eroberungen in Afrika behaupten mird, und welche Schickfale sich baraus für die driftliche Rirche entwickeln werden, muß die Bukunft lehren.

Da die Erzählung neuerer Bersuche von Seiten der hristlichen

Rirche, um afrikanische Muhamedaner und Beiden zu bekeinen, nothwendig von diesem Artikel ausgeschlossen bleiben, so konnen uns hier nur zwei christlich zirchliche Parteien interessiren, die sich, wenn auch durch dogmatische Ansichten getrennt, von der rechtzläubigen Rirche absonderten und in schwachen Ueberresten noch jest in Aegopten und

in dem angrengenden Abpffinien fortbauern.

Am gablreichsten ift die Rirchenpartei der Jakobiten geblieben pber ber toptischen Christen, welche mit dem Spret Jatob aus dem Gten Jahrhundert durchaus nur eine Ratur in Christo, und den beiligen Beift nur von Gott dem Bater, nicht vom Gobne ausgegangen, erten-Diefe Ropten, theils Boltsname, theile Bezeichnung einer befonderen driftlichen Rirchenpartei, find noch ber lette allmählig aussterbende. Rest von Aegpptens Urbewohnern; gleich ben alten Aegppteen von dufterer Gemutheart, hartnadig und religios, aber unwiffend, tuechtifc und abgestumpft unter ben Dighandlungen binnen Sahrtausenden viels male über fie gewechselter Beberricher. Wie fehr aber auch ihre Bahl fich vermindert habe, tann folgender Umstand lehren: 216 Ameu, an der Spige der Araber vor 1100 Jahren in Aegypten einzog, belief sich die Bahl ber toptisch : jatobitischen Bischofe auf 70. Gegenwärtig ift die Bahl berfelben auf 12 beschrantt. Die meiften biefer Biethumer find in Dberagppten, mo fie fich, dem Sauptlager der Eroberer entferns ter, ungeftort bewahren tonnten. Ihr Patriard aber, welcher fich gualeich Dberhaupt von Rubien und Sabesch nennt, bat feinen Gie fortdauernd zu Rabira, wo 12 toptische Rirchen fieben, mit Inbegriff derer zu Fostat oder Mose el Atit, b. i. Alttahira. Was aus neuern Reiseberichten über die Ropten bekannt geworden ift, durfte ungefahr Folgendes fenn: Die Bahl ber toptischen Familien mag fich ungefahr auf 30,000 belaufen, und obicon durch gang Aegopten gerftreut, unterscheiden sie sich doch von allen andern Aegyptern durch Bildung, Charafter, Gebrauche und Religion. Sie sind, wie wir bereits erinnert haben, Christen von der Secte ber Monophysiten und haben ungefahr 100 Rirchen, deren mehrere in Rairo. Unter der muhamedanischen herrschaft wußten fie fich bie Berechnung ber Abgaben gu erhalten, welche sie bei ihrer genauen Landestenntniß noch jeht haben und sich dadurch ihren Herren sehr nüglich und unentbehrlich machen. toptische Sprache ist im Wesentlichen Die altagpptische, wie besonders Quatremère in den Recherches sur la langue de l'Egypte (Paris 1808) erwiesen hat. Die noch vorhandenen, ziemlich zahlreichen koptischen Bucher find insgesammt aus ber Beit nach ber Befehrung ber Ropten jum Christenthume, welche im Sten und 4. Jahrhundert nach Christo erfolgte; baber find in Diefen Buchern auch manche griechische Ausbrucke, besonders tirchliche, gebrancht. Sie enthalten Ueberfetungen ber biblifchen Schriften, Leben ber Beiligen, Somilien, Spnebalbeschluffe und Werte der Gnofifer. Ein großes Berzeichnis derfelben giebt Zoege's Catalogus Codicum Borgianor. Rom 1810. Uebrigens unterscheidet man im Koptischen die niederägpptische und die oberägpntis fche Mundart. Blos die Priefter verfteben noch bas Roptifche als Rirchensprache; Landessprache ift bas Arabische. Bergl. Makrisii Historia Coptor. in Aegypto. Arabifch mit lateinischer Ueberschung berausgegeben von Weger, Sulbach 1828, welche bis in die Mitte des

14. Jahrhunderts reicht, und Scholt Reise in die Gegenden zwischen Alexandrien und Paratonium, die lybische Wüste und Sprien 1820, ff.

· Leipzig 1822.

Die koptischen Gemeinden wohnen weit hinauf im obern Aegypten, wo sie zu Achmina die prachtvollste ihrer Kirchen im ganzen Lande besitsen. Sie wohnen die zu den Risfallen an Nubiens Grenzen. Dort, in der Stadt Oschirdsche, wo auch die Missonarien von der römischen Congregation zur Berbreitung des Glaubens ein Hospistium haben, ist selbst noch der Sit eines koptischen Bischofs. Wo aber das heiße Nubien beginnt, in den Reichen von Sennaar, Darzfur, Dongola, Dakai, verschwindet das letzte Zeichen christlichen Glauzbens. Nur ein wüstes Peidenthum paart sich da in unbekannten Gestilchen mit Muhameds entstellter Lehre. — Die zweite christliche Lirchliche Partei, deren wir oben gedachten, sind die abpssichischen Christen, zu denen wir jest übergehen.

Es sind ungefähr 60 Tagereisen von Kahira burch die Wildnisse Rubiens dis Abpssinien oder Habesch, welchem der Nilstrom entspringt. Es ist die afrikanische Schweiz, ein Labyrinth von Thalern, Hügeln, Bergen, bewässert von Quellen, Flüssen, Seen. Die Bewohner dies seichen und wundervollen Gebirgslandes sind ohne Zweisel vor undenklichen Zeiten aus dem benachbarten Arabien herüber gekommen, von welchem es nur durch das rothe Meer getrennt ist. Ihre Gestalt, ihr Antlis, ihr langes Haar spricht dafür; aber die dunkle Olivensarbe ihrer Haut scheint für Vermischung mit einem ältern Urstamm zu sprechen, wenn die Farbe nicht Wirkung der heißen Sonne seit zahllos

fen Beschlechtsfolgen ift.

Die Abpstinier sollen burch ben aus Aegppten abgeordneten Frumentius und beffen Gehülfen im 4. Jahrhundert fur die Unnahme bes Chriftenthums gewonnen worben fepn. Aus Zegppten wenigstens famm= ten die ersten Lehrer; beshalb erkannte auch ihr firchliches Oberhaupt ober Patriarch, in der Stadt Dobefan wohnend, fie für untergeordnet unter ben koptischen Patriarchen in Aegypten. Die Abpffinischen Christen waren feit dem bten oder 6. Sahrhundert Monophysiten oder Jakobiten. Bis zum 16. Jahrhundert blieb Abpssinien oder habesch in Europa Erst ber König ober Kaiser Ctana Denghel (gewöhnlich David genannt), ber im Jahre 1525 regierte, ließ durch einen Gesandten in Liffabon mit bem Könige von Portugal Allianz beshalb nachsuchen, um fein Reich beschütt zu feben, und bat den Peter Johann Bermus bez, ber mit Alvarez, bem Bicetonige von Indien, icon 1520 nach Sabesth gekommen war, die Stelle des Abpffinischen Patriarchen anzunehmen. Jener nahm bie Burbe an, in welcher ihn ber Papft Paul III. (wels chem ber gurft burch Alvarez feinen Gehorfam bezeugen ließ) bestätigte, und seine Gewalt bis in das Innere Dieses taum befannt gewordenen Landes erweiterte. Diefe bauerte aber nicht lange; benn ber Betebe rungseifer der portugiefischen Soldaten, benen die frommen Gebrauche der Abpffinier gottlos und lacherlich vortamen, erbitterte bas Bolt. Als daher ber ermahnte Papft burch ben Patriarchen Bermudez nach dem Tode des obgedachten Kaisers ben Cohn und Thronfolger beffelben Claudius auffordern ließ, bem beiligen Petrus und feinen Rachfolgern Gehorfam zu schworen; so entgegnete ber junge Fürft: "Bas gebt

"mich ber an? Du bift nicht unser, sondern ein Patriarch ber Frem-"ben, zumal ba dein Rachfolger des heiligen Petri ein Arianer und "ein Menfch ift, ber vier Gotter anbetet." Bermudez ercommunicirte ibn zwar, aber Claubius erklarte ihn, als er vorher damit brobte, selbst für ercommunicirt, ließ einen neuen Patriarden tommen und Betmubes verließ Sabeich. Er war aber ber Bulfe ber Portugiefen, die er ihnen schon aufgefündigt hatte, bedürftig, daher verftand er sich balb gum Gehorsam gegen ben Papft. Rach erhaltener Rettung mußte ber Patriarch Bermudez, ber jahrlich allein aus der Provinz Razareth 8000 Ungen Gold bezog, wieder bas Reich verlaffen. Ignatius Lopola brannte vor Begierbe in Sabesch eine Missionsanstalt zu stiften, und 1556 reiften 12 Jesuiten dabin. Sie vermochten aber gar nicht die Abpffinier von der Religion ihrer Borfahren abzubringen. Jene machten fich auch durch ihren rechthaberischen Religionseifer bei bem Fürsten 1604 mar der Jesuit Peter Paps gludlicher; denn er nahm durch seine Gewandtheit und Renntniffe den Dof für fich ein, während seine Bebulfen bas romisch = tatholische Christenthum predigten. Sogar ließ sich der Kaiser Seltain Seghed 1607 von den Jesuiten so weit leiten, daß er allen seinen Unterthanen bei Tobesstrafe zu behaupten verbot, daß in Chrifto nur eine Natur gewesen sei. Auf Betrieb bes neuen von Urban VIII. ernannten Patriarchen, des Jesuiten Alph. Mendez, huldigten der Raiser und der Sof dem Papfte, als dem recht= mäßigen Oberhaupte ber Rirche, und bekannten fich jur romischen Rirche. Jene und andere, ben wralten Glauben bes Landes bedrohende Gebote des Raifers brachten den größten Theil von Sabesch zur Emporung. Der Raiser, geleitet von den Jesuiten, wandte Strenge bis jur Graufamteit an. Darüber entftand ein dem Throne felbft gefahrlicher Bargerkrieg. 3mar mußte ber Furft Taufende feiner Unterthanen hinopfern; weil aber diese viele von den Jesuiten erbaute Rirchen, die Schloffern mehr als Rirchen abnelten, niederriffen, und der Aufruhr überhand nahm, verftattete der Fürft in einem Edicte, bag jeder feinem Gewiffen folgen burfe, worauf viele die Rosenkranze zerriffen und verbrannten. Bahrend die Jesuiten murrten, sangen die Altglaubigen: "Sallelujah, bie Schafe von Sabesch find gerettet vor ben Bolfen aus bem Abend= lande." — Rach bem Tobe des Sultan verfuhr sein Thronfolger und Sohn Alan Segbed noch schärfer gegen die Jesuiten, die, wie alle Ratholiten 1634 aus Sabefc verbannt wurden. Rachher, verzüge lich 1642, wurden einige jesuitische Missonare, die gewagt hatten, gurudjubleiben, sogar hingerichtet. Seitdem war alle hoffnung zur Ausbreitung der romischen Kirche in Abpffinien verschwunden und ber Name ber Jesuiten blieb feitbem bem Bolte ein Grauel. suche von vier Capuzinern im Jahre 1666 maren auch fruchtlos, unb fie fanden, wie alle spatere einzelne Missionare, einen gewaltsamen Tob. Alle spatere Bersuche ber Art scheiterten, und brei Franciscaner, die sich ju Anfange des 18. Jahrhunderts ebenfalls dahin gewagt hatten, murben 1716 hingerichtet. — James Bruce fand in neuerer Beit in Das besch teine Spuren von romisch = tatholischen Christen, wohl aber viele Spuren von Aberglauben und Unwiffenheit. Auch der fünf Jahre in bet Propaganda in Rom unterrichtete Abpssinier Cobias Gbbra-3ar, ber jum Bischofe von Abula ernannt und 1788 in fein Bater-Siegel Danbbuch IV.

land gesandt wurde, hat aller Wahrscheinlichkeit nach nichts ausgerichtet. Heiden, Muhamedaner und Juden werden aber geduldet. Gegen alle Europäer, die sich nicht in Glaubensdinge mischen, sind die Abpssnier gefällig. Die Uebersetung der Bibel in die Amhara-Sprache ist das Neueste, was für die Einwohner geschehen ist. Herr Afdin, Geschäftszträger beim französischen Consul in Legypten, der in Kahira einen der athiopischen Literatur völlig kundigen Greis (den früheren Lehrer von Bruce und W. Jones) fand, half ihm in diesem trefslichen Werte, welches die brittische und ausländische Bibelgesellschaft drucken ließ.

Das Oberhaupt der monophpsitischen absssinischen Kirche heißt Abuna, und der Borsteher der in mehrern Häusern um eine Kirche wohnenden Mönche Ichtegur, — der Borsteher der Weltgeistlichen Komosats, — jeder Kirchenlehrer heißt Abba. Die abpssinische Kirche hat viel Jüdisches, z. B. die Belbehaltung der Beschneidung am achten Kage. In Bruns Erdbeschreibung von Ufrika 2r Thl. Nürnberg 1799 p. 163—89 sindet man Nachrichten über religiöse Gebräuche, Literaztur und Charakter der Udpsssinier. Bergl. auch Gregorii theologia Aethiopica in Fabricii lux salutar. evangel. p. 716 seqq. — Ischokske's Darstellung der Ausbreit. des Christenth. Aarau 1819 p. 69—72. — Stäudlins kirchliche Geographie 2r Bd. p. 650—57. — Schröch's KS. seit der Reformation 9r Thl. p. 122. — Ueber die athiopische Liturgie, vergl. Renaudot collect. Lit. Orient. T. I. p. 498 seqq. — Augusti's Denkwürdigkt. aus der christ. Archaol. 4r Bd. p. 346 s. — Ersch und Gruders allgem. Encotl. 2r Thl. p. 116.

Thun wir nun noch einen Rudblid auf die ungeheuern Berlufte, welche die dristliche Kirche durch den Islam erlitt, so find die 10-12 Millionen Christen, bie sich, wie man gewöhnlich annimmt, aus der Beitperiode vor Muhamed in den Landern von Affen und Afrika, mel= che jum Islam gezwungen wurden, erhalten haben, fast gar nicht in Unschlag zu bringen. Und wenn es auch mahr fepn follte, mas neuere Reisende mit ziemlicher Allgemeinheit behaupten, daß der Islam beson= ders in dem Innern von Usien in Berfall gerathe, so geht man doch mehr von demfelben gum Deidenthume, wie gum Chriftenthume über. Bielleicht liegen aber in unfrer Beit neue Befruchtungsteime fur bas Christenthum in Afien und Afrita, wenn man theils ihren politischen Buftand in Afrita, die immer bober gesteigerte burgerliche Gesittung, ben erleichterten Bolterverkehr und Anderes berücksichtigt, mas ja nach ber Erfahrung von jeber gunftig fur die Ausbreitung des Evangeliums gewirkt hat. Wie aber die Sachen selbst noch jest stehen, kann man wohl sagen, daß in ben gedachten Erdtheilen durch ben Islam der Kräftige Stamm des Christenthums gefällt worden, und daß seinen burftigen Burgeln nur einzelnes und niedriges Gestrauch entsproffen ift.

## Subbiaconen.

I. Zeit und Ursachen ihrer Entstehung. II. Verzichtungen derselben. III. Veränderungen, die sich mit den Subdiaconen im Laufe der Zeit ereigneten. IV. Ihr Name und ihre amtliche Stellung in der heutigen christ-lichen Welt.

Literatur. Mth. Laroquani de sacerdotibus secundi ordinis in bessen Adversaria sacra (Lugd. Bat. 1688. 8.) p. 244 seqq. — J. Morin 'commentar. de sacr. eccl. ordinationib. (Amst. 1695. Fol.) P. 3. p. 152—203. — Thomassin antiqua et nova disciplina eccles. Tom. 1. cap. 20. — J. Bona rer. liturgicar. lib. 1. cap. 25. §. 14 seqq. — J. Cotelerius ad Patres apostol. Tom. 1. p. 238 seqq. und ad Constitut. apostol. II. 25. — Menardus ad Sacramentar. Gregorii M. p. 280 seq. — Beverige ad canon. 10. Antiochen. — Bingham Origg. ecclesiast. II. l. 3. c. 2. — Schmidt AS. l. p. 325. — Baumgarten Erlauter. p. 110. — Schwert Reise durch Schweben n. (Leipz. 1823. 8.) Xhl. 1. p. 53 ff. — Schöne Gezschichtsforsch. Xhl. 3. p. 105. — Augusti Denkwurdigkt. Xhl. 11. p. 223 ff. — Binterim Denkwurdigkt. 1r Bb. 1r Xhl. p. 324 ff. — Sonst vergl. man auch die oben in dem Artikel Diaconen angessschren Schriften.

1) Zeit und Ursachen ihrer Entstehung. — Die Subdiaconen sind in der abendlandischen Kirche erst im 3. Secusum gewöhnlich geworden, dieß sieht man aus mehrern Briefen Coprians, 3. B. im 8. 20. 29. 34. 35. und 46. Briefe. Bergl. auch Cornelius ad Fabium beim Eufebius 1. 6. q. 48. In der morgenlandischen Rirche find fie noch spater eingeführt worden, und die erfte Spur findet man hier beim Athanas. epist. ad solitarios. Der Berf. ber apostelifchen Constitutionen versett die Subbiaconen zwar fcon in die ersten Tage des Christenthums, und stellt die Sache so vor, als habe schon ber Apostel Thomas den Bischofen befohlen, sie mochten die Subdia= conen, wie andere Rleriter, mit Auflegung der Bande und mit Gebeten Allein gerade das Gegentheil ergiebt fich aus dem Beugniffe eines glaubwürdigern Schriftstellers der griechischen Rirche, aus Bacilii epistola canonica 51., wie auch aus bem 4. Canon des Aten Cartha= ginenfischen Concile, wo es ausbrudlich beißt : Subdiaconús cum

26 •

ordinatur, quia manus impositionem non accipit, patenam de episcopi manu accipiat vacuam et calicem vacuum. De manu vero Archidiaconi urceolum cum aqua et mantile et manutergium. Diese Stelle ist auch darum wichtig, weil sie kurz die Feierlichkeiten erzählt, mit welchen der Subdiacon in sein Amt eingeweiht murbe. Sie maren eigentlich Diener der Bischofe, ber Presbyter und Diaconen, und ihr Dasenn verdanken sie theils bem Streben ber ichon vorhandenen Aleriter, niedrige Rirchendienste immer mehr von fich abzulehnen, theils aber auch der Gitelkeit, durch ein zahlreiches Personale beim Rirchendienste zu glanzen. Sieben Diaconen reichten balb in Rom nicht mehr aus (f. ben Artikel Diacon), barum suchte man sie burch sieben Diaconen, und spater auch burch die breifache fieben, durch einund= zwanzig bergleichen Unterdiener zu erfegen, die andermarts von ben Rirchenvatern auch bangerat genannt werden. In andern Rirchen band man sich nicht an eine bestimmte Bahl; so zählte die Haupt= und Stiftefirche zu Constantinopel einmal 70, ein andermal auch 90 Subbiaconen.

II) Die Verrichtungen der Subdiaconen betref. fend, so hatten sie die gottesbienstlichen Gefaße zu reinigen und den Diaconen beim Rirchendienste zuzulangen. Auch für die Basche ber Altar = und Priesterbekleidung mußten sie forgen. Jedoch durften sie nie in das diaconium eintreten (f. ben Artitel Kirchengebrauche) ober bie heiligen Gefaße auf den Altar feten, und sich überhaupt teine Eingriffe in die Berrichtungen ber Diaconen erlauben, baber ihnen auch das orarium (f. den Artikel Klerus, geistliche Amtstracht) zu tragen verhoten mar. Cone. Laod. can. 21 - 22. - Bahrend ber Abends mablefeier mußten einige von ihnen in verschiedener Absicht an den Thuren stehen. - Auch waren fie die Briefboten der Bischofe und Aleriter an auswärtige Gemeinden, s. Cyprian. ep. 8, und 24., mo dergleichen Briefe ausdrucklich literne clericae genannt werben. — Dieselben Chrenbezeugungen, welche Die Digconen den obern Alerikern zu erweisen hatten, maren die Subbiaconen ben Diagonen schuldig. Conc. Laodicen. can. 22.

III) Peränderungen, die diese Abtheilung des Rlerus im Caufe der Zeit erfuhr. — Rach dem Beispiele der obern Kleriker suchten sich auch die Subdiaconen empor zu schwingen. Im 9. Seculum nahmen ichon die Subdigconen die Opfer von den Gemeinden und überreichten sie den Diaconen, was fruber die lettern nur in Beziehung auf die Bischofe und Presbyter gethan hatten (f. ben Artifel Diaconen), vid. Rabamus Maurus instit. Clericor. 1. 1. c. 8. Spater, im 11. Sezulum, findet man sie besonders in Rom ausgezeichnet, hier hießen einige Palatini, Bauflici, die recht elgentlich nur Kirchendiener des romischen Bischofs waren, und ihm allein, wenn er selbst ben Gottesbienst veprichtete, bienend zur Seite Andere dieser Subdiaconen hießen Stationarii, bie bei ben sogenannten Stationen (f. diesen Artikel besonders), menn ber romifche Bischof selbst das Amt verrichtete, den Kirchendienst hatten. andere nannte man Regionarii, die, nach ben verschiedenen Abtheiluns gen der Stadt Ram, gemisse birchliche Berrichtungen zu leiften hatten. S. Du Freeze Glossarium latiplitatis mad. pevi unter Subdiaconus.

Rach und nach schlossen sie sich auch mehr an ben höhern Klerus an, und der Papst Urban II. im 11ten, und besonders Innocenz III. im 12. Seculum begünstigte die Subdiaconen so sehr, daß sie selbst, wenn sie besondere Fähigkeiten besaßen, zu Bischöfen konnten erwählt werden. Darum darf es auch nicht befremden, wenn Gregor VII. schon die Subdiaconen zum Colibate verpflichtete. Thomassin Tom. I. p. 675.

IV) Stellung der Subdiaconen in der heutigen driftlichen Welt. - In der romischen Rirche finden wir den Namen und die Berrichtungen der Subbiaconen noch immer und zwar nur mit einigen Abanderungen. Außer den sonstigen Berrichtungen haben fie jest beim Dochamte die Epistel nach der Berordnung des Papstes Gregors VII. abzusingen, welches sonft den Lectoren zukam. Sie gehoren jest mit zu ben sieben obern Welhen bes romisch = katho= lischen Rierus, jedoch nicht zu den fünf ersten, die das eigentliche Sacerbotium ausmachen und bas unblutige Opfer barbringen tonnen. Mertwurdig ift der Umftand, daß die Ceremonien bei der Weihe eines Subdiaron fast noch dieselben sind, wie zu Augustin's Beiten. Bifchof namlich übergiebt bem Subbiacon, nachdem die Pflichten bes Colibats in Erinnerung gebracht worden fint, ben leeren Relch fammt ber Patena zum Beichen, bag er dem Diacon beim Aktare Relch und Patena tragen und Brod und Wein zum Opfer zurichten solle. anwesende Erzbiacon übergiebt ibm bann bie Rannchen zum Wein und Baffer; hierauf legt der Bischof dem Subdiacon bas humeral über ben Kopf, die Manipel an den linken Arm, und die Tunika oder den Levitenrock an, giebt ihm bas Epistelbuch in die Sand, sammt bet Gewalt, beim Sochamte der Meffe und in den öffentlichen Busams mentunften der Glaubigen die apostolischen und prophetischen Schriften nebst andern Stellen aus dem A. E. abzulefen.

In der griechischen Kirche kommen die Subdiaconen unter dem Ramen Hppodiaconen ebenfalls noch jest vor. Auch sie werden, wie in der romischen Kirche, mit Auslegung der Hande und mit gewissen Worten zu geistlichen Verrichtungen geweiht. Allein zur beständigen Chelosigkeit sind sie nicht verpflichtet. Uebrigens mussen sie ebenfalls die Geschirre zum Mesopfer, welche aber der Diacon zu handhaben hat, vorrichten, die Kirchshuren während des Gottesdienstes bewachen, und die Katechumenen nehst andern, denen der Sintritt nicht erlaubt ist,

entfernen.

Auch die protestantische Kleche, und namentlich die evangelischs utherische Kirche in Deutschland, hat für gewisse christliche Kirchenlehrer den Namen der Subdiaconen beibehalten. Doch gehören sie nicht zu den niedern Kirchendienern, sondern es sind selbst ordinitte Geistliche, die befonders in größern Städten, wo an einer Kirche mehrere Lehrer angestellt sind, in der Stufensolge der Superintendenten oder Pastoren der Archis oder Protodiaconen, der Diaconen und Subdiaconen vorstommen. In der reformirten Kirche gilt hier, was schon anderwärts bemerkt worden ist (s. den Artikel Diacon). Die Lutherische Kirche in Schweden und Danemark braucht den Namen der Diaconen nicht, und in Schweden besonders heißen die den Pastoren beigegebenen Seistlichen Comministri, Adjuncten (Satssprediger).

## Synodalverfassung m dristlich = kirchlichen Leben.

I. Berücksichtigung der Streitfrage: ob Synoden im spätern kirchlichen Sinne im N. T. vorkommen. II. Erste Spuren der Synoden unter den Griechen und allmählige Ausbildung derselben besonders in Provinzialssynoden von Ablaufe des 3. Jahrhunderts. III. Synsoden unter dem Einslusse der Kaiser. IV. Synoden unter dem Einslusse der Raiser. IV. Synoden unter dem Einslusse der Papste. V. Synodalbeschlüsse, ihr wichtiger Inhalt und früh schon veranstaltete Sammslungen derselben. VI. Rückblick auf die Folgen der Synoden für das kirchliche Leben. VII. In wiesern das Institut der Synoden in der protestantischen Kirche Nachahmung gefunden habe. VIII. Neu erwachter Wunsch nach Synodals und Presbyterialversassungen in der neuesten Zeit.

Literatur. Auch diese Untersuchung von der Spnodalverfassung in der dristlichen Rirche wird von vielen dristlich = kirchlichen Arschälogen entweder nur kurz oder gar nicht berührt. Augusti, Bintestim berühren sie nicht. Auch Bingham hat verhältnismäßig wenig von den Spnoden. Wir führen hier nur einige allgemeinere Werke an, die speciellere Literatur wird zweckmäßiger an den betreffenden Orten in der Abhandlung selbst eingeschaltet werden.

Chr. W. Fr. Walchs Entwurf einer vollständigen historie der Altschenversammlungen, Leipz. 1759, wo p. 30 f. die vielen Schriftsteller, welche die Concilienschlusse gesammelt haben, so wie p. 47 f. die Geschichtschreis der von den Concilien in neuern Zeiten genannt werden. — In G. D. Fuchs Bibliothet der Kirchenversamml. des 4. und 5. Jahrh. in Uebersseungen und Auszügen aus ihren Acten 4 Thle. Leipz. 1780 findet man im 1. Theile eine Einleitung in d. Gesch. der Kirchenversammlungen. — J. Z. Hilliger Pr. de synodor. origine, progressu et sine. Viteb. 1742. — Ueber den Ursprung der Kirchenversammlungen in

Abele's Archiv fur Kirchenrecht und Rirchengesch. Bb. 1. St. 2. Leipi. 1779. p. 479. f. — Bieglers Berf. einer fritisch pragmat. Darftellung des Ursprungs ber Rirchenspnoben und ber Ausbildung der Spnobalverf. in den erften brei Jahrh. in Bente's neuem Magag. für Religionsphilos. Bd. 1. St. 1. p. 125. — Schröck Thl. 3. p. 143-49. Thl. 5. p. 111. — Schone's Geschichteforschungen 1r Bb. p. 367-72. 3r Bb. p. 340 - 78. - Freimuthige Gebanten über Spnoben ber alten und neuesten Beit. In der Jenaer Oppositionsschr. I, 4. p. 565 ff. - 3. Cp. Greiling über bie Urverfass, der apost. Christengem. oder bibl. Winke für die evang. Spnoden. Halberft. 1819. 8. — K. H. Sack de optima ecclesiae christ. constitutione. Commentatt. ad hist. eccl. (Bonn' 1822. 8.). - Bretschneider und R. J. Meper, ob die Rirchenverfaff. z. 3. ber App. e. bemofrat. ob. e. aristokrat. ob. welche sonst gewesen sei zc. In Aug. Acht. 1838. Dr. 103 — 6. 182., vergl. Schlatter ebendas. 1834. Nr. 47. — G. B. Schulze Darftell. der Form des Kirchenregiments im apostol. Beitalter ic. In Allg. Rirchenzeit. 1888. Dr. 94 ff., vergl. Dr. 148.

1) Berücksichtigung der Streitfrage: ob Synos den im spatern tirchlichen Sinne im M. C. vorkoms men! — Wenn von Spnoden oder Kirchenversammlungen die Rede ift, so wird gewöhnlich die Busammentunft der Apostel und Aeltesten in ber Gemeinde ju Jerusalem nach Act. 15. als die erfte ausgegeben und gleichsam an die Spipe gestellt. Dieß ist von Theologen der romi= ichen und der protestantischen Rirche geschehen. In der erstern gingen Baronius und Bellarmin fo weit, in Act. 15. einen gottlichen Befehl und eine apostolische Anordnung zu finden, aus welcher sich sogar die Mothwendigkeit der Spnoden folgern laffe. Indeffen hat biefe Behauptung alle Beschichte wider sich und ift wohl nur im Interesse der Birchlichen hierarchie niedergeschrieben. Denn wenn die Synoden von einem gottlichen Befehle ober Institute abzuleiten find, und daher ihre Rothwendigfeit entsteht, fo fragt es fic, mober es benn tomme, daß in den ersten Jahrhunderten noch gar teine Synoden gehalten sind, und daß man sich im 2. Jahrhundert noch gar nicht auf Diese Nothwendigs teit berief, die man doch bamals noch am ersten von den Aposteln her hatte wiffen tonnen? Jedoch haben auch protestantische Theologen bergleichen Behauptungen ausgesprochen. Wir führen ftatt vieler ben berühmten Walch an, der in seinem Entwurfe einer vollständigen Ge= / schichte der Kirchenversamml. Thl. I. p. 79 ff. seche Puncte anführt, um Die Aehnlichkeit der spatern Synoden mit ber Apostelversammlung au Berusalem nadzuweisen. Er zieht baraus

1) die Solgerung, daß Religionsstreitigkeiten auf Synoden entschieden werden müßten, weil zu Jerusalem auch davon die Rede war. Allein eine zwingende Röthigung der Schlichtung von Religionsstreitigkeiten durch Synoden, scheint aus der Apostelversammlung gar nicht zu folgen, sondern dieser Umstand läßt sich eben so gut aus der Natur der Sache erklären. Denn wenn man einmal zusammen kam, um über wichtige Angelegenheiten der Kirche zu berathschlagen und zu beschließen, wie es Tertullian von den seühesten Synoden berichtet, wie wir gleich unten sehen werden, so mußten natürlicher Weise auch Religionsstreitigkeiten auf den Synoden

verhandelt werben, well wan diefe damals für das Wichtigste hielt und

dabei vorzüglich einer gemeinschaftlichen Berabredung bedurfte.

2) Weil sich zu Jernfalem Apostel und Presbyster versammelt (Act. 15, 6.), man späterhin vergese sen habe, daß auch die Gemeinde gegenwärtig geswesen sei (B. 22. und 25.), so habe man daher Gelesgenheit genommen, auf den Synoden die Laien zu verdrängen. Man sollte aber genau genommen glauben, daß dieser Sah gerabe das Gegentheil von einer Achulichteit bewiese. Wenn man die Lalen verdrängen wollte, so lag gar tein Grund duzu in der Bersammlung zu Jerusalem. Bielmehr müßte man gar keine Rücksicht darauf nehmen, indem man den Lalen keinen Sie und keine Stimme auf den Synoden einräumte.

3) Die Nothwendigkeit eines Vorsitzes bei den Synoden und zwar in der Person des Papstes, lasse sich aus dem Umstande erklären, daß Petrus zu Jerusalem zuerst geredet habe und daß Petrus sein Nachfolger gewesen fei. Diese Folgerung ist allerdings in der spätern Zeit gemacht worden, als man die ganze Bibel für den Supcemat des Bischofs zu Rom verdrehte. Allein ein solches Berusen auf die Auctorität Petri sinden wir im Alterthume gar nicht und kein früherer Metropolit kann deshalb angesührt werden. Der Grund eines Borsiges von Selten des Metropoliten lag sehr natürlich in seinem größern Unsehen, das er als Bischof der Pauptstadt einer Provinz schon vor Einführung der Spnoben hatte, welches sweiz

lich durch die Synodalverfassung noch mehr erhöht wurde.

4) Weil zu Jerufalem ein Schluß gemacht und durch ein Schreiben überfandt murde, fahabe man es in den ältern Zeiten bei den Synoden für no= thig gehalten, den Aposteln auch bierin nach zuahmen. Allein auch dieß scheint nicht sowohl eine Nachahmung der Apostel zu sepn, als vielmehr der natürliche Wunsch, die Beschlusse der Synode einer Proving auch andern Provingen befannt zu machen, mit benen man in Gemeinschaft ftand, bamit sie sich barnach richten konnten. Wenn gleich die Spnodalbeschläffe einer Provinz teine Befehle für die andern waren, so mußte boch der Spnobe febr baran gelegen fepn, fie andern Provingen, mit benen fie in Berbindung ftand, mitzutheilen, weil sie hoffen konnte, daß man vielleicht mit ihr harmoniren, oder doch nicht leicht etwas vornehmen wurde, was biefen Beschluffen geras bezu entgegen sei. Für die andern Provinzen mußte es aber auch sehr intereffant fenn gu miffen, mas bier und ba vorgebe, Observang fei, und was man in diesem ober jenem Falle beschloffen habe. Außerdem war es bei ber Ercommunitation, Die haufig auf Synoben beschloffen wurde, fast nothwendig, sie andern Provingen befannt gu machen, damit der Ercommunicirte nicht anderwarts aus Unbekanntichaft jur Gemeinde und den Saframenten jugelaffen wurde. Diese Bekannts machung der Excommunikation war schon sogar vor allew Sproden Dbfervang; mithin bedurfte es feiner Rachahmung ber Berfammlung gu Jernfatem, sondern nur einer Dbfervang, um die Synodalbefcluffe mitzutheilen.

5) Der Ausdruck: "es hat dem heiligen Geifte und uns gefallen," sinde sich Act. 15., und darauf sei der Cehrsatz von der Untrüglichkeit jedes recht= mäßigen Concils gebaut. Allein abgesehen davon, des Worte in apostolischer Auctstität gesprochen, sich spätere Ricchenlehrer gar nicht zueignen durften, hatten gewiß die ersten Begründer des Christenthums nicht die Absicht, spätern Berufsgenossen Ausdrücke zu

leiten, die in fo bobem Grabe gemisbraucht werben follten.

6) Man habe den Schluß zu Jerufalem für einen Befehl gehalten, und daher den Synoden die geiftslichen Majestätsrechte beigelegt. Auch dieses scheint nicht sowohl Rachahmung der Versammlung zu Jerusalem zu, sepn, als vielmehr die Wirtung einer anmaßlichen Dierarchie. Genau genommen scheint man darum von der apostolischen Versammlung nichts beidehale ten zu haben, als die Formel, worauf man die Verdindlichkeit und Untrüglichkeit der Synoden baute. Wenn man auch alles Uedrige bei der Synodalversassung für zufällig halten wollte, so tann man doch

unmöglich hierin die gewandte Sand ber Dierarchie vertennen.

Was aber der Walch'schen Ansicht am meiften entgegen ftebt, ift die hifforische Wahrheit, daß man die Spnedalanstalt weber von einem gottlichen Befehle abgeleitet, noch die apostolische Berfammlung zu Berufalem für eine Dufterfpnode gehalten habe. Tertullian giebt fie für eine menschliche und nicht gang undeutlich für eine willführliche Einrichtung der Bischöfe aus. Die Stelle des Tertullian ist in diesem Falle febr wichtig geworben, weil fie aus ber früheften Rirche die eins gige in ihrer Art ift, auf bie man ficher bauen tann. Gie verbient also auch hier im Busammenhange angeführt zu werben, bamit man fich überzeugen tonne, ob die Folgerungen, die daraus gezogen werden follten, richtig gezogen find ober nicht? Gie ftobt in der Schrift do jejunio c. 18., welche wahrscheinlich am Schlusse des 2. Jahrhunderts geschrieben ift. — Textullian vertheidigt in diefer Stelle die Montas nisten, zu denen er übergegangen war, gegen die Orthoberen. machten jenen den Worwurf, daß fie willführliche Fastrage anordneten, auf diese Art ihren Anhangern willführliche Befege vorschrieben und willführliche Lasten auflegten, ba boch Gott wur einen freiwilligen Dienft von den Christen forbere. Darauf antwortet Tertullian, bag eigenelich nicht Menfchen, sondern Gott (ber heilige Geift, Paratiet) folche Saftsage von dem Christen fordere. Ferner batten ja auch bie orthodoren Bifchofe das Wecht, orthodore Fasttage anguordnerr, und in allgemeiner Noth außerorbentliche Steuern aufzwiegen. Endlich führt er auch noch die Synoden unter ben affatischen und europäischen Gries den als eine solche willtubrliche Einführung ber Bischofe an, nach deren Schlussen fich die Laien richten mußten. Aguntur, beift es in Estulian's Stelle, practer en per Graccias illa certis in locis concilia ex universis coclesiis, per quee et altiera quaeque in commune tractantur et ipsa repraesentatio totius nominie christiani magna celebratione veneratur. Et hoe quam dignum fide auspicante congregari undique ad Christum? Vide, quam bonum et jucundum habitare fratres in unum! Hoc tu psallere non facile mosti, nisi quo tempore cum compluribus coenes. Conventus

autem isti stationibus prius et jejunationibus operari, dolore cum dolentibus et ita demum congaudere gaudentibus norunt.

Aus dieser beiläufigen Erwähnung ber Concilien lassen sich sehr wichtige Folgerungen ziehen, die unste Beachtung um so mehr verdiesnen, weil wir weiter keine bestimmten Nachrichten von den Spnoden

der fruheften Beit haben.

a) In der Berbindung, worin Tertullian beiläufig von den Spnozden spricht, halt er sie sammt ihren Schlussen für eine willführliche Einrichtung der Bischöfe, so gut wie die willführliche Aussegung der Lasten und der außerordentlichen Steuern. Also leitet er sie von keinem göttlichen Befehle ab und hält sie für kein apostolisches Institut.

b) Er kannte sie noch nicht aus eigener Erfahrung, also waren sie am Ende des 2. Jahrhunderts noch nicht in Afrika gewöhnlich, sondern vorzüglich nur per Graccias, d. i. unter den europäischen und

affatifden Griechen.

o) Sie wurden bort an gewissen bestimmten Orten (certis in locis) gehalten, also waren sie nicht ambulatorisch, sondern an gewisse Orte gebunden (unstreitig an die Hauptstädte der Provinzen, d. i. an

die Sige ber Metropoliten).

d) Es waren vorzüglich Provinzialspnoben, von benen aber die Bischofe und der Klerus anderer Provinzen nicht ausgeschlossen waren (dieß scheint der Ausbruck ex universis ecclesiis sagen zu wollen). Daß er nicht von der ganzen Christenheit gelten kann, versteht sich von selbst, weil die Lage der Dinge eine solche allgemeine Zusammenkunft gar nicht erlaubte. Daß ferner auch nicht alle Kirchen unter den Grieschen zu verstehen sind, sieht man aus dem Pluralis: eonoilia certis in locis, woraus solgt, daß mehrere Concilien an mehrern bestimmten Orten unter den Griechen gehalten worden sind, wobei die Zusammenkunst der Repräsentanten aller Kirchen an einem Orte von selbst ausgeschlossen wird. Es sind also eigentlich alle Kirchen einer Provinz gemeint. Doch herrschte dabei nicht die volle Regelmäßigkeit, wie späterhin, sondern es konnten auch Bischose aus andern Provinzen erscheinen, wenn sie wollzten, und sie wurden auch wohl dazu eingeladen, wie die Provinzialzspnoden etwas späterhin noch bezeugen.

e) Es waren feierliche Zusammenkunfte, worauf nur die Reprasentation ber Gemeinden erschienen (et ipsu repraesentatio totius mominis ohristiani [i. e. Christianorum] magnu veneratione celebratur), also nur der Klerus und vorzüglich nur die Bischofe, mithin keine Laien. (Wie aber die Bischofe die Hauptreprasentanten waren, sieht man auch daraus, daß bei den frühesten Spnoden immer nur die Zahl der Bischofe angegeben wird, nicht aber der Presbyter und Diaconen)

beren nur im Allgemeinen Erwahnung geschieht.

f) Man bereitete sich durch religiose Uedungen und Fasten zu der Eröffnung der Spnoden vor (conventus autem illi stationibus prius et jejunationibus eperari) wahrscheinlich, um die Idee zu erheben, daß der heilige Geist durch die Bater auf den Spnoden rede, und sie insspirite, damit die Beschlusse der Spnoden desto heiliger und verbindslicher würden.

g) Die angebliche Absicht bieser Zusammenkunfte war, gemein-

schaftlich über die wichtigsten Angelegenheiten der Kirche zu berathschlasgen und zu beschließen (per quas et altiora quaeque in commune tractuntur).

h) Diese Zusammenkunfte hatten unter den Griechen schon den Mamen Spnoden, wovon conventus die lateinische Uebersetung ist. Concilia gebraucht Tertullian als das eigentliche-lateinische Wort, weil die Lateiner die politischen Convente so nannten, welche bei den Grieschen Givodor hießen, ofr. Liv. 37, 80. concilia Achaeorum.

Piermit kann man nun gleich eine andere spätere abgerissene Nachricht verbinden, die sich bei Cyprian Ep. 76 sindet. Der Metropolit Firmilian von Casaren in Cappadocien schreibt gleich nach der Mitte des 3. Jahrhunderts in einem Briefe an Cyprian so von den Synoden unter den Griechen in Aleinasien, daß die Nachricht des Tertullian sehr dadurch bestätigt wird und an historischer Glaubwürdigsteit außerordentlich gewinnt. Necessario apud nos sit, schreibt er, ut per singulos annos Seniores et Praepositi in unum conveniamus ad disponenda ea, quae curse nostrae commissa sunt, ut, si quae

graviora sint, communi consilio dirigantur.

Erwägt man nun bas zeither Gesagte, so ergiebt sich, baß bie fruheste driftliche Rirche in ber Act. 15. erwähnten Bersammlung der Apostet und anderer Gemeindeglieder weber eine apostolische Anordnung für Opnoden überhaupt, noch eine Dufterfonode für die spatere Beit anerkannt hat. Dies barf auch nicht befremden, wenn man nur den einzigen Umstand auffaßt, daß die mabren Spnoden gerade bas Gegen= theil für jene vermeinte Dufterfpnobe find. Bu Jerufalem berathichlags ten fich die Apostel mit der gangen Gemeinde, auf den Spnoden aber blos der Klerus und vorzüglich die Bischofe als Reprasentanten der Gemeinden, das Bolt nahm in den fruheften Beiten nur felten und fpater gar nicht an folden Berathungen Antheil. In Jetusalem mar man ferner fo billig, ber Berschiedenheit ber Deinungen über die Berbinblichkeit bes mosaischen Gefetes etwas nachzugeben und eine Mittels straße einzuschlagen, so bag beibe Parteien beruhigt fepn konnten; auf ben Spnoden war dagegen bochft felten an Billigfeit gn benten, sons dern man maltete lieber mit dem Anathema über die Berschiedenheit der Meinungen. Freilich mar dieß in der frubern, in diesem Abschnitte von uns festgesetten Periode noch nicht so fehr der Fall, weil die Rirche noch unter bem Drude fand; aber befto baufiger in ber Folge, als fie im romifchen Reiche herrschend und aus einer Berfolgten Die Berfolgende murde. Man scheint sich also von der Bersammlung zu Jerusalem nichts weiter jum Muster genommen zu haben, als bie Formel: Placuit spiritui sancto et nobis, die spaterbin standalos genug wurde, als man fich nicht entblodete, seine Gegner auf ben Spnoben, wenn teine Grunde da maren, mit ber Fauft zu Boben gu schlagen, um nur fo schnell als moglich jum Schluß ju tommen, wie die Synoden von Ephesus bezeugen. Man sieht also, daß der hierar chische Stolz gar fein Behagen baran fand, etwas von der Billigfeit und Gleichheit ber Bersammlung zu Jerusalem nachzuahmen, sonbern daß er blos die Formel mablte, die zu seinem 3wede bienen konnte.

II) Begriff der kirchlichen Synoden, erste Spuren derfelben unter den Griechen und ihre allmäh:

lige Ausbildung und Verbreitung bis mit Ablanf des 3. Jahrhunderts. - Unter Richenspnoden verfieht man: "feierliche Jusammentunfte der Reprasentanten "mehrerer von einander unabhängiger christlicher "Gemeinden, um das Wohl der Kirche gemein= "schaftlich zu berathen und barüber zu beschlie-Diese Definition schließt fich genau an die Balchische an, wenn sie gleich etwas genauer ift. Bergl. Balch I. o. p. 3. - Feierliche Busammentunfte tuchtiger Glieber verschiebener driftlicher Gemeins den, deren Absicht ift, in Sachen, welche das Befte der Rirchen bes treffen, gemeinschaftliche Schluffe gu machen. Ein Saupebegriff, nam= lich bie Reprafentation fohlt. Forfchen wir nun nach den erften Spus ren bieser Spnoden, so weist uns alles nach Griechenland bin. Gries difchen Bischofen verbanten sie ihren Ursprung und die ersten fichern Synoben finden fich gegen bas Enbe bes 2. Jahrhunderts unter ben Das find namlich die Synoden, welche in der Periode bon-160 - 178, theile, und zwar vorzüglich in Rleinasien, theile in bem benachbarten Thracien gegen die Wontanisten gehalten worden sind. Bergi. Euseb. V. 16. Wenn wir gleich die erfte Beranlaffung ju den Spnoben nicht historisch wiffen, welches gewohnlich ber gall bei ben Berfaffungen des Alterthums ift, fo last fich doch mit Bahricheinlich= keit vermuthen, daß sie hochst zufällig gewosen sei und in irgend einem Beitbeburfniffe gelegen habe. Gobald eine Berbindung mehrerer von einander unabhängiger Gemeinden entstand, und diefe scheint zuerft unter ben Griechen, die an einen Gemeingeift und ein Foberalfpftem gewöhnt waren, Statt gefunden zu haben, so konnte man auch sehr leicht auf die naturliche Idee kommen, bedeutende Angelegenheiten ber Rirche, die sonst jede Gemeinde für sich abthat, gemeinschaftlich zu verhandeln, um eine großere Einformigkeit der Observang gu bewirken. Diese Jbee mußte naturlich bort am erften eine Ausbildung betommen, mo ber Geift bes Rierus felbst die meifte Gemeinheit und Bilbung hatte, und dieg mar wieder unter ben Griechen ber Fall. In sofern noch alle vollständigen Glieber der Gemeinden mitfprechen durften, und thre Gefellichafterechte noch felbst ausabten, tonnten folde gemeinschafts liche Busammentunfte mehrerer von einander unabhangiger Gemeinden nicht anders als unter ber Form der Repeasentation gu Stande toms men, benn alle Glieber mehrerer Gemeinden auf einen Punct zu ver= fammeln, mar physisch und moralisch unmöglich, in sefern bie Kirche noch unter bem Drucke fant, und ein folches Busammenlaufen für ben Anfang einer Rebellion gehalten worden fenn murbe. Da alfo nur Einer ober ber Andere von jeder Gemeinde erscheinen tounte, so waren naturlicher Beife die Bischofe und Presbyter die machften, welche die Reprasenta= tion von fetbft übernahmen, ohne daß man babei eine regelmäßige Bergbrebung ober Bevolimachtigung anzunehner begucht; benn berglei= den Gefellschafteverbindungen entstehen gewöhnlich von felbst und mers ben erft mit ber Bett regelmäßig. Die Diaconen blieben vielleicht anfänglich noch zu Daufe; benn fie besorgten allein teine Rirche, wohl aber die Bifchofe und Presbyter. Allein fie konnten auch eben fo gut, theils als ein Abeil des Klerus, theils als Amanuenses der Bischofe fcont mit auf die Synoben gezogent fepus, wenn man gleich auf den

frühesten Synoden unter den europäischen und affatischen Griechen noch teine Spur davon findet, welches aber auch daher rühren tann, daß

man es für zu unwichtig hielt, ihrer besonders zu ermähnen.

So mochte etwa diese Anstalt zufällig entstanden seyn, als die schlauen griechischen Bischose einsahen, daß man sie sehr vortheilhaft für das höhere Ansehen des Klerus benuten könne, wenn man ihr mehr Stetigkeit und Regelmäßigkeit gabe. Jeht wurden also bestimmte Beisten und Orte festgeset, wo man in einer Provinz jährlich zum Heil und Segen der Kirche zusammen kommen wollte, und nun übernahm auch der Primärdischof oder Medropolit die Zusammenberufung der außersordentlichen sowohl als der ordentlichen Synoden in seiner Residenz (Metropolis) sammt dem Vorsitz und Bortrag, der Stimmensamme

lung, der Formirung der Schiffe und der Synodalschreiben.

Die Bermuthung, das auch die politischen Convente der Griechen einigen Einfluß auf die Entstehung der Rirchenspnoden gehabt haben, ift nicht gang unwehrscheinlich. Rur barf man nicht wehl bie gange Entstehung derfelben barauf beschränken, ba biese eben fo gut in der Natur und in den Berhaltniffen einer Rirchengefellschaft ihren Grund haben tann. Es ift befannt, daß der Convent (ovrodog) des Amphile tponenfenats aus allen griechischen Staaten gusammen tem; jahrlich speimal, im Frühlinge und Derbfte, gu Delphi gehalten, und baf Diefe Ginrichtung durch August nach bem Siege von Actium wieber in den Gang geseht wurde, so daß sie noch zur Zeit des Pausanias fortdauerte. Diese Anstalt ober boch Einiges bavon konnte man sehr leicht in der griechischen Rieche nachabmen, und, wenn wir gleich nichts Diftorisches daven wissen, so ift es doch wenigstens sehr auffallend, daß auf ber Sprode zu Micaa und in den apostolischen Conflitutionen gerade diese beiden Jahrezeiten zu den regelmäßigen Spnoben verordnet wurden. (Can. Apost. 80. Conc. Nie. e. 5., wo den Bischofen befohlen wird, jahrlich zweimal Synoben zu hatten, vor dem 40tägigen Saften im Fruhlinge und im Berbfte.) Daraus fchliest man billig, daß biefe Sitte icon alter gewesen fenn muffe, in fofern die Synobe von Micaa nur gar ju gern ichon vorhandene Sitten, Die ber Dieratdie ersprießlich maren, beftatigte. Konnten wir auf eine andere Welfe berausbringen, bag man wirflich unter ben Griechen jahrlich zweimal, im Frühlinge und Berbfte, regelmäßig Synoben gehalten hatte, fo wurde die Bermuthung, daß dies eine Rachahmung der politischen Convente in Griechenland sei, fast über allen Zweifel erhoben. Allein wir haben schon gesehen, daß die Worte des Firmilian: per aingulos annos - die Sache in 3meifel laffen, und fo bleibt die Rachahmung auch nur in biefem einzigen Puncte eine blofe Bahricheinlichkeit.

Was nun die Verbreitung der Spnoden betrifft, so mogen sie sich eine Zeit lang nur auf Griechenland beschränkt haben. Tertwilian, wie wir oben gesehen haben, kannte sie wenigstens noch nicht. Gegen das Ende aber des 2. Jahrhunderts hat sich die Gewohnheit, Spnoden ju halten, schon etwas weiter verbreitet, und zwar bei Gelegenheit des Osterstreites zwischen der orientalischen und veridentalischen Kirche, wo ein allgemeines Bedürfnis der gemeinschaftlichen Berathung eintrat. Der Osterstreit, die ganze Christenheit in Bewegung sezend, und ein allgemeines Interesse anzegend, tried die Reputsentanten der Christenheit

auf bie Synoben, die jest allenthalben zum Borschein tamen, Afrika etwa ausgenommen. Um biefes Streits willen wurden z. B. Provin= gialspnoben gehalten in Palastina, zu Cafarea ober Aelia, in ber Proving Rom unter bem Borfige bes Metropoliten, Bictor von Rom, der auch das Synodalschreiben aussertigte, in der Provinz Pontus unter bem Borfite bes altesten Bischofs diefer Proving, Palmas gu Amaftris, in der Proving Gallien unter bem Borfige bes bamaligen Primarbischofs Trenaus von Lyon, in der Proving Obroene in Mesopotamien, in ber Proving Asia proconsularis gu Ephesus unter bem Borfibe bes dortigen Metropoliten Polykrates, der bie Bischofe seines Sprengels zusammenberief und auch das Spnobalschreiben abfaßte, und mahrscheinlich auch andermarts, wie z. B. zu Corinth in der Proving Achaja. Mit dem 3. Jahrhundert kamen denn auch die Synoden in Afrita jum Borfchein, und wurden hier durch die Streitigkeiten über die Regertaufe und über bie Novatianischen Bandel haufiger, als irgend= wo, wenn fie fich gleich bier noch nicht in ber regelmäßigen Geftalt zeigen, die fie fcon unter ben Griechen hatten. Ueberhaupt trugen biese Handel fehr dazu bei, die Spnoben in ber Mitte bes 3. Jahrhunderts allgemeiner zu machen und ihnen einen allgemeinen Beifall in der Rirche gu verschaffen. Sie hier alle aufzugablen, wurde febr zweckwidrig fenn, da fie einem Jeben in Balche Geschichte ber Concilien vor Augen liegen, woraus man fich überzeugen tann, daß ihre Bahl feit der Mitte des 3. Jahrhunderts weit größer ift, als vor der Mitte besselben.

Indem wir nun weiter die allmählige Ausbildung der Spnoden verfolgen, drängen sich uns folgende Fragen zur Beantwortung auf: Welches war der Umfang dieser Synoden! Welche äußere Linrichtung gab man ihnen! Wie vers hielt es sich mit dem dabei üblichen Stimmenrechte!

Indem wir die erste Frage zu beantworten suchen: Welches war der Umfang der Synoden in der von uns bestimmten Zeitperiodes so wollen wir damit andeuten, ob dergleichen Synoden beschickt wurden von den Repräsentanten einer

Didces ober einer Provinz oder auch eines ganzen Landes.

Man barf die frühern Synoden unter ben Griechen zuerft Provingialsproben nennen; benn a potiori fit denominatio, und wenn man gleich hiermit nicht überall austommen tann, so ist dieß nur ein Beweis, daß noch teine vollige Regelmäßigkeit dabei Statt fand. Die Spnoden in Afien gegen die Montanisten waren bochft mahrscheinlich Provinzialspnoden, z. B. die zu hierapolis von der Provinz Phrygien, wo die Montanisten ihren hauptsit hatten, und die andere zu Anchios lus, vielleicht von ber Proving Thracien, wenn dies gleich zweifelhaft bleibt, weil der Primarbischof von Thracien eigentlich zu Beraclea faß, wo man auch eine Provinzialspnode erwarten sollte nach der Analogie der übrigen Provinzialspnoben, die gewöhnlich in ben Residenzen det Metropoliten gehalten murben. Doch mag bie Spnobe zu Anchiolus immerhin teine Provinzialspnode sepn, so macht sie eine Ausnahme, und die folgenden, bei Belegenheit bes Ofterftreites, die Gusebius nas mentlich anführt, find wieder sammtlich Provinzialspnoden. ift auch im 3. Jahrhundert der Fall mit ben Spnoden in Arabien

243 und 246. Richts anderes follte ferner bie Spnobe ju Rom fepn, Die Cornelius 251 halten ließ, wenn es gleich die damalige Trennung awischen den Anhangern des Coenelius und den Anhangern des Novas tianus nicht erlaubte, daß fie bas wirklich murde, mas fie fepn Ferner Die Synode ju Antiochien 252 ebenfalls wider ben Movatian, 260 ju Rom, die brei Synoden zu Antiochien wider ben Paulus von Samosata von 264 - 269. Allein man barf babei nicht glauben, daß fie alle gang regelmäßig maren, und daß Riemand aus dem Rlerus einer andern Proving darauf Sis und Stimme gehabt. batte. So eifersuchtig mar damals der Rlerus einer Proving noch nicht, fondern er fah es vielmehr febt gern, wenn auch berühmte und angefebene Manner aus dem Rletus einer andern Proving barauf erfchienen, besonders wenn die Berhandlungen gelehrte Gegenstände betrafen, die man nicht recht umfaffen tonnte, ober wenn ber Metropolit fcon Partei, ergriffen hatte, und noch einer ober ber andern Stupe bedurfte, um seine Meinung auf ber Spnobe burchzusehen. Alebann murben angesehene Manner aus andern Provinzen verschrieben und die Eroffnung ber Spnode bismeilen verschoben, bis fie angekommen maren. So war z. B. Drigenes als Presbyter auf den Synoben in Arabien gegenwartig, und icheint bort ber Gingige gewesen ju fepn, ber bie Streitigkeiten durch feine Gelehrfamkeit niederzuschlagen vermochte, mogu Die arabischen Bischofe nicht Sabigteit genug hatten. Eben fo angft war ben Bischofen des Sprengels von Antiochien vor der Gelehrsamkeit bes Paul von Samofata, ben fie boch gern vertebern und abfegen Sie verschrieben barum fast alle damals berühmten Bischofe ber assatischen Griechen (wozu man der Sprache wegen auch Unterägppten und Palaftina rechnen tann), um ben Paul zu Boden gu Der Metropolit von Alexandrien entschuldigte fich zwar mit feinem schwächlichen Alter (Gufeb. 7, 27.), allein es erschienen bagegen wirklich aus fremden Provinzen der Metropolit Firmilian aus Cappa= · bocien, die Bischofe Gregorius ber Bunberthater, und Athenodorus aus Pontus, ber Bifchof Belenus von Tarfus, der Bifchof Ricomas von Itonien, die Primarbischofe Symenaus von Berusalem und Theoteknus von Cafarea, wozu fich auch noch der arabische Bischof Maris mus von Boftra gefellte, ber vielleicht in Sinfict feiner Gelehrfamteit am überflussigften war. Rur wog ber einzige Paul die Gelehrsamteit aller diefer Manner auf, und die Spnobe ging bemnach leer aus, ohne daß man dem Paul etwas abgewinnen konnte (Euseb. 7, 28.). Auf ber zweiten Spnode zu Antiochien gegen benselben Paul maren gewiß wieder manche auswärtige Bischofe, und namentlich kann man Firmi= lian wieder nennen (Eufeb. 7, 30.), und auf der dritten ebenfalls, wie man noch aus dem Spnobalschreiben feben tann (Euseb. 7, 30). Dier trat der Kall ein, daß man die Eroffnung ber Spnode aufichob, bis Firmilian jum britten Dale erschien; allein er ftarb auf dem Bege - ju Tarfus. Diefer traurige Borfall mochte ben versammelten Baterte febr ungludlich icheinen; indeffen mar es tein großer Berluft far fie; benn wenn Firmilian ben Paul icon bei einem boppelten Anlauf nicht hatte bezwingen tonnen, so wurde er es zum britten Male auch fcwerlich vermocht baben. Dagegen leiftete ein einziger Presbyter, Malchion, der in der griechtschen Gelehrsamkeit erzogen war, und ben

vie Bischese sonst schwerlich hatten zu Worte kommen laffen, auf eine mal alles, was alle Metropoliten und Bischose nun schon so lange nicht hatten leisten können. Er disputirte allein vermittelst seiner Kunst und Selehrsamkeit den Paul von Samosata zu Boden, das den Bischosen nichts weiter übrig blieb, als das Anathema über ihn auszusprechen und ihn abzusehen. Dazu bedurfte es freilich nicht vieler Kunst und Gelehrsamkeit. Allein sollte den Bischosen nicht eine Schamedthe aufgestiegen seyn, wenn sie nicht über der übergroßen Freude doch endlich ihren Bweck, erreicht zu haben, die Schande

vergessen hatten?

Andere Spnoden find dagegen in biefer Periode wieber keine Provinzialfpnoden, sondern theils etwas mehr, theils etwas weniger. Dierher gehort z. B. die Spuode zu Itonien in Phrygien 285 über Die Repertaufe, die etwas mehr, als eine Provinzialfynobe ift. Dier ver fammelten fich sowohl die Bischofe aus Phrygien, Galatien, Gilicien, als auch aus anbern benachbarten Lanbern, namentlich ber ichen fo oft genannte Metropolit Firmilian aus Cappadocien. Funfzig Bischofe follen auf diefer Synode gegenwartig gewesen fepn, und es ift auch ein Spnobalichreiben abgefaßt worden; allein man weiß nicht von wem, mithin auch nicht, wer den Borfit gehabt hat. Indessen bleibt es nicht fo gang unwahrscheinlich, wie Walch glaubt, daß es Firmilian Dagegen scheint bie Synobe zu Spunada in Phrygien ebenfalls über die Regertaufe fehr unbedeutend und nicht einmal eine Provinzialspnode gewesen zu fepn; benn Gusebius führt fie mur gang beilaufig an (7, 7.) und Firmilian berührt fie gar nicht, ber boch in der angeführten Stelle die beste Gelegenheit dazu hatte. Sie scheint ihm alfo unwichtig gegen bie Spnode von Itonien gewesen zu sepn, daber man benn auch außer ihrem Dafepn gar nichts weiter von ihr Alles dieß beweist nun hinlanglich, daß in biefer Periode noch teine vollige Regelmäßigfeit bei ben Sproden herrschte, nicht einmal unter ben Griechen, wo man fie boch am erften batte erwarten follen,

Uebrigens waren die Spnoden in Afrika in dieser Periode noch weit regelloser, als die unter ben Griechen, welches fich schon aus ibrem spatern Auftommen erklaren laßt. Ueberhaupt scheint jest in Afrita die Pierarchie noch nicht die Festigkeit und Ausbildung gehabt zu baben, wie unter ben Griechen. Denn mas man auch bem Epprian jug Laft legen mag, so hat er boch ale Metropolit von Carthago weit bila ligere Grundsate sowohl gegen bas Bolt, als gegen ben Rlerus gezeigt, als uns von irgend einem andern Metropoliten Diefer Beit betannt ift, Wer kennt nicht die stolze Unmagung bes Stephanus von Rom, ber schon damals den Anfang zu einem Papste des 12. Jahrhunderts zu machen Luft hatte, und wie beschamend mußten nicht für ihn die billigen Grundfage des Cyprian über das Berhaltnig ber Primarbifcofe gegen die übrigen Bischofe fepn, welche er ihnen bei diefer Gelegenheit nach op. 72. befannt machte: Ad quaedam disponenda et consilia communis examinatione limanda, necesse habrimus convenientibus in unum pluribus sacerdotibus cogere et celebrare concilium, in que multa quidem prolata atque transacta aunt. -- Ceterum seimus, quesdam, qued semel imbiberint, nolle deponers nec propesitum suum facile mutare, med salvo inter colleges pacis et concordiae vinculo quaedam propria, quae apud se semel sunt usurpata, retinere. Qua in re nec nos cuiquam vim facimus, aut legem damus, quando habeat in occlesiae administratione voluntatis suae arbritrium liberum unusquisque praepositus, rationem actus sui Domino redditurus.

Gleich die erste Spnode, die wir mit dem Anfange des 3. Jahrhunberts in Afrika erblicken, ist von der Art, daß man sie weber eine Provinzial = noch eine Universalspnobe nennen kann. Es kamen nämlich unter bem Primas (Metropoliten) Agrippinus von Carthage 70 Bis schofe aus ber Proving Afrika (Africa proconsularis), aus Mumibien und Carthago zusammen und erklarten die Regertaufe für ungultig. Diese Spnode tann man nicht wohl für eine allgemeine afrikanische halten, infofern Afrika und Rumidien zwei Provingen ausmachen. Der Kaiser Galba namlich hatte Afrika in brei Provinzen getheilt, in Africa proconsularis, worin Carthago lag, in Numidien und Mauris tanien (Mauritanias duas), bas fonft aus zwei Provingen (Tingitana und Caesariensi) bestand. Diese Eintheilung blieb bis auf Constantin, der eine neue Eintheilung in feche Provingen machte, in provinciam proconsularem, Numidiam, Byzacium, Tripolim, Mauritanias, i. e. Sitiphensem et Caesariensem. Jest bestand aber noch die Gintheis lung des Galba, wie man aus dem Cyprian feben tann. Ep. 46. Latius fusa est nostra provincia (Africa proconsularis), habet enim Numidiam et Mauritaniam sibi schaerentes. — Man fieht also ben Grund nicht ein, warum nicht auch Bischofe aus Mauritanien ermahnt werden, Gben so wenig tennt man bas Werhaltniß genau, worin ber Primas von Carthago bamals zu ben übrigen Bischofen in Ufrika stand. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß schon damals jede Proving ihren Primas gehabt hat, und daß es in Rumidien und Mauritanien jedesmal ber alteste Bifchof mar, in Afrika aber stets ber Bischof der Mutterstadt Carthago. Weil sich nun aber von hier aus bas Christenthum über Afrika verbreitet hatte, so scheint auch bem Bischofe von Carthago ein boberes Primasanfeben eingeraumt zu fenn, so daß er ebenfalls auch die Bischofe aus ganz Afrika zusammen berw fen konnte. Wenigstens mar es wieder unter Cyprian der Kall, daß er den Klerus aus allen brei Provinzen auf eine Spnode nach Carthago gerufen hatte, wovon die noch vorhandene Acte weiter unten folgen soll. Hieraus konnte man vielleicht schon auf ein Patriarchals verhaltniß (Subordination mehrerer Metropoliten unter einen bobern Metropoliten) schließen, wenn nicht die eben angeführte Stelle bes Coprian von den großen Rechten ber Bifcofe, und die Einrichtung in den Provinzen laut dagegen sprachen. Allein so viel scheint doch wes nigstens daraus zu folgen, bag man stillschweigend bem Primas ber Mutterstadt Carthago ein boberes Ansehen und bas Recht eingeraumt habe, im Nothfall eine Universallpnade von gang Afrika zusammenzu-Auch leuchtet biefes Ansehen aus ben hansigen Anfragen bervor, die selbst Bischese aus andern Previnzen an Cyprian ergeben ließen. Eine folche Anfrage thaten g. B. im Jahre 255 achtzehn Numibliche Bischofe, die mabricheinlich ichen eine Provinzialspunde über Diesen Punct gehalten hatten, worunter auch ber Primas Januarins von Numidien war. Cfr. Cyprian Ep. 72.

Die andern afrikanischen Synoben sind größtentheils Probinzials Hierher gehört z. B. die Spnode in der Proving Africa proconsularis, die schon vor Epprian zu Carthago.gehalten und worauf beschlossen war, daß Niemand aus bem Klerus durch ein Testament jum Tutor ober Curator bestellt werden sollte. Man fest diese Spnode in das Jahr 217, allein dieß scheint ju fruh. Genug, daß sie vor bem Jahre 247 gehalten fenn muß, wo ber Borganger bes Cpprian, Donatus, farb. Eben so war auch die Spnode, welche Epprian für biefelbe Angelegenheit ju Carthago megen eines Contraventionsfalls ju Furni halten ließ, eine Provinzialspnode von der Proving Africa pro-Man fest sie in das Jahr 249. Ferner scheinen die Smoben zu Carthago 251 und 252 von Cyprian gehalten, nichts anderes als Provingiaispnoden von der Proving Africa proconsularis gewesen zu senn. Eben so auch die Synobe zu Carthago 254 wegen ber fpanischen Bischofe Basilides und Martialis und gleich darauf 255 wegen ber Regertaufe. Dagegen bestand die sogenannte zweite Cartha= aische Spnobe über die Regertaufe 256 wieber aus 71 Bischöfen, nicht blos aus der Proving Afrita, sondern auch aus Rumidien. britte aber in eben biefer Angelegenheit und noch in eben diefem Jahre gehalten, bestand aus Bischofen aller brei Provingen, wie wir schon gesehen haben.

Hieraus ergiebt sich nun, daß die meisten frühesten Synoden in Afrika Provinzialspnoden gewesen sind, einige aber auch Universalspnoden in Rücksicht auf Afrika, welche am Ende des 4. Jahrhunderts gesehmäßig alle Jahre einmal unter dem Namen Concilia plenaria gehalten wurden, andere eben so wenig Provinzial als Universalspnoden, woraus die damals noch bestehende Unregelmäßigkeit der Synodals

verfassung von selbst folgt.

Gehen wir nun auf die andere Frage über: Welche Sorm denn die regelmäßigern Provinzialsynoden hatten, und auf welche Urt sie gehalten wurden! - Offenbar zeichnete fich ber Primarbischof einer Proving hierbei am meisten aus und gewann hierdurch einen großen Zuwachs seiner Borzüge (vergl. die ' Artitel Bischof, Metropolit, Patriarch), fo daß er vorzüglich hierdurch über seine eben so vornehmen Collegen hervorragte, und zum mahren Metropoliten im hohern Sinne des Worts wurde. Natürlicherweise mußte Jemand da senn, der die Bischofe sammt bem übrigen Klerus zusammenrief und die ganze Spnode dirigirte. Nach der ursprungli= chen bemokratischen Berfaffung ber Rirche hatte biefes Geschaft unter dem Rlerus ambulatorisch sepn muffen, so daß keinem ein besonderer Borzug babei eingeraumt worben mare: Allein baran mar schon nicht mehr zu benten, indem die Presbyter fich bereits vornehmer duntten, als die Diaconen, und biefen unmöglich folgen zu konnen glaubten, und die Bischofe wieder vornehmer als die Presbyter. — Aledann hatte aber boch dieses Umt wenigstens unter den Bischofen wechseln mogen, ober man hatte auch jedesmal im Boraus einen Bischof burch bie Wahl bes gangen Klerus zur Direction ber folgenden Spnode bestellen konnen. - Aber auch bieß geschah aus folgenden Grunden Der Bischof der Mutterftadt (Metropolis) ober hauptstadt einer Proving hatte schon ein boberes Ansehen, als die übrigen Bischofe und

baju mar er febr zufällig gekommen, wenn man gleich etwas hierarchischen Stolz und Anmagung als mitwirkende Urfache nicht gang ausfoliegen barf. Die Gemeinden einer Proving waren gewöhnlich von der Pauptstadt ausgegangen, und fanden noch immer, nachdem fie fcon Bischofe hatten, in einer gewissen Abhangigkeit von bem Bischofe der Sauptstadt. Sie bedurften noch immer feines Schuges und Bels ftandes bei miflichen Lagen und Berfolgungen, weil er zunächst an ber Quelle war, in sofern auch ber Gouverneur ber Proving seinen Sis in ber hauptstadt hatte, von dem alle Befehle für und wider bie Christen ausgehen mußten. Außerdem war die Rirche der Sauptftabt gewöhnlich reicher als die in den Provinzen. Der Bischof der Daupt: stadt konnte also auch die Bischofe ber Proving mit Geld unterftusen, für die Armen ihrer Gemeinde forgen u. f. w. - Alles dieg und noch andere Urfachen mehr, die hier anzuführen zu weitläuftig fepn wurbe, hatten ben Bischof ber Sauptstadt (Metropolit) gewöhnlich auch gum Primarbischof ber gangen Proving gemacht. Als bie Synoben auftas men, hatte er ichon ein boberes Unfeben vor den Collegen feiner Proving. Was mar' also naturlicher, ale bag er fich auch ben Worzug ber Spnodaldirection anmaßte, und daß fich der übrige Rlerus bieg gefallen ließ, weil er es ichon gar nicht anders wußte, als bag ber Bischof ber hauptstadt einige Vorzüge haben muffe? Freilich mar biefer Borzug der Synodaldirection der größte, den der Metropolit bisher Allein bamit er nicht gar zu fehr den übrigen Bischofen auffallen moge, hullten fich die Metropoliten bei der Ausübung biefes Worrechts in eine übergroße Demuth und sprachen haufig von ihrer Rleinheit und Unbedeutsamkeit (mediocritas), welche Sprache um fo viel unerträglicher ist, je mehr man weiß, daß sie den Ungehorfam ber Bischofe und Presbyter febr boch aufgenommen haben murben, unb daß die Observanz dieses gar großen Borzugs balb darauf zum Gefet murbe.

Sonach hatten nun die Bischofe ber Hauptstadt bei den Provinzialspnoden den Vorzug und mit der Zeit das Recht, die Spnoden zusammen zu berufen; ferner ben Borfit barauf sammt den Bortragen der Sachen, die verhandelt werden follten; dann das Stimmensammeln, die Abfassung der Schlusse und die Aussertigung der Spnodalschreiben. Lettere hatten zwar im Ramen aller berer, Die mitgestimmt hatten, ausgefertigt werden follen, und bisweilen wurden auch wirklich bie Namen der vorzüglichsten Unwesenden mit angeführt, wie man aus bem Spnodalschreiben ber 3. Spnode zu Antischien sehen kann, allein gewöhnlich geschah es nur im Namen bes Metropoliten, welches man an dem Spnodalschreiben bei Gelegenheit bes Ofterfreits sehr deutlich , wahrnimmt. Auch tann die britte Spnobe von Antiochien nicht ein= mal zum Beweise fürs Gegentheil gelten, in sofern der Metropolit Paul von Antiochien eben abgesett war, und die übrigen Bischofe feine Stelle vertraten, bie sich also naturlicherweise auch namentlich Man weiß nicht einmal, wer biefe Synoben gegen Paul mannten. von Samosata zusammenberufen bat. Darf man nach ber Analogie schließen, so sind es ber alteste ober mehrere ber altesten Bischofe gewesen, die in solchen Fallen ben Rang hatten. Go vertrat 3. B. der alteste Bischof, Palmas, in Pontus die Stelle des Metropoliten, weil 27 \*

tein eigentlicher Metropolit ba war. Palmas hatte also als ber altesse unter seinen Collegen den Vorsitz, faste das Spnodalschreiben ab u. s. w. — Zum Beweise endlich, wie eifersüchtig die Metropoliten auf ihre Vorzüge waren, wohin auch gehörte, das das Spnodalschreis ben nur in ihrem Namen abgefast wurde, darf man nur an das Schreiben des Polykrates von Sphesus denken. Er giebt zwar zu, das er auch noch die Namen der versammelten Vischöse ansühren könnte; allein er sieht nicht ein, wozu diese Weitläuftigkeit nothig sei, da sie

fammtlich seiner Meinung waren.

Dieg war namlich eine andere, fehr naturliche Folge von dem Borfite und Vortrage der Metropoliten, daß die heilige Synobe ge= wöhnlich ihrer Meinung war, wodurch ihr Ansehen und ihr Stolz einen neuen Zumachs bekam. Es lagt fich leicht benten, bag, wer ben Bortrag einer Sache in einem Collegio hat, Die Sache selbst auch fo wenden und feine Meinung darüber mit folden Grunden unterftugen tann, daß die gewöhnlichen Collegen blos den einzigen Gefichtspunct faffen, den ber Proponent gefaßt miffen will, und daher eben fo urthei= len, wie der Proponent. Also ließ sich auf ben Synoben schon voraus feben, daß die Pluralitat ber Meinung des Metropoliten beitreten murbe. Dieß geschah auch in der Regel; benn der eine Theil hatte nicht Kraft. genug, die vorhandene Sache von allen Seiten zu überschauen und ein anderer Theil nicht Muth genug, bem Metropoliten zu widerfpres chen; mithin blieben entweder gar feine übrig, die anderer Meinung waren, ober boch nur fehr wenige, die fehr bald überstimmt murden. So fagt z. B. Firmilian beim Cpprian, daß noch einige Bischofe un= ter ihnen verschiedener Meinung in hinsicht der Regereien gewesen maren; allein man habe deshalb eine Spnode zu Itonien veranstaltet, und man darf getrost im Sinne bes Firmilian hinzuseten, worauf man die Meinung jener Bischofe fehr bald verdammte. Das Bewußt= fevn biefes sichern Gelingens auf ben Synoben ließ die Metropoliten dann aber auch mehrere hierarchische Schritte thun, die sonst tein Pri= marbischof gewagt haben wurde. So exilirte z. B. der Metropolit von Alexandrien mit seiner Spnode 230 den Drigenes, weil er sich hatte von den Primarbischofen zu Cafarea und Jerusalem zum Presbyter weihen laffen, wedurch ber hierarchische Stolz des Demetrius gekrankt Cornelius magte es sogar mit seiner Spnode zu Rom 251 bie brei Bischofe, welche ben Presbyter Novatianus zum Bischofe ge= weiht hatten, getroft abzusegen, den einen bavon, Trophilus, ber fich reuig bezeugte, zwar nur zur Laiencommunion zu verdammen, die an= bern beiben aber vollig zu ercommuniciren. Ein solches hierarchisches Berfahren, wodurch ben Gemeinben vielleicht ihre beliebteften Lehrer entriffen und gang fremde an ihre Stelle gelett wurden, durfte damals gemiß noch tein Metropolit allein magen, sonbern er vermochte es nur unter dem Schupe einer Spnobe. In sofern nun aber bie Spnoben gewöhnlich nur bas Organ blieben, wodurch er sprach, fo fieht man teicht, daß es boch eigentlich nur ber Metropolit mar, ber fo hierarchisch verfuhr, und die Gemeinden mußten bagu ichweigen.

Ueber die britte, von uns aufgeworfene Frage: das Stimmen= recht auf den Synoben betreffend, herrscht Dunkel und Berworrenheit. — Es fragt sich, wer denn eigentlich Sis und Stimme

auf ben frühern Spnoben hatte. Daß außer ben Bischöfen auch Presboter Sit und Stimme hatten, lagt fich gar nicht leugnen; benn bie Beispiele, die dieß beweisen, find deutlich genug. Hierher gehort g. B. die Stelle des Firmilian aus der Mitte des britten Jahrhunderts: ut Seniores et Praepositi in unum conveniamus, mo es scheint, bag man Seniores nur von Presbytern verfteben tann. Ferner darf man fich nur an die ichon angeführten Opnoben in Arabien erinnern, mo ber Presbyter Drigenes die Hauptperfon, und an die britte von Antios chien, wo der Presbyter Malchion Die Sache entschied. Der Grund bazu liegt ebenfalls in der Matur der Sache. Es ift fcon bemertt, daß nicht jede Kirche einen Bischof, wohl aber einen Presbyter hatte. Borzüglich war dieß in ben Stadten der Fall, wo mehrere Gemeinden (Rirchen) waren. So war zu Rom nur ein Bischof, aber zur Zeit · des Cornelius 46 Presbyter, also auch eben so viele Rirchen; dagegen nur 7 Diaconen und 7 Subdiaconen, mahrscheinlich nach der Bahl der Diaconen zu Jerufalem. Nun follte boch auch wenigstens bem Scheine nach jede Gemeinde reprafentirt werden, ober Deputirte auf die Synobe schicken, also mußten die Presbyter auch mit Sig und Stimme auf ben Synoben erscheinen.

Schwieriger ist es schon mit' ben Diaconen. Man hort auch von biefen, daß sie auf den frubern Synoden gewesen find, allein- man weiß nicht, ob mit ober ohne Stimme? Die Diaconen murben von ben Bischöfen schon als Amanuenses und als Ministri zur Versendung und Bestellung gebraucht, baber es immer moglich mare, baß sie bie Bischöfe als bloße Handlanger und Diener mit auf die Spnoden gebracht hatten. Indeffen scheint boch ein Beispiel vorhanden zu fepn, bag auch die Diaconen auf ben frubern Spnoben Sig und Stimme hatten, wenn sie babei zugegen maren. Indem Gusebius 7, 28. von der ersten Synobe zu Antiochien gegen Paul spricht, und die berühmtesten De= tropoliten und Bischofe, die auf biefer Spnobe anwesend waren, nas mentlich aufgezählt hat, sett er hinzu: "Man konne noch sehr viele "andere (Bischofe) nebst den Priestern und Diaconen berechnen, "die sich damals um eben dieser Urfache willen (der Regerei des Paulus) "in der gedachten Stadt (Antiochien) versammelten; allein bie oben "genannten maren die berühmtesten darunter." Wozu hatten sich aber nun Presbyter und Diaconen um diefer Urfache willen versammeln konnen, wenn sie nicht Sig und Stimme auf ben Spnoben gehabt hatten? Auch leuchtet aus biefer Erzählung gar tein anderer 3meck ihres Dafenns hervor, als den die Primarbischofe und Bischofe hatten, namlich den Paul von Samosata zu richten. Man wird auch noch an die Spnode des Cornelius 251 ju Rom denken, wo ebenfalls Dias conen und sogar Laien (Confessoren sammt bem Bolke) gegenwärtig waren. Allein diese wollen wir als unregelmäßig ausschließen, indem der Parteigeist des Cornelius alles Mögliche auf diese Spnode brachte, um seine Partei zu verstarten, also auch Confessoren und das Bolt wider alle sonstige Regel in Rom.

hier wird nun die Frage wichtig: ob denn auch Laien Sitz und Stimme auf den Synoden gehabt haben! Diese Frage wird von Walch p. 121 bejaht. Er glaubt, daß wenig-

stens bie Laien bes Ortes, mo bie Synoben gehalten murben, ober nach Anbeter Meinung wenigstens Bolksbeputirte aus ben Provingen, beren Bischofe zu einer Spnode abgeschickt wurden, Theil nahmen. Jedoch scheint man ber Wahrheit am nachsten zu tommen, wenn man annimmt, daß die Laien niemals Sit und Stimme auf den Spnoden gehabt hatten. Run konnte man zwar einwenden, daß blob einige Deputirte aus allen Gemeinden auf ben Spnoden die Stellen der Gemeinden vertreten hatten, und daß dadurch eigentlich die Reprasentation bewirkt fei; allein bieß hieße etwas behaupten, wovon die Geschichte teine Splbe fagt. Wo die Laien wirklich auf den Spnoden mitsprachen, da muß es irgend ein Interesse bes Rlerus verlangt haben, wenn wir es auch nicht im= mer kennen ober ber Buffand ber Spnoben muß noch in seiner Rinbheit gewesen senn, wie z. B. in Afrika und Spanien. Offenbar war es Runftgriff ber Parteifucht, ben Cornelius versuchte, wenn er auch Cons fessoren und das Bolt auf seine Seite zog, um seine Meinung auch durch den Beifall der Menge gegen Novatianus und deffen Partei durchzusegen. Außerbem hat man sich wohl zu huten, daß man nicht die Gegenwart des Bolks mit Sig und Stimme des Bolks verwechsele. Gewöhnlich murden die Synoden in den Rirchen ober Berfammlungshaus fern der Christen gehalten. Sobald dieß ber Fall mar, fand sich auch die Gemeinde als Buhorer ein ober wurde auch besonders dazu einge= Die Spnode murbe also in der Mitte bes Bolts gehalten; aber baraus folgt noch nicht, daß nun auch die Laien Stimmen gehabt hatten. .

Won den Griechen weiß Walch felbst kein anderes Beispiel anguführen, als eine Synobe in der Proving Arfinoe 256 unter dem Metropoliten Dionpfius von Alexandrien, von dem nicht blos die Presbyter und die übrigen Lehrer, sondern auch einige Laien, die Luft bagu hatten, mit zu Rathe gezogen wurden. Allein, wenn man die Erzäh= lung bes Eufebius genau lieft, so war bieß eigentlich teine Synobe, sondern ein Religionsgesprach oder eine gelehrte Disputation. Repos hatte mit seiner Schrift: Widerlegung der Allegoristen, worin er aufs neue den Chiliasmus febr heftig gegen Drigenes und beffen Partei vertheibigte, einen großen Unhang gefunden. Dionpfius fuchte aber ben Eindruck, den diese Schrift gemacht hatte, als ein Drigenia= ner wieder zu schwachen, und schrieb und disputirte gegen dieselbe. Eine solde Disputation hielt er auch in ber Proving Arfinoe, wo ber Unhang des Repos fehr bebeutend mar, mit dem Rlerus und ben Laien, bie mit ihm zu bisputiren Luft hatten. Er fagt felbft, bag er drei Tage mit ihnen disputirt habe, um die Schrift bes Nepos zu widerlegen, und daß es ihm endlich gelungen sei, die Bruder auf andere Ibeen zu bringen. Dieß war also teine Synode, sondern ein Religionsbisput, weshalb auch kein Kirchenhistoriker vor Balch eine Spnobe baraus gemacht hat.

Von den Synoden unter den Griechen ist endlich noch zu merken, daß auf der zweiten Synode zu Antiochien gegen Paul von Samosata zuerst Notarien gebraucht sind, um ein Protokoll zu führen, welche Sitte im 4. Jahrhundert allgemeiner wurde. Es waren Geschwindsschieber da, welche die ganze Disputation des Presbyters Malchion mit dem Paul aufschrieben. Dieses Protokoll war noch zur Zeit des

Eusebius vorhanden. Bergl. Eufeb. 7, 29. Ueber bie Rotarien vergl. den Art. Kirchliche Beamte 2c. 2r Bb. p. 434. und den Art. Schreibes tunft 4r Bb. p. 304 ff. Werfen wir nun noch einen Ruchblid auf unfre zeitherige Untersuchung, fo burfte fich folgendes Ergebniß herausflellen: "Die Synoben, deren Begriff wir festgesett "baben, sind nicht als Nachahmung der Apostels "und Gemeindeversammlung nach Act. 15. entstans "den, sondern hatten ihren Grund mehr in zufal-"ligen Veranlassungen, die von der frühern Be-"schaffenheit der driftlichen Kirche bedingt maren. "Ihr Ursprung ift zunächst unter den Griechen zu "suchen, und die außere Sorm derselben mag wohl "Manches von den griechischen Staatseinrichtun-"gen angenommen haben. Don den Metropoliten "wurden sie zusammen berufen, diese führten auch "den Vorsit auf denselben, leiteten die Verhand= "lungen größtentheils in ihrem Interesse, und "mehr oder weniger deutlich wird bemerkt. daß "Bischofe, Presbyter und Diaconen Stimmrecht "hatten, ein Vorzug, den man den Caien nicht ge= Tertullian kennt zwar in Afrika die "Synoden noch nicht; allein bald nach ihm werden "sie auch hier gewöhnlich, und verbreiten sich in "das übrige Abendland, Spanien, Gallien, Ita-"lien. Jedach bilden sie sich hier noch nicht so voll= "tommen aus, wie unter den Griechen, von denen "sie selbst im Linzelnen abweichen, z. B. in den "Provinzen von Aumidien und Mauritanien war "nicht der Bischof der Sauptstadt Metropolit, "sondern der jedesmalige Bischof von der Ordis "nation an gerechnet, er mochte so jung seyn, wie "er wollte; in der Provinz Afrika aber war es "wiederum der jedesmalige Bischof von Cartha= nun eine Universalspnode ein, so Trat shatte auch der Primas von Carthago vor den "übrigen Primaten den Vorsitz und dirigirte die "Synode. Im Morgen- wie im Abendlande was "ren die meisten Synoben Provinzialsynoben und "nur von wenigen galt es, daß sie etwas mehr "oder weniger waren, deumenische Synoden konn= "ten erst in der folgenden Periode durch die Raiser "möglich werden. Wie sie schon jest ein treffli= "des Mittel sind, das Unsehen des Klerus zu he-"ben und ein gewisses hierarchisches Uebergewicht "herbei zu führen, so wird dieß in der Kolgezeit "immer noch mehr bemerkbar."

Damit man eine anschautiche Idee von der Form der Verhandlungen auf den Spnoden gewinne, wollen wir zum Beschlusse noch den Anfang und das Ende des ältesten Protokolls, welches uns aus der frühern Zeit noch aufbehalten ist, hierher setzen. Es ist das Protokoll ber britten Synobe zu Carthago 256, ober vielleicht nur ein Fragment bavon, welches die Meinungen von hier gegenwärtigen 87 Bischofe aus allen drei Provinzen von Afrika enthält, die nach dem Wunsche des Cyprian über die Gültigkeit der Repertaufe insgesammt über- einstimmen. Man sieht daraus, daß es auch schon in Afrika Sitte war, die Vota auf den Synoden durch die Notarien ausschreiben zu lassen. Es sieht in den Werken des Cyprian p. 329 od. Balux.

Sententiae episcoper. LXXXVII. . de hacreticis baptizandis.

Cum in unum Carthagine convenissent Kalendis episcopi plarimi ex provincia Africa, Numidia et Mauritania, cum presbyteris et diaconis praesente etiam plebis maxima parte et lectae essent literae Jubajani ad Cyprianum faetae, item Cypriani ad Jubajanum rescriptae de haeretieis baptizandis, quidque postmodum Cypriano Jubajanus idem rescripserit, Cyprianus dixit: Audistis collegae dilectissimi, quid mihi Jubanus Ceepiscopus noster scripscrit, consulens mediocritatem nostram de illicito et profano Hacreticorum baptismo, et quid ego ei rescripserim, censens scilicet, quod semel atque iterum et saepe censuimus haereticos ad ecclesiam venientes ecclesiae baptismo baptizari et sanctificari oportere. Item lectae sint nobis et aliae Jubajani literae, quibus pro sua sincera et religiosa devotione ad epistolam nostram rescribens non tantum consensit, sed etiam instructum se esse confessus, gratias egit. Superest, ut de hac re singuli quid sentiamus, proferamus, neminem judicantes, aut a jure communionis aliquem, si diversum senserit, amoventes. Neque enim quisquam nostrum episcopum se esse constituit, aut tyrannico terrore ad obsequendi necessitatem collegas suos adigit, quando habeat omnis episcopus pro licentia libertatis et potestatis suae arbitrium proprium, tumque judicari ab alio non possit, quam nec ipse potest alterum judicare. Sed exspectemus universi judicium Domini Jesu Christi, qui unus et solus habet potestatem et praeponendi nos in ecclesiae suae gubernatione et de actu-nostro judicandi. Ca'ecilius a Bilta dixit: Ego unum baptisma in ecclesia volum scio et extra ecclesiam nullum. Hic erit unum, ubi spes vera et sides vera. (Run folgen die einzelnen Vota, die wir übergeben, und nur noch einzelne mertwurdige auszeichnen.)

Castus a Sicca dixit: Qui contemta veritate praesumit consuctudinem sequi, et circa fratres invidus est et malignus, qui bus veritas revelatur, aut circa Deum ingratus, cu-

jus inspiratione ecclesia ejus instruitur.

Zosimus a Tarassa dixit: Revelatione facta veritatis cedat error veritati, quia et Petrus, qui prius circumcidebat, ces-

sit Paulo veritatem praedicanti.

Pudencianus a Cucculi dixit: Novitas episcopatus effecit, fratres dilectissimi, ut sustinerem, quid majores judicarent. Num haereses nihil habere nec posse manifestum est. Atque ita, si qui ex eis venerint baptizari, acquissime statutum est — — (Es scheint, als wenn dieser Bischof nach dem Range seines Siges früher hatte stimmen mussen; allein er war noch ein Neuling und wohl auch

ein Schwacktopf. Denn sein Botum ist nicht fehr geündlich, auch nicht einmal sonderlich lateinisch ausgedrückt; daher schwieg er eine geraume Zeit.)

Item alius Lucius ab Avizia dizit: Secundum motum animi mei et Spiritus Sancti, cum sit unus Deus, et unus Christus, et una Spes, et unus Spiritus, et una ceclesia, unum debet

cese baptisma,

Victor ab Octavo dixit: Quod et ipsi scitis, non olim sum episcopus constitutus et ideo exspectabam praccessorum consilium. Hoc itaque existimo, ut, quicunque ex hacresi venerint,

baptizentur.

Natalis ab Oë a dixit: Tam ego praesens, quum Pompejus Sabratensis, quam etiam Diega Leptimagnensis, qui mihi mandaverunt, corpore quidem absentes, spiritu praesentes, censemus,
quod et collegae nostri, qued haeretici communicationem habere
non possunt nisi ecclesiastico baptismo baptisati fuerint. — —
(Dieß ist ein merswürdiges Beispiel, daß man seine Stimme auch
einem andern übertragen tonnte, wenn man nicht selbst kam. Diese
Methode scheint aber aus Bequemlichkeit sehr bald gemißbraucht worben zu senn. Daher sette die Spnede zu Laodicea 372 im 40. Canon
sest: Non oportet episcopos, qui vocantur ad Synodum, negligere. — Sed adire et docere et doceri ad eccorrectionem ecclesiae et reliquorum. Si quis autem neglexerit, is se ipsum accusadit, praeterquam si propter intemperiem et aegritudinem non
venerit.)

Cyprianus Carthagine dixit: Meam sententiam plenissime exprimit epistola, quae ad Jubajanum, collegam nostrum scripta est, haereticos secundum evangelium et apostolicam contestationem et adversarios Christi et antichristos appellatos, quando ad ecclesiam venerint, unico ecclesiae baptismo baptizandos esse, ut possint fieri de adversariis amici et de autichristis christiani. (Dag Cyprian nicht zuerst und gang zulest stimmt, ruhrt wohl daber, daß er im Anfange feine Meinung gemiffermaßen ichon gegeben hatte, ba feine Briefe vorgelesen wurden, auf die er sich auch hier wieder beruft. Nachdem er alfo hatte stimmen laffen und alle Bischofe seiner Meinung waren, recapitulirt er sein Botum blos. Es wird dies von uns hauptfachlich nur desmegen bemerkt, damit man nicht glaube, dies ses Beispiel widerspreche der Behauptung, daß der Metropolit den Bortrag ber zu verhanbelnden Sachen hatte. Den hat er auch bier, und er besteht darin, daß er die gewechselten Briefe vorlesen laßt, die den streitigen Punct betreffen.)

III) Synoden unter dem Linflusse der Kaiser.— Sobald das Christenthum sich zur Staatsreligion im Romerreiche zu erheben anfing, was bekanntlich mit Constantin dem Großen geschah, mußten die Kaiser auch ihre Aufmerksamkelt auf die Kirche richten, und sie durften nicht verkennen, daß die bürgerliche Wohlsahrt mit dem kirchlichen Leben genau zusammenhing. Die kirchlichen Streitigkeiten der damaligen Zeit waren von der Art, daß sie bald auch in politische Bewegungen ausarteten. Dieß wohl erkennend benutzte der Kaiser Constantin die bestehende Sitte, durch Spnoden Streitsegen entscheis

den und beilegen zu laffen. Den ersten Bersuch diefer Urt machte ex zu Arles 314 in Gallien, um Zwistigkeiten, die in Afrika obwalteten und daselbst große Spaltungen verursacht hatten, schlichten zu laffen, ein Bersuch, wo ihm alles besser getang, als selbst bei der Zusammenbernfung des spater fo berühmt gewordenen Concils zu Nicaa. der That benahm sich auch der Raifer in diefer Sache fehr klug; denn bie Spnode murbe von ihm nicht in der Begend felbst veranstaltet, wo bie Streitigkeiten Statt fanden, sondern in einer entferntern. Auch mablte er mehrere auswartige Bischofe, welche über die Angelegenheiten entscheiden sollten. Das Schreiben, welches der Kaiser bei dieser Belegenheit an den Bischof Cacilian in Carthago erließ, und welches Eufebius Rirchengeschichte 10, 6. aufbewahrt hat, verdient hier im Auszuge mitgetheilt zu werben, ba es theils zum Beweise bienen kann, welche Gewalt die Raiser anfangs auch in kirchlichen Angelegenheiten ausübten, theils, welche Wichtigkeit bereits schon jest die kirchlichen Synoden erlangt hatten. Dieß Schreiben lautet, wie folgt:

## Constantinus Augustus an den Bischof Cacilian in Carthago.

"Da es mir gefallen hat, einigen Dienern ber gefehmäßigen beis "ligen Religion in allen Provinzen Ufrikas, Rumidiens und der bei-"den Mauritanien die nothigen Unkosten barzureichen, so habe ich an "den Ursus, meinen vortrefflichen Rechnungsbeamten in Afrika, ben "Befehl ertheilt, dir 300 Beutel auszahlen zu lassen. Wenn du da= "ber die Summe empfangen haben wirft; so gieb bir Mube, "Dbenermahnte, nach einer Unweisung, die bu von Hosius erhalten "wirst, damit zu betheilen. Solltest bu es für nothig finden, bas "noch etwas zu der Summe hinzugefügt werde, so laß es dir unver-"jüglich von dem Aufseher unfrer Guter auszahlen, da du meinen "Gifer gegen euch tennst. Denn ich habe ihm bei seiner Anwesenheit "aufgetragen, baß, wenn bu Gelb von ihm fordern murbest, er es "ohne Anftand auszahle. Da ich ferner in Erfahrung gebracht habe, "baß sich einige unsinnige Menschen vorfinden, welche bamit umgeben, "daß sie das Wolf der helligsten allgemeinen Rirche durch verkehrte und "fatsche Lehren verberben, so wisse, daß ich dem Proconful Amutinus "und dem Steltvertreter des Statthalter Patricius, bei ihrer Anmefen= "heit aufgetragen habe, daß sie bei folchen vorkommenden Fallen weder "durch die Finger seben, noch fahrlassig sich benehmen follen. Sollteft "bu baber mahrnehmen, daß bergleichen Menschen in ihrer Berkehrtheit "fortfahren, so wende dich ohne Bergug an die erwähnten Richter, und "fordere sie auf, so gegen dieselben zu verfahren, wie ich ihnen felbst "bei ihrer Anwesenheit gebot. — Die gottliche Macht bes bochften "Gottes erhalte bich noch viele Jahre."

Die Geldbeutel haben eben so wenig als das Schreiben ihre Witzkung verfehlt; denn die zur Spnode versammelten Bischofe stimmten gerade so, wie der Kaiser es angegeben hatte und wie der Bertraute Constantins, Hosius, welcher die Gewandtheit eines Hosmanns und die Würde eines Bischofs mit einander zu vereinigen wußte, die Angezlegenheiten leitete. Wir gehen nun über zu dem Benehmen des Kaisers Constantin bei der Zusammenberufung des Nicanischen Concils theil die Kaiser bald um politischer Zwecke willen, bald auch weil sie sich in dieser Stellung besonders wohlgesielen (im Geiste Constantins handelten auch mehrere spatere Kaiser), theils auch den Beweis zu führen, wie wichtig von nun an besonders die sogenannten ökumenischen Concilien auf die Gesammtkirche einwirkten.

Raum hatte Constantin ben innern Rampf um die Oberherrschaft zu Ende gebracht, indem er den letten seiner Gegner Licinus übers wand, als in einem andern Theile des Romerreichs Religionsstreitigsteiten entstanden, deren Wichtigkeit er alsobald einsah. Borahnend überblickte er gleichsam die bedeutenden Folgen, welche dieselben bei weiterer Berbreitung für Kirche und Staat haben würden. Diese Streitigkeiten waren bekanntlich daraus entstanden, daß Alexander, Bischof von Alexandrien, mit Arius, seinem Presbyter, über die Gleichwesenheit des Sohnes und dessen Erzeugung aus dem Vater, sich hestig entzweit hatte.

Als der Raiser Nachricht von dem entstandenen Zwiste erhielt, verfuchte er fogleich benfelben burch feine eigene Dagwischenkunft beizulegen und die weitere Berbreitung und Theilnahme an demfelben zu hindern. In biefer Absicht schrieb er selbst einen Brief an beide Manner, worin er sie jum Frieden und jur Eintracht ermahnte, und ihnen rieth, sich der Untersuchung über solche Streitfragen, welche doch schwerlich jemals zu ergründen wären, lieber ganglich zu enthalten, als daburch Unheil in der Rirche anzustiften. Dabei ließ er es aber nicht bewenden, son= bern schickte noch seinen Bertrauten, ben Bischof Sosius, nach Alexan= brien, um durch mundliche Unterredungen und Borftellungen den er= theilten Ermahnungen leichter Eingang zu verschaffen; boch alle diese wohlgemeinten Bersuche maren vergeblich, die erhitten Gemuther ließen Eingebent also bes Ginfluffes, den er burch bie fich nicht beruhigen. -gespendeten Summen auf die Spnobe ju Arles ausgeübt hatte, beschloß er auch in diesem Falle eine noch größere Bersammlung von Bischofen zu veranstalten. Dhne Zweifel mar dem Raifer Dieses Auskunftmittel durch feinen Liebling Sosius vorgeschlagen worden, und wenn dieß auch nicht ber Fall gemefen mare, so hatten ihn boch noch andere Bemeg= grunde zu bem Entschluffe, eine Spnode zusammen zu berufen, brins gen muffen. Denn es hatte feinem Scharffinne nicht unbemerkt bleiben tonnen, daß in der gangen driftlichen Rirche getheilte Unfichten und baraus hervorgegangene Spannungen entstanden waren, die um fo ties fere Burgeln geschlagen hatten, ale fie aus ben frubern Zeiten berruhrten, und von Geschlecht zu Geschlecht fortgeerbt maren. hierher ge= horten die Meinungen über die Feier bes Paffahfestes, über ben ehelofen Stand ber Kleriker, über ben Worrang der Bischofe in den größern Stadten u. f. w. Da feine Absicht ferner barauf gerichtet mar, Ginheit in bem Momerreiche herzustellen, fo wollte er bie Borfteber ber vorzüglichsten Gemeinden, wofür er die griechische ober morgenlandische Rirche hielt, in einer Stadt, ju einer Beit und in einem Saale versammeln, um ihnen felbst das Bild einer gemeinsamen Berbindung und der Ginheit der Rirche verwirklicht darzustellen, und somit jenen Irrungen und Spaltungen auf einmal ein Enbe zu machen. Endlich wollte er den Beiben bas

Christenthum in seiner außern glanzenden Gestalt zeigen, indem et als Beherrscher des großen Romerveichs sich an die Spize der Kleriker, als Stellvertreter der Kirche stellte, und daraus Jedermann erkennen sollte, wie sehr die neu angenommene Religion von ihm geehrt werde.

Bum Orte, wo die Spnode gehalten werden sollte, bestimmte er Nicda, eine Stadt in Bithynien, die schon und regelmäßig gebaut war und worin sich ein großer, kaiserlicher Palast befand. Hieß er Schreiben an die Bischose des Orients ergehen, um sie einzu- laden nach Nicda zu kommen; auch gab er Besehl, daß sie mit kaisserlichen Pferden, oder mit Lastthieren, die zum öffentlichen Dienste bestimmt waren, herbeigeführt würden, um ihnen theils die Kosten zu ersparen, theils um ihre Reise zu beschleunigen. In Nicaa selbst wurden sammtliche Kleriker noch überdieß während ihres Aufenthalts durch die Freigebigkeit des Kaisers alle Tage reichlich mit Speisen versehen.

Die Anzahl der versammelten Bischofe mag sich übrigens ungefähr auf 300 belaufen haben; denn in der Angabe weichen die alten Schriftzsteller von einander ab. Hierunter sind aber die Martyrer, die Bestenner, die Presbyter und die Diaconen nicht mit inbegriffen, von

denen wohl noch eine größere Bahl zugegen mar.

Als Eusebius diese Abgeordneten aus den verschiedenen Gegenden bes Reichs auf den Wint des Kaisers so zahlreich in einer Stadt und in einem Saale versammelt sah, konnte er nicht umhin, sie mit einem Kranze aus den schönsten, vietfarbigsten Blumen gestochten zu vergleichen. Abendlandische Blumen befanden sich jedoch nur wenige in diesem Kranze; denn außer dem Bischofe Hosius waren noch zwei römische Presbyter, Vitus und Vincentius mit Namen, zugegen.

Che der Raiser selbst ankam und die Spnode feierlich eröffnete, scheinen einzelne Bersammlungen und Besprechungen vorhergegangen gu fenn, in welchen Arius mit feinen Freunden auf ber einen Seite, Athanasius, ber Wortfuler seines Bischofs auf ber andern Seite, ihre Meinungen weitlauftig vortrugen, erorterten und vertheidigten, auch die fremden Klerifer für ihre Partei zu gewinnen suchten, mobei der Bortheil auf der Seite des Athanasius zu sepn schien. Selbst heidnische Philosophen mischten sich in diefe Berhandlungen und suchten die drift= lichen Lehrer durch vorgelegte spitfindige Fragen noch mehr in Berwirrung zu feten, murben aber zuweilen burch den festen Glauben einfa= cher Manner zurudgewiesen, wohl gar zum Chriftenthume selbft betehrt. Constantin tam zulest an, und sogleich begann das erbarmliche Spiel des Parteihaffes, indem bie Bifchofe und Klerifer fich gegenseitig berleumdeten, die bisher verborgen gebliebenen gehler und Berbrechen aufbeckten und die Anklagen in geheimen, angeberischen Schriften (libellis) dem Raifer übergaben. Diefer hatte jeboch fo viel Ginficht, daß er auf alle biese Einzelnheiten gar nicht achtete, beren Beurtheilung auf einen Tag, namlich auf ben großen Gerichtstag ber Welt, verschob, und fie fammtlich zur Eintracht und zum gemeinsamen Busammenwirken ermahnte. Hierauf ließ er die eingegebenen Anklageschriften verbrennen und den größern 3weck vor Augen habend, eilte er die Sache bald zu Stande zu bringen. An einem von ihm bestimmten Tage versammel= ten fich daher die anwesenden Rierifer nebft vielen Laien in einem weiten Saale bes taiferlichen Palastes, und nahmen bie Sige ein,

welche zu beiben Seiten für sie aufgestellt waren. Als bieses gescheshen war, herrschte tiese Stille, indem man den Eintritt des großmüsthigen Beschützers erwartete. Reine Trabanten und keine Soldaten gingen vor ihm her; sondern blos einige Glieder der kaiserlichen Familie, so wie einige Freunde, die sich ebenfalls zum Christenthume bekannten. Auf ein gegebenes Zeichen, daß der Herrscher sich nahe, erhoben sich alle Anwesende von ihren Sigen und der Kaiser trat ein, angethan mit Purpur und mit Edelsteinen glänzend geschmückt. Er ging mitten durch die Reihen dis zur obersten Stelle, wo ein goldener Stuhl für ihn bereit stand, auf dem er sich, nachdem die Bischose ihn dazu einz geladen, niederließ. Nachdem er Platz genommen hatte, folgten alle seinem Beispiele und setzen sich ebenfalls.

Nach einem kurzen Zwischenraume erhob sich der Bischof, welcher ihm zur Rechten saß. Sozomenus nennt den Bischof von Casarea Eusedius Pamphilus; wahrscheinlich war es aber Eustathius. Dieser hielt eine Dankrede an den Kaiser und stimmte eine Dankhymne an. Als er sich wieder geseht hatte, waren aller Augen auf den Kaiser gerichtet und hingen schweigend an seinem Munde. Dieser blickte freundlich und gnädig um sich her, dann sprach er mit sanfter Stimme nach einiger Sammlung Folgendes:

"Meine Freunde! es hat mit unter meine Wünsche gehört, euch "einmal versammelt zu feben; da biefer Bunfch jest in Erfullung ge-"gangen ist, so erkenne ich mit schuldigem Danke gegen ben Ronig aller "Dinge, daß er mir unter andern auch dieses große Glud hat zu Theil mer-"ben laffen, euch alle hier so einmuthig und eintrachtig beisammen zu sehen. "Moge tein feindseliges Ungewitter unfrer guten Sache Schaben, und "moge sich der Kampf ber Tyrannen gegen Gott, die durch den gott= "lichen Beiland erft besiegt wurden, jest nicht wieder erneuern, ba ber "Boses liebende Damon bas gottliche Geset umzustoßen broht. Daher "scheint mir ber innere Streit ber Rirche ein größeres und schwereres "Unglud zu fenn, als irgend ein Streit ober Rrieg; benn er verur-"sacht ein herberes Gefühl, als ber Schmerz, welcher von Außen Da ich also unter ber Leitung und mit Beihulfe bes All-"machtigen die Feinde beffegt habe, glaubte ich, es fei nichts mehr zu "thun abrig, als Gott ju banten und mich mit benen zu freuen, bie "unter beffen Beistande burch mich maren befreit worden. "erfuhr ich wiber alles Erwarten, daß Uneinigkeiten unter euch ausge-"brochen waren. Sobald ich also Runde davon erhielt, meinte ich, die "Sache durfe nicht hintenan gesett werden, und wünschend durch meine "Sorgfalt bem Uebel abzuhelfen, habe ich euch ohne Berzug zusam= "men tommen laffen. Run freut es mich zwar, euch hier versammelt "zu feben; boch murbe ich bann erft glauben, meinen Bunfchen ge-"maß etwas ausgerichtet zu haben, wenn ich fahe, bag eure Gemuther "alle in friedlicher Gesinnung sich vereinten, ba es euch überbieß als "Gottgeweihten geziemt, dieselbe Gefinnung Anbern einzufiogen. "ginnt baber, meine Freunde und gute Diener unsers gemeinschaftlichen "Derrn und Seilandes, bamit, bag ihr die Urfachen eures Zwiftes aus "bem Wege schafft und die Streitfragen nach ben Geboten Gottes loft. "Auf solche Weise werbet ihr bem allmächtigen Gotte am wohlgefäl=

"ligsten fenn, und mir, eucem Mitblener, eine überschwengliche

Diese Rebe hat uns Eusebius in bem Leben Constantins B. 7. C. 12. ausbewahrt; auch ist sie beim Sozomenus B. 1. C. 18. und beim Theodoret B. 1. C. 7. dem Sinne nach zu sinden, doch mit bunz digern Worten und einigen Versetzungen. Da aber Eusebius selbst bei jener Versammlung gegenwärtig war, so verdient seine Ueberlieferung den Vorzug um so mehr, da es nicht unwahrscheinlich ist, das er an der Ausarbeitung geholfen hatte.

Nach Beendigung der Rede, welche von dem Kaiser in lateinischer Sprache gehalten und von einem Andern ins Griechische verdolmetscht wurde, überließ er die weitern Erörtetungen und Verhandlungen dem vorsigenden Bischofe.

Deshalb horte er aber nicht auf, die Leitung und Oberaufsicht über diese Berhandlungen der Synode zu führen; denn als die Bisschöfe anfingen, einander gegenseitig anzuklagen und darüber ein hitiger Streit entstand, so blieb er bei den heftigen Ergießungen der leidenschaftlich bewegten Gemüther gelassen, redete blos zur Sühne, unterstützte bald diese, bald jene Partei durch sein Ansehen und besänfztigte sie theils durch Zureden, theils durch Gründe.

An dem Jahrestage seiner zwanzigjährigen Regierung gab der Rais ser sammtlichen Bischofen in seinem Palaste ein prachtiges Mahl, wos von Eusebius noch ganz entzückt gewesen zu senn scheint, als er die Beschreibung zum immerwährenden Andenken aufzeichnete. Besonders merkwürdig aber waren ihm die Trabanten, welche an dem Eingange mit gezogenen Schwertern Wache standen und durch deren Reihen die heiligen Manner Gottes surchtlos hindurch gingen. B. S. C. 14.

Gegen das Ende des prachtigen Mahles erhielt noch überbieg jeber Unwefende von der Freigebigkeit des Raifers glanzende Befchenke. Dies fes Mahl follte zugleich ein Freudenfest über bie freilich nur scheinbar beigelegten Streitigkeiten fepn, inbem fast alle Bischofe und Kleriker bas Symbolum unterschrieben hatten, welches die Gleichwesenheit bes Cohnes, des ομοούσιον enthielt. Nur Eusebius von Cafarea nahm noch wegen des Unterzeichnens einigen Anstand. Gusebius von Mitomedien hingegen, Theognis von Nicaa, Maris von Chalcebon, Thomas von Marmarita und Secundus von Ptolemais weigerten fich beffen gang. Da jedoch ber Kaiser mit ber Berbannung und die Spnode mit dem Anathema brobte, so bequemten sich auch die vier erstern zur Unterschrift, obgleich, wie die Folge zeigte, das Unterzeichnen nicht aus innerer Ueberzeugung geschah. Die beiben lettern, welche standhaft auf ihrer Weigerung beharrten, wurden nebst bem Presbyter Arius und beffen Unbangern von ber Gemeinschaft ber Rirche ausgeschloffen.

Hierauf erfolgten die übrigen Berhandlungen, von denen es Schade ist, daß sie Eusedius nicht aufgezeichnet hat, da er uns als Augenzeuge und Theilnehmer die besten Nachrichten hatte überliefern können. Die gefaßten Gesetze wurden zu einem Reichsgesetze erhoben; kein Beschluß der Spnode scheint jedoch dem Kaiser mehr am Herzen gelegen zu haben, als der, welcher die Feier des Passahsestes betraf; denn diesen ließ er sogleich nach Beendigung der Spnode in einem besondern und sehr

langen Schreiben benjenigen Rirchen bekannt machen, beren Bischefe ber Bersammlung nicht beigewohnt hatten.

Die einzelnen Umstände, welche bei- dieser Spnode vorkamen, sind etwas näher und weitläuftiger angegeben worden, weil sie zu den wich= tigsten Versammlungen der Art nicht blos in diesem Zeitraume, sondern

auch in ber Folgezeit gehört.

- a) Denn sie war die erste, welche über ein besonderes Dogma oder philosophisch religiosen Lehrsatz, eine bestimmt ausgesprochene Entsscheidung gab, indem sie zugleich über zwei verschiedene Meinungen und Ansichten aburtheilte, die beide das Uebersinnliche und Unbegreifzliche betrafen, und aus der neuplatonischen Schule in Alexandrien ihren Ursprung genommen hatten. Bei dieser Entscheidung und dem Urtheile über den Lehrsatz bedienten sich die Kleriker auf dieser Spnode Auszdrücke, welche weder in dem Evangelio noch überhaupt in der ganzen heiligen Schrift vordommen, folglich dem Christenthume fremd waren. Hierdurch beschränkten sie aber das heilige Gehiet des Glaubens, indem sie dasselbe mit engern Schranken umzogen, welches zur Folge haben mußte, daß der hohe und freie Ausschwung des Geistes zu dem Söttzlichen gelähmt, und in den Kreis der Verstandesbegriffe herabgezogen wurde.
- b) Sie war ferner die erste, welche ein weltlicher Herrscher zusammenrief. Zwar könnte dieß auch von der Synode zu Arles gelten. Doch zu dieser hatte der Kaiser blos im allgemeinen die Beranstaltung getroffen, gleichsam als hatte er nur damit vorläufig einen Bersuch machen wollen, was sich auf solch einem Wege ausrichten lasse; denn die Geschäftsleitung an Ort und Stelle hatte er ganzlich dem Bischofe Hosse überlassen. Zu der Nicanischen Synode aber wurden die Bischofe durch ein ausdrückliches, von ihm selbst ausgefertigtes Schreiben eingeladen. Hierbei drängt sich jedoch unwillkührlich der Wunsch auf, zu wissen, ob dieses Sinladungsschreiben blos an die morgenländischen Bischofe ergangen sei, oder auch an die abendländischen. Von diesen letztern geschieht bei keinem Schriftsteller irgend eine Erwähnung.
- o) Sie war auch die erste, welche der Kaiser nicht blos zusams menberief, sondern auf ihr persönlich erschien, sie feierlich eröffnete, ihren Berathungen beiwohnte, während des Laufs der Werhandlungen die Oberaufsicht führte, und sich es nicht wenig angelegen seyn ließ, die verschiedenen Ansichten der streitenden Parteien ruhig und besonnen zur Einheit zu verdinden. Von dieser Seite bietet die Nicanische Spnode das schönste Wechselverhältniß zwischen Staat und Kirche dar. Auch war es keineswegs Schuld des Kaisers, daß das einsache Christensthum durch Zusätz philosophischer Ausdrücke erweitert wurde, denn in seiner Eröffnungsrebe hatte er absichtlich und deutlich genug darauf hinzgedeutet, daß man sich über Segenstände des Uebersinnlichen nicht leis denschaftlich streiten, oder noch besser, daß man dieselben gar nicht öffentlich berühren solle.
- d) Nicht selten wird auch noch zu ihrer Wichtigkeit gerechnet, daß sie erste allgemeine Spnode gewesen sei. Diesen Namen führt sie aber durchaus mit Unrecht; denn wollte man unter dem Worte deus men isch auch blos das Romerreich verstehen, indem man dasselbe im engern Sinne nimmt, so war sie doch selbst in diesem Sinne keine

ökumenische, weil blos die Bischofe ber einen Halfte des Reichs, nams lich die morgenländischen, zugegen waren. Bon den Abendländern wohnte ihr blos der spanische Bischof Hofius bei; und dieser befand sich ohnedieß als Rathgeber, des Kaisers in kirchlichen Angelegenheiten immerwährend in dessen Begleitung. Bon Rom waren zwar zwei Presbyter zugegen, doch kann von diesen nicht geschichtlich ausgemittelt werden, ob sie von ihrem Bischofe absichtlich als Abgeordnete zu der Versammlung geschickt, oder nur auf einer besondern Sendung von Seiten desselben an den Hof zu Constantinopel begriffen waren, und

ber Raifer fie von ba mit fich nach Nicaa gur Spnobe nahm.

(In Mosheime Rirchengeschichte Bd. 1. p. 462 findet sich in ben Unmertungen eine Erläuterung des vielbesprochenen Ausbrucks: "okumes nische Spnode," die wohl am meisten ber Bahrheit nahe tommen durfte. Dier heißt es namlich : "Es ift nie eine Rirchenversammlung "gehalten worden, worauf alle Bischofe ber gangen driftlichen Rirche "jugegen gewesen maren. Gin allgemeines Concilium ift nach bem "altesten Berftande der Rirche eine Berfammlung, auf welchem sich bie "Bischofe que mehrern Diocesen befinden. Die Romer maren gewohnt, "ihr ganges Reich die Welt oder den Erdfreis, olnovuern, ju nennen, "und nach ihrem Beispiele hieß man Diejenigen Concilien deumenische, .auf welchen Bischofe aus allen Gegenben bes romischen Reichs maren. "Das allgemeine Unsehen der Schluffe und Berordnungen einer Kir-"denversammlung tann nicht zum Bestimmungegrund einer ofumenis "schen gemacht werden. Denn dieses allgemeine Unsehen mar nur eine "Folge threr Allgemeinheit. Inzwischen ist doch dieses mahr, daß die "driftlichen Raiser im 4ten und 5. Jahrhundert die Absicht hatten, die "Schluffe ihrer kirchlichen Berfammlungen zu allgemein verbindlichen "zu machen. Desmegen follten auf benfelben aus allen ihren Provin-"zen in Ufrika, Usien und Europa Bischofe sepn und folglich die ganze "Rirche bes romischen Reichs vorstellen. Db nun gleich niemals aus "allen Reichen Bischofe versammelt waren, ja auf einigen bie abend= "landischen Pralaten fast alle fehlten, so machte doch der darauf erfolgte, "entweder freiwillige oder befohlne, Beitritt, daß ihre Berfammlungen "im romischen Reiche ein allgemeines Unsehen erhielten. Und biefes "erstreckte sich manchmal auch auf solche Rirchen, welche zwar sonft "bem Raiser nicht unterworfen maren, aber boch diese Berordnungen "freiwillig annahmen.")

In spatern Beiten haben sich mehrere Rirchen gestritten, sich ans gemaßt und behauptet, daß ihre Bischofe und Abgeordneten den Borsit auf der Spnode geführt hatten. Da aber die Geschichte hierüber gang-lich schweigt, so laßt sich auf diesem Wege nichts Naheres bestimmen.

Daß der Staat ober der Kaiser die Unkosten der Versammlung trug und tragen mußte, ist leicht erklärlich; benn sie war ja auf seine Veranlassung zusammen berufen worden, auch hatten die meisten Bisschöfe weder selbst eigenes Vermögen, noch waren ihre Kirchen damassschon reich genug, um die Ausgaben der Reise, so wie des längern Ausenthalts in einer fremden Stadt, bestreiten zu können.

In Hinsicht der kunftigen Haltung von Synoden bestimmte biese Rirchenversammlung im 5. Canon, daß in jeder Provinz jahrlich von den dazu gehörigen Bischöfen eine gehalten werden solle, um über

vortommenbe Falle zu entscheiben, bamit ber Fehler bes Einen burch die Einsicht der Uebrigen verbessert werden moge. Folgende Schriften handeln von ber Nicanischen Synobe besonders: Historia Synodi Nicaenae, coactae opera Coastantini Constantii ante annes circa 1218 collecta et descripta a Joachimo Camerario. Lipsiae MDLII. ex officina Valentini Papac. - Thom. Caccini storia del Concilio. Niceno. In Lucca MDCXXXVII. - Jo. Georg. Dorschei exercitatio ad distyposin Concilii Nicaeni. Strasburgi MDCLXXXI.-Tillement histoire du concile occuménique de Nicée, steht im 6ten Theile von dessen Mémoires, à Paris MDCXCIII. - Balthasar Mentzer dissertatio de innocentia concilii Niceni. Restockii MDCCX. --- Thomas Ittig historia Concilii Nicaeni. Lipsiae MDCCXII. --Jo. Lami de recta patrum Nicaenorum fide, dispertatio. Venetiis MDCCXXX. - De sacrosancta Nicaena synodo. Steht in Joh. Laurentii Berti dissert. Volum. It. Fiorentiae MDCCLVI. --- Aug. Wilhelm Ernesti disputatio, qua Hosium concilio Nicaeno praesedisse ostenditur. Lipsiae MDCCLIX. (Sehr scharffinnige Beweisführung.) - Natalis Alexandri dissertationes de Nicaeni concilii convocatione und de praeside Nicaeni conc. Zwei Abhandlungen in bem 7ten Theile bes thesaur. theol. Benebig 1762. 4.

Db ber Raifer gleich auf ber Synobe zu Micaa so viel Chrerbies tung gegen bie Bischofe gezeigt hatte, so war er boch keineswegs geneigt, seiner Herrschermurbe etwas zu vergeben, noch weniger zu bulben, bag feine Befehle unbeachtet bileben. Ginen Beweis bavon liefert bas Schreiben, welches er an bie Spnobe zu Eprus eelleg, welche er wegen ber fortbauernben arianischen Streitigfeiten balb barauf jus sammenberief. Denn burin sagt er: "Alles, was ihr mir burch euer "Schreiben mittheilt, ift von mir geschehen. 3ch habe an bie Bis "schofe geschrieben, von benen ihr wunscht, bas fie antamen, um an "euern Bemühungen Theil zu nehmen. Ich habe auch ben Confular "Dionpfius gesandt, damit er bie Spnobe ermahne und ein Auffeber "über die vortommenden Berhandlungen fei, auch Gorge trage, bag "alles nach ben Gefeten ber Gerechtigleit und Billigfeit vor fich gehe. "Sollte aber einer ber Bischofe gegen unsern Befehl handeln, und, "was ich jeboch nicht glaube, zu erscheinen fich weigern wollen; fo "wurde Jemand von uns hingefandt werden, um ihn nach kaiserlicher "Berordnung seines Amtes zu entseten, weil er gewagt bat, sich ben "Entscheidungen bes Selbstherrichers zu wiberfeben."

Aus diesem merkwürdigen Schreiben, welches was Eusebius int Leben Constantins IV. 42. und Abeodoret I. 29. aufbewahrt hat, geht hervor, daß der Raiser sich die Bischofe, welche nach Tyrus kommen sollten, hatte vorschlagen lassen, folglich nicht alle erscheinen durften, daß ferner ein kaiserlicher Staatsbeamter als Oberausseher zu der Wersammzlung geschickt wurde, um das Ganze zu seiten, und daß die Widersspenstigen sogleich auf kaiserlichen Befehl ihre Stelle verlieren sollten.

Die Absicht des Kaisers, Ruhe und Ftieden und Eintracht unter den Hauptern der Kirche herzustellen, wurde übrigens durch die Spnode in Tyrus noch weniger erreicht, als es durch die Nicanische geschehen war. Der Parteikampf zwischen den Anhängern des Athanasius und den Eusebianern wurde vielmehr noch hestiger angesacht und die Spaltung Siegel handbuch IV.

zeigte fich immer offener, wovon bie Folge war, bag Athanastus vers urtheilt und abgesett murbe.

Constantin, sehr unwillig, baß seine Absicht, bie Ginigkeit in ber Rirche wieder herzustellen, aufs neue fehlgeschlagen war, erließ ein erne stes Schreiben an die auf der Spnode ju Tyrus versammelten Bischofe, und gebot ihnen fogleich nach der Hauptstadt Constantinopel zu tommen, um die Streitsache unter feinen Augen nochmals zu untersuchen. Ein großer Theil der Bischofe folgte dem faiserlichen Befehle; die Eusebigner überzeugten den Kaiser von der Rechtmäßigkeit des Beschlusses, wodurch Athanasius verurtheilt und abgesett worden mar, behielten durch ihren Einfluß am Sofe die Oberhand, und bewirkten, daß er, wie bekannt, nach Trier in bie Berbannung geschickt murbe. Einen andern nicht minder gludlichen Berfuch Constantine, Die Bischofe von Tyrus nach Jerusalem zu berufen, übergeben wir, und führen nur noch an, daß der Raifer jum zweitenmale die Bifchofe zu fich nach Constantinopel berief, wo bie Eusebianer ihren gangen Ginfluß bei Sofe auf die nachsten Bermandten des Monarchen aufboten, um die bisher behauptete Oberhand zu behaupten, welches ihnen auch dießmal nach Buniche gelang. Mur ein einziger Strich geschah burch ihre Rechnung, der namlich, daß an bemfelben Tage, wo sie ihren Triumph zu feiern gedachten, indem Arius wieber in die Rirchengemeinschaft der Rechtglaubigen aufgenommen werben follte, berfelbe ploglich ftarb.

Endlich mochte Constantin auch wohl nach so vielen vergeblichen Bemühungen einsehen, daß durch Versammlungen der Bischofe und Rleriker die Eintracht der Kleriker keineswegs wieder hergestellt, die Gemüther vielmehr noch erbitterter, und die Spannung noch größer würde; denn wir sinden nicht, daß er ferner eine Spnode ausgeschrieben oder veranstaltet habe. Freilich lebte er auch nicht lange mehr, sondern kehrte bald darauf in das Reich der Ruhe und des Friedens ein, welsches er hienieden vergeblich mit Hulfe seiner Bischose hatte begründen wollen. Verdient übrigens je etwas Lob in der Regierungsweise Consstantins, so ist es sein Bestreben Eintracht in der Kirche zu erhalten und sein besonnenes Urtheil über den Gegenstand des Streits selbst.

Wir sind absichtlich etwas weitlauftiger gewesen in der Darftels lung bes Werhaltniffes Constantins zu ben kirchlichen Synoben, um ben Beweis zu führen, theils daß weltliche Herrscher an diesem kirchlis den Institute ernsten Untheil nahmen, theils auch, daß Constantins Benehmen mehr ober weniger von seinen Nachfolgern selbst bei mesents lichen Beranderungen des abend = und morgenlandischen Staatenlebens nachgeahmt murbe. Fur die frubere Beit finden wir dieg treffend bemerkt in der Einleitung, welche Sofrates dem 5. Bande seiner Rirdengeschichte voransette, wo er fagt: "er habe die Geschichte der Raiser "mit eingewebt, weil die Rirchenangelegenheiten von deren Winte abge= "hangen hatten. Borguglich aber batten fie bie Spnoden nach ihrem "Gutdunten gusammenberufen." - Die Wichtigkeit biefes Umstanbes hat der scharfsinnige Spittler in seiner Geschichte des kanonischen Rechts §. 14. mit den Worten nachgewiesen: "Durch die Theilnahme der "Kaiser an den Synoden, und weil die Religionssachen jest immer "zugleich als Staatssachen behandelt wurden, wuchs dem Unsehen ber "Spnoden eine außerordentlich hohe politische Gultigkeit zu.

"vorher eine Provinzialspnobe beschloß, galt nur innerhalb biefer Pro-"vinz, und obschon diese Provinzialfpnoden ihre Schluffe auch fremben "Gemeinden mittheilten, fo maren doch biefe nicht daran gebunden. "Selbst ofumenische Spnoden waren nie allgemein geworden, fo lange "fie blos Rirchenfache geblieben maren. Sie konnten Diemand verbin-"ben, als biejenigen, welche barein verwilligt hatten, und felbst auch ben "Nachfolgern ber Bischofe mare immer noch Freiheit, bavon abzugeben, "geblieben. Aber da es jest ofumenische Synoden gab, vom Raifer an "bie erften Pralaten des Reichs ausgeschrieben, und von biefen weiter "bekannt gemacht; ba sich also ber Raifer ber Spnobe als seiner Uns "stalt annahm, und nicht gleichgultig fenn konnte, ob ihre Beschlusse "beobachtet murben ober nicht; ba endlich Ginmischung in Religions-"angelegenheiten recht eigentlich Lieblingsbeschäftigung ber Raifer zu sepn "schien, so gab es von jest allgemein verbindliche Rirchengesete. "weltliche Arm schlug den, welcher der Stimme ber geiftlichen Bater "nicht gehorchen wollte, und hier eröffnet fich ber traurige Zeitpunct, "baß oft unter Undrohung ber ichwerften Leibesstrafen, mas ein Daar "100 Bijchofe beschloffen hatten, ber gangen Christenheit als Glaubens» "und Lebensregel aufgezwungen wurde."

Aus diesem kaiserlichen Einflusse auf das Synodalinstitut ergiebt sich auch eine neue Eintheilung der Synoden in dieser Periode. Sie

waren entweder

1,

a) Hoffynoben, ovvodor exdquovolae, von den Bischofen gehalten, die sich gerade am kaiserlichen Hofe befanden. Sie sollten theils die wichtigern Gegenstände für die größern Spnoden vorbereitend berathen, theils dienten sie aber auch als Mittel, um die Absichten der Kaiser aussühren zu helsen, theils brauchten sie oft die kaiserliche Macht, um ihre eigenen Plane unterstüßen zu lassen. Wir werden noch eine mal weiter unten darauf zurücktommen. Oder sie waren

b) Provinzial. und Discesanspnoden, welche unter ben Bischofen eines ganzen Sprengels, gemeiniglich unter bem Borfite des Metropoliten, gehalten murben. Sie follten in jeder Proving ber Regel nach jahrlich ein ober zweimal Statt haben. Doch mag biefes jahrliche Bufammenkommen nicht felten unterblieben fenn, wenigftens mogen nicht alle Bischofe sich eingestellt haben, weil mehrere Synoben, besonders die Chalcebonische, verordnen, die Bischofe sollten zweimal im Jahre jufammen tommen, wer ohne hinreichenben Grund ausbleibe, solle bestraft werden. Gie waren übrigens bie eigentlichen Ges richtshofe der Bischofe und der Kleriker, an welche sie sich wenden mußten, um ihre Rlagen anzubringen, und wo fie fich im Falle einer gegen fie angebrachten Beschuldigung ju verantworten hatten. Außerbem follten biefe Synoben über bie Beobachtung ber Rirchengebrauche machen, Bucht und Ordnung aufrecht erhalten, und eingeriffenen Dif brauchen in ihrem Sprengel zu steuern suchen. Sie haben im Morgen's und im Abendlande noch lange nach ben allgemeinen Synoben fortgebauert, mozu fich, wenn es nothig mare, bie Belege leicht murden geben lassen. Selbst als im Abendlande die meisten Provingen des Romerreichs unter die Herrschaft der germanischen Bolter getom= men waren, die fich größtentheils zu ber arianischen Lehre bekannten, ging hierin teine Beranderung vor. Die Germanen waren bulbfam

genug, die katholischen Bewohner ber untersocken Lander in der Ausübung ihrer Gebrüuche nicht zu hindern, ihnen sogar zu gestatten, daß
sie die gewöhnlichen Provinzialspnoden hielten und auf denselben ihre kirchlichen Angelegenheiten verhandelten. Sonderbar ist es aber, daß
gar keine oder nur höchst undollständige Kunde von einer arianischen
Spnode auf und gekommen ist; wahrscheinlich haben die Orthodoren
alle Urkunden, die darauf Beziehung hatten, vernichtet. Ueberhaupt
urtheilt die katholische Kirche sehr verächtlich von den Kirchenversammtungen der Häretiker, und nannte sie schiematisch, und in der nbendtändischen Kirche sonsiliabula.

In Gallien fanden in ben erften 100 Jahren nach Besihnahme ber Franken noch mehrere Spnoden Statt; sie wurden abet nach und nach, wo nicht seltener, boch unwichtiger, weil bie Bischofe von ben Konigen zu ben Boltsversammlungen und zu ben Sofberathungen ober Berichtsfigungen gezogen wurden, wo man zugleich bie tirchlichen Angelegenheiten mit verhandelte, und wenn ja noch zuweilen auf Berlangen der Kleriker eine besondere Synode zu Stande kam, so schrieb gewöhnlich der Konig die Gegenstände vor, welche verhandelt werden follten, und bie gefaßten Beschluffe mußten bemfelben ebenfalls zur Bestätigung vor-So lange die Westgothen in Spanien noch Arianer gelegt merben. waren, fuhren bie tatholischen Bischofe fort, ihre abgesonberten Synoden zu halten, boch jedesmal mit ausbrucklicher Erlaubnis ber Fürften. Es waren aber immer nur wenige Bifchofe versammelt, bis nach bem Uebertritte bes Konige Reccared im Jahre 586 gur tatholischen Lehre, bie bortigen Spnoben wieder zahlreicher und von größerm Einfluffe wurden. Ueberhaupt hat fich die Erfahrung herausgestellt, daß bie Provinzial = und Diocesanspnoben, wenn fie auch eine Beit lang unterbrochen worden waren, boch immer wieber für nothwendig erachtet wurden, was felbst bann noch ber Fall blieb, als bie Synoben ausschließend unter bein Ginfluffe bet Papfte ftanben.

c) Die größern Synoven wurden sammtlich von den Kaisern ausgeschrieben, welche auch entweder selbst dabei gegenwartig waren, oder
angesehene Staatsbeamte abschickten, um die Angelegenheiten zu leis
ten. Der Huptgegenstand der Berathung dieser Synoden betraf ges
meiniglich die Entscheidung über einige Glaubenslehren, in deren Erz klärung und Deutung die Meinungen verschieden waren; nedenbei wurz den auch noch andere kirchliche Angelegenheiten verhandelt. Die Erhes dung ihrer Beschlüsse zu Staatsgesehen sur das ganze Römerreich machte sie zu sogenannten allgemeinen oder ökumenischen Synoden; nicht aber, daß sie von allen Provinzen des Römerreichs beschickt word

ben maren, mas nach ber Erfahrung nie ber gall war.

Die weltlichen Herrscher behielten noch eine lange Zeit Einfluß auf die kirchlichen Synoden, ein Umstand, den man gut etlautert sindet in Schöne's Geschichtsforschungen &r Theil, wo der Antheil erzählt wird, den eine lange Reihe von Nachfolgern Constantins des Großen an dem Synodalinstitute zu nehmen pflegten. Doch gilt dieß mehr von der frühern, als der spätern Periode des byzantinischen Reichs, wo äußere ungünstige Schickfale die Aufmerksamkeit von kirchzlichen Angelegenheiten abwendeten. So wie die römischen Kaiser, so übten auch anfangs die deutschen Könige das Recht aus, Synoden zu

versammeln, namentlich Karl der Große, unter besten Regierung die von ihm zusammenberufene Seistlichkeit des franklichen Reichs 794 eine Kirchenversammlung zu Franksurt a. M. hielt, welche sich gegen den unter den Griechen eingeführten Bilderdienst erklatte. Aber schon mit Ludwig dem Frommen, der anfänglich immer noch seinen Perrschereinssuß auf die Spnoden außerte, anderte sich dieses, so daß mehrere Kirchenhistoriker den Einfluß der weltlichen Macht auf die Spnoden bis in das 9. Jahrhundert datiren, andere aber denselben die ins 11te Jahrhundert fortdauern lassen. Won jest an aber sinkt der Einfluß weltlicher Perrscher auf das Spnodalwesen merklich und wird von der eigenthümlichen Erscheinung im Abendlande, von der papstlichen Dierarchie, ganz an sich gerissen. Dieß berechtigt und einen neuen Abschnitt zu machen und nun zu erwägen

IV) die Synoden unter dem Linflusse der Papfte. - Wir tonnen bier turger fepn, ba wir in den Artiteln Birchliche Berfaffungeformen und Papalfostem Die Beiterscheinung der papftlichen Dierarchie binlanglich erlautert zu haben glauben. wollen daber auch nicht sowohl in historischen Thatsachen belehren. als vielmehr in ben Ergebniffen berfelben. Mit ben begonnenen Rampfen ber meltlichen Macht mit der panftlichen hierarchie ftand überhaupt nicht fest, welche Rechte die weltliche Macht in hinsicht ber Berufung von Rirchenversammlungen, ber Theilnahme an benfelben und ber Beftatis gung ihrer Schluffe habe. Dhne 3meifel murben ihre Rechte in bem Maage geringer, als die Kirchengewalt muche, bis man sie allmählig gang leugnete, worauf fich bie Musgeschloffenen, wo nicht feindlich, boch gleichgultig gegen bie Rirchenverfammlungen zeigten. mancheplei Bandeln und Unbequemlichkeiten zu entgeben, aus Furcht ober aus Laffigkeit, wurden felbst die Bischofe und Erzbischofe den Rirchenversammlungen fo abgeneigt, als wohl bie Fürsten ben stanbischen Lanbtagen. Da aber traten bie Papfie bervor, und thaten mehr für

jene, als die Raifer für biefe.

Gang folgerecht behaupteten die Papste auf bem ihnen im Allgemeinen schon eingereumten Standpuncte, fie hatten allein bas Recht, Berfammiungen ber gangen driftlichen Rirche ju berufen, fie konnten als allgemeine Bischofe in jedem Sprengelund jeder kandschaft die Pralaten und Geistlichen zu kleinern Wersammlungen berufen und Diese burch Bevollmächtigte abhalten laffen; überhaupt alle Rirchenversammlungen fanden nur Statt und betamen allein Licht und Rraft burch ben romis schen Stuhl. (Omnia concilia per romanae ecclesiae anctoritatem et facta sunt et robur acceperunt.) Harquin XII. 971. Rein anderer Pralat konnte bieselben so schicklich als ber Papft berufen; baraus ent= wickelte fich allmablig die Deinung, er konne es allein, und ben Wi= berfprechenden ware taum ein anderer Weg geblieben, als dem Kaifen alsbann jenes Recht gugumeifen, momit feinesmege ben Geiftlichen und noch weniger den Kanigen gedient mar. In dem Befehle der Lateranis ichen Kirchenversammlung von 1215, jahrlich Sprengelspupden gu hale ten, faben die Wernunftigen nur die Erneuerung eines mit Unrecht vernachtässigten Gefetes. Sonderban, bag es jest kaum Jemanbem aufstet, die großen Lateranischen Riechenbersammungen bes 12. und 18. Jahrhunderts seien gang anderer Natur als die allgemeinen Kirchenversammlungen bes 4. und 5. Jahrhunderts. — Und boch war bieß ber Fall, benn:

1) Jebe Theitnahme ber weltlichen Macht war jest bavon ausgesichlossen und beren Macht einzig und allein auf den Papft übergegangen.

2) Dem Papste standen eigenthumliche Mittel zu Gebote, Abgeneigte auszuschließen und Freunde in größerer Bahl herbeizuziehen.

3) Wurde dem Berufenen kein Entscheidungs = und Stimmrecht, sondern nur ein Berathungsrecht zugestanden; ja der Papst machte zus weilen seine Ansichten (nicht blos ohne eine Abstimmung, sondern auch ohne eine Berathung zuzulassen) gleich von vorn herein als unbe-

dingte Befehle befannt.

Sesuchen der Rirchenversammlungen erschwere oder gar verbiete; und ein den Königen von Sicilien einst bewilligtes Borrecht, nach welchem ihnen die Auswahl der abzusendenden Bischöfe frei stand und ersaubt war, die unentbehrlichen zurückzubehalten, ward erst bestritten, dann ausgehoben. Noch weniger durfte ein Pralat die papstlichen Ladungen verabsaumen. Ward doch der Erzbischof von Soln im Jahre 1149 abgesetz, weil er auf der Versammlung in Rheims ausgeblieden war. So galt schon für eine Gnade, wenn der Papst erlaubte, daß in einzelnen Fallen Stellvertreter auf seinen oder den erzbischöslichen Verssammlungen erschienen. — Zu den Kosten, welche das Reisen nach den allgemeinen Kirchenversammlungen verursachte, mußte die niedere Beistlichkeit den Vischosen einen Beitrag zahlen, wurden diese aber Vergehen halber nach Rom geladen, so war Niemand verpstichtet ihnen zu Husse zu kommen.

So hatte sich also im Mittelalter für die Papste ein wichtiger Einfluß auf die Concilien gebildet, der kaum etwas zu wünschen übrig ließ, wenn sie nicht durch eigene Schuld Veranlassung zu der Frage gegeben hatten, ob der Papst über einem Concile oder unter demselben

stehe. Von biefer Frage wird bald weiter unten die Rebe fepn.

V) Synodalbeschlüsse, ihr wichtiger Inhalt und früh schon veranstaltete Sammlungen derselben. — Che wir biesen Umstand erortern, wird es nothig senn noch einmal einen Blid auf das Synodalinstitut zu richten, wie es fich in der spatern Beit ausgebildet hat, nachdem es bem Ginflusse weltlicher Berrscher und der Macht der Papste beinahe ausschließend zugewiesen mar. Es laffen sich alle in der Rirchengeschichte vorkommenden Concilien oder Spnoben in ötumenische und nicht ötumenische eintheilen. lettern gehören wieder die Patriarchal=, Provinzial= und Diocesanspnoden, so wie die spater entstandenen Mationals concilien. Patriarchalspnoben find folde, auf welchen Bischofe und andere Geistliche, welche unter einem gemeinschaftlichen Patriarchen ober Erarchen einer kirchlichen Diocese, b. h. einer Bereinigung mebrerer kirchlichen Provinzen, ftanben, jugegen maren. In diese Kategorie gehören bie bereits oben ermabnten afritanischen Generalspnoben. Provinzialspnoben pflegte man auch wohl Metropolitanspnoben zu nennen, denn fie bestanden aus Bischofen und andern Geistlichen einer firchlichen Proving, welche unter einem gemeinschaftlichen Metrapoliten ober Archiepiscopus standen. Diocesanspuoden fint folche, welche von Gelstichen, die unter dem Bischose einer Didcese im lateinischen Sinne des Worts, oder nach griechischem Sprachgebrauche unter einer Parochie, Kanden, gehatten murden. Verschieden von allen diesen sind die Nastionalconcilien, welche nach der Latinität des Mittelalters gleichfalls Concilia generalia oder universalia hießen. Man sehe Du Fresno Glossar. mod. et insim. latin. Vol. II. p. 915. Sie entstanden erst, als aus dem großen römischen Reiche sich besondere Königzreiche in Europa gebildet hatten. — Diesen zeither genannten Synosden stehen nun die ökumenischen gegenüber, über deren Begriff wir bereits oben gesprochen haben.

Um nun bas Unsehen, welches man ben zeither genannten Cons eilien beilegt, richtig zu bestimmen, muß man theile bie frubere unb Die spätere Beit, theils auch die verschiedenen Unsichten der besondern Rirchenspfteme, theils endlich auch ihren Umfang unterscheiben und erwägen. In der katholischen (Gesammtkirche des Alterthums) Rirche legte man fruberhin den Rirchenversammlungen nicht ben großen Werth bei, ben ihnen spaterhin bie romisch. tatholische Rirche schon wegen ber Idee der Infallibilitat der Rirche beilegen mußte. Gregor von Naziang wollte, da ihn die Erfahrung belehrt hatte, wie es auf den Rirchens versammlungen bergebe, nicht viel von ihnen wiffen; aber auch Die= ronomus und Augustinus bachten in dieser Beziehung protestantisch genug, und faben bie Beschluffe ber Concilien nur alsbann als verbindlich an, wenn fie mit der heiligen Schrift übereinstimmten. fonders merkwürdig ist bas, was Augustinus in der opistole contra Donatistas, vulgo de unitate occlesiae (im 9ten Theife der Benedictis nerausgabe) über bas Unfeben ber beiligen Schrift fagt: Nec catholicis episcopie, heißt es im 11. Cap., consentiendum est, sicubi forte falluntur, ut centra Canonicas Dei acripturas aliquid sentiant.

Je mehr fich aber in der Folge die hierarchische Lehre von ber Rirche ausbildete, besto größer mußte auch bas Unsehen merben, web ches man ben etumenischen Ritchenversammlungen beilegte. Generalia concilia fallere et falli nescia, quandoquidem sunt ecclesia ipsa. Dieg ward auf ben Spnoden zu Coftnig und Bafel ausbrudlich gelehrt. Die otumenischen Concilien reprasentiren die romisch = katholische Ritche und haben ihre Macht zunachst von Christo, deshalb sind sie in allem, was die Cehre betrifft, nicht aber in den historischen, ober miffenschaftlichen Gaten, welche sie etwa zur Unterflügung ihres Beugniffes beibringen, und eben fo menig in ben Disciplinarverordnungen, welche sie erlassen, infallibel und eben daher inappellabel und kreeformabel. Dieß ist in wenig Worten die Ansicht der vomisch - katholischen Rirche über die Concilien, wie sie sich spater ausbildete, und wie sie noch beutzutage von ben angesebenften Rirchenrechtstehrern vorgetragen wirb. Aber nur ben ökumenischen Spnoden legt die katholische Rirche ein folches Ansehen bei. Rur die auf ihnen versammelten Bater werben, ba fie die Rirche selbst sind, vom beiligen. Geiste in Rudsicht ber Glaubenslehre inspiriet und find vor Irrthum gesichert. Dagegen ton= non die Partifulgeconcilien, fo verbindlich ihre Anordnungen auch für die ihrer Competenz Angehörenben fenn mogen, und so wichtig sie auch für die Aufrechthaltung der Disciplin und Ausrottung der Regereien gehalten werden, auf Infallibilität keinen Unsprucht machen.

particularia, quopunque tandem suffragantium numero constent, infallibilem tamen ipsa per se auctoritatem non obtinent, quia ecclesiam universam non representant. Richardi tractatus de consiliis
e. XIII. §. 8. Ungefahr auf ähnliche Weise urtheilt auch die griechis
sche Kirche von dem Anschen der Synoden, denen sie deumenischen
Charafter beilegt, nur mit dem Unterschiede, daß diese Synoden größe
tentheils dem christichen Alterthume im engern Sinne angehören.

Bei dem Hauptgrundsage des Pracestantismus, das die heilige Schrift die einzige Norm des Glaubens sei, konnte das verbindende Ansehen der Concilien von den Reformatoren nicht anerkannt werden, ob sie ihnen gleich, wie weiter unten gezeigt werden wird, in anderer

Begiebung Berth zugestanben.

Dos 1 to Michailthe

Auch mas die Bahl der sogenannten deumenischen Concilien bestrifft, ist man in den verschiedenen Kirchenspstemen nicht ganz einig. (Die orthodor=griechische Kirche zählt deren 7, und zwar

| exillt. | , ui i | nan m           | ven d | हर। क | iedei | ien 7  | viceds   | nidhter | era : | urat. | gan!   | einig.    |
|---------|--------|-----------------|-------|-------|-------|--------|----------|---------|-------|-------|--------|-----------|
| (Die    | ortho  | bor = grie      | diste | Kir   | che i | jählt  | deres    | 1 7, 1  | ind g | war   |        |           |
| •       | Conc.  | Nicaen          | • •   | • •   | •     | •      | •        | Jahr    | . 325 | •     |        |           |
|         |        | Consta          | nt.   |       | •     |        |          |         | 381.  | , -   |        |           |
|         | -      | Ephesi          | p.    |       | •     |        | •        |         | 481.  | •     |        |           |
|         | •      | Chalce          | don.  |       | •     | •      | •        | -       | 451   | •     |        |           |
|         | -      | Consta          | nt.   |       | ď     |        | •        |         | 553   | unb   | wieber | : 680.    |
|         | -      | Nicaen          |       |       |       |        |          |         |       |       |        |           |
| (Die    | Grui   | nbläte i        |       |       | _     |        |          | _       |       |       | er ori | bobop     |
| •       |        | Rirde           |       | •     |       |        | • -      | _       |       |       |        | •         |
| _       |        | Desithei        | •     |       |       |        | •        |         |       |       | _      |           |
|         |        | 2. — P          |       |       |       |        |          |         |       |       |        |           |
|         |        | romische        |       |       |       |        |          |         |       |       |        |           |
| fono    |        | mter we         |       |       |       |        |          |         |       |       |        |           |
|         |        | hl unter        |       |       |       |        |          |         |       |       |        |           |
|         |        | <b>omp</b> arat |       |       |       |        |          |         |       |       |        |           |
|         |        | in ber          |       |       |       |        |          |         |       |       |        |           |
|         |        | furgen          |       |       |       |        |          |         |       |       |        |           |
| -       |        | auf folg        |       | -     | _     | _      |          |         | ••••  |       | 7      | יייערויטי |
| 77      |        | 14.8            | 7-14- |       | 10    | - 6-2- | <b>'</b> |         |       |       |        |           |

| <b>E</b> UD | The  | <b>Mercentif</b> | 46 .   | •     | •   | •  | • | •  | Sugi | UZU.         |     |       |       |
|-------------|------|------------------|--------|-------|-----|----|---|----|------|--------------|-----|-------|-------|
| Das         | 1ste | Constant         | tinopo | litar | usd | 36 | • | •  | مثنه | <b>381.</b>  | ,   |       |       |
| Das         | 1ste | Ephesini         | fce    | •     | •   | •  | • | •  | -    | 481.         | ·   |       |       |
|             |      | lcedonisch       |        |       |     |    |   | •  |      | 451.         |     |       |       |
|             | •    | ind Ste C        |        |       |     |    |   | 16 |      | <i>5</i> 58. | und | 680.  |       |
| _           |      | Micanisa         | •      |       | •   | •  | • |    |      | 787.         |     |       |       |
| Das         | 4te  | Constant         | inapo  | litan | ifd | e  | • | •  | -    | 869.         |     |       |       |
|             |      | 2te, 3te         | •      |       | • • |    |   |    | ***  | 1122.        |     | 1189. | 1179. |

204

Qah.

| Can They west and and an encanamental | <b>y</b> • | ·                 |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
|                                       |            | uud 1215.         |
| Das 1ste und Lie Lyoner               |            | - 1245. und 1274. |

| LIGH | The min   | ZI  |     | pon | <b>23</b> | • | • | • | • | - | 1240. | nie |  |
|------|-----------|-----|-----|-----|-----------|---|---|---|---|---|-------|-----|--|
| Das  | Vienner   | •   | •   | •   | •         | • | • | • | • |   | 1811. |     |  |
| Das  | Florenzer | •   | •   | •   | •         | • | • | • | • | - | 1489. |     |  |
| Das  | Ste Later | ane | nfi | de  | •         | ٠ | • | • |   | - | 1512. |     |  |
| Das  | Trienter  | •   | •   | •   | • '       | • | • | • | • |   | 1545. |     |  |

Daraus ergiebt sich, daß die sonst, wenn schon mit Einschränkung, für ökumenisch gehaltenen Concisien zu Pisa 1409, zu Copniz 1414, zu Basel 1431 in Rom nicht dafür erkannt werden; dem zu Basel wird die ökumenische Eigenschaft und Auctorität gewöhnlich nur die zur

Desten Signing beigelegt. Das bee Lateranensische anfänglich nur aus wenigen, in der Folge wohl aus mehrern, aber meistens nur italientsichen Bischöfen zusammengesetzt, wird darum zwar als legitim, aber foll deutsche mich als ikumenisch ansennen

faß durchgängig nicht als öfumenisch angenommen.

Bon den Protostanten werden gewöhnlich 4, auch wohl 6, ökumenische Concilien anerkannt, das zu Nicka 325, zu Constantinopel 381, zu Sphesus 431 und zu Chalcedon 451 (von einigen auch das Lte und 3te Constantinopolitanische). Wan glaubte nämlich, das der bort bestimmte Lehrbegriff acht biblisch sei, daher auch Manches davon in

Die protestantische Dogmatit wirklich übergegangen ift.

Aus dem zeither Gesagten schon wird fich ergeben, bag man bie Concilienbeschlusse in früher und spaterer Beit als bochft wichtige firchtiche Erscheinungen ansehen mußte. Abgesehen von bem Brauchbaren, bas fie fur die Dogmengeschichte, ja fur die Sittengeschichte ganger Beitperioden, haben, find fie auch ale firchliches Regulgtiv in mehr als einer hinficht und als Grundlage eines kirchlichen Gesetbuchs sehr wichtig, und aus ihnen, fo wie aus einigen andern, meift unreinen Quellen, ift das spåter so berühmte, ja berüchtigte canonische Recht hervorgegangen. Sochft wohlthatig ift barum bas Studium ber altern Synobalbeschluffe fur die Sache bes Protestantismus gemefen, benn aus ihnen hat man viele hierardische Anmagungen und unmahre Eras bitionen aufdecken und widerlegen tonnen. Dieg ift daber auch ber Grund, warum die romische, wie die protestantische Rirche, menigstens in einigen Beitabschnitten, diesem Zweige ber historischen Theologie große Aufmerkfamkeit gewidmet hat. Da jedoch bas weiter hierüber zu Sagende andere theologische Disciplinen, g. B. Die Rirchengeschichte im Allgemeinen, die speciellere Dogmengeschichte, bas Rirchenrecht und bergleichen, berührt, fo begnugen wir uns, hier nur etwas von den Samms langen der Synodalbeschluffe literarisch zu erwähnen, die man in früs herer und spaterer Beit bavon veranstaltet hat. Ueber die frahesten, meis Rens im Abendlande zufällig entstandenen Sammlungen biefer Art findet man gute Nachrichten in Schone's Geschichtsforschungen 3r Abl. p. Vorzüglich wichtig jedoch, um fich von dem Inhalte der Concilienbeschitife bes 4ten und 5. Jahrhunderts zu unterrichten, melche besonders in dogmatischer hinficht so große Wichtigkeit haben, ift das oben angeführte Bert von Fuche. Die altern Sammlungen ber Concilienbeschluffe, befonders nach Landern und Provingen geordnet, findet man in der Rurge gut beleuchtet, in Gichhorn's Schrift, Grundfate bes Rirchenrechts ber tatholischen und evangelischen Religionspartei x. Gotting. 1831. 1r Thi. p. 86 ff. - Das bekannte Doceroeum Gratiani enthalt im Auszuge die altern Sammlungen bis ins 12. Jahrhundert. Meuere Sammlungen besorgten Jac. Merlin in 2 Bd. Paris 1523 - 24. Fol. - Peter Crabbe 2 Bbe. Coin 1538. 2 Bbe. Kol. und 1551. 3 Bbe. Fol. — Lor. Surius 4 Bde. Coln 1567. 5 Bbe., Benedig 1585. Fol. — Gev. Bintus 4 Thle. in 5 Banben. Coln 1606 u. d. — Die Buchdruckerei des Louvre in Paris in 37 Banden. Fol. 1544. — Die Jesuiten Labbe und Coffart 17 Theile Paris 1671 - 72, hierzu Supplement von Balugius. Paris 1683. Fol. — Harbuin 11 Thle. in 12 Bben. Paris 1715. Fol. — Colet 23 Bbe. Benedig 1728 ff. Fol. - Die neueste

und vollständigfte Cammlung ift von Mansi in 81 Banben, Fiorenz 1759 — 98, aber blos bis 1509 reichend. — Außerdem hat man Ausgaben einzelner Concilien und Sammlungen von Concilien einzelner Die alten frangofischen Concilien gab 3. Sirmond in 8 Bans ben, Paris 1629, heraus, bazu Supplement von P. de la Lande, Paris 1666. Fol., die neuern L. Obespun, Paris 1646. Fol., die deuts schen bis 1747. J. F. Schannat, J. Harzheim, H. Scholl und Aeg. Deiffen in 11 Banden mit Register von A. A. J. Deffelmann. Coin 1759 — 90, die spanischen Jos. Saenz de Aguirre, Rom 1693. 4 Bbe. Genauere literarische Notizen geben Balch Bibl. theol. Ill. und Kol. Winer theol. Literat. IL. Will man fich übrigens belehren, wie und wodurch die Beschlusse ber okumenischen und selbst der Provinzialspnoden allgemeine, gesetliche Rraft erhielten und nach und nach die Grundlage eines Firchlichen Gesetbuchs wurden, so findet man hinlangliche Austunft barüber im 1. Bande bes bereits genannten Gichhorn'ichen Rirchenrechts.

VI) Rudblid auf die Solgen der Synoden für das Birdliche Ceben. - Wie unparteifch man auch ben Gins fluß und die Wirkungen der Synoden beurtheilen mag, so viel bleibt immer mahr, daß fie eine schwache Licht = und eine besto ftartere Schats tenseite barbieten. Sie haben zuweilen einige nicht unnüte Bestim= mungen in Glaubenslehren eingeführt, - jur Abschaffung nicht wenis ger Migbrauche in der Rirche viel beigetragen, - fie haben im 4ten und 6. Jahrhundert noch Manches aus der beffern Sittenlehre und Rirchenzucht der ersten Jahrhunderte beibehalten, - nicht allein in Absicht auf die Bischofe, sondern auch für die übrige Beiftlichkeit verfchiebene heilsame Borschriften ertheilt, und doch auch ben Stolz unb Die Herrschbegierbe einiger Bischofe im Baume gehalten. Ja wir wollen felbst nicht leugnen, bag in ben spatern Concilien, die nur unter papftlichem Ginfluffe ftanden, manche nubliche Berordnungen erfchienen, um großen Digbrauchen ber Beit entgegenzutreten. Allein überhaupt haben sie boch lange nicht die Fruchte getragen, welche man von ihnen erwartete, und eine ftarte Schattenfeite berfelben tritt bei genanerer Prufung unleugbar hervor. Allerdings ließ fich von einer Berfammlung von Mannern, denen man ale Inhabern ber bochften firchlichen But ben mehr ale gewöhnliche Ginfichten, Tugenben und Menfchenkenntniß gutrauen durfte, weise Bestimmungen über driftlich : religiose Bahrheis ten, Streben nach Eintracht für die Rirche und fluges Berüchsichtigen ber Beitbeburfniffe erwarten. Jeboch von allem diefen findet man leiber nur allgu haufig bas Gegentheil. Dieg wurde auch ichon fruh von einsichtsvollen Riechenlehrern erkannt und gerügt. Soren wir bier bie Bergensergiegungen eines Mannes, ber bie Welt und fein Beitalter aus vielfaltiger Erfahrung binlanglich tannte, namlich Gregors von Ragiang, welcher in einem Briefe Tom. I. ep. 55. fcpreibt: "Ich habe noch "teine Spnode der Bischofe gesehen, wetche einen guten 3med er-"reicht hatte. Jedes Mal wurde burch ihr Beisammensenn bas Uebel "eber verschlimmert, als gehoben. Vorurtheile, Reid, Diggunft, Par-"teilichkeit und Rechthaberei maren barin herrschend; ihre Urtheile mur "ben nicht von ber Berechtigteit, fondern von feindlichen Leidenschaften, "von Sag und Groll geleitet." - Und in feinen Gedichten, Tom. II. Geb. 10., fagt er: "Ich will nicht ferner auf ben Spnoben mit

"Kranichen und Gansen zusammensitzen, benn durch das Gezant und "das Geschrei wird der Haß aufgeregt, und das Schändliche, welches "vorher verdorgen war, kommt nunmehr zum Vorscheine." In Hinssicht des Ausdrucks "Ganse" scheint Gregorius nicht blos auf das Gesschrei und den Larm, sondern auch auf die Unwissenheit hingedeutet zu haben, welche später so weit ging, daß anwesende Vischose und Aleriter nicht einmal schreiben, sondern die Spnodalbeschlusse durch andere wußten unterzeichnen lassen. So steht z. B. unter den Unterschriften der ersten ephesinischen Spnode: Petricius, Presbyter vom Dorfe Paradiorolus — durch den Mitpresbyter Maximus — weil ich nicht zu schreiben verstehe.

Zweite Ephesinische Synobe. Elias, Bischof von Abrianopel, habe burch den Bischof Romanus unterschreiben lassen, — weil ich nicht

fchreiben tann.

Spnode zu Chalcebon. Cajumas, Bischof von Phonizien, habe burch meinen Landbischof, Dionpsius, unterschreiben lassen, — weil ich nicht zu schreiben verstehe.

. Flavius Palladius, fur ben Landbischof Beno, weil er nicht schreis

ben fann.

Erwägen wir nun noch, daß auch andere berühmte Rirchenlehrer, wie Hieronymus, Augustin u. m., eben so urtheilten, so wird schon badurch das gerechtfertigt, was wir jest weiter von der Schattenseite der Kirchenversammlungen zu erinnern haben. Vor allen Dingen stellt es sich klar heraus,

1) daß auf den frühern und spätern Spnoden der kirchlichen Aristokratie und der papstlichen Monokratie im Mittelalter auf Kosten des Laien = und selbst des niedern Klerikerstandes starker Borschub ges schah. Spnoden waren es, auf welchen die kirchlichen Abstufungen der Bischöfe, Metropoliten, Patriarchen und selbst des Papstes gebildet wurz den, die ein so drückendes Subordinationsspstem und ein so schädliches Uebergewicht des Klerus über die Laien herbeiführte.

2) Daß menschliches Ansehen in Glaubenssachen durch spihfindige Bestimmungen über unfruchtbare Gegenstände des Uebersinnlichen, bald mehr galt, als das Ansehen der heiligen Schrift und der kalt prüsenden Bernunft, daß man ferner über dem Streite die Person und die Naturen Jesu betreffend, den Geist des wahren Christenthums schon früh vergaß, ist größtentheils den Spnodalbeschlüssen zuzuschreiben.

3) Daß sie Leibenschaften und Grundsate wahrnehmen ließen, die jedem andern Stande zur Schande gereichten, aber bei hochgestellten Lehrern der Kirche recht eigentlich verbrecherisch waren. Wer dachte hier nicht an die niedrigen Intriguen, die besonders auf Concilien gespielt wurden? Schandslecke in sittlicher Hinsicht bleiben daher für die christzliche Kirche die meisten Concilien, wenn man auch nicht gerade die Räuberspnode und die Cosiniper Wortbrüchigkeit hervorhebt.

4) Das sie, statt den Frieden der Rirche zu fordern, den Samen der Zwietracht erst recht reichlich ausstreuten, und dadurch die gefährelichsten Bewegungen für Kirche und Staat herbeiführten. Würde z. B. der Islam sich so schwell und glücklich haben ausbreiten können, wenn ihm nicht so glücklich die Zwistigkeiten der rechtzläubigen Kirche mit den Hareitern, namentlich mit den Restorianern, vorgegebeitet hatten?

5) Daß sie den religiosen Aberglauben recht eigentlich sanctionitzten, sich der gröbsten Widersprücke schuldig machten und einen Begriff von Berketzerung ins Leben riesen, der selbst die zu blutigen Kriegen ausarten konnte. Daß in dem Gesagten keine Uedertreibung Statt finde; wird schon aus dem sich ergeben, was selbst auf Concilien über Maria:, Heiligen: und Reliquienverehrung bestimmt wurde. Wie aft hat selbst eine Spnode das wieder aufgehoben, was die andere beschlossen hatte! Ja, wie ist hier ein Kezerhaß gepflegt worden, der sich nie aus dem Geiste des Christenthums und der Menschlichkeit wird rechtstertigen lassen! Was ist am Ende die abscheuliche Inquisition im Abendlande andres, als ein gistiger Auswuchs von Grundsäsen, die auf Concilien sich wiederholten und immer fanatischer ausbildeten!

Last sich nun das jest Gesagte streng in historischen Thatsachen nachweisen, so ist wohl die Schattenseite der kirchlichen Spnoden von mehr als einer Seite bethätigt. Bergl. übrigens Schröch's KG. Thl. 3. p. 194 und Fuchs Bibliothet der Kirchenversamml. des 4. und 5.

Jahrh. 1r Thl. &. 115.

VII) In wiefern das Institut der Synoden in ber protestantischen Kirche Beachtung gefunden babe. - Schon vor bem Beginnen ber Reformation hatte man burch Die Schuld ber Papfte felbst eine andere Unfiche von den Concilien gewonnen und bereits auf der Kirchenversammlung zu Bafel (1481-48) ben Grundsat aufgestellt, daß ein allgemeines Concil in Glaubenssachen über bem Papft ftebe und bestand barauf, daß der Papft felbft ober durch Deputirte vor diesem rechtmäßigen Concilgericht erscheinen follte und nahm ben Kaifer Siegismund zum Beschüter an. Noch im Sahre 1522 baten auf bem Reichstage zu Murnberg und nachher öfter die beutschen Fürsten ben Raifer, er mochte ein freies und christliches Concilium in Deutschland anordnen, wodurch die Religionsftreitigkeiten endlich beigelegt und die Wunden ber Rirche geheilt murben. schrieb ein eigenes Buch von den Concilien im Jahre 1589, welches fich im 7ten Theile der Jenaer Ausgabe seiner Werte befindet. giebt barin die Nothwendigfeit und Ruglichfeit rechter, b. b. vom Papfte unabhangiger und auf die heilige Schrift fich grundenber, Ries chenversammlungen zu, beweist aber, bag ihnen nur eine menfchliche Auctoritat gebühre, und bag fie jum Boweise der Wahrheit einer Lehre nicht gebraucht werben tonnen. Bei bem Sauptgrundfate bes Protestantismus, daß die beilige Schrift bie einzige Rorm des Glaubens fei, konnte das verbindende Unfeben der Concilion von den Res formatoren nicht anerkannt werden, und wenn sie einigen Werth auf die vier ersten deumenischen Concilien legten, so geschah es nur, weit fie glaubten, daß die Beschluffe berfelben ben Ausspruchen der Schrift gemaß feien. Die Eutheraner haben baber niemals ihre Angelegenheiten auf Concilien verhandelt. Dagegen bat Die von den Reformirten gut Dorbrecht vom 18. November 1618 bis jum 29. Mai 1619 gehaltene Sonobe megen ber Menge ber Lander, aus welchen Deputirte zugegen maren, ein großes Auffeben erregt, und ift barum mit bem Ramen einer allgemeinen Spnode bezeichnet worben. Gie ift immer merkwurdig, weil sie die einzige in der protestautischen Rirche ist, welche an die alten dtumenischen Gynoben erinnert. Die ward gehalten zur Beilegung ber

aber ben Pattikularismus in ber Gnabenwähl gwifchen ben Aminim nern und Gomariften entstandenen Streitigkeiten. Die harte Letyre von einer absoluten Gnadenwahl fiegte und die mildere des Arminius wurde verbammt. Seit ber Reformation giebt es noch in mehmen proteffantischen Lanbern Spnobalverfassungen, nur muß man bas Wort Synobe in bem Ginne nehmen, mo es mehr ben Provingial = und Diocesanfynoben im Alterthume nahe kommt. Ja man pflegt auch jest hin und wieder Bereine von Beiftlichen für wissenschaftliche und unbere nicht Birchliche Zwecke Spuoden gu nennen. Die anglikanische Rieche hatte fonst ein febr wirksames Sonobalwefen, was sich schon ute theem oberfen Grundfage ertlaten lagt, bag bie Bifchofe von Gott eingefest feien, Jest ift es mur eine und daß bie Rirche unter ihnen ftehen muffe. Sormlichteit. Bor Anfang ber Parlamenteversammlungen halten bie Bischofe ebenfalls eine Zusammentunft (Convocation). Ein mehr nusgebildetes Presbyterial = und Synodalfpftem findet man in ber fcvtth fchen Nationalkirche. Dier giebt es eine breifache Liechliche Behorbe. Die sogenannte Kirksession. Diese besteht aus ben Weltesten einer Gemeinde mit bem oder den Pfarrern berfelben. Gie bilden bas niebrigfte Birchliche Collegium. Der Pfarrer ist jedesmal Borstender und beißt Auf bem Laube find im Durchschnitte 5-7 Aeltefte für eine Bevolkerung von 800 -- 1500 Seeten, in geoffetn Stabten givi= fchen 8 und 12. Der gunachft hohere geiftliche Court ift das Presbytery, die zweite Infang, auf deren Entscheibung von der Kirksession propociet werden barf. Es vertritt und beauffichtigt bie Gemeinden innerhalb einer bestimmten Dibees und bestoht aus fammtlichen Pfarrern berfelben und fo viel Zeiteften, als Gemeinden find. Das Presbytery hat fich gefehlich jeden Monat gu berfammeln. Der nachfte geistliche Gerichtshof, ber in britter Imftang entscheibet, ift bie Synobe, fie versammelt sich jahrlich zweimal, im April und Detober, und übe aber die Presbyteries innerhalb ihres Umfreifes eine abnliche Auctorität, als biefe über ihre Kirksessions. Wer fich naber über biefe firchliche Berfaffungsform unterrichten will, findet baju Gelegenheit in Gembergs Schrift: Die schottische Rationalkirche tc. p. 198 ff.

Außer Schottland erifitren Synodalverfassungen aus den Zeiten ber Reformation her in mehrem reformirten Cantonen der Schweiz, namentlich in Genf; semer in Holland, in Schottland, in den west-phalischen Provinzen Julich, Aleve, Berg und der Grafschaft Mark, und sonft nur noch in einzelnen zerstreuten resormirten Gemeinden, in verschiedenen deutschen Staaten, wie z. B. in Hessen, seit dem Ende des 17. Jahrhunderts. Doch auch viel früher sinden sich bei den Waldenzsern die Elemente einer sehr freien Gemeindeverfassung, und in der That muß aus der Bekanntschaft mit derselben die Richtung erklärt werden, welche der Airchenverfassung in den vorhergenannten Ländern durch Calvin und andere resormirte Theologen, z. B. Wilhelm Farel, Martin Bucerus, Wolfgang Capito, mehrern Schweizer-Cantonen,

Strafburg und England gegeben murbe.

Durch die Reformation wurde das berühmte Concilium zu Trident von 1645 — 1568 unter manchen Unterbrechungen und jahrelangen Ferien gehalten. Geschichtlich genommen ward eigentlich nur die kathos-lisch sitalienische Geistlichkeit zu Trident repedsentirt; denn zwei Drit-

theile ber Stimmenben bestanden aus Italienischen Blichofen. Indeffen wird in ber katholischen Rirche Dieg Concilium, welches vom Papfte Dins IV. 1564 confirmirt worden ift, als allgemein gultig, und wenigstens in Rudficht ber Glaubensfate, welche, in wiefern fie ftreitig waren, auf bas Genauefte bestimmt wurben, als allgemein verbinbenb betrachtet. Der Sauptzweck biefes Concils, Die Protestanten wieder gu gewinnen, mar freilich verfehlt, und ber Gegenfat gegen fie und bie griechische Rirche mit einer Scharfe aufgestellt, die keine hoffnung jemaliger Brefohnung erlaubt. Kann fich nun auch bas Tribentinische Concil nur abusive ein allgemeines nennen, wie bieß auch bei mehrern frühern der Fall ift, welche in ben Beitraum der getrennten abend= und morgenlandischen Rirche fallen, fo ift boch seitbem teines wieder felbst in ber romischen Rirche von biefem Umfange gehalten worden. Nur ein merkwurdiges Nationalcondil, wie sie sonft haufig in Deutschland, Spanien, Frankreich, England als Reichstage, auf welchen man auch kirchliche Gegenstande verhandelte, gehalten murden, kehrte in neuerer Zeit wieder; es war das frangofische Nationalconcil, das zu Paris im Jahre 1811 gehalten wurde. Es bestand aus 100 Bischofen, und murbe burch bie gespannten Berhaltniffe Rapoleons mit bem Papfte bewirkt. Es sollte bie Aufgabe lofen, Die gallitanische Rirche vom Papfte ganglich unabhangig ju machen. Das Concilium warb eröffnet am 17. Juni. Da aber Rapoleon fah, daß es seinen Absich= ten nicht entsprach, loste er es schon am 10. Juli wieder auf. jungfte Nationalconcil ift bas ungarische 1822. Die Diocesanspnoben der tatholischen Kirche, welche nach der Berordnung des Tridentiner Concils jahrlich follen gehalten werben. find in neuern Beiten ziemlich in Bergeffenheit gekommen, hier und ba wohl burch die Schuld ber Bischofe, welche - ben übrigen Rlerus gern von ber Regierung entfernten. Die griechische Rirche balt teine Synoben mehr. Der oberfte geistliche Rath der ruffischen Rirche, welcher feinen Sig in Petersburg bat, eingeset von Peter I., führt zwar den Ramen beilige Spnode, hat aber wenig Aehnlichkeit mit den fruhern driftlichen Spnoben, man mußte benn bie ovvodor exdquiocoat, bie wir oben ermahnt haben, damit vergleichen, b. h. die Spnoben am byzantini= ichen Sofe, die von Bischofen gehalten wurden, welche fich gerabe am taiferlichen Hoflager befanden. Jeboch maren auch biefe, genau betrachtet, von gang anderer Art. Wenn nun aber auch die Lutheraner kein allgemeines Concil aufzuweisen haben und ein folches fich auch bei ber gegenwartigen politischen Berfaffung nicht einmal in Deutschland wurde realisiren lassen, so hat man boch in der neuesten Beit auch in ibr bas Berlangen nach einer Spnodalverfaffung gezeigt, die mit ben Diocesan = und Provinzialsonoden und ben Presbyterien ber alten Rirche einige Aehnlichkeit bat. Wir besprechen dies noch in möglichfter Rurge als eine nicht unwichtige Erscheinung im protestantisch = firchlichen Leben . Deutschlands in ber neuesten Beit.

VIII) Wiebererwachter Wunsch nach Synobalund Presbyterial-Verfassungen in der neuesten Zeit, namentlich in den protestantischen Staaten Deutschlands. — Wie im Staatsleben, so hat auch in der Kirche, was die neueste Zeit betrifft, sich das Streben nach repräsentativer Berfassung angekündigt. Rächst ben allgemeinen religiösen und politischen Bewegungen der neuern Zeit, besonders in den deutschen Befreiungstriegen, hat wohl das Reformationsjubilaum im Jahre 1817 den ersten Unstoß zu kirchlichen Resormen in den protestantisch z deutsschen Staaten gegeben. Außer den wenigen Staaten, wo etwas Achniches, wie wir so eben gezeigt haben, bereits Statt fand, wurde der erste bestimmtere Bersuch zur Einführung der Presbyterial = und Synos balverfassung im protestantischen Deutschland

a) in Preußen gemacht. Schan 1816 waren baselbst burch eine tonigliche Berordnung Rreis : und Provinzialspnoden nebft Presbyterien eingeführt worben. Die Spnoben murben aus ben Prebigern einer Dioces unter ihrem Superintendenten und aus den Superintendens ten unter ihrem General = Superintendenten oder Propite gebilbet. Auch wurde 1817 eine Generalspnobe verheißen und der Entwurf verfprach ihr einen ahnlichen Ginfluß auf die Gefetgebung ber Rirche, wie ben Landständen auf die bes Staats. Allein, obgleich Diese Berbeis fung 1822 wiederholt murde, ift fie boch nie in Erfullung gegangen. Durch eigene Erscheinungen bei biefer Gelegenheit, g. B. burch Bibers feglichkeit gegen die Union veranlaßt, anderte die Regierung ibren Plan und es gingen auf biefe Weise bie schwachen Unfange einer freten Rirchenverfassung vollig wieber zu Grunde. Rur in den westphalifchen Provingen, und besonders in der Grafichaft Mart, erhielt fich bis auf wenige Modifikationen, die alte freie Rirchenverfaffung und ift hier burch die am 5. Mai 1835 erlaffene Rirchenordnung fur bie Proving Westphalen und die Rheinproving in einer Weise festgestellt worden, welche fie bem gebundenen Bustande anderer beutschen Rirchen gegens über als die vollendetste der neuern Zeit erscheinen lagt. Durchaus auf das Princip der Gelbstftandigkeit gegrundet, hat sie als integeirender Theil bes firchlichen Befens, freigemablte Presbyterien, beftebend aus ben Beiftlichen, ben Melteften, Rirchenmeistern und Diaconen, que Sanbhabung ber Rirchendisciplin, Ginleitung ber Predigermaht, Bes fegung ber niebern Rirchenbienfte, Bermaltung bes Rirchen =, Pfarr=, Schul = und Armenvermogens. Reben ihnen besteht in jeder Gemeinde ein weiterer Ausschuß, welcher ben Prediger mablt, über Berauferung oder Erwerbung von Rirchenvermogen, über Erhohung der Behalte für Rirchenbeamte und über Aufbringung ber Parochiallaften entscheibet. Mehrere Rirchengemeinden find hiernachst zu einer Rreisgemeinde verbunden, welche in Rudficht auf Handhabung der Disciplin, ber Aufficht über bie Pfarter, Ortspresbyterien, Candidaten u. f. m., ber Controle über Verwaltung des Kirchenvermögens u. f. w. durch eine Kreisspnobe vertreten wird. Als Mittelpunet endlich fur bie firchlichen Beziehungen jeder Provinz stellt sich bie Provinzialspnode dar, beren Beruf es ift, über die Reinheit der firchlichen Lehre und bie Erhaltung der kirchlichen Ordnungen zu wachen und über innere kirchliche Anges legenheiten felbstständig ober auf Antrag ber Rreisspnoben Befchluffe zu fassen. Doch treten bie lettern nicht in Rraft, bevor sie nicht bie Genehmigung ber competenten Staatsbeborbe erhalten bat.

b) Baiern. Die protestantische Kirche Baieens ift zwar schon seit einer Reihe von Jahren im Besitze einer Spnodal und zum Theil auch Presbyterial = Berfassung; aber ein Zusammenfluß von mehrern

fforenben und hemmenben Beehalfniffen hat bis jest ihre gebeihliche Entwickelung immer noch guruckgehalten, fo bag fie noch wenige ober gar teine Fruchte fur bie protestantische Rirche Balerns bringen tonnte. Bu biefen ungunftigen Berhaltniffen gehoren gunachft mehrere bebeutenbe Gebrechen in der Kirchlichen Berfaffung felbst. Unter biefen Gebrechen ift bas unverhaltnismäßige Uebergewicht ber Beiftlichen über bie Laien; denn auf feche Geiftliche tommt nur ein Laie, und diefe Wentgen werben noch baju aus bem Beamtenftanbe von ber Regierung gefett, find also nicht unabhängige Bertreter der Rirche, sondern nur Organe ber Regierung. Feener gehort babin bie Trennung in zwei Generalspnoben zu Ansbach und zu Baireuth, wodurch die Kirche eines festen Mittelpunctes und fraftigen Busammenwirtens beraubt wird. Dagu tommt die unvolltommene Organisation der Presbyterien, ohne bie es ben Spnoden immer an Rruft und Leben fehlen muß. Das Inftitut der Presbyterien murbe zwar der baierschen Rirche fcon 1821 von det Regierung felbft angeboten, allein bie Einführung icheiterte an bem Biderwillen der Geiftlichen und Gemeinden gegen die Rirchengucht, welche den Presbyterien in fehr weitem Umfange übertragen werden follte. Rach einem lebhaften Rampfe, in welchem Fuchs und Lehmus als Bertheibiger ber Presbyterien, Sepffert, Beboib u. A. als Gegner berselben auftraten, nachdem eine Consistorialverordnung vom Jahre 1822 die Wahl und Einführung verordnet hatte, wogegen mehrete Stadte, wie Ansbach, Nurnberg, Augsburg, Rothenburg, Rordlingen, Dintelsbuhl, Feuchtwangen u. f. w. Protestation einlegten, wurde burch eine königliche Bestimmung bas ganze Presbyterialmesen wieber aufgehoben, mit Ausnahme berjenigen Gemeinden, wo die Presbyterien bereits gewählt maren, und es vertagte bie Generalfpnode von Ansbach und Baireuth vom Jahre 1823 die Einführung derfelben bis auf die nachste Spnode. So blieb das ganze Institut in diesem halben und barum unwirksamen Buftande, und es ift febr zu beklagen, bag feine Gegner fich zur Berwerfung bes Gangen binreißen ließen, fatt ihren Widerstand nur auf die verderblichen hierarchischen Elemente zu richten. Roch immer aber ift es unter ben jest in Baiern obwaltenden Umstanden zu verwundern, daß sich die baierisch protestantische Rirche in dem Grade, wie es der Fall ist, aufrecht zu erhalten vermocht hat. Die feit ber Einführung ber Synobalverfaffung gehaltenen brei Synos ben im Jahre 1829, 27 und 32 haben fast gar teine positiven Re= fultate für die Rirche hervorgebracht. Mehrere ihrer zeitgemäßen Un= trage, z. B. auf eine von bem Ministerium bes Innern unabhangige Stellung des protestantischen Oberconsistoriums, auf eine zahlreichere Theilnahme ber Laien an ben Spnoben, auf Bereinigung ber beiben Synoben zu einer, murben eben fo wenig berudfichtigt, als bie Bitte mehrerer protestantischen Mitglieber ber Rirchengemeinde zu Rurnberg im Jahre 1882, daß ber tunftigen Generalfynode eine ber Bahl ber Beiftlichen gleiche Bahl weltlicher Mitglieber burch freie Bahl ber Gemeinben beigefügt werden moge.

Bu erfreulichern Ergebnissen hat die seit 1818 eingeführte freie Rirchenberfassung in dem baierischen Rheinkreise, jest Pfalz, geführt, wo eine achtungswerthe Selbstfandigkeit der protestantischen Kirche bezweckt worden ift. Die kichliche Verfassung findet hier dadurch einen festern Grund in bem Bolle, bag jebe Pfarrgemeinbe ein fwigemahltes Presbreerium hat. Un biefe reiht fich bie Diocefanfpnobe, Die aus Geifttichen und Weltlichen besteht, und eben so die General = und Provins Die Mitglieber der lettern werben jedoch nicht alle frei gewählt; benn außer einem weltlichen und einem geiftlichen Witgliebe aus jeder Diocesanspnode find alle Detane von Ameswegen Mitalieder Außerdem haben die Mitglieder der Kreis : und Provinzials consistorien Sit und Stimme; ein Abgeordweter bes Dberconfistoriums dirigirt und ein toniglicher Commiffar wohnt ben Sigungen bei, eroffmet und schließt fie. Gleich die erfte Genevalspnode zu Raiserslautern 1818 brachte Die schone Frucht ber Union ju Stande. Die folgende 1821 baute auf bem gelegten Grunde fort, indem fie der unirten Rirche einen Katechismus und ein Gefangbuch gab. Die britte Synsbe 1825 behauptete fich ehrenvoll gegen das Oberconfftorium. Diefes hatte Bebenten erregt gegen einen Paragraphen ber theinbalerischen Unionsurtunde, ber die beilige Schrift als ben einzigen Glaubensgrund und die einzige Lehrnorm ber unirten Rirche erklarte, wodurch die symbolischen Bucher in diefer Bebeutung verworfen wurden, und gegen ben neuen Ratechismus, weil er bas Dogma von ber Erbfunde nicht mit aufgenommen hatte. Die Spnobe wies mit mannlichem Freiznuthe beide Bedenken von fich und beharrte bei ihren Bestimmungen; boch erft 1828 erfolgte bie königliche Bestätigung biefer Spnodalbeschlusse.

c) Baben. In Baben murbe gleichzeitig mit ber Union eine giemlich freifinnige Presbyterial und Synodalverfaffung eingeführt. Mit voller Anerkennung sowohl der landeshoheitlichen als der bischöfli= then Obergewalt bes Landesherrn über bie Rirche, nimmt biefe boch für ihre innern Angelegenheiten vollständige Autonomie in Anspruch. Buerft finden die einzelnen Pfarrgemeinden in ihren Presbyterien, Die aus dem Pfarrer und einer Anzahl freigewählter Gemeindeglieder bestehen, die Draane jur eigenen Berwaltung ber fittlichen, religiofen unb firchlichen Angelegenheiten. Mus bem Presbyterium werben burch Wahl bie Dios cefanfpnoben gebilbet, bestehenb aus ben fammtlichen Pfarrern ber Dioceje und aus wirklichen Mitgliedern ber Rirchengemeinderathe, melde immer die Salfte ber geiftlichen Mitglieber betragen und von den Presbyterien gewählt werden. Die gesammte Landeskirche endlich wird durch die Generalfpnode reprafentirt; fie besteht aus einer Angahl frei von den Beiftlichen gewählter Beiftlichen, aus halb fo vielen Beltli= chen, die aus den Kirchenvorftehem und durch diese gewählt mer= ben, aus zwei geistichen und weltlichen Gliebern ber evangelischen Ministerial = Rirchenbehorde, einem von dem Großherzoge ernannten Mitgliede der theologischen Fakultat zu Beidelberg und einem landes= berrlichen Commiffit ale Drafibenten ber Sonobe. Sebr nachtheilia aber hat auf die Wirksamkeit diefer Rirchenverfaffung das lange Berzogern der Busammenberufung einer Spnode nach ber erften im Jahre 1821 gewirkt; benn nicht allein murbe baburch die Ausführung mehrerer bringend nothwendigen Beburfniffe ber Rirde lange aufgehalten, fondern der durch die Union und die neue Berfaffung geweckte frische Gemeingeift wurde auch gleich in feiner Entstehung gelahmt und die Entwidelung und Belebung ber neuen Formen geftort. Ungeachtet bie neue Generalspnode auf das Jahr 1823 festgesetzt war, tam sie boch Siegel Handbuch IV. 29

erft 1884 ju. Stande, und biefe gange Beit über mußte bie Bieffam: teit der Berfassung suspendirt bleiben. Die Spnode von 1884 hat jedoch mit großem Bleife und großer Umsicht bie fo tange aufgehäuften Bedürfniffe ber protestantischen Ritche ju befeitigen gefucht. Die Gin= führung eines Landescatechismus, einer Perilopensammtung, Agende, eines Gefangbuche, eine Revifion der bisher eingeführten biblischen Geschichten von Sebel und namentlich Berbefferungen in dem Rultus und ber Ricchenverfassung sind die Fruchte ihrer angeftrengten Thatigfeit gemefen. Ein mefentlicher Mangel ber Babifchen Ricchens verfaffung besteht indeffen barin, daß die Spnoben von doppelt fo viel Beiftlichen befest merben, als von Weltlichen. Dag ein Antrag auf Gleichstellung der Baht der weltlichen, mit ber ber geiftlichen Ditglieber ber General = und Diocesanspnoben feine Billigung bei ber Spnode fand, ift um so mehr zu beklagen, da überhaupt die allgemeine Theilnahme an den tirchlichen Angelegenheiten im Babifchen noch gering zu senn scheint, so daß also die Soffnung eines allgemeinen tirchlichen Gemeingeistes im Bolte burch freie reprafentativa tirchliche Formen bier noch wenig in Erfultung gegangen ift. Bon einer traftigen Wirtsamteit ber Presbyterien in biefem Sinne ift daher wenig bemerklich. Indeffen darf bieg bas Bertrauen auf die Erfolge kirchlicher Reformen nicht niederschlagen, ba eine einmal festgewurzelte Abgestumpftheit gegen bas Rirchliche sich nicht so schnett wieder pertilgen lagt. Bugleich tann biefe Erscheinung jum Beweise dienen, wie menig bei der in der neuern Beit erwachten Gelbstfiandigfeit des Bollegeistes in der protestantischen Rirche von den Presbyterien eine Bedruckung des sittlichen Lebens zu fürchten fei. ungeachtet die Babische Rirchenverfassung ben Rirchengemeinrathen in einem giemlich ausgedehnten Grade die Befugnis einer Sittenaufficht und Sittenzucht einraumt, selbst mit bem Rechte und ber Pflicht bie weltliche Beborbe zu Dulfe zu rufen, wodurch ein gefahrlicher Digbrauch zu zwangsmäßiger Einwirkung auf bas freie sittliche Leben burch bas Gefet nicht ausgeschloffen wird; so haben sich von einem solchen Migbrauche boch duchaus teine Spuren gezeigt, weil der gesunde Beift ber Presbyterien felbft einer folden Bevormundung ihrer Dit= bürger miberftrebt.

d) Würtemberg besitt zwar eine Art Synodal = und Pressbyterialverfassung, aber so außerst unvollsommen, daß sie durchaus nicht als wirkliche Reprasentation der protestantischen Kirche oder als Organ ihrer Autonomie geiten kann. Die in Würtemberg jährlich zusammenkommenden Synoden bestehen nämlich aus dem Prassten des Consistoriums und den sechs Generalsuperintendenten oder Prasslaten. Die Mitglieder des Consistoriums und der Synoden werden von dem Landesherrn auf Borschlag des Ministeriums des Kirchens und Schulwesens ernannt und haben die Besehle des letztern zu besolz gen. Weder das Consistorium noch die Synode können also als eigentzlich kirchliche Synoden angesehen werden, sondern mehr als Staatsbehörden: die Kirche besindet sich also dem Staate gegenüber ohne alle Vertretung. Außerdem bestehen seit 1824 in den einzelnen Gemeins den sogenannte Kirchenconvente, eine Art Presbyterien, an denen aber, außer einigen Semeindegliedern und dem Ortsgeistlichen, auch

bie Dutknorsteher von Amtswegen Abeil nehmen, und die ebenfalls teine reinklichlichen Behorden sind, da die Ortsvorsteher selbst dann daran Theil nehmen sollen, wenn sie katholisch sind. Die Kirchenvorstände sollen eine Kirchen:, Sitten: und Schutpolizei ausüben; ihre Wirkssamteit ist aber völlig dadurch gelähmt, daß es der Kirche ganz an den höhern Organen ihrer Autonomie gebricht, und daß sie seibst der Aussicht der weltlichen Reglerung untergeordnet sind. Das Bedürfnisseiner seldstständigen Organisation der protestantischen Kirche ist daher in Würtemberg sehr dringend. Schon 1830 sprach es sich durch die Geistlichen von 15 Discesandereinen (fast ein Drittel der ganzen würztembergisch protestantischen Geistlichkeit) aus, welche in eigenen Singaben der Regierung die Bitte um eine repräsentative Berfassung der protestantischen Liche vorlegten. Allein diese, wie andere Antwäge sind bis zest ohne Erfolg geblieben. — Noch viel entsenter als in Wirztemberg sieht

e) in Seffen & Darmstadt die protestantische Kirche von dem Ziele einer felbstständigen Deganisation. Hier sinden sich einige nur sehr schwache Spuren einer kirchlichen Reprasentation in den Lokalkies chenvorständen, die in den einzelnen Gemeinden bestehen und nur nach einer hochst beschränkten freien Wahl zusammengesetzt werden, so daß sie ganz in den Händen der Regierung und der weltlichen Lokalbehörz den bleiben. Im Uebrigen ist die Kirche ganz nach dem Princip der Consistorialversassung organisist, und die kirchliche Gesetzgebung geht wie die politische, von den Landtagen aus. Erst 1832 ist diese Ein-

richtung burch ein Ebict wieder bestätigt worben.

Lebendiger und kräftiger hat sich das Berlangen nach selbstständis ger Organisation der protestantischen Kirche durch Presbyterial: und Spnodalverfassungen in neuerer Zeit in mehrern deutschen Staaten ges zeigt, wo seit 1830 freiere, repräsentative Staatsversassungen in das Leben getreten sind. So haben sich gleichzeitig mit den politischen Reformen in Sachsen, Kurhessen, Hannover und Braunschweig zahle reiche Stimmen für kirchliche Reformen erhoben. Doch ist in allen

diefen Landern das Berlangen noch unerfüllt geblieben.

f) In Sannover sprach es sich nur burch mehrere Denkschrifs ten aus, welche die offentliche Meinung fur eine Umgestaltung der firchtiden Berfaffung in Sannover gu gewinnen fuchten, Die aber jum Theil ben richtigen Gefichtspunct verfehlten. Go gingen die Worschläge Soltp's (bie Rothwendigfeit zeitgemaßer Reformen in den firchlichen Berhaltniffen bes protestantischen Deutschlands, Sannover 1831) haupts fachlich nur auf eine corporative Organisation und bobere Stellung bes geiftlichen Stanbes; er verlangt Synoben, aber nur aus Beiftlichen zusammengesett. Ihm entgegen weist Detri (bie Bedürfniffe und Bunfche ber protestantischen Rirche im Baterlande, Sannover 1882) bas in diesen Borschlägen liegende Dierarchische nach, er felbft verkannte bagegen zu febr die firchliche Autonomie, indem er ben Spnoden alle constitutive und executive Gewalt abspricht und fie nur auf bas Ausfprechen ber Wanfche ber Rirche beschranten will. Bergl außerdem "aber Bermaltung und Berfaffung ber lutherischen Rirche im Ronige reiche Hannover." Hannover 1832, und Schläger "was fordert das Kirchen = und Schulwesen im Königreiche Hannover?" Hannover 1832, 29 \*

g) In Braunschweig blieb man nicht blos bei Druckschrifsten stehen, sondern die meisten Seistlichen des Landes, worunter auch die Generalsuperintendenten und fast sammtliche Superintendenten, verzeinigten sich im Januar 1832 zu einer Petition an den Herzog, um eine reprasentative Verfassung der Landestirche. Die Regierung antwortete zwar darauf nicht mißfällig, versprach sogar die Berücksichtigung dieser Wunssche, sprach jedoch zugleich aus, sie erwarte das meiste Heil der Kirche davon, daß die Seistlichen personlich ihrer Würde gemäß lebten, und scheint damit andeuten zu wollen, daß eine Veränderung in den Formen der Kirchenverfassung nicht nothig sepn würde, wenn die Seistlischen ihre Schuldigkeit thaten. Wenigstens ist seitdem nichts weiter erfolgt.

h) Auch in Rurhessen scheint wenig Aussicht zu einer zeits gemäßen Umbildung ber protestantischen Rirche zu fenn, und vielleicht liegt die Schuld zum Theil an den Beiftlichen felbft. Gie scheinen bas wahre Bedurfnig ber Rirche nicht verstanden gu haben, indem fie es mit bem Interesse bes geistlichen Standes verwechselten und baburch die öffentliche Meinung mehr gegen sich einnahmen als für die Kirche In diesem Sinne namlich richteten 150 Geistliche im Jahre 1880 eine Petition an ben mit der neuen Staatsverfaffung beauftragten Landtag, worin sie vor allen um Berbefferung der geiftli= chen Befoldungen und um Firirung ihres Gehalts baten, bafur auf Einziehung einer Anzahl Pfarreien und auf den Bufchuß einer jahrli= chen Summe von 30,000 Thalern aus ber Staatscaffe antrugen, und nur gegen das Ende noch ben Bunich einer Spnodalverfaffung aussprachen, ohne jedoch auch deren Bedeutung für die Autonomie ber Rirche bestimmt genug im Unterschiebe von bem Interesse bes geiftlichen Standes hervorzuheben. Mit Recht fand diefe Petition von vielen Seiten Migbilligung, und es war ein zeitgemäßes Wort, bas Bidell in biefer Hinsicht bagegen aussprach. (Ueber bie Reform ber protestantischen Kirchenverfassung in besonderer Beziehung auf Rurheffen. Marburg 1831.) In treffenben und fraftigen Bugen zeigt er den tiefen Grund des verfallenen protestantischen Rirchenwesens in dem ·Mangel an einer selbsistandigen Organisation, und brang bafür nach= brudlich auf freie, reprasentative Formen der Rirche zur Belebung des tirchlichen Gemeingeistes. Die neue Berfassung Rurheffens giebt auch für die Gewährung Diefer gerechten Forderung einige Soffnung, Die fich aber bis jest noch nicht verwirklicht hat.

Am kraftigsten und lebendigsten ist der Kampf für die Presbyte= tial = und Spnodalverfassung seit der neuen reprasentativen Staats=

verfaffung

i) in Sachsen geführt worden, eine Erscheinung, welche allen benen leicht erklärlich ist, welche die in Sachsen vorzugsweise ausgebils bete, in ihren Formen alles freie Bewegen- aushebende Consistorialversfassung in ihrer Entstehung und Entwicklung kennen gelernt haben. Die von den Seistlichen der Leipziger Dioces und später von vielen andern Geistlichen des Landes an die Regenten gebrachte Petition, in welcher neben der vom staatsrechtlichen Sesichtspuncte aus niemals zu begründenden Vertretung der Kirche und ihrer Geistlichen auf dem Landtage, die Rückgabe der Autonomie der Kirche durch eine Pressbyterial und Synodalversassung gefordert wurde (vergl. die Wünsche

ber evangelischen Beiftlichkeit Sachsens. Leipzig 1831), ift jeboch eben fo wenig von Erfolg gemefen, ale eine große Ungahl hierher gehöriger Flugschriften ahnlichen Inhalts. 3war hat bie Regierung im Jahre 1832 bie Ginführung von Presbyterien und Ephoralfynoben verheißen, und bie Beiftlichen bes Landes gur Eroffnung ihrer Ansichten aufgefors bert. Wir schöpfen hieraus jedoch fur bie Neugestaltung ber fachfischen Rirchenverfassung nur febr ichwache Hoffnungen, weil es an einem Centralpuncte fehlen wird, in welchem die Bestrebungen ber Ephoral= fynoben fich einigen tonnten. Auch vermogen wir in Bahrheit nicht einzusehen, welche Theilnahme bie Rirche biefen Ephoralfpnoben ichen= ten tonnte, diefem Institute, welches ifolirt und ohne Busammenhang mit einer freien Bertretung ber Gesammtfirche burch eine Landessynobe, für bie Geistlichen Gelegenheit zu unnühem Disputat und Beitverfaum= nif, fur ben firchlichen Organismus aber ohne alle thatfachliche Bebeutung sepn wird. Bergl. was barüber im Artitel Bufe (poenitentia publica) 1r Bb. dieses Handbuchs Mr. VIII. p. 308 gesagt worden ift. besgl. 4r Bb. Artifel Presbyter p. 228.

## Taufe

## im Kultus der Christen.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Personen, welche getauft wurden. III. Personen, von welchen die Taufe verrichtet wurde. IV. Von den Taufzeiten. V. Ort, wo die Taufe verrichtet wurde. VL Von der Materie der Taufe. VII. Form der Taufe. VIII. Taufceremo=nien. IX. Von den Zeugen und Bürgen der Taufe. X. Taufnamen. XI. Übweichende Ansichten der Häretiter von der orthodoren Kirche Taufe und Taufgebräuche betreffend. XII. Taufe in dem Kultus der heutigen christichen Welt.

Citeratur. Monographien. Caroli M. Imp. epist. ad Odilbertum de ritib. baptismi, cum Odilberti responso. In Mabil-Ionii Veter. Analect. (Paris 1723. Fol.) p. 75 seqq. — Alb. Fl. Alcuini de baptismi cacremoniis epist, ad Oduinum. In dessen Werten p. 1150 seqq. (Paris 1617. Fol.) und epist. ad Carol. M. de caerem. bapt. Ebend. und in Canisii Lection. antiq. Tom. 2. p. 542 seqq. ed. Basn. — Leidradi liber de sacram. baptismi ad Carol. M. Bei Mabillon a. a. D. p. 78 — 89. — Theodulfi ep. de ritib. baptismi corumque significatu, ad Carol. M., edita ex cod. ms. monast. s. Emmeran. Ratisbon. In Pezii Thesaur. anecdotor. noviss. (Augsb. 1721. Fol.) Tom. 2. p. 6 seqq. — Johannis (Hymonidae) ep. ad Senarium de variis ritib. ad baptismum pertinentib. in Mabillonii Mus. Ital. Tom. 1. P. 2. (Paris 1724. 4.) p. 69 sogg. — Unbere Schriften aus bem Mittelalter führt Fabricius in Bibliographia antiq. ed. Schaffshausen p. 552 an. — Josephi Vicecomitis observationum ecclesiasticar. Vol. I., in quo de antiquis baptismi ritib. ac caeremoniis agitur. Mailand 1615. 4. (auch mehrmale einzeln gedruckt). — Jac. Canisii fons salutis s. primum sacramentor. omnium, baptismus etc. Coln 1629. 8. — J. Montani heil. Tauff-Historia; a. d. niederland. Sprache übers. u. verm. v. Jac. Mehrning. Dortm. 1646. 49. 2 20c. 4. - F. U. Calixt. de antiquis circa baptismum ritib. Helmst. 1650. 4. — J. Dalaeus de baptismi cacremoniis in sein. de cultib. relig. Latinor. LL. 9. (Genf 1672. 4.) p. 1 seqq. — A. C. Schubert (pr. J. Musaeus) de ritib.

ecclesiae primitivae baptismatib. Jena 1674. 4. - J. Cabassutius dies. de ritib. olim baptismo adhiberi solitis in sein. Notit. ecclesiast. (Lyon 1680. Fol.) p. 28 seqq. - J. Hoornbeek de baptismo veterum. In fein. Miscell. sacr. (Utr. 1689. 4.) p. 462 — 526. — J. Ciampini explicatio duorum sarcophagor, sacrum baptismatis ritum indicantium. Rom 1697. 4., auch in der Galleria di Minerva Tom. 2. P. S. p. 77 seqq. (Venes. 1697. Fol.) — Jo. Hildebrand rituale baptismi veteris. Helmst. (1699. 1711.) 1786. 4. — At. v. Dale hist. baptismor. cum hebraicor. tum christianor. Nach sein. dies. supra Arist. (Amst. 1705. 4.).p. 835 - 471. ... Ch. Gli. Schwarze diss. de ritib. quibusd. formulisque a manumissione ad s. baptismum translatis. Altf. 1788. 4. - J. G. Walch ritus baptismales sacouli 2. Jone 1749. 4. - J. A. Stark Geschichte der Taufe und ber Taufgesinnten. Leipz. 1789. 8. - Al- Pirie dies. on bapeism intented to illustrate the origin, history, design, mode and subject of that sacred institut. Lond. 1790. 8. - R. Rebinson bitt. of baptism ett. Lond. 1790. 4. - Ch. &. Eifenlohe hifter. Bemertungen über bie Taufe. Tub. 1804. 8. - 28. Schene Taufbuch får driftl. Resigionsverwandte, aber Unterricht über alle Gegenstände, welche bie Taufhandl. fowohl in kirchl. als auch burgerl. Hinsicht betreffen ic. Weimar 1804. B. - F. Brenner geschichtt. Darftell. ber Berricht. u. Ausspendung der Sakramente von Christus bis auf unfere Beit. Thl. 1. Bamb. 1818. 8. - Bir konnten hier nur bie vorwaltend archaologischen Schriften über bie Taufe verzeichnen, Die begmatifchen f. in . Walch Biblioth. theol. I. 121 seq. 186. 273. 292. 295. II. 16. 19. 226. und die neuern bei Bretfchneiber fpftemat. Entwickel. Se Ausg. p. 707 ff. und Winer theol. Literat. 3e Ausg. 1. p. 449 f. — Schriften, die fich über einzelne Gebrauche bei ber Taufe verbreiten, führen wir wie gewöhnlich in der Abhandlung an.

Allgemeinere archäologische Werke, wo von der Cause mit gehandelt wird. Bingh. Antiquitt. cocl. l. X. c. 5. (das ganze vierte Buch gehört beinahe hierher). — Blackmore's christl. Alterthümer Thl. 1. p. 837—97. — Schöne in sein. Geschichtsforschungen Thl. 1. p. 143—47. — Augusti's Denkwürdigskeiten, beinahe der ganze 7te Bd. auch Thl. I. p. 120—22. und Thl. IV. p. 120—22. — Binterim Denkwürdigkeiten Thl. 1. Bd.

1. p. 105.

1) Linleitende Bemerkungen. — Die Taufe ober ber von Jesu verordnete Weihebrauch zur Aufnahme in seine Riche ist für Dogmatik, Dogmengeschichte, kirchliche Archäologie u. s. w. eben so wichtig, als die andere von Jesu eingesetzte, religiose Feierlichkeit, das Abendmahl genannt. Es versteht sich von sethst, daß wir nur hier das rein kirchlich Archäologische ins Auge fassen können, und daß wie Dogmatik und Dogmengeschichte ganzlich ausschließen mussen, in wiesfern beide Disciplinen nicht unumgänglich zur Erläuterung nothwendig sind. Um uns jedoch den Weg zu dem rein kirchlich archäologischen Material zu bahnen, wird es nothig seyn, erst einige einleitende Bemerkungen vorauszuschicken. Sie betreffen

a) die Ltymologie des Wortes Taufe und die reiche Onomatologie dieses religiösen Gebrauchs. Was zufördenst die allgemein angenommene Beneunung betrifft, so bezeichnen die beiden Formen, & βαπτισμός (baptismus, i.) und τὸ βάπτισμό (baptismus, atis), sie mögen nun spnonym seyn oder nicht, nach Etymologie und Sprachgebrauch, ein Untertauch en, Linstauch en u. s. w.; und die Wahl des Ausdrucks verräth ein Zeitalzter, wo die später, besonders im Occident üblich gewordene Besprenzung (ritus adspersionis), noch nicht eingeführt war. Im A. T. ist sowohl βάπτω als βαπτίζω, die Uebersetung der hebräschen Zeitwörter duch tingo, immorgo 2 West. 12, 22. 2 König. 5, 14. γαμ submergor Ps. 9, 16. 69, 8. γαμ Chald. tingo, in die Farbe eintauchen, Dan. 4, 30. 5, 23.

Dieselbe Bedeutung findet man auch im R. T., wo Bantw dreimal, Bantico aber dreißigmal vorkommt. S. Schleußner, Wahl u. a. Am entschiedensten spricht dasur die metaphorische Bedeutung vom Versinken im Elende, welche man Mrc. 10, 38. und 39. Luc. 12, 51. 1 Cor. 15, 19. n. a. bestimmt findet. Auch im Sprischen und Arabischen haben die Worte, mit welchen man die Tause be-

zeichnet, die Grundbedeutung von untertauchen.

Die deutsche Benennung Taufe kommt zuverlässig von Ciefe her und in der Terminologie der Bergwerkklunde findet man die Worter: die Teufe, teufen, aufteuchen u. q. sehr häufig. richtigen Erklarung bes Wortes bient, mas Luther (Germon vom Sakrament der Taufe, f. Walche Ausgabe Thl. 10. p. 2593) erins nert: Die Taufe beißt auf Griechisch Baptismus, ju Latein Mersio, "b. i. wenn man etwas gang ins Baffer taucht, bas über ihm zu= "sammengeht; Und wiewohl an vielen Orten ber Brauch nimmer ift, "die Kinder in die Taufe gar zu stoßen und zu tauchen, sondern sie "allein mit der Hand aus der Taufe begeußt; fo follte es doch fo fepn "und ware recht, daß man nach Laut des Wortleins (Taufe) bas "Kind, oder jegtichen, der getauft wird, gang hinein ins Baffer fenkte "und taufte und wieber herauszoge. Denn auch ohne Zweifel in beute "scher Bunge das Wortlein Taufe hertommt von dem Worte tief, "daß man tief ins Wasser senkt, mas man taufet. Das fordert auch "die Bedeutung der Taufe; denn sie bedeutet, daß der alte Mensch "und sundliche Geburt von Bleisch und Blut foll ganz erfäuft werden "burch bie Gnabe Gottes, wie wir horen werden. Darum follte man "ber Bedeutung genug thun und ein recht volltommenes Beichen geben."

Die Verschiedenheit der Form santiouse und santious haben wir schon erwähnt, und zugleich, daß Biele beide als spnonym betrachten. Es läst sich auch nicht leugnen, daß sie theils im N. A., theils von mehrern Kirchenvätern so gebraucht werden. Bon der Tause Joshannis wird Mt. 3, 7. u. a. santious gebraucht; dasselbe von der christlichen Tause als permanentes Institut, Rom. 6, 4. Eph. 4, 5. u. a., besonders aber in der mehrfachen Zahl von jeder Art der Abswaschung, wie Mrr. 7, 4. 8. u. a. Auch Hebr. 9, 10. und 6, 2. dürsten santiouse eher gewöhnliche Lotionen, als religisse Handlungen sepn. Allein man würde irren, wenn man deshalb die Regel sestsen wollte, daß santiouse gewöhnliche Abwaschungen und Reinisgungen (bei gottesdienstlichen Gebräuchen, heiligen Geräthen und derzgleichen), santiouse hingegen die religisse Handlung oder Tause bedeute.

Denn außerbent, daß dieser Unterschied nicht stets beobachtet wird, lehrt auch die Geschichte, daß vielmehn der entgegengesette Sprachgebrauch in der Airche geherrscht habe. Immer sind die Abhandlungen, wo von der kirchtichen Tause die Nede ist, nept von samzieuw, do daptisme, nicht aber neot von samzlouwvog oder de daptismate überschrieben, wenigstens dei den Lateinern, wie man sich aus Tertullian, Ambrossius, Augustinus, Hilarius und Optatus u. a. überzeugen kann, und diesem alten Sprachgebrauche solgen auch die neuern Dogmatiker in der katholischen und evangelischen Kirche, welche stets do daptismo hans deln. Dagegen wird die Handlung des Untertauchens, Abwaschens oder Besprengens, sei es nun in gewöhnlicher oder kirchlich religiöser Hinsicht, sast immer durch sanzeuw (daptisma, welches nach der Etymologie zunächst id quod immorram est, bedeutet), bezeichnet. Außer dem Worte sanzeopies wird die Tause auch

b) Louzoon, lavaerum, genannt. Man will damit nicht an jedes Wasserbad oder an solche religiose Handlungen der Heiden, dergleichen das lavaerum Palladis, die Ganges und Indusbader u. a. sind, sondern an die heilige Handlung der christlichen Kirche, wodurch die Reinigung und Einweihung fürs Christenthum geschieht, gedacht wissen. In dieser Beziehung wird Eph. 5, 25. von der Kirche gesagt: "va adriv axiaon, xaidusloag tw Louzoo zon der Kirche gesagt: Noch ausdruckvoller aber heißt die Laufe Lit. 3, 5. Louzoov nalignersolag, Bad der Wiedergeburt, wozu das erläuternde: avaxalvwosz zon noch axious axiou (Erneuerung des heiligen Geistes) geseht wird,

und womit Joh. 3, 5 ff. zu vergleichen ift.

Diese Benennung, so wie douroor the peravolas u. a. sinden wir bei den Kirchenvätern sehr häusig, und wenn sie auch blos doutoor allein sehen, so sügen sie doch gewöhnlich etwas hinzu, was die Bedeutung und Wirksamkeit der heiligen Handlung näher bezeichnet. Bergl. Clement. Alex. Paedag. l. I. c. 6. und Justin. Mart. Apolog. l. c. 79. Auch Tertullian de dapt. c. 5. 7. 16. braucht blos lavaerum, aber in solcher Berbindung, daß man ihn nicht mißdeuten und eiwas anderes, als das lavaerum vitale darunter verstehen kann.

Die Rirchenväter nennen auch nicht selten die Taufe

- c) τὸ ῦδωρ, aqua, welche Benennung im R. L. nicht vor tommt, obgleich die Alten das εδωρ ζων oder εδωρ της ζωης in der Offenbarung Johannis disweilen so deuten. In dem angeblichen Dialoge Justin. M. p. 231 heißt es: Διὰ τοῦ λουτροῦ της μετανοίας καὶ της γνώσεως τοῦ Θεοῦ. — τὸ βάπτισμα, τὸ μόνον καθαρίσαι τοὺς μετανοήσαντες δυνάμενον, τοῦτό έστι τὸ εδωρ της ζωης. Der Sinn ist ein negativer, wie ihn Luthers Katechismus ausdrückt. Die Laufe ist nicht schlecht Wasser, sondern ein Gnadenwasser. I. w. Oder, wie der Catechism. Romanus. P. II. c. 11. 6. hat: Baptismus est sacramentum regenerationis per aquam in verbo. Tertustian sängt seine Abhandlung de baptismo c. 1. mit den Worten an: Felix sacramentum aquae nostrae, qua abluti pristinae execitatis in vitam aeternam liberamus.
- d) Dieselbe Bewandtniß hat es mit dem Worte: die Quelle ή πηγή fons, auch wohl το φρέσρ, putous, cisterns. Es ist ή πηγή ύδατος άλλόμενον είς ζωήν αλώνιον nach der Deut. Apoc. 4, 7. 17.

det neit renden Wasser fchopfen aus dem zeilsbrummen ziecher. Boi Cassodor in Cantic. c. 7. kommt sons diesnus vor, und Bingh. Orig. T. IV. p. 141 erinnert, daß die in der englischen Sprache noch gewöhnliche Benennung the Font daher samme. Zuweilen soll das ex sonte oder ex sonte nacro auch blos e Materie oder Art und Weise der Tause aqua sontana, pura etc., z.ed die in den Baptisterien gewöhnlichen Springbrunnen, Quell-

maffer n. b.ma bezeichnen.

fommet zwar zunächst nur der Construation zu, wird aber auch der Laushandlung beigelegt. Dieß konnte auch in der alten Kirche um so eber geschehen, da Lause und Construation nicht, wie bei uns, zwei, durch lange Zeitmomente getrennte Acte, sondern ein zusammenhängens des antecodens et consequens waren. Man hielt diese Salbung sür eben so bedeutend und wirksam, wie die priesterliche; und daher trägt Hieropymus kein Bedeuken, die Lause das Priesterthum des Laien zu nennen. Geine Worte sind Dial. advers. Luciser. a. 2.: Saperdotium laioi, i. a. daptisma. Soriptum est enim Regnum quippe man et sacerdatas Deo et patri suo secit. Et iterum: Gentem sanctam, regule sacerdotium:

Ein abniche Berhaltnif sindet auch Statt bei dem so oft verkommenden Ramen: das Siegel ober die Versiegelung ics pour os, sigillum, signaculum, obsignatio). Aller Rahrscheinlichkeit wach grundet sich derselbe auf mehrere Stellen des R. A., worin von der Salbung und Bersiegelung des heiligen Beistes vie Rede ist. Dahin gehören die Stellen: Eph. 1, 13. 4, 30. Joh. 3, 38. 6, 27. Aot. 4, 27. 10, 38. 1 Cor. 6, 11. u. a. Ganz vorzüglich aber die Stelle 2 Cor. 1, 21. und 22., wo es heißt: Gott ists aber, der uns befestigt, sammt euch in Christum, und uns gefalbt und versiegelt (d xoloac huac, ded, ded, den Geist gegeben bat.

Fragt man nach dem Grunde dieser Benennung, so liegt derselbe wohl zunächst darin, daß in den meisten neuen und alten Sprachen das Wort Siegel als Eigenthumszeichen gebraucht wird. Das Siegel druckt entweder den Namen oder ein Symbol oder Attribut dessenigen ans, der sich desselben bedient, und soll entweder ein stellvertretendes Beichen der Person oder ein Symbol des Rechts seyn. Nur der Freie und Selbstständige hat ein Siegel als Personlichkeits und Eigenschumszeichen, und man wird im ganzen Alterthume keinen Fall sinden, wo dem Unstein oder Sclaven ein Siegelrecht beigelegt wurde. Er zilt nur als Soche und empfängt das Siegel als Beweis, das er das

Eigenthum eines andern fei,

In der detfilichen Kirche sinden wir keinen andern Begriff und Sprachgebeauch; auch da, wo das Wort Siegel nicht von der Taufe vorkemmt. In der Stelle 2 Tim. 2, 19. wird gesagt, das auf festem Grunde ruhende Gebäude (στερεός θεμέλιος Θεοῦ ξστηκεν) habe das Siegel. Dier ist σφραγίς so viel als Inschrift, Sentenz u. s. w., welche man auf Siegel, Stempel und dergleichen zu sehen pflegte.

Aus Clemens Aferandrinus Berichtet Euseb. hist. cocles. 1. III. c. 23., daß der Bischof Johannes einem gewissen Bischofe (watte scheinlich Polpfarp von Smprna) bie Gorgfait für einen gewiffen ausgezeichneten Jungling anempfohlen habe und fahre bann alfo fou: Det Bischof nahm den ihm anvertrauten Ingling in fein Saus, unterhielt ihn, hielt ihn in Ordnung und nahm ihn forgfaltig to Bot. Endlich gab et ihm bie Erleuchtung (emarece). Dierauf aber lief er von der großen Gorgfalt und Aufficht etwas nich, weil te bem Itnigs linge ein vollkommenes Verwahrungsmittel " (redeior : podaierspier) anvertraut zu haben glaubte, daß er ihm das Siegel des gerofe (την σφραγίδα του χυρίου) gegeben. Sier tonnen equirive inth Eniornoas rie oppaylda rob xupiou allerbings givet verschiedene Acte, Laufe und Confirmation, bezeichnen, aber es ift nicht holbweidig bels bes zu trennen. Me Enufe beift haufig metiopiog und biefelbe beilige Handlung tann auch ogparis heißen, in wiefern ber Aufling dadurch für ein Eigenthum bes herrn erflart wird. r. 11. .T

Und so verhatt es sich auch mit dem lateinischen Sigillum und Signaculum. Rach Tertullian Apolog. e. 21. de spectus. et 4. 24. u. a. ist Signaculum corporis, welches er auch Signaculum kieli nennt, die Taufe, wodurch wir, wie die Juden durch ihre Beschneidung, dem Volke Gottes beigesellt werden. Okeser Sprachzebrauch kehrt bes sonders häusig in den Katechesen des Chrillus wieder, z. B. Catech. I. S. 3. Catech. XVII. S. 35. — Eine gar gewöhnliche tropische

Benennung ber Taufe ift:

g) φωτισμός, φώτισμα, zuwellin το φως, illuminatio, sacramentum illuminationis, villustrution. nis, lux mentis, oculorum etc. Der Geund davon ift theils ein innerer, weil wir, wie Clemens Alex. Paedag. L I. e. G. sich ausbruckt, durch biefe heilige Pandlung das beilige, und begludende Cicht, woburch wir bas Gottliche em fchauen, empfangen; theils ein außerer, weil man voraus febte, daß jeder zur Taufe zugelassene Schüler hinlanglich unterrichtet und über die Wahrheiten des Chriftenthums gehörig aufgeklart fei. Bei ber Rinbertaufe hielt man vorzugsweise Die erfte Bebeutung feft, wobei ber Taufe eine wunderbare und übernatürliche Rraft und Wirkung beigelegt wurde. Indes konnte boch auch die zweite Bedeutung, in fofern die Beugen und Bürgen (tostes et sponsores) als hinlanglich vorbereitet betrachtet murben. Daher unterwarf auch bie alte Rirche biefelben einer vorgangigen Prufung, welche bie Stelle des bei ber Baufe ber Ermachfenen vorgeschriebenen Scrutinium vertreten follte. Darüber, so wie über die davon abgeleiteten Benennungen ber Ratechumenen . worloμενοι, φωτισθέντες, vergl. ben Artifel Ratechumenat. - "Auf die Borftellung und Administration ber Taufe, ale Gatrament und geheimnisvolle Handlung und als Theil der Artandisciplin bezieben fic die fo oft vortommenden Benennungen:

- 469
- Η Μυστή ριον (arcanum, meramentum) τελείωσις obet τελετή, persectio (Bollendung des vorbereitenden Unterrichts zur Aufpahme) μύησις (initiatio) μυσταγωγία (Einführung in die Mysterien) σύμβολον (tensera, das Realzeichen, worauf man Einlaß erhielt, Gasterundschaftsmarke, sodann die Parste, das Paswort u. s. w.). Noch paher bezeichnend sind die Ausdrücke: σύμβολον σωτηριώδες oder της σωτηρίας, und σύμβολον τοῦ άγιασμοῦ (Symbolum nanctificationis). Auch nachdem die Kindertause allgemein geworden, blieben diese Benennungen dennoch und wurden nur mehr im metaphorischem Sinne genommen.
- i) Außerdem ist der kirchliche Sprachschatz noch sehr reich an Benennungen, welche von Zweck, Kraft und Wirkung der Tause hergenommen sind. Wir theilen die am häusigsten vorkommenden mit,
  behandeln sie aber nicht weitläuftig, da sie sich theils von selbst verstehen, theils auch durch das übrige Material dieses Artikels leicht verständlich werden. Es gehören hierher die Namen Indulgentia, Sacramentum indulgentiae, divina indulgentia, Absolutio oder Sacramentum absolutionis et remissionis peccatorum. Mors peccatorum.
  Gratia Δωρον. Ουλακτήριον εφόδιον oder τὰ εφόδια viaticum,
  πελιγγενεσία σωτήρια μεγάλη περιτομή Census Dei.

Hierher scheinen auch noch die weitläuftigern und zum Theil pomphaften Schilderungen der Taufe zu gehören, die man bei den Kirchenvätern findet, z. B. Clemens Alexandr. Paedag. l. I. c. 6. Cyrill. Hierosol. Procatech. §. 16. Besonders Gregor. Naz. Orat. 40. Joh. Damasc. de side orthodoxa l. IV. c. 10. Optat. Milevit.

de schism. Don. 1. V. p. 80.

Schon das zeither Gesagte wird zureichen, um die Reichhaltigkeit der Tauf= Onomatologie und eben dadurch die Wichtigkeit und Mansnigsaltigkeit der Borstellungen zu bezeichnen, die im christlich = kirchlichen Leben in Beziehung auf diesen religiösen Ritus herrschte, und des halb glaubten wir diesen Punct nicht ganz übergehen zu dürsen. Will man, was diese Onomatologie betrifft, sich noch pollständiger unterrichten und ins Sinzelne eindringen, so sindet man reichen Stoff bei Bingh. Vol. IV. 1. XI. o. 1. überschrieben: de diversis baptismi nominibus et appellationibus in occlesia primitiva.

2) Als einleitende Bemerkungen zu diesem Artikel scheinen auch

noch folgende drei Fragen zu gehören:

a) Gab es vor den Zeiten Jesu und noch im Zeitalter Jesu selbst eine Proselytentaufe unter den Juden?

b) Die Taufe Johannis, wie laßt sie sich erklaren, und wie war

sie von der von Christus angeordneten verschieden?

c) Was ist von der Taufe Jesu zu urtheilen, und welche Fra-

gepuncte find dabei wichtig geworben ?

a) Was den ersten Punct betrifft, so scheint das Daseyn einer jidischen Proselytentaufe vor den Zeiten Jesu nicht geleugnet werden zu können. Freilich ist von Manchen die Proselytentaufe schon aus dem Grunde, wenn auch nicht völlig bezweifelt, doch für eine seltene Erscheinung gehalten worden, weil gebildete Heiden im Romerreiche das Judenthum verachteten. Indessen lagen Motiven, zum Judenthume überzutreten, den Heiden nahe genug, welche unter den Juden lebten

und Gewerbe trieben. Manche lockte vielleicht auch die Freiheit vom Militairdienfte, Joseph. untig. 14, 10, 18. Buweilen bezwectte man eine Befrath, Joseph. antigg. 20, 7, 8. Aber ficher war es auch bet ben erstarrten Formen bes Ethnicismus und bei dem eine große Leece gurudlaffenben Stepticismus für manche ein tieferes Bebutfnif, wie bas Beispiel solcher lehrt, welche, als das Licht der christlichen Wahrheit aufging, sich der neuen Rirche anschlossen, Act. 6, 5. 13, 48. 16, 14 ceq. 17, 4. So viel fieht man schon aus dem R. T. Mt. 23, 16., daß das Profelptenmachen von Seiten ber Juben betrieben wurde. Auch tam es fruber icon vor, bag Ginzelne von den Seiden gu bem Judenthume übertraten, z. 28. nach Nehem. 10, 28. waren gleich unter ber neuen Colonie in Palastina Profelyten. Bei der Borliebe der Juden für Lustrationen ift es nicht unwahrscheinlich, daß sich schon vor Chrifto bie Profelyten, welche als Seiden für unrein galten, einer Bafchung unterwerfen mußten, fei es nun bor ber Befchneibung ober vor bem barge= brachten Opfer, welche lettere beibe Stude fur unumganglich nothig bei Beiden, welche jum Mosaismus übergetreten maren, erachtet mur-Der Einwand, daß Philo und Josephus nichts davon erwähnen, lagt fich vielleicht badurch am besten beseitigen, bag ihnen bergleichen Erscheinungen etwas gang Gewohnliches waren, welches zu erwähnen fie nicht der Dube werth hielten. Für unfern 3med bleibt nur biefes wichtig, daß vor Jesu Zeiten die Proselptentaufe als ein eigentlicher Bestandtheil ber feierlichen Gebrauche, mit welchen Seiben in ben Mosaismus aufgenommen murben, Statt fand. Ueber bie schwierige Untersuchung, die Proselpten betreffend, ift febr belehrend der Artitel Proselpten in Winers biblischem Reallerikon zweite Auflage, mo Die wichtigsten Ergebniffe berfelben mitgetheilt find und eine reiche Literatur beigefügt ift. Wir haben uns burch bas jest Gesagte ben Beg zur Beantwortung ber zweiten Frage gebahnt,

b) wie sich die Taufe Johannis erklären lasse, und ob, und wie sie von der von Jesu verordneten verschieden wart. Die Taufe Johannis scheint das Daseyn ber Proselptentaufe allerdings vorauszusegen. 3mar ift ber- Berfasser ber Schrift: Ueber die Taufe u. f. w., Leipzig 1802 p. 14. anderer Meis nung. Er erinnert: Die Frage ber Pharifder: Warum taufft du, wenn bu weber Chriftus, noch Elias, noch ein Prophet bist (Joh. 1, 25.)? scheint anzuzeigen, daß die Juden bamale noch teine Proselptentaufe gehabt haben. Allein es ist schon von Gisenlohr p. 911 richtig gezeigt worden, daß in der biblischen Ergahlung von Johannis Taufe felbft eine Spur liege, bag ber Begriff ber Taufe als eines Initiations : und Receptionsgebrauchs ben Juben vor Jesu-geläufig gemefen fenn muffe. Johannes (bemertt Gifenlohr) machte mit feiner Taufe tein Auffehen, als wie mit einem neuen, unerhorten und befrembenden Gebrauche. Nicht bas Ungewöhnliche ber Ceremonie zog eigentlich die Menge herbei, sondern die gange Handlungsweise des Johannes. Er wurde zwar vom Spnedrium durch Abgeordnete, welche Pharifder waren, darüber gur Rebe gefest, aber nicht über ben Zaufactus an fich felbft, fonbern vielmehr beswegen, daß er, ber boch nicht ber Deffias, nicht Elias, nicht ber erwartete Prophet (Jeremias) fei, auch nicht fenn wolle, bieß boch - also eigenmächtig thue.

Das Johannes auch Michtjuben getauft habe, ift unmahrscheins licht benn die Stelle Buc. 5, 14., wo von Kriegsleuten die Rede ift, melde die Laufe Johannis begehrt hatten, tann nicht als Beweis baffer bienen, ba es bekannt ist, daß auch Inden in comifchen Rrieges bleuften standen, und die Besahung solcher Orte ausmachten, wo ihr Wefet fie nicht in Erfullung ihrer Soldetengeschafte hinderte. swicht bafür, daß blos Mitglieder bes Bolts Gottes, nicht aber Deiden, an friner Laufe, welche vecht bedeutungevell Bantiqua tig uetavolag Act. 10, Aingenannt wied, welche er seinem Rufe: meravoeire, nyyene rap & Basilela. Tur: ouperier (vergl. Mt. 3, 2. 11. und die Parale leistellen) vomoschielte, Antheil nahmen. Statt vieler Beweise darf man mur bem Almftand hervorheben, daß Pharifaer die Taufe Johannis suchten; jene vornehme ftolge Secte, die so viel auf Absorderung von ben Gojim: hielt. Stellen wir nun die Zaufe Johannis mit der Taufe Jesu zusammen, von webcher gleich die Rede fepn wird, so ergiebt fich amar einige Aehnlichkeit, boch auch ein wesentlicher Unterschieb awischen Gemein baben fie bas mit einanber, baß fie auf gottlichem Ansehen und gottlicher Anordnung beruben, worauf sich Johannes, ausbrudlich beruft, Joh. 1, 83., - beide find eine feierliche Aufnab: me bun beffern. Religionseinrichtung, die ber Deffias machen follte, ---. beibe endlich legten die Berbindlichteit auf, nach dieser beffern Religion fich einer mabren Augend zu befleißigen, und gaben bas Recht, um Des Meffias willen, alles Gute von Gott ju erwarten. Uebweinstimmung fanden fich aber gieichwohl folgende Unterschiede:

1) Johannes Taufe beschränkte sich nach dem oben Gesagten blos auf Juden; - Jesu Taufe aber war für Juden und Heiden bestimmt.

2) Johannis Taufe sollte nach einer kurzern Dauer wieder aus horen (Mt. 8, 11. 12. Joh. 1, 15—27. 8, 27 ff. Act. 19, 2—7. colt. 1, 5. u. a. St.). — Die Taufe Jesu aber war für die Zeits dauer seiner Religion bestimmt.

3) Die Taufe Johannis nahm zu der nun bald aufzurichtenden bessern Religionsverfassung auf, Aut. 19, 4., die von Christo verordenete Taufe hingegen ist der Uebertritt zu der schon bekannt gemachten

Eineichtung.

4) Johannis Taufe war nur eine allgemeine, und für jest noch unbestimmte Einweihung zur Religion des Messias, dessen Name und Lehren noch nicht bekannt waren, daher auch keine Formel dabei gesbraucht werden konnte, die sich auf diese Dinge bezog, Joh. 1, 31. — Die Taufe Jesu hingegen war der Uebertritt zu der nun völlig bekannsten Lehre Jesu, Ast. 2, 41., daher sie auch im Ramen des Vaters,

Sobnes und Gelftes gefdab.

Heber die oft aufgeworfene Frage: Warum sich Jesus habe taussen san, und welche Taufe er empfangen habe? — giebt vielleicht Chepsosomus (Homil. de Epiph.) die natürlichste und einfachste Antswort: "Jesus empsing nicht die jüdische Taufe, welche blos von "änßerer Bestedung reinigte; auch nicht die christliche, welche Verges, bung der Sünden ertheilt und die Gaben des heiligen Geistes schenkt; "sondern die Taufe Johannis, welche keins von beiden verschafft, besseher als die jüdische, geringer als die christliche. — Er übernahm sie "aber dennoch, theils um dadurch allgemein bekannt zu werden, theils

",um Taufen gesandt hatte, zu gehorchen." Als Bermuthung über die Aaufe Jesu durch Ishannes, über welche der lettem selbst staunte, mochte vielleicht die Ansicht nicht ganz verwersich sepw, das Jesus durch diese Pandung, welche durch die begleitenden: Umstände höchst selbst wurde; den Menschen habe ankündigen wollen, seine äußere Wirksamkeit werde nunmehr beginnen, indem die große Menge einer außern Beranlassung und eines stärtern Eindrucks bedarf, um ihre Ausern Beranlassung und eines stärtern Eindrucks bedarf, um ihre Ausern Eindrucks bedarf, um ihre zuschten. — Geben wir nun über zu der dritten Frage :

o) Was ift von der Beschaffenbeit der Caufe Jefu zu urtheilen, und welche Gragepuncte find. dabei besonders wichtig geworden! Bir beruchschtigen. bier nicht ben Streit, ber ichon im Beitalter ber Reformation swiftben reformirten und lutherischen Theologen geführt wurde, ob die Laufe Iefu und Johannis völlig: identisch sei. Bum Theil hat sich diese Frage schon burch bas vorhin Gefagte erledigt, und wird fich burch bas Gelgende noch mehr erledigen. Allein, wenn man auch zugiebt, daß fie etwas Aehnliches bon der Johannistaufe, und felbst von ber Profely='.. tentaufe habe; so ift boch ihr 3wed als Aufnahmeritus unter bie Bea. tenner einer Weltreligion und die Berpflichtung auf die eigenthumliche Lehre von Bater, Sohn und Beift, fo wie die im R. E. ihr gugen : schriebene Wirtung wesentlich von jenen zwei Taufarten verschieben. Darum läßt sich auch behaupten, mas auch bie Rirchenlehver alter und 1 neuer Beit angenommen haben, daß die in der driftlichen Birche noch jest allgemein gebräuchliche, von Christus eingesetzte Taufe ein eigenes, selbstandiges Institut sei, welches weder mit den verschies, denen Wasserweihungen und Lustrationen alter Völker des Morgen: und Abendlandes, noch mit der judischen Proselytentaufe, noch mit den Weis hungen der Essaer, noch mit der Johannistaufe identisch war. Auch diejenigen, welche, wie wir oben erinnert haben, die Caufe Johannis und Christi für eine halten, seben dieselbe denmoch, als eine eigenthumliche, in diefer Art fonft nirgende . vorkommende Anstalt an.

Es ist hier nun zunächst die Frage aufgeworfen worden. "Db
Jesus selbst getauft habe?" Hierauf kann aber kurz und bestimmt mit-Vein geantwortet werden; denn sollte selbst die Stelle Joh. 4, 2, ein späterer Zusat senn, wozu aber kein hinreichender Grund vorhanden ist; so hat sich Johannes doch gewiß nicht gesert, wenn er C. 8, 26. und 4, 1. sagt: Jesus habe getauft; denn es ist bei altern und neuern Schristsellern nichts gewöhnlicher, als von Jemandem zu erzähzten, er habe eine Handlung verrichtet, die er doch durch Andere verzichten ließ. Außerdem geht hauptsächlich aus dem Wesen der Caufe selbst, die in dem Namen und auf den Namen Jesu verrichtet wurde, hervor, daß sie auf keine Weise durch ihn geschehen konnte, sondern daß sie von seinen Jüngern verrichtet werden mußte. Verschiedenheit der Meinungen hat auch Statt gesunden

über die Zeit, wo Chrisus die Taufe eingesest habet Auf ben erften Blick scheint bieß gang entschieben nach der Auferstehung und turg vor seinem Abschiebe von ber Erbe geschehen zu fepn, weshalb auch die Evangelisten Mt. 28. und Mrc. 16. am Schlusse ihrer evangelischen Geschichte die Einsetzung der Taufe berich= Diefer Umftand ichien auch Chryfostomus, Leo bem Großen, Theo= phylatt u. a. so wichtig, daß sie, aller Schwierigkeiten ungeachtet, Dies fen Termin festhalten. Unter diefen Schwierigkeiten aber steht oben an, daß Joh. 3, 22, 4, 1. 2. u. a. erzählt wird, Jesus habe zwar felbst nicht getauft, aber boch burch seine Junger taufen laffen. halb nahmen mehrere Rirchenvater an, die Taufe fei schon vor dem Leiden Christi eingesetzt worden. Go bemerkt Augustin: (Tractat. 6. in Joann. c. 18.) Quamvis ipse non baptisaret, sed discipuli ejus: ipse et non ipse, ipse potestate, illi ministerio, servitutem ad baptizandum illi admovebant, potestas baptizandi in Christo permanebat. Augustin selbst glaubt, Christus habe die Taufe bamals eingeset, als er im Jordan getauft wurde. Auch Cyrill. Hierosol. Catech. III. nimmt an, daß durch den heiligen Leib Jesu bas Baffer sei geheiligt worden. Ja es ist selbst in das alte Taufformular der Sag übergegangen, bag durch die Taufe Christi ber Jordan und alle Waffer geheiligt und zu einem wahren Taufmaffer gemacht maren. Anbere glauben die Ginsegung ber Taufe von Seiten Jesu in die Beit feten zu muffen, ale er die Unterredung mit Nicodemus nach Joh. 3. hatte. Man glaubte namlich den Ausspruch: Wahrlich, wahrs lich, ich fage bir, es sei denn, daß Jemand geboren werde aus dem Wasser und Geiste, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen, nothwendig von der Taufe verstehen zu muffen. Dennoch sind bie Umstande ber Erzählung der Einsetung eines für alle Beiten gultigen Ritus nicht gunftig.

Daher zogen Andere die Meinung vor, daß Jesus schon damals, als er seine Junger aussendete, um die ersten Bersuche in ihrem Aposselberufe zu machen, die Taufe eingesetzt habe. Dieß scheint allerdings passend, nur bleibt es auffallend, daß unter den ertheilten Aufträgen

ber Taufe keineswegs Ermahnung geschieht.

Der Widerspruch nun, daß Jesus schon während seines defentlichen Lebens den Seinigen zu taufen geboten und doch erst als Aufersstandener, nachdem sein Wert hienieden vollendet war, die Taufe seietzlich sanetionirt habe, läßt sich vielleicht auf folgende Art losen: Man kann einen allgemeinen Auftrag Jesu an seine Schüler die Taufe betreffend annehmen, und zwar einer Taufe, die mit der Johanneischen viel Achnlichkeit hat, und diesen Auftrag wieder von der seierlichen Sanction unterscheiden, mit welcher Jesus die Taufe einsetze, nache dem er sein irdisches Wert vollendet und den Universalismus und Kosmopolitismus seiner Religion ausgesprochen hatte. Zu dieser Annahme scheint nicht nur die Ratur der Sache, sondern auch die Beschaffensheit der Stellen zu berechtigen, in welchen von der früher und später gebotenen Taufe Jesu die Rede ist.

Für die erste Zeit seines Lehramts ließ Jesus die Johannistaufenoch fortbestehen, und er konnte dieß um so eher, da er dieselbe durch seine eigene Person sanctioniet hatte, und da sie ihrem Zwecke und

threr Bestimmung nach sehr wohl mit ber Absicht Jesu übereinstimmte. Sie war Einweihung für die sawikla röv odearw, und es konnte Beinen wesentlichen Unterschied machen, ob der Taufer auf ben toxoperoc, von welchem er felbst gegen die Juden bekannte, bag er schon in ihrer Mitte fiehe, Joh. 1, 26., taufte, ober ob die Junger Jesu gum Glauben an den, welchen Johannes feierlich fur ben Erwarteten erklart hatte; burch die Taufe verpflichteten. Wenn man die Stellen Mt. 4, 17 ff. und Luc. 7, 29. mit einander vergleicht, so ergiebt fich baraus, daß in der ersten Beit die Lehre Jefu eine Predigt der Buse war. In der ersten Stelle heißt es: Von der Zeit an (d. h. bald nach seiner Taufe) fing Jesus an 3p predigen und zu sagen: Chut Buße, das himmelreich ift nahe herbeigekommen. Das ift boch offenbar daffelbe, was unmittelbar vorher von Johannes berichtet wird: Bu der Zeit Pam Johannes der Cäufer und predigte in der Wüfe des judischen Canbes und sprach: Thut Buße, das Simmelreich ift nabe berbeigekommen! Mt. 3, Aber nicht blos die Uebereinstimmung ihrer Predigt wirb angegeben, sondern auch die Wirkung derfetben. Es heißt in biefer Beziehung Luc. 7, 29. 30.: Und alles Volk, das ihn horte, und auch die Jollner, gaben Gott Recht und ließen sich taufen mit der Caufe Johannis. Aber die Pharisker und Schriftgelehrten verachteten Gottes Rath wider sich felbst und ließen sich nicht von ihm (d. h. von seinen Jüngern) taufen. Laufe Johannis, so bezog sich auch die zuerst von Jesu gebotene Taufe blos auf die Juden. Dieß erhellt schon daraus, daß, wie bei der johanneischen, vor allen Dingen peravoea gefordert murbe, welche in ber Art, wie sie geforbert murbe, nur von Juden geleistet merben Auch wurde es bei der Genauigkeit, womit sonst die D. T. Schriftfteller alles, mas fich auf Diefes Thema bezieht, berichten, gewiß nicht unbemerkt geblieben fenn, wenn fcon jest die Beiben Butritt ju ber Gemeinfchaft ber Rinder Gottes erhalten hatten. Dieß geschah erft spater, nachdem die Lehre Jesu bereits Burgel gefaßt, und nachdem Jesus burch seine Borberverkundigung von ben andern Schafen, welche auch herbeigeführt werden und mit ben Ifraeliten gu einer Deerbe unter einem hirten vereinigt werden follen (3oh. 10, 16. Eph. 2, 14.), binianglich vorbereitet hatte. Erft nach feiner Auferstehung schienen bie Junger, welche fo viel Duthe hatten, fich von ihrem judifchen Partikularismus loszumachen, hinlanglich unterrichtet und reif, um ben erhabenen Universalismus und Kosmopolitismus, welchen schon bie Propheten des U. E. zum Theil fo deutlich geahnt hatten, zu fassen. Die Einfetzung der driftlichen Zaufe im engern Sinne erfolgte alfo allerbings erft turg vor ber himmelfahrt bei bem feierlichen Abschiebe Jesu von seinen Jungern. Nur wenn man biesen Gesichtspunct fest= halt, erhalten die Worte ber Ginsetzung, wie wir sie Mt. 28, 18-20. als den würdigsten Schluß dieses Evangeliums, lefen, ihr volles Gewicht. Es ift der vollendete Meifter, ber Stifter des R. B., welcher im vollen Gefühle feiner Macht und Burbe bie fo inhaltsreichen Worte ausspricht: Mir ift gegeben alle Gewalt im Bims Siegel Handbuch IV. 80

mel und auf Erden, darum gehet hin in alle Welt und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Beistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Noch scheint als einleitende Bemerkung für

diefen Artikel nicht unwichtig zu fenn,

3) eine Untersuchung über die Caufe im apostolischen Zeitalter, im Teitalter der Apostelschuler und der frühern berühmten Kirchenlehrer, weil manches spater zu Ermahnende daburch ein helleres Licht erhalt. nicht das Wort, sondern der Geift, welcher das Wort lebendig macht, im Christenthume vorwalten folle, bavon liefert bie Taufe, wie sie von den Aposteln und Jungern Jesu ertheilt wurde, ebenfalls einen deuts lichen Beweis. Denn nur die Berbreitung des Evangeliums, die Berpflichtung zur Annahme beffelben und zur Beobachtung der Lehre Jefu und die dadurch zu bewirkende Sinnesanderung der gefunkenen Men= ichen als Hauptgegenstand vor Augen habend, ertheilten fie die Zaufe auf die einfachste Weise, ohne sich selbst, wie es scheint, der von Jesu angegebenen Formel zu bedienen. Denn jedesmal, wenn ber Taufe Ermahnung geschieht, wird nur gesagt, daß fie auf den Ramen, ober in dem Namen Jesu Christi sei ertheilt worden. Denn als Petrus nach ber Ausgießung des beiligen Geiftes vor der versammelten Menge bie eindringende Rede gehalten hatte, fragte ein großer Theil berfelben den Petrus und die übrigen Apostel: Ihr Manner, lieben Bruder, was sollen wir thun! Und Petrus sprach zu ihe nen: Aendert eure Gesinnungen und jeder unter euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, damit ihr Vergebung der Sunden erlangt, Act. 2, Eben so taufte ber Apostel Philippus ben athiopischen Schagmelfter auf die Berficherung, daß er glaube, Jesus Christus fei Got= tes Sohn, Act. 8, 37. 38. — Auch Paulus und Silas ermahnen den Rertermeister zu Philippi, bag er an den herrn Jesum Chriftum glauben folle, so murde er und feine Familie felig merden, Act. 16, 81.

Da die Taufe von den Aposteln auf eine so einfache Weise vollzogen wurde, so fanden sie es auch nicht nothig eine Beschreibung von ber Art und Beife, dieselbe zu ertheilen, uns zu hinterlaffen. bilblichen Darstellungen aber, deren sich die Apostel Petrus und Paulus . bedienen, indem sie von der Taufe sprechen, laßt sich mit vieler Ge= wißheit schließen, daß die Cauflinge unter das Wasser getaucht worden sind. Der erste schreibt in seinem Briefe an die Romer, Cap. 6, 3. 4. Wisset ihr nicht, daß wir alle, die wir auf Christum Jesum getauft wurden, auf seinen Namen getauft sind! Wir sind mit ihm be-graben durch die Taufe auf seinen Tod, auf daß wir, so wie Christus durch des Vaters Macht von den Todten auferweckt murde, auch ein neues Les ben führen follen. Dieses Bild des Begrabens und Wiederaufftehens tonnte nur burch gangliches Untertauchen und Wiedererheben, sinnbilblich dargestellt und ausgedrückt werden. Dieses Untertauchen

fimmte auch gang mit ben jubifden Gebrauchen überein. fpielt Petrus ebenfalls an, 1r Br. 8, 81., indem er bie Taufe mit ber großen Wafferfluth Noah's vergleicht, wobei fich nur Benige retten tonnten, durch die Zaufe aber tonnten alle gerettet werben, weil Jesus auferstanden fei; sie mare aber nicht etwa eine Reinigung des Rorpers, sondern die Angelobung eines guten Gewissens vor Gott. Erot ber Dunkelheit, mit welcher Petrus fich hier ausbruckt, geht boch fo viel hervor, bag ihm bas Wiedererheben aus dem Waffer nach dem Untertauchen vorschwebte, als er an die Auferstehung dachte. Um den Juden auch den hoben und wichtigen Ginfluß der Taufe begreiflich zu machen. erinnert er fie, daß fie nicht meinten, es fei eine bloße Reinigung, wie diejenigen, an welche sie in ihrer Religion gewohnt waren, und wobei, wie aus ben Gebeten der Rabbinen zu erfeben ift, Der gange Rorper benett werben mußte. Selbst bas Bild ber großen Bafferfluth, wobei bas verberbte Menschengeschlecht umtam, lagt nur an bas Uns tertauchen benten. Diefes Capitel Petri ift unter anbern auch um ber Ansicht willen wichtig, welche die Apostel von dem Scheol ober Aufents halte ber abgeschiedenen Seelen nach judischen Begriffen hatten, ben fie sich in ber Unterwelt bachten. Aus diefer Borftellungsweise laßt sich auch die viel besprochene, viel bestrittene und viel erlauterte Stelle, 1 Cor. 15, 29., einigermaßen erklaren, ohne den Worten zu viel Gewalt anzuthun, wie gar oft geschehen ift. Die vexpol find bier bie Abgeschiedenen im School unter ber Erbe. Man nimmt an, es hatten sich viele nicht nur fur sich, sondern auch fur ihre abgeschiedenen Freunde taufen lassen, in der Meinung, daß auch diesen die erhaltene Laufe als Bewohnern des Scheols nutlich senn werde. Wie es fich nun auch mit der Richtigfeit diefer Erklarung verhalten moge, welches mehr der Eregese anheim fallt, so haben wir sie deshalb angeführt, um ju zeigen, daß nicht etwa eine besondere Taufe über oder für die Todten ober wegen berfelben Statt gefunden habe, sondern daß - Paulus im allgemeinen, aber nach feiner Beife bilblich, von ihr rebe. Gelehrte Untersuchungen über diese Stelle findet man in Frid. Spanhemii exercitat. de baptismo propter mortuos und in Sebast. Schmid dissert. de baptismo super mortuis.

In den Schriften der apostolischen Bater kommt über die Tanfe weber in bogmatischer, noch ritueller hinficht etwas Bestimmtes Die beiden Stellen in Hermae Pastor lib. I. Vis. 3. c. 3. beweisen blos so viel, daß die Taufe als der einzige Eingang in Die Rirche (welche unter bem Bilbe eines im Baffer erbauten Thurmes vorgestellt wird) und zum Seil betrachtet wird. Wir führen biese Stelle beshalb an, weil fie ebenfalls ein bestimmtes Beugniß von 'der Sitte bes Untertauchens enthalt, wofür auch die Beispiele und Meta-

phern ber Schriftsteller bes D. I. fprechen.

Bu den Rirchenschriftstellern aus bem fruhen driftlichen Alterthume. bie uns Belehrungen über die Taufe hinterlassen haben, gehören: Justin der Martyrer, Apol. I. c. 61 — 67. p. 210 segg., Tertullian in seiner Abhandlung de baptismo, in den apostolischen Constitutionen in mehrern Capiteln, deren Ueberschriften auf die Taufe hinweisen, Gregor von Nazianz in seiner Taufpredigt (είς το αγιον βάπτισμα Opp. ed. Basil. p. 288 - 51). - Die ausführlichfte Beschreibung

80 \*

aller in der alten Rieche gebräuchlichen Taufceremonien liefert Cyrill von Jerufalem. Seine sammtlichen Catechesen beziehen sich auf die Taufe und die Borbereitung der Catechumenen auf dieselbe. Borzugs= weise aber gehoren die erften beiden mpftagogischen. (oder geheimnißer= Blarenben Unterweisungen) Catechesen hierber. Das Ergebnis biefer Stellen im allgemeinen ift ungefahr folgendes: Auch nach bem apostolischen Zeitalter dauert noch längere Zeit der einfache Laufritus, wie ibn die Apokel und die Upostelschüler geübt hatten, fort, wie man dieß aus Juftin für Kleinasien, und besonders für Ephes sus seben kann. Tertullian hingegen lehrt, wie in Afrika zu der ursprünglich einfachen Taufbandlung eine Menge Jufage tamen, die zum Cheil selbst von den garetikern entlehnt waren. Aus den apostolischen Constitutionen und aus den Rateches sen des Cyrill lernt man besonders, welchen Lin= fluß die Arkandisciplin auf den Caufritus geäu-Bert babe. Wir werben noch einmal auf biefe Schriftsteller gurudtommen, wo von den einzelnen Taufgebrauchen die Rebe fepn muß. --Wir geben nun zu bem erften Sauptabichnitte biefes Artitele über, ber fich mit ber Frage beschäftigt,

II) welche Personen getauft wurden. — Bei keisnem Puncte zeigt sich der Einsluß, welchen die Kindertaufe hatte, so auffallend, als bei diesem. Seit der Einsührung und allgemeinen Annahme derselben ist das ganze Verhältniß der Taufcandidaten völlig verändert, und das, was lange Zeit als Regel galt, kann gegenwärtig nur als eine seltene Ausnahme betrachtet werden.

Die ganze Einrichtung ber alten Rirche in den ersten funf Jahrhunberten in Ansehung der Vorbereitung zur Taufe und alle Gesete und Borfdriften, welche fich auf die Unnahme ober Nichtannahme ber Tauflinge bezogen, mußten außer Rraft und Wirfung tommen, als es nicht nur erlaubt, sonbern auch ffrenge Pflicht marb, jedes Christentind alsbald nach der Geburt zu taufen. Die alte Regel, welche Borficht in der Annahme und sorgfältige Vorbereitung derjenigen, welche sich zur Taufe melbeten, vorschrieb, konnte feit dem 6. Jahrhundert nur noch von den jubischen, heidnischen und muhamedanischen Proselpten gelten. Aber man sieht leicht ein, baß folche Tauffalle nur unter die seltenen gehören, und daß in der Regel nur noch die Missionare Geles genheit haben, die alten Berordnungen, wiewohl ebenfalls unter veran= derten Umständen, in Anwendung zu bringen. Der größte Theil des hierher Gehörigen kommt jest in der Pastoralpraris, nicht in der Laufe; sondern bei der Confirmation, welche in der neuern Rirche burch einen langen Zwischenraum von ber Taufe getrennt ift, in Unwendung. Wir werden darum von den Taufcandidaten am belehrendsten und beutlichsten sprechen, wenn wir unterscheiben

- A) den Zeitraum, wo größtentheils Erwachsene die Taufe empfingen, und
- B) den Zeitraum, wo die Kindertaufe im Kultus der Christen vorherrschend wurde.

- A) Zeitraum, wo größtentheils Erwachsene die Taufe empfingen. Es lag in der Natur der Sache, daß beim Beginnen des Christenthums und bei der allmähligen ersten Berbreitung desselben vorzugsweise Erwachsene getauft wurden und getaust werden konnsten. Und indem man nun die Personen näher berückschtigt, welche zur Tause zugelassen wurden, so ergiebt sich, daß dabei bemerkdar ist a) der Universalismus der christlichen Kirche und die ihr eigenthümliche kosmopolitische Ansicht, nicht minder d) eine mehrseitige Sorgfalt, um Abersglauben zu verhüten und zweckwidrigen Neuerunzgen entgegen zu treten, c) ein Ausschließen gewisser Personen von der Tause, mit denen man schon in der zeidenwelt verächtliche Nebenbegriffe verzbunden hatte.
- a) Die Taufe behauptete fogleich bei ihrem erften Eintritte in bie driftliche Rirche einen tosmopolitischen Charatter, wodurch sich dies felbe von dem jadifchen Partitularismus eben sowohl, als von dem beidnischen Etlekticismus vortheilhaft unterschied. Die Ginfebung Dt. 28, 19. 20. bestimmte biefe heilige Sandlung får alle Bolter (narra τα έθνη), nicht blos Juden und Samaritaner, sondern auch Deiden; und bas Bekenntnig und bie Panblungsweise bes von feiner judischen Engherzigteit zu einer freien Anficht emporgehobenen Apoftels Petrus (Act. 10.) last teinen 3weifel übrig, bag auch ben Beiden ber Bugang jum Reiche Christi, in welches man burch die Taufe eintritt, verftattet Bieler anderer Tauferempel im N. T. nicht zu gebenten. fei. Die judische Proselptentaufe nahm blos Beiden in die Gemeinschaft des Bolts Gottes auf. Die Johannistaufe verstattete blos Juden die Theilnahme an dem Meffiasteiche und an den Wohlthaten des neuen Himmelreiche. Erstere nahm die Rinder mit ben Aeltern und Berwandten beiberlei Geschlechts zugleich ober auch die Rinber allein auf; lettere ichloß die Rinder und Beiber aus, und mar nur fur bie Ermachsenen aus dem mannlichen Geschlechte bestimmt und gultig. Taufe Christi dagegen mar für alle Bolter, schloß tein Geschlecht und Alter aus, und erlaubte bie Aufnahme für jeben Stand und für alle Berhaltniffe des Lebens. In diesem Sinne find die Worte des Apostels Paulus zu nehmen: Sie ist Lein Jude noch Grieche, bie ist kein Anecht und Freier, hie ist kein Mann noch Weib; denn ihr feyd allzumal Einer in Christo Jesu (Gal. 3, 28.), ober, wie er sich noch deutlicher ausbrückt: Wir sind durch einen Geist alle zu Kinem Leibe getauft, wir seien Juden ober Griechen, Anechte oder Freie, und sind alle zu einem Beifte getränkt. 1 Cor. 12, 13. . Man hat dagegen eingewendet, daß biefer Universa= lismus fich nicht von ben ersten Beiten bes Christenthums behaupten taffe, wo wenigstens das Alter eine Ausnahme machte, indem jest nur Erwachsene, nicht aber Rinder, getauft murden. Allein wir werben balb weiter unten, wo von ber Rinbertaufe bie Rebe fenn muß, zeigen wie wenig Gewicht biefer Einwand habe.
- b) Mehrseitige Sorgfalt der Kirche bei der Aufnahme der Taufcandidaten, um Aberglauben

zu verhüten und zwedwidrigen Linrichtungen ent-

gegenzutreten. - Wir tonnen babin ichon rechnen:

aa) Den vorausgeschickten Unterricht in der Re= ligion Jesu, ehe Jemand zur Taufe zugelassen wurde. Dieser mag anfangs nach dem Zeugnisse des N. T. im apostolischen Zeitalter und eine Zeit lang nach demselben bochst einfach Wer seine Bereitwilligfeit an Jesum zu glauben etgewesen fenn. Elarte, murbe aufgenommen, und man überließ ben gemeinschaftlichen Unbachteubungen die weitere religiofe Ausbildung derer, die aus Deis ben und Juden jum Christenthume übergetreten waren. Da nun aber in der Folge die Bahl der Christen immer größer wurde, da feindliche Aufmerksamkeit auf die beginnende Rirche Jesu sich zu regen anfing; ba ferner die Mysterienform im Christenthume Gingang fand, so erach= tete man eine weitläufige Borbereitung für nothig, über die wir uns aber hier nicht zu verbreiten Ursache haben, inbem bas Rothige bereits erinnert worden ift im ersten Band im Urtikel catechetischer Unterricht zc. p. 844 ff. und ebendaselbst im Artitel Catechumenat, die Abschnitte I. II. und III. Ein anderer Beweis firchlicher Sorgfalt in Absicht auf die Taufcandibaten stellte sich auch daburch heraus, daß man

bb) die Taufe nur auf menschliche Individuen beschränkte. Dieß scheint auch auf den ersten Unblick sich so febe von felbst zu verstehen, daß man darüber gar nichts anderes erwarten follte. Allein der spätere Aberglaube in der Kirche, auch leblofe Dinge zu taufen, macht wenigstens bie Bemerkung nothig, daß die alte Kirche noch nichts von einer solchen Taufe weiß. tein Geset barüber und dieß scheint daher zu rühren, daß man sich die Möglichkeit einer andern als menschlichen Taufe gar nicht benken Dag indeg schon im 8. Jahrhundert der Aberglaube einer tonnte. Taufe lebloser Dinge vorhanden sepn mußte, ift aus bem Berbote Rarle des Großen zu erseben. Diefer verordnete Capitul. III. a. 769. ed. Baluz. T. I.; Ut glocas non baptizent. Doch auch hieruber fons nen wir uns turg faffen, da wir bereits im Artitel Gloden auf den Rirchen 2r Bb. p. 243 von diesem Migbrauche gesprochen haben. gehort aber auch die sogenannte Schiffstaufe hierher, welche nicht nur in katholischen, sonbern auch protestantischen gandern üblich ift. -Einen guten Grund hatte man auch zu ber Bestimmung,

Sie ist von manchen Dogmatikern für so wichtig angesehen worden, daß man sie selbst in die Desinition der Taufe aufnahm, z. B. Ammon summa theol. christ. p. 207. Baptismus est actio divinitus instituta, qua peccatori nato et vivo, et nomen patris et silii et apirit. s. prositenti per aquam gratia divina offertur et applicatur. Aus der Berordnung selbst nur Lebende zu tausen, ist zu solgern, daß es ehemals auch Sitte gewesen seyn musse, Todte zu tausen. Daß dieß schon im 4. Jahrhundert in der afrikanischen Kirche. geschehen seyn musse, erhellt aus dem Verbote des Conc. Carthag. III. (a. 397, can. 5.). Cavendum, no mortuos daptizari posse fratrum insirmitas eredat, — womit das Decret Cod. eccles. Afric. c. 18. sast wortlich

co) daß blos Lebende getauft werden follten.

übereinstimmt. Auch berichtet Philastrius (de haores. c. 2.), daß die Rataphrygier ober Montanisten die Todten taufen. Wenn dieß richtig

ift, fo fann es nur von ben Sppermontanisten gelten; benn wenigftens Tertullian weiß nichts davon und eifert dawider. Dag aber auch in andern Gegenden biefer Aberglaube nicht gang unbefannt mar, erfieht man aus einer Meußerung des Gregor von Nazianz (orat. 49. de baptismo p. 648. ed. Paris.), wo er fagt: η καί σθ μένεις νεχρός λουθήναι, καὶ μαλλον ελεούμενος, ή μισούμενος. Bon bies - fem Aberglauben, beffen Bingham gebenkt Vol. 4. 1. IX. c. 4. 6. 8. mit der Ueberschrift: Baptismus non tribuendus mortuis, giebt er folgenden Grund an: Hace praxis vana opinione videtur fundata, quod si quis baptisma recipere in vita neglexisset, hic defectus quodammodo post mortem illud recipiendo compensari possit. Hierher ift auch die stellvertretende Taufe ber Lebenden fur die Tobten, welche fich bei mehrern haretischen Parteien, besonders bei ben Datcioniten, fand, und mogegen mehrere Rirchenvater eifern, zu rechnen. Rach Tertullian adv. Marc. 1. V. c. 10. ift biefe Taufgattung eine Nachahmung ber bei den heibnischen Romern im Februar gebrauchli= chen Todtenopfer und eine wichtige Sandlung vane pro mortuis bapti-Grundlich wird ebenfalls biefer haretische Aberglaube von Bingh. 1. 1. §. 4. behandelt, welcher überschrieben ist: Nee vivis pro mortuis. Ubi de sensu phraseos apostolicae pro mortuis baptizari. Er führt eine Stelle aus Chrysost. Hom. 40. in 1 Cor. p. 688. ed. Francof. an, die in der deutschen Ueberfetung alfo lautet: "Wenn "bei ihnen (den Marcioniten) ein Catechumen aus der Welt geht , (ἀπέλθη), fo versteden sie einen Lebenden unter dem Bette bes Ber-"blichenen. Dann treten fie vor ben Todten, reden ihn an und fra= "gen ihn, ob er die Taufe empfangen wolle? Statt bes nicht ant-"wortenden Tobten redet nun ber unter bem Bette Berftedte, unb "erklart, daß er getauft senn wolle. Und hierauf taufen sie ihm anstatt "bes Berblichenen und treiben damit ein theatralisches Spiel (xabaneg. "έπὶ τῆς σκηνῆς παίζοντες). Go viel vermag der Teufel über leicht= "sinnige Gemuther. Rlagt man sie deshalb an, so berufen sie fich "auf den Apostel Paulus, welcher von der Taufe über den Tobten "(1 Cor. 15, 29.) gerebet habe." Hierauf zeigt der Berfaffer das Grundlose dieses Borgebens. — Auch Spiphanius ermahnt biefes Punctes und erklart ben Paulinischen Ausspruch von ber Gewohnheit, ben Catechumenen, welche bem Tobe nabe find, auch ohne Bollendung ihrer Borbereitung bas Bab ber Einweihung zu ertheilen - womit auch Theodoret u. a. übereinstimmen.

Von der Sitte, Kinder, welche noch nicht ganz geboren, Embryosnen und sogenannte Monstra (Mißgeburten, Unholde u. s. w.) zu taufen, sindet man in der alten Kirche keine Spur. Erst seit dem 18. Jahrhunderte kommen kirchliche Bestimmungen über diesen Punct vor. In einer besondern Schrift von F. E. Gangiamila wird von den Embryonen gehandelt. Sie führt den Titel: Sacra Embryologia, und handelt unter andern auch von dem Kalserschnitte, welchen die Geistlichen im Nothfalle vornehmen sollen. Das Instructionale Bamborg. de Sacram. dapt. e. 2. erlaubt die Taufe im Mutterleide vermittelst einer Röhre: Nomo in utero matris clausus haptizari dedet, nisi genitatibus ad generandum reseratis, medio Siphone in extrema necessitate partus per obstetricom ablui posse. — Von der Taufe

der Miggeburten verordnet das Rituale Rom. de Sacram. baptism.: Monstrum, quod humanam speciem non prae se fert, baptizari non debet. De quo si dubium fuerit, baptizetur sub hac conditione: Si tu es home, ego te baptizo etc. Bergl. Brenners ge-

schichtl. Darstellung u. s. w. p. 224. coll. p. 180.

dd) Eine Streitfrage mar auch in ber alten Liche, ob die Besessen levepyouperoi, damonisoperoi, s. den Artikel Eners gumenen) oder Wahnsinnigen zur Caufe zugelassen werden dürften. Die Regel scheint gewesen zu sepn, daß sie, obgleich zur Predigt und dem öffentlichen Gebete, unter Aufsicht ber Erorcisten, jugelaffen und unter die erfte Classe der Catechumenen auf= genommen, bennoch bie Taufe nicht eher, als bis nach erfolgter Dei= lung empfingen. Indessen mar doch Cyprian op. 69. ed. Magnes. der Meinung, daß die Taufe die Rraft habe, den Teufel auszutreiben. Seine Worte sind: Si aliquis in illo movetur, quod quidam de iis, qui aegri baptizantur, sciat, Diabeli nequitiam pertinacem usque ad aquam salutarem valere, in baptismo vero omnes nequitiae suae vires amittere. Dennoch scheint er bie Taufe nur auf den Fall der Rrantheit oder besonderer Leibesschwachheit gestattet zu haben. Die meis sten alten Berordnungen bestimmen die Bulaffigkeit beim herannahen= den Lebensende. Go die Constitut, apost. 1. VIII. c. 32. el de 3áνατος κατεπείγοι, προοδεχέσθω. Das Conc. Eliber. a. 818. c. 87. Eos, qui a spiritibus immundis vexantur, si in fine mortis fuerint constituti, baptisari placet. Diefer Grundfat wiederholt fich in mehs rern Concilienbeschlussen und auch in den Schriften berkhmter Kirchen-Der beste Beweis aber, daß die Energumenen guweilen die Taufe empfingen, liegt darin, daß wir auch Falle, wo ihnen bas Abendmahl gereicht wurde, erwähnt finden. Cassian. Coltat. 1. VII. 0. 30. erwähnt biefer Communion. Bergl. Bingh. Ahtig. T. VI. p. 420 - 21. Wenn berfelbe Schriftsteller ebendaselbst. p. 219 über ben Ausbruck in den apostolischen Constitutionen 1. VIII. c. 32. noogdezés de sic noerwela - die Bemertung hinzufügt: Sunt, qui hoc de receptione ad communionem eucharistiae intelligent, sed planum est, quod auctor de receptione ad communionem ecclesiae per baptismum loquatur, regulas enim hic dat de personis baptisandis carumque describit necessarias proprietates etc. --- fo ist bies zwar gang richtig, allein es ware zu bemerken gewesen, daß auch bei dieser Erklarung ber Sinn berselbe bliebe. Denn in der alten Kirche sette der Genuß des heiligen Abendmahls nicht nur, wie bei uns, Die Laufe voraus, sondern die Communion folgte auch unmittelbar auf bie Taufe. Daber tann man unbebenklich in allen ermabnten Fallen, wo von der Taufe der Energumenen die Rede ift, auch die Bulaffung berfelben zur Communion annehmen. Bergl. ben Artifel Energumenen im zweiten Banbe biefes Sanbbuchs p. 85.

00) Auch über die Brankentaufe war in der als ten Kirche viel Bewegung. Auf die Frage des Magnus an Epprian: Qui in infirmitate et languore Dei gratiam consequentur, an habondi sint logitimi christiani? erwiedert biefer: Quantum fido concipere et sentire nobis datur, mea sententia hacc est, ut christianus judicetur legitimus, quisquis fuerit in esclesia lege et jure sidei gratiam consecutus (Cyprian ep. '75.). Auch Augustin de adult. conj. 1. I. erklart eine solche Nothtaufe für gültig. Nicht minder billigen Cyrlil von Alexandrien (in Joann. XI. 26.) und Fulgentius (de bapt. Aeth. c. 8.) die Krankentause, und es läßt sich nicht wohl absehen, wie man sie neben der Kindertause schlechthin habe verwersentonnen.

Indes betraf der Streit hieraber nicht sowohl die Zulassigkeit dies ser Taufe überhaupt, als vielmehr theils die Frage: od einer, welcher die Krankentause erhalten, zum geistlichen Amte und Spistopate geslangen könne? Die Erklärung, daß ein solcher ein ohristianus logitimus sei, hätte eigentlich beide Fragen bejahend entscheiden sollen. Dennoch sinden wir darüber Discussionen und Zweisel. Wenn und die Bergleichung mit der Kindertause die Wiederholung (itoratio daptiomi) ausschloß, obgleich die Gegner sich auf die Berschiedenheit der Subjecte und auf den wenigstents in der altesten Zeit ungewöhnlichen Modus adspersionis berusen konnten, so schien doch die Consumations auf seden Fall, und noch auf eine etwas andere Art erforderlich. Wartsforderte eine besondere clausula et adstipulatio und Nachleistung allet von den Tausscandidaten geforderten Obliegenheiten und Psiichten.

Der Hauptpunct aber betraf die Bufaffung jum geistlichen Umte. Den erften, viel Auffehen erregenden Borfall mit den carthaginensischen Presbyter Novatus beschreibt Euseb. hint. eccles. I. VL c. 43., und legt dem romtichen Bischofe Cornelius folgende Worte in den Mund: "Der" Satan, welcher in ihn (ben Novatus) gefahren mar, und lange "Beit in ihm gewohnt hatte, hat Beranlaffung gegeben, daß er ein "Glaubiger murde. Als er unter dem Beiftande des Exorcisten sich "befand, fiel er in eine schwere Krantheit, und weil man ihn bem "Tode nahe glaubte, so ward er auf bem Bette (er avin th ukluy), "worauf er lag, übergoffen, wenn man anbere fagen tann, daß ein "folder Mensch bie Taufe empfangen habe. Indes empfing er nach "seiner Genesung nicht einmal bas, was nach Borschrift ber Rirche ,,(κατά τὸν της εκκλησίας κανόνα) hátte empfangen follen, námlich · "die Berfiegelung (τοῦ σφραγισθήναι, b. h. die Confirmation) burch "ben Bischof. Da er nun diese nicht empfing, wie kann er bann ben "heiligen Geist empfangen haben? — Dieser saubere Mann aiso ver-"lagt die Rirche Gottes, in welcher er den driftlichen Glauben auge-"nommen und in welcher er, aus Gefälligfeit bes Bischofe unter Sans "beaustegen zur Burbe eines Presbyters erhoben wurde. "namlich die ganze Beiftlichkeit und viele Laien dagegen festen, in-"dem es eigentlich nicht erlaubt mar, daß einer, "der so wie dieser Brankheits halber auf dem Bet "te getauft worden, eine geiftliche Wurde beklei: "bete, fo bat der Bischof, daß sie es bei diefem allein nur (als Mus-"nahme) geschehen laffen mochten, daß er gum Presbyter einge-"weiht murbe."

Aus demselben Gesichtspuncte verbot auch die Spnode zu Neucassarea (Consil. Neo-Caesar. a. 314. c. 12.) die priesterliche Würde einem solchen Nothgetauften zu ertheilen. Als Grund wird angeführt, daß sein Glaube nicht aus freier Wahl, sondern aus Nothwendigkeit herrühre. Doch wird hinzugesett, daß entweder ein nach der Taufe

bewiesener vorzüglicher Slaubenseifer, ober auch wohl ber Mangel an tauglichen Subjecten eine Ausnahme rechtfertigen könne. Späterhin mußten bei allgemeiner Einführung der Kindertaufe diese Fälle immer seltener werden, und daher sinden wir auch keine weitern Streitigkeiten darüber. Doch wiederholen die spätern Kirchenordnungen unter den acht Puncten, welche die Bischofswahlen hindern sollen, gewöhnlich nur das alte ne quis eligeretur Clinicus s. Grabbatarius. Auch steht damit die Forderung, daß kein Neophyt gewählt werden soll, in Wetzbindung.

ff) Die Frage: ob Stumme getauft werden durfen, beschäftigte ebenfalls die Cafuistie ber Alten. Man entschied fie in: ber Regel bejahend und wendete auf dieselbe die Grundfage bei bet ' Reanten = und Kindertaufe an. Das von folden Personen geforberte Bekenntnig und Gelübde kann entweder durch Undere, wie bei der Rindertaufe durch die Sponsores ersett ober auch blos e consensu tacito et praesumtivo stillschweigend vorausgesett werden. Auch biefen Punct findet man gut bearbeitet bei Bingh. Vol. IV. 1. 11. c. 5. 6. II. uberschrieben: Homines tamen muti in certis quibusdam casibus baptizari poterunt. Die fogenannte Zwangstaufe. übergeben wir, ba fie bem driftlichen Alterthume fremd mar, wir mogen nun auf bie Beschaffenheit ber außern Umftande feben, ober auf die Grundfate, bie man von Seiten ber Rirche befolgte. Sie gehort in die spatere Beit, wo fich namentlich machtige driftliche Furften ein Berbienft baraus machten, Juden und gange beidnische Bollerschaften gewaltsam jum Chriftenthume zu bekehren. Wie wir fcon im Artitel Catechumenat 1r Bb. p. 366 versprochen haben, wollen wir hier noch auf den Um= ftand Rudficht nehmen,

ber Caufe ausschloß. Das Meiste, hierher Gehörige findet man ebenfalls sorgsättig gesammelt bei Bingh. I. I. J. VI. mit der Ueberschrift: Quinam baptismo suerint exclusi. Certa opisicia et vitae genera, quae homines ab eo arcuerint, recensentur, cujusmodi suerant idolorum consectores et comoedi. Es leuchtet auch wieder von selbst ein, daß das hier zu Sagende abermals nur von der Tanse der Erwachsenen gelten konnte, wiewohl man es auch auf die Kinder solcher Personen, welche nicht zur Tause gekangen dursten, aus

gebehnt zu haben scheint.

Wenn man die verschiedenen Bestimmungen in den Spnodalbefchlussen und Schriften der Kirchenvater zusammenfaßt, so durften vorz zugsweise folgende Personen nicht zur Taufe gelassen und in die christ-

liche Rirchengemeinschaft aufgenommen werben:

a) Die Künstler und zandwerker, welche Gogensbilder und andere Objecte der Idololatrie und Superstition verfertigten. Sie heisen in den apostolischen Constitutionen eidodonocol (Idolorum consectores). Tertulian rechnet bahin die Bildhauer, Steinmehen und Maler, welche Gögenbilder (Signa, Statuas) in Holz oder Stein oder durch Farben darstellen, Amulette verfertigen oder sonst Kunste-treiben, welche ad ornatum et pompam Diaboli gehören. Tertull. de idololat. o. 11. de spectao. e. 22. adv. Hermog. c. 7. u. a.

- β) Schauspieler, Sistrionen, Pantomimen, Posssenreißer und andere Leute, welche für Geld ihre Person zur Belustigung anderer preischeben. S. Conc. Eliberit. can. 62. Conc. Carthag. III. ρ. 35. Tertull. de spectac. c. 22. Gleichsam ein Gutachten darüber, das aber nicht zu Gunsten der genannten Personen ausfällt, sindet man in Epprians 61. Briefe an den Eucratius. Nach Augustin de civitate Dei 1. II. c. 14. muß man hierin das Beispiel der Römer nachahmen: Illi actores poëticarum sabularum removent a societate civitàtis et ab honoribus omnibus homines scenicos.
- y) Aber auch diejenigen werden ausgeschlossen, welche sich durch unmäßige Theatersucht und Liebhaberei an Jagd, Pferderennen, Saustämpfen u. s. w. auszeichnen. Doch ist zu bemerken, daß man dieß blos in den apostolischen Constitutionen und bei dem Montanisten Tertullian angegeben sindet.
- d) Sechter, Saustkämpfer, Wagenlenker (in ben olympischen und eireensischen Spielen) und andere die personliche Würde verachtende Künstler. Constitut. ap. VIII. c. 32. Conc. Arelat. I. c. 4. Hieron. vit. Hilarii c. 13. u. a.
- e) Aftrologen, Auguren, Zeichendeuter, Zaubester, Beschwörer und andere Personen, welche Gögendienst und Aberglauben beförderten. Conc. Laodic. can. 36. Conc. Trull. c. 61. Chrysost. Hom. XIII. in ep. ad Ephes. u. öfterer.
- . ζ) Musikanten, Canzer, defentliche Dirnen, Buppler, Surenwirthe u. s. w., welche ein ehrloses Gewerbe trieben.
- η) Rach den apostolischen Constitutionen VIII. 32. und dem Conc. Tolet. I. c. 17. sollen auch die im Concubinate und in Polygamie Cebenden ausgeschlossen sepn. Doch sind die Meisnungen hierüber verschieden. Bingh. II. p. 233 seqq.
- 9) Das auch die Soldaten nicht receptionsfähig gewesen seien, hat man haufig aus Conc. Nic. can. 12, bewels Allein Sugo Grotius, Biegler u. a. haben gezeigt, bag fich diese Berordnung nur auf die besondern Berhaltniffe und auf die unter Licin's Deere dienenden Individuen, die fich des Abfalles gum Gogendienste schuldig gemacht hatten, beziehe. In den apostolischen Constitutionen werden auch blos die Soldaten, welche vom Raub, Gewaltthatigkeit und Unrecht nicht abstehen wollen, von ber Aufnahme gurudgewiesen. Es ift baber eine gang richtige Bemerkung Bingh. p. 288. Hace constant fuit ecclesiae regula, neque ullum, exemplym reperiri puto, hominem quempiam a baptismo fuisse rejectum, eam solam ob causam, quod miles esset, nisi illi vita quaedam idololatriae vel similis cujusdam rei circumstantia vitae genus vitiosum reddidisset. Bon allen biefen Personen wird gesagt, bag fie ausgeschloffen fenn follen, fo lange fie nicht ihre bisherige Lebensart und die Ausübung ihrer Runft ober bes Gewerbes aufgeben. Conc. Eliberit. ean. 62. Conc. Carthag. III. 35.

Es ist also keine absolute, sondern nur eine bedingte Ausschließung. Uebrigens darf auch nicht vergessen werden, daß dies schon von der

spåtern Zeit gilt, wo bas Catechumenat sich völlig ausgebildet hatte, und wo zunächst erst in die Aufnahme desselben, nicht aber von der Taufe die Rede sehn konnte.

Bas den Grundsat selbst betrifft, so verdient die Strenge, womit man denfeiben aufrecht zu erhalten ftrebte, ber Rirche zum größten Lobe Es war hierbei allerdings eine Condescendenz angerechnet ju werben. gu Beit = und Rationalbegriffen; aber eine folche, welche fich ju allen Beiten rechtfertigen ließ, weil die Abficht unvertennbar mar, bas Chris ftenthum frei von jebem Borwurfe ju erhalten. Benn ichon die Romer, wie Augustin de eivitate Dei II. c. 14. bemerkt, die Schaus fpieler, Poffenreißer u. f. w. vom Burgerrechte und von allen Chrenftellen nusschloffen, so durfte die driftliche Rirche nicht den Schimpf auf fich tommen laffen, als wolle fie fich burch ben Auswurf ber Menschheit bereichern. Gie mußte baber folden von ben Deiben für ehrlos ertlarten Personen ben Eintritt entweber gang unterfagen ober boch fo erschweren, bag man ben driftlichen Ramen nicht laftern burfte. Darum ift auch ble Bemertung Bingh. Antiquit. T. IV. p. 225 treffend, wenn er fagt: Quando itaque hace vitae ratio (es ift gunachst von Schauspielern die Rede) inter ipees gendiles adeo insamis - fuit, mirum non est, ecclesiam nullos huic professioni addictos homines ad baptismum voluisse admittere, misi prius tam ignominiosia artibus valedixissent. Quodsi secus fecisset ecolesia ipsa acae opposnicaet opprobrio, et adversariis dedisset occasionem, quod ejusmodi perditissimi et profligatissimi homines ad ecclesiae admitterentur privilegia, qui a civitatis juribus et reipublicae honoribus essent exclusi.

Auch nach der Einführung der Kindertaufe blieb von dem alten Disciplinar : Rigorismus wenigstens noch darin eine Spur übrig, daß man solche Personen nicht zu Taufzeugen erwählen durfte. Ja seibst die neuere Beit stellt wohl noch Beispiele auf, daß man Schauspieler, Seiltanzer und ahnliche Personen von der Ehre der Gevatterschaft ausschloß.

B) Zeitraum, wo die Kindertanfe im driftliche Firchlichen Ceben vorherrschend wurde. Höchst wefchiebene Ansichten hat man auch über die Kindertaufe gehegt und ihren Gebrauch bald in eine frühere, bald in eine spätere Beit gesett. Allein Diejenigen driftlich = tirchlichen Alterthumsforscher haben gewiß Recht, welche behaupten, daß die Kindertaufe in der orthodos ren Kirche zu keiner Zeit außer Gebrauch gewesen fei. Man fest die Rindertaufe icon in bas apostolische Beitalter und rechnet besonders diejenigen Stellen hierher, wo erzählt wird, daß eine ganze Familie sei getauft worben. Dahin ift zu rechnen die Stelle Act. 16, 15., wo von der Purpurframerin Endia zu Philippi erzählt wird: als sie aber und ihr Zaus getauft ward (ws de έβαπτίσθη, καὶ ὁ οἰκος αὐτῆς). Bald barauf Act. 16, 80 — 88. beift es von dem Rertermeister: Er führte fie, Paulus und Silas, heraus und sprach: Liebe Herren, mas foll ich thun, daß ich felig werbe? Gie sprachen: Glaube an den herrn Jesum Christum, so wirft bu und bein Saus felig. Und fie fagten ihm bas Wort bes Herrn und allen die in seinem Hause waren (nade rois er ry olxia aurau). Und er nahm fie zu fich in derselbigen Stunde der Macht,

und wufch ihnen die Striemen ab; und er ließ sich taufen und alle die Seinen alsbald (xal isantion adric, xut οί αὐτοῦ πάντες παραχρημα). Auch die Stellen Act. 2, 39. und 18, 8. find hierher zu rechnen, wo bei ber Aufnahme auch der Rinder (τοῖς τέχνοις ὑμῶν) und des ganzen Saufes erwähnt wird, womit auch noch die Stelle 1 Cor. 1, 16. ju vergleichen ift, nach welder Paulus das Saus des Stephanus (tor Trépara olxor) getauft. Man mag nun hierbei immer erinnern, bag unter Saus und Pausgenoffen, nicht sowohl Rinder, als vielmehr Unverwandte und Gefinde zu verstehen seien, und daß auch die ermahnten Rinder rema fcon Ermachsene, welche eines Unterrichts fabig waren, seyn tonnten. Aber fo wie man biefe Möglichkeit zugiebt, kann man auch auf ber andern Seite baraus eben fo wenig die Doglichkeit ableugnen, bag auch Rinder gartern Alters barunter tonnen verftanden merben. ist derfelbe Fall mit den Stellen 19, 13. Luc. 18, 15 ff., die eben so wenig einen bestimmten Befehl, als ein bestimmtes Berbot ber Rinbertaufe enthalten. Dagegen ift es defto gewiffer, das berühmte Rirchenlehrer die Rindertaufe als ein apostolisches Institut betrachten. Drigenes Hom. VIII. in Levit. Opp. T. VI. p. 137. ed. Oberth. fagt: Addi his etiam potest, ut requiratur quid causae sit, cum Baptisma ecclesiae pro remissione peccatorum detur, secundum ecclesiae observantiam etiam parvulis dari baptismum, cum utique si nihil esset in parvulis, quod ad remissionem et indulgentiam pertineret, gratia baptismi superflua videretur, vergl. Hom. XV. in Luc. und Commenter. in Mt. 1. V. Auch Augustin lehrt: Infantes baptizandos esse, universa ecclesia tenet, nec conciliis institutum, nec semper retentum non nisi auctoritate apostolica traditum oredimus. Die Sicherheit ber Behauptung beider Schrifts fteller ift eine Burgichaft fur die Allgemeinheit der Ueberlieferung, daß die Kindertaufe icon in den Ginrichtungen der apostolischen Rirche ibren Grund habe.

Bolltommen von bem Daseyn der Kindertaufe im 2. Jahrhunbert tann man fich überzeugen, wenn man fich an ben Gifer erinnert, womit Tertullian vor dieser Sitte warnt. Die Hauptstelle ist de baptismo c. 18. Auf jeden Sall wird hier bie Rindertaufe gemifbil= Indes bleibt es auch hier noch ungewiß, ob die Parvuli und die netas innocens gerade Christenkinder sind, da man gar wohl berechtigt ware, auch an Juden = oder Beidenkinder zu benten. Man scheint aber auf den Widerspruch Tertullians wenig geachtet und ihn fur eine montanistische Uebertreibung gehalten zu haben. Der beste Beweis bavon liegt barin, daß felbst Tertullians eifrigster Berehrer, ber tarthagifche Bifchof Coprian, tein Bedenten trug, in Diefem Stude von seinem Meister und Borbilde abzuweichen. Der afritanische Bifchof Fibus verwarf die Kindertaufe keineswegs, sondern hielt blos, da bie Laufe an bie Stelle der Beschneidung getreten sei, einen Aufschub bers felben bis jum achten Tage für nothig. hieruber berathschlagte Epprian auf einer Spnode im Jahre 253 mit 66 Bischofen, wo man fich far die Kindertaufe erklarte und man hielt die actas innocens für taufbedurftig, wenn fie auch noch nicht gesundigt habe, da Gunde und' Schuld ja schon burch die leibliche Abstammung verhanden fei.

S. Cyprian. Epist. LXIV. ad Fidum. p. 158. Rach Munter Sandbuch der altern driftlichen Dogmengeschichte 2r Bb. 2. Abtheil. p. 24 wurde von dieser Zeit an die Kinbertaufe ein Geset in der gangen afrikanischen Rirche, bas man auch nachher mit historischen Grunden vertheidigte, die menigstens Augustin tannte, wie wir oben gesehen bas ben, welcher sich geradezu auf die apostolische Tradition berief. nun die Taufe der Rinder, Die von driftlichen Meltern abstammten, vom Beginnen bes Chriftenthums an, wenigstens in mehrern driftlis chen ganbern Statt fand, lagt fich theils aus bogmatischen Ibeen, bie schon fruh der Taufe ein besonderes Gewicht gaben, so wie aus hiftorischen Grunden, barthun. Für lettere ift besonders brauchbar Bingh. Vol. IV. 1. XI. C. 4. S. 5. überschrieben Baptismatis parvulorum probatio ex antiquis ecclesiae monimentis, mo Beispiele der Kindertaufe auch aus ber Zeitdauer der Arkandisciplin und des vollig ausges bildeten Catechumenats vortommen.' Die Behauptung alfo, daß bie Rindertaufe im Sten und 4. Jahrhundert ganglich aufgehört und nur die Taufe der Ermachsenen Statt gefunden habe,' hatte vielmehr so quegebruckt werden sollen: Die Rindertaufe ift in dem ges nannten Zeitraume und noch etwas weiter darüber hinaus im Verhältniß zu der Caufe der Erwachses nen feltener, meldes aus dem baufigen Undrange zum Christenthume in jener Zeitperiode erklärlich ist; nach dem Aufhören aber der Arkandisciplin und des Catechumenats (f. beibe Artifel) tritt das um= gelehrte Verhältniß ein, und die Kindertaufe ift die Regel, die Taufe aber der Erwachsenen die Ausnahme. Fragt man aber, warum in dem genannten Beitraume die Taufe der Erwachsenen so häufig mar? so ist es nicht schwer, aus der Lage und Beschaffenheit der driftlichen Religionsgesellschaft bie richtige Antwort zu geben. Die schnelle Berbreftung bes Christenthums vermehrte die Bahl der Taufcandidaten auf eine ungewöhnliche Weise. Die Apologeten legen auf die rasche Ausbreitung der driftlichen Reli= gion viel Gewicht und finden barin die Erfullung ber Weiffagung, baß sich die Menge der Beiden zum herrn bekehren werde (Jef. 60, 8.). Menn auch, nach der Behauptung einiger neuern Schriftsteller, die Angaben der Alten über die rasche Bermehrung ber Bekenner bes Christenthums zuweilen etwas übertrieben fenn sollten, so fann die Richtigkeit derfelben im Allgemeinen nicht bestritten werden. Die Rla= gen, welche Raifer Julian, der Sophist Libanius, der Senator Sym= machus u. a. über die Berehrung der Galilaer anstimmen, ist die beste Rechtfertigung ber chriftlichen Apologeten und Geschichtschreiber. tann bie Geschichte bes Islamismus, welcher im Laufe eines Jahr= hunderts Fortschritte machte, wie wir fie bis jest noch bei keiner Reli= gion kennen, als brauchbare Analogie für bie Ausbreitung des Chris ftenthums gelten. Wenn icon jur Beit bes Drucks und ber Berfolgung die Bahl ber Bekenner bes Chriftenthums fich mit jedem Jahre mehrte, und der Ausspruch Tertullians: Das Blut der Martyrer ist neue Aussaat für die Rirche, buchstäblich in Erfüllung ging, wie mußte nicht erft die Bahl derselben zunehmen, als Constantin der Große das Christenthum gur offentlichen Religion des

Reichs erhob, und Theoboffus ber Große alle lieberrefte bes Gogens bienstes zu vertilgen und ben Paganismus (die Bauernreligion, wie man den Polytheismus im Gegensate des Sellenismus ober der Relis gion ber Gebildeten nach Julians Lieblingsausdrucke zu nennen pflegte), verächtlich und lächerlich zu machen suchte. Und in der That lag im Polytheismus weder überhaupt, noch in feiner progressiv vermehrten Ausartung irgend ein Grund gur besondern Unhanglichkeit feiner Be-Das Christenthum batte Taufende von Martyrern, aber bie Geschichte schweigt von Martprern des Polptheismus. Auf jeden Fall mochte die Bahl derfelben nur fehr klein fenn. Die Apologeten reden nur von Priestern, welche über ben Berfall ihres Rultus und ber bars aus, entspringenden Bortheile erbittert maren, von Runftlern und Raufleuten, welche vom Objecte bes heidnischen Rultus lebten und daber für die Fortdauer deffelben eiferten. Aber Enthusiasmus, wie ihn bas Christenthum hervorbrachte, finden wir nirgends. Der große Saufe verließ freiwillig eine Religion, fur welche er ichon langft tein Intereffe mehr hatte. Die Staatsmanner, Militars u. f. w. folgten gern bem Beispiele der Regierung und bes Sofe. Die Philosophen, Dichter, Rhetoriter, Grammatiter u. a. richteten fich entweder gleichfalls nach ber Mobe, oder fanden in der driftlichen Religion eine Seite, welche ihnen bieselbe annehmlich und intereffant machte und ihren Ibealen ober ihrer Phantasie einen freien Spielraum verschaffte.

Rurg, Die driftliche Rirche erhielt im 4. Jahrhundert einen Buwachs von Laufcandidaten, movon man im apostolischen Beitalter noch teine Ahnung haben tonnte. Das Berhaltnig derfelben zu den gebornen Christen mochte zuweilen und an manchen Orten ungefahr demjenigen gleichen, welches in Spatern Jahrhunderten gwischen den Chris ftenkindern und den Proselpten aus dem Juden : und Beidenthume ober bem Islamismus umgelehrt Statt fand. Es tonnte nichts naturlicher fenn, als daß diefer unerwartete Bumache einen großen Ginfluß auf die Form der Aufnahme haben, und daß dabei die Minderzahl fich nach der Mehrzahl richten mußte. - Dierzu tam nun noch inebefon= bere ber eigenthumliche Gefchmack bes Beitaltere am Mpfteriofen. allgemein und tiefergreifend diefer mar, tann man aus Lucian von Samosata, Plutarch, Jamblichus, Julianus, Apulejus, Petronius, Ammianus Marcellinus u. a. Profanschriftstellern, aber auch aus Justinus Martyr, Theophilus aus Antiochien, Clemens von Alexan= drien, Arnobius, Minutius Felip, Lactantius u. a. lernen. Die driftlichen Lehrer und Worsteher sich wenigstens zum Theil nach die= fer Denfart des Beitalters richteten, hofften fie, nicht nur baburch bem Christenthume außerlich zu nuben und ber driftlichen Rirche neue Dit= glieder zuzuführen, welche mabricheinlich ohne diese mpfteriofe Form nicht zu gewinnen gewesen maren, sonbern fie scheinen auch die Ueberzeugung gehabt zu haben, daß der Inhalt der driftlichen Lehre felbft unter diefer Form weit beffer eingesehen und bewahrt bleiben murde. Rach Justinus Martyr Apolog. I. S. 81. mar schon die Religion bes A. B. unter der Mysterienform mitgetheilt: Die Damonen haben die symbolischen Handlungen, movon Moses und die Propheten reden, bei den Beiden nachgeahmt und bei benselben Luftrationen und Weihungen eingeführt. Auch das Bad der Proserpina ist von ihnen aus

ben prophetischen Ankundigungen von der Ausgießung des heiligen Geisfies entlehnt. Die Weihungen der Christen sind also keine Nachahsmungen der Heiden, sondern nur eine Wiederherstellung des Ursprüngslichen. Dieselbe Vorstellung finden wir auch bei mehrern Bertheidisgern des Christenthums, welche demselben keinen semdartigen Busat und keine Entlehnung aus andern Religionen bettegen lassen wollen.

Wie sich nun aus diesen eigenthumkichen Zeiterscheinungen die Geheimlehre, die Catechumenen mit ihren Verschiedenen Graden und Abstusungen bildete, ist von uns hinlanglich in den Artiteln Disciplina arcani und Catechumenat gezeigt worden, auf welche wir darum hier zurückweisen konnen. Daß nun in dieser Periode auch Kinder, abstammend von christlichen Aeltern, getauft wurden, haben wir bereits bewiesen. Aber die Nachrichten, wie die Kindertaufe vollzogen wurde in den Tagen der Arkandisciplin und des ausgebildeten Catechumenats, darüber sind die Nachrichten theils selten, theils unbestimmt. Nur im weitern Berlaufe dieses Artikels werden wir hin und wieder etwas hier-

ber Gehöriges erinnern tonnen.

Wie es vielen andern Dingen und Einrichtungen ging, fo geschah es auch bei ber Taufe. Es hieß: Cessante causa, cessat offectus. Im 5. und 6. Jahrhundert, wo das griechisch = romische Deibenthum fo gut, wie ausgestorben mar, und wo die barbarischen Bolter fast alle bas Christenthum angenommen hatten, wurden die außerdriftlichen Catechumenen immet feltener. Ueberdieß hatte ber Beift und Befchmad der Bolter eine gang andere Richtung genommen. Der Sang jum Myfteriofen war vermindert, und fo mußten bie alten Ideen von der Nothwendigkeit, übernatarlichen Kraft und Wirtfamtett ber Taufe, von ben Gefahren bes Aufschubs u. f. w. wieder mehr Eingang finden. Je mehr fich bie Lehre von ber Erbfunde und ber Prabestination und ber Gnabe und ben Gnabenwirtungen, vom Glauben und ben Safras menten ausbildete, defto mehr Empfehlung mußte die Rindertaufe finben. Schon Gregorius von Ryffa und Maziang hatten fie empfohlen, und, so wie andere Schriftsteller, vor dem Aufschub der Taufe gewarnt. (Bergl. Bhaching de procrastinatione baptismi apud Veteres ejusque caussis, 1747.) Roch mehr aber wirkte die Lehre des Augustinus, welcher wider die Pelagianer nicht nur bie Ruglichkeit, fondern auch bie Nothwendigkeit des Padobaptismus zeigte, und mit welcher eine neue Epoche in der Geschichte ber Taufe anfangt, die eine Menge Einrichtungen verschwinden lagt, auf welche die atte Rirche einen fo hohen Werth gelegt hatte. Wir werben diefen Ginffuß beinabe in jedem folgenden Abschnitte biefes Artitels nachweifen konnen. Gregor dem Großen war die Sitte, Rinder zu taufen, ichon fo allgemein, daß man in den Sakramentarien Gregors und ber folgenden Perioden nur Rinder als das gewohnliche Object ber Taufe angeführt findet, und daß die Taufe der Ermachfenen aus dem Juden = und Beibenthume ober Islamismus nur als Ausnahme ju betrachten ift. Bergl. Brenners geschichtliche Darftellung der Berrichtung der Taufe **p.** 180.

Da zur Zeit, als vorzugsweise nur Erwachsene getauft wurden, auf die Taufe der Genuß des heiligen Abendmahts zu folgen pflegte, so übertrug man dies auch auf die Kindertaufe und reichte den Reu-

getauften fofort die Communion. Es dauerte lange Beit, ehe man von Diefer Gitte abging. Im Occidente tommen noch im 12. und 13. Sabrbunderte Spuren babon vor und die orientalische Kirche hat sie ftets beibehalten. Bergl. Petr. Zornii historia Eucharistiae infantum. Berol. 1787. und Chr. E. Weismann de praepostera Eucharistiae imfantum reductione. Tubing. 1744. Bon ber Beit an, wo bie Confirmation ibre gegenwärtige Bestalt erhielt, b. b. in einem Spatern Jahre, gewöhnlich beim Eintritt in bas Junglings = und Jungfrquenalter ertheilt murbe, ward es Regel, auf diese bie Communion folgen ju laffen eine Einrichtung, welche fich auch in ber evangelischen Rirche finbet. Bergl. E. Sa. Cyprian historia paedobaptismi. Gotha 1705. 8. --G. Wall history of infant - baptism. P. 1. 2. Lond. (1705.) ed. 4. 1781. 8,, als P. 8. tann gelten: Desence of the hist. of infantbaptism. against the reflections of Mr. Gale and others. Ebenbas. 1720. 8.; lat. vertit, nonnullis etiam observationib. et vindiciis auxit J. L. Schlosser, Brem. 1748. Hamb. 1753. 2 Bbe. 4. --J. G. Walch Historia paedobaptismi 4 priorum saequiorum. Jena 1789. 4. Auch in sein. Miscell. p. 487 ff. - Die bogmat. Schriften f. bei Balch, Bretschneiber und Winer a. a. D.

III) Personen, von welchen die Caufe verrichtet wurde. - Was das Zeitalter Jesu und der Apostel anbetrifft, fo haben wir bereits oben über bie Individuen gesprochen, die in jenem Beitraume zu taufen pflegten. Wir fegen alfo, um bes Busammenhan= ges und der leichtern Ueberficht willen, nur das Ergebniß jener Untersuchung hierher. Aus dem R. T. geht so viel hervor, 1) daß Jesus diese heilige Dandlung nicht selbst verrichtete, sondern dieselbe durch feine Apostel und Junger verrichten ließ, 2) bag die Apostel, wenn sie auch zuweilen die Taufe felbst verrichteten, dies doch nicht immer und als Regel thaten, sondern daß fie diefelbe auch burch Undere verrichten ließen. 3) Db auch andere, Lehrer ober Laien, die Taufe ohne besonbern Auftrag verrichten durften, tann mit Gewißheit weber bejaht noch verneint werden. Doch scheint ein allgemeiner Auftrag und eine Ge= neralvollmacht, gleichsam vi perpetuae commissionis, Statt gefunden gu haben. 4). Der Diacon Philippus taufet in Samaria Manner und Weiber, den Simon Magns und den athiopischen Kammerer (Act. 8, 12. 88.), ohne daß eines besondern Auftrags ermahnt murbe. Die Berechtigung dazu scheint also in ber allgemeinen Bollmacht, wovon Act. 6, 8 - 7. bie Rebe ift, enthalten ju fepn. - Juftinus Martyr bemerkt in seiner Taufbeschreibung nichts über die Person des Taufers. Da er gleich darauf die Abministration bes beiligen Abendmahls bem Worfteber der Bruder gufchreibt, fo wie auch die Auslegung der beiligen Schrift, so mochte bie Bermuthung, bag bie Taufe nicht vom Worsteher ertheilt werbe, wahrscheinlich sepn.

Nom 2. Jahrhundert an finden wir bestimmte Zeugnisse, daß nur der Bischof als gesetlicher Touf-Abministrator angesehen wurde. Schon Ignatii epist. ad Smyrn. kommt die Verordnung vor: Ode Ezov kore xwols rov kneunowo, odre havelleer, odre nospepeur. Dieß sett, wenn auch nicht die Mannalpraris, doch die Auctorität des Bischofs voraus. Auch Tortull. de daptism. c. 17. sagt ausdrücklich: Baptismum dandi habet jus summus sacordos, qui est

Episcopus, déhinc Presbyteri et Disconi, wen tamen nine apiscopi auctoritate, propter ecclesise honorem, quo salvo, salva pax est. Er fügt dann hinzu: Alioquin essam Loisis jus est; giebt aber den Nath, daß dieß mit Chriutht und Bescheidenheit und war im Nothfalle geschehen dirfe. Die Constitut. Apost. 1. Illi c. 14. sprecheit den geringern Kitchendienten das Tausrecht ab, and gestehen es blos zu: µóvoic enioxónoic, xul notosurégoic, Esungerouluirar udrosc ron diaxórar.

Andere Zeugnisse weisen auf eine strengere Observang bin und vindleiren bas Tauftecht blos den Bischofen. Hieron. Dial. adv. Lucif. c. 4. fagt: Sine episcopi jussione neque presbyter, neque diaconus jus habet baptizandi, quod frequenter, si tamen necessitas cogat, scimus etiam Laicis licere. Dag auch die erientalische Rirche die Berrichtung ber Taufe vom Bischofe forvert, erhellt aus Dionoffus Arespag. de hierarch. eccl. c. 2., 180 die ganze Handlung unter ber Oberleitung des Hierarchen ober Oberpriefters, wie eine folenne Depfterienaufnahme beschrieben wird. Der Kleeus von Cheffa wanicht in einem Genbichteiben an bie Bischofe Photius und Guftathius die baldige Rucklehr des Edessenischen Bischofs Ibas, weil deffen Unwesenheit auch vorzüglich um dererwillen nothig sei, welche in der Oftervigilie die Taufe empfangen follen. S. Instruct. Cleri Edessoni ad Photium et Eustathium. Conc. Chalced. c. 19. Her wird also bie Ueberzeugung ansgesprochen, daß bie folenne Taufe blus vom Bi=

fchofe vollzogen werben könne.

Die Geschichte meldet, daß manche Bifchofe einen außerorbentlichen Taufeifer bewiesen, und daß es ihnen zu einem besondern Berdienste angerechnet wurde, bem Dberhirten recht viele Serient zugeführt zu Bom helligen Paulis von Mailand rühmt beffen Biograph Paul. vit. Ambros. Erat in rebus divinis implendis fortissimus, ita tantum, ut, quod implere solitus erat circa baptismum, quinque postea Episcopi, a tempore, quo discessit, vix implerent! beilige Remigius von Rheims hat nach Paul. Asmil. de rebus gest. Franc. an einem Tage gegen 3000 Perfonen getauft. Arbnliches wird vom heiligen Bonifacius erzählt. Rach Mutor. B. Ottonis 1. II. d. 19. mag Otto, Bischof von Bamberg und Apostit ber Pommern, bas Laufwert eifrig getrieben haben. Diefe Beifpiele eines befondern Gifers scheinen die Sitte, bag bie Bifchofe tauften, am langffen erhalten und mehr empfohlen zu haben, als Kirchengefete, welche fich felten Aber biesen Punct erkarten. Wundern muß man fich allerdings barüber, 'bağ bie Bischofe, weiche sich boch für bie Rachfotger der Apostel hiels ten, sich nicht auf die Sewohnstelt berfelben, die Taufe durch Andere vollziehen zu laffen, beriefen. Es ift abet feite altes Beifpiel bekannt, daß irgend ein Bischof den Paulinischen Spruch: Chriftus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern bas Evange= lium zu predigen (1 Cor. 1, 17.), gettend zu machen ge= sucht habe.

Erst vom 6. Jahrhundert an sinden wir nicht nur Källe, sondern auch officielle Erklärungen, daß dieß nicht eigentlich seines Amtes sei. Schon in dem Sacramentarium Gregors des Großen wird der Presbyter als minister daptismi genannt und ihm diese

Function vorzugsweise übertrugen. Mehrere solche öffentliche Berordnungen hat Augusti in seinen Denkwürdigkeiten 7r Bb. 144 gesammelt. Das Rituals roman, de ministro baptism, sagt: Logitimus
baptismi minister est parochus, vel alius sacerdos a parocho vel
ab Ordinario loci delegatus. Bom Bischofe ist überast nicht die
Rebe, sondern nur von den übeigen Geistlichen, und zwar heißt es:
Bi aduit sacerdos (presbyter), diacono praeseratur, Disconus Subdiacono, Clericus Laico u. s. w.

Das man die Monche nicht als Täufer genannt sindet, rührt daher, daß sie in der alten Kirche unter die Laien gerechnet und von priesterlichen Berrichtungen ausgeschlossen wurden. Valezius ad Sozom. VIII. c. 17. behauptet zwar, daß sie schon im 4. Jahrhundert priesserliche Functionen ausgeübt hatten, allein seine Behauptung läßt sich nicht rechtsertigen, wie Bingh. Tom. III. p. 83. vergl. p. 29 recht gut gezeigt hat. Der angebliche Canon des Conc. Nic. a. 325, welcher den Monchen die Taufe erlaubt, ist unächt. Das erste Zeugniß kommt erst am Ende des 11. Jahrhunderts vor. Die Spnobe zu Nimes a. 1096 setzt fest: Videtur nobis, ut his, qui sua relinquunt pro Deo, dignius liceat baptizare, communionem dare, poenitentiam imponere, nec non peccata solvere u. s. Seitdem sindet man auch in den Klostertirchen Baptisterien.

Gewöhnlich erklart man bas Zurudziehen ber Bifchefe von bem Taufen aus der Bequemlichkeit und dem Bornehmthun derfelben, und awar zum Thell in der romischen Kirche selbst (s. Brenner p. 242), noch mehr aber von Seiten der Protestauten. Allete wenn auch dies zuweilen allerdings mahr gewesen senn mag, so ist boch bas Aufhoren des Taufens von Seiten der Bischofe in der Beranderung der Tauf= candibaten mit zu suchen. In der alten Kirche bei der Caufe der Erwachsenen und bei ben regeimäßig bestimmten allgemeinen Zaufter: minen biente es jur Erhohung ber Feierlichkeit, . und um. bie Begetffe , von der Burde und Seiligkeit bes Saframents ju erhatten, daß der Bischof dasselbe eben fo, wie das heitige Abendmahl administricte. Auch war bieß nach ber Lage ber Sache und den Umftanben, ohne große Befdwerbe und Beeintrachtigung ber übrigen Umtepflichten, ausführbar. Wie bei ber Communion ber Bifchof blos confectirte, und bie Ausspendung felbst ben übrigen Geiftlichen überließ, fo mar es auch bei einer solennen Taufe an Oftern, Pfingsten ober Spiphanien schon hinlanglich, daß ber Bischof die heilige Sandlung durch Gebet eröffs nete und einige Eduflinge felbst unterrauchte ober besprengte, bie abeigen aber burch bie Behutfen bes Umtes abministeiren lieg. 206 aber die Rindertaufe vorherrichend wurde, horte felbst die Moglichkeit auf, ein Bischof in einem ausgebehnten Rirchensprengel alle vorbak tommenden Kindertaufen felbst hatte beforgen tonnen. Die, wenn man unfern Superintenbenten und Bederalfuperintenbenten fammtliche Laufacte in ihren Diocesen zur Pflicht machen wollte! Etwas von ber frubern Sitte, bag die Bischofe vorzugsweise tauften, ift in ber romischen Kirche immer geblieben, namlich bag ber Bifchof einzig und allein die Confirmation ju verrichten bat. S. d. Artikel. Das Uebertragen ber Taufe, von Seiten ber Bifchofe an bie Presbyter und felbst

81 \*

an die Diaconen läßt sich darum fcon aus dem eben Angeführten erklären, so wie aus einigen andern Ursachen.

Bon einer Vorbereitung des Täusers lesen wir im R. K. nichts; benn die Mt. 3, 4. erzählte Lebenbart Johannis des Täusers gehört nicht hierher. Dagegen kommt schan Justin. Mart. Apolog. I. c. 61. p. 210 eine Aeuserung vor, welche hierher bezogen werden kaunz denn hier ist nicht blos vom Gebete und Fasten des Täuslings, sondern auch von einem Gebete und Mitsasten derzenigen die Rede, welche zum Tauswasser sühren. Davon zeigen sich auch später, selbst nach Einsührung der Kindertause, Spuren; denn mehrere spätere Concilienbeschlässe, wie z. B. Conc. Paris. a. 829. c. 31., verordnen, daß, so wie der Priester nüchtern Messe halte, er auch eben so die Tause verrichte. Doch mußten solche Verordnungen außer Kraft kommen, nachdem auch in der römischen Kirche die Tause in den Nachmittagsstunden vorgenommen wird.

Von einer besondern Amtskleidung des Täufers sindet man im Alterthume gar keine bestimmte Werschrift, aber die Voraussehung, daß die Taufe in veste candida (wie sich Hieron. adv. Pelag. 1. I. ausdrückt), geschehe. Da früher die Täussinge in weißer Kleidung getauft zu werden und auch noch nach der Taufe vor der Versammlung zu erscheinen psiegten (woraus die Venennung: Dominica in aldis, grex nivous u. s. w. entstand), so schien die Forderung, daß auch der Täusser diese Farbe, welche Sombol des Lichts und des himmlischen war, an sich trage. Der Ordo Roman. I. sowert für den Tauspriester reine und weiße Aleidung. Das Conc. Rotomag. a. 1072 sordert als Regel die Alba und Stola. Das Ritnals Rom. redet von Superpolitioss et atola Violaven, und zugleich von einer Abwechselung mit meißen Kleidern.

Beither ist nun gezeigt warden, daß die Personen, von welchen getaust wurde, einzig und allein dem Alexus angehörten. Es fragt sich nun, dursten auch Nichtgeistliche (Laien) tausen, und wenn dieß gesstattet wurde, war es auch den Weibern; und selbst nichtschischen Individuen erlaubt zu tausen? Anlangend den ersten Bestandtheil unser Frage,

a) ob Laien überhaupt taufen durften- so ist bies burch Gefet und Observanz ber alten Rirche :außer allem Zweifel, und bie neuere Beit hat beibes fo wenig aufgehoben, bag sie vielmehr bie Freiheit noch vermehrt bat. Indes darf man nicht vergeffen, bag bie für erlaubt gehaltene Laientaufe zu teiner Beit eine gewöhnliche Drbnung und Proris, soudern stees nur eine Ausnahme von der Regel ober eine sogenannte Rothtaufe war. Wir haben bafür bereits das Bengnif Tertullians, und im gangen genommen war bieg auch bie Pearis in der griechischen Rirche. Bufdrberft war die Rothtaufe jedem rechtglaubigen und unbescholtenen Christen nachgelaffen. , Go verordnet das Conc. Eliberit. a. 313. can. 38. Peregre navigantes, aut si ecclesia in proxime non fuerit, posse fidelem, qui lavacrum suum integrum habet, nec sit bigamus, baptizare in necessitate infirmitatis positum Catochumonum. Her wird also erforbert an) ein Fidelis (neoros), nicht ein Catechumen, welcher sethst erft bie Taufe noch erwartet, bb) einer, welcher fich ber Taufe nicht unwärdig gemacht

hat, kein Lapons, Traditor, Posnitontineius u. s. w. ist. Die Worte: qui lavacrum suum integrum habet, Sonnen auf an) und bb) bezos gen werden, os) kein Bigamus, b. is nach den Geundsätzen der Zeit keiner, welcher nach dem Aode des Gutten zu einer zweiten Che gesschritten. Pierin zeigen sich montanistische Grundsätze, welche die nuptias voeuwäns nicht nur den Geistichen, wie noch jest in der gries

chischen Riche, sonbern auch mllen Christen verbieten.

b) Die Weiber andekangend, so war ihnen in ber friebern Beit das Taufen verboten, wie man dies ans Tertullian und den apostolischen Constitutionen sehen tann. : Epiph. haeres. LXXIX. bes ruft sich, wie Tertustian, auf die Maria, die Mutter Jesu. "Nicht "einmal," fagt er, "bus Taufen word ihr übertragen, benn fonft "hatte ja Chriftus von ihr und nicht vom Johannes getauft werben "milfen. And wur tein Weib zur Bertimbigung bes Evangeliums "und jum Lehramte, wie die Apostel berufen. - Er zeigt bann, bag "felbst die gegen, viduae Diaconissus, bei ben Saframenten amar "Dienste leisten, diese aber nicht abministriven durfen." - Dies Berbet ber apostolischen Gunftitutionen wiederholte das Conc. Carthag. IV. a. 398-99. c. 20. Mulier, quamvis docta et sancta viros in conventu decere, vel aliques baptisare non praesumat. - Roco lange nach diefer Beit erflarte fich die kirchliche Gesetzgebung problema= tisch über biesen:-Punct, erst Urban II. a. 1086 opist, ad Vital. ents scheibet also: Super quibus nes consulait dilectio tua, hoe videtur nobis ex sententia respondendum, ut et baptiumus ait, si instante. necessitate foemina puerum in nomine Trinitatis bapticaverit. Diese Entscheidung mußte auch endlich erfolgen, wenn man die übrigen Concessionen der Kirche får das Taufen ermägt, von welchen bald die Bebe sepn wird. Nachdem aber biefes Recht einmal eingeführt war, verdient es Billigung, das man die Rothtaufe vorzugeweise den Weibern und insbesondere den debammen übertrug. Dies wird gefordert in bem Ritual. Rom, de ministr. Baptism. G. 2., welches ben Geiftlichen gur Pflicht macht, diefelben barin ju unterrichten. Curare debet parochus, ut fideles praesertini obstetrices, rectum baptizandi ritum probe teneant et servent. ---Dieser Grundsat ift auch in der evangelischen Rirche angenommen. Bergl. J. H. Bookmer jus eccles. Protest. Tom. 111. p. 821 — 22. Schents Taufbuch p. '282 ff., wo jedoch die Noth: taufe selbst als ein aberglaubischer und gefahrlicher Bebrauch gemisbil= ligt wird. Die sogenannte Spieltaufe des Athanastus übergehen wir hier als eine Sage ohne hinlangliche historische Begründung. Athanaflus namlich foll als Spiel in seiner Rindheit an einigen mitspielenden Anaben die Taufe vorgenommen haben, welche auch in der Folgezeit als guttig sei angenommen worden. Bergl. Augusti t. L. p. 152 ff. und Schone's Geschichtsforschung Bb. 2. p. 267. - Ueber die Gultigfeit ber Rebertaufe werben wir schicklicher weiter unten fprechen. -Roch ift die Frage übrig, ob man felbft so weit geben tonnte,

o) daß auch Michtchristen, Juden, zeiden und Muhamedaner die Nothtaufe verrichten durften. Hatte sich einmal die Ausicht gebildet, daß die Taufe ohne Berlust der Seligfeit nicht könne unterlassen werden, so läßt sich erklaten, wie man auch eine von Richtchristen vollzagene Nothtaufe gelten lassen konnte. Es

währte inzwischen eine geraume Beit, ebe man fich an biefen, auf ben ersten Blick allerbings sonderbaren, Gedanken gewohnen konnte und ebe man ibn bestimmt auszusprichen wagte. Augustin war noch zweifelhaft, ob er einem Beiden die Fahigfeit, eine driftliche Taufe zu vollbringen, gutrauen burfe ober nicht, und munfchte, bag eine Rirchenversammlung darüber entscheiden mochte. Wenn Gregor III. ep. k. ad Bonif. Die von Seiden oder Gogenpriestern vollzogene Taufe für ungultig ertlatt, fo geschah bieß mahrscheinlich in ber Boraussegung, daß fie nicht rice geschehen sei. Er becretirt: Eosdem, quos a Paganis baptizatos esse asseruisti, si ita habetur, ut denuo baptises in nomine Trinitatis, mandamus. Eben fo: Qui a presbytero Jovi mactante et carnes immolatitias vescente baptisati sunt, ut rebaptizentur, praecipimus. Aehuliche Falle tommen auch in ben frankischen Kapitularien 1. VII. c. 401 - 405. vor. Man muß vermuthen, daß bie Beziehung auf den dreieinigen Gott ober auf Jesus Christus, welche zu allen Zeiten bei der Taufe für wesentlich gehalten ward, vermißt, und daher die Taufe als teine driftliche betrachtet werbe.

Wenn bagegen diefes Betenntnig nicht fehlte, fo trug man tein Bebenten, die Laufe fur gultig gu halten. Go bestimmte es die erfte Spnobe zu Complegne a. 767. o. 9.: Si quis baptizatus est a presbytero non baptisato, et Sancta Trinitas in ipso baptismo invocata fuerit, baptisatus est. Roch beutlicher in Beziehung auf eine, von einem Juden verrichtete Taufe, ift die Entscheidung des Papftes Rico= laus L im 9. Sahrhunbert (Respons. ad Consult. Belgar.). A quodam Judaco, multos in patria vestra baptizatos asseritis, et quid de his sit agendum consulitis. His profecto, si in nomine s. Trinitatis, vel tantum in nomine Christi, sicut in Actis apostolorum legimus, baptizati sunt (unum quippe idemque est ut s. exponit Ambrosius) constat, eos non esse denuo baptizandos. Rach ber Entscheidung des Conc. Lateran. IV. a. 1215 fann jeder Mensch tau-Sacramentum baptismi in quoeunque rite collatum proficere Diefen Grunbfagen gemaß ertheilt auch bas Rituale Roman, de ministr, baptism. Jebermann ohne Ausnahme bie Befugnis der Nothtaufe: Quoties infans vel adultus versatur in vitre - periculo, potest sine solemnitate a quocunque baptizari in qualibet lingua, sive clerico, sive laico etiam excommunicato, sive fideli, sive infideli, sive catholico, sive haeretico sive viro, sive foemina, servata tamen forma et intentione ecclesiae.

Rach Bohmer (jus eceles. Protest. III. p. 820) gelten biese Grundsche ber katholischen Kirche auch bei ben Protestanten. Er sast sie aber mit folgenden Worten zusammen: Quia vero efficacia baptismi dependet a side recipientis non dantis, parum resert, qua side et pietate id peragat minister ecclesiae, cum Spiritus Dei subministret gratiam baptismi, non baptisans, et Dei manus sit, non ministri ecclesiae. Indo acque essicax est baptismus, qui per malum, quam qui per bonum datur. Er sahtt auch sernerhin den papstelichen Ausspruch an: Non nocet malitia episcopi neque ad baptismum infantis, neque ad ecclesiae consecrationem, quia baptisma a Deo datur, non ab homine venit. Mit welcher Sorgfalt und Genauigkeit die Scholastik und Casuistik des Mittelalters diesen Gegen:

stand behandelte, ersieht man auch daraus, daß sogar die Frage von der Selbstaufe verhandelt murbe. — Im Jahre 1250 entschied Papst Innocenz III. die ihm vorgelegte Frage: ob ein Jude, welcher dem Tode nahe und nur unter Juden sich selbst ins Wasser tauchte und dabei die Worte sprach: Ich tause mich im Namen des Vaters—als recht. getaust angesehen werden könne? aus dem Grunde verneinend, weil zwischen dem Täuser und dem Getausten ein Unterschied seyn müsse. Wahrscheinlich aus demselben Grunde fällt das Cone. Nomans. a. 1234. oan. do daptiom. die Gentenz: Si quie so ipmm daptinaverit, talem non esso haptisatum voolosie judicabit.

IV) Dan den Caufzeiten. —. Auch biesen Bunct, wenn auch nicht in einer streng logischen Ordnung, findet man gut bearbeitet bei Bingh. Vol. IV. l. 11. c. 6. mit der Ueberschrift: De tompare at laca daptismi. Wir metden die wichtigsten Weranderungen, so weit es sich thun läßt, nach der chronologischen Ordnung zusam-

men fleffen.

In Beziehung auf bas apostolische Zeitalter laßt fich bemerten: Die Apostel und Jünger binden sich an Leine bestimmte Zeit, zu welcher fie die Laufe ertheilen, fondern fie ergreifen bierzu immer den gludlichen Augenblick, wo die Lebne bes Seils in ein glaubiges Berg eindringt, so wie es auch bei ihrem eigentlichen Missonsamte, bei ihrem Streben, das Christenthum sobald als möglich allenthalben ju verbreiten, und bei der noch unvollkommenen außern Rirchenverfaf= sung nicht anders geschehen kunn. Die Bejt ber Taufe ist baber bie Beit ber Bekehrung. Un bemfelben Tage, an welchem Petrus zu ben versammelten Juben bie erfte Rebe bielt, werben jene getauft, bie seine Rede angenommen haben, Act. 2, 48. Noch andere Beispiele in der Apostelgeschichte find: 8, 88. 16, 83. Sier geschieht also bie Taufe sowohl am Tage, als in ber nacht, und zwar zu jeder Stunbe, die fich ben erften Berfundern bes Evangeliums gunftig biegu barbietet. - Auch nach ben Beiten der Apostel benutt der Gifer für die Beebreitung des Chriftenthums jeden Zeitpunet gur Taufe, wo Jemand für diefelbe fich empfanglich bezeigt. Bu gleicher Magregel stimmt bie immer drohende Todesgefahr. Daber die Taufe an jedem Tage und zu jeder Stunde des Tages, wie die von Stephanus, Laurentius und andern ertheilten Taufen beweisen. Bergl, Bingh. l. l. c. 6. §. 11. überschen: Baptismus ad nullum certum locum adstrictus apostolerum temporibus. Much nach ber Taufbeschreibung bes Justinus Martyr Scheint alles bafur zu sprechen, daß der Berfaffer teinen Ters min bestimmt, sonbern bie Taufe als offentlichen und feierlichen Act, bei jeber gottesbienstlichen Bersammlung, für zulaffig erklart.

Allein schon Tertullion de baptismo e. 19. erklart Ostern und Pfingsten für die zwei zweckmäßigsten Taufzeiten. Dabei beruft er sich nicht auf eine Tradition, sondern läst sich mehr von dogmatischen Ideen bestimmen. Seine Worte sind: Diem baptismi solemniorem pascha praestat, cum et Passio domini, in qua tingimur, adimpleta est, nec incongruenter ad siguram interpretabitur, quod eum ultimum Pascha Dominus esset acturus, missis discipulis ad praeparandum in venietis inquit hominema a qua bajulantem (Marc, 14, 15,) Paschae eelebrandae locum

de signo aquae ostendit. Exinde Penteceste ordinandis aquis lactissimum spatium est, quo et Domini resurrectio inter discipules frequentata est, et gratia spiritus s. dedicata et spes advectus Domini subostensa, quod tune in coelos recuperato co Angeli ad Apostolos dixerunt, sic venturum, quemadmodum et in cecles conscendit, utique in Pentecoste. Sed etiam Hierimias, cum diett: et congregabo illos ab extremis terrae in die festo (Jerem. XXXI, 8.) Paschae diem significat, et Pente-' costes, qui est proprie dies festus. - Undere Schriftsteller berus fen sich auf eine apostolische Tradition und uralte Richenordnung, um Oftern als Tanfzeit darzustellen, 3. B. Leo der Große (Epist. 4. ad Sioit. Ep.), ber beshalb die Epiphanientaufe für eine unverständige Reuerung erklart. Man kann auch noch die Zeugniffe von Boerat. b. c. l. I. c. 5. Ambrosius de myster. Paschae 5. Augustin Serm. de tempore 160 u. a. anführen, woraus die Allgemeinheit der Borstellung, daß Oftern die vorzüglichste Toufzeit sei, erhellt. Auch Papst Gelaffus erklart bie beiben Daufzeiten Oftern und Pfingften für legitim. Baptizandi sibi quisquam passim quocunque tempore nuliam credat fiduciam, practer paschale, festum et Pentecoste, excepto duntaxat gravissimi languoris incursu. Das ale Zaufisis die Bigilien in der Ofter : und Pfingfinacht besonders wichtig waren, haben wir anderwarts fcon in ben Artiteln Auferstehungefest, Pfingften, nachtlicher Gottesbienft, bemerkt. Beitlauftiger ift befon-Ders von uns über bie Oftervigilie gesprochen worben in bem Artifel Sabbatum magnum 4r Bb. d. Handb, p. 299. Für die Taufe in der Pfingstvigilie sprach schon die von uns vorhin angefährte Stelle Tertullians de baptism. c. 19. In ben Synobalbeschluffen und Beugniffen ber Rirchenväter finben wir in ber Regel die Ofter = und Pfingftvigilie in diefer Beziehung einander vollig gleichgefest.

Bu diesen beiden feiertichen Taufterminen kam aber schon frühzeitig noch ein britter hinzu, nämlich das Epiphanien fest. Und es läst sich nicht in Abrede stellen, das Geschichte und Gegenstand diesses Tages gut dazu geeignet waren. Auch über diesen Tauftermin has ben wir das Röchige bereits in dem Artikel Epiphaniensest 2r Bd. d. Dandb. p. 47 f. demerkt. Jedoch schwankten darüber in späterer Beit sehr häusig die Urtheile der Kirche. Conc. Mogunt. a. 813. c. 4. drückt sich darüber so ans: Duo tempora, i. e. Pascha et Pentocosto, ad daptizandum a Rom. Pontisico logitimo practiza sunt. Dasselbe wiederholten sast wötlich mehrere Spnodalbeschlüsse aus dem 9. Jahrhundert. Ja, noch im 12. ermahnt der heilige Otto (Histor. S. Ottonis 1. 11. c. 17.) die Pommern, das sie ihre Kinder den Priestern darbringen sollen, opportuno tomporo, seiliest in Sabbato

S. Paschae ac Pentecostes.

In Frankteich und Spanien muß auch die Taufe an Weihnachten und an den Gedächtnistagen der Apostel und Martyrer gewöhnlich gewesen seyn. Dieß erhellt aus den Berboten Conc. Mutisc. II. a. 583. c. 3. In Ansehung der Martyrertage scheint man in der nralten Sitte, an den Gräbern der Martyrer das heilige Abendmahl zu feiern, einen Bestimmungsgrund gefunden zu haben. Auch war es eine Erinnerung an die Bluttaufe, wovon die Alten so viel reden und von welcher Tertullian da baptism. c. 16. sagt: His est baptismus, qui larnerum et non avceptum repraesentat et perditum noddit. — Auch von der Laufe am Johannissesse und am Feste der Kirchweihe sindet man schon altere Beispiele. S. Soxoma h. c. 1. II. c. 26. Loonis M. opist. 186 u. a. Doch sind die hier erwähnten Falle nur als Ausnahme von der Regel zu betrachten.

So war es benn vom 2. Jahrhundert an kirchliche Dbservanz geworben und einen langern Beitraum hinduch geblieben, gewiffe Tauftermine im Laufe bes Inhres beignbehalten, unter welchen Oftern und Pfingsten stets oben an fanden. Dessen ungeachtet marbe man sehr irren, wenn man allen Lehrern die Meinung von einer absoluten Roths wendigkeit diefer Taufzeiten juschreiben wollte. Etwas anderes ift es, eine Sache für zwedmäßig und nuglich, etwas anderes, fie fur noth-Rein Rirchonvater bat diese Erscheinung für ein wendia balten. Gefet Christi ober der Apostel, sondern blos für eine nübliche Rirchenanstalt erflatt. Sehr liberal erflatt fich unter anbern Tertullian de baptism. c. 19. in biefer Begiebung: Ceterum omnie dies Domini est, omnis hora, omne tempus habile baptismo, si de solennitate interest, de gratia nihil rofert. Der Berfasser unterscheidet sehr gut zwischen solennitas und gratia. Das erftere ift die Lirchliche Feierlichkeib, welche an gewiffen Tagen am zweckmäßigsten Statt findet; das lettere geht auf die Rraft und Wirfung des Saframents, welche, wie alle Gnadenmittel Gottes, an feine Beit und an feinen Drt ge-Auf ahnliche Weise erklaren sich auch Basillus ber Große, bunden ift. Augustiaus u. a.

Bei diesen Grundfagen und Ansichten ber alten Rirche konnte es daher für teine frafbave Neuerung gelten, wenn man in ber Beit vom 10-18. Jahrhundert immer mehr anfing, fich bei ber Taufe ber Kinber nicht mehr an die ehemals festgesetzen Taufzeiten gu Als Beugnisse bavon, gelten Edgari a. 967. can. 15. Leges presbyter. Northumbrens. e. 10. Conc. Lemovic. II. a. 1031. Rupert. Tuit. de div. off. l. IV. c. 18. - Wir finden nun die Erlaubniß an jedem Tage des Jahres zu taufen und die Borfchrift, bağ die Kinder entweder innerhalb 80 oder 40 Tagen ober im Laufe des Monats ihrer Geburt, ober nach 8 Tagen, ober sobald es gefordert wird, getauft werden sollen. Din und wieder finden noch schwas che Beziehungen auf die alten Taufzeiten Statt. Als die Nachtfeier in Miscredit gekommen ober abgeschafft mar, blieb die Stunde von 3-6 Uhr nach ber alten Eintheilung (hora sexta usque ad nonam) am Ofter - oder Pfingftfabbathe bie beliebte Taufftunde. Rur in fpatern Jahrhunderten finden wir die Nachmittagestunden verboten, bagegen die Bormittagsstunden vorgeschrieben. Der Grund davon ist kein erfreulicher, denn er bezieht sich auf die damals übliche Unmäßigkeit und Bollerei bei ben Tauffesten. Das Cone. Colon. II. a. 1549. c. 14. sagt: Prohibemus parvulos tempore pomeridiano baptizari, sed quando jejuni et sobrii sunt homines et ad res tantas attenti.

Brenner, in seiner geschichtlichen Darstellung, sagt bagegen p. 274.: An vielen Orten ist indessen die jetige Praxis obigen Bestimmungen ganz entgegen; benn die Kinder werden nun zu jeder Stunde des Tasges, wenn es nämlich ihren Aeltern oder Burgen gefällig ist, meistentheils Nachmittags getauft. Ja wenn Erwachsene ober peuges borne Kinder an den Borabenden von Oftern und Pfingsten getauft werden konnten, so geschieht es doch nicht. Nur das Wasser wird noch an diesen Tagen geweiht, aber es ist Niemand da, der in dasselbe eingesenkt wird. So mag wenigstens die Wasserweihe noch an die alte Sitte erinnern.

In der protestantischen Rirche ift nichts gesetlich über die Zaufftunde bestimmt. Dan findet nichts darüber bei Bohmer, Schent u. a. Die meisten: Provingial = Rirchenordnungen (bas Corp. jur. ocoles. Saxonici, Dresben und Leipzig 1734 p. 23, die hanauische vermehrte Rirchen = und Schulordnung, 1659 p. 14, 15 u. a.) bestimmen, daß die Taufe in der Regel wahrend des Gottesdienstes und vor der verfammelten Gemeinde geschehen soll. Daber mag fich auch die noch anmanchen Orten berrichende Sitte ichreiben, die Taufen fo viel wie moglich auf die Sonn = und Festtage zu versparen, und sie unmittelbarnach beendigtem Gottesbienste zu verrichten. Allerdings ift dieses Beftreben, die Taufe nicht zu isoliren, sondern mit dem übrigen offente. lichen Gottesdienste in Berbindung zu fegen, an sich bochft lobens= werth. Aber man ift auch in protestantischen gandern febr baufig von dieser Sitte abgewichen und die Taufe wird gewohnlich, ohne mit dem affentlichen Gottesbienfte zusammen zu hangen, in ben Dachmittags= stunden von 8-6 Uhr vorgenommen. hierin ift noch einige Bezie=, hung auf die Sitte der alten Kirche wahrzunehmen. S. Jasobi Comitis Acami de paedobaptismo solemni in ecclesia latina et graeca, aive de perpetuitate et dogmate baptizandorum cum infantum tum adultorum in Pervigiliis Paschae et Pentecostes. 17.55. - Natalis Alexandr. de baptismi solemnis tempore. 6. Thesaur. theol. Venet. 1762. — De baptismate paschali etc. liber ex Onuphrii Pauvini Veron. commentariis, cum corollariis Jo. Marc. Suaresii. Romae 1556.

V) Von den Cauforten. — Auch hier wird es zweckmas sig seyn, die Untersuchung nach einer gewissen chronologischen Ordnung zu bestimmen. Es lassen sich namlich, wenn von dem Tauforte die Rede ist, drei Zeitabschnitte unterscheiden:

a) die erfte Beit bes Christenthume, wo es frei fand, nicht nur

gu jeder Beit, sondern auch an jedem Orte gu taufen;

b) die Periode, wo durch den Einfluß der Arkandisciplin und des ausgebildeten Catechumenats nicht nur eine größere Vorbereitung und Feierlichkeit, sondern auch außerordentliche Tauforte außer den Kirchen erforderte und besondere Baptisterien nothwendig wurden.

c) die Zeit, wo nach allgemeiner Einführung der Kindertaufe und Aufhebung der festgesetzten Taufzeiten, die Baptisterien entbehrlich wurden und wo die Kirche und der in denselben befindliche Taufstein der

gewöhnliche Ort ber Taufe murbe.

a) Wie im N. T. von keiner Taufzeit die Rede ist, so sindet man auch keinen Taufort bestimmt. Wie Johannes im Jordan taufte, wie in diesem Flusse selbst die Taufe empfing, so verrichteten auch nach Joh. 3, 22. die Jünger Jesu ihre ersten Taufen daselbst. Aber auch in jedem andern Flusse ader Wasser wurde die Taufe verrichtet, wie aus den Erzählungen der Apostelzeschichte 7, 36. 37. 16, 13—16. u. a. zu ersehen ist. Bon Haustausen kommen Apostel-

gefchichte 9, 18. 10, 47 - 48. und 16, 80 - 85. 84. Beispiele vor. In ber Stelle Apostelgeschichte 2, 41. ift die Rede von einer öffentlis chen und gemeinschaftlichen Taufe (an einem Tage bei 8000 Seelen) in der Berfammlung in einem Pause 2, 1. 2., obgleich über die Art und Beise nichts Raheres angegeben ift. Diese Freiheit in ber Babl bes Taufortes finden wir auch bei ben altesten Rirchenlehrern, g. B. Justinus Martyr. Apol. I. c. 61. Recognit. Clement. 1. IV. c. 32. VI. c. 15., wo die Rede ist von ποταμώ, πηγή und Ιαλάσση, worin nach Befinden ber Umstande bie Taufe verrichtet werden tonne. In dieser Beziehung ist besorders eine Stelle aus Tertull. de baptismo c. 4. merkwürdig, weil sie die Taufpraris in Afrika, was den Taufort felbft betrifft, genau nachweist. Seine Worte find: Ideoque nulla distinctio est, mari quis, an stagno, flumine, an fonte, lacu an alveo diluatur, nec quicquam refert inter cos, quos Joannes in Jordane, et ques Petrus in Tiberi tinxit; nisi et ille spado, quem Philippus inter vias fortuita aqua tinxit, plus salutis, aut minus retulit. Auch in der Schrift de corona militum o. 3. ist bas adituri aquam gang allgemein, und tann fich auf jeden Fluß, Quelle, Bafferbehalter u. f. w. beziehen.

Die Tradition und Legende ist sehr reich an Erzählungen von Hause und Selegenheitstaufen. Der Bischof und Martyrer Apollinaris taufte die von ihm Bekehrten nicht nur im Hause, sondern auch auf dem Meere. Es heißt hierüber in Surii vitae Sanctorum d. 23. Juli. Iis, qui jam in Christum oredebant, missas et daptismata succedat in domo tribuni sum discipulis suis — Baptisabat autom in

mari in nomine patris, filii et spirit. s.

Vom heitigen Laurentius wird Sur. l. c. d. 10. Aug. erzählt, daß er den Lucillus im Kerter, den Hippolytus nebst seiner Familie im Hause, und den Soldaten Ronus, welcher ihm einen Krug mit Wasser brachte, auf dem Wege taufte. Vom Diaconus Cyriacus wird berichtet (Sur. d. 16. Jan.), daß er eine persische Prinzessin in ihrem Schlafgemache und in einer silbernen Badewanne taufte, wobei die Getaufte völlig entkleidet war.

3m 4. und 6. Jahrhunderte hatte fich ber Glaube an eine besonbere Heiligkeit und Kraft bes Jordans und der Bunsch, im Waffer deffetben ber heiligen Taufe theilhaftig zu werben, verbreitet. Spuren davon finden sich bereits früher und in dem bereits angeführten Beifpiele Tertullians, wodurch er bie Liber und den Jordan in gleiche Rategorie fest. Das hierher gehörige Beispiel Constantins bes Großen erzählt Euseb. vit. Const. M. IV. 62. Der heilige Basilius ber Große ward, wie fein Biograph Amphilochius meldet, im Jordan getauft. Noch zur Zeit bes Dieronymus wurden zu Bethabara viele getauft. Daffelbe wird auch in dem Stinevario bes Martyrere Untonius (aus bem 6. Jahrhundert) berichtet. Und so giebt es noch viele Zengnisse von der besondern Beiligkeit des Jordans. Diefe Worstellung kommt auch noch in den spätern Beiten zuweilen vor; aber bas schon von Luther überfeste alte Kirchenformular: Das Christus den Jor= dan und alle Waffer geheiligt, lehrt, daß jedes Baffer burch die Kraft und Gnade Gottes, eben so gut zur Taufe sei, ale jenes, welches unfer Derr burch feinen Korper zur Taufe geheiligt habe.

Auch in ber Zeit vom 8—12. Jahrhundert kommen noch Taufsacte in Klussen, am Meere, in Fassen, geheizten Studen u. s. w. vor. Doch ist zu bemerken, daß dieß nur in den außerordentlichen Fällen der Peidendekehrung, wo die Weodachtung der kirchlichen Regel und Observanz nicht möglich war, geschah, und daß sie solglich in die Rategorie der Nothtause gerechnet wurden. Für diese nämlich war der Ort zu keiner Zeie sest bestimmt. Die Vertheibiger der spätern Taussact waren auch geneigt, die Licenzen in den ersten Jahrhunderten, wo Oruck und Verfolgung die Ausübung des christichen Kultus erschwerzten, aus dem Gesichtspuncte einer Nothtause zu betrachten, und wollzten daher nicht gestatten, daß man aus diesen Fällen eine Argumentation gegen die Ordnung der freien und selbstständigen Kirche hernehme.

Allein, wie wir schon anderwarts gesehen haben, ging späterhin barin eine Beränderung vor, daß man nicht mehr ohne vorhergegansgenen Unterricht und ohne große Schwierigkeiten die Taufe extheilte;

b) sie wurde nun nach langer Vorbereitung mit größern Seierlichkeiten in besondern Caufkirchen (Baptisterien) an festlichen Caufterminen ertheilt und wich nun völlig von der frühern Linfachheit und leichten Möglichkeit, sie zu erlangen, ab. Da nun biese Beramberung burch bie Arkandisciplin und durch bas eingeführte Catechumenat. bewirft wurde, und die Baptifterien gur Folge hatte, wovon wir in eigenen Artiteln bereits gehandelt haben (f. Artans disciplin, Catechumenat, Baptisterien), fo tonnen wir une hier turg faffen und suf bas bereits Gesagte zurückweisen. Dag man bie Taufhands lung mit zur Arkandisciplin rechnete, ift von uns im Artikel Disciplina arcani 1r Theil dieses Handbuchs p. 510 gezeigt worden. Nicht minder haben wir bargethan, wie bas Catedumenat' bereits im zweiten Jahrhundert begann, im britten fich immer mehr ausbilbete und bis jum Anfange bes 6. Jahrhunderts feinen bochften Culminationspunct erreichen konnte und mit bem 6. Jahrhundert wieder aufhörte. dieser Periode wurden die Borübungen ber Catechumenen gewöhnlich, die Taufgebrauche feierlicher und die Taufzeiten scharfer ausgeschieden. Es werden nun eigenthümliche Orte nothig, wo man die Taufhandlung vereichtet, Baptifterien genannt, von benen wir auch in einem besondern Artifel 1r Band biefes Handbuchs p. 178 gehandelt haben. . Bon. dem Anfangspuncte, bon den Entstehungsgrunden, von der Giurichtung und ben Worrechten biefer Baptisterien, so wie von bem muthmaßlichen Ende berfelben, ift bort ausführlich gesprochen worden. In dieser Periode. find also Tauforte besonders die Baptisterien, und mehrere Synodalbeschiäffe wollen vorzugsweise biefen Ritus in benfelben verrichtet wiffen. Allein alles anderte fich, als.

c) die Kinderkaufe vorherrschend und der Bes
sprengungsritus gewöhnlich wurde. Hier ist ber Ort,
wo sich bereits unsre obige Behauptung vechtfertigen läßt, daß die Kins
bertaufe wesentliche Beränderungen in die Taufpraxis der ältern Kirche
brachte. Das Catechumenat wird ein ganz anderes, als es früher ges
wesen war. Die bestimmten Taufzeiten hören auf und man tauft an
jedem Tage. Der Bischof ist nun nicht mehr einziger Abministrator
der Tause, sondern es wird nunmehr den übrigen Klerikern dieses

Geschäft übertragen. Das Untertauchen bei ber Lanfe bet auf und der ritus adspersionis tritt am feine Stelle. Die Baptifterien verlieren nun ihren 3weck und bie Berrichmungen gur Taufe verlangen nun eine viel undere und befehranktere. Lokalität, als in früherer Beit, und Diefe Lokatitat ift nun mit ben Kirchen felbst verbunden. In Begiebung barauf fagt Beenner p. 800-801: "Dbgleich ber Beitpunet, "wo die Baptisterien vervielfaltigt und gulest mit den Pfarrfirchen ver-"einigt ober welmehr in biefelben verlegt wurden, nicht gang genau "augegeben werben tann, so last fich boch im Allgemeinen so viel "bestimmen, bag bieg von ber Beit an gefchah, wo die Tauftermine "niche mehr beabachtet und die Ertheilung diefes Saframents jedem "Beiftlichen verftattet wurde." - Das gangliche Aufhoren ber allgemeinen Taufe und bas gangliche Gintreten ber Pfarrer in die ehebem vom Bischofe vorgenommenen Berrichtungen bat die Taufbrunnen in die Pfarrkirchen gebracht, hingegen die in den Dom = und Rathebeals tirden beimahe außer Gebrauch gesett. Daber ift es nun etwas Mertwürdiges, daß zu Luttich, mo gegen 80 Pfarrkirchen find, boch nur 6 derfelben Baptisterien haben; daß in der ansehnlichen Stadt Borbeaux nur die Dom's und zwei Klosterkirchen bamit ausgestattet, und das in manchen Stabten Italiens, g. B. Floreng, Pifa, Parma unb Pabua, noch immer gemeinsame Baptisterien an den Sauptfiechen porbanden find. Die Riechengefete bringen von der Beit an, mo bie Gelegenheit zur Laufe so haufig ist, defto ernftlicher barauf, daß sie nur in den Zauftirchen vollzogen werde. Das Cone. Viennense a. 1811. tit. 15. de baptiam. verardnet: Praesenti prohibemus edicto. ne quis de caetero in aulis aut aliis privatis domibus, sed duntaxat in ecclesiis; in quibus suat ad hoc fontes specialiter deputati, aliquos (nisi Regum aut Principum, quibus valeat in hec casu deferri liberi extiterint, aut talis necessitas emerserit, propter quam nequest ad ecclesiam absque perioulo propter hee accessus haberi) audeat baptisare. Ani autem secus praesumserit, aut suam in hoc praesentiam exhibierit, taliter per episcopum suum castigetur, quod alii attenture similia non praesumant. Achuliche Berordnungen tommen im 14 - 16. Sahrhundert febr haufig vor.

Auch in ber evangetischen Rirche ist die Taufe in der Rirche verordnet. Ce heißt darüber in J. H. Böhmer jus eccles. Protest. Tom. III. p. 838: In omnibus vero ordinationibus occlesiasticis injusetum est pastoribus, ut tantum in ecclesiis hune actum peragnitic Enimyers cogitandem erat, id potissimum constitutum esse, mon eb leci sanctimeniam quandam, sed eb congregationem Fidelium, quae ecclesiam proprie constituere disitur. : Baptizandi ergo infantes essent in coclesia, i. c. in coctu Fédelium, et its differendus baptismus ad coitiones christianorum ordinarias -- quod tamen in plerisquo ecclesiis negligitur, extra cultum sacrum baptiamum peragentibus, quod emendandum serie eptavit Brunnemannus jur. eccles. 1. I. c. 6. - Ueber die Bulaffigteit ber Saustaufen vergl. 2B. Schents Taufbuch p. 277 — 88. - Bas ben Taufott in der protestantischen Rirche in unsern Tagen betrifft, so herrscht in Beziehung darauf eine sehr verschiedene Observanz. Doch bleibt die Rirche in ber Regel der Taufort, wenn auch nicht zur Zeit ber versammelten Gemeinde, aber

an manchen Orten sind auch bie Haustaufen mehr: gemöhnlich. Darum rift auch wiederholt ber Borschlag gethan worden, eigenthumliche Tauffeste imit zweckmäßiger Litwegie entweber monatlich ober auch seltener zu Allein sobald man solche Borfchlage ausführen wollte, stieß man boch auf große Hindernisse. Allerdings were ber Taufhandlung .in ber protestantischen Rirche etwas mehr Feierlichkeit gu wünschen. Das es aber in biefer Hinficht in der romifchen Rirche nicht beffer ift, fieht man aus Brenners Rlagen in feiner geschichtlichen Darftellung p. 305, wo er fich also außert: "Die verfchiedenen Berordnungen "über die Rirchentaufe find zu unfern Beiten fo gut, wie nicht vorban= "ben; benn die meiften Rinder werden ohne Unterfchied bes Standes, "ohne Radficht auf ihre torperliche Beschaffenheit, auf Jahrebzeit und "Witterung im Sause getauft, so daß nun jede Stube gur Kirche und "jebe Schuffel zum Baptisterium geworden ift. Und gesetzt auch, daß "hie und da noch ein Aind zur Riche gebracht wird, so empfangt es "die Taufe nicht bei dem Baptifterium im Angefichte der Glaubigen, "sonbern zuruckgezogen in die engen Bande ber Sakriftei, in Gegen-"mart der Hebamme, des Burgen und Kirchendieners, zu denen fich "manchmal noch ein Bettelvogt, und einige murthwillige, nach einer "Gabe haschenbe Gaffenjungen gesellen." — Bergl. bie Literatur gu bem Artifel Baptisterien und Bingh. antiquitt. Vol. IV. L 11. n. 4. de tempore et loco baptismi in den letten Paragraphen.

VI) Don der Materie der Taufe. — Smau genommen stimmt die Untersuchung über diesen Segenstand erst aus dem scholasischen Zeitalter her, wo die dogmatischen Fragen über die Materie der Gakramente besonders verhandelt wurden. Man nahm bei

den Sakramenten eine materia coelestis und terrestris an.

Die Dogmatiker fagen nun, die unfichtbare ober himmlische Da= terie der Taufe sei entweder das Wort Gottes, oder der beilige Beift, oder die Dreteinigkeit, oder das Blut Christi. Mur dann erst, wenn sich diese mit dem sichtbaren Elemente ober bem Baffer verbinde, werbe es ein wahres Saframent. Diese Unficht, Die auch Luthern eigenthumlich ift, wie wir bald weiter unten sehen werden, veranlagt nun zunachst die Frage, ob wir ahnliche Borftellungen von der Taufe schon im fraben chriftlichen Alterthume finden. Und hier muffen wir biefe Frage allerbings bejahend beantwor-Aehnliche Borftellungen finden sich schon häufig in der alten - ten. So sagt Ambrosius (de initiat. myster. c. 4.). Hisc cognosce, quod aqua non mundat sine spiritu, ideoque legisti, quod tres testes in baptismate unum sint, aqua, sanguis et spiritus, quia si unum horum detrahas, non stat baptismatis sacramentum, quid enim est aqua sine cruce Christi? Elementum commune sine vile sacramenti effectu, nec iterum sine aqua regemerationis mysterium est. Derselbe de sacr. :l. III. c. 11. quomodo testis spiritus mentem renovat, aqua proficit ad lavaerum, sanguis spectat ad pretium. Spiritus enim nos per adoptionem filios Dei fecit, sacri fontis unda nos abluit, sanguis Demini nos redemit. Diese Meußerungen beziehen fich offenbar auf die Stelle 1 Joh. 5, 6., und man erfieht baraus, daß man ichon fruhzeitig jenes vowe und affic vom Sakramente ber Taufe und des Abendmahls

erklatte und beibe in eine enge Berbindung mit einander feste. Dan vergl. wuch Epprian de bapt. Christi c. 4. : Buil. Magu. in Ps. 28. Gregor. Nas. orat. 40. p. 641. Chrysostom. hom. 35. in Jo. V. Augustin. ep. 28. ad Bonif. Tractat. Xi. in Jo. u. a. Mit biefen Borftellungen fimmren auch bie spatern Reformatoren ein. there kleinem Ratechismus wird die Taufe genannt, micht allein schliecht Wasser, sondern das Wasser in Gottes Gebot gefaßt und mit Gottes Wort verbunden. wie es edendaselbst heißt: Wasser thut's freilich nicht, son= dern das Wort Gottes, so mit und bei dem Wasfer ift, und der Glaube, so solches Wort Gottes im Wasser trauet u. f. w. Und der große Ratechismus sest zur Erklarung hinzu: Das viel ein ander Ding ift Caufe, denn alle andere Wasser; nicht des natürlichen Wefens halben, sondern daß hie etwas Edleres dazu kommt, denn Gott selbst seine Ehre hinansent, feine Braft und Macht daran legt u. f. w.

Das Luther auch zwischen bem Tauswasser und dem Blute Cheistieine mosteriose Berbindung annahm, und sich dabei besanders auf 1 Joh. 1, 8. Rom. 6, 8. u. a. stütte, ist aus mehrern Stellen in seinen Schriften zu ersehen. In der Kirchen=Postill. Thl. 3. p. 34 sagt er: Das Blut Christi wird kräftiglich in die Wassertaufe gemengt, daß man sie nun also nicht soll anssehen und halten vor schlecht lauter Wasser, sonsdern als schön gefärbet und durchröthet mit dem theuern rosinfarbenen Blut des lieben zeilandes Christi, daß es nicht heiße ein gemein Wasserbad, wie Moses oder der Bader geben kann, sondern eine heilsame Bluttause oder Blutbad, welches allein Christus durch seinen eigenen Tod zugerichs

tet hat.

Aus diesen und vielen andern Stellen ist zu ersehen, daß die Worstellung von der Praesentia Jesu Christi in sacra coena und von einer praesentia vera et sacramentalis spiritus s. in daptismo nahe mit einander verwandt waren. Woher es gekommen sei, daß diese Votzsstellung nicht, so wie jene, weiter verfolgt und ausgebildet wurde, täßt sich nicht angeben. Aber mehrere Schriftsteller hatten diese Idee allerdings erfaßt. Beza führt die Aeußerung von Jakob Andred spiritus s. tanquam principalis et spiritualis pars daptismi (si ita loqui licet) in verdo comprehensus et inclusus est — mit Billigung an. Bergl. Joh. Gerhard loc. theal. IX. p. 185. Quia satione spirit. s. adsit in daptismo. Auch Catvin vertiatte sich auf gleiche Weise.

Was wun die materia terrestris der Caufe betrifft, so sindet man eine große Uebereinstimmung bei den Alten darüber, duß und warum es das Wasser sei. Der alwste Schriftsteller, welcher hierüber eine Erkläung giedt, ist der schon oben angesührte Aertulian de baptismo o. 3. und 4. Er nennt das Basser die antiqua andstantia (wegen der Schöpfungsgeschichte), legt derselben eine besondere dignatio, (Würdigung, mehr als dignitus, wie die Ausleger behaupten) bei und bezeichnet dasselbe als divini spiritus sodes und dignum vecta-

culum i. e. vehiculum. Nach ihm hat alles Wasser den Vorzug der ursprünglichen Heiligung: Omnes aquae de pristina originis praerogativa sacramentum justificationis consequantur, invocato. Supervenit enim statim spiritus de coelis, et aquis supercest, sanctisionus cans cas de semetipso, et ita sanctisicatae vim sanctisicandi combidunt. Ohne diese Bestimmung und Heiligung ist es blos gemeines Wasser, daher nennt Tertusian das Lustrationswasser der Peiden aquas viduas c. 5:

Eine aussührliche Erörterung hierüber sinden wir bei Cyrillus Hierosol. Catech. III. c. 5. "Wenn einer zu wissen verlangt, warum "die Gnade vermittelst des Wassers und nicht durch ein anderes Eles, ment mitgetheilt werde, so wird er dieß die göttliche Schrift durchs "blatternd sinden. Denn das Wasser ist etwas Großes, das Schönste "unter den vier sichtbaren Weltelementen. Der Himmel ist die Woh"nung der Engel, nun ist aber der Himmel aus dem Wasser entstan"den 20." Damit stimmt auch Johannes Damascenus (de sid. orth.
1. 11. o. 9.) in seiner aussührlichen Beschreibung des Wasserelementes überein.

Aus biesem Grunde erklarte man auch das Wasser als das einzige Element der Taufe und war der Meinung, daß nur die Wassertause gültig sei. Es sindet sich darum auch im Gebrauche des Wassers bei der Taufe in der alten und neuen Kirche eine seltene Uedereinstimmung. Nur zuweilen gab es einzelne Secten und Sonderlinge, welche den Gesbrauch des Wassers verwarfen. Einige gnostische und manichaische Secten, namentlich die Asteten, Valentinianer, Quintillaner u. a. waren Gegner der Wassertaufe, allein bei den Meisten ist es ungewiß, was sie an die Stelle derselben setzen. Wen dieser Punct interessirt, der sindet ihn sorgsältig und aussührlich bearbeitet bei Bingh. Vol. IV. 1. 11. c. 2. überschrieben de materia daptismi deque haereticis, qui daptismum aquae vei rejecerunt, vei corruperunt.

In der ganzen alten Kirche sindet man kein Surregat des Taufwassers. Die von Johannes Moschus (Pratum spirit. o. 176.) und
Nicephor. hist. eccl. l. III. o. 87. und durch die Centuriat. Magdeburg. eent. II, o. 6. verbreitete Erzählung von einem Juden, welcher
auf der Reise in der Wüste von seinen christlichen Begleitern bei einem
heftigen Anfalle von Krankheit mit Sand statt des Wassers sei getauft worden, — ist nicht historisch genug begründet. Vergl. J. A.
Schmidii dissert. de baptismo per arenam. Helmst. 1697. 4.

Ein anderer Casualfall betrifft die Weintause. Papst Siricius (nach Andern Stephan II. ober III), verordnete: Presbyter, qui in vino daptizat praxima necessitate, ut aeger non perielitetur, pro tali re nulla ei culpa adseridatur. Si vero aqua aderat, et necessitas talis non urgedat, die communione privotur. In faus vero ille, si in sancta trinitate daptizatus est, in eo daptismo permaneat. Dieser Fall hat die Cosussen sehr des schaftigt und sie haben behauptet, um die papstiche Shre zu cetten, daß eine solche papstiche Verordnung nicht als Gebot des Papstes, sondern nur als Rath eines Privatgelehrten angesehen werden musse; ja Andere gingen so weit, den Schluß dieser Verordnung sür unterge:

schoben zu erklaren. S. Bertieri de sacram. Vindob. 1774. p. 507 und Harduin de baptismo in vino.

In der scholastischen Periode, besonders in dem britten Zeitalter ber Scholastifer, werden ungemein viel casuistische Fragen über die Materie der Taufe aufgeworfen. Wir theilen, theils um nicht zu weitlaufig zu merben, theils weil es auch die Sache au fich nicht zu verdienen scheint, hier nur einige berfelben mit. Go fragte man, ob man mit Erbe und mit Luft, mit warmem Waffer, in Meth = ober Honigwaffer, in Lauge (lixivio), in Bier = und Rosenwasser, in Fleifch = und Fischbrube und bergleichen taufen burfe. Biele Doctoren fragten auch, ob man in dem Wasser taufen konne, welches aus der Seite des Beilans des geflossen seid Ja, oft grenzten bie hierher gehörigen Fragen selbst an bas Obscone. Quid faciondum, ai puer urinaret in fontem? antwortete man, der Urin ist feine gehörige Materie ber Taufe, weil er nicht mahres Waffer, sonbern eine Feuchtigkeit ift, bie aus dem Ueberfluffe ber zweiten Berbauung entsteht. Ueber diese und ahnliche Fragen findet man viel gesammelt in Guil. Holderi dubietates circa baptismum 1605, und diefer schopfte wieder aus der feltenen Schrift Guido de Monte Rocherri Manipul. Curator. de bapt. Auch Jo. Gerhard Loc. theol. T. IX. p. 127 hat Stellen aus biesem Buche ausgehoben.

Dergleichen seltsame Fragen verloren sich auch nach bem scholastischen Zeitalter nicht ganz, und Luther, ber im Nothfalle mit Wein, Wilch oder Bier getauft wissen walte, so wie Beza, ber im ähnlichen Falle behauptet hatte, ego certe, quovis also liquore non minus rite, quam aqua baptizarim, wurden beshalb scharf von Theologen ber römischen und protestantischen Kirche angesochten.

Das Conc. Trident. Sess. VII. c. 2. verbietet kategorisch jede andere Taufmaterie, als das Wasser. Dieselbe Meinung gilt auch in der orientalischen Kirche, wie man aus Renaudot, Helneccius u. a. seben kann.

Eine besondere Conservation ober Welhe des Tanswassers wird in der evangelischen Kirche nicht angenommen. Es wird gelehrt, daß durch die Einsehung schon alles Wasser geheiligt sei, und daß sich zu einer besondern Weihe weber ein besonderer Befehl Christ, noch ein Beissel der Apostel und der ältesten Kirche sinde. Das Erorcisiren des Wassers könne leicht in Aberglauben ausarten und die manichaische Vorstellung, als wenn das Wasser seiner Natur nach die und unrein sei, begünstigen.

In der katholischen Kliche wird streng barauf gehalten und schon Bonqventura l. IV. went. diet. 8. sehrt: Quod non de nocessitate, sed de congrue requiratur, ut aqua baptismatis sit prius sanctisisata a presbytoro, und erklärt es für eine Tobsunde, wenn der Priesser ohne Noth mit ungeweihten Wasser taufe. Bergt. Catachism. Rom. p. 308.

Die griechische Kirche weicht hier nur in so fern ab, daß sie nicht, wie in der römischen Kirche Wasser zum Taufen nimmt, welches im Laufe des Jahres ein oder einigemal geweiht wird, sondern dei jeder einzeln wiederkehrenden Taufe das Wasser aufs neue weiht. Für dies sen Abschnitt sind sehr brauchbar die bereits angeführten Monographien

Siegel Handbuch IV.

IM

12

\$

fte

胪

1

13

ıfe

MI

42

von Holbet, Sarbuin, Schmidt; weniger findet man in ber bereits angeführten Stelle von Bingham, da er nur wenig von ber Materie der Taufe berührt und sich mehr mit den abweichenden haretischen Taufgebrauchen beschäftigt, Bur Form ber Taufe (forma baptismi) gehort 1) die Art und Beise, wie der Taufling bas sichtbare Element ber Taufe, bas Waffer, empfangt, 2) die Formel, womit die Sand= lung von Seiten besjenigen, welcher sie verrichtet, begleitet wird. In Ansehung beiber Puncte gab es von den altesten Beiten ber Berschie= denbeit ber Meinung und bes Gebrauchs und noch bis auf ben heuti= gen Tag besteht hierin ein Unterschied zwischen ber morgenlanbischen und abenblandischen Rirche, welcher aber, ba er etwas Rituelles betrifft, nicht von der Erheblichkeit ift, daß er im Befen der Taufe etwas Es zerfällt bemnach biefer Abschnitt in die Unterverändern könnte. suchungen 1) von dem Ritus des Untertauchens (ritus immersionis), 2) von dem Ritus des Begießens oder Besprengens (ritus adspersionis) und 3) von der Caufformel.

### 5. I.

### Vom Ritus des Untertauchens.

Man kann es als eine ausgemachte Sache ansehen, daß bieser in ber alten Kirche ber gewöhnliche Taufact war. Die Zeugnisse liegen klar vor, und wer Lust hat, sie naher zu prufen, sindet sie bei Bingham und auch in Brenners geschichtlicher Darstellung p. 1—70 ziemlich vollständig gesammelt. Bergl. auch Berliner Biblioth. Thl. 4. p. 75 bis 83. Wir machen, dieß als erwiesen vorausgesest, nur noch folsaende Bemerkungen.

a) Der ritus immersionis ist früherhin ein totaler, spåter ein partialer zu nennen, d. h. aufänglich ein ganzliches Untertauchen und Abwaschen des Täuflings (immersio et lotio totius hominis), spater nur ein Untertauchen des Ropfs (mahrscheinlich bei Rindern des Hintertopfe) und der Schultertheile des Rorper6. Im erstern Falle war auch die ganzliche Entkleidung und Entblogung nothig. Richt nur die Natur und Beschaffenheit dieser Handlung erforderte bieß, sondern man nahm babei auch mit auf Aussprüche der heiligen Schrift Rudsicht. Dieß erhellt schon aus Ambros. Serm. XX., wo es heißt: Nudi in saeculo nascimur, nudi ctiam accedimus ad lavacrum, et nudi quoque et expediti ad coeli januam properemus. Quum autem incongruum et absurdum est, ut, quem mater nudum genuit, nudum suscipit ecclesia dives intrare velit in coelum. Aehnliche Stellen findet man in Cyrill. Hierosol. Catech. mystag. II. c. 2. unb in Chrysostom. hom. 6. in ep. ad Coloss. Dieg blieb auch noch lange nach Ginführung der Rindertaufe, benn faft alle Taufordnungen nach Gregor dem Großen ermabnen des Wieber=

anziehens der Kleider ausdrücklich. In Ansehung der Weiber ward keine Ausnahme gemacht, und auch sie wurden ganz nackend getauft. Dieß erhellt nicht nur aus dem völlig Allgemeinen des Gebots, sondern auch aus Erzählungen hierher

geboriger Beispiete. In Burit vit. Banot. d. 16. Jan. beift es: Catechizavit cam (namlich eine perfifche Pringeffin), et allata aqua deposuit cam nudam in concham argenteam. Bei ber folennen Taufe ju Antiochien, von welcher Chryfoftomus (Epist. 1. ad innocont.) berichtet, daß fie durch Bewaffnete geftort murde, mußten bie bereits entfleideten Beiber ichleunigft entflieben. 3mar murben Danner und Beiber abgesondert getauft, und es mar ein Dauptgeschaft ber Diaconissinnen (f. d. Art.), bei ber Taufe ber Beiber ju affistiren : auch bemertt Brenner bei biefer Gelegenheit: "Benn alles dief (nam-"tich bas Entkleiben ber erwachsenen Tauflinge ohne Unterschieb bes "Geschlechts) jest unanftanbig scheint, so nahm die eble Einfalt und "Unschuld ber erften Chriften bieran teinen Anftos. Dan batte nur einen "Sinn fur die Bichtigfeit und Beiligfeit bes Geheimniffes, ber alles, "mas babei vorging, in bemfelben Lichte ber Beiligkeit schaute." Allein fcon im Beitalter bes Athanafius (+ 372 ober 73) mußte bieß anders fenn, denn er spricht epist. ad Orthod. Opp. T. I. p. 946 von scandalosen Auftritten, welche in dem Taufbause vorfielen.

Im Fortgange ber Beit hatte fich bieß geanbert, als bie partialis immersio eintrat, b. h. ber Taufritus, wo man nicht mehr ben gan: gen Körper, sondern blos den Kopf eintauchte. Jest war die vollige Entkleidung nicht mehr nothwendig. Auch bei ber Taufe ber Rinder ward fie auf Entblogung des Ropfes und Palfes beschränkt. Spnobe ju St. Dmer (Conc. Audomar. a. 1583. c. 9.) bestimmte: Non sinant infantes, dum offeruntur baptisandi, prorsus denudari. praesertim verendis partibus, id quod a plerisque, studiose fieri intelligimus, ad ipsorummet confusionem. Das Rituale Rom. ord. bapt. adult. verlangt blos: Aperto capito et laxatis a collo vestibus. - Superiore parte corporis nudatum, reliqua honeste contectum. Das Ritual. Argentorat. führt außer ber Anstandigkeit und Schambaftigkeit auch noch die Rudficht auf die Gesundheit an: Non toto corpore exuatur infans, et propter modestiam servandam et, ne aëris injuria vel contractione concipientium aliquo modo laeda-Dag und warum in der evangelischen Rirche Dieselbe Praris berriche.

wird fich fogleich weiter unten ergeben. Roch ift zu bemerten,

b) daß es eine unrichtige Vorstellung sei, wenn . man glaubt, das Untertauchen fei nach Linfah. rung der Kindertaufe abgeschafft worden. Thatfache, daß lettere schon im 6. Jahrhundert allgemein mar; mabrend ersteres bis ins 13. und 14. Jahrhundert fortbestand, ja, genau genommen, niemals formlich abgeschafft wurde. Sieht man auf bie Matur ber Sache, fo werben fich bei ber Taufe ber Ermachsenen meit mehr Grunde für bas Begießen ober Befprengen, als für bas Untertauchen, beibringen laffen. Ein Dauptgrund murbe bie Unschicklichkeit bes Untertauchens und bie Berletung der Schamhaftigfeit beim meib= lichen Geschlechte fenn. Ferner tam Die großere Schwierigkeit in Dinficht bes Lotals in Betracht. Der Scholaftifer Duns Scotus (Comment, in IV. sent. distinct. 8. qu. 4.) führt einen Fall an: Excusari potest a trina immersione ut si minister sit impotens, et sit unus magnus rusticus, qui debet baptizari, quem nee potest immergere, nee elevare. Dergleichen Kalle mußten ziemlich baufig **32 +** 

vorkommen. Alle diese Schwierigwiten siesen bagegen bei der Kinderstaufe hinweg, und man kann sich daher allerdings darüber wundern, daß nicht in der Zeit vom 2-5. Jahrhundert die Adspersion allges meiner Gebrauch wurde.

Uebrigens laßt sich auf vielfathe Weise barthun, das Untertauchen und Besprengen beim Taufen lange neben einander bestanden haben. Auch die altern Schriftsteller erklaren beide Taufacte für gültig und schließen die immersia beineswegs aus, wie aus Steph. Duranti de

ritib. eecl. cath. L. l. c. 19. p. 154 negq. zu erschen ist.

Sehen wir nun auf das Leitatter der Arformation herunter, so sinden wir eine doppette Ansicht. Mehrere protestantische Aheologen sind für das Untertauchen, wohn besonders Luther gehört. Bergl. dessen Sermon vom Sakrament der Tause, Walche Ausg. v. Authers Werken Thl. 10. p. 2593.5 ferner das Aausbüchlein, sowohl die erste Uedersesung 1523 als die neue Umarbeitung desselben, giedt dem Seistlichen die Anweisung: "Da nehme er das Kind und tauche es in die Tause;" welches doch offendar die Immersion anzeigt. In den lutherischen Agenden und Tauspronungen sindet man keine desstimmte Vorschrift und die Theologen erklären die Sache für ein adiagogov. S. Gerh. des. theol. Tom. IX. p. 144—47. Doch gab es auch Theologen, welche die Immersion für nothwendig erkläreten. Vergl. Speners theol. Bedenken Thl. 1. c. 2. Art. 5. — Baehmer jus escles. Protest. T. III. p. 885. Dersetben Meinung ist auch Calvin Instit. rel. ahr. I. IV. c. 15. §. 19. Was nun

c) das Untertauchen betrifft, so stimmen die Kirchensväter zwar darin ein, daß sie ein dreisaches Untertauchen annehmen (immersio trina); aber in dem Grunde, warum dieß so geschehen musse, weichen sie ab. Sewöhnlich nehmen sie die Beziehung auf die Triniztat an, wie z. B. Tertullian. adv. Prax. c. 26. sagt: Non semel, sod ter, ad singula nomina in personas tingimur, und giebt damit zugleich die Beziehung dieses Ritus auf den dreieinigen Gott an. Auch de voron. mil. s. 8. hat er: dedino ter mergitamur. Daß es zwar nicht in dem R. T. verordnet, aber schon von den Aposteln einzgesührt sei, lehren Basilius M. de spirit. s. c. 27. und andere Kirz

denvater.

Ein breimaliges Untertauchen finden bagegen berühmte Rirchenstehrer für nothwendig, und zwar in Beziehung auf den Tod, das Begräbniß und die Auferstehung Jesu. Am kürzesten drückt sich Leo M. ep. IV. ad episc. Sic. c. 3. aus: Sepulturam triduanam imitatur trina demersio, et ab aquis elevatio resurgentis ad instar est de sepulcro. Pehnliche Aeußerungen sindet man auch bei Augustin u. a.

Inzwischen kommen auch Falle vor, daß das einmalige Untertauschen für hinlanglich erklart wurde. Da die Arianer in Spanien das dreimalige Untertauchen als Beweis ihrer Vorstellung von einer dreisaschen Gradation in der Gottheit brauchten, so trug die katholische Geistslichkeit dieses Landes Bedenken, diese Sitte langer mit den Haretikernsgemein zu haben. Doch wollte Leander, Bischof von Sevilla, hierin nichts eigenmächtig beschließen und provocirte daher in seinen und der übrigen spanischen Bischose Namen auf ein Gutachten Gregors des

Großen. Diefes fiel (Grog. M. opist. l. L. op. 41.) babin aus, bag man sich mit einem einmaligen Untertauchen begnügen tonne, weil es an sich hinreiche und bas Bestreben ber Kirche andeute, so wenig, wie möglich, mit ben Saretitern gemein zu haben. Dennoch blieben bie Meinungen darüber, ob man der Arianer wegen von bet alten Regel abweichen burfe, getheilt. Das Conc. Toletan. IV. a. 688. c. b. wiederholte Gregors Entscheidung. Dieg ahmten auch beutsche und französische Spnoden nach. Inzwischen fanden es doch Manche noch gang ungulaffig und unwürdig, daß man burch ben Difbrauch ber Saretifer jur Abanderung eines uralten, guten Gebrauche bestimmt werden sollte. , Dieg ift die Ansicht von Walafried Strabo (de offic. eccl. c. 26.) Quae singularis mersio, quamvis tum ita Hispanis complacuit, dicentibus, trinam mersionem ideo vitandam, quia Haeretici quidam dissimiles in trinitate substantias dogmatisare ausi sunt, ad consubstantialitatem s. Trinitatis negandam: tamen antiquior usus praevaluit, et ratio supra dicta. Si enim omnia descrimus, quae hacretici in suam perversitatem traxerunt, nihil nobis restabit, cum illi in ipso Deo errantes, omnia, quae ad ejus cultum pertinere visa sunt, suis erroribus quasi propria adplicarint. Diefer richtige Grundfat ift auch meiftentheils, wenigftens bei ber Ueber die bet der Immersion nos Abspersion, angenommen worden. thige Entfleidung und Entblogung ift das Rothige bereits erinnert morben. Wir geben nun zu bem Ritus bes Befprengens über, welcher der spätern und neuern Beit angehort, und wobei fich abermais ber Gin= fluß ber Rinbertaufe nicht vertennen läßt.

#### II.

### Der Ritus des Begießens ober Besprengens.

In der abendlanbischen Rirche ift, obgleich erft in spatern Beiten und durch tein eigentliches Richengefet, ber fonft gebrauchliche Ritus des Untertauchens faktisch abgeschafft, und ber ritus adspersionis dage= gen allgemein angenommen worden. Und zwar stimmen fammtliche occibentalische Rirchenparteien barin überein, bag biefer Punct nicht gum Wesen ber Taufe gehote, sondern ein Adiaphoron sei. Dies ist auch richtig, wenn zuvor die Frage gehörig beantwortet ift, ob das Symbol ober die Form bes Symbols die Haupefache ift. Die Taufe namlich ist eine symbolische Handlung, wobei es nicht auf Buchstäblichkeit, sondern auf Sinn, Bedeutung und 3wed ankommt. Wie in Gottes irbischer Haushaltung bas Waffer jum Reinigen bestimmt ift, wie es hier recht eigentlich unentbehrlich genaunt werden muß, fo sollte die schone Bedeutung davon zuräcktrabten. Der Mensch, ber durch bie Taufe als Chrift geweiht werbe, ben folle ber verebelnde Geift feiner Religion von allem Niedern und Unebeln reinigen, bem folle fie ein beiliges Bedarfnif in ber Stunde ber Freude und des Schmerzes, im Glud und Unglud, im Leben und im Sterben fepn. Ist nun das die schöne symbolische Bedeutung der Taufe, so wird diese burch bas Befprengen eben fo gut bezeichnet, als durch Untertauchen, ja es ift bei ber Rindertaufe bas Besprengen um ber Gefundheit, um klimatischer und anderer Berhällnisse willen sogar vorzuziehen. Darum scheinen die Kirchen des Occidents mehr Lob als Aabel zu verdienen, wenn sie statt des Untertauchens das Besprengen einführten. Es ist daher eine gute Bemerkung, die Paulus Commenztar Thl. 3. p. 920 zu Mt. 18, 19. macht: "War nun gleich der "ursprüngliche Ritus ein Untertauchen, so dand doch Jesus gewiß an "die äußere Form der Ceremonie so wenig die Hauptsache, daß unter "Umständen, wo das Untertauchen Unbequemlichkeit hat, er ohne Zweiz"sel ein Eintauchen, Abwaschen, Besprengen zu substituten leicht erzusten würde, in sosen das Symbolische dabei immer noch Statt hat."

Wenn auch bei ben im R. T. vorkommenden Tauffallen die Absperfion ober Abfusion nicht bewiesen werden tann, so lagt sich boch bei einigen auch die Immersion nicht beweisen, ja, sie durfte nicht ein= mal gang mahrscheinlich fepn. Schon die Apostelgeschichte 10, 47. 48. 16, 32. 33. ermahnten Saustaufen durften einer immersio totalis nicht recht gunftig fepn; noch weniger aber bie große Taufhandlung in Berusalem, Act. 2, 41., wo in einem Tage bei 3000 Personen ge= tauft murben. Es legt ferner ber Apostel Paulus felbst tein, großes Bewicht auf die Taufabministration, ein Umstand, der es nicht uns wahrscheinlich macht, bag biefer Apostel die Absperfion, wenn sie von ben Umständen ware gefordert worden, als zulässig wurde erklart has Die in der altesten Geschichte ergablten Abspersionsfalle waren allerhings Mothtaufen, allein sie waren ziemlich häufig und dienten in der spatern Beit dagu, biefem Ritus Gultigfeit zu verschaffen. Eine sehr liberale Ansicht über die Krankentaufe, wo nur die Abspersion möglich war, findet man bei Cyprian Epist. 76. ed. Oberth. Vol. I. p. 279-80. Sie wurde in mehrern Synobalbeschlussen wieberholt. Nicht unwichtig ift auch ber Umftand, daß auf mehrern Sartophagen Abbildungen der Taufhandlung vorkommen, wo der Taufende Waffer auf den Ropf der Tauflinge ausgießt. Bon folden Gartophagen hans bein Jo. Ciampini Monum. vet. P. II. und Galleria di Minerva II, 3. p. 77 segq. Mabillon. Mus. Ital. T. I. Brenner a. a. D. p. 14-16. — Walafr. Strabo de rebus eccl. c. 26. schreibt: Notandum non solum mergendo, verum etiam desuper fundendo, multos baptizatos fuisse et adhue pósse ita baptizari, si necessitas sit, sicut in passione s. Laurentii quaedam urceo allato legimus baptisatum. Hoc etiam solet venire, cum provectiorum granditas corporum in minoribus vasis hominem tingi non patitur.

Im 13. Jahrhundert wird die Abspersion schon allgemeiner. Auch schreiben schon jeht Spuodalbeschlüsse die Adspersion vor. Dahin gehört das Statut. Synod. Loodiens. a. 1287. e. 2. — Damit ganz übereinsstimmend ist ein Beschluß der Spuode zu Cambray Statut. Synodal. ecel. Camerac. a. 1800. de baptism. Die Bamberger Tausordnung setzt sest: Sacerdos manu dextra ex sonte aquam desumens persundat caput et corpus pueri per modum crucis tribus vicibus atque eum sinzulari intentione sub hae verborum sorma baptiset: N. ego te baptiso in nomine †, hic persundat in modum crucis primo, Patris, et Filii †, supersundat in modum crucis secundo, et spiritus sancti † supersundat in modum crucis tertio. Auf eine ahnliche Art drücken sich auch die meisten Tausordnungen seit dem 16. Jahrhundert aus.

Sieht man nun auf den Grund der Abanderung der alten Taufweise, so dürfte man ihn allerdings mehr einen medicinisch polizeilichen,

als theologisch = bogmatischen nennen.

Man scheint bas Körperheil vorzüglich im Auge gehabt und auf baffelbe um fo mehr Ruckficht nehmen zu muffen geglaubt zu baben, da für bas Geelenheil burch beibe Taufarten gleich gut geforgt Diese Gorgfalt für die Gesundheit und das physische Wohlseyn der Tauflinge mußte um so nothiger erscheinen, da die Meinung von der Nothwendigfeit und bem Rugen der unmittelbar nach ber Geburt ertheilten Taufe immer mehr Eingang fanb. Daß hierbei klima= tifche Rudfichten genommen wurden, ift ebenfalls nicht zu leugnen. Es ift daber gang richtig, wenn Jo. Gerhard Los. theot. T. IX. Quare cum in ecclesia, praesertim in locis p. 146 bemerft: septentrionalibus, propter aëris frigiditatem, tenellis infantibus aqua lotis facile necituram, adspersio, vel potius adfusio aquae usitata sit, ideo hace baptismi ferma retinenda, nec propter ritum adiaphorum lites cum ecclesiae scandalo movendae. -fernt alfo, ber abendlanbischen Rirche einen Borwurf zu machen, muß man ihr vielmehr Lob ertheilen, daß fie nicht nur auf bas geiftliche, fondern auch auf das leibliche Wohl ihrer Mitglieder Rudficht nimmt und den tosmopolitischen Charafter bes Christenthums, welcher fich in feinen Gebrauchen über bie Beschrantungen ber Beit, bes Drts, Rie mas u. f. w. erhebt, auch in biefem Puncte ausbruckt.

So viel bleibt gewiß, daß die abendlandische Rirche in allen biefen Puncten eine Freimuthigkeit beweift, welche man bei ber auf ihren Rigerismus fo stolzen orientalischen Rirche vergebtich fucht. nicht nur die alte Sitte der Immersion unverandert behalten, fondern fie erklart biefelbe auch für so wesentlich, daß sie bie nach abenblandis fcher Beife ertheilte Taufe für teine gultige anerkennen und baber haufig ben Taufact wieberholen will. Die Beugniffe barkber findet man in Leonis Allatii de eccles. occident. et orient, cons. l. III. c. 12. §. 4. und in Metropham. Critopuli Confess. c. VII. p. 86. — Man nennt die Abendlander spottweise besprengte Chriften, und verlangt die Wiedertaufe berfelben, wenn fie gur orthodoren Rirche Bergl. Balche Einleitung in Die Religionestreitigübertreten mollen. keiten außer ber evangelisches lutherischen Kirche Abl. 5. p. 476-81. Dag bieg aber nicht blos in frubern Beiten die Meinung ber griechifchen Dogmatiter und Liturgen war, fonbern auch jest noch von aufgellarten Wertheidigern biefer Rirche behauptet wird, tann man unter andern aus Alexander de Stourdja Considérations sur la doctrine et l'ésprit de l'église orthodoxe. Weimar 1816. p. 88 - 89 erfeben. Er stellt seine Rirche wegen bes Immerstonsritus sehr boch und rubmt ihre Anhanglichkeit an ben Ginrichtungen ber alten Rirche. abgesehen bavon, bag der Immersions = und Abspersionsritus von jeher in der driftlichen Rirche neben einander bestanden hat, abgesehen bavon, bag nicht bie Form bes Ritus, fondern bas Onmbot beffelben in Betrachtung tommt, so mochte es boch von Stourbza schwer wer: den, mehrere Gebräuche bei der Taufe in der griechischen Rirche aus bem driftlichen Alterthume abzuleiten. Wo kommt etwas im 1-6. Jahrhundert bei der Taufe von dem Gebete an die heilige Jungfrau,

von bem Gebrauche ber Beiligennamen, von der Taufformel in ber britten Person u. s. w. vor? Warum geschieht die Delsalbung zweimal? Wozu bient bas Umhangen vom Kreuz als Amulet, bas Lofen bes Gurtels siebent Tage nach der Taufe? Wie lagt sich die Tonsur, mo= mit die heilige Dandlung beschlossen wird, als ein Gebrauch der alten Rirche rechtfertigen? Fur bas zeither Gefagte find übrigens zu vergleis chen. Edm. Martène de ritib. antiq. escles. 1. I. p. 128 seqq. -Salmasius de primatu papae p. 192 seqq. — Jo. Vicecomitis de ritib. vet. eecl. circa baptism. l. IV. c. 7 seqq. — Gh. J. Voss de baptismo disp. 1. in Opp. Tom. 6. p. 256. — Henr. Pontani dissert. de ritu mersionis in sacro baptism. Trajecti 1705. 4. -J. Gill the ancient mode of baptising by immersion. 1726. 8. (Bertheib. bes Buchs ebenbas. 1727. 8.) - G. Ge. Zeltnor de mersione in baptismo apostolica longa perfusione instauranda. Altd. 1720. 4. — Jo. Bartholini dissert. de baptismo per adspersionem legitime administrate. Havnice 1557. 4. - Chrst. G. Clugii comment. de usu formulae, qua interrogamus infantes ante sacram lotionem de fide. Viteb. 1734. 4. — Bergl. auch Fabricius Bibliogr. antiquar. ed. 3. cur. P. Schaffshausen p. 555 seq.

#### Ш.

## Bon der Taufformel.

Da die Untersuchung über die Taufformel größtentheils der Eresgese anheim fällt, so werden wir hier nur das besonders hervorheben, was die kirchliche Liturgie näher angehet. Und hier kann dann vor allen Dingen der Sah aufgestellt werden:

Daß die Saufformel im eigentlichsten Berstande eine Formula solomnis ist.

Bon Justinus Martyr und den apostolischen Constitutionen dis auf die neus preußische Kirchenagende, haben die liturgischen Bücher aller Chrissenparteien eine und dieselbe Formel, welche dei Ertheilung der Tause gesprochen wird. Es gab einzelne Lehrer und Secten, welche die Aufssassing derselben im kirchlichen Sinne misbilligten und ihr daher eine andere Erklärung unterlegten; aber die Worte derselben blieben im Wessentlichen unverändert. Ja selbst die erklärtesten Antitrinitarier behielten sie dennoch unverändert bei, und legten dadurch eine große Hochachtung für das Alterthum, wodurch dieselbe geheiligt ist, an den Tag.

Es ist bemerkenswerth, daß die aktesten und wichtigsten Kirchens vater in Hinscht der Taufformet, nicht, wie sie es doch bei andern zur Tause gehörigen Suden zu thun pflegen, sich auf die Tradition, sondern auf die Vorschrift und das Wort Christi berufen. Die Formet, welche Justiaus Wartpe ansührt, bezieht sich affendar auf die Formet im Watthaus. Indes wird doch nichts von einer Borschrift erwähnt. Desto dentlicher aber drückt sich hierüber Tertustian de dapt. d. 13. aus. Len tingondi imposita et sorma praescripta: kte, inquit, doceto nationes, tingentes oos in nomine P. et F. et Sp. S. Derselbe adv. Pransam c. 26. Aehnliche Stellen sinden sich 3. B.

bei Epprian op. LXXIII. ad Jubaj. Opp. T. I. ed. Oberth. p. 283, wo die Taufe mit der Taufformel als ein eigenes Gebot dargestellt wird. Eine ganze Reihe von Zeugnissen von der Ursprünglichkeit und Nothwendigkeit der Taufformel sindet man bei Bingh. Antiquit. Tom. IV. p. 164 seqq., wo im 11. Buche Cap. 4. der erste Paragraph die Ueberschrift führt: Usitata baptizandi formula in nomino patris, silis et spiritus sancti. Es kann darum im allgemeinen die Wahrheit des Sases zugestanden werden, daß man in der ganzen alten Kirche keinen Iweisel weder an der Aechtheit noch an der Ritualbestimmung der Taufformel finde.

Deffen ungeachtet hat auch die kirchliche Taufformel Gegner ge= funden. Gie namentlich und mit allen ihren besondern Unsichten an= guführen, murde zu weitlaufig. fenn und die Grenzen biefes Buche über-Wir bemerken darum nur im allgemeinen, daß sich zwei Classen dieser Gegner unterscheiden lassen, solche, welche die kirchliche Sormel als unpassend mißbilligen. Diese find in der alten Kirche der Bahl nach größer, als in der neuen. Undere mißbilligen jede bestimmte Sormel und verlangen hierin eine vollkommene Freiheit, nicht nur für jede Partikularkirche, sondern auch für jeden einzelnen Religionslehrer. Sie leugnen nicht nur, daß der Stifter eine bestimmte Formel vorgeschrieben, sondern auch, daß eine solche mit bem Geiste feiner Religion verträglich fei. Solche Gegner kommen in der alten Rirche nicht vor, defto häufiget find fie aber in der neuern Beit. Wenn nun aber gleich im Beitalter der Reformation sich einige so außerten, daß sie den Gebrauch berfelben zu verwerfen schienen, wie z. B. Zwingli in der Schrift de vera et falsa religione cap. de baptismo, wenn bie Socinianer und Armi= nianer überhaupt der Meinung find, daß die Saframente an teine bestimmten Worte und Formeln gebunden fepen (vergl. Winers com= parative Darftellung bes Lehrbegriffs 2te Aufl. p. 127), so find biefe und ahnliche Behauptungen boch nur theoretisch, keineswegs practisch; benn weder bei den Reformirten noch bei den Sos cinianern wird eine andere, als die gewöhnliche Caufformel gebrancht.

Wenn in der spätern katholischen Kirche die Taussormel, z. B. von Bellarmin de sacram. l. I. c. 19. und de bapt. l. l. c. 8. angesochsten wird, so geschieht dieß offenbar, um die Tradition zu heben. Er sindet es nämlich zweiselhaft: Formulam daptismi in ecclesiis nostris usitatam — Ego te daptizo — — sancti ex solo evangelio demonstrari posse, sed necessario ad traditiones recurrendum. Eine gründliche Widerlegung dieser Behauptung Bellarmins sindet man in

Gerhard. Loc. theol. T. IX. p. 138-39.

In neuern Zeiten haben mehrere protestantische Schriftsteller, obgleich aus verschiedenen Gründen, ganz der Ansicht der alten Kirche entgegen, die Behauptung aufgestellt, daß mit dem Caufbefehl gar keisne Formel für die Caufhandlung, weder für den Cäufer, noch den Cäufling, vorgeschrieben sei, und daß auch die gewöhnliche Formel: ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen

- Geistes in den ersten Zeiten des Christenthums unbekannt gewesen sei. Dahin gehört besonders Eisenlohrs obene angeführte Schrift: Historische Bemerkungen über die Taufe zc. p. 67. 68. Ob nun gleich der Berfasser seine Meinung mit vielems Scharfsinne, mit Getehrsamkeit und Unparteilichkeit durchgeführt hat, so mochte ihr doch vieles entgegen stehen. Dahin gehört
- a) schon die unveränderte Meinung und Observanz der alten Kirche, den Gebrauch der Taufformel betreffend. Ist nun diese auch kein Geset, so ist sie doch eine dringende Empfehlung, welcher, man nicht ohne dringende Nath entgegen treten sollte. Es herrscht hierüber große Uebereinstimmung nicht nur bei den rechtzläubigen Bätern, sondern auch bei den Häretikern. Merkwürdig ist auch das, daß sich die Bäzter bei einzelnen Taufgebräuchen, z. B. bei der immersio trina, auf die Tradition berufen, dieß aber nie beim Gebrauche der Taufformet thun.
- b) Denkt man sich, was boch bei jener Annahme nicht anders senn kann, die Taushandlung ohne Wort, Spruch und Formel, so kann es doch in der That kaum etwas Bedeutungsloseres und Trivia-leres geben. Da im Christenthume alles auf das Wort gegründet ist, so ware es in der That unerklarbar, wenn gerade der feierliche Act der Einweihung zu demselben der Kraft des Worts entbehren und ein stummes Symbol seyn sollte.
- c) Auf den Grund, daß die Apostel gewöhnlich eig to övopen, oder ev (eni) tw ovopent xvolov oder eig Xquotov anführen, legt der Verfasser selbst kein großes Gewicht, indem die Erzähler die Austrücke nur als Abkürzung der Formel selbst gebraucht haben könnten.
- d) Das meiste Gewicht legt der Verfasser nach p. 82 auf die Analogie der Johannistause und auf die Stelle 1 Cor. 1, 12—15. Was die erste betrifft, so wird durch die Behauptung, daß die christeliche Tause eine Copie derselden war, nichts gewonnen; denn sie wurde dei dieser Ausbehnung identisch werden. Wenn nun aber, was viele Ausleger annehmen, selbst die Johannistause ein bestimmtes Formular hatte, z. B. els metavoiar, nal üpever ümapriwr oder els ror doxómeror, wozu Act. 19, 4. Grund ware, so müste man ja eben der Analogie wegen auch für die christliche Tause ein solches sordern. Eben so verhält es sich mit der Stelle 1 Cor. 1, 13., worauf sich der Verfasser beruft. Gerade daß hier und B. 15. els rd öroma steht, macht eine Beziehung auf els ro öroma rov naroos Mt. 18, 19. sehr wahrscheinlich. Vergl. Gerh. Loc. theol. IX. p. 139 n.
- oder Baterunser und der Einsetzung des Abendmahls nicht übersehen werden. Man kann allerdings sagen und es ift auch oft genug gesagt worden, daß auch hier kein für alle Beiten geltendes Formusar vorgesschrieben sei. Dennoch hat man von jeher ein solches angenommen und dasselbe in der christlichen Kirche officiell gebraucht. Es war also ganz consequent und harmonisch, daß man auch für den Taufritus ein solches Formular annahm. Die Einsetzungsworte, waren auch von der Art, daß sie oben so gut Zweck, Absicht und Besehl der heitigen Handzbung, als auch die Form derselben ausbrücken konnten.

Bas nun die Ausbrucksweise ber Taufformel betrifft, so bemerken wir barüber noch einiges Wenige. Die gewöhnliche Recension ber Formel ist die unveränderte Beibehaltung der biblischen Worte: els to δρομα του Πατρός, και του Ύιου, και του άγίου Πνεύματος. Db bas, nicht nur Act. 2, 38. 10, 48., sondern auch in kirchlichen Schriften ichon fruhzeitig vorkommenbe er tw dropare bas Lateinische in nomine veranlagt habe, oder ob es die ursprungliche Ueberfebung von iele to ovoua sei, lagt sich nicht mit Gewißheit nachweisen. Die Vulgata hat: in nomine, wofür neuere Ueberseger in nomen haben. Schon bei Tertullian und Epprian kommt in nomine vor. Uebrigens wird auch das oroma zuweilen ganz weggelassen, wie in ben Canon. Apost. c. 40. Außerbem tommen noch mancherlei Bufabe und Worts veranderungen vor, welche gar nicht gebilligt und angenommen, aber boch auch nicht für wichtig genug gehalten merden, um die Taufe für ungultig zu erklaren. Es gehoren hierher vorzüglich folgende: In nomine sancti Patris, sancti F. et sancti S., wobel man sich auf bas Trisagion Joh. 17, 11. berief. - In nomine Patris Amen -Fil. Amen — und Spirit. s. Amen. Auch Busate, g. B. in remissionem peccatorum, ut habeas vitam aeternam - hinjugefügt noch: in saecula saeculorum ober ut habeas vitam aeternam et partem cum sanctis. Ein besonderes Auffehen machte im 8. Jahrhundert der Barbarismus eines Geistlichen in Baiern, welcher aus Untunde der lateinischen Sprache ein Rind ober auch mehrere: In nomen Patria. Filia et Spiritua sancta, getauft hatte. Auch der Busat Mariae S. Deiparae tommt vor, findet aber wenig Billigung. Auch mit ben einzelnen Worten er τω δνόματι - elç τὸ δνομα, είς Χριστόν taufte man, und hatte babei, wenn auch nicht einen Befehl, boch bas Beispiel für sich. Dieg konnte man um so mehr, da nach der Erkla= rung der Kirchenväter die gange Lehre und die gange driftliche Reliz gionsanstalt unter bem Ramen Xoiorog begriffen murbe.

Die übrigen Bariationen und Abweichungen übergehen wir und gedenken nur noch einer Formular = Differenz, welche, wie unbedeutend fie auch an sich ift, doch die große Wichtigkeit beweist, womit man

felbst folche Mebendinge behandelte.

Im Abendlande ist es von jeher und bei allen kirchlichen Parteien gebräuchlich gewesen, daß bei Ertheilung der Tause, sei es nun mit Immersion oder Adspersion der Täuser in der ersten Person, den Täuseling in der zweiten Person anredet: Baptizo to oder auch emphatisch Ego to baptizo. Dagegen wird in der orientalischen Kirche alles blos in der dritten Person gesprochen. Dieser oder diese wird getauft im Namen u. s. w.

Sieht man auf die Sache selbst, so ergiebt sich bald, daß weit mehr Recht und Besugniß auf Seiten der Abendlander sei. Zwar kann man sich nicht auf das höhere Alter der abendlandischen Ausschruckweise berufen; denn die Griechen wurden sich selbst auf Basilius und Chrysostomus berufen können. Die Hauptsache aber ist die Angslogie bei ähnlichen Handlungen. Beim Abendmahle ward stets die Formel gebraucht: Nehmet hin und esset oder nimm hin und ist u. s. w. Eben so ist dei der Absolution allgemein die Formel angenommen: Ego to a peccentis absoluo, wie denn auch unser

Absolutionsformular hat: 3ch, als ein verordneter Diener, verkundige u.- s. w. Nach dieser Analogie also bringt das: Ich taufe dich u. f. w. eine gewiffe Harmonie in diefe heiligen Bandlungen, bei mel= chen Austheilung und Empfang einer befondern gottlichen Gnabe porausgefest wird. Uebrigens tonnen über das zeither Gefagte folgenbe Schriften verglichen werben. Bingh. Antiquit. Vol. IV. I. X. bas gange 11te Capitel, überschrieben: De diversa ratione baptisandi per immersionem trinam etc. — J. A. Orsi diss. de baptismo in nomine J. Chr. et de haereticis, qui baptismi formulam olim adulteraverunt. Rom. 1783. 4. Vindiciae dissertat. Ebendas. 1785. 4. - C. C. Polchow (pr. Zachariae) dissert. de formula baptizandi. Götting. 1766. 4. — Thom. Burnet de fide et officiis Christian. denuo rec. et auxit W. A. Teller. Hal. 1786. Excurs. II. - M. J. D. Bedhaus: Ueber die Mechtheit ber fogenannten Taufformel. Offenb. 1794. — Chr. Fr. Gisenlohrs historische Bemerkungen über die Taufe. p. 62 - 85. und and. in Winers theol. Literat. p. 449 f. angeführten Schriften.

VIII) Tauf=Ceremonien. — Streng logisch genommen, gehört alles, was über die Form der Taufe zeither bemerkt worden ist, zu den Tauf=Ceremonien. Doch haben die Schriftsteller über die Taufe von jeher angenommen, daß die zeither betrachteten Puncte zum We= sen der Taufe gehören, alle übrigen aber als außerwesentlich zu be= trachten wären. Bergl. Gerhard Loc. theol. Tom. IX. p. 137. Die außerwesentlichen theilt man wieder verschieden ein, wobei sich die Einstheilung in Ceremonien vor, bei und nach der Taufe besonders zu empsehlen scheint.

#### L

## Ceremonien vor ber Taufe.

Wenn wir die schnelle und einfache Unnahme zur Taufe im apostolischen Zeitalter ausnehmen, so gehört, genau genommen, in den frühern christlichen Kirchen zu der Vorbereitung auf die Taufe das ganze vielumfassende Satechumenat und auch der Exorcismus. Da wir aber in besondern Artikeln dieses Namens im ersten und zweiten Theile unsers Handbuchs gehandelt haben, so verweisen wir auf dieselben zurück, weil sie alles hierher Gehörige enthalten, und gehen sogleich über zu den

#### II.

#### Ceremonien bei ber Taufe,

mit Ausnahme berer, die auch schon in den Artikeln Catechumenat und Exorcismus erwähnt worden sind. Hierher gehört zuförderst

a) das Zeichen des Kreuzes. Schon bei der Aufnahme in das Catechumenat war das Kreuzeszeichen gewöhnlich. Allein davon ist hier nicht die Rede, sondern von der zunächst auf den Exorcismus folgenden, mit der Salbung in Verbindung stehenden feierlichen Kreuzesbezeichnung des Täuslings unmittelbar vor der Taufe. Es war dies die eigentliche Ergebung an Christus, das Signaculum und die Obsignatio sidei, verbunden mit der förmlichen Erklärung, daß der Täus-

ling aus bem Stanbe ber Cunbe in ben Stand ber Gnabe übertrete. Der Täufer bediente sich ber Formel: Aimm an das Zeichen des heiligen Areuzes beides an Stirn und Bruft. (Bergl. den Artikel Kreuz 8. Band p. 119.) Wenn man sich auf Rom. 6, 3 ff. und 1 Cor. 2, 2. berief, so hatte man babei nicht bie Meinung, daß biefer Ritus von dem Upoftel geboten fei, fonbern daß berfelbe bie fruchtbare Erinnerung an ben Rreuzestod Christi für heilfam hielt. Schon Constitut. apost. l. III. c. 17. wirb darauf Ruchsicht genommen. Cyprian redet von ben Tauflingen: Qui renati et signo Christi signati sunt; und sest hingu: Quod autem sit hoc signum et qua in corporis parte positum manifestat alio in loco Deus di-Transi per mediam Hierosulem et notabis signum super frontes virorum. Auch findet man bei ihm ep. 50. al. 58. die Aeu-Berung: Muniatur frons, ut signum Dei incolume servetur. Nach Dieronymus ep. 113. ift bas Kreuzeszeichen unzertrennlich von den Christen und die mabre Legitimation desselben. Er bedient sich des Ausbrucks: Ego Christianus et de parentibus christianis natus et vexillum crucis in mea fronte portans. Auch beim Augustin Serm. de temp. p. 101 fommt vor: Semper cruci baptisma jungitur.

Wir haben im Artikel Kreuz gezeigt, daß die Christen schon fruh dem Zeichen desselben eine magische Kraft zuschrieben. Es ist daher eine richtige Bemerkung bei Augusti Denkwurdigkeiten 7r Bd. p. 296, daß die Lehre von dem character indolebilis des Taufsakra-

ments fich vorzüglich auf diefen Glauben grunde.

Nach Dionysius Areopag. de hierarch. eccles. c. 2. soll die Salbung und Kreuzbezeichnung eine dreisache sepn (tois xoloxws did rov oppayivai rois anabžauevos u. s. w.) und auch die sprische Liturgie halt mit großer Strenge darauf. In den alten Taufritualien dei Masbillon und Muratori sindet man die einmalige Bezeichnung mit einem dreimaligen Anhauchen. So in dem alten Sacrament. Gallicano in Assemani cod. liturg. l. l. p. 43, wo unter der bemerkenswerthen Rubrit: Ad Christianum faciendum ein ziemlich langes Einweihungszgebet folgt. Am Ende dieses Gebets heißt es: Post haec insufsladis in os ejus ter et dices: accipe spiritum sanctum et in corde teneas. Auch die evangelische Kirche hat die Kreuzbezeichnung hin und wieder beibehalten.

b) die Salbung mit Del. Es ist schon anderwarts bes merkt worden, daß in den apostolischen Constitutionen und andern alten liturgischen Schriften ein Unterschied zwischen kauor (oleum) und urdor (unguentum) gemacht wird. Deshalb sindet auch eine duplex unetio bei der Tause, eine antecedens und eine consequens, angegezben. Die lettere heißt vorzugsweise das Xolopa (s. d. Art. Chrisma), folgt in der orientalischen Kirche als ein eigener Ritus bald nach der Tause zur Bollendung derselben, wird aber in der occidentalischen Kirche ganz von derselben getrennt und zur Construation gerechnet, vergl.

ben Artifel Confirmation 1r Bb. p. 417 und 18.

Die erste Salbung ( $\tau \delta$  kalon, die Delung) ist eine vorbereitende und geschieht stets vor der Taufe nach der Exorcisation und Kreuzbez zeichnung. Auch dei dieser Handlung pflegte ein besonderes Gebet gez sprochen zu werden (Constitut. apast. 1. VII. o. 42—44). Bei

mehrern alten Schriftstellern findet man die Bergleichung mit der Sitte der Athleten, sich vor dem Kampfe mit Del zu bestreichen. Diese vorsbereitende Salbung ist in der orientalisch z griechischen und romischstatholischen Kirche beibehalten worden, mit dem Unterschiede, daß bei den Lateinern die Salbung auf Brust und Schulter gewöhnlich war, bei den Griechen hingegen an mehrern Körpertheilen. Die evangelische Kirche hat diesen Ritus nicht besbehalten.

c) Gebrauch des Salzes, der Milch und des zos nigs bei der Caufe. Was den Salzgebrauch bei ber Taufe betrifft, so barf man, um ihn zu erklaren, fich nicht auf ben beibnischen Rultus berufen, wo bas Salg so haufig bei Opfern und heiligen Sand= lungen vorkommt, weshalb auch Plato daffelbe Jeogeles nennt. der Bibel selbst lag eine nahe Veranlassung dazu und zwar in der . Stelle Czechiel 16, 4. hier werden die handlungen angegeben, Die bei ber Geburt eines Rindes vorgenommen zu merden pflegen. Ablosen der Nabelschnur, b) das Baden im Baffer zur Reinigung, c) das Reiben mit Salz. Hieronymus bemerkt: Tenera infantum corpora, dum adhuc uteri calorem tenent, et primo vagitu laboriosae vitae testantur exordia solent ab obstetricibus sale contingi, ut sicciora sint et restringantur. 216 Belege für biefen Gebrauch findet sich bas alteste Zeugniß in Augustin. Confess. 1. f. c. X1. Audieram adhuc puer de vita acterna nobis promissa — et signabar cum signo crucis et condiebar ejus sale. Ungefahr um dieselbe Beit ermannt bas Concil. Carthag. IU. a. 397. o. 5., Diefes ritus. In der afrikanischen Rirche mar er also unbestritten. Geit dem 5. und 6. Jahrhundert ift er auch bestimmt in den Ritualbuchern der lateinis fchen Kirche aufgenommen. Das nun bas Symbolische bieses Bebrauche anbelangt, fo fagt Baumgarten Erlauterung ber driftlichen Alterthumer darüber p. 284 in ber Note: Das Galg ift ben Catechumenis auf die Bunge gegeben worden, als ein Salg ber Weisheit, ihnen die Beränderungen zu bezeichnen, die mit ihnen vorgeben soll= Als Symbol der Weisheit ist das Salz auch im vorchristli= chen Alterthume gewöhnlich.

Die lactis und mellis degustatio aber kann so wenig aus bem heidnischen Alterthume abgeleitet werden, daß sie vielmehr allein in der Bibel ihren Grund zu haben scheint. Den Israeliten war die Verheißung gegeben, daß sie der Herr in ein Land sühren werde, wo Milch und Honig sleußt, 2 Mos. 3, 8. 17. 33, 3. Was konnte also natürlicher sepn, als daß Milch und Honig als Symbol bei einer heis ligen Handlung erwählt wurden, welche uns in das Land der Verheistung, in das Reich Gottes einführen sollte? Im N. T. ist Milch (yala) die erste Nahrung für den Menschen, vergl. 1 Petr. 2, 2. Daß diese Stelle auf die Taufe angewendet wurde, kann schon der Sonntagsname Quasimodogeniti (sonst Dominica in aldis), welcher sich auf die Lection für die Neophyten (Cyrill. Hierosol. Catech. myrt. V) bezog, beweisen.

Wie durch Milch Nahrung für den Geist, Unterricht und Bestehrung angedeutet wird, so soll Honig (µέλε) die Annehmlichkeit und Süßigkeit des gottlichen Wortes bezeichnen. Nun ist aber im N. T.

nichts gewöhnlicher, als das Wort des Herrn mit Honig und Honigseim zu vergleichen. S. Ps. 19, 11. 119, 108. Apoc. 10, 9 — 10.

In Unsehung des Sonige tonnte man vielleicht noch eine beson= bere Beziehung auf die levitischen Ritualien annehmen, bei welchen Honig als Opfer nicht erlaubt mar, weil er-leicht in Gahrung und Faulnif überging. Die, wenn auch hier ber Gegensat vom Reinen und Unreinen, vom Erlaubten und Berbotenen Statt gefunden hatte ? Das Chriftenthum ift erhaben über die Beschrantungen bes Juden= thums und bedient sich auch hier eines Symbols, welches bei der judis schen Opferpraris in Dieser Art unerlaubt mar. — Wie sich aber auch dieß verhalten moge, genug, wir finden icon vom 3-5. Jahrhundert beide Tauffombole. Dafür sprechen Stellen bei Tertullian de, coron. milit. e. 3. Adv. Marc. l. I. c. 14. — Hieronym. contr. Lucifer. c. 4. rebet gang wie Tertusian. In ber Stelle Comment. in Jes. 55, 1. giebt er eine nabere Erflarung: Lac significat innocentiam parvulor. Qui mos ac typus in Occidentis ecclesiis hodie usque servatur, ut renatis in Christo vinum lacque tribuatur. De quo lacte dicebat et Paulus: Lac vobis potum dedi, non solidum cibum et Petrus: Quasi modo geniti nati parvuli rationale lac desiderate. . S. auch bas Conc. Carthag. III. c. 24. Auch griechische Rirchenväter ermahnen dieses Ritus, z. B. Clemens Alex. Paedag. l. 1. c. 6. S. Chr. Henr. Zeibich de infantatione per concordiam lactis et mellis baptismali. Viteb. 1786.

Die evangelische Kirche hat beibe Gebrauche abgeschafft, und bas burch ihre liturgische Freiheit geltend gemacht. Blos die bohmische mahrischen Brüder haben für zweckmäßig erachtet, den Gebrauch des Salzes als Symbol der Weishelt bei der Taufe nicht abzuschaffen. S. A. E. Lexis. Antiquit. eccles. p. 784.

d) Das Bestreichen mit Speichel. Nach dem Ritual. Roman. folgt diese Handlung nach dem Erorcismus und unmittelbar vor der Delsalbung. Dies gründet sich auf das Sacrament. Gregor. et Gelasianum, fo wie auf andere alte Ritualbücher bei Mabillon,

Muratori, Affemani u. a.

Benn es die Alten, g. B. Ambrofius u. a. auch nicht bemertt batten, so wurde man boch nicht baran zweifeln tonnen, baf sich biefer Ritus auf die evangelische Geschichte, Mrc. 7, 83. und 84., begiebe. Urfprunglich icheint es bei ben Ratechumenen gleich Anfange, ober in der erften Stufe des Catechumenats angewendet, spaterhin aber auf die Vorbereitung, welche ber Taufe unmittelbar voranging, über: tragen zu fenn. Ambros. de init. c. 1. In ber ihm zugeschriebenen Schrift de sacramentis I. II. c. 1. heißt es: Quid egimus Sabbato (sc. sancto)? Nempe apertionem. Quae mysteria celebrata sunt? Apertionis, quando tibi aures sacerdos tetigit et nares, quod significat in Evangel. Dominus, cum ei oblatus esset aurdus et mutub et tetigit aures et os ejus. - Die apertio aurium war also eine spmbolische Handlung, wodurch man die Tauglichkeit des Catechume= nats zur nahern Belehrung andeuten und berfelben Aufmerksamkeit auf dieselbe zur Pflicht machen wollte. Daß man dieselbe vor der Taufe wiederholte, hatte seinen guten Grund und war burch analoge Falle

gerechtfertigt. — Die orientalische Rirche hat, wie bie protestantische, diesen Ritus nicht angenommen.

#### III.

## Von den Ceremonien nach der Tanfe.

Die rbmischen Schriftsteller, welche über die Sakramente geschriesben haben, als Beslarmin, Bertieri nahmen theiss fünf, theiss drei Sesbräuche nach der Taufe an, und rechnen dahin 1) Osculum pacis, 2) Unctio chrismatis in vertice, 3) Cereus accensus, qui datur baptizato in signum sidei et gratiae acceptae, 4) vestis candida, quam ferre solebant a Sabbato Paschatis usque ad Dominicam in albis. 5) Delibatio lactis et mellis seu vini. — Bertieri de sacram. Vindob. 1774. p. 687—88 erwähnt blos Nr. 2. 3. und 4.

Was den Friedenskuß anbetrifft, so haben wir in einem besondern Artikel überhaupt und in Beziehung auf die Taufe speciell gesprochen 2r Bb. d. Handb. p. 145.

In Ansehung der Salbung (µνρον, unguentum) ist schon bes merkt worden, daß man dieselbe nicht mit der Delsalbung (έλαιον, oleum), welche der Taufe voranging, verwechseln durfe. In der orienstalischen Kirche ist sie der Beschluß und die Consitmation der Taufe. In der abendländischen Kirche aber wurde sie zu einer eigenen sakras mentalischen Handlung, welche später erfolgte, umgestaltet, worüber wir auch in einem besondern Artikel, Consitmation 1r Bd. p. 448—49, das Nöthige erinnert haben.

Anlangend nun die weiße Kleidung nach ber Taufe, so weiß die altefte Geschichte nichts bavon. Balch g. B. in feiner Schafbaren Abhandlung von den Taufgebrauchen des 2. Jahrhunderts erinnert nichts Davon. Aber Schriftsteller des 4. Jahrhunderts reden schon häufig und bestimmt von der weißen Bleidung, welche den Tauflingen unmittelbar nach ber Taufe angelegt wurde. Doch ift die Rebe gus nachst nur von den Ermachsenen, welche sich vor der Zaufe, wegen bet Sitte bes Untertauchens, ganglich entfleiden mußten, und welche gum Beichen, daß fie nun vollig verandert, gang neue Menfchen geworben, bas Rleib ber Unichuld und Gerechtigfeit anlegten. Die altteftaments lichen Bilder von den Kleidern der Gerechtigkeit und die Metaphern bes D. T. vom Ausziehen bes alten Menschen und vom Unziehen bes neuen (Christus), so wie ahnliche Gebrauche bei den heidnischen Mystes rien, mochten das Meiste zur Einführung dieses Gebrauchs beitragen. Dag man die weiße Farbe mablte, hatte feinen Grund theils in der allgemeinen Borstellung von der Beiligkeit Diefer Farbe (wie fcon Cicero de leg. l. II. c. 45. sagt: Color albus praecipue decorus Deo est), theils in den biblischen Angelophanien, welche stets er Levxoig beschrieben werden. Weiß ist die Farbe des Lichtes; da nun die Taufe pas, puriqua u. s. w. genannt war, so konnte es für die Erleuchteten (pwrioderes) fein paffenderes Symbol geben, als die einfache, weiße Rleidung. Anspielungen auf biefe Sitte tommen ichon bei Cyrill. Hieros. Catoch. mystag. IV. 6. 8. vor, und in dem alten

Gebichte de Pascha (welches balb bem Lactantius, balb bem Benantius Fortunatus zugeschrieben wird) heißt es B. 98 — 94.

Fulgentes animas vestis quoque candida signat, Et grege de niveo gaudia pastor habet.

Und Paulin. epist. XII. ad Sever. fagt:

Unde parens sacro ducit de fonte sacerdos Infantes niveos, cerpore, corde, habitu.

Die Belege für diese Sitte hat abermals sorssältig gesammelt Bingh. l. l. Vol. IV. l. 11. c. g. 1. mit der Ueberschrift: Homines modo baptizati albis vestibus induti. Die Neophyten trugen das weiße Kleid von der Stunde ihrer Tause in der Ostervigilie acht Tage hindurch und wurden in demselben an dem auf Ostern folgenden Sonnstage, welcher eben daher den Namen Dominica in albis erhielt, der Semeinde vorgestellt. Auf diese Borstellung bezieht sich, was Augustin Serm. 232. sagt: Insantes isti, quos cernitis exterius dealbatos, interiusque mundatos, qui candore vestium splendorem mentium praesigurant.

In der Regel war das Taustleid von weißer Leinwand (linted albo) und nur als Ausnahme liest man zuweilen von Rleidern aus tostbaren Stoffen, in welchen Fällen dann der Ausdruck vestis candida in seiner alten Bedeutung für splendida, protiosa, regia u. s. w. genommen wird. Die Taustleider wurden sür die Täustlinge zuweilen von den Tauspathen angeschafft. Dieß wird unter andern von Gregor dem Großen erzählt. Bei selerlichen Tausen waren nicht nur die Priesster, sondern auch die ärädoxor wie der Täussing gekleidet. Bei der Tause des Kaisers Theodosius des Jüngern waren alle Großen des Hoses und Heeres in weißer Kleidung. Erant omnes candidati, ut existimaretur, multitudo esse nive repleta. S. Ep. ad Aread. Imp. in Baronsi Annal. ad a. 401.

Auch hier machte die spaterhin vorherrschende Sitte der Kinderstaufe eine wesentliche Veränderung und schaffte das frühere weiße Taufzkeid ab, nur behielt man als Symbol aus alter Zeit das sogenannte Westerhemd bei, welches jest ein Hemd in verkleinerter Gestalt geswöhnlich von feinem weißen Zeuge bei der Taufe über das Kind gesbreitet wird, und wie früher bei den erwachsenen Täussingen ein Bild der Reinheit und Unschuld seyn soll. Man sindet die Verordnung, diesen Gebrauch beizubehalten, auch da in den Sakramentarien, wo die Kindertause bereits eingeführt ist. So heißt es in dem Sacrament. Gregorii M.: Accipe vestem candidam et immaculatam, quam perferas sine macula ante tribunal Dom. J. Chr., ut habeas vitam aeternam, Amen!

Ueber den Ursprung des Namens "Westerhemd" ist viel gestritten worden. Die wahrscheinlichste Erklärung bleibt immer, daß es eine Corruption des lateinischen vestis (woher auch Weste kommt) sei. Wenigstens ist diese Herleitung wahrscheinlicher, als wenn man in der batd zu erwähnenden Monographie von Wegner die Ableitung von West (aura lonis et placida et motaph. lactitia) macht und das Wort mit Freudenhemd sür gleichbedeutend erklärt. — Wir haben davon schon unter dem Namen Chrismale (1r Bd. p. 401 7) gehanz delt. Im 7. und 8. Jahrhundert sindet man, daß das Taussteid blos Siegel Handbuch IV.

in einem Stucke weißer Leinwand bestand, in welche man den Tanfling wickelte und welches von den Pathen gehalten wurde. Es sührte
den Namen Sabanum. In noch späterer Zeit psiegte man dafür eine
weiße leinene Kopfbedeckung zu substitusten, genannt pannus mysticus,
velamen, capitium, cappa, mitra, nicht selten auch Chrismale, wie
schon erwähnt worden ist. Der Verfasser hat nicht ermitteln können,
wenn in neuerer Zeit die Hemdensorm wieder mehr gemöhnlich geworben ist. Vergl. J. A. Schmid de usu vestium albarum. Lips.
1704. 4. — Godofred. Wogner de veste alba Baptizator. Germanis
dieta Westerhembd. Regiom. 1700. ed. 2. 1784. 4. — Heineccis
Abbildung der griechischen Kirche Thl. 3. p. 287. — Sal. Doyling observat. sacr. P. III. — J. H. Böhmer jus eecles. Protestant. Tom.
III. p. 845—48. — Zu den Gebrauch kamen, gehören ferner

bie cerei haptismales. Sie haben mit ben Taufkleibern einerlei Ursprung und Bedeutung, und sollen zum Beweise bie= nen, daß die Laufe das Sakrament der Erleuchtung sei und den Namen owreouog recht eigentlich verdiene. Bei ben solennen Tauf= banblungen, besonders in der Offervigilie, pflegte man das gange Baptisterium, ja zuweilen bie gange Stadt mit Lampen und Fadeln zu erleuchten. Die glanzende Ofterbeleuchtung, wovon bie Alten fo viel erzählen, bezog sich zunächst blos auf die Taufe. Gre= gor von Naziang orat. XL. p. 655 - 672 redet von den bei ber Taufe angezündeten Lampen und ermahnt auch des großen Aufwandes, wel= den eine fo prachtvolle Erleuchtung erforbert. Da biefen nur Benige bestreiten konnten, und da man auf die solennen Tauftermine weniger Werth zu legen anfing, begnügte man fich bamit, bag man bei ber Taufe Bachskerzen anzundete und dieselben bem Tauflinge und ben Dathen in die Sand gab. Much hierbei fand noch zuweilen gur Bermehrung der Feierlichkeit ein gewisser Lupus statt. Bon ber Taufe bes Raifers Theodofius bes Jungern heißt es in ber Epist. ad Arcad. Imp. (Baron. Annal. ad a. 401). Praecedebant autem Patricii illustres et omnis dignitas cum ordinibus militaribus, omnes portantes cereos, ut putarentur astra cerni in terra. Bon einer feiers lichen Judentaufe melbet Gregor. Turon. hist. Franc. l. V. c. 11. Flagrabant cerei, lampades refulgebant, albicabat tota civitas grege candido. Bei ber Rinbertaufe tonnten bie Rergen nur von ben Beugen und Burgen getragen werben. Doch bruden fich bie liturgischen Schriften noch zuweilen so aus, als ob fie bem Taufling selbst in Die Banbe gegeben murben. Die Geschichte biefes Ritus, ber als bas frubere Taufceremoniell außer Gewohnheit tam, auch wegfallen mußte, ist von Jo. Faes de cereis baptismalib. Helmst. 1712. 4. mit classis icher Gelehrsamkeit erortert. Bu den Gebrauchen nach ber Taufe rechnen Bellarmin und Bertieri auch noch

das Sußwaschen (Pedilavium). Da wir einen eigenen Artikel über Fußwaschen gegeben und auch von der Verbindung dieses Ritus mit der Taufe, 2r Bb. d. Handb. p. 158 gesprochen haben, so weisen wir auf diesen zurück. Im Ordo Roman. I. und Alcuin de divin. off. cap. de Sabb. S. sindet man

auch den Bebrauch, daß der Caufer dem Cauflinge nach der Salbung und Bekleidung decem siliquas barreichen foll. hierüber macht Jos. Vicecomes de antiquis bapt. rit. 1. V. c. 19. folgende Bemerkung: Erat vero siliqua minimi valoris pecunia, quae cum nostro numorum genere comparata, vigesimam solidi partem, ad pondus autem redacta scrupuli sextam partem, dragmae vero decimam octavam conficiebate ut Buddeus et reliqui vetustatis indagatores docuerunt. Cujus causam, si quis a me sciscitetur, respondebo, suisse, ut delerent cam maculam, quam Christianorum nomen susceperat, eos res divinas pretio venales habere, et ut ostenderent, se magis hominum salutis causa, quam rei familiaris augendae ad Christi fidem sollicitare. Dag biefer Grund, welcher fich junachst auf Act. 8, 18 segg. und bie Simonie beziehen murbe, etwas weit hergeholt fei, ift leicht einzusehen. Bielleicht burfte man eber an die munera lustrica, pecunia lustrica, Pathengeschente, Eingebinde u. f. w. denten, worüber J. H. Böhmer jus eccles. Protestant. Tom. III. p. 860 - 62 nachzusehen ift. ber reicht ber Priefter bie von ben Pathen gegebenen Gefchente, bamit fie ber Taufling gleichsam aus ben Banben ber Rirche empfange, ober er giebt fie den Rindern armer Meltern als milde Gabe ber Rirche, und der Fall mare bann von der Art, wie die zuweilen ermabnen, aus bem Rirchenschate zu bestreitenden Roften für die Tauffleiber, Bache= tergen u. f. w.

Daß in der alten orientalisch griechischen Birche die Getauften, welche sogleich nach der Taufe zur Communion zugelassen werden durften, mit Blumenkränzen geschmückt wurden, ist außer Zweisfel. S. Gregor. Naz. orat. XXIII. in laud. Hieron. Chrysost. homil. ad bapt. Sever. Alexandr. Auch im Missali Gothico komsmen vor: Baptizati et in Christo coronati. Jedoch nehmen auch Manche den Ausbruck metaphorisch in Beziehung auf die Salbung und

Betleidung. Nicht selten findet man auch Spuren

von einer feierlichen Danksagung und hom Absingen gewisser Dank- und Coblieder. Diese Geswohnheit ist von Bingh. Vol. IV. L. XII. c. 4. §. 8. überschrieben: Cum psalmodia accepti aussührlicher beleuchtet worden. Schon Gregor. Naz. orat. 40. erwähnt der Psalmodie, womit der Neophyt, nach Wollendung der Taufe vor den Altar gestellt, empfangen wird. Und der Dichter Paulinus ep. XII. ad Sever. drückt diesen Empfang mit folgenden Worten aus:

Hinc senior sociae congaudet turba catervae Alleluja novis balat ovile choris.

Auch die meisten Ritualbucher schließen mit einer Benediction. Gewissermaßen kann man auch zu den Gebrauchen nach der Taufe rechnen

Sie Caufschmäuße (epulae ober convivia baptismalia). Ihr frühes Daseyn scheint schon aus der Vorrede des Conc. Carthag. IV. 2. 899. c. 86. geschlossen werden zu können, wo es heißt: Neophyta aliquamdiu a lautioribus epulis et spectaculis et conjugiis abstineant. Man vergl. J. H. Böhmer jus eccles. Protest. Tom. Ill. p. 863—64. Er vergleicht sie mit den Agapen und beruft sich auf

33 \*

Gregor. Nas. orat. 40., mo von einer Bewirthung, two Bantistav (d. h. des Täufers und der Pathen) die Rede ift, auf Car. le Comte Annal. Fr. eccl. T. I. ad a. 496. p. 169, auch auf Stuckii Antiquit. convival. l. l. c. 16. und führt neuere, den Difbrauch beschränkende Berordnungen an. Diese Schmäuße sind recht eigentlich in der deutschen Rirche Observanz geworden und noch immer auf dem Lande und in kleinern Stadten febr gewöhnlich. Bergl. außer ben angeführten Schriften von Hildebrand, Balch u. a. Severi Alex. (S. Antioch.) de ritibus baptismi. Syriace et latine ed. a. Guidone Fabricio. Antw. 1572. vergl. Biblioth. Patr. Lugd. ed. Tom. XIV. p. 278 seqq. — Theodulphi Aurelianens. lib. de ratione et ordine rituum baptismi E cod. Corbej. ed. a Menardo ad Gregor. M. Sacrament. p. 129 seqq. Ed. Sirmond in Bibl. Patr. Lugd. T. XIV. p. 9 seqq. — De baptismi ritib. variis. In Jo. Dallaei de cultib. relig. Latin. Genev. 1671. Lib. I. p. 1-95. -Pellicia christ. eccles. polit. Tom. I. p. 12. — C. G. F. Walch observat. eccles. de tradit. Sp. S. Goetting. 1761. 4.

IX) Don den Zeugen und Bürgen der Caufe. — Ehe wir selbst von dem Ursprunge und der Ausbildung jenes Instituts der Pathen oder Zeugen bei der Taufe sprechen, wird es nothig sepn, sinige Bemerkungen vorauszuschicken, die sich theils auf den Gesichtspunct dieser Anstalt beziehen, theils die werschiedene Onomato-logie der Taufzeugen betreffen.

Das driftliche Pathenamt pflegt aus einem boppelten Gesichts= puncte betrachtet zu werden: 1) Als Bengniß, daß die Taufe wirklich und nach ber in der driftlichen Rirche vorgeschriebenen Ordnung sei ertheilt und empfangen worben. 2) Ale Bargichaft für bie treue Erfüllung ber in dem Taufbunde übernommenen Pflichten, und zwar in der doppelten Beziehung auf die Kirche, für welche die Burgschaft übernommen und auf ben Taufling, in beffen Seele Die Berpflichtung geleiftet wirb. Es giebt indeffen noch einen hohern Gefichtspunct für Diefes Berhaltniß, als den blos politischen, rechtlichen ober moralischen, und dieß ift die Idee der Gemeinschaft bes Glaubens, welche in allen Anstalten bes Christenthums vorherrscht, und wodurch sich die driftliche Rirche zu einer mahren und eigentlichen Gemeinde der Heiligen (coetus sanctorum) erhebt. Pathenamt tritt die Taufe in eine nabere Berbindung mit dem heiligen Abendmahle und mahrscheinlich lag biese Jdee bei der alten Gewohn= beit, den Getauften sofort zur Communion zuzulaffen, zum Grunde. In mehrern alten Taufformularen, namentlich Dionys. Areopag, de hierarch. eccl. c. 2. wird auf biefe Gemeinschaft des Glaubens aus= brudlich hingewiesen. Aus berfelben Quelle muß man auch die Borstellung von einer geistlichen Berwandtschaft (cognatio et consanguinitas spiritualis) zwischen bem Getauften und Pathen, welche spater über die Gebühr ausgebehnt wurde, ableiten. — Daß die Idee einer mpftischen Vereinigung burch die Beschneibung schon im Judenthume vorhanden gewesen sei, deutet Augusti Thl. 7. p. 324 an.

Nicht unzweckmäßig wird es fenn, etwas noch über die versschiebenen Benennungen ber Taufpathen anzuführen, da biese selbst

ein erlauterndes Licht auf bas Institut ber Pathen zurudwerfen. Die alteite Benennung ift:

Sponsores, Burgen. Sie ift um so mehr im romischen Rechtssprachgebrauche zu nehmen, ba sich Tertullian berfelben bedient. Es ift aber bemertenswerth, bag er es blos von ber Rindertaufe braucht, und daß es nicht blos eine Antwort (responsum, responsio) im Ma= men beffen, der für fich' felbft nicht reben tann, fonbern auch eine promissio et obligatio, bie Uebernahme einer Berpflichtung fur ben andern, als ware es eine eigene, bedeutet. Die Worte Tertullians de baptismo c. 18. sind gang beutlich: Quid enim necesse est, si non tam necesse, sponsores etiam periculo ingeri, qui et ipsi per moralitatem destituere promissiones suas possunt et proventu malae indolis falli. Er gebenet alfo ber fur ben Burgen entstehenden Befahr a) im Falle des Tobes, b) wenn der Taufling in der Folge fich ber Taufe unwurdig macht. - Unbere Schriftsteller halten fich vor= züglich an das Respondere. So Augustin ep. 23. ad Bonif.: Interrogamus cos, a quibus offeruntur et dicimus: credit in Deum? de illa aetate, quae, utrum sit Deus, ignoret, respondent: credit; ct ad cactera sie respondent singula, quae quaeruntur. ---Mihi sine dubitatione respondet, quod credat in Deum, et quo se convertat ad Deum. Much Gennad. de eccl. dogmat. c. 52. fagt: Si parvuli sunt vel hebetes, qui doctrinam non capiant, respondent pro illis, qui eos offerunt, juxta morem baptizandi.

Der Ausbruck Fidejussores sagt dasselbe, nur daß er sich noch strenger an den römischen Rechtsbegriff knüpft. Man sindet ihn zuerst dei Augustin Serm. 116. de temp. Tom. X. p. 304. Fidejussores pro ipsis respondent, quod abrenuntient diabolo pompis et operibus ejus. — Doch wollen andere hier sideidatores oder auch

felbst fideidoctores lefen.

Das griechische Arádozor entspricht bem sateinischen Offerentes und Susceptores und bezieht sich auf den vor, bei und nach der Tause geleisteten Beistand. Das aradexeodar, suscipere, hatte seine besondere Beziehung auf den Ritus des Untertauchens und die dabei zu leistende Hüste. Auch Tertullian de cor. milit. c. 8. hat den Ausdruck Suscepti —, welcher auf die Getausten geht. Die deutsche Redensart: In und über der Tause halten — aus det Tause heben u. a. entsprechen dem aradexeodar und suscipere. Doch wird auch aradoxoc in der Bedeutung von Bürge (sponsor, promissor, sidejussor) gebraucht, wie dies aus Chrysost. Hom, in Ps. 14. und Basil. M. ep. 128. zu ersehen ist. Auch dei Profanscribenten bedeutet aradexouar so viel, als ich verspreche, ich verbürge etwas. S. Kenoph. Cyrop. l. l. c. 6. Theophr. Ethic. c. 12.

Die späterhin so beliebte Benennung µάρτυρες, testes, Taufzeugen, findet man bei den Alten nicht; es sei nun, daß man in sponsor, fidejussor, ἀνάδοχος u. a. schon ben Begriff eines Zeugen legte, oder daß dieses Wort in dem kirchlichen Sprachgebrauche (für Bekenner der Wahrheit, Märtyrer) seine bestimmte Bedeutung so erhalten hatte, daß man keinen Misverstand veranlassen wollte.

Die in der neuern Kirche vorzugsweise in Gebrauch gekommenen Benennungen: naréges und unréges (entweder simpliciter ober mit

bem Busage: επί του ωνίου φωτίσματος, compatres, propatres, commatres, promatres, patrini et matrinae - Gevatter und Gevatterinnen, Pathen, Batten, Daten, Datten, Guttel, Gutten, Pfettern, Pettern u. s. w., beziehen sich sammtlich auf die alte Zeit, wo bie Aeltern felbst oder in Ermangelung berfelben, die nachsten Bermandten, Wormunder u. f. w. die Kinder aus der Taufe hoben. Die Lateiner scheinen bas sonst ungewöhnliche und bei keinem Classiker vorkommende Patrinus und Matrina gemablt ju haben, um auf einer Seite keinen Migverstand mit pater und mater zu veranlaffen und auf der andern auch einen Ausbruck zu haben, welcher ein Band inniger Bermandt= Wo se pater brau= schaft und gegenseitiger Verpflichtung bezeichnete. chen, seten sie auch spiritualis ober lustricus hinzu, so wie auch ber Täufling filius lustricus genannt zu werben pflegt. Doch braucht Augustin Serm. 116. blos patres und filii, jedoch in einem solchen Busammenhange, daß' man es nicht migverfteben tann.

Den Ursprung dieser Sitte finden wir bald, aus dem Judenthume, bald aus den romischen Rechts = Instituten hergeleitet. Und in der That schrint es am rathsamsten, eine Combination beider Quellen vorzunehmen, weil keine allein vollige Befriedigung gewähren durfte.

Wie alt die Sitte der Beschneidungszeugen im Judenthume sei, läßt sich nicht ausmitteln. Auffallend ist es allerdings, daß sie weder im A. noch N. E. erwähnt wird. Jedoch kann sie deshalb immer bestanden haben, weil ja im spätern Judenthume mehrere Gebräuche vorhanden sind, deren weder das A. noch N. T. gedenkt. Daß man aber im 2. und 8. Jahrhundert, wo man beide Religionshandlungen mit einander verglich und die Beschneidung als Vorbild der Taufe betrachtete, auf diese judische Zeugeneinrichtung seine Ausmerksamkeit

wendete, ift auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich.

Da man icon frubzeitig die Taufe aus dem Gesichtspuncte eines Bertrags (Enequirqua 1 Petr. 3, 21.) und Bundes zu betrachten pflegt, so lagt sich leicht benten, daß man die Bestimmungen des romischen Rechts, welches in der Lehre von der Stipulation und vom Contracte fo forgfaltig und genau mar, einer besondern Aufmerksamteit wurdigte. Ueberdieß maren ja die altesten Rirchenvater vor ihrer Bekehrung Juristen, Sachwalter und Geschäftsleute, und man begreift um fo eber, daß fie aus ihrer Rechtsprapis Bestimmungen berübertrus gen, welche ja nur bagu bienen konnten, biefer beiligen Sandlung auch in Unsehung ber außerlichen Beziehungen die möglichste Sicherheit und Gultigkeit zu verschaffen. In mehrern Schriften findet man angegeben, baß der romische Bischof Hyginus (oder Iginus) gegen bas Jahr 154 die Taufpathen zuerst eingeführt habe. Euseb. hist. eccl. l. IV. c. 11. melbet nichts bavon, obgleich baselbst von ben Irrthumern Marcions und Cerbons und von den Mystagogien, Lustrationen, geistlichen Seirathen der Merkasier gehandelt wird. Es ift baber nicht un= mahrscheinlich, bag Spginus, um folden Unordnungen und Thorheiten vorzubeugen, Taufzeugen angeordnet habe. In den Decret. Gratian. P. III. de consecrat. distinct. IV. c. 100. wird folgende Berordnung von Zginus Papa angeführt: In catechismo et in baptismo et in confirmatione unus patrinus fieri potest', si necessitas cogit. est tamen consuctudo romana, sed per singulos singuli suscipiunt.

Unter dem catechismus ist wohl die Aufnahme in das Catechumenat zu verstehen. Es scheint aber, daß die Emphasis auf unus ruhe, und daß im Nothfalle, nur Ein Zeuge für nothwendig extlart werden kann. Doch ist die Stelle dunkel. In Polydor Bergilius de invent. rerum l. IV. c. 4. wird es so angeführt: Iginus, Romanus pontifex, statuit, ut unus, quem compatrem vocant, uti testis interesset.

Bohmer (jus eccl. Protest. Tom. III. p. 849) will-aus ben Worten Justin. Mart. apol. I. c. 61. ξπειτα άγυνται ύφ' ήμων ένθα Vowo dorl etc., bas Dasenn von Gehülfen und Beugen bei ber Taufe folgern. Seine Worte find: Aderant ergo 1) qui ducebant candidatum ad locum, ubi aqua erat, ut testes et comites, 2) praesentabant baptizandos episcopo, vel presbyteris, quique, 3) cos reducebant ad locum, ubi fratres erant congregati. Dicit, comites hosce cos praesentasse episcopo vel presbytero. Id colligo ex relatione Origenis I. III. adv. Cels. p. 142, ubi de praeparandis catechumenis agit, docetque iis praepositos fuisse nonnullos, qui in vitam et mores corum, qui admittendi crant, inquirerent, ut non concessa facientes candidatos religionis quidem arcerent a suis conventibus, ceteros autem horum dissimiles et animo exciperent, et quotidianis accessibus meliores facerent. Sicuti hi erant testes vitae et morum Catechumenorum, ita admodum credibile est, cosdem postea candidatos obtulisse baptistae, cosdem ad locum, ubi aqua aderat, adduxisse, testimoniumque eis praebuisse, quod digni essent, qui baptizarentur.

Wenn man auch hierin keinen Beweis finden kann, so wird man boch zugeben muffen, daß es eine nicht unwahrscheinliche Induction sei. Die Zeit des Drucks und der Verfolgung war ganz dazu geeignet, ein Institut zu begründen, wodurch die Sicherheit und Gewisheit des christlichen Religionsbekenntnisses befestigt werden sollte. Und in der That hatte es sich im 2. und 8. Jahrhundert so ausgebildet, daß wir es im 4. und 5. Jahrhundert schon in voller Wirksamkeit finden.

Was nun die verschiedenen Classen der Taufzeugen betrifft, so scheint Bingh. Orig. T. IV. p. 288 segq. im 8. Capitel, überschrieben: De usu sponsorum in baptismo, eine Meinung aufgestellt zu haben, die sich vorzüglich empfiehlt und darum auch von den Meisten gebilligt worden ist. Wir werden diesem sieisig gearbeiteten Abschnitte Binghams, mit einigen Abweichungen jedoch, folgen. Er unterscheidet folgende drei Classen:

- 1) Beugen für die Rinder, welche nicht selbst weben und antworsten konnten.
- 2) Zeugen für Erwachsene, welche wegen Rrankheit ober sonft" einer Schwachheit, nicht vermögend waren, felbst zu antworten.
- 3) Zeugen für alle erwachsene Personen überhaupt. Denn auch für diese forderte die Kirche Zeugen, ob sie gleich im Stande waren zu antworten.

Allerdings tom man wohl zwerst bei ber Kindertaufe auf die Ibee, für die keiner Extláxung und Selbstleistung sähigen Kinder Stellvertrester und Bürgen zu sielten. Auch führen sie bei den altesten Schriftssellern den bedeutungsvollen Ramen Sponsores und Fidejussores, weil sie sich für den Täusling und in die Seele desseben verpflichteten.

Diese Berpfischung war theils eine negative — abronuntiatio, theils

eine positive, addictio ober professio.

Eine abnliche Bewandnis hatte es mit allen Rothtaufen ber Er= machfenen. Es gehörten bierber die sogenannten Clinici ober Grabbatorii, welche die Taufe in schwerer Krankheit und Todesgefahr empfin= Ferner die Laufen der Stummen, der Energumenen und aller Personen, welche entweber überhaupt ober boch in dem gegenwartigen Momente nicht fabig weren, ein Bekenntnig abzulegen und eine gefete= liche und rechtskräftige Verpflichtung einzugeben. Mit solchen torperlich Unfabigen, um ein Betenntnig bei ber Taufe abzulegen, muß man Dazu gehörten im auch die bürgerlich. Unfähigen zusammenstellen. driftlichen Alterthume die Sclaven. Diese wurden nach dem wmischen Rechte nicht als Personen, soudern als Sachen betrachtet, und tonnten daber teine selbstftanbige Berbindlichkeit eingeben, sondern muße ten, wie die Kinder u. f. m., reprasentirt werben. Schon die Constit. apost. L VIII. e. 32. fordern, daß ber Sclave eines Nichtchriften nicht ohne Exlaubniß seines Herrn zur Taufe zugelassen werde. Sclaven dristlicher Heuren wird gefordert: zai ear niords dondos fi, έρωτάσθω ὁ χύριος αὐτοῦ, εὶ μαρτυρεῖ αὐτῷ, ἐὰν δὲ μὴ, ἀποβαλλέσθω έως αν έαντον άξιον επιδείξη τῷ δεσπότη. εἰ δὲ μαρτυρεί αὐτῷ, προςδεχέσθω. -- Wenn man annimmt, daß das Zeugniß, welches bier gefordert wird, ein formliches und offentliches war, und daß der herr in offentlicher Versammlung befragt wurde (epwracobw), so ware dieß schon eine Art von Gevatterschaft, wobei' die Berftellung von Zeugniß und Bürgschaft vereinigt ware. Das die chriftlichen Herren auch außerdem bei ihren Sclaven Pathenstelle vertraten, erhellt aus August. ep. XXIII. ad Bonif. Videas, multos non offerri a parentibus, sed etiam, a quibuslibet extrancia, sicut a Dominis Servuli aliquando offoruntur.

Aber zur Zeit der Christenverfolgungen wurde auch bei ber Taufe der Erwachsenen, Freien und sonst Qualificirten ein besonderes Beugniß Bedürfnig, ; Es galt, die wirkliche Bollziehung diefer heiligen Handlung und die erfolgte Aufnahme in die driftliche Religionsgesellschaft zu beweisen. Unter den lapsis und traditoribus waren viele, welche, wie schon in bem Berichte des Trajan gemeldet wird, behaupteten, daß sie niemals Christen gewesen sepen und die Taufe ableugneten. Für solche Salle alfo wurden Taufzeugen aufgestellt. In spatern Beis ten, wo das Bekenntnis des Christenthums Ehre und Bortheil brachte, mochte zuweilen der Zall. eintreten, daß fich, mancher für einen Christen ausgab, ber es boch nicht mar. Dann mar es von Rugen, wenne man aus dem Zeugenmangel die Richtigfeit, seines Borgebens, bezweis feln konnte. In allen biefen Fallen, mo es fich nicht darum bandelte, Rindern: eine christliche Erziehung durch die Taufe zu verbürgen, scheint man, bamit der Berbacht ber Parteilichkeit vermieben werde, nicht bie Aeltern und Bermandten, sondern Freunde und Unparteifche ju Beugen Wahrscheintich begreigte man fich auch deshalb gematitt zu haben. nicht mit einem, sondern forderte zwei, ober nach der alten Regel brei Für das Lettere. (prach überdieß noch ein dogmatischer Grund. Daß, wie Diange. Arcopage de hierarch, cool. c. M. berichtet, nicht nur der Rame des Täuflings, sondern auch des avädozog, in ein

Berzeichniß (Taufregifter) eingetragen warb, hat ficher auch mehr einen politisch = juriftischen, ale dogmatisch = mystischen Grund.

Nachdem das Christenthum allgemein geworden, war zwar dieses Bengenbedürsniß nicht mehr vorhanden, doch behielt man es aus Gieswohnheit und zur Erinnerung an die frühern Berhältnisse bei. Die Beugen wurden nunmehr mieder theils Bürgen (bei der Kindertausie), theils Gehülfen bei der Taufhandlung selbst, wodurch sie den Namen ärädoxoc, ausoeptores u. a. rechtfertigten. Sieht man nun auf den Zwadoxoc, ausoeptores u. a. rechtfertigten. Sieht man nun auf den Zwadoxoc, bieser Schsicht dieser Ginrichtung, so war sie, wie aus dem Obigen erhellt, theils auf Bürgschichtung, so war sie, wie aus dem Obigen erhellt, theils auf Bürgschaft, theils auf Teugniß gezrichtet. Das Lektere war in den Zeiten der verfolgten Kirche besonders klar und blieb in bürgerlicher Hinsicht, selbst in der Folgezeit, die auf unser Wichtig. Das Erstere aber involvirte eine gewiffe geistliche Vormundschaft, die sich aber nicht auf die leibliche Erziehung und den Unterhalt der Getauften ausbehnte.

Beibes ift von Bingham gut nachgewiesen worben. Er theilt in diefer Beziehung, besonders aus Augustin, welcher die Rindertaufe fo bringend empfiehlt, mehrere claffiche Stellen mit, von welchen wir hier nur folgende berfegen wollen. Serm. 163. de temp. wo über bie Pflichten der Gevattern gefprochen wird, heißt es namlich: Hoe admoneo, ut quoties Paschalis solemnitas venit, quicunque viri, quaecunque mulieres de sacro fonte filios spirituales exceperant, cognoscant, se pro ipais fidejussores apud Deum exstitisse, et ideo semper illis sollicitudinem verse caritatis impendant et admoneant, ut custodiant castitatem, virginitatem usque ad nupties servent, a. maledicto vel perjurio linguam refraement, cantica turpia vel luxuricea ex cre non proferant, non superbiant, non invideant, iracandiam vel odium in corde non teneant, auguria non observent, phylacteria et characteres diabolicos nec sibi, nec suis aliquando suspendant, incantatores velut ministros Diaboli fugiant, fidem catholicam temeant, ad ecclesiam frequentius current, contemta verbositate lectiones divinas attentis auribus audiant, peregrinos accipiant, et secundum qued ipsis in baptisme dictum est, hospitum pedes lavent, pacem et ipsi teneant et discordes ad concerdiam revocare contendant, sacerdotibus ac parentibus honorem amore verae caritatis impendant.

Man wird eingestehen mussen, daß der Verfasser die moralische Seite dieser Kirchlichen Einrichtung gut aufzufassen wußte, und daß Manches davon selbst jest noch als erbauliche Erinnerung an bie Taufe wurde gelten können.

Daß die Verpflichtung ber Zeugen und Bürgen sich nicht auf die leibliche Erziehung und den Unterhalt der Gestauften ausdehne, hat Bingh. Ant. T. IV. p. 290—91 §. 8. überschrieben: Sponsores infantes, pro quidus spoponderant, non debedant austendare, gründlich gezeigt, indem er darthut, daß, wenn nicht eine anderweitige Verbindlichkeit aus frühern Verhältnissen Statt fand, die Taufe an sich dazu nicht verpflichtete. Wat z. B. ein Herr Taufzeuge für seinen Sclaven, so mußte er ihn zwar ernähren, aber nicht als Taufpathe, sondern weil er der Herr bestelben war. S. auch Böhmer jus coeies. Protest. T. III. p. 868 segg. Die einzelnen

schwarmerischen Parteien, welche biefe Berpflichtung burch bie Taufe.
oft haben geltend machen wollen, konnen sich darum nicht auf das christliche Alterthum berufen. Bingham führt aus Augustin Stellen an, daß z. B. ausgesetzte Kinder nicht von den erbetenen Taufzeugen, sondern aus dem Kirchenarar erzogen und erhalten wurden.

Ueber die Frage: Welche Personen als Jeugen und Bürgen zugelassen werden durfen! gab es so viele Besstirmungen und Ansichten, daß wir nur die vornehmsten Regeln und Observanzen in dieser Beziehung herausheben wollen. Bu diesen

nun gehört:

1) Daß der, welcher Taufzeuge seyn wollte, kein Nichtchrist, oder Catechumen, sondern ein in die Kirchengemeinschaft auf=

genommener, getaufter Christ fei.

2) Jeder Taufzeuge mußte ein Erwachsener, Volljährisger seyn und das gesetzliche Zeugenalter (hlexiav, actatem) haben. Kinder, auch wenn sie getauft und confirmitt waren, wurden nicht zugelassen.

3) Die Ausschließung ber Energumenen schien sich von selbst zu verstehen, dessen ungeachtet bemerken die Kirchengesetze ausdrücklich, daß man, qui sana monte non sunt, entfernt halten musse. Blos bei den Schwach = und Blobsinnigen kommen zuweilen Falle vor,

welche die Casuisten beschäftigen konnten.

4) Die Voraussezung war, daß seder Taufzeuge in den Grundwahrheiten des Christenthums unterrichtet fei, bas Symbolum, Bebet bes herrn, ben Detalogus und andere Hauptstude bes Ratechismus und ber driftlichen Sittenlehre tenne. Denn er follte ja dieß im Namen des Tauflings bekennen und bem= felben gur Erlernung und Ausübung behülflich fepn. In Augustin. Serm. 116 de temp. T. X. p. 852 heißt es: Ante omnia symbolum et orationem Dominicam et vos ipsi tenete, et illis, quos suscepistis de sacro fonte, ostendite. Etwas áhnliches mirb schon fruher in Dionys. Areopag. de Hierarch. eccles. e. II. gefordert, und auch spatere Rirchengesete schließen biejenigen aus, qui ignorant rudimenta fidei. - Bei biefer Gelegenheit bemerkt Augusti in feinen Deukwurdigkeiten Thl. 7. p. 337: "Auch in ber evangelischen Kirde "findet man in mehrern ganbern ein Ratechismus = Eramen der Gevat-"tern, besonders berjenigen, welche gum erften Date diefes Bert ver-"richten, vorgeschrieben. In Sachsen besteht, so viel ich weiß, diese "lobliche Einrichtung noch bis auf den heutigen Tag. Die Taufzeugen "muffen vorher in der Pfarre erscheinen, um die erforderliche Prufung. "zu bestehen und nubliche Ermahnungen und Rathschläge zu empfangen." - Referent, der mit den firchlichen Einrichtungen in mehrern Ge= genden bekannt ift, hat wenigstens in der neuern Beit diese Einrichtung nicht gefunden, will aber darum gar nicht in Abrede feyn, daß sie frus her tonne bestanden haben. - In wiefern die garetiler von der Befähigung, Taufzeugen abzugeben, ausgeschlossen maren, wird sich schicklicher weiter unten zeigen laffen. Doch ift zu ermabnen, daß man auch wegen notorischer Casterhaftigkeit Ercommuni= cirte (ob flagitium excommunicati) und auch die Büßenden von der Befugniß des Gevatterstehens ausschloß. Die Absicht- dabei

war lobenswerth und für die Sittlichkeit und Disciplin von den besten Folgen. Man kann im Allgemeinen annehmen, daß die bei der Zustassung zur Taufe befolgten Grundsätze, wovon schon früher gehandelt

worden, auch für die Taufzeugen angewendet wurden.

5) Das die Monche und Nonnen in den altern Zeiten bas Pathenamt verrichteten, ja wegen ihrer Heiligkeit vorzüglich gern dazu gewählt wurden, läst sich durch eine Menge Zeugnisse darthun. Aber schon das Conc. Antissidor a. 578. can. 25. verordnete: Non licet Abbati vel Monacho de baptismo suscipere filios et commatres habere, und ähnliche Berordnungen wiederholen sich später. Baums garten l. l. p. 488 führt das Grund an, weil Monche und Nonnen als beständig Büsende angesehen wurden. Seit dem 9. Seculum sinden wir auch die Aeltern auszgeschlossen. So verordnet das Conc. Mogunt. a. 813. c. 55. Nullus proprium silium vel siliam de sonte baptismatis suscipiat. Aber diese Berordnung ist nit eine allgemeine geworden, und selbst der Ordo Romanus I. stellt die Alternative: Presbyteri acceptis insantibus a parentidus vel patrinis eorum baptisent cos. Wir beschließen diesen Abschnitt mit der Untersuchung über die

# Bahl ber Taufzeugen.

Es giebt barüber in ber alten Rirche tein Gefes, baber fagt Bohmer l. l. p. 858 ganz richtig: Numerus patrinorum arbitrarius deficiente ecclesiastica. In primitiva ecclesia, quot admissi ignotum est. Man scheint einen ober mehrere Pathen gewählt zu haben, je nachbem es bie Umftanbe riethen. In ben Tagen des verfolgten Chris ftenthums mahlte man wohl in der Mehrzahl. Dieß ift um fo mabrscheinlicher, ba die spatern Befete, wo die Rirche von außenher in Rube war, immer nur einen Taufzeugen vorschreibt, der vom Ge= schlechte des Tauflings fenn mußte. Nach Baumgarten 1. 1. p. 488 ift ber numerus ternarius im 13. Seculum verandert worden. Conc. Bajocens. c. 4. a. 1280. Conc. Wigorniens. c. 5. a. 1240. et Exoniens. c. 2. a. 1287., und wie er sich ausdrückt, theils unter bem Bormande, daß alle glaubwurdige Berficherung auf mehrerer Beugen Munde beruhen muffe, theils auch insbesondere mit Beziehung auf Die Dreieinigkeit. - Doch ift, fo fest Baumgarten ebenfalls hingu, im 14. Seculum an einigen Orten in Gallien nur Liner verftattet worden. - Doch spater gestatten die Rirchenverorbnungen brei Tauf= zeugen. Das Conc. Trevir. a. 1227. c. 1. steigt sogar bis auf vier. Ad levandum puerum de fonte tres vel quatuor admittantur. Quod amplius est, a malo est. Das Conc. Trident. Sess. 24. c. 2. schreibt kategorisch blos einen Zeugen vor und bestimmt zugleich die geistliche Bermanbtschaft in doppelter Beziehung. Die Protestanten, welche die geistliche Bermanbtschaft verwarfen, haben über die Beugenzahl teine feste Bestimmung. In Sachsen ift blos verordnet, daß, gemisse Falle ausgenommen, die Bahl ber Gevattern nicht über brei steigen soll. Böhmer III. 859. Gerhard. Loc. theol. IX. p. 814. -Bei unehelichen Kindern finden wir die Berschiebenheit, daß balb nur zwei Gevattern erlaubt, bald sieben vorgeschrieben sinb.

Auf bie Gleichheit bes Geschlechts ward in ber alten Rirche ftren= ger gehalten als in ber neuen. Als Grund kann bie fruber fcon angeführte Rudficht auf Decenz und Schamhaftigleit anges führt werden. In spatern Beiten waren zwei Taufzeugen von verschie= denem Geschlechte gewohnlich. Bei breien pflegte man bei Anaben zwei mannliche und einen weiblichen Beugen, bei Madchen hingegen zwei weibliche und einen mannlichen zu mablen. Und dieß ift noch jest die gewöhnliche Observang, obgleich fie viele Ausnahmen erleidet. - Daß die Weiber von dem Gevatterstehen zu gewissen Zeiten ausgeschlossen worden seien, ift eine grundlose Behauptung, die unter andern von Wal. Strabo de reb. eccles. c. 26. gut widerlegt worden ift. Ueber Die Frage: Db zwei Cheleute zugleich Pathenstelle vertreten konnten? herrschte Streit. Von Gevatterschaften per pracurationem fehlt es auch nicht an Beispielen. — Die Frage: Db Jemand zur Gevatterschaft gezwungen werden konne? wird in der alten Rirche nirgends berührt; desto mehr aber beschäftigt sich bas neuere Rirchenrecht damit. jus eccles. Protest. Tom. III. p. 858. Mit Anführung neuerer Kirchen = und Consistorialverordnungen handelt ausführtich hiervon Schenks Taufbuch p. 304 ff. Will man mehrere diefen ahnliche Puncte verhandelt seben, so konnen bazu die gleich anzuführenden Monographien dienen, von welchen der Berfaffer einige nachlesen konnte. J. G. Simon de patrinis. Jena 1678. 4. — A. Schuler de susceptorib. Wittenb. 1688. - Sm. Schelgvig de patrinis matrinisque (Gedani 1689. 1722. 4.) Halle 1749. 4. — W. Wilcke de fidejussoribus Wittenb. 1704. 4. — Gerhard v. Mastricht in ecclesia veteri. susceptor, s. de susceptoribus infantium ex baptismo, corum origine, usu et abusu schediasma. Fkf. u. Lpz. 1727. 4. - Js. Lundt de susceptorum baptismalium origine. Strassb. 1755. 4. - Gl. A. Jenichen de patrinis corumque origine, numero et sexu. Giess. 1757. 4. auch mit fein. Comment. de s. Pancratio. Lpz. 1758. 4. - K. W. Kohler von den chriftl. Taufzeugen. 3wickau 1783. 8. -Ueber Taufpathen, in ber Zeitschr. Sion 1833 Febr. Rr. 24. Außer= dem besonders Menardus ad sacram. Greg. M. p. 107. - W. Salden Otia theol. (Amst. 1684. 4.) p. 530 seqq. — Mthi. Zimmermann Analecta p. 158 seqq. — St. Baluze ad Capitularia Tom. 2. p. 1178 und Mayer im Museum ministri ecclesiae Tom. 3. p. 108 segg.

X) Caufnamen. — Indem wir auf diesen nicht unwichtis gen Gegenstand übergehen, werden wir ihn der leichtern Uebersicht wes

gen vielleicht am besten behandeln, wenn wir zeigen

1) wie alle Culte, die sich auf Monotheismus gründen, etwas Gemeinsames in den Namen haben. Daß aber, sobald das Christenthum sich in verschiedene Kirchen eintheilte, auch hier wieder besondere Observanzen bemerkbar werden;

2) daß das zistorisch = Antiquarische dabei folgende Puncte umfasse: a) den Ursprung der Sitzte, bei der Taufe den Namen zu ertheilen, b) den Namenswechsel, c) die Zeit, wenn der Name pflegte ertheilt zu werden, d) wer den Taufnamen zu

bestimmen hatte, o) welche Anforderung die Kirche an die Taufnamen machte.

Die Namengebung (denominatio, mominis impositio) ist bei allen Wölkern und Religionen ein Punct von besonderer Wichtigkeit, welcher nicht blos ein philologisch= etymologisches, sondern auch ein historisches, ja selbst theologisches Interesse hat. Aus den Bornamen kann man die kirchlichen und nationellen Eigenthümlichkeiten erkennen; und wenn gleich aus einzelnen Fällen und Zeiten, wo besondere Umsstände, Wode, bizarrer Geschmack, Eigensinn u. s. w. eine Ausnahme machen, kein sicherer Schluß aufs Allgemeine zu machen ist, so liegt doch in der Namengebung, und besonders in der Ramensänderung, ungemein viel Charakteristisches und Lehrreiches.

Dag die Hauptreligionen: Judenthum, Christenthum und Islamismus, die fich auf Monotheismus grunden, die meisten Bornamen mit einander gemein haben, ift Thatsache und nicht schwer zu erkleren. Diese brei Religionen sind, wie sich Muhamed ansbruckt, die Familie bes Buche (Ohl al kitab), d. h. fie ertennen Offenbasungenrtunden als Glaubensnorm und Lebensregel an, und die Muhamebaner insbesondere halten, außer dem Koran, auch die beiligen Bucher ber Christen für gottlich. In der Anerkennung bes A. E. stimmen auch Juden, Chriften und Duhamedaner überein, und die darin enthaltenen Namen ausgezeichneter Personen sind ihnen daher gefeierte und beilige Ramen. Die Namen Abraham, Jakob, Isaak, Jo= seph, Moses, Josua, Samuel, David, Salome, Jofias, Daniel, Siob, Tobias, Elias, Sara, Rebecca, Mirjam (Maria), ganna, Susanna u. a. sind das Ges meingut aller brei Religionsgesellschaften. Dazu kommen auch im A. und R. T. gemeinschaftliche Engelnamen: Babriel, Michael, Raphael; — ferner die Namen Johann, Joachim, Matthaus, Elisabeth, Salome und viele andere. Es durfte bas ber feine Uebertreibung fenn, wenn man die Balfte aller judifchen, driftlichen und muhamedanischen Bornamen für biblische und gemein= schaftliche erklarte. Etwas Eigenthumliches ift es auch, bag alle brei Religionen einen bestimmten Moment für die Naniengebung haben. Bei ben Juden und Muhamedanern ift es die Beschneidung, und bei Christen die Taufe und Confirmation.

Dennoch hat aller Harmonie ungeachtet jede dieser Religionen ihre eigenthümlichen und privativen Namen, wodurch sogleich ein besonderes Religions = und Kirchenverhaltniß bezeichnet wird. Daß dieß im Justenthume weniger der Fall ist, rührt von dem höhern Alter und davon her, daß die beiden spatern Religionen sich in die jüdischen Namen getheilt und nur wenige, gleichsam als nicht anständig und passend, übrig gelassen haben. Betrachtet man diese mit einiger Auswertsamsteit, so zeigt sich bald, daß es hauptsächlich die Namen solcher Personen sind, welche sich für das Judenthum im engern Sinne, für den Tempeldienst zu Jesusalem, sür den Levitismus, Pharisäismus u. s. w. besonders ausgezeichnet haben. Wir rechnen dahin vorzugsweise die Namen Levi, Aaron, Eliesar, Pinehas, Jadot, Esra, Nehemias, Esther, Mardochai, Baruch, Sillel u. a. Diese wird man nie oder doch sehr seiten dei Shristen oder Muhames

danern finden. So scheint kein Christ ober Muhamebaner den Ramen Saul zu führen. Dagegen ist er bei den spätern Juden sehr häufig und scheint gleichsam eine Art von Antithese gegen den dristlichen Paulus zu seyn. Daß die Juden seit ihrer Zerstreuung so häufig Namen von Thieren (Lowe, Wolf, Hirsch, Bar), oder Blumen und Früchten oder Länder und Städten zc. führen, ist zwar gewiß, jedoch hat der Verfasser einen recht gnügenden Grund davon nicht aufsinden können.

Den Chriften charakterifiren alle biejenigen Namen, welche an bas Object bes driftlichen Rultus erinnern, und baher von Juden und Muhamebanern moglichst vermieden werden. Bemerkenswerth ift be= fonders der Umftand, daß in der driftlichen Rirche eine Menge von Namen vorhanden sind, welche sich auf Gott und auf die Pflichten gegen ihn beziehen. Man denke nur an die Namen Gottlieb, Gotthold, Bottlob, Gotthardt, Gottschalk, Gottwald, Gottfried, Traugott, Dankegott, Sürchtegott, Cobegott, Godeberta, Godwine u. a. Ferner an die griechisch : lateini= schen Ramen: Theodor, Theophil, Theanet, Theodo= fius, Deocar, Deobal, Amadeus u. f. w., ober die zusam= mengesetten Theobald, Theodobert, Theodemir, Theoz dorich, Theodulph, Theodora, Theotine, Theude= linde und so viele andere diefer Art. - Roch charakteristischer aber find die vielen Namen, welche fich auf ben Stifter bes Christenthums - beziehen. Zwar wird man den einzelnen Namen Jesus und Christus ober beibe zusammen nicht finden, weil man sich burch eine beilige . Scheu vor diesen gepriesenen Ramen, von welchen schon die heilige Schrift bezeugt, daß er ber bochfte und einzige fei (Philipp. 2, 9-11 u. a. St.) vor jedem Digbrauche und ber Profanation derfelben abhalten ließ. Den Namen Immanuel oder Emanuel brauchte man unbedenklich, eben so Josua, wovon doch Jesus nur eine an= bere Form ist. Aber so wie man Jesus nie findet, so kommen- auch die Bufammensegungen bochst selten vor. Denn die Ramen Ifidor, Isidora, Isabella u. a. stammen nicht bavon, sondern von Bfis ab und find heidnischen Ursprungs.

Desto häufiger sind die Namen, welche sich auf die Berehrung Jesu beziehen. Wir führen blos an Christianus (welches zuerst Act. 11, 26. vortommt) Christophorus, Christiana, Chris stina, Christophine, Christlieb u. a. Die Namen ber Apostel und Evangelisten sind ebenfalls in der driftlichen Kirche ein= heimisch, obgleich mehrere barunter von Juden und Muhamedanern gebraucht werden. Doch machen die beiden Apostelfürsten Petrus und Paulus eine Ausnahme. Endlich giebt bas große Heer ber Martyrer und Beiligen der driftlichen Nomenclatur einen großen Buwachs. Zwischen ben verschkebenen driftlichen Confessionen findet man im Allgemeinen blos den Unterschied, daß in der katholischen Rirche bie Seiligennamen, sowohl beim mannlichen, als weiblichen Bes Als etwas Eigenthumliches schlechte ein gemiffes Uebergewicht haben. muß auch der Name Maria für das mannliche Geschlecht in ber romischen Rirche betrachtet werden, ba sich bafür bei den Protestanten wohl nicht leicht ein Beispiel wird finden laffen. Der Rame Joseph ift in beiben Kirchen gleich häufig im Gebrauche. Daß bei ben Protestanten so häufig die Namen Martin, Philipp, Ulrich vorkommen, scheint auf die Person der Reformatoren Beziehung zu haben.

Sochst merkwürdig ist auch die Sitte der Namensanderung (nominis mutatio), welche wir bei mehrern alten Boltern, vorzugsweise aber in unsern drei Hauptreligionen finden. Das alteste Beis
spiel hiervon ist 1 Mos. 17, 5. 15, wo bemerkt wird, daß in Bez
ziehung auf den mit Jehova geschlossenen Bund Abram seinen Namen mit Abraham, und sein Beib den Namen Sarai- mit
Sarah vertauschte. Aehnliche Falle sind Genes. 25, 30. 36, 1.
32, 27 st. 25, 10. u. a. Ueberhaupt tritt im A. T. überall das Gez
wicht hervor, welches auf Namen und Bedeutung derselben gelegt wird.
Ja, man kann behaupten, daß in der Geschichte des A. T. keine
Begebenheit und Person von einiger Bedeutung vorkommt, wobei nicht
der Name eine besondere Wichtigkeit hatte. Es heißt überall nomen
et omen! oder nach dem bekannten Berse:

#### Conveniunt rebus nomina saepe suis!

Im R. T. kommen brei bergleichen Falle vor, kuc. 1, 89—68. Me. 16, 18. und in der Apostelgeschichte die Namensveränderung des Saulus in Paulus, die sich jedoch auch aus der Sitte, einen Doppelsnamen zu führen, einen hebrässchen und einen römischen, erklären ließe. — Daß man auf den Namen ein großes Gewicht legte, daßursche und Nonnen bei ihrer Einweihung in einen Orden einen sogenannten Alosternamen annehmen müssen. Auch nehmen die neuerwählten Päpste zu ihren zeitherigen Bors und Zunamen, als Oberhaupt der katholischen Kirche, einen neuen Namen an, z. B. Barnabas Chiaramonti den Namen Pius VII. und Alexander Ganga den Namen Leo XII. Die Erzbischöfe, Bischöfe und Aebte legten, blos zum Behuse ihret Amtssührung, den Familiennamen ab und nannten sich blos nach ihrem Taufnamen. Bergl. Jo. Fr. Kreder Schediauma de mutatione nominum in prosessione religiosor, et Pontisic. Rom. inauguratione. Edit. 2. Lips. 1719. 4.

Bas nun bas Historisch = Antiquarische ber Taufnamen betrifft, so . last fic ber Ursprung der Namengebung (nominis impositio) am naturlichsten aus der Nachahmung der judischen Beschneidung, zugleich ber Mame gegeben wurde, erklaren (Luc. 2, 21.). Jedoch fin= det man in dem N. T. und bei den altesten Schriftstellern Justinus Martyr, Tertullian, Drigenes, feine Spur weiter bavon. Man findet, wenn man diesen Gegenstand geschichtlich verfolgt, eine doppelte Ges wohnheit. Theils behalten die Tauflinge ben Namen bei, welchen sie por ber Taufe führten, wie bieß bei Constantin dem Großen, Ambrofius, Augustin, Gregorius von Nazianz und vielen andern der Fall ift, theils aber findet man auch Beifpiele, bag den Erwachsenen bei der Taufe ein anderer Name beigelegt wurde. Als Kaiser Theodosius der Jungere bie Dichterin Athenais, Tochter bes Sophisten Leontius, bei-. rathen wollte, mard fie vorher vom Bifchofe Atticus getauft und empfing in ber Taufe ben Namen Eubotia, unter welchem fle in ber Geschichte bekannt genug ist. S. Socrat. hist. eccles. l. VII. e. 21. — Als der heilige Petrus Balsamus vom Bischofe Geverus wegen seines Ramens befragt wurde, gab er zur Antwort: Nomine paterno Balsamus

dieor, spirituali vero nomine, quod in baptismo accepi, Petrus dieor. Bergl. Brenner l. l. p. 168-65.

So lange das Catechumenat bestand, scheint der Name vor der Tause bestimmt worden zu seyn. Hierauf bezieht sich die oft erwähnte Sitte der Anmeldung und des Eintragens in die Taustregister. S. Cyrill. Hieros. Catech. III. — Gregor. Nyss. orat. in eos, qui disser. dapt. — Augustin Consess. I. IX. de sid. et operid., wo das dare normen vorkommt. Nach Dionys. Areopag. de hierarch. eocl. c. 2. soll nicht nur des Täuslings, sondern auch des Bürgens (àvádoxog) Name in die Bücher eingetragen werden. Hier hätten wir also ein Analogon von den Taussissen unster Tage aus der frühesten christlichen Beit. — In vielen Källen scheint die Sewohnheit gewesen zu seyn, zu dem gewöhnlichen Vornamen noch einen, oder ein Paar neue hinz zuzusügen, so das daraus die spätere Sitte der Namensvervielsältigung zu erklären ware.

Die Frage: Wer ben Taufnamen zu wählen und zu bestimmen hattet ift nach verschiebenen Beiten und Berhalt= niffen verschieden zu beantworten. Bei der Taufe der Erwachsenen und Munbigen ftand diesen bas Namenrecht zu. Sie konnten also ihren bisherigen Namen beibehalten ober bemfelben noch einen neuern hin= zufügen, ober auch einen anbern annehmen. Hier hatte bas nomen dare feine eigentliche Bebeutung. - Bur Beit ber Kinbertaufe trat das bet den Juden und Romern genau bestimmte Recht der Aeltern, befonders des Baters, in seine volle Gultigkeit, ein. Bei den Rindern, welche erft einige Jahre nach ihrer Geburt getauft murden und bereits einen Namen führten, verfuhren die Aeltern gerade fo, wie die Ermachsenen für sich selbst thaten. — Dieses alterliche Recht mar um fo mehr auf die Taufzeugen und Burgen übertragen, da die Aeltern fehr häufig biefes Umt verwalteten und ber Ausbruck: Pater spiritualis ober lustricus auf eine Stellvertretung hinwies. 3m Tobesfalle ber Aeltern traten fie in dieser hinficht gang in ihre Stelle, baher es oft blos von den Pathen abhing, wie das Kind heißen sollte. Wenn man zwei oder drei ober noch mehr Gevattern hatte, pflegte das Rind von jedem einen Namen zu erhalten, woraus fich ebenfalls die befon= bers in Deutschland übliche Wielnamigkeit erklaren lagt. Dag zuweilen ber Täufer ben Namen gegeben habe, erhellt aus mehrern Beispielen. Mur lagt fich nicht bestimmen, ob er dieß als Toufgeuge, ober aus Uebertragung, ober aus einem besondern Urnterechte gethan habe? Das Lettere dürfte schwerlich bewiesen werden konnen. leidet es keinen Zweifel, daß dem Geistlichen eine gewisse Concurrenz und Controle zustand. Ihm mußten die Namen zuvor mitgetheilt werden, bamit er fie prufen und unschickliche zurudweisen tonne. hatte in dieser Sinficht ein Veto, wie es mehrere Rirchengefese bestim= Auch in der protestantischen Kirche findet man abnliche Berord= nungen. Möchten sie nur bei dem allgemeinen Sange unserer Zeitge= noffen, auffallende, der Romanenlecture entlehnte Ramen zu mablen, beachtet werden tonnen. S. Philippi's Borterbuch Des Churfachfischen Rirchenrechts in bem Artitel Laufname.

Hiermit hangt ein bereits ermabnter Punct zusammen, daß die Rirche Ramen fordere, welche den Chapakter des Christenthums aus-

brudten ober au eine besondere driftliche Pflicht und Tugend erinnerten. Man hielt auf to nador ovona to kning ger ig nate (Jac. 2, 7. coll. 1 Petr. 4, 14—16. u. a.) und berwies auch in diefer Dinficht auf Jesus Christus und seine Heiligen. Schon Chrysostomus Hom. XXI. in Genes. erinnert, daß man bei ben Namen neu aufgenommener Christen nicht auf berühmte Borfahren, sondern auf die heiligen Perfonen, welche Mufter ber Tugend und Gottfeligfeit geworben fepen, feben muffe. Man mablte barum die Namen der Apostel, Martyrer S. Niceph. hist. eccles. I. VI. c. 22. und Deiligen. waren die Namen Petrus, Paulus und Johannes geschäft. Aber auch solche Namen murben gewählt, welche an driftliche Namen in abstracto erinnerten, z. B. Eufebius, Eufebia, Pius, Fidus, Fide= lis, Charitas, Gratianus, Innocentius u. a. - Auch auf Die kirch= lichen Taufzeiten bezogen sich manche Ramen, g. B. Natalis, Epis phanius, Paschasius, Paschalis (Pascal) u. a. Die Thiernamen Leo, Afellus, Pecorius, Urfula, Columba, Columbanus u. a. wurden, wie Brenner p. 164 bemerkt, aus driftlicher Demuth gewählt.

Wenn die Spnode zu Bordeaux (Conc. Burdigal. a. 1538.) c. IX. festset: Nomina Sanctor. Patr. V. T. affectare hacreticorum est, fo hat dies offenbar eine Beziehung auf die Reformirten, welche die Heiligennamen zu verdrangen und alttestamentarische. Namen an deren Stelle zu setzen suchten. Wirklich findet man auch unter den altern Reformirten fast nur biblische Namen, z. B. Moses, Ezechiel, Babriel, Josua, Judith, David, Salomo, Esaias, Jeremias, Susanna u. a. Dieß ist wohl auch der Grund. warum der Catechism. rom. es jut Pflicht macht, bem Tauflinge ben Namen eines driftlichen Beiligen beizulegen. Bon biefer Sitte wich man nun in neuerer Zeit sehr häufig ab, und welche Ursachen dies auch haben mochte, sie weisen doch alle auf. einen gewissen kirchlichen Indifferen= tismus bin. Um auffallenbften zeigte fich bieg gur Beit ber frangofischen Revolution, mo sich ber Saß gegen Rirche und Priesterthum unter andern auch in der Berbannung aller altdristlichen Taufnamen aussprach. Es war in ben erften Jahren ber Republik gang gewöhnlich, die Vornamen: Liberté, Egalité, La Fayette, Marat, Sansculotte, Carmagnole u. f. w. zu finden. Selbst in diesen Absurditaten sprach fich bas Bedürfniß eines bedeutungsvollen Namens aus. aber bald von diesen Uebertreibungen zurudtehrte und die fruhere oder doch anständigere Sitte selbst durch Staatsgesete wieder einzuführen suchte, ist unter andern in Schenks Taufbuch p. 481 gezeigt. — Aber auch mehrere deutsche Regierungen, g. B. die preußische, haben sich veranlagt gesehen, bem Unfuge mit abenteuerlichen Taufnamen, melcher auch im katholischen und protestantischen Deutschland eingeriffen mar, Grenzen zu fegen. Doch mar biefer Begenftand zeither mehr Sache ber burgerlichen, als tirchlichen Polizei. Wenn ber 3wed er= reicht wirb, kann es ziemlich gleichgultig fenn, ob bie Berordnung vom Staate ober von der Kirche ausgehe. Bergl. Dr. Mart. Luthers Tauf= buchlein, 1597. Reu ebirt mit Unmertt. von Godofr. Wegener. Lips. 1674. — Jo. Henr. Stuss de nominum mutatione sacra, Goth. 1755. — H. A. Meinders de nominib. et cognominib. Germanor. et alior. populor. septentr. vet. S. Miscell. Lips. T. VI. Siegel Sandbuch IV.

p. 1 seqq. — Catalogus nominum pr. in Goldsti Antiq. Alemann. Tom. II. p. 92 seqq. — J. G. Eccarti hist. stadii etymol. p. 37 seqq. — L. A. Muratorii Nov. Thesaur. T. I. — Til. D. Wiarda über deutsche Vornamen und Seschlechtsnamen. Berlin und Stettin 1815. 8. — J. Ch. Dolz die Woden in den Taufnamen, mit Angabe' der Wortbedeutung dieser Namen. Leipz. 1825. 8. — Besonders wichtig aber ist hier Wilh. Schenks Tausbuch. Weimar 1808. p. 424—557.

XI) Streitigkeiten mit den garetikern über die Taufe und eigenthumliche Taufgebrauche der Legs tern. - In Afrita und Rleinasien bachte man schon zu Anfange des 3. Jahrhunderts von der durch Richtkatholische, d. i. Reger, ertheilten Taufe febr verachtlich. Auf ber Rirchenversammlung zu Carthago im Jahre 215 erklarte man fie für unwirksam und ungultig. von den Saretikern Uebertretende pflegte man daher in obbemerkten Lanbern von neuem zu taufen. Als bie Novatianer alle, bie zu ihnen übergingen, noch einmal tauften, murbe man auch zu Rom, wo man die übertretenden Saretiter burch die Bufftufen gur Aufnahme bisher vorbereitete, zur Umtaufe geneigt. Aber auch auf der Spnode zu Ito= nium in Phrygien erklarten sich alle phrygische, galatische, cilicische und andere Bischofe gegen die Gultigfeit der Regertaufe. - Mehrere Bi= schofe in Europa aber erinnerten, daß man boch die Abgefallenen, die Gogen geopfert, und so die Rraft der Taufe in sich ausgeloscht hatten, nicht umtaufen, sondern bei ihrer Ruckehr nur bußen ließe.

Allein Epprian vertheidigte diese Umtause auf einigen in den Jahren 255—56 gehaltenen Kirchenversammlungen zu Carthago und in verschiedenen Briefen ep. 69—75. — Als die zweite genannte Spnode in einem Spnodalschreiben (ep. 72. des Epprian) den damaligen römisschen Bischof Stephanus (vom Jahre 253—57) von diesen Beschlüssen in Kenntniß setze, gab dieser stolz eine misbilligende Antwort: Man müsse keine Neuerung machen und dem zärestiker bei seiner Buße die zände auslegen; denn wer im Namen Jesu getauft worden, sei erneuert

und geheiligt.

Biele heftige Briefe nun wurden zwischen Cyprian und Stephanus gewechselt (s. Cyprian ep. 74. und 75.; der lette ist Firmilians Brief an den Cyprian). Stephanus, der voller Anmaßung schrled, schloß sogar den Cyprian und alle mit ihm gleichdenkende Afrikaner von der Kirschengemeinschaft aus, und verbot mit Harte seinen Pfarrkindern zu Rom, Gesandte der Afrikaner zu beherbergen. Dennoch erneuerten diese auf einer dritten Kirchenversammlung zu Carthago ann 1. September 256 sehr nachdrücklich ihre Meinung. Firmilian bezeugte ihnen mit bittern Bemerkungen über Stephanus die völlige Zustimmung der Kirchen seiz ner Provinz, und Dionysius, Bischof zu Alexandrien, misbilligte wenigstens das Benehmen des Stephanus. — Erst nach Stephanus und Cyprians Lobe (256 — 57), und als die Balerianische Berfolgung ausbrach, bewirkte die Politik, daß ein Theil den Sas von der Rechtz mäßigkeit der Umtause der Keser fallen ließ; denn man sah, daß sonst Patentiker vom Herübertommen abgeschreckt, werden würden. Es blieb

nun babei, wer von den garetitern irgend gehörig getauft sei, brauche nicht umgetauft gu werben. Man folle einen folchen nach dem Symbol der Taus fe, d. i. ob er auf Vater, Sohn und heiligen Beift getauft fei, fragen, und ibm, um den beiligen Beift zu empfangen, die Sande auflegen. 'Bekenne er aber diese Dreiheit nicht, so solle er getauft wers den (f. Conc. Arelat. c. 8.). Bergl. Euseb. hist. eccles. c. 8. 4. 7. 8. - J. W. Gutbier III dissertt. de controv. circa haeret. rebaptizandos olim mota. Lips. 1689. 4. — J. Launoy Opera Tom. II. P. 2. p. 170-94 (Coln 1781. Fol.), - Natalis Alexander Hist. ecclesiast. Tom. III. p. 685 - 91 und 696 - 98 (Paris 1714. Fol.) — El di Amato Parere sû le brighe tra Stefano Papa, e Cipriano di Cartagine, intorno al rebattezare gli eretici. In fein. Lettere erudite Tom. II. p. 232-41 (Genua 1715. 4.) -Boysen Acta intra Cyprian. et Stephan. in disceptat. de haeret. baptiz. Lips. 1762. - Balche Siftorie ber Regereien 2r Bb. p. 810 - 84. - Gieselers Lehrb. ber RG. 1r Bb. p. 223 f. -Schröck Thi. 4. p. 322—41.

Schwerer ist es von den Taufgebrauchen der Haretiter etwas vollig Deutliches und Gnügendes mitzutheilen. Die darüber vorhandenen Nachrichten sind zu dürftig, als daß man daraus einen vollständigen Begriff von den Einweihungen jeder einzelnen Partei bekommen könnzte; denn die Schriften der Haretiter selbst haben die Orthodoren verztigt und erwähnen dann nur so viel von denselben, als ihnen gerade gut dunkt. Auch ermangeln sie nicht von den ihnen am meisten

verhaßten Parteien die abscheulichsten Dinge zu erzählen.

Wir werden vielleicht in die dürftigen und zum Theil verworrenen Nachrichten von den Taufgebräuchen der Häretiker dadurch einiges Licht bringen, daß wir die Puncte näher bezeichnen, in welchen die lettern von der rechtgläubigen Kirche entweder wirklich oder vorgeblich adwichen. Dahin dürften zu rechnen senn die abweichenden Ansichten a) vom Gebrauche oder Nichtgebrauche der Taufe, d) von der Honden Subjecte, c) von der Materie, d) von der Form

der Taufe, e) von der Taufformel.

a) Schon also über Gebrauch oder Nichtgebrauch der Caufe sollen abweichende Unsichten zwischen ber rechtgläubigen Rirche und den Saretitern Statt gefunden haben. Einige gnoftische Parteien wollten nach Irenaus gar teine außern und sinnlichen Soms bole anwenden, indem fie meinten, "bas Geheimniß der unaussprech "lichen und unsichtbaren Rraft burfe nicht burch vergängliche Dinge "vollzogen werden." Damit stimmt auch die Nachricht von Theodoret 1. 10. über Askobruten' überein, welche behaupteten, die gottlichen Mpfterien burften nicht burch finnliche Gegenstande vollzogen werden, weil sie Symbole bes Unsichtbaren waren; eben fo wenig bas Untorperliche als etwas Sinnliches und Korperliches. Deshalb taufen fie biejenigen nicht, welche bei ihnen eingeweiht zu werden wunschen und die Mysterien der Caufe werden bei ihnen gar nicht gefeiert; benn sie nennen die Erkenntnig bes Aus die Berfohnung. Mehrere Baretiter wichen auch von ber rechtglaubigen Rirche ab

b) in Beziehung des Subjects der Caufe, ober wie wir uns in diefem Artitel Rr. II. ausgebruckt haben: Belche Personen getauft murben? Wir haben bort gezeigt, bag alle ohne Unterschied in ber rechtglaubigen Rirche getauft murben, unter ben Ausnahmen begriffen waren, welche die Kirche nach und nach festzuseben für gut befunden hatte. Bergl. den Abschnitt Dr. II. Dagegen follen bie Marcioniten blos ben Unverheiratheten, nicht aber ben in der Che Lebenden die Taufe ertheilt haben. Tertull. adv. Marc. 1. I. c. 29. IV. c. 2. 24. V. c. 7. Bergl. Manters Alterthumer ber Gnoftiter p. 96-103. Nach Beausobre's Mei= nung Hist. du Manich. Tom. II. p. 123 wurde biefe Angabe babin zu berichtigen fenn, daß die Marcioniten gur Beit des Epiphanius ben Cheleuten die Aufnahme in ben erften Grad ihrer Ginweihung gestatten, fie aber von ben folgenden Stufen ausschließen. Es mußte also bei biefen Baretitern bie Taufe jene Mpfterienform haben, die fich in ihren verschiedenen Abstufungen fenntlich macht. Daß Marcion nun wirklich eine dreifache Abstufung hatte, lehrt Epiphanius mit deutlichen Borten 42, 3. Rach Münter p. 308 waren die drei Taufen Marcions drei verschiedene Einweihungen. Die erfte war die allgemein driftliche, burch welche ber Catedumen jum Betenntniffe ber Religion aufgenommen murbe; die zweite die Aufnahme der redelwe und die britte vielleicht eine besondere Ordination jum Lehramte. follen die Marcioniten barin, mas bas Subject ber Taufe betrifft, von ber rechtglaubigen Rirche abgewichen fenn, baß fie Berftorbene tauften. Bir haben biefen Fall bereits oben nach einem Berichte bes Chryfoftomus Mr. II. in diesem Artikel angeführt. Jedoch ist Munter p. 109-14 der Meinung, daß dieß nur eine besondere Art Nothtaufe gemesen fel. Mein wenn man nach dem Berichte bes Chryfostomus ben Umstand erwägt, daß sich biese Saretiter auf die Stelle 1 Cor. 15, 29. berufen haben, fo durfte Munters Conjectur nicht ausreichen. - Divergirende Aufichten ber Baretiter und ber rechtglanbigen Rirche finden auch Statt in Begiehung auf

o) die Materie der Caufe. Diese blieb, wie wir im VI. Abschnitte dieses Artikels gezeigt haben, in der rechtgläubigen Kirche als Regel stets das Wasser. Dagegen verwersen die Seleucianer und Hermianer die Taufe mit Wasser, weil sie glaubten, die Seelen der Menschen beständen aus Geist und Feuer und beriefen sich auf die Worte des Johannes: "Der nach mir kommt, wird euch mit Geist und Feuer kusen." Dieß bestätigt Augustin do haeres. LIX. wenn er schwidt: Deshald hielten sie das Wasser su gering, und glaubten, Johannes habe dasselbe nur votläusig zu seiner Tause gebraucht, sie aber müßten als Christen Feuer anwenden, durch welches sie ihre Täussinge zogen. Mehreres hierher Gehörige sit von uns im VI. Abschnitte bereits ungestührt worden. — Häretiter und Rechtzläubige wichen auch ab

d) in der Form der Caufe. Was wir darunter verstehen, the toreits von uns im VII. Abschnitte bieses Artikels gezeigt worden. Daß sich die rechtzläubige Kirche einer Laufform bediente, wobei das Schamgefühl möglichst solle geschont werden, haben wir hin und wieser in diesem Artikel bemerkt. Allein dieß soll nicht immer bei den Hareitern der Fall gewesen sepn. Daher sagt Cyrill in der sechsten

Catechefe, "baß bie Taufe ber Baretiter in Gegenwart ber Manner "und Frauen vorgenommen murde, und daß fie sich babei so grobe "Ausschweifungen zu Schulben tommen ließen, baf er gar nicht weiter "davon zu sprechen mage." Aehnliche Beschuldigungen findet man auch bei andern Rirchenvatern, wie es benn bie Rechtglaubigen überhaupt lieben, Ausschweifungen in der Wolluft ben Saretitern vorzuwerfen. -Wir haben oben gesehen, daß bie rechtglaubige Rirche ein breimaliges: Untertauchen bei der Taufe für nothig erachtete, und zwar um gewisser dogmatischer Ansichten willen. Auch hiervon finden wir Abweichungen bei den Haretikern. Nach Theodoret KG. 4r Bb. nahm ichen Eunomins (nebst Aetius, ein arianischer Hauptdogmatiter, beffen Unbanger sich auch, Eunomianer nannten) hierin Beranderungen vor. Die Worte Theodorets "Er anderte auch den von bem Deren und den Aposteln überlieferten "Gebrauch bei ber Taufe, indem er etwas Entgegengesetes einführte und "sagte: man brauche den Tänfling nicht dreimal unterzutauchen, auch "nicht die Dreiheit anzuwifen, sondern es sei genug, einmal auf dem "Tod Jesu unterzutauchen." Gokrates 5, 88. bestätigt diese Nachricht. Epiphanius und Theodoret ergablen vereint von diefen Gunomianern; "Sie batten die Tauflinge nur bis an die Bruft eingetaucht; benn bie "übrigen Theile des Rorpers hielten fie nicht für murdig, vom Baffer "benett zu werden. Bu diesem Endzwecke mußten sie den Taufling "umkehren, daß die Füße in die Sohe und ber Ropf nach unten "tomme. Davon murben sie spottweise toonodes genannt." Mehrere folche Abweichungen hat Bingham in ben unten anzuführenden Stellen ermahnt. Bum oftern erlaubten sich auch die Haretiker Abweichungen

e) mit der Canfformel. Wir haben oben gesehen, daß die bei Matthaus ermahnte Taufformel die eigentliche Formula solemnis in der alten und neuen Rirche war und blieb. Aber auch hier finden mir Abweichungen bei den Saretitern, indem fie Diese Laufformel entweder gar nicht branchten ober sie vielfaltig verfälschten. Diefer Punct ift am grundlichften von Bingham bearbeitet Antiquit. 1. IX. c. 3. §. 4., überschrieben: De mutationibus in forma baptismi factis. Go foll Menander verlangt haben, daß auf seinen Namen getauft murbe, indem er fich felbst fur ben Deiland ausgab, und fagte, daß alle, bie auf ihn getauft murben, ertoft maren, auch in biefem Leben Macht erhielten, bie Weltkrafte sich untermurfig ju machen. S. Bingh. l. l. p. 172. - Bon den Montanisten heißt es, sie bat ten auf ben Bater, Sohn und Montanne ober die Priecilla getauft; oder wohl gar auf den Montanus, die Priscilla und die Marimilla: Mehrere Gnostiker bedienten sich bei ber Taufe sprischer und chaldai= fcher, auch hebraischer Rebensarten, um entweber, wie bie Rechtglaubis gen ihnen Schuld geben, burch bie fremben Musbrude bas Bebeimniß= volle ihrer Lehre und Gebräuche zu erhöhen, ober, was wahrscheinli= der ift, jeboch von jenen nicht gesagt wird, weil die Gnoftiter haupt= fachlich in Sprien ihren Ursprung genommen hatten, folglich ihre Lehre und andere Borschriften in biefen Sprachen aufgezeichnet waren.

Noch ist die verschiedene Ansicht über die Arianer, was namentlich ihre Taufformel und andere Gebräuche betrifft, zu bemerken. Manche Bater und Kirchenschriftsteller geben ihnen das Zeugniß, daß ste mit der Taufe keine Beränderung vorgenommen hatten. Theodoret 4, 2. sagt: "In hinsicht der Anrufung bei der gottlichen Taufe hat "Arius doch nicht gewagt, eine Aenderung zu machen, sondern er lehrte "nach dem Gebete des Herrn, im Namen des Baters, des Sohnes "und des heiligen Geistes taufen." Auch Augustin und Sozomenus bestätigen dieß. Deshald mochte wohl auch der Kaiser Constantin kein Bedenken getragen haben, sich bei seinem herannahenden Ende von den Arianern taufen zu lassen.

Dessen ungeachtet versichern Andere das Gegentheil. Epiphanius Haeres. 68. sagt: Die Arianer taufen im Namen des unerschäffenen Gottes, im Namen des erschaffenen Sohnes und im Namen des heisligenden Geistes, der von dem erschaffenen Sohne hervorgebracht wors den ist. Aehnliche Formeln werden auch von andern Kirchenlehrern

ben Arianern Schuld gegeben.

Dieser scheinbare Widerspruch lagt sich vielleicht auf eine boppelte Art lofen, wenn man entweder fruhere ober fpatere Arianer unterscheis det, oder daß man mit Schone annimmt, diese Formeln ruhren nicht felbst von den Arianern her, sondern feien blos willführliche Deutun= gen der Rechtgläubigen. Dieß Wenige über die abweichenden Taufgebrauche der Haretiter wird fur unfern 3med hinreichend fenn, ba wir dadurch bemerkbar machen wollten, theile bag fich hier wirklich bie Saretiter Ueberspannung und Schwarmerei zu Schulden tommen lie-Ben, theils auch um ben Grund ju bestimmen, warum die rechtglaus bige Rirche auch bei ber Taufe gewisse Puncte mit entschiedener Be-Außer der biblischen und traditionellen Auctorität harrlichkeit festhielt. schien dieß auch ihre Stellung ben Baretifern gegenüber zu fordern. Dat es für Jemand Interesse, biefen Gegenstand tiefer aufzufaffen, fo wird er gute Materialien baju finden in Jo. Orsi de baptismo in nomine Jes. Christi et de haereticis, qui baptismi formam olim Mediol. 1735. — P. E. Jablonski Dissert. hist. theol. adulterarunt. de baptismo Arianor, veter. in SS. Trinitatem. S. Opuscula edit. de Water Tom. IV. Lugd. Batav. 1813. - Muntere Berfuch über Die kircht. Alterthumer ber Gnoftiker. Anspach 1790. p. 86 - 187. -Vossii dissert. de baptismo. Dissert. II. XVII. XVIII. XIX. S. Opp. Tom. VI. - Bingh. Antiquit. eccl. Tom. IV. p. 165 seqq. (man vermißt die logische Ordnung in diesem Abschnitte mehr als anderwarts). - Die Taufgebranche ber Saretiter in Augusti's Dentwurdigtt. 7r Bd. p. 361 ff. — Schone's Geschichtsforschungen Thl. I. p. 173 — 79. Thi. II. p. 300—308.

All) Caufe in dem Kultus der heutigen christlischen Welt. — Sehen wir auf die Zeit der Reformation zuruck, die den christlichen Kultus so wesentlich umgestaltete, so hat sie in Absicht auf die Taufe weniger Beränderungen herbeigeführt als in der Lehre vom Abendemahle. Auch die Protestanten sahen die Taufe als einen nothwendigen Sinweihungsritus an, weil er von Jesu verordnet sei, behielten desehalb die Taufformel, das Glaubensbetenntniß und andere Ginrichtungen bei, die schon das apostolische Zeitalter und die darauf unmittelbar beginnende alte Kirche kannte. Ja auch selbst den Sakramentscharakter der Taufe erkannte man an und es machte sich auch hier der Grundsat der Resormatoren geltend, alles auf die Sinsacheit der R. T. Anorde

nung und ber Prapis ber alten driftlichen Rirche gurudzuführen. Dieg ift ber Grund, warum zwar die Protestanten im Wesentlichen, was die Taufe betrifft, mit dem Kirchenspftem der griechischen und romische Patholischen Christen übereinstimmen, aber im Rituellen vielfach abweichen. Die dogmatischen Unfichten von der Taufe gehören aber mehr ber Dogmengeschichte und der firchlichen Symbolit an. Wir verweisen darum in ber lettern Beziehung auf Winer's comparative Darftellung des Lehrbegriffs 2. Auflage, wo man p. 127, 130 und 138 nicht nur die verschiedenen dogmatischen Ansichten der drei Hauptfirchen in der driftlichen Welt über die Taufe findet, sondern auch selbft die Bestime mungen darüber bei den kleinern Parteien, die fich zum Protestantise mus gablen. Much über die fogenannten Taufgefinnten ober Wiebertaufer ist bort bas Rothige in biefer Beziehung angedeutet, bie in Deutschland, in der Schweiz und in den Diedeslanden in der erften Salfte des 16. Jahrhunderts gleich bei und nach der Reformation Luthers entstanden. Wir haben es hier nur mit dem Rituellen ber Taufe zu thun, wie es fich nach glaubwurdigen Nachrichten in den brei Sauptkirchen der Christenheit gestaltet. Machen wir den Unfang

a) mit der orientalisch griechischen Kirche. Sie behauptet, auch hier das christliche Alterthümliche am meisten sich bes wahrt zu haben, obgleich, wie wir schon in diesem Artikel erwähnt haben, ihre gebrauchten Gründe vieles zu wünschen übrig lassen. Was hier rituelle Observanz sei, durfte sich etwa in Folgendem bemerklich machen: "Das Kind bekommt den Namen nicht bei der Tause, sons "dern vorher, entweder am Tage der Geburt oder am folgenden Tage. "Gesunde und muntere Kinder bleiben oft lange ungetaust und die "Tause verzieht sich wohl gegen 20, 80 und 40 Tage. Ehe ein Kind "getaust wird, wird es erst zum Catechumen gemacht. Endlich verzichtet man die Tause, nicht durch Besprengung, sondern durch dreis "maliges Untertauchen. Dieß alles geschieht mit vielen Umständen."

"Wenn eine Frau entbunden ift, kommt ber Priester (Pope) noch "an dem namlichen ober folgenden Tage in das haus der Wochnerin "und spricht ein bestimmtes Gebet für sie und das Rind. "macht er betend bas Beichen bes Rreuzes an die Stien, an ben "Mund und an die Bruft des Rindes, und spricht dann: D herr, las "das Licht deines Angesichts über diesen beinen Anecht (bier giebt er "den Ramen, indem er benjenigen Namen nennt, den das Rind has "ben foll) gezeichnet seyn und laß das Rreuz seines eingebornen Sohnes "in sein Herz und seine Sinne gezeichnet sepn, daß es gehorchen moge "beinen Geboten. Das Kind empfangt ordentlicher Beife den Namen "bes Seiligen, ber an diesem Tage im Ralender steht, boch giebt es, "auf Berlangen ber Meltern, wenn biefe einen Familiennamen geben "wollen, oftere Ausnahmen. Das gemeine Bolt glaubt, daß Diefer "Ralender : Deilige eine besondere Aufsicht auf das Rind, mabrend seis "nes ganzen Lebens, habe. Der Regel nach follte bas Rind am achten "Tage zur Rirche gebracht werben und an demfelben erft die Taufe Man hat aber jest biefe zwei Sandlungen bes Priefters "in eine zusammen gezogen. Wenn bas Rind schwach ift, so wird es "auch bald getauft, sonst aber wird bie Taufe aufgeschoben. Ungeachtet "ber Lehre in ber griechischen Rinche von ber Rothwendigkeit ber Tanfe, "kann sie im Nothfalle boch kein Laie verrichten; denn zur Verwaltung "ber Satramente gehort durchaus die Orbination. Das geschieht auf folgende Art. Das Rind wird entkleidet und der Priefter halt es gegen Dften (Morgen ift nach dem Begriffe mehrerer alten und neuern "Bolter ber Ort der Gottheit, so wie Westen die Gegend ber Finsterniß "und des Satans). Das Ganze ist spmbolische Handlung, wie der-"gleichen in ber griechischen Rirche mehrere vorkommen. Dann haucht "er breimal in das Gesicht des Kindes, bezeichnet dessen Stirn und "Bruft dreimal mit bem Rreuze, legt feine Sand auf den Kopf und "betet. Nach einigen Gebeten folgen brei schreckliche Beschworungen "bes Catans. Gie find traurige Ueberrefte von jenen Beiten, mo man "sich einbildete, daß jeder Mensch von einem unreinen Geiste beseffen "fei, ebe er durch die Taufe wieder geboren werde. Der Priester wen-"bet sobann ben Taufling gegen Westen und sagt: Entsagest du bem "Teufel und allen seinen Werken und aller seiner Pracht? Wenn es "ein Kind ist, antwortet der Taufpathe, ift es ein Erwachsener, sei . "es ein Muhamedaner, Jude ober Beibe, der bie Sprache versteht, so "antwortet der Catechumen selbst: Ich entsage. Diese Frage wieder-"holt ber Priester zum zweiten und dritten Male, worauf die nämliche "Untwort tommt. Hierauf ber Priefter: Saft du entsaget dem Teu-"fel? Der Catechumen oder Pathe: Ich habe entsagt. Eben Diese "Frage und Antwort breimal. Der Priefter haucht und speiet ihn an. "Die Pathen ober ber ermachsene Taufling spucken westwarts, um ba-"mit Abicheu und Berachtung gegen ben Teufel auszudrucken, eine "Sitte, die der griechischen Rirche vollig eigenthumlich senn soll."

"Der Priester wendet nun den Tausting gegen Osten, halt dessen "Hande herunter und fragt: Bist du mit Christo vereinigt? Ants, "wort: Ich bin vereinigt! Frage und Antwort drei Mal. Der "Priester: Glaubst du an ihn? Antwort: Ich glaube an ihn als "König und Gott. Darauf sagt der Priester den bekannten nicanischen "Clauben her. Ueber die Vereinigung mit Christo fragt der Priester "noch einige Male, worauf immer dieselbe Antwort erfolgt. Hierauf "spricht er: Bete ihn an. Der Tauszeuge spricht: Ich bete an den "Bater, den Sohn und den heiligen Geist, die gleich wesentliche und "ungetheilte Dreieinigkeit. Endlich betet noch der Priester. Hiermit

"ift nun ber Taufling ein Catechumen."

In der russisch griechischen Kirche wird jest die Taufe selbst unmittelbar aufs Catechumenmachen vorgenommen. Folgendes sind die Borbereitungen. Der Taufstein, um den drei Lichter stehen, wird rund herum beräuchert. Die Tauspathen bekommen angezündete Kerzen, die sie während der ganzen Handlung, ausgenommen, wenn sie die nachber zu erwähnende Procession halten, in der Hand haben. — Der Tausstein ist in den russischen Kirchen nicht beständig an seiner Stelle. Daher diesenigen, die zu einer andern Beit die Kirchen besuchen, ohne diese Handlung selbst zu sehen, keinen darin bemerken werden. Wenn man ihn braucht, wird er an seinen Ort gebracht. Er ist wie ein tieser Kessel oder Badewanne gestaltet, der auf einem beweglichen Gesselle ruht. In den alten Beiten befand sich die zum Eintauchen passelle Vorrichtung in den Baptistersen (s. d. Art.). — Geschieht die

Saufe im Haufe, so ift jedes Gefäß, wenn es nur die nothige Tiefe hat, um ein Rind unterzutauchen, geschickt dazu. Indessen muß es doch mit drei brennenden Wachsterzen besteckt werden. Bur weitern Vorbereitung werden verschiedene Gebete, eine Litquel und dergleichen herzelagt. Dann taucht der Priester seine Finger in das Wasser und bezeichnet es dreimal mit dem Kreuze, haucht es an und spricht dreimal: Laß eine jede feindliche Wacht zu Schanden werden, unter dem Zeichen des Kreuzes. Darauf bittet er Gott, daß er doch die unsichtharen Luftgößen verjage, und daß der Geist der Finsterniß sich nicht in dieß Wasser verstecken möge.

Der Diaconus halt ein Gefaß mit Del, in dieses haucht der Priester dreimal und macht eben so vielmal das Kreuz darüber. Diesses Del wird gebraucht, um das Wasser zu weihen, worin die Person getauft werden soll und ist von dem Chrisma (f. d. Art.) verschieden. Von diesem Dele gießt der Priester etwas Weniges auf das Wasser

und macht bamit brei Rreuge.

Der Tausling wird bargereicht. Der Priester macht mit zwei Fingern, die ins Del getaucht sind, bas Zeichen des Kreuzes an die Stirn, Brust und zwischen die Schultern, und spricht: N. N. der Knecht Gottes wird gesalbt mit dem Dele der Freuden in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes jest und immerdar in Ewigkeit. Sodann bezeichnet er ihn von neuem an der Brust und auf dem Rücken. Bei ersterm sagt er: Zur Peilung seiner Seele und seines Leibes. Er bezeichnet ihn an den Ohren und sagt: Zur Anhörung des Glaubens; in die Hände: Deine Hände haben mich gemacht und mich bereitet; an die Füße: Daß er wandeln möge in dem Wege deiner Gebote.

Nach diesen Borbereitungen und Salbungen kommt es an die Taufe selbst. Der Priester halt das Kind in die Hohe, wendet sein Gesicht gegen Dsien und spricht: N. N. der Knecht Gottes wird gestauft im Namen des Baters. Umen sagt der Pathe. Hier wird das Kind zum ersten Male ganz in den Taufstein untergetaucht. Und des Sohnes. Der Pathe: Umen. Zweite Untertauchung. Und des heiligen Geistes. Pathe: Umen. Dritte Untertauchung. Jest und in

Ewigkeit. Der Pathe: Umen.

Hierauf legt der Priester dem getauften Kinde das hembe an, bas er auch erst segnet und spricht: N. N. der Knecht Gottes wird bekleidet mit dem Rocke der Gerechtigkeit in dem Namen des Vaters,

bes Sohnes und des heiligen Geiftes.

Werden zwei ober mehrere Kinder getauft, so wird bei jedem frisch Wasser genommen, welches zur Tause geweiht ift. Bei dieser Selegenheit geschieht es gewöhnlich, daß der Pathe nehst dem Pemde ein kleines Kreuz an einem seidenen Schnürchen oder Bandchen dem Priester überreicht, welches er dem Kinde auf den bloßen Leid legt. Von diesen Kreuzchen hat der gemeine Mann seltsame Begriffe. Er macht sichs zum Gesete, es nie wieder abzulegen, weil er es als ein beildringendes Amuler ansieht. Diese Kreuzchen sind dei Reichen von Gold, bei Andern von Silber oder auch selbst nur von Messing. Christi Kreuz, ein Heiliger, als Nikolaus, Anton, Alexander Newsky und dergleichen Figuren, oft auch unleserliche Schriftunge, sind die

gewöhnlichsten Bergierungen barauf. In Rücksicht ber Bahl ber Pathen ift in der ruffischen Rirche nichts bestimmt.

Diese Nachrichten über die Taufe in der griechischen Kirche, entnommen der Schrift Bellermanns: Rurger Abrif ber ruffischen Rirche zc., hat der Berfasser mit Elfners Beschreibung der griechischen Christen in der Turkei p. 208 ff., mit Herrm. J. Schmitt Harmonie der morgen = und abendlandischen Rirche, mit ber neuesten hierher gehörigen Schrift Lexidion der morgenlandischen Kirche von Dr. Edw. v. Muralt unter bem Urtitel Taufe, und den baju gehörigen Briefen p. 145 ff. verglichen und fie im Gangen genommen vollig übereinstimment

gefunden.

b) Taufceremoniell in der romisch = Patholischen Birche. Lassen wir barüber einen neuern Schriftsteller aus der romis fchen Rirche fprechen, Grundmapr in feinem liturgifchen Lepiton ber Dier heißt es: romisch = katholischen Rirchengebrauche Artikel Laufe. Die Taufe wird allezeit, wie alle übrigen Sakramente, mit gewiffen, von der Rirche eingeführten Ceremonien vorgenommen. Es werben namlich die Täuflinge durch die Taufpathen ober fogenannten Gothen zu der Kirchthure gebracht, wodurch angezeigt wird, daß die Taufe die Thure zur Kirche Gottes sei, und daß man ohne dieselbe nicht in bas himmelreich eingehen konne. Diese Taufpathen waren schon zu ben Beiten ber Apostel üblich und werben auch Gevattern genannt, weil fie gleichsam Mitvater von ben Tauflingen und zur geiftlichen Bieberge-Es wird bem Tauflinge sogleich ber Name eines burt behülflich find. Beiligen gegeben, beffen Beispiele und Tugenben er nachfolgen foll. Der Priester fragt das Kind: Was begehrst du von der Kirche Gottes? weil Christus Niemand heilt ober heiliget, ber es nicht felbst be=. gehrt, hernach wird ber Taufling bei feinem Namen genannt. Namen ber Tauflinge und ber Pathen murben, wie der Berfaffer ninter bem Namen ber Schrift bes heiligen Dionystus behauptet, schon zu den Apostelzeiten in den Catalog der Wahrglaubigen, als in bas Buch der Lebendigen eingeschrieben. Dermalen heißt man biefe Bucher pfarrliche Taufbucher. Der Täufling entsagt alebann durch seine Pathen dem Fleische ber Welt und dem Satan, und bekennt fich durch dreimalige Betraftigung zu bem driftlichen Glauben. Auf diefes wird ber bofe Beift, welcher die Ratur nach feiner Willfuhr besitzen will, von bem Priester durch ein dreimaliges sichtbarliches Anhauchen beschworen und ausgetrieben, gleich wie Gott ber herr nach ber Behauptung des heiligen Chrysoftomus durch das Unblasen bem Abam bas naturliche Leben gegeben hat, alfo wird auch durch die heilige Taufe ber Seele des Tauflings das geistliche Leben und die Gnade des- heiligen Geiftes mitgetheilt. Dierauf macht ber Priester mit bem Daumen bas gange Rreug auf bie Stirn und Bruft bes Tauflings, jum Beichen, wie ber beitige Augustinus glaubt, daß fich ber getaufte Menfch nicht scheuen soll, Schmach und Trubfal aus Liebe zu bem gekreuzigten Jesus zu leiden. -Auflegung der Sande von dem Priefter über dem Laufling sammt dem Gebete, bedeutet die Anrufung bes heiligen Geistes, und zugleich, daß ber Taufling mit der Rirche vereinigt fei. Dann giebt ber Priefter ein Wenig geweihtes Salz in den Mund Des Tauflings, damit selbiger mit der himmlischen Weisheit von oben erfüllt, und wie das Salg alle

Fäulung verhindert, durch bie Gnade Gottes von allen Sunben und anstedenden innerlichen Uebeln befreit merben möchte. Es wird noch= mals bas Kreuz über ben Taufling gemacht und die Sand aufgelegt jur Bertreibung aller teuflischen Rachstellungen. hierauf legt ber Pries fter ben außersten Theil seiner Stola über ben Taufling, um selbigen besonders von der höllischen Macht zu befreien und führt den Täufs ling in die Rirche hinein. Alebann betet der Priefter mit den Unwes fenden zur Bezeugung ihres Glaubens die apostolische Glaubensformel und das Baterunfer um Erlangung der nothigen Gnade. Der Priester beschwort nochmals, zur Erinnerung, daß wir einen schweren Streit wider ben Satan zu führen haben. Dann werden bem Tauflinge nach Chriftus Beispiel die Dhren und die Rase mit bem Speichel berührt, bamit hierdurch bes Tauflinge Dhren zu ber Stimme Gottes in Beobs achtung ber gottlichen Gebote fich jeberzeit eröffnen follen und er felbft ben füßen Geruch berfelben fühlen mochte. hierauf wird ber Taufling nach den apostolischen Satungen noch einmal gefragt, ob er bem Satan und allen seinen Werken und aller seiner Hoffart entsage, und bann von bem Priefter mit bem heiligen Dele auf ber Bruft und zwis schen den Schultern angestrichen, welches die innere Salbung bes beiligen Geiftes bedeuten foll; benn wie bas Del feiner Natur nach ben Rorper des Menfchen zu ftarten pflegt, eben fo ftartt auch bie Gnabe bes beiligen Beiftes die Seele bes Tauflings. Nachdem nun ber Taufling in Beziehung auf bas, mas der Priefter von ihm in Betreff der apostolischen Glaubensartitel verlangt, breimal fagt: ich glaube, und auf breimaliges Fragen bes Priefters burch feinen Pathen ausbrucklich bittet, getauft zu werden, wird felbiger von den Pathen auf den Armen gehalten und von dem Priefter mit bem geweihten Baffer in Form eines breifachen Kreuzes unter den Worten getauft: ich taufe bich im Mamen bes Baters zc., wird hernach felber zum Beichen, bag ein jeder fromme Chrift mittelft ber Taufe eine priefterliche und tonigliche Burbe nach ber Lehre bes Apostels Petrus erhalte, oben auf bem Ropfe mit bem beiligen Chrifam gefalbt und baburch zu einem gefalbten Chriften gemacht, damit der Christ nun auch Christ, nun auch gefalbt fei und allegeit für die Ehre Gottes und seines eigenen Seelenheils streiten foll. Endlich wird zur Bezeugung ber Unschuld bem Getauften ein weißes Rleid, welches Rleid fonft vor Beiten fieben Tage getragen und am achten abgelegt wurde, angelegt. Bur Berehrung bes heiligen Chrisams mar sonft bas Haupt des Tauflings mit einem Schleier verbunden, welcher damals Chrisamhemb genannt murbe. Allein diefer Gebrauch hat schon im Jahre 1090 aufgehort. Nach Berordnung muß dermalen der Chrifam mit einer Baumwolle von ber Stirn des Getauften abgetrochnet mer Bulett giebt der Priefter bem Getauften eine brennende Rerge in bie Sand, um anzuzeigen, daß von der Rirche Gottes das mahre Licht tomme, und municht am Ende ftatt bes gewöhnlichen Ruffes bem Getauften den lieben Frieden unter den Worten: Biebe bin in Frieden !

c) Gehen wir zur protestantischen Kirche über, so gestaltet sich hier der Caufritus viel einfacher, der N. T. Einsetzung gemäßer und analog der frühern christlichen Kirche, ehe ihr Kultus noch ein drückendes Ceremoniengepränge geworden war. Wir haben bereits die Berdienste Luthers um den Taufritus nachgewiesen im Artikel Exorcis-

mus 2r Bb. p. 61 ff. In ber beutsch = lutherischen Rirche gestaltet fich die Tauffeierlichkeit ungefahr so. Die Taufformel gilt als wesentlich nothwendig. Auf ahnliche Art urtheilen auch Manche über das aposto= lifche Glaubensbekenntniß. Es wird theils nach besondern Formularen, Die sich in ben lutherischen Rirchenagenben befinden, ober auch mis besonderen freien Taufreden getauft. Ueber Drt, Beit, Bahl der Taufzeugen und dergleichen findet keine allgemeine Bestimmung Statt. Als das Gemöhnliche aber stellt sich heraus, daß die Taufe in der Rir= che, an manchen Orten, wo die Gemeinden weniger gablreich find, nur Conntage, andermarts aber an jedem beliebigen Tage gehalten werden. Die Bahl der Pathen ist gewohnlich die Dreizahl, welche jedoch in dem Baterlande und in der Wohnstadt des Berfassers häufig. überschritten wird. Als Tagszeit ist für das Taufen mehr der Nach= mittag gewöhnlich, die Nothtaufen naturlich ausgenommen. Bon ben Taufgebrauchen fruherer Zeit find einige einfache Gebrauche beibehalten worden, wie z. B. das Sanbeauflegen, das Westerhemd u. a. der Taufe von Ermachsenen, wenn sie vorkommt, g. B. bei Juden= taufen, gestalten sich die Ceremonien etwas anders. Der Erorcismus ift theils ganglich abgeschafft, theils dem Willen der Aeltern anheim= gestellt. Der Rirchgang ber Bochnerinnen ift in vielen fleinen Stadten Deutschlands und auf dem Lande noch häufig gewöhnlich, und er sollte als eine wirklich erbauliche Sitte möglichst zu erhalten gesucht werben. Mit dieser Taufobservanz in der lutherisch = deutschen Rirche stimmt so ziemlich überein die schwebische Rirche, wie man fich leicht aus Schuberts Schrift, Schwebens Kirchenverfassung zc., belehren kann und zwar im 1. Thle. p. 121 ff. Es wird Riemanben gereuen, diesen Abschnitt nachgelesen zu haben, da manche interessante Ginzelnheit vorfommt.

d) Behen wir über auf die bischofliche Birche in Eng= land, so fagt von der Taufceremonie in derfelben Claufniger in fei= nem Schriftchen: Gottesbienft, Rirchenverfaffung und Beiftlichkeit ber bischöflich = englischen Rirche, Folgendes: Was die Taufe anlangt, so ist diese der unsern (in der lutherischen Rirche) sehr abnlich. Geistliche fragt indessen allezeit, ebe er biese Sandlung verrichtet, ob das Rind icon getauft fei, und auf Berneinung diefer Frage, beginnt er erft biese Handlung. Es werben bann ben Taufzeugen mebrere Fragen zur Beantwortung vorgelegt, bas Rind burch Gebete eingesegnet und für die Rirchengemeinde geweiht. Uber die Rinder werden allezeit Dabei ins Waffer eingetaucht, wenn sie gesund sind. Indeffen eilt man auch mit der Taufe eben nicht, sondern schiebt sie Wochen, Moznate, bisweilen wohl ein Jahr auf. Alle Taufen aber geschehen nur in der Kirche, und zwar nur des Sonntags nach dem Fruh = und Nachmittagegettesbienste. Eine Bezahlung wird nie dafür angenom= men, weil sie ein Sakrament ift und diese in der englischen Rirche frei abministrirt werden.

Stwas abweichender und auffallender gestaltet sich der Taufritus in der schottischen Nationalkirche. Gemberg in seiner bekannten Schrift über diese Kirche p. 120 ff. berichtet Folgendes: Ueber den Taufact bestimmt das Directory, er solle nicht unnothiger Weise aufgeschoben werden, und sei unter allen Umständen durch einen Steward of the

Mysteries of God, also burch einen Geistlichen, zu verrichten und zwat Angefichts ber Gemeinde an der Statte ihrer öffentlichen Andacht, fo, daß fie alles möglichst vollständig mit anfehen und hören konne. gemäß geschieht er nicht am Schlusse bes Gottesbienstes, sondern nach beendigter Predigt, auf ber Kanzel. Bur Seite deffelben ift zu bem Behufe ein einfaches Gestell befestigt, in welchem ein Beden mit Waffer fteht. Rach der Predigt tritt der Bater (in der englischen Rirche darf tein Bater Pathenstelle bei seinem Rinbe vertreten) — ift er abwefend oder bringend abgehalten - bes Baters Bater, Brubet ober ein Unverwandter mit bem Tauflinge bie Kanzelstufen bis zum Beden hinauf. Der Beiftliche wendet fich feitwarts nach ihm hin und ftellt ihm turz vor: Das Satrament fei vom herrn eingeset als ein Unterpfand feines Gnabenbundes, bas Befprengen ftelle bie geiftige Reinigung durch bas Blut Christi und die Berneuerung aus bem Tode der Sunden zum Leben bar, burch die Rraft feines Tobes und feiner Auferstehung; folche Berheißung sei ben Glaubigen und ihrem Samen gegeben, ber Gottessohn habe felbst die Rindlein gehegt, gesegnet und dergleichen. Darauf wendet er sich zur Gemeinde und ermahnt fie, auf ihren eigenen Taufbund zu sehen und auf die Art, wie sie ihn gehalten, ihn unter herzlicher Buße immer wieder zu erneuern, und getren zu fenn bis in ben Sob, um einst zu empfangen bas Erbe unter den Beiligen. Noch einmal redet er ben Bater an, er moge der Gnabe Gottes eingebent bleiben, die jest ihm und dem Rinde wieder: fahren, daffelbe auferziehen in ber Bucht und Bermahnung zum herrn, und ihm im Falle seiner Uebertretungen vorhalten den Ernst des ewis gen Gerichts. Der Bater giebt tein Berfprechen fur bas Rind, fon= bern für fich felber. Nun erfolgt die feierliche Aussonderung des Waf= fere unter Gebet und ben Worten ber Ginfegung: Der Berr mochte feine Einfetung an bem Rinblein fegnen, mit der auswendigen verbins ben bie inwendige Taufe seines Geistes und bas Wafferbad ihm zu einem Siegel ber Beseligung machen, baß er machse in ber Mehnlichs teit bes Tobes und ber Anferstehung seines Erlosers. Er fragt laut nach dem Namen des Kindes und nennt ihn mit den Worten: John, Mary ober wie das Kind heißen mag, ich taufe dich im Namen des Baters, bes Sohnes und bes beiligen Beiftes; unterdeffen besprengt et mit ben angefeuchteten Fingern gewöhnlich breimal das Haupt bes Lauflings. — Nachdem ber Bater sich fill mit dem Rinde entfernt, fchließt er mit einem Gebete: Alle hatten bankbar zu erkennen, wie treu und wahrhaftig der herr fei, Bund und Gnade zu halten, zähle fie nicht nur unter seine Heiligen; sondern trage die Merkzeichen und Pfander seiner Liebe auch auf die Ihrigen über. Seiner Baterforge wollen sie auch biefen Tanfling einmuthig befehlen zc.

Diese Anreden und Gebete wiederholen sich der Hauptsache nach in dieser Ordnung bei jedem Taufacte und werden frei aus dem Herzen gesprochen. Auch die Mutter pflegt dabei zugegen zu sepn, die Gesmeinde gleich einer erweiterten Familie vertritt gewissermaßen die Stelle der Taufzeugen, ihrer Sorge fällt der verwaisete Taufling anheim, ihre Frommigkeit und Sitte ist auch des Unverwaisten geistliche Führerin und Vormünderin auf seinem Heilswege. Pathen kennt man nicht. Erst in neuerer Zeit haben Einzelne angefangen, Zeugen (Witnesses)

bazu einzuladen. Man mißbraucht die heilige Einsetzung nicht zum wucherischen Erwerbe, noch zur lustigen Schmauserei. Dem Kinde wird nur ein Vorname gegeben, und zwar dem ältesten vorzugsweise der eines der Großältern. Sind besondere Namen zu bestimmen, so wählt man nicht fremdklingende und abenteuerliche, sondern bekannte christliche Namen.

Die Taufe wird noch gewöhnlich mit dem zweiten Gottesdienste verbunden, und die Gemeinde nach derselben mit dem Segenswunsche entlassen. Doch halten die Geistlichen nicht mehr mit der alten Strenge darauf. Sie taufen auch auf besonderes Ansuchen in Prisvathäusern, schüst man arztliche Gründe, den Zustand der Mutter, den Wunsch der Freunde des Hauses und dergleichen vor. Uebrigens empfangen und nehmen sie keine klingende Remuneration, höchstens ein Ehrengeschenk, das ihnen wohlhabende Aeltern zusenden.

Thun wir nun noch einen Blick auf die Laufpraris unserer Tage,

fo mochte fich folgendes Ergebniß herausstellen:

1) Die Taufe, und zwar jest vorzugsweise die Kindertaufe, wenn man kleinere, schwärmerische Parteien, wie Wiedertäufer, Quaker u. a. abrechnet, ist ein Ritus geblieben, den noch alle kirchliche Parteien als von Jesu herrührende Einsetzung achten und üben, und sich dabei der von ihm verordneten Taufformel bedienen. Der Besprengungsritus ist

porherrschend im Abendlande geblieben.

2) Die griechische Kirche hat dem ersten Anscheine nach das meiste Alterthümliche bei der Taufe beibehalten; bei naherer Betrachtung erzgiebt sich aber, daß sie zwar alterthümliche Formen beibehalten hat, die jedoch selbst schon in der frühern christlichen Beit wieder unterginzgen, wie z. B. das Catechumenat. Der Sitte des Untertauchens, die sie noch jeht festhält, kann entgegengeseht werden, daß der Besprenzungsritus dem Symbole der christlichen Taufe nicht entgegen ist und früh schon ebenfalls im christlichen Kultus vorhanden war. Die übrizgen Gebräuche aber bei der Taufe in der griechischen Kirche stammen aus einer spätern Zeit ab, wo Aberglaube schon und Schwärmerei dem christlichen Kultus verunstalteten.

3) Am einfachsten, ber N. T. Anordnung am gemäßesten und am ähnlichsten der frühesten christlichen Praxis gestaltet sich der Tauf= ritus in der protestantischen Kirche. Hier hat man alle abergläubische, schwärmerische Gebräuche, ekelhafte Manipulationen und mystisch subliche Deutungen aufgegeben, wie sie noch jest in der griechisch und

romifc = tatholifden Rirde befteben.

4) Was aber das Erbauliche der heutigen Taufliturgie betrifft, so burfte den Presbyterianern in Schottland der Preis zuerkannt werden mussen. Es sind darum in der protestantischen Rirche allerdings die Stimmen in neuerer Zeit zu beachten, welche eine etwas veränderte und mehr feierliche Taufliturgie wunschen.

### Thomas,

Gedächtnißtag desselben den 21. December.

I. Lebensumstände des Thomas nach dem R. T. und nach der Tradition. II. Alter und Monatstag sei= ner Gedächtnißseier.

Citeratur. Andreas Wilkii Eogroygagias pars posterior continens festa XII Apostolor. Edit. Ge. Hesso. Jenae 1676. — Hospin. l. l. p. 158. - Hildebrandi de dieb. festis etc. p. 17 seq. - Schmidii historia festor. et dominicar. p. 44. - Caroli Guyeti Heortologia sive de festis propriis locor. et ecclesiar. Venetiis 1729 1. 2. c. 23. — Stark Geschichte des ersten driftl. Jahrh. 2 Thl. p. 145 ff. — Augustis Dentwurdigkeiten 3 Thl. p. 219 ff. — Acta Thomas Apostoli ed. J. C. Thilo. Lipsias 1823. p. 97 seqq. -Ueber die bibl. Nachrichten und kirchl. Ueberlieferungen über das Leben des Thomas vergl. L. Surii Vitae Sanctor. Decemb. p. 301 seqq. --Cave Antiquitatt. apostol. p. 238. — Winer Realler. u. b. R. --Faust. G. Rho Intorno à viaggi ed alla predicazione di s. Tomaso, epusc. istor. geogr. crit. Padua 1834. 8. - J. Fac. Raulin Hist. ccl. Malabar. (Rom. 1745. 4.) p. 885 - 78. - v. Egloffstein fleine Romane, Gesch. und Erzähl. (Caffel 1825. 8.) p. 161 ff. vergl. Allg. Rircheng. 1834. p. 1302 ff. - Ueber bie Thomaschriften vergl. befon: bers K. Swanton mem. of the primit. church of Malayala, or of the syr. christians of the Apostle Thomas, from its first rise to the present time. 3m Journal of the roy. asiat. society. 1834. Novemb.

1) Lebensumstände des Thomas nach dem M. C. und nach der Cradition. — Thomas, ein Apostel Jesu, Apostelgesch. 1, 18. Die drei ersten Evangelien führen blos den Resmen Thomas an, im Johannes aber, Joh. 11, 16. 20, 24. 21, 2., wird hinzugesügt: Gwaße d Leyouevoc Aldvace. Dies ist die Ueberssehung des hebraisch aramaischen wird, kriter. Den Namen Aidvace soll er daher haben, weil er Zwillingskind war. Seine Schwester wird Lysia genannt. S. Cotolorii Patr. apost. I. p. 272. Eine andere Erklärung aber giebt Theophylact Comment. super Joh. 20, 14., nach

weicher Alduss Unentschlossenheit und Wankelmuth (dioraxeracos res), so wie der Name nérvos auf festes, unerschütterliches Vertrauen hinzweist. Noch andere Erläuterungen dieses Namens s. Augusti's Denkzwürdigkeiten 3 Thl. p. 221. Nach der evangelischen Geschichte zeigt Thomas etwas Nasches und Uebereiltes, Joh. 11, 16. 14, 5—20. 24 ff., wiewohl sein ins Sprüchwort übergegangener Unglaube die harte Beurtheilung nicht verdient, welche besonders mehrere ältere Homileten aussprechen. Befremdend bleibt es immer, daß die evangelische Geschichte über das Schickal dieses Apostels nach der Himmelsahrt Jesu gänzlich schweigt, ob er gleich nach dem Evangesium Johannis als eine interessante Person erscheint. S. Niemeyers Charakteristik der Bibel 1. Thl. p. 104 ff. Abkunft, Baterland und frühere Beschässtizgung dieses Apostels sind völlig unbekannt. Wahrscheinlich aber war et gleichfalls wie die übrigen Apostel aus Galilâa. Eben so wenig weiß man auch von der Zeit und Veranlassung seiner Verufung zum

Apostelamte.

Diese Lucken ber evangelischen Geschichte sucht nun auch hier bie Tradition zu erganzen. Rach Eusebius RG. 1, 3. Cap. 1. foll bei der Berftreuung der Apostel bem Thomas Parthien zugefallen fenn. und in den angrenzenden ganbern predigte er bas Evangelium, und Chrysoftomus hom. in XII apost. fügt noch hinzu, daß er auf diesen Reisen die heiligen drei Konige angetroffen, dieselben getauft und sich threr zugleich ale Gehülfen gur Ausbreitung bes Evangeliums in jenen Lanbern bebient habe. So foll er auch nach ben Ruften von Indien gereist fenn, und zu Gocatora, Cranganor und im Ronigreiche Coros mandel das Christenthum mit fehr gludlichem Erfolge gelehrt haben. Mls aber die Braminen die großen Nachtheile erfuhren, die ihnen burch die häufigen Bekehrungen zu ber neuen Religion durch den Apostel zugefügt murden, sollen sie ihn nahe bei Malipar, der haupt= Radt im Ronigreiche Coromandel, mit Pfeilen tobt geschoffen baben. Eben daselbst foll er auch begraben und von da auf Befehl des Konigs Johannes von den Portugiesen nach Gea gebracht worden seyn. Rach Andern ist er gekreuzigt worden und zu Sdessa in Sprien begraben. Die vorhin genannte Homilie des Chrysostomus läßt den Thomas auch in Methiopien und Abpffinien das Chriftenthum verkundigen und ichreibe ibm figurlich das Aethiopem lavare ju, b. h. das schwere Geschaft, Aethiopien jum Chriftenthume ju betehren. Waren alle biefe Nachrichten gegrundet, so hatte Thomas eine noch größere Landermaffe bereift, als selbst ber thatigste aller Apostel, Paulus. Indeffen haben besonders neuere Gelehrte, wie Beausobre in feiner histoire des Manich. Tom. I. p. 60 segq., und besonders Start ausführliche Ge= schichte des erften Jahrhunderts p. 146-48 die Wahrheit jener Tras bition, daß Thomas besonders der Apostel ber Indier gewesen fei, bestritten. Ihre Grunde laufen auf Folgendes hinaus: "Es fei an "sich unwahrscheinlich, daß das Chriftenthum bereits im erften Jahr-"bunbert in dem entferntern und weniger bekannten Indien follte ver-"breitet worden fenn. Bielleicht habe man nur das füdliche Arabien "zu verstehen, welches von den Alten zuweilen auch Indlen gewannt "werbe. — Die Zeugniffe eines Ambroffus, Sieronpmus, Gregorius "von Razianz u. a. feien zu neu, und nach anbern Dachrichten ware

"schon Bartholomaus (f. biefen Artikel) als Apostel der Indier angesehen Das Borgeben ber fogenannten Thomaschriften, die "werben. — "noch jest in biesen Gegenden lebten, und ihren Ursprung von unserm "Apostel ableiten, sei unsicher, nicht nur weil jede einigermaßen bedeu-"tende driftliche Rirche ihren Ursprung von einem Apostel ableite, son= "bern weil hier besonders ber portugiesische Erzbischof von Goa, Me= "nezes, im Jahre 1599 alle Bucher der Thomaschriften verbrannt "habe, aus welchen vielleicht etwas über bas Alter diefer Rirche habe "erforscht werden tonnen. — Uebrigens sei es weit mahrscheinlicher, "ben Ursprung der Thomaschriften von einem gewissen sprischen Refto-"rianer, Mar Thomas oder Thomas Cunnandus, abzuleiten, welcher "im 6. ober 6. Jahrhundert bei der Berfolgung der Restorianer sich "nach Indien rettete, und an den Ruften von Malabar eine driftliche "Rirche nach fprischem Ritus einrichtete. Dafür fpreche auch ber Um-"stand, daß die Thomaschriften selbst jest noch Sprer heißen und sich "der sprischen Sprache bedienen. Beausobre in seiner angeführten Ge= "schichte, de Manichée, findet es darum (Tom. I. p. 78) auffallend, "baß die Ratholiken in Offindien die Gebeine eines Erzkegers verehrten."

Gegen diese Grunde nun führt Augusti in seinen Dentwurbigtei= ten 3. Thl. p. 225 an, bag bennoch mehrere Entbedungen ber neue= ften Beit jenen altern Traditionen ungemein gunftig feien. Er beruft sid) unter andern auf Buchanans Journey from Madras trough countries of Mysore, Canara and Malabar. Edit. 2. London 1812. III. Voll. 4., auch ins Deutsche überset und im Auszuge in der Minerva im Augustft. 1818. p. 262 f. Auch leite die sprische Rirche von Mayala sich vom Bischofe Johannes Indicus ab, welcher im Jahre 325 dem nicanischen Concil beiwohnte, und von welchem man noch ein altes Manuscript der Bibelübersetzung in estrangelo = sprischer Schrift besist, welches mahrscheinlich das alteste in der Welt ist, und der romisch = portugiesischen Inquisition unter Menezes im Jahre 1599 gludlich entging. Auch die bei diefen sprischen Christen noch vorhan: denen Inschriften auf feche Metalltafeln burften bie altesten Documente des Christenthums in der Welt sepn. — hierzu tomme noch eine andere Nachricht aus englischen Zeitschriften im Intelligenzblatte der Leipziger Literaturzeitung 1818 Dr. 280. folgenden Inhalts: "Auf "bem St. Thomasberge unweit Madras, wo viele Graber aus ben "ersten Zeiten bes Christenthums sind, hat im Mai 1818 ein Soldat "in einem Grabe brei Manuscripte auf Palmblattern gefunden, bie "im Jahre 51 nach Christi Geburt von einem Simon Caleb geschrie= "ben worden und nun nach London gebracht worden."

Allein, einmal fragt es sich, ob diese Entbedungen die kritische Probe aushalten, und dann wurde auch nicht daraus folgen, daß gezrade Thomas um diese Zeit das Christenthum nach Indien gebracht habe, sondern nur so viel, daß es weit früher, als sich die kirchliche Partei der Nestorianer bildete, dort geblüht habe. Inzwischen ist es noch jest fester Slaube der dortigen Thomaschristen, daß sie unmittelz dar von dem Apostel Thomas abstammen, denn Ischofte in seiner Darftellung gegenwärtiger Ausbreitung des Christenthums auf dem Erdzballe. Aarau 1819. p. 50 bemerkt dieß ausdrücklich. — Aechte Schristen sind von diesem Apostel nicht vorhanden. Den Mangel derz

Siegel Dandbuch IV.

selben hat man durch einige erdichtete zu ersezen gesucht. Bon einem edayykkeor vor Gwaä redet schon Drigenes. Ein solches späteres von den Manichaern verfälschtes Evangelium kannte auch Timotheus Sicul. Histor. Manich. p. 30, vor dem er als vor einem unächten Producte warnt. Auch das leinerarium und die Apocalypsis Thomas wird als eine grobe Dichtung verworfen. S. Fabricii Codex apocr. N. T. p. 108.

Start 1. 1. 2. Thl. p. 149.

'II) Alter und Monatstag der Gedächtnißfeier des Chomas. — Auch hier schweigen fast alle Schriftsteller, die von ben driftlichen Festen handeln, fobald es gilt, den Beitraum genau ju bestimmen, wenn ein befonderer Denktag für den Apostel Thomas üblich zu werben anfing. Der Berfasser tann sich barum auch hier nur auf die Notig aus Guyeti Heortologia berufen, die bereits in dem Artitel Bartholomaustag Dr. II. angeführt worden ift. Dieser zufolge wurde auch der Thomastag ins 11. Jahrhundert ober noch später zu fegen fepn. - Die Behauptung, daß man biefem Upoftel feines bes wiesenen Unglaubens wegen die lette Stelle im Jahre, namlich ben 21. December, angewiesen habe, beruht offenbar auf einer Bermechfe= lung bes bürgerlichen und kirchlichen Jahres, und wird durch die Sitte ber orientalisch = griechischen Rirche, welche ben erften Sonntag nach Oftern als Thomastag feiert, am beutlichsten wiberlegt. Feier biefes Tages in ber heutigen driftlichen Welt betrifft, darüber vergleiche man, was am Schlusse bes Artikels Apostelfeste gesagt worden ist.

### Tonsur,

# gehörig zur Amtstracht ber Kleriker.

I. Begriff, Rame, Anfangspunct und kirchliche Deutung der Tonsur. II. Verschiedene Arten der Tonsur. III. Mit welchen kirchlichen Gebräuchen man sie schon früh und noch jetzt ertheilt, und wie sie sich zur Ordination verhalte.

Literatur. The Hurtad digressio de tonsuris et coronis gentilitatis, synagogae et christianismi. In sein. Resolution. de vero catholico martyrio (Cöln 1655. Fol.) p. 870 — 87. — Gaston Chamillard de cerona, tonsura et habitu clericor., locuples cum veterum, tum recentior. canonum, pontificiarumque constitutionum collectio. Paris 1659. Fol. — J. Morin exerc. de tonsura elericor. secundum Latinos et Gracoas. In sein. Commentar. de s. eccl. ordinib. Tom. 3. p. 203 — 18 (Amst. 1695. Fol.) — J. Mabillon observ. de tensura laicor., clericor. et monachor. In sein. Praesat. ad Acta SS. Ord. Bened. Sec. 3. P. 1. p. 3 seqq. (Paris 1672. Fol.) - Pomp. Sarnelli Lettera della canonica tonsura, ò rasura della barba clericale. In sein. Lettere ecclesiast. (Neapel 1686. 4.) p. 75 - 87. - Edm. Martène de antiquis eccles. ritib. Lib. I. P. II. p. 294 seq. — Thomassin de nov. et vet. eccl. discipl. P. I. l. II. e. 37. - Buddei Parerga hist. p. 74 seq. - Walch antiquitt. christian. p. 669 seq. — Baumgartens Erläuterung ber chriftl, Alterthumer p. 632 - 38, - Bingh. Antiqq. Vol. III. p. 50. Vol. II. p. 415. -Etwas Weniges in Augusti's Dentwurbigkeiten 7r 28d. p. 897 ff. -Eben so Schone's Geschichtsforschungen Abl. 3. p. 76 f. — Unpars teilich und beachtenswerth ift, was Binterim Denkwurdigkeiten Thl. 1. p. 262 ff. darüber gegeben hat. - Sonst vergl. man noch Fabricii Bibliogr. antiqu, ed. Schaffshausen p. 847 seqq. unb bie Bb. S. p. 42 angeführten allgemeinen Schriften über die Rleibung ber Rleris ter, besonders den 1. Bb. der Panoplia von de Sauffap.

1) Begriff, Mame, Anfangspunct und kirchliche Deutung der Consur. — Unter Tonsur versteht man eine besondere Art, die Hagre der Kleriker zu scheeren, um auch dadurch

ben geistlichen Stand von Laien zu unterscheiben. Der Rame erklart sich aus bem Lateinischen tondeo. Daß ein solches bedeutungsvolles und auffallend distinguirendes Haarabschneiden in der fruhern christli= chen Beit, oder, wie Einige wollen, schon im apostolischen Beitalter, Statt gefunden habe, lagt sich geschichtlich nicht nachweisen und war auch bei dem frühern Schicksale ber driftlichen Rirche schon an sich unwahrscheinlich. In ben Zeiten der Berfolgung namlich mar es ge= wiß nicht dienlich, daß die Christen, und namentlich die christlichen Rleriter, die man mit besonderer Sorgfalt aufsuchte, in ihren Saaren sich auszeichneten. Sie fügten sich baber in die romische Sitte, Die Haare abgekurzt zu tragen. Auch vermied man bas mohl fcon aus bem Grunde, daß man nicht das Ansehen haben wollte, die Beiben nachzuahmen, deren Priester glatt geschorene Ropfe trugen, wie g. 23. bie Priester der Isis und Serapis. Bergl. Hieron. Comment. in Cap. 42. Ezech. Ja es fehlt nicht an deutlichen Stellen,' daß in dem Beitraume ber erften driftlichen Jahrhunderte bas Saarabicheeren in ber rechtglaubigen Rirche für etwas Unanständiges beim Rierikerstande Optatus Mil. 1. 2. contra Parmen. wirft ben angesehen wurde. Donatisten vor, bag fie wider allen Gebrauch die Saupter ber fatho= lischen Bischofe und Priester, Die unglucklicher Beise in ihre Sande gefallen maren, abgeschoren hatten. Er fragt: Dicite, ubi vobis mandatum sit, radere capita sacerdotibus, cum e contrario tot sint exempla prompta, fieri non debere. Ginige hierher gehorige Stellen hat auch Schone in seinen Geschichtsforschungen 3r Theil p. 76 und 77 angeführt.

Trugen nun aber auch damals die Kleriker noch nicht einen Haar= schnitt, welcher der spätern Tonsur ahnlich war, so waren doch schon abgekürzte Haare bei ihnen gewöhnlich. Prudentius im 12. Hymnus

vom heiligen Cyprian beschreibt die Haarform also:

Des Spotter Lucian in seinem Dialog Philopater verspottet einen Christen mit den Worten: \*\*xexapuévor the xóune, attonsa coma. Die altern Ibbildungen, die das Gegentheil zu beweisen scheinen, geshören Martyrern an, deren Aeußeres in den Gefangnissen gleichsam verwildert war, oder sie stammen aus einer spätern Zeit, und haben darum in unserm Falle keine Beweiskraft. Trugen also auch die Klerriker in den ersten Jahrhunderten keine Tonsur, so war doch abgekürztes haar bereits gewöhnlich, vielleicht schon als anständige Laientracht, als Gegensaß zu dem Haarprunke, der in der Heidenwelt Statt sand und von Paulus schon gerügt worden war. Sine ähnliche Ansicht für die spätere Zeit spricht Walter in seinem Kirchenrechte p. 146 mit den Worten aus: Im Sanzen war die Tonsur ein taugliches Mittel, um dem großen Lupus zu steuern, der im Mittelalter mit den Haarfrisuren getrieben wurde.

So gewiß es nun aber auch ist, daß weder im N. T. noch in ben ersten Jahrhunderten eine Spur von der Tonsur aufzusinden ist (die Meinung des Isidor von Hispalis, daß sie von den Nasiräern bei den Juden abzuleiten sei, beruht auf zu seichten Gründen), und daß noch im 4. und 5. Jahrhundert viele Zeugnisse von Misbilligung und Verwerfung der Tonsur vorkommen, so gewiß ist es doch auch, daß

feit Ende des 5ten und zu Unfange des 6. Jahrhunderts die Tonsur als etwas dem geistlichen Stande Eigenthümliches fast allgemeine Sitte zu werben anfing. Die meiften Schriftsteller aus ber romischen Rirche erkennen den spatern Ursprung der Sitte an, ohne jedoch deshalb bie Bertheibigung ber Sache aufzugeben. Dahin gehort auch Binterim in ber oben angeführten Stelle. Was nun ben spatern Ursprung biefer Sitte betrifft, so mochte sie ber Berfasser junachst von der firchlichen Buganstalt, von den Afceten und Monchen ableiten. Wir haben oben im Artifel Bufe (Poenitentia publica) 1r Bd. p. 295 gezeigt, daß Die Bugenden ju einer besondern Bugtleidung verpflichtet maren, mogu auch das Abscheeren des Haupthaars gehorte. Dadurch murde gunachst das abgeschorne Saar ein Beichen und Symbol der Bufe oder der Berleugnung der Welt und ihrer Freuden, der torperlichen Abtodtung. Da sich nun die Asceten und etwas spater die Monche in diefer Idee besonders gefielen, und als lebenslångliche Bugende wollten angesehen fepn, so ist es leicht einzusehen, warum sie auch das außere Zeichen dieser Vorstellung beibehielten. Bei der hohen Verehrung, Die bas Mondeleben genoß, laßt sich auch erklaren, wie Weltgeistliche Diese Sitte gern nachahmten und nun das in einer gemiffen Form abgeschorne Haupt bei bem Klerus überhaupt üblich murbe. Mit biefer Unsicht stimmt gang zusammen, was Thomassin vet. et nov. eccles. discipl. P. I. I. II. c. 37. ed. Mogunt. Tom. II. p. 265 fagt: tribus saeculis modestissimo tantum capillo fuere Clerici, nulla causa fuit, cur Saec. IV. res ea ullo modo immutaretur. ob rem nec innovationis factae ullum in conciliis aut in SS. PP. exstitit vestigium. Incunte vero Saec. VI. certe Saec. V. excunte, non ante, jam inducta aperte videtur in ecclesiam tonsura clerica-Coepit ergo Saec. V. tonsura illa clericalis, qualis nune in usu ecclesiae est. Cui rei nulla res alia videtur illo tempere initium praebuisse et causam, nisi ea, qua tum flagrabant Episcopi vehementissima voluntas imitandae ejus vitac, quam sanctissimam 'Monachi et omni virtutum genere absolutam et profiterentur, et orbe applaudente implerent. Nam adsciscebatur e monasteriis maxima pars Episcoporum, qui deinde el rei studuere plurimum, ut et monachorum retinerent habitum et mores in Clerum transferrent. Nihil érgo dixeris probabilius, quam id eo tempore accidisse, quo Clerici S. S. hominum duriorem et humiliorem vitam imitari magna cum laude cuperent et inanem vestimentorum pompam de saecularem cultum adspernari. Es werben hierauf p. 266 - 302 bie verschiedenen Tonsurveranderungen, sowohl in der lateinischen als grie= chischen Rirche ausführlich beschrieben und beurtheilt, womit die gelehr= ten Bemerkungen von Mansi (Animadversiones ad Thomassini P. I. 1. II. c. 39.) zu vergleichen sind. Die Abhandlung de tonsura clericali in Martène de antiq. ritib. P. II. p. 294 - 302 sucht ein hoheres Alter zu vindiciren, magt jedoch teine Entscheidung zu geben. Korfcht man nun nach ber mpftischen Bebeutung ber Tonfur, so muß man auch hier die fruhere und spatere Beit unterscheiden. Monchen früherer Zeit sollte bie Tonsur nicht nur Symbol der lebens= langlichen Buße, sondern auch der Hörigkeit und Abhangigkeit, so wie der Dienstbarkeit senn, zu welcher sie sich gegen Gott durch ihr Rlofter:

bazu einzuladen. Man mißbraucht die heilige Einsehung nicht zum wucherischen Erwerbe, noch zur lustigen Schmauserei. Dem Kinde wird nur ein Vorname gegeben, und zwar dem altesten vorzugsweise der eines der Großaltern. Sind besondere Namen zu bestimmen, so wählt man nicht fremdklingende und abenteuerliche, sondern bekannte christliche Namen.

Die Taufe wird noch gewöhnlich mit dem zweiten Gottesdienste verbunden, und die Gemeinde nach derselben mit dem Segenswunsche entlassen. Doch halten die Geistlichen nicht mehr mit der alten Strenge darauf. Sie taufen auch auf besonderes Ansuchen in Privathäusern, schützt man ärztliche Gründe, den Zustand der Mutter, den Wunsch der Freunde des Hauses und dergleichen vor. Uebrigens empfangen und nehmen sie keine klingende Nemuneration, höchstens ein Shrengeschenk, das ihnen wohlhabende Aeltern zusenden.

Thun wir nun noch einen Blick auf die Laufpraris unserer Tage,

fo mochte fich folgendes Ergebniß herausstellen:

1) Die Taufe, und zwar jest vorzugsweise die Kindertaufe, wenn man kleinere, schwärmerische Parteien, wie Wiedertäufer, Quäker u. a. abrechnet, ist ein Ritus geblieben, den noch alle kirchliche Parteien als von Jesu herrührende Einsetzung achten und üben, und sich dabei der von ihm verordneten Taufformel bedienen. Der Besprengungsritus ist

porherrschend im Abendlande geblieben.

2) Die griechische Kirche hat dem ersten Unscheine nach das meiste Alterthümliche bei der Taufe beibehalten; bei naherer Betrachtung erzgiebt sich aber, daß sie zwar alterthümliche Formen beibehalten hat, die jedoch selbst schon in der frühern christlichen Beit wieder untergingen, wie z. B. das Catechumenat. Der Sitte des Untertauchens, die sie noch jeht festhält, kann entgegengeseht werden, daß der Besprenzungsritus dem Symbole der christlichen Taufe nicht entgegen ist und früh schon ebenfalls im christlichen Kultus vorhanden war. Die übrigen Gebräuche aber bei der Taufe in der griechischen Kirche stammen aus einer spätern Zeit ab, wo Aberglaube schon und Schwärmerei den christlichen Kultus verunstalteten.

3) Am einfachsten, der N. T. Anordnung am gemäßesten und am ahnlichsten der frühesten christlichen Prapis gestaltet sich der Taufz ritus in der protestantischen Kirche. Dier hat man alle abergläubische, schwärmerische Gebräuche, ekelhafte Manipulationen und mystisch suße liche Deutungen aufgegeben, wie sie noch jest in der griechisch und

romifch = tatholifchen Rirche bestehen.

4) Was aber das Erbauliche der heutigen Taufliturgie betrifft, so burfte den Presbyterianern in Schottland der Preis zuerkannt werden mussen. Es sind darum in der protestantischen Kirche allerdings die Stimmen in neuerer Zeit zu beachten, welche eine etwas veränderte und mehr feierliche Taufliturgie wunschen.

romifche Form war, tonnen wir schließen aus ben Borten bes Diacons Johannes in Vita S. Gregor. M. L. 4. c. 88., wo er bie Krone bes Papftes Gregor I. fo befchreibt : Corona rotunda et spatiosa capillo subnigro et decenter intorto. Die fpanische Spnode zu Tolebo vom Jahre 638 gebot fo ernft diefe Tonsurform ben Rierikern, daß fie sogar fede Abweichung als eine Berachtung des katholischen Glaubens ansah. — Diese Form ift in der romischen Rirche immer geblieben, nur bag man fie theils vergroßert, theils verkleinert, theils auch an verschiedenen Theilen des Ropfes angebracht hat, um baburch die hohe oder niedere Stellung der Rleriter oder der Drbend: unb Weltgeistlichen damit zu bezeichnen. Bei ben niebern Weihen ift ber Umfang der Tonsur ungefahr der eines halben Ropfftude, bie der Priefter im Umfange einer Softie, die der Bifchofe am größten, fo bag bei dem Papfte fast das gange Borderhaupt tahl ift, und nur ein Schmaler Rreis von Haaren über ber Stirne fteben bleibt. Was die Tonfur der jegigen beutschen Geistlichkeit betrifft, so bemerkt Binterim p. 274 barübet, daß fie zwar ber Tonfurform gemiffer fpanifcher Bares titer abnlich, jedoch teineswegs eine Mutter ber Saresis, sondern bes klimatischen Bedurfnisses sei. Die große Krone, die bas gange Saupt entbiogte, war Manchem febr empfindlich, und verursachte sowohl in talten Wintern als im warmen Sommer nicht felten Ropfichmerzen Man fing daher an, sie enger zu formen und auf und andere Leiden. ber Spite des Hauptes nur eine kleine Krone zu scheeren. Bergl. Respons. Ratramni ad objecta Graecor. l. 1V. c. 6. Der altromis ichen Tonsut stand in einer gemiffen Sinsicht

b) die Consur der Scotten und Sachsen entges gen. Man schrieb diese Art bem Apostel Johannes zu. Sie bilbete von der vordern Spige der Stirne bis zu den Ohren einen halben Girtel in der Gestalt, wie die Natur une die Rahltopfe zeigt. Auf dem Hintertheile blieben die Haare stehen und herabhangen. Der Sohn des Konigs Loigair, mit Namen Subulcus, foll zuerft biefe Form in Spibernien eingesett haben. Ueber Form und Urheber diefer Zonfur heißt es daher in den Capitulis selectis canonum hibernens., welche d'Achery in dem 9ten Bande seines Spicilegium p. 45 anführt, also: Quorum tonsura aure ad aurem tantum contingebat, pro excellentia ipsa Magorum tonsura, qua sola frons anterior tegi solebat, priorum. — Nicht weit bavon heißt es: Austorem hujus tonsuras in Hibernia Subulcum, Regis Loigairi filium, illis exstitisse, Patricii testatur sermo, ex quo Hibernenses penè omnes hanc tonsuram sumserunt. Erot alles Widerstrebens einiger Bischofe erhielt fich boch diese Tonsurform unter Scotten und Sachsen, und gab zu Ende bes 7ten und zu Unfange des 8. Jahrhunderts Gelegenheit zu kleinlichen Streitigkeiten, die man ergablt findet bei Schroch AG. Thl. 20. p. 155 ff.

Die Griechen unterscheiden sich in der Tonsur von der abendlandischen Kirche. Sie scheeren die Haare des ganzen Hauptes ganz kurzab, und leiten diese Form von dem Apostel Jacobus oder Paulus ab. Auch sie legen auf die Tonsur einen großen Werth. Tonsura capitis sacsrdotis, sagt der Patriarch Germanus (Theor. mystic.) et retunda ejus pilorum sectio, vice coronae spinae est, quam Christus gestavit.

welcher Aldopos Unentschloffenheit und Wankelmuth (dioraxtixós ris), fo wie ber name nérpog auf festes, unerschutterliches Bertrauen bin= Noch andere Erlauterungen Diefes Namens f. Augusti's Dentmurbigkeiten 8 Thl. p. 221. Nach ber evangelischen Geschichte zeigt Thomas etwas Rasches und Uebereiltes, Joh. 11, 16. 14, 5-20. 24 ff., wiewohl fein ins Spruchwort übergegangener Unglaube die harte Beurtheilung nicht verdient, welche besonders mehrere altere Do= mileten aussprechen. Befrembend bleibt es immer, bag bie evangelische Geschichte über bas Schicksal bieses Apostels nach ber himmelfahrt Jesu ganglich schweigt, ob er gleich nach bem Evangelium Johannis als eine intereffante Person erscheint. S. Niemepers Charakteristik der Bibel 1. Thl. p. 104 ff. Abkunft, Baterland und fruhere Beschäftis aung dieses Apostele find vollig unbekannt. Bahrscheinlich aber mar et gleichfalls wie die übrigen Apostel aus Galilaa. Eben. so wenig weiß man auch von der Beit und Beranlaffung feiner Berufung gum

Apostelamte. Diese Lucken ber evangelischen Geschichte sucht nun auch hier bie Tradition zu erganzen. Nach Gusebius RG. 1, 8. Cap. 1. soll bei der Berftreuung ber Apostel bem Thomas Parthien jugefallen fepn. Dort und in den angrenzenden Landern predigte er bas Evangelium, und Chrysoftomus hom. in XII apost. fügt noch hinzu, daß er auf diesen Reisen die heiligen drei Ronige angetroffen, diefelben getauft und sich threr zugleich ale Gehülfen zur Ausbreitung des Evangeliums in jenen Lanbern bedient habe. Go foll er auch nach ben Ruften von Indien gereist fenn, und zu Socatora, Eranganor und im Konigreiche Coros mandel das Christenthum mit fehr gludlichem Erfolge gelehrt haben. Als aber die Braminen die großen Nachtheile erfuhren, die ihnen burch die häufigen Bekehrungen ju ber neuen Religion durch ben Apostel zugefügt wurden, follen sie ihn nahe bei Malipar, ber Haupt-Radt im Ronigreiche Coromandel, mit Pfellen todt geschoffen haben. Eben daselbst foll er auch begraben und von da auf Befehl des Konigs Johannes von den Portugiesen nach Goa gebracht worden fenn. Rach Unbern ift er gefreuzigt worden und zu Cdeffa in Sprien begraben. Die vorhin genannte Homilie des Chrysostomus lagt den Thomas auch tit Aethiopien und Abpffinien das Chriftenthum verkundigen und ichreibt ibm figurlich das Aethiopem lavare zu, b. b. bas schwere Geschäft, Aethiopien zum Chriftenthume zu betehren. Waren alle biefe Dach= richten gegrundet, fo hatte Thomas eine noch großere Landermaffe bereist, als selbst der thatigste aller Apostel, Paulus. Indeffen haben besonders neuere Gelehrte, wie Beausobre in feiner histoire des Manich. Tom. I. p. 60 segg., und besonders Start ausführliche Beschichte des erften Jahrhunderts p. 146-48 bie Bahtheit jener Trabition, daß Thomas besonders der Apostel ber Indier gewesen fei, bestritten. Ihre Grunde laufen auf Folgendes hinaus: "Es sei an "fich unwahrscheinlich, daß das Chriftenthum bereits im erften Jahr-"bunbert in dem entferntern und weniger befannten Indien follte ver-"breitet worden fepn. Bielleicht habe man nur bas füdliche Arabien "zu verstehen, welches von den Alten zuweilen auch Indien genannt "werbe. - Die Zeugniffe eines Ambrofius, Sieronymus, Gregorius "von Razianz u. a. feien zu neu, und nach andern Rachrichten mare

"schon Bartholomaus (f. diesen Artikel) als Apostel der Indier angesehen "werden. — Das Borgeben ber sogenannten Thomaschristen, Die "noch jest in diesen Gegenden lebten, und ihren Ursprung von unserm "Apostel ableiten, sei unsicher, nicht nur weil jede einigermaßen bedeu: "tende driftliche Rirche ihren Ursprung von einem Apostel ableite, fon-"bern weil hier besonders ber portugiesische Erzbischof von Goa, De= "nezes, im Jahre 1599 alle Bucher der Thomaschristen verbrannt "habe, aus welchen vielleicht etwas über bas Alter dieser Rirche habe "erforscht werben konnen. — Uebrigens sei es weit mahrscheinlicher, "ben Ursprung der Thomaschriften von einem gemiffen sprischen Refto= "rianer, Mar Thomas oder Thomas Cunnanaus, abzuleiten, welcher "im 5. ober 6. Jahrhundert bei ber Berfolgung ber Restorianer sich "nach Indien rettete, und an den Ruften von Malabar eine driftliche "Rirche nach fprischem Ritus einrichtete. Dafür fpreche auch ber Um= "stand, daß die Thomaschristen selbst jest noch Sprer heißen und sich "ber sprischen Sprache bedienen. Beausobre in seiner angeführten Ge= "schichte, de Manichée, findet es barum (Tom. I. p. 78) auffallend, "baß die Ratholiken in Oftindien die Gebeine eines Erzkegers verehrten."

Gegen biese Grunde nun führt Augusti in feinen Dentwurbigkeis ten 3. Thl. p. 225 an, daß bennoch mehrere Entbedungen ber neues ften Beit jenen altern Trabitionen ungemein gunftig feien. sid) unter andern auf Buchanans Journey from Madras trough countries of Mysore, Canara and Malabar. Edit. 2. London 1812. III. Voll. 4., auch ins Deutsche übersett und im Auszuge in der Minerva im Augustft. 1818. p. 262 f. Auch leite die sprifche Rirche von Manala sich vom Bischofe Johannes Indicus ab, welcher im Jahre 325 dem nicanischen Concil beiwohnte, und von welchem man noch ein altes Manuscript ber Bibelübersetzung in estrangelo = sprischer Schrift besit, welches wahrscheinlich das alteste in der Welt ist, und der romisch = portugiesischen Inquisition unter Menezes im Jahre 1599 gludlich entging. Auch die bei diefen sprifchen Chriften noch vorbandenen Inschriften auf feche Metalltafeln burften die altesten Documente bes Christenthums in ber Welt fepn. — hierzu tomme noch eine andere-Nachricht aus englischen Zeitschriften im Intelligenzblatte der Leipziger Literaturzeitung 1818 Nr. 280. folgenden Inhalts: "Auf "dem St. Thomasberge unweit Madras, wo viele Graber aus ben "ersten Zeiten bes Christenthums find, hat im Mai 1818 ein Golbat "in einem Grabe brei Manuscripte auf Palmblattern gefunden, bie "im Jahre 51 nach Christi Geburt von einem Simon Caleb geschrie= ,ben worden und nun nach London gebracht worden."

Allein, einmal fragt es sich, ob diese Entdeckungen die kritische Probe aushalten, und dann wurde auch nicht daraus folgen, daß gezrade Thomas um diese Zeit das Christenthum nach Indien gebracht habe, sondern nur so viel, daß es weit früher, als sich die kirchliche Partei der Nestorianer bildete, dort geblüht habe. Inzwischen ist es noch jest sester Glaube der dortigen Thomaschristen, daß sie unmittelz dar von dem Apostel Thomas abstammen, denn Ischoeke in seiner Darzstellung gegenwärtiger Ausbreitung des Christenthums auf dem Erdzballe. Aarau 1819. p. 60 bemerkt dieß ausdrücklich. — Aechte Schristen sind von diesem Apostel nicht vorhanden. Den Mangel derz

Siegel Handbuch IV.

"Drbinanden knien um den Altar vor bem Bischofe in einem Halb-"treise herum, worauf der Archidiacon folgende Anrede an sie halt: "Reverendissimus et Illustrissimus in Christo pater etc. "spricht berselbe: Accedant, qui ordinandi sunt, ad primam tonsu-"ram eto. Der Notar ruft nun alle, welche bie erste Tonfur erhal-"ten sollen, mit Ramen herbei und jeder antwortet: Adsum. Ein "jeder berfelben halt seinen Chorrock über ben linken Arm und die "Rerze in der Sand. Nachdem fie alle vor dem Altare niedergekniet "sind, steht der Bischof mit der Infel auf und spricht: Sit nomen "Domini benedictum etc. Oremus fratres carissimi etc. Dierauf. "während der Bischof auf seinem Sessel sitt, beginnt und vollendet der "Chor die Antiphon: Tu es domine etc. mit bem 15. Pfalm Con-"serva me Domine etc. Bahrend der Chor Diefen Psalm betet, "Schneidet der Bischof jedem Randidaten die außerften Saartheile an "ber Stirne, am hinterhaupte und bei ben beiden Ohren, dann auch "auf ber Mitte bes Scheitels einige Haare ab und legt solche auf einen "Talar. Jeder Randidat spricht mahrend des Haarbeschneidens: Domi-"nus pars hacreditatis meae et calicis mei, tu es, qui restitues "haereditatem meam mihi etc. Nach diesem läßt sich der Bischof "bie Infel vom Haupte nehmen, fteht auf und spricht gegen die Ton-"surirten gewendet: Praesta quaesumus omnipotens Deus. Hernach "betet der Chor die Antiphon: Hi accipient etc., bei beren Anfang "fich ber Bischof mit ber Infel niedersett; bann folgt der 23. Psalm. "Domini est terra etc. mit wiederholter Antiphon. Hierauf steht der "Bifchof ohne Infel auf und spricht jum Altare gewendet: Oremus, "flectamus gonua etc. Gleich darauf mendet fich derfelbe zu den "Consurirten und betet: Adesto etc. Darnach fest sich berfelbe mit "ber Infel nieder und legt einem jeden ben Chorrock an, wobei er "jedesmal spricht: Induat to Dominus etc. Ift dies geschehen, so "steht der Bischof ohne Infel auf und betet die Dration: Omnipotens, sempiterne Deus, propitiare peccatis nostris etc. Dann sest "er sich wieder nieder und fpricht: Filii carissimi etc."

Ueber die empfangene Tonsur, wie über jede erhaltene Weihe wird bem Weihekandidaten ein Zeugniß vom Bischof ausgestellt, wels ches bei künstigen Anständen über die empfangene Weihe, wie bei andern Gelegenheiten als Beweismittel dient. Eben so wird der Empfang der Tonsur, wie jeder andern Weihe in das Ordinationsbuch eingetragen. — Diese Tonsur, deren kirchliche Feierlichkeit nach der oben gegebenen Beschreibung eben nicht sinnreich und erbaulich genannt werden kann, ist übrigens keine geistliche Weihe, sondern nur eine Wordereitung derselben. Sie kann allen gegeben werden, welche den ernsten Willen haben, im Alerikalstande Gott treu zu dienen, die lesen und schreiben können, in den Ansangsgründen des Glaubens unterzichtet sind und das Sakrament der Firmung empfangen haben.

Bei den Protestanten wurde eben so wenig auf die Tonsura Pauli et Jaoobi, als auf die Tonsura Petri ein besonderes Gewicht gelegt; dagegen wurde die Kopfbedeckung der Seistlichen auch hier oft ein nicht unwichtiger Contwoerspunct.

# Trinitatisfest.

I. Spate Einführung dieses Festes. II. Vermusthung über den Ursprung desselben.

Literatur. Hospinianus de origine festor. Christian. p. 87. — Bingh. I. l. Vol. I. p. 160 etc. — Joach. Hildebrandi de diebus festis libellus p. 92. — Jo. Andreas Schmidii historia festor. et dominic. p. 118. — Augusti's Denkwurdigkeiten aus der christl.

Archaologie 2. Bd. p. 404.

1) Spate Linführung des Trinitatisfestes. — Schon aus dem, mas über die drei Festepelen erinnert worden ift, ergiebt sich, daß das driftliche Alterthum ein Erinitatisfest gar nicht kennt, und daß die griechisch = orientalische Rirche daffelbe zu keiner Beit angenommen hat. Man muß daher bie spatere Beit befragen, wo allerdings der für die Gebrauche der romischen Rirche so wichtige Durandus Gemahremann fenn tonnte, wenn er nicht gerade bier eine verwortene und offenbar unrichtige Festgeschichte geliefert hatte. Diesem Feste ein hoheres Alter zuzuschreiben, bazu trug besonders bei bie Ber- . wechselung bes Dogma's mit ber firchlichen Festfeier. Wenn jenes schon den fruhern Jahrhunderten angehort, wenn da schon viele Homnen, Dorologien, Responsorien und bergleichen, worin das Lob der Dreieis nigteit gepriesen murde, bei bem offentlichen Gottesbienfte vorkommen; so folgt daraus noch nicht, bag für die Trinitat selbst schon ein eigenes Fest vorhanden gewesen sei. Bielmehr erinnert man fich des Dogma's von der Dreieinigkeit an jedem einzelnen Sonntage. Dieg beweist unter andern die Praefatio im Missalo, die von vielen dem Papfte Pelagius I. im 6. Jahrhundert zugeschrieben wird, weshalb auch man= che da bereits ein Trinitatisfest annehmen. Allein schon in Micrologi observat. eccles. c. 60. wird richtig das Arinitatisfest betreffend bemerft: Olim non fuit propria hujus festi solemnitas, sed singulis diebus dominicis unitata. Bu ben Beweisen, bag in spaterer Beit erft ein Trinitatisfest gefeiert wurde, gebort Folgendes:

1) Der Umstand, daß sich in Alcuins Homiliarium teine Spur

von biefem Gefte findet;

2) eine Aeußerung des Abtes Potho zu Prümm in der Trierschen Didces in seiner Schrift de statu domus dei 8. ecclesiae (ums Jahr 1152), wo er sagt: Miramur, quod nostro tempore nomulli in monasteriis novas celebritates inducant. Quare? an patribus sumus doctiores? Quae igitur ratio celebrandi festum Trinitatis et Transfigurationis Christi? Wie hatte Potho bas Trinitatisfest unter die novas celebritates rechnen und die Feier desselben für so unschicklich erklaren können, wenn sie durch kirchliche Gesetz, oder auch nur Observanz ware eingeführt gewesen?

3) Auch der heilige Bernhard von Clairveaux hat noch keine Ho=

milie auf biefes Seft.

4) Aus Durandus 1. 1. lib. VL c. 107 — 114. ergiebt sich, daß zwar schon Spuren von der Feier eines solchen Festes in seinem Zeitzalter vorhanden waren, aber daß noch keine Uebereinstimmung in Un=

. sehung desselben herrschte.

5) Selbst der gelehrte Prosper Lambertini, nachher Papst Benedict XIV. († 1758), wagt in seiner Schrift: de festis domini
nostri etc. l. 1. c. 12. §. 16. nicht mehr zu behaupten, als daß
man die allgemeine Feier des Trinitatisfestes nicht früher als ins Jahr
1334, wo Papst Johann XXIII. dieselbe verordnet habe, segen könne.

Aus allem diesen ergiebt sich, daß die allgemeine Feier des Trini=

tatisfestes erft dem 14. Jahrhunderte angehort.

11) Vermuthung über den Ursprung dieses Se ftes. — Es ist merkwurdig, daß man nirgends einen Aufschluß über die erste Idee eines solchen Festes findet und aus Mangel an historis fchen Nachrichten muß man hier mehr zur Vermuthung seine Zuflucht Wir theilen hier eine ber neuern Sppothesen mit, die sich in Augusti's Dentwurdigkeiten 2. Thi. p. 430 ff. befindet. tlart fich herr Dr. Augusti auf folgende Art: "Gollte bier (uber bie "Entstehung des Trinitatisfestes) eine Bermuthung erlaubt sepn, fo "wurde ich das in der griechischen Rirche gebrauchliche Fest der Ortho-"dorie für die nachste Beranlaffung bes occidentalischen Trinitatisfestes "halten." Dbgleich jenes Fest in der griechischen Kirche auf den Sonn= tag Invocavit fallt, so gedenkt doch auch Leo Allatius der Meinung berer, qui eam in dominicam vel proximam Pentecostes in vicesimam primam Maji rejiciunt; das Lettere wurde genau mit der occidentalischen Derselbe Leo Allatius hat ein langes Rirchenlied von Beit zutreffen. Michael Spncellus in griechischer Sprache auf bas Fest ber Orthodoxie mitgetheilt, welches seinem Hauptinhalte nach ein bloger Lobgefang auf ben breieinigen Gott ift.

Da nun der Bilderdienst sehr genau mit dem Dogma der Trinistat zusammenhangt (weshalb auch die Dogmatiker und Polemiker den Punct de imaginibus et cultu sanetorum immer in Verbindung mit dem Artikel de Deo trinuno abhandeln), so durfte die Annahme nicht unwahrscheinlich sepn, daß man im Abendlande, wo der Bilderdienst seit der Frankfurter Reichsspnode im Jahre 794 formlich verworfen war, und besonders seit dem großen durch Photius veranlaßten Schisma, auf den Gedanken gekommen sei, um den Griechen an Frommigkeit nicht nachzustehen, ein wahres acht christliches Fest der Orthodorie, nicht zu Stren der Heiligen, ihrer Reliquien und Bilder, sondern zur Berherrlichung des reinen Glaubens an den dreieinigen Gott zu seiern. Alsdann wurde sich auch leichter erklaren lassen, warum gerade von Rom aus dieses Fest ansangs so wenig begünstigt wurde. Denn man

weiß ja, in welche Berlegenheit der Bilderstreit Rom versette, und wie sehr man jede öffentliche Erklarung, wodurch der Widerspruch zwischen den frühern und spätern Grundschen hierüber neu angeregt werden konnte, zu vermeiden suchte. Bei dieser Annahme hat man wenigstens den Vortheil, den Ursprung des Trinitatissestes, welcher außerdem ganz im Dunkeln liegt, historisch = genetisch, d. h. aus Begebenheiten, Ver-

haltniffen und Bedurfniffen des Beitalters erklaren zu tonnen.

In der protestantischen Kirche wurde das Trinitatissest ungeachtet eines spätern Ursprungs dennoch allgemein eingeführt oder vielmehr beibehalten. Von diesem Feste benannte man die sämmtlichen Sonnztage des übrigen Kirchenjahres dis zum Advent. Es leidet wohl keiznen Zweisel, daß die diesem Feste beigelegte Wichtigkeit hauptsächlich in der Erscheinung der Antitrinitarier, wodurch sich die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts auszeichnete, ihren Grund hatte. Schon die Säte, welche in der Concordiensormel (art. XII.) wider die errores novorum Arrianorum et novorum Antitrinitar. ausgestellt werden, konnten als ein Motiv dazu gelten.

# Unterrichtsanstalten

im driftlich = kirchlichen Leben,

betreffenb

#### A

ben popularen Volksreligionsunterricht für Ermachsene und für die Jugend.

#### **B.**

Den höhern wissenschaftlichen Religionsunter= richt für künftige Religionslehrer.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Schicksale und Veränderungen dieses Unterrichts nach gewissen Zeitperioden.

#### . **A.**

Unterrichtsanstalten im dristlich = kirchlichen Leben, betreffend ben populären Bolksreligionsunterricht für Erwachsene und die Jugend.

Literatur. Erziehungslehre von F. Dr. Chr. Schwarz. 2te Ausg. Leipz. 1829. 8. 1r Bd. Geschichte der Erziehung. 2te Abstheilung christ. Welt. — Geschichte der Erziehung und des Unterrichts im Alterthume von Dr. Fr. Cramer. Elberfeld 1832. 2 Thle. 8. — Georg Gottofredus Keusel historia originis et progressus seholar. inter Christian. Helmstadii 1743. 8. — Geschichte des Schulzund Erziehungswesens in Deutschland von der Einführung des Christienthums die auf die neuesten Zeiten. Entworfen von Fr. E. Ruhzens. Bremen 1794.

Größere archkologische Werke, die beiläufig von den Schulen mit handeln. Bingham etwas Weniges Vol. III. p. 273. — Augusti's Denkwürdigkt. Thl. 11. einige Seiten von den Schulen und Kirchen. — Schone Geschichtsforschungen 1r Thl. p. 372. 3r Thl. p. 378 ff. Es gehoren hierher auch einige von den Schriften, die oben im' Artikel Catechetischer Unterricht angeführt worden sind.

1) Linleitende Bemerkungen. — Das Christenthum gewann feine erften Berehrer teineswegs aus einer vollig roben unges bilbeten Bolksmaffe. Der burgerlich und wiffenschaftlich gebilbete Beibe, wie der mit hohern religiofen Ginfichten ausgezeichnete Beide treten vereint in die Hallen der driftlichen Rirche. Aber ein Unterrichtszweig in der veranderten Anbetungemeise mußte gemiffermaßen vollig neu genannt werden, ber Unterricht in ber Religion, welcher ben Berftanb über die wichtigsten menschlichen Angelegenheiten aufelaren und bas Berg fur edle Gesinnungen und Handlungen bilden sollte. Diefer Un= terricht galt auch nicht einzelnen Dochgestellten in ber driftlichen Rirche, fondern allen Mitgliedern berfelben. In diefer Form hatte meder bas Judenthum noch das Seidenthum ben religiofen Unterricht aufgefaßt. Beide tannten nur den Priefter, der feinen Beruf in Opfern und in der Ausübung gewöhnlich gewordener Ceremonien fand, nicht aber Wolkslehrer in Beziehung auf das Seilige war. Der in den christli= chen Ideen enthaltene Universalismus und Cosmopolitismus murbe frus her nicht einmal geahnet. Als Religion bes Geiftes und der Liebe, die sich früher auf das lebendig lehrende Wort Jesu und seiner Apostel. auch spater noch immer barauf, nur unterftugt bon einer schriftlichen Religionsurtunde, grundete, machte Lehrer und Lernende gleich anfangs nothig, und ein besonderer Lehrstand hat sich mit dem Beginnen des Chriftenthums gebildet und in der driftlichen Belt ftets erhalten, menn man kleinere schwarmerische Parteien ausnimmt. Mit der des Unter= richts bedürftigen Maffe stellte fich auch zugleich bas Bedürfniß befa= higter Lehrer heraus. Dies und bie Eigenthumlichkeit des Christen= thums, daß es faglich in feinen Grundwahrheiten, doch auch unwill= . tubrlich zu einer gewissen Tiefe des Forschens führt, machte schon frubzeitig das bemerkbar, mas wir jest popularen Bolksunterricht im allge= meinen oder Religionswissenschaft (Theologie) zu nennen pftegen. ben erstern in sich aufzunehmen, bedurfte es nur eines gefunden Berftans bes und eines unverborbenen Willens. Um benfelben aber zu ertheilen, konnten auch Wiffenschaften nühlich werben, auf welche man zeither schon im Juden = und Beidenthume einen Werth gelegt hatte. Es zerfiel also gleich anfangs der Religionsunterricht in einen popularen für die Maffe bes Bolts und in einen bobern für biejenigen, welche Bolts. lehrer der Religion werden wollten. In folder Absonderung wollen wir auch in diesem Artikel den driftlichen religiosen Unterricht in ber Beitbauer des Christenthums betrachten, hoffend, bag wir fo am klarsten den aufgenommenen Gegenstand, in der Rurge, ben dieses Handbuch forbert, werden abhandeln tonnen. Uebrigens erinnern wir, um jedem Disverständnisse vorzubeugen, daß wir es nur hier mit dem Religions. unterrichte, keinesweges aber mit dem Unterrichte über andere Gegen: ftanbe zu thun haben, da biefer einer allgemeinen Erziehungsgeschichte anheimfällt.

Anlangend das Material, was als popularer Religionsunterricht, und die Art und Weise, wie derselbe pflegte ertheilt zu werden, haben wir das Nothige in dem Artikel Catechetischer Unterricht 1r Bb. p. 842 ff. bereits ermähnt, so daß wir hier darauf zurückverweisen können.

Wir haben es barum in diesem Artikel mehr mit den Orten und Perssonen zu thun, wo und durch welche dieser populare Religionsuntersricht ertheilt zu werden pflegte. Dabei mussen wir aber im voraus bekennen, daß die Untersuchung über den popularen Volksreligionsunsterricht schwieriger ist, als wenn es gilt die Geschichte der Bildungsanstalten für Kleriker und vornehme Laien zu verfolgen. Vieles beruht hier nur auf Wahrscheinlichkeitsgrunden und kann mehr durch Schlußsfolgen als durch deutlich belehrende Thatsachen aufgehellt werden.

Da die Schicksale der christlichen Kirche wechseln, eigenthumliche Zeitmeinungen den Geist der Kirche eine Zeit lang beherrschen, da fer= ner hier der Kampf des Lichts und der Finsterniß sich mehr als ander= wärts bemerkbar macht; so möchte es auch am gerathensten senn, die Geschichte des populären Bolksreligionsunterrichts nach gewissen Perio= den abzuhandeln. Wir fangen darum an:

a) mit der Jeitdauer vom Beginnen des Chris Renthums bis zur Jeit des sich ausbildenden Ca= techumenats. Das Christenthum mar anfangs fo einfach, daß es teines großen und weitlauftigen Religionsunterrichtes bedurfte. Catechumenen und die sich zur Aufnahme gemeldet hatten, wohnten den Wersammlungen ber Bruber, ben Borlesungen ber heiligen Schrift, so wie den Erklarungen darüber bei, und murden dadurch vorläufig in der Lehre des Evangeliums unterwiesen. Die Rinder der Christen befuchten mahrscheinlich bieselben Berfammlungen und horten die Lehrer mit an, ober ihre Meltern brachten ihnen zu Saufe die nothigen Rennt= nisse bavon bei. Die übrigen Gegenstände des Wiffens, welche die Jugend bamale zu erlernen pflegte, murben vielleicht nach der bergebrachten Sitte jedes Landes mitgetheilt, ober mas mohl noch haufiger geschah, die Aeltern trugen nicht viel Gorge, bag ihre Kinder in den weltlichen Wiffenschaften unterwiesen wurden. Für Diese Bermuthung fprechen mehrere Umftanbe. Ginmal icheinen bie erften Betenner bes Christenthums der Mehrzahl nach doch besonders den niedern und armern Klassen angehört zu haben, für beren Bildung auch damals noch ber Staat nur wenig Sorge trug. Waren es Judenchristen, so brachten sie ohnehin die Gewohnheit mit in bas Christenthum, daß die religiose Erziehung mehr eine hausliche, als eine offentliche mar. Auch verbient der Umstand Beachtung, bag berühmte Rirchenvater und Rir= chenlehrer, die dem von une bestimmten Zeitraume angehoren, nicht von driftlichen Aeltern erzogen, sonbern erft spater zum Christenthume übergegangen maren, nachdem sie ihre Jugendbildung ale Juden ober Beiden erhalten hatten. Es scheinen barum in dieser Zeitperiode die gottesbienstlichen Bersammlungen und Die hausliche fromme Erziehung einzig und allein ben popularen, religiofen Boltsunterricht bewirft gu haben. Dieg konnte auch in einer Zeit geschehen, wo die Christenzahl noch klein mar, und wo ein eigenthumlicher Gifer für die neue Deiles lehre besonders begeisterte. Doch die Umstande anderten sich. Die Bahl ber Christen nahm ju, traurige Erfahrungen hatten gelehrt, baß man nicht alle ohne Ausnahme und Prufung in die Rirche aufnehmen, die Mpsterienform, weiche jest im firchlichen Leben beliebt murbe, führte eine eigenthumliche Erscheinung, das Catechumenat, herbei. Wir konnen

barum hier wieber eine befandere Beitperiobe bilben und ben popularen religiofen Bollsunterricht betrachten

b) in der Zeithauer des Catechumenats. Auch hier tonnen wir und turz fassen, da wir einen eigenen Artitel, Catechumenat, geliefert haben. Dort find bie Urfachen gezeigt worden, warum man es allmablig mit ber Aufnahme berer, welche Mitglieder der drifts lichen Religionsgesellschaften werden wollten, genauer nahm, warum man, sie Catechumenen nannte und als solche in verschiebene Rlaffen eintheilte, sie langere ober turgere Beit burch bagu bestimmte Kleriker unterrichten ließ, welche bin und wieber febr ausgezeichnete Manner waren und dann erst zur Taufe schritt, wodurch sie in die Bahl. der eigentlichen Activdriften übergingen. Diese Periode, die ungefahr mit bem 2. Jahrhundert begann und im 5. Jahrhundert den Gulmingtionspunct erreichte, ift wohl eine ber glangenbften für ben teligioes popularen Bolksunterricht in der driftlichen Beitdauer, indem nicht nur Ermachsene, sondern auch felbft die jugendlichen Beschlechter, Die mahrend derfelben beranmuchsen, mit-gleicher Sorgfalt behandelt murben, wie das von uns im Artifel Catedumenat, 1r 28b. p. 378, ge= zeigt worben ift. Auch durfte fich vom Catechumenate, so wie mebreres Lobliche, der religiose Jugendunterricht bis zur ersten Abendmahle: feier herschreiben, der auch selbst in den Tagen der tiefften Unwissenheit, die in die Rirche eingebrungen war, nicht gang vernachlässigt worden Wenn nun in diefer Periode der populare Unterricht im Christen: thume sowohl für Erwachsene als für die Jugend sich mit großer Rlar= beit geschichtlich anschaulich machen laßt, wie wir dies im Artikel Catechumenat glauben geleiftet gu haben, fo bort Diefe Begunftigung für die historische Darftellung in den folgenden Zeitperioden mehr oder weniger auf. Dies gilt bereits schon von der nachsten, die wir bestimmen wollen

c) vom Aufhören des Catechumenats bis mit Linschluß des Zeitalters von Carl dem Großen. Der Anfang dieser Periode beginnt ungefähr mit der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts und Erscheinungen von besonderen Einstuß auf den populären Bolksreligionsunterricht, jedoch jeht mehr für die aufblühende christliche Jugend, als für Erwachsene, da der Paganismus ziemlich

verdrängt war, dürften folgende sepn:

Siegel Pandbuch IV.

lich zum Wesen des Christenthums. Diese Religion namlich macht solche Erziehung nicht nur zur Pflicht (Mt. 18, 5. 10. 19, 13—15. Bergl. Justin d. Mart. Apol. 2, 4. und gegen die Bernachlässung der Kinder unter den Heiden und die Aussehung Lact. Inst. 6, 20.), sondern auch dadurch, daß die Aeltern das Kind als ein Kind Gottes ansehen mussen, und daß ihre Liebe zu thm durch die Gottesliebe zur höchsten geläutert wird, ist sie so recht ins Leben eingetreten. Der Geist der Liebe wurde der Geist der Erziehung, und er allein bildet im wahren Sinne. So wie er nun den Bater regierte, so wurde die Strenge der jüdischen Zucht und der römischen Vatergewalt gemildert, jedoch nicht in dem Grade, daß Ernst und Selbstverleugnung aus der Erziehung ware verbannt worden. Hiermit wurde der Geelenzwang der alten Welt in die freieste und liebenatiste Selbstbehersschung verwandest.

36

So wie jeder cheistliche Hausvater zum echten Priefter des Paufes ges weiht ist, so ist die Hausmutter, welche das driftliche Leben im Dergen trägt, eine Regentin ber Sausgenoffen und Beldnerin ber Rinder in einem hohern Sinne. Die heilige gamille, Maria mit bem Jefustinde, das höchste Ideal der Mutterlichkeit, wie auch ber Jungfraus lichfeit, mußte, wenn gleich die falsche Richtung, die man ihm gab, zu beklagen ist, jeder weiblichen Geele, in welche es sich niederließ, eben die Barbe und Schönheit einflogen, durch welche das weibliche Geschiecht das eigentlich bildende wird. So fagte einft ein beibnischen Lehrer mit Bewunderung: Welche Weiber haben boch die Christen t Man tann ben Bewets für bie bilbenbe weibliche Frommigfeie, aus gegangen von Muttern, burch Beispiele aus ber letten Salfte ber vorte gen und zum Theil auch unfever Petiobe führen, wenn man auf die ftille Große einer Mutter des Origenes, der bes Chepfostomus, bes Gregorius von Razianz, des Gregorius von Roffa, des Theedoretus, des Augustinus u. a. Rucksicht nimmt. Anthusa, die Mutter des Chrofostomus, bewies jugleich ihre eigene Bildung badurch, baß fie ibren Gobn eben sowohl für Die Frommigfeit, als für die freir Babl seiner Studien erzog. Nonna, die Mutter bes Gregorius von Ragiang und Monica, die Mutter des Augustin, find ebenfalls durch ihre Sohne berühmte Ramen. Auch Die Briefe bes Pelagius und Augufti= nus, die sie mit Frauen wechfelten, beweisen, wie bas Chriftenthum die wahre Bildung des Beides durch bas in ihm erweckte hohete Leben wirft, und Chrysoftomus Som. 18. Eph. fagt barum ben Dannern, daß sie sich von den Weibern in bem inneren Rampfe und in der Geifteberhebung übertreffen liegen. "Sonft ftanben fie ben Mannerm "nach; jest ift es das Gegentheil, feht, was Chrifti Beispiel gewirtt "bat. Die Weiber übertreffen uns an edeln Sitten, an driftlicher "Warme und Frommigfeit, an Liebe ju Chriftus, ber ben Fluch von "dem weiblichen Geschlechte hinweggenommen hat." - Und anderswo Som. 62. Evgl. Joh. sagt et: "Der Mann, der fich auf dem Martte "und in ben Gerichten herumtreibt, wird von den Bellen bes außern "unruhigen Lebens hin und her getrieben. Die Fran aber, welche zu "Dause, wie in einer Schule ber Weisheit fist, kann sich immer in "ihrem Gemuthe fammeln, mit Gebet und Lesen ber beiligen Schrift "sich beschäftigen. Gie tann ben fo vielfach bennruhigten Mann bei "sich aufnehmen, um ihn zu bilden, die wilden Auswuchse seiner Seele "beschneiben und ihn so wieder in die Welt hinaussenden, gereinigt "von dem Schlechten, das er von bem Forum mitgebracht, und mit "sich nehmend das Gute, welches er im Schoofe der Familie gelernt; "denn nichts vermag mehr den Mann ju bilden und seine Seele nach "Belieben zu regeln, als eine fromme und verständige Frau. Ich kann "euch viele harte und wilbe Manner nennen, die fo befanftigt worden." (Rach Meanders Ueberfetung in seinem Chrysostomus.)

So wirkte auch die fromme Stille, in welcher die Hausgenossen zusammenlebten und ihre Geschäfte ernstlich und anspruchstos betrieben, auf die Kinder höchst günstig. Da sangen sie zusammen die Psatmen Davids- und die christlichen Hymnen, worin sie den Ewigen und den Weltheiland priesen: Dazu ermahnt insbesondere der eben so große, als wahre Redner Chrysostomus: "Lehrt eure Kinder und Francen soche Bleber, und die mogen sie nicht nur beim. Weberstuhte und bei andern Arbeiten, sondern auch bei Tische singen; denn da der bose Geist bei Gastmählern die Ausgelassenheit benuht ze,, so bedarf es auch besonders der und nach Tische der Psalmen, als eines Berwahrungsmittels und auf die Psalmen solge Gebet, damit unsre Stele und unser Haus geheiligt werde; die, welche den David mit seiner Harse einführen, rusen damit Christum ins Haus. — Mache dein Haus zur Kirche. Wo bei Gesang und Gebet gottliebende Seelen sind, da mag man es wohl so nennen. Das soll ein jedes aus Mann und Weib bestehende Haus sen, und wenn auch nur diese beiden da sind, so ist ja nach Mt. 18, 29., wo Christus mitten unter ist, auch eine große Gemeinde; die Engel sind mit ihm da."

Wir haben diesen Gegenstand darum etwas weitläuftiger behambelt, weil es sich so ergiebt, daß der Mangel bildender Anstalten sür den religiösen Wolks: und Jugendunterricht in gewissen Zeitperioden durch die Frommigleit des Pauses erseht wurde, und daß diese Eigenthamlichkeit im christlichen Leben von Zeit zu Zeit als besonders wohlthätig hervortritt. Wir werden dies im Verfolg dieser Untersuchung noch mehrmals zu bemerken Gelegenheit haben. — Eine andere nicht unwichtige Erscheinung für den christlich religiösen Volks und Jugendunterricht ist

bb) das Bemüben der firchlichen Besetgebung, Schulen in Pleinern Stadten und Dorfern einguführen. 216 Beweis für biefe Behauptung tann angeführt werben Can. 5. des Conc. Constant. VI. a. 680., wo es heißt: Presbyteri per villas et vicos scholas habeant. Et si quis Fidelium suos parvulos ad discendas literas eis commendare vult, cos non renuntient auscipere. Nihil autem ab eis pretil exigant, nee aliquid ab els accipiant, quod els parentes corum caritatis studio sua voluntate obtulerint. - Aus biefer und ahnlichen Stellen ber firchlichen Gefeggebung in biefer Periode, fo wie aus gelegentilden Teuferungen berühmter Rircheniehrer lagt fich Folgendes ichließen : Die Sitte, Schulen für den Jugendunterricht ju haben, mußte schon in größern Stadten gewohnlich fepn, weil diefer Canon ausbrucklich die villas und vicos nennt. Nicht minder bethätigt sich auch hier bie oft gemachte Erfahrung, daß etwas, welches als Ge- ober Berbot in die firchliche Gesebgebung überging, schon eine Beit lang vorher in prazi vorhanden. gewesen mar und fich hier theils als schablich, theils als nuglich bemabet hatte. - Es ift barum febr mahrscheinlich, bag bereits vor dem erwähnten firchlichen Gefege chriftliche Rinberfculen in Beinern Stabten und auf bem Lanbe ale Parochialschulen vorhanden waren. Wichtiger aber noch ist eine andere Erscheinung für unsern Gegenftand in diefer Periode; es find

oo) die durch das Alosterleben und besonders durch den Benedictineravden gewöhnlich gewordernen Rlosterschulen. Bergl. im Allgem. N. F. Stöhr exere. hiet. de seholis monastieis. Saaiseld 1737. 4. Wir bitten, auch hier zu verzielchen, was über diesen Orden von uns im Artikel Wenthehmn gesagt worden ist. Besanntlich war dieser Orden bald nach seinem Beginnen mehrere Jahrhunderte hindurch für die europäische Wenschheit sehr wohlthärig und auch von der Seite, die uns hier besonders interessiven muß, von

36

Seiten ber Jugendbildung. Morit Doring in feiner Gefchichte ber vornehmsten Mondeorben fagt baber auch p. 36 von bem Benebictis nerorden: "Die Benedictinerklofter wurden bald die einzigen Bufluchts-"orte und die mahren Wertftatten der Gelehrfamteit. Dazu kam, baf "man für biejenigen Kinder, welche im zarten Alter dem Klofter bar-"geboten wurden, eine Art Unterrichtsanftalten errichten mußte, welche "allmablig in formliche Klofterschulen übergingen, an beren Bilbung ,,auch solche Theil nahmen, welche fich nicht zum Klofterleben bestimmt "hatten." — Mochte es nun auch fepn, daß ein Theil berfelben fich spater mehr mit der Gelehrtenbildung nach bem Bedürfniffe und der Ansicht ber Beit beschäftigte, so blieb boch wohl die größere Babl in ber Unterrichtssphare, wie fie ben Bedurfniffen ber größern Boltemaffe angemeffen mar. Dieg muß man unter andern auch daraus ichließen, daß in der Zeit der Bluthe diefes Orbens die Nachrichten von den fruber ermahnten Parochialschulen schweigen. Erwägt man nun, daß sich dieser Orden in allen Landern bald schnell verbreitete, und Frankreich wie Deutschland und Spanien und Portugal wie Italien fein Baterland nennen durfte, fo ift es auch von biefer Seite ertlarlich, wie Bolksunterricht überhaupt und Religionsunterricht insbesondere in diefer Beitperiode moglich und wirklich war. In diefe beffere Periode der Benedictiner ichlog fich nun im Frankenreiche noch das Beitalter Raris bes Großen an. Dieser mabrhaft große Fürst schätte alles, was auf Bildung und Unterricht sich bezieht, und sei es auch, daß die Ge= schichte fich mehr mit ben Gelehrtenfchulen nach bem Begriffe feiner Beit, von welchen gleich weiter unten bie Rebe fenn wird, beschäftigt, so war der Bolkeunterricht ihm doch gewiß nicht minder wichtig. Berbienste Karls des Großen in biefer, so wie einiger seiner gelehrten . Freunde und Beitgenoffen, findet man turz und treffend geschildert in der oben angeführten Schrift von Ruhtopf p. 9 ff. Schon badurch wirkte Karl der Große wohlthatig auf den Religionsunterricht des Bolts ein, daß er die bereits vernachlaffigte Predigt in den gottesbienftlichen Bersammlungen wieder in ihre vorige Wurde einsette und es auch unwiffenden Rlerikern moglich machte, wenigstens etwas Erbauliches jum Bolte zu sprechen. Bergl. ben Artitel Homilie 2r Bb. p. 331. Uebrigens darf es nicht befremben, daß bie Unterrichtsgegenstände, bie man zum popularen Unterrichte rechnet, selten wortlich angeführt werben, weil fie als appendix bes Triviums angesehen wurden. man tann fich von den hierher gehörigen Forderungen und Leistungen boch leicht belehren, wenn man auch nur bas berücksichtigt, was man in diefer Beitperiode von Jemandem forderte, ber ale befähigt jum Taufpathen angesehen werden tonnte. Man kommt bann auf bas jurud, mas wir bereits im Artifel catechetischer Unterricht angeführt Den Decalogue, bie fogenannten Symbole, das Baterunfer, baben. das Singen und Auswendigiernen einiger homnen und Pfalmen muß man wohl als die wichtigsten Bestandtheile dieses Unterrichts ansehen, Dan murde darum fich febr irren, wenn man am Schluffe diefer Periode noch eben ben grundlichen gufammenhangenben Religionsunterricht erwar ten wollte, wie er fich in ber vorigen Periode unter bem Namen bes dorog untnyntiude gebildet hatte. Schon jest waren Lehrer und Lernende viel unwiffender. Allein bieg nimmt noch mehr zu in bem Beitraume

c) von Karl dem Großen bis zum Zeitalter der Reformation. Im Gangen genommen hatte dieser Fürst einen guten Geift in Absicht auf den Boltsunterricht überhaupt und auf ben Religionsunterricht insbesondere auf seine Nachkommen vererbt. Wolk mußte die Parochial = und Klosterschulen achten und durch Kirchenstrafen wurden faumselige Aeltern angehalten, ihm Rinder biefen Unterrichtsanstalten nicht zu entziehen. Karls Einrichtungen blieben auch in ben Reichen noch, die fich fpater felbstftanbig in Europa bilbeten, wenn man in diefer Beziehung eine gewiffe Einformigkeit unter den Wolkern Europa's findet, so ist fie junachst aus biesem Umstande Berühren wir zuforberft einige gunftige Ericheinungen in Diefer Periode fur den Bolkbunterricht und den Religionsunterricht insbesondere, es ist das Ritterwesen und der erwachte Gewerbfleiß. Können wir hier auch nicht tief eindringen in den Geist der Chevalerie des Mittelalters, so ist für unsern Zweck doch schon hinreichend, zu bemerken, daß er ein eigenes hausliches Leben fouf, in welchem die Gattin und Mutter eine wichtige Rolle fpielte. Die deutschen Frauen, beren Gemuth immer der Religion fo fromm jugemandt war, gehorten als Gattinnen ber Ritter bamals gang ber einsamen und gesicherten Burg an, wo sie walteten als in ihrem Reiche, und als mahrhaft driftliche Mutter ihre gefunden und frommen Rinber, so lange sie noch bei ihnen maren, erzogen und bann für bie Sohne und den Gemahl beteten, wenn sie in den Kampf auszogen. Das Rind murbe von der treuen Mutter liebreich gepflegt und ernft, ja selbst streng erzogen. Der Pausgeistliche ertheilte bann gewöhnlich, wenn die Beit eintrat, ben Unterricht im Lefent und in der Religion, d. h. im Paternofter = und Pfalmenherfagen und bergleichen, alfo burf. tig genug. War irgend eine gemuthvolle Mutter bazu fabig, so unter: richtete fie mohl auch felbst ihr Kind, ben Anaben, wie bas Dagblein im Lefen, wie in frommen Gebanten. Erwägt man nun, bag ber Mitterstand in jenen Tagen des Mittelalters ben edelften Theil ber Nation bildete, so wird auch hier unfre oben ausgesprochene Behauptung bethatigt, daß hausliche Frommigteit auf religiofe Bolts = und Jugend= bildung nie gang ohne Ginfluß geblieben ift.

Eine andere wohlthatige Erscheinung war die Entstehung eines dritten Standes, des Bürgerstandes. Deutsche Ralfer brachten Geschäfte, die zeither mehr als Stlavendienst angesehen wurd ben, ju Chren, indem fie ftadtische Freiheiten und Froblichkeiten fif-Ein neues Gewerbsleben bildete fich und fcuf das, mas man Stabte nannte, in großer Babl. Unter ben Ottonen ermuchs biefer neue Geift immer gebeihlicher. Die Stabte erhielten eine Berfaffung, welche nach dem Eppus des alten Roms eingerichtet war mit Burgers meistern, Bathsberren und Boltstribunen, wodurch burgerliche Ordnung und Wohlfahrt geforbert murbe. Der steigende Wohlstand, die blubenden Gewerbe felbst erleichterten und beforberten ben Drang nach einem beffern und umfaffenberen Biffen, und riefen eine neue Sats tung von Schulen ins Leben, Die Stabtschulen, wo nebft anbern Unterrichtsgegenftanden nach Daggabe ber Beit auch ber religiofe Boltsund Jugendunterricht Pflege fand. Denkt man fich nun die Menge neu entstandener Stadte und das Bemühen der städtischen Behörden, folde Schulen überall einzuführen, so tann man teicht ermeffen, wie wichtig biefe Erfcheinung selbst für bie Wolksemiehung werden mußte.

Dagegen ist es eine gute Bemerkung, die Schwarz in seiner obent angeführten Erziehungslehre in dieser Beziehung macht. Rachdem er von den zeither erwähnten Stadtschulen gesprochen hatte, sährt er also sort: "Indessen tommen die gemeinen Landbewohner doch hier noch "wenig in Betracht. Sie waren nur die rohe Masse, die noch im "halben Stlavenzustande meist nur von dem Abel bewegt wurde. Sed, iten strebten die Bauern nach der Cultur der Städter und die Schuzien auf dem Lande oder vielmehr der Rlöster oder Parochien konnten "den Stadtschulen nicht gleich kommen."

Allein mir muffen nun auch ungunftige Erscheinungen für ben

Bolkbunterricht anführen, und dahin gehort guforberft

Blokern des Benedictinerordens. Dieser Orden hatte in unser Periode den Gulminationspunct seines wehlthätigen Einsusses auf die Jugend: und Boltsbildung erreicht und schritt allmählig zuseicht. In Gegenden, in welche erst seit dem 12. Jahrhundert das Christenthum oder auch das Mönchswesen eingeführt wurde, gab es gar keine Klosterschulen mehr. Wir sinden darum auch in den Stifstungsurkunden der Kloster und Stifter im 12. und 18. Jahrhundert, welche in Sachsen, Brandenburg, Medlenburg u. s. w. entstanden, nicht die mindeste Spur einer solchen Bestimmung. Die Ursachen und die schädischen Wirkungen der verfallenen und verschwundenen Klostersschulen sindet man gut dargestellt in Ruhkopfs Geschichte des Schulzund Erziehungswesens x. p. 48 ff. Vergl. auch J. H. a Seelen de vorruptle scholis monasticis. Lübeck 1780. 4. — Als ungünstig für das Volkserziehungswesen mussen wir auch

bb) bas Erscheinen ber Bettelmonche, ber granciskaner und der Dominikaner ansehen. Wir wollen zwar das Gute nicht verkennen, bas auch diese Orben im Anfange hatten. Schon bas fpricht für ihren Rugen, daß fie bei dem Burudfinten ber Benedictiner sich erhoben. Sie brachten wieder Religion unter bas Bolt, widerfesten fich bem Sittenverberben, ertheilten Unterricht und betrieben mit Gifer, anfangs auch zuweilen mit Gelehrfam= feit ihre Geschäfte. In den Rloffern legten fie Lehranstalten an, jogen die Rinder vom gande an fich, in spatem Zeiten g. 28. durch Bilberchen ber Beiligen (wie einft Mani in Perfien) und lehrten fie lefen, Bebete berfagen, gingen in ben Sutten umber und theilten gute Lehren Da fiand benn oft die ganze Familie andachtig um den ehrwurdigen Pater ber, der Anabe fagte ihm fein & B C auf und betete ihm fein Paternofter und die Aeltern freueten fich mit dantbarer Dand bes geiftlichen Segens, ben ihnen ber heilige Mann gebracht hatte. An vielen Orten batte es ohne fie gang an Schulen gefehlt und für die Stadtichulen mar eine Beit lang ihr Wirten nicht gang unwichtig. Allem erwägt man ihre Geschmaklosigfeit, ihr gemeines pobelhaftes Benehmen , ihr Beftreben , nicht Chriftenthum , fonbern Papftthum ju lebren, ihren fanatischen Eifer gegen Reber und zulest ihre recht eigent: tich jum Spott geworbene Unwiffenheit, fo tann man leicht beurtheis 'en, wie wenig die Bettelmonche in ihrer fpatern Periode fabig waren,

wie populäre Beligienslehrer für die Erwachsenen und für die Jugend unter dem Bolde zu fepn. Dieß bedenkend, muß man sich immer noch ver in dieser Periode entkandenen Stadtschulen freuen, ma doch hin und wieder ein ausgezeichneter Mann wirkte. Eine nicht minder ver- derbliche Erscheinung für den von uns behandelten Unterrichtszweig ist

ce) das gleichsam zunftmäßig gewordene Schuk Bisher hatten die Beiftlichen ben Schulunterricht beforgt balten. wo gulett besonders, wie wir oben gesehen haben, die Francis-Caner : und Dominitanermonche. Allein auch hierin anderte fich vieles. Der Rlerus therhaupt, fo wie bie Bettelorben, maten gu einer mmglaublichen Unwiffenheit herabgefunden, die man fraftig geschildert findet In Flügge's Geschichte bes beutschen Rirchen = und Prebigtwesens Thl. 1. p. 181 ff. Es fing barum fo an Lehrem ju mangeln an, daß fich bie Stabte nach einer Art: von Surrogat umfeben nrußten. Es gab namlich manche Abenteurer, welche auch im geistlichen Stanbe berumjogen, und ba fie mit keinem Handwerke ihr Brod verbiemen konnten, von Stadt zu Stadt ihre Schufe aufschlugen. Der Meifter begab fich mit feinen Gefellen in Die Wertstatt, Die man ihm anwies. denn irgend feine fonft unbequifibare Stube, mo fie nun hunger und Froft leiden mußten, wenn nicht bie Leute in ber Stadt befonders gut waren. Die Knaben mußten täglich ju bem neuen Schulmeifter binwandern und das war eine neue Noth für ihn; denn da kannten wohl manthe teinen Buchftaben und maren groß und bengelhaft dagu. Der Schulmeister hatte when auch teine Methobit ftubirt, und trieb fein Beschäft mit Born und Merger, so bag ber. Stock fo. lange beifen mußte wie moglich. Gelten gelang es ihm, einen Schüler zu etwas zu bringen, nnt noch seitener an seiner Schule fich so viel Gunft ober auch eigene Freude zu verschaffen, daß er viele Monate blieb. Da zog er weiter mit feinen Befellen, Die ihm mußten fechten betfen und bie er nur hierzu im weiten Lanbe ate Gebalfen brauchte, bis einer ober der andere etwa fo viel von ihm abgesehen hatte, daß er auch sein gutes Glud als Schulmeister versuchte. Das waren und murben nun bie Schulen bei ihrer Arennung von ber Kirche. Bergl. Meh. Hoynovii pr. de facie scholar. in papatu sirca tempura Lutheri. Konjanh. 1708. 4. - Ch. Schöttgen dintr. hist, - liter. de statu schular. ante veformationem. Frkf. a. d. O. 1717. 4.

Es läßt sich darum von guten Schulen vom 11ten bis zum 16. Jahrhundert gur nicht mehr reden, außer da, wo irgend ein kressicher Schulmann als eine Seltenheit der Zeiten durch seine Person eine Stadt 2, Stifts 2, Parochial 2 oder Klosterschule in einigen Flor drachte, welches aber immer von kurzer Daner war. Nur wenig Anstalten behaupteten das Andenken ihrer frühern Celebrität, vergl. J. H. a Socten de volodriorid. quidend. scholis Lutherunis und Luthumm. Lübook 1780. 4. Es gab freilich auch mahrend jener Jahrhunderte manchen Welsen, der im Kloster oder sonst bei nächtlicher Lampe etwas Trosses ersons oder erfand, aber für die Bildung der Jugend wurde niches gebessert. Der Lehrer, die etwas wusten, sanden sich immer wenigere, sast gar Leine, die Methode verstanz den, und an eine vernünstige Erziehung wurde in den Schulen gar nicht gedacht. Das souverine Mittel, die Schutzugend in Ordnung und

und im Lernen zu erhalten, waren Schläge, womit benn oft bie Lehver nicht im Stande waren, fich in Respect ju feben. 280 fie noch einigermaßen mit ihrer Strenge etwas ausrichteten, erhielt Die Schule eine Art von · Ruhm. Es finden fich auch Spuren, daß ediere Triebfedern benutt worden, g. B. Aemulgtion. Die Bilbung, welche ein Mann gewann, war meift das Werk eines eifernen Fleifes und Bergichtleis stung auf Lebensfreuben, und so trauerte auch die Schuljugend im Schulzwange hin, und mußte sich Jahre lang abmaben, bis sie es nur einigermaßen zu etwas brachte, da die Lehrmethode schlecht war und es nur wenige und toftspielige Butfemittel gab. Schon Papier, Schreibrohr (calamus) und Tinte waren unbequemer als jest. Die Bucher fehlten fehr und die Schuler mußten fich das Meifte Dicticen laffen ober abschreiben. Der Preis der Bucher mar übergroß, ein Livius 3. B. tam auf 120 Goldtronen, b. i. ungefahr fo boch, wie ein mittelmäßiges Landgut, und man konnte kaum ohne Pfand ein Buch leiben. G. Braufe Geschichte der wichtigften Beges benbeiten des heutigen Europa 4r Bd. 4. Abtheis lung p. 346. Der Gebrauch, bie Bucher an Ketten zu legen, mochte wohl daher tommen, daß man fie nicht Jedermann gum Lefen geben 3m Jahre 1426 koftete ein Buch Leinenpapier noch gegen 4 Thaler, d. i. gegen 3 Thaler jest gerechnet. . S. Ruhkopf Geschichte p. 147 ff. Das Dictiren war also zum Lehren nothwendig, folglich fehlte es an dem freien Bortrage. Eben so nothwendig mar die Ge= Ermagt man bagegen bie Art zu studiren feit bem. bachtnißübung. Borhandensepn der gedruckten Bucher, die Gewöhnung mehr mit ben Augen als mit den Ohren zu lernen, mehr zu lesen, als zu denken u. f. w., fo fieht man die große Berschiedenheit des jegigen Unterrichts in Schulen. Bei biefer Beschaffenheit bes offentlichen Jugendunterrichts überhaupt läßt sich nun auch auf den Unterricht in ber Beligion Schließen. Er mußte nach Form und Materie so dürftig fepn, wie wir ihn oben im Artikel catechetischer Unterricht geschildert haben. Wir steigen berab zu einem gunftigern Beitalter

d) zum Zeitalter der Reformation und der dars auf folgenden Teit. Die Reformation brachte auch dem Wolke verbesserten Schulunterricht. Bergl. Ad. Facius de Luthero scholarum fautore or. Jen. 1834. 8. - A. Sm. Niemeper Ph. Melanch= thon als Pracceptor Germaniae. Halle 1817. 8. - J. O. Kraft de J. Bugenhagii in res scholasticas emendatas meritis. 1829. 4. u. and. abni. Schriften. Die auf den Rath und nach dem Plane ber Reformatoren feit 1527 in Churfachsen angestellten Schulvisitationen zeigten die Große ber Gebrechen und die Mittel der Abbulfe. ihnen entstand die spater 1580 unter Churfurst August eingeführte Schulordnung, die gleich wehlthatig für das gelehrte wie für das Bolts= schulwesen werben mußte. Es traten mit bem Protestantismus eine Menge gunstige Ibeen und Anstalten für ben popularen und wiffens schaftlichen Religionsunterricht ins Leben. Den erstern anlangend bils bete sich ber Grundsat, bag die Rirche eine religiose Schule für Erwachsene sei, weshalb auch das lebendig lehrende Wort im Kultus ber Protestanten die Hauptstelle einnahm. Ihr sollte die Schule in der Jugend vorarbeiten, und biefe, wie bas Haus fur bas kirchliche Leben

bilben und erziehen. Diese Ibeen, mit 'einer besondern Begeisterung aufgenommen, haben mit mehr ober weniger Erfolg in bei protestantischen Kirche fortgelebt, und wie sehr man sich auch zuweilen in ber Methode vergriff, durch Rirche und Schule religios = bildend auf bas Wolt und die Jugend einzuwirken; wie auch allgemeine Calamitaten in Deutschland, g. B. ber breißigjahrige Rrieg, auf einige Beit diesen Aufschwung nieberhielten, immer tehrte Diese Sbee mit verftartter Dacht zurud und trug reiche und mannigfaltige Früchte. Man kann baber annehmen, daß in keinem Rultus fur das Bolt und fur bie Jugend in Beziehung auf religiose Berftandes : und Bergensbildung so viel geschehen ift, als im Rultus der Protestanten. Wir bitten bie letten Abschnitte ber Artikel Somilie und catechetischer Unterricht mit bem jest Gesagten zu vergleichen, wo die Beranberungen und Fortschritte ber geistlichen Beredsamkeit, so wie ber Erziehungslehre auch im Sache bes jugenblichen Religionsunterrichts anschaulich gemacht morben finb. Man wird daraus das Ergebniß gewinnen, daß in Absicht auf beffere De= thobik und allgemeine Anwendung berfelben unfer Zeitalter viel hoher ffeht, als mehrere feiner frubern Bruber. Schabe, bag bamit ber fromme, das sittliche Leben regelnde Glaube, so wie die hausliche Pietat nicht gleichen Schritt gehalten haben, daß unfre Zeitgenoffen bei ihrer vorherrschenden hinneigung zu materiellen Interessen an bei: ben armer geworben find!

## B.

Untertichtsanstalten für den hohern wiffenschaftlichen Religionsunterricht.

I. Die Zeitdauer der sogenannten Catechetenschulen. II. Dürftige Fortsetzung rerselben in den Episcopal-, Aloster= und Stiftsschulen und in den von Karl dem Großen errichteten Unterrichtsanstalten. III. Aufkommen der Universitäten, verbunden mit dem Einwirken der Resormation auf die christliche Theologie.

Literatur. Was die Catechetenschulen betrifft, so haben wir die nothige Literatur im Artikel catechetischer Unterricht 1r Thl. p. 846 ff. gegeben. — Ueber die Schulen des Mittelalters vergl. J. Launoi liber de scholis celebriorib. seu a Carolo Magno seu post eundem instanratis. Paris 1672. 8. Auch an J. Mabillon Iter German. Hamb. 1717. 8. und in Launoi's Werten T. 4. P. 1. p. 1. seqq. — Ueber die Episcopalschulen sindet man etwas in der Monographie J. G. Schulzii Programmata 2 de scholis cathedralibus. Naumb. 1741. 4. und in Schone's Geschichtsforschungen Sr Thl. p. 381 ff. — Ueber die Rlosterschulen vergl. die p. 563 augeführte Schrift von Stohr, auch J. H. Stuss de scholis liberalium artium in coenobiis, ut institu-

und im Lernen zu erhalten, waren Schlage, womit benn oft bie Lebrer nicht im Stande waren, fich in Respect zu fegen. Bo fie noch einigermaßen mit ihrer Strenge etwas ausrichteten, erhielt die Schule eine Es finden fich auch Spuren, daß eblere Triebfebern Art von · Ruhm. benutt worben, g. B. Memulation. Die Bilbung, welche ein Mann gewann, war meift das Werk eines eifernen Zieifes und Bergichtleis ftung auf Lebensfreuben, und so trauerte auch die Schuljugend im Schulzwange bin, und mußte fich Jahre lang abmuben, bis fie es mur einigermaßen zu etwas brachte, da die Lehrmethode fchlecht war und es nur wenige und tostspielige Sulfsmittel gab. Schon Pepier, Schreib rohr (calamus) und Tinte waren unbequemer als jest. Die Bucher fehlten fehr und die Schuler mußten fich das Meifte dictiren laffen ober abschreiben. Der Preis ber Bucher mar übergroß, ein Livius 3. B. kam auf 120 Golbkronen, d. i. ungefahr so body, wie ein mittelmäßiges Landgut, und man tonnte taum ohne Pfand ein Buch leiben. G. Braufe Geschichte ber wichtigften Bege benheiten des heutigen Europa 4r Bd. 4. Abtheilung p. 346. Der Gebrauch, die Bucher an Retten zu legen, mochte wohl daber tommen, daß man fie nicht Jebermann jum Lefen geben 3m Jahre 1426 koftete ein Buch Leinenpapier noch gegen 4 Thaler, d. i. gegen 8 Thaler jett gerechnet. G. Ruhkopf Geschichte p. 147 ff. Das Dictiren war also jum Lehren nothwendig, folglich fehlte es an dem freien Bortrage. Eben fo nothwendig mar die Sebachtnifübung. Erwägt man bagegen die Art zu studiren seit dem Borhandenseyn der gedruckten Bucher, die Gewöhnung mehr mit den Augen als mit den Ohren zu lernen, mehr zu lefen, als zu benten u. f. w., fo fieht man die große. Berschiebenheit des jetigen Unterrichts in Schulen. Bei dieser Beschaffenheit bes offentlichen Jugendunterrichts überhaupt läßt fich nun auch auf den Unterricht in der Religion Schließen. Er mußte nach Form und Materie. so durftig fenn, wie wir ihn oben im Artikel catechetischer Unterricht geschildert haben. Wir fleigen berab zu einem gunftigern Beitalter

d) zum Zeitalter der Reformation und der darauf folgenden Zeit. Die Reformation brachte auch dem Bolke verbesserten Schulunterricht. Bergl. Ad. Facius de Luthero scholarum fautore or. Jen. 1834. 8. - A. Sm. Diemeper Ph. Deland= thon als Praeceptor Germaniae. Halle 1817. 8. - J. O. Kraft de J. Bugenhagii in res scholasticas emendatas meritis. 1829. 4. u. and. abnl. Schriften. Die auf ben Rath und nach dem Plane ber Reformatoren feit 1527 in Churfachsen angestellten Schulvisitationen zeigten die Große ber Gebrechen und die Mittel ber Abbutfe. ihnen entstand die spater 1580 unter Churfurst August eingeführte Schulordnung, die gleich wehlthatig für bas gelehrte wie für bas Bolts-Es traten mit bem Protestantismus eine schulwesen werben mußte. Menge gunftige Ibeen und Anstalten für ben popularen und wiffenschaftlichen Religionsunterricht ins Leben. Den erstern anlangend bilbete sich ber Grundsat, daß die Rirche eine religiose Schule für Erwachsene sei, weshalb auch das lebendig lehrende Wort im Kultus der Protestanten die Paupestelle einnahm. Ihr sollte die Schule in der Jugend vorarbeiten, und biefe, wie bas Saus fur bas kirchliche Leben

Ber fich über fie belehren will, findet bagu Gelegenheit in Sowarz Erziehungslehre, mo etfter Bond zweite Abeheilung ein befonberer Abschnitt von ben Raiferschulen und Univerfitaten handelt. gen die erfte Salfte bes 6. Jahrhunderte verloren fie fich mit bem Balle bes romifchen Beiche und mit bem Einwandern ber germanischen Doch hatten Balens und Gratienus gegen 870 - 80 in Bolter. Ballien Befehle etlaffen, ben Lehrern bie Befoldungen auszugublen, vermuthlich bie letten; benn bie Stabte, welchen biefes oblag, entgo: gen fich ber Bahlung gern, gum Theil wegen ber bedrangten Umftanbe ihrer Meratien, und bie eindringenden Fremden hatten gu wenig geiftis ges Interesse an folden Bildungeamflatten. Die meisten derfelben fcheinen mit geiftlichen Odulen gufammengeschmolgen gu febn, ober indem fle einglingent, Diefen Plat gemacht zu haben. Bir finden wenigstens fpaterbin Unftalten biefer Urt in mehrern Stabten, wo frite ber Raiferfdulen blubten.

In diefer Periode muß nun aber gleich im voraus bemerkt werben, daß man an das, was jest als Theologie gatt, einen weit gerine gern Dafftab anlegen muß, ale bieß in ben frubern Catechetenfchulen und in den Privatunterweisungen einzelner berühmter Rirchentehter Der Fall gemefen war. Das Beraufch ber Baffen, welches im Abendlande jest allenthalben ertonte, ber Widerwille gegen die alten claffichen Sprachen, und die altelaffifche Gelehrfamteit überhaupt, wie fie noch für driftliche 3mede in ben Catechetenschulen gepflegt worben waren, und bie nun von der Rirche aus felbft verachtlich behandelt wurden, Die damit zusammenhangende Bernachlaffigung der biblischen Eregefe, der Rlostergeist und vieles Undere wirkte darauf bin, daß icon ein großer Berfall der Wiffenschaften überhaupt und ber Theologie insbefondere im 6. Jahrhundert bemertbar ift. Seit der Bolfermanderung tam ber öffentliche Unterricht immer mehr in Berfall. Die classischen Schriftsteller wurden vernachlaffigt, an ihre Stelle traten Auszüge, Compendien und Encollopadien. Man lehrte bie fogenannten fieben freien Runfte, namlich Grammatit, Dialettit, Rhetorit, Dufit, Arithe metit, Geometrie und Aftronomie, von benen bie brei erften bas Trivium, die lettern vier bas Quadrivium genannt murben in einet Durftigfeit, wie fie bie Unterrichtebucher bes Marcianus Capella im 5. Jahrhundert und des Cassioderus im 6. Jahrhundert beweisen. Das was hier gelehrt wurde, machte ungefahr bas Material ber gelehrten Unterweisung aus, wohn bei ben Geiftlichen noch Unterweisung gum Rirchendienfte und zu bem tam, mas fie Andere als Religion gu lehren hatten. Diefe Ueberbleibset früherer Belehrfamkeit aus ben Rais fer = und Catechetenschulen, so wie aus ben Privatunterweifungen einzelner berühmter Rirchenlehrer fanden num eine durftige Forffegung

II) in den sogenannten Episcopals, Klosters, Stifts- und in den von Kaiser Karl dem Großen errichteten Schulen. — Es sinden sich dentliche Spuren, das mit größern dischofsichen Kischen auch zugleich Schulen verbunden warren, in welchen das höhere Wissen nach den Begriffen der damaligen Beit gepflegt und ein befonderer Unterricht für fünstige Kieriker ertheilt wurde. So wurde z. B. der nachmolige Kaiser Julian in seiner Imsgend zu Confinntinopel in einem königlichen Gebäude, Basilla, immer

richtet, morin'sich, wie es scheint, eine Schule für die Schne der kaiserlichen Hofbeamten unter der Leitung eines höhern Kirchenbeamten Mardonius, ein Gunuch, mar fein Lehrer. befand. Die Regeln ber Grammatik lernte er vom Riokles, einem Spartaner, die Rhetorik von Ekebollus, der damals ein Christ war. In den Wissenschaften machte er solche schnelle Fortschritte, das ihn das Bolk schon in der Jugend für gefchickt hielt, einft das Ruder des Staats zu führen und seine Hoffnungen auf ihn stutte. Da ber Raiser biervon Runde erbielt, schickte er ihn von Conftantinopel weg nach Nikomedien, untersagte ihm aber die Schule des Sprers Libanius baselbst zu besuchen. Diefer Libanius war von Constantinopel durch den Neid anderer' Lehrer verdrangt morden und ertheilte nunmehr in Mikomedien Unterricht. Db ibn Julian gleich nicht horen durfte, so las er boch deffen Schrif= ten mit großer Begierde. Bulett lehrte ibn Marimus die Philosophie. Mehrere berühmte Rirchenlehrer als Beitgenoffen Julians erhielten ihre Jugendbildung theils in dem offentlichen Lehranstalten, theils auch burch Privatuntermeisungen. Go erzählt Gozomenus III. 6. pon Gusebius, bem Emelener, der aus einer angesehenen Familie in Coessa abstammte, daß er nach vaterlandischer Sitte von Jugend auf in der beiligen Schrift sei unterviesen worden, bann hatten ihm bie vorzüglichsten Behrer Unterricht in den griechischen Wissenschaften ertheilt. Dierauf machte er fich an eine tiefere Erforschung ber heiligen Schrift, indem Gufebius Pamphili und Patrophilus, Borfteber zu Scothopolis ihm bei der Erklarung und Auslegung behülflich maren. Spater begab er fich nach Alexandrien, um die Schulen ber Philosophen zu besuchen. Dieses ift die kurze Bildungsgeschichte eines Bischofs, der in den arianischen Streitigkeiten teine unbedeutende Rolle spielte. mird vom Gregor, bem Nazianzener, Basilius dem Großen u. a. be-Aus diesen Nachrichten läßt sich für bas 4. Jahrhundert so viel schließen, daß die romische und griechische Unterrichtsweise mit der Stufenfolge in den Wissenschaften, wovon die Philosophie als die wichtigste den Schluß machte, von ben Christen angenommen und ihre Schulen, namentlich die Episcopalschulen, barnach eingerichtet Wir finden diese Schulen (vielleicht aber sehr verandert, wie wir gleich feben werden) auch fpater noch ermabnt, g. B. Conc. Constant. VI. c. 4., wo ausbrucklich von Schulen in exclosite Sanctor. Die Rede ift, ofr. die oben angeführte Dissertat. von Schulz über die Cathebralschulen.

Allein bereits in dieser Periode und in spaterer Zeit machte sich bie faliche Astefe geltend, die bem Lefen und Studiren griechischer und -lateinischer Schriftsteller entgegen wirkte, so daß es die driftliche Jugend nun größtentheils unterließ, fich an den großen Muftern ber Gries chen und Romer heranzubilden. Hierzu tam noch ber Druck ber Beiten, welchen die meiften Provingen des Romerreiche hart genug fublen mußten, und wodurch die freie Entwicklung der Wiffenschaften gar fehr gehindert wurde. Die Raiserschulen gingen an vielen Orten aus Mangel an Unterstupung ganglich ein, und man mußte diesen Berluft

einigermaßen zu erfegen fuchen.

Dies geschah von Seiten ber kirchlichen Gesetzebung baburch, bag fie Bifchofe und andere erfahrene Monche und Rleriter aufforberte, jungen Leuten Unterricht zu ertheilen und fie fur ben Rleriterstand zu erziehen. So erzählt Sulpitius unter andern von bem Bifchofe Martin in Tours, in beffen Leben Cap. 7., daß er nach feiner Ermablung zur bischöflichen Wurde eine Zeit lang in einer Celle nabe bei ber Rirche gewohnt habe. Da ibn ber Bubrang bes Boles ju febr ftorte, so errichtete er zwei Deilen außerhalb ber Stadt ein Rlofter. Det war fo abgelegen und einfam, daß er teine größere Abgeschieden: beit hatte wunschen tonnen. Dafelbft hatte et eine Celle von Solg und viele andere Afteten mabiten fich Wohnorte in den Felfenhöhlen rings umber. Ihn felbst umgaben 80 Schuler, Die nach bem Beispiele bes Meifters unterwiesen wurden. Riemand burfte ein Eigenthum befigen, sondern alles mar gemeinschaftlich. Reine Runft als bas Abschreiben wurde getrieben, und hierzu maren nur die Jungern bestimmt, bie Meltern marteten bes Gebets und felten verließ fonft einer Die Celle, als in dieser Absicht. Die Speise genoffen alle gemeinschaftlich, Wein trant teiner, als wenn ihn Rrantheit baju nothigte. Biele fleibeten fich in Ramelhaare, benn eine weichere Rleidung murde für ein Berbrechen gehalten. Die meiften unter ihnen murben in der Folge Bis schofe; benn welche Rirche ober welche Stadt wurde nicht gewunscht baben, Priefter aus bem Rlofter Martins zu befigen?

Aus dieser Erzählung läßt sich so ziemlich die Art und Weise erkennen, wie in der letten Halste des 4. Jahrhunderts junge Geistsliche in Gallien erzogen wurden. Unterricht im Lesen, Schreisben, Psalmsingen und hauptsächlich Gewöhnung zum ascetischen Leben war wohl alles, was hier geleistet wurde. Biel mehr mochte auch in den fortbauernden Episcopalschulen

nicht geleistet werben.

Eine andere Geftalt betamen bie Rlofterschulen ber Benedictiner, bie fich in Unteritalien fu bilden anfingen; benn die jungern Boglinge wurden sowohl zu forperlichen Arbeiten, als auch besonders zum Lefen wiffenschaftlicher Werke angehalten. Bergl. was wir im Artifel Monches orden 4r Bb. p. 15 ermabnt haben. Schon bas war nach Maggabe der Bedürfnisse jener Beit sehr wichtig, daß diese Schulen mit der schnellen und weiten Berbreitung des Benedictinerordens bald in den vorzüglichsten Theilen Europa's gewöhnlich wurden und fünftigen Geiftlichen, so wie den hohern Standen, eine gewisse miffenschaftliche Bilbung ertheilten, die fich ungefahr auf bas beschrantte, mas wir oben mit dem Namen der fleben freien Kunfte bezeichnet haben. auch dief nicht von allen Benedictiner = Rlofterschulen, indem manche fich nur in der gewöhnlichen Sphare bes Triviums hielten und nur einige als berühmte Lehranstalten sich bemerkbar machten, wohin vor= züglich zu rechnen sepn durften Armagh, Canterbury, Orford, York, Cambridge, Lours, Rheims, Clermont, Paris, ju St. Emmeran in Regensburg, Hersfeld, Worms, Corvei, Fulba, Hirschau, Salzburg, St. Blassen auf bem Schwarzwalde, St. Gallen u. a. traftigsten und nach den Bedurfniffen feiner Beit am zwedmaßigften forgte für ben Schulunterricht Rarl ber Große durch die Begeundung feiner Hoffchule (Schola palatii) als einer Musteranstalt und burch Errichtung ber Bischofs = und Diftrictsschulen im Jahre 789, wobei ihm der Lombarde Warnefried oder Paulus Diaconus und der Englander Alcuin die trefflichsten Dienste leisteten. Unter Karl bem Großen unb

seinen Rachfolgern entstanden die Schulen zu Loon, Met; Denabruck, Paderborn, Lorich, Prum, Trier, Maing, Reichenau, Luttich, Utrecht, Dilbesheim und Bremen, Die theils Geminarien fur ben geiftlichen Stand waren (Rathedral =, Dom = ober Stifteschulen genannt), theils Trivialschulen, in denen junge Geistliche und ihre Boglinge fich im Seitdem bas Reich Rarls bes Großen burch bie Unterrichte übten. Streitigkeiten feiner Entel (unter benen auch jene Soffchule einging und seine Berordnungen nicht mehr aufrecht erhalten wurden) im Innern gerruttet und in mehrere Staaten gerfallen war, die durch Rriege mit auswartigen Feinben und den Rampf ber Ronige mit ben machtigen Großen oder der Reichsgewalt mit der Rirche beschäftigt wurden, fanten in dem mittlern Europa die Rlofter = und Stifteschulen durch die Tragheit und Ueppigkeit der Geistlichen immer tiefer. Der wiffen= schaftliche Unterricht, der sich auf eine mangelhafte Erkenntniß ber lateinischen Sprache geundete, wendete sich einseitig ben Gegenftanben 'bes Rirchenwesens und geiftlichen Streitigkeiten gu. Die Bettelmonche, bie sich jest des Unterrichts überhaupt bemachtigt hatten, ob fie gleich anfangs gelehrte Manner nach den Begriffen der Beit zu den ihrigen gablten, arteten boch auch eben fo, wie ihre frubern Bruder bis jue entschiedensten Lehrunfabigkeit aus. Beitraubendes und geiftlofes Dicti= ren aus fogenannten Mufterschriften, Ueberladung des Gebachtniffes mit unnütem Bufte unfruchtbarer Gelehrfamteit, Abschreiben ber von ber Birchlichen Gewalt eingeführten Lebrbucher, beschäftigte Die, welche fich bober erhoben; in den niedern Schulen verboten die Monche felbft bas . Schreibenlernen, bas der Beiftlichkeit als eine Are clericalis vorbebals ten, nur durch Bertrage mit ber Obrigfeit verftattet murbe. schon Karl des Großen Forderungen an die Kleriker feiner Beit von ber Armseligkeit ber lettern zeugen, so war biese Unwissenheit bis zum 18ten und 14. Jahrhundert hin immer noch mehr gewachsen. einer Spnode zu Coln im Jahre 1260 erklarten bie versammelten Bis scientiam eminentem non requirimus, sed quod scient Clerici legere et cantare ad divini officii ministerium competenter, ita praecipimus quod qui per se non possunt facere in choro cantandi debitum et legendi faciunt per aliam personam idoneam. So schlecht stand es in diefer Sinficht nicht blos in Deutschland, sons bern auch in andern Staaten. Eine Spnobe zu Errter machte es im Jahre 1287 den Archidiaconen jur Pflicht bei ben Predigern nachzufragen, ob fie die gebn Gebote mußten und verftanben, und ob fie bie fieben firchlichen Saframente zu vermalten mußten. Daß es beffer metden sollte, dazu war bis zu dem Ende des 14. Jahrhunderts noch teine Aussicht vorhanden.

Allein von da an traten mehrere Erscheinungen ein, die allmählig mehr Licht und Sehnsucht nach einem höhern Wissen in der eurspäisschen Menscheit überhaupt und bei den Deutschen besonders förderten und speranlaßten und ihren wohlthätigen Einfluß auf die christliche Theologie nicht verleugneten. Es gehören genau genommen zum Theilsche schon dahin

1) die sogenannten Vorläufer der Arformation, Wiclef, Harf, Hieronymus von Prag, Savonarola und freisinnige Theologen, wie Gerson, Rik. Clemangis, Joh. Wessel u. a.

2) Die Ancht gelehrter Griechen nach bem Abendlande, nachdem Muhamed II. 1451 Constantinopel erobert hatte, welche die Studien des classischem Alterthums weckten und den Blick der Gelehrten erweiterten.

3) Die Erfindung der Buchdruckerkunst ums Jahr 1440, mas durch der literarische Verkehr exleichtert und eine Menge Schriften gestiefert wurden, wodurch sich der Gesichtstreis der Gelehrten und der Laien unendlich erweiterte.

4) Der glückliche Kampf classisch gebildeter Manner mit den Fins ferlingen ihrer Tage beinahe in allen europäischen Ländern und in Deutschland besonders durch Reuchlin, geboren 1455, Erasmus von Ratterdam, geboren 1467, und durch das wieder aufgenommene Studium der Geundsprachen des A. und N. T., wovon Nikolaus Lyranus und Laurentius Balla nach den Hülfsmitteln ihrer Zeit schon achzungswerthe Proben gezeigt hatten.

5) Das Auftommen der Universitäten überhaupt und ihr Ges wöhnlichwerden in Deutschland insbesondere. Doch an diese lettere Erscheinung, so wie an die Ricchenverbesserung läßt sich am besten, was für christliche Theologie in den letten Jahrhunderten geschah,

anknupfen. Wir bilden barum auch eine neue Periode

III) Das Aufkommen der Universitäten, pers bunden mit dem Einwirken der Reformation auf die driftliche Theologie. — Während, wie wir bereits ermabnt baben, die fammtlichen bobern Bildungsanftalten, im Gegenfase ju ben Boltsichulen nach dem Beitalter Raris des Großen immer mebe verfallen und in ihrer Wirtsamteit bochft unbedeutend find, enta fteben feit bem 12. Jahrhundert Lehranstalten unter den Damen ber Universitaten. Es ift aber dabei zu bemerten, bag ihr Rame anfangs teineswegs Lehranstalten bezeichnete, wo man Gelegenheit fand, in dens Gesammtgebiete ber Wiffenschaften fich zu unterrichten. Die altesten boben Schulen murben bald scholas, bald studia und im Anfange bes 18. Jahrhunderts studia universalia genannt. Universitates bießen fie nicht besmegen, weil auf benfelben alle Biffenschaften gelehrt murben, fonbern weil fie privilegirte Gilben ober Gemeinheiten von Lehrern und Lernenben maren. Universitates doctor. et scholarium. Der Begriff der Universitaten, wie ihn unsere Beit aufgefaßt hat, daß fie Dochschulen find, auf welchen alle wichtigen Saupt= und Bulfemiffenschaften gelehrt werden, und die zugleich bas Recht haben, in allen Saupts wiffenschaften die bochken Wurden zu ertheilen, tonnte fich nur fpat erft bilden, nachdem auch biefe Anstalten verschiedene Modifitationen erfahren hatten. Bie biefe Lehranstalten, abmeichend von der Form, welche die zeitherigen Stifts ., Rlofter = und Stadtschulen gehabt hatten, entftanben find, if mehr vermuthet, ale historisch icharf nachgewiesen worden. Es giebt mancherlei eigenthumliche Merkmale Diefer boben Soulen. Auf teiner bobern Bildungsanftalt vom ften bis ju Anfange bes 12. Jahrhunderts murden bie Arzueikunde und Rechtsgelehrfamkeit. auf eine solche Art vorgetragen, wie in Salemo und Bologna im 12. Jahrhundert. Die Lehrer biefer Biffenschaften waren teine Geiftlichen, wie die Lehrer seit seche Jahrhunderten ausschließend gewesen waren, son= dern die Aerzte und Doctoren des romischen Rechts waren ber bei weitem gebbern Babl nach Laien ober Perfonen vom weltlichen Stanbe.

Seit feche Jahrhunderten hatte keine Rlofter: ober Stiftsschule so viele Lehrer und eine so große Menge von Lernenden gehabt, als fich im 12. Jahrhundert zu Salerno, Paris und Bologna einfanden, und biefe bis dahin unerhörte Menge von Lehrer und Lernenden, gehörte allerdinge mit ju ben Umftanben, welche bas Erftaunen der Beitgewofe fen erregten. Das mabre Wefen ber hohen Schulen liegt gang allein barin, daß die Lehrer sowohl als die Lernenden von Papften, Raisern, Königen ober Städten Priviles gien oder gesetliche Vorrechte erhielten, wodurch fie über andere Cehrende und Cernende sowohl der damaligen, als der vergangenen Zeiten erhoben und in eine für sich bestehende oder besonders priz vilegirte Gemeinheit oder Gesellschaft verwandelt wurden. Je mehr die privilegirten Schulen emporftiegen, besto mehr fanten die unprivilegirten, und alle Bemuhungen Alexanders III. und Innocenz III. auf den lateranensischen Concilien 1179 und 1215, ben Stifts = und Rlofterschulen wieder aufzuhelfen, waren fruchtlos. Es war allerdings eine von den Begebenheiten, welche man nach der gewöhnlichen Art zu reben, bem Bufalle zuzuschreiben pflegt, bag bie erften hoben Schulen in Salerno, Bologna und Paris gestiftet wurs Daß aber bie Lehrer des 12. Jahrhunderts mit einem folchen Effer lehrten, und daß fie mit einem folchen Gifer von vielen taufen= ben lernbegierigen jungen Dannern besucht und gebort wurden, bas war gewiß die Wirtung bes machtig fortgefchrittenen Geiftes, bet burch eigenthumliche Urfachen, wovon wir einige angeführt haben, angeregt Bologna und Salerno wurden die Mufter fur alle übrigen Universitaten, die im 12ten, 18ten und den folgenden Sahrhunderten in großer Menge in Italien, und Paris bas Ideal für alle diejenigen, welche in England, Deutschland und in andern nordischen Reichen ges fliftet wurden. Es ift in der That zu verwundern, daß Deutschland, welches in Ansehung bes Sanbels und ber Gewerbe, bes Reichthums, ber Bevolkerung und ber innern Dacht teinem andern Lande etwas nachgab, fast zwei Sahrhunderte Spater, als Frankreich, Stalien und England privilegirte bobe Schulen erhalten bat, welche Ericheinung fich blos aus den langwierigen Streitigkeiten ber deutschen Raiser mit bem romifchen Stuble und aus der Gifersucht ber großen beutschen gurften erklaren lagt. Deutschland hatte beim Beginnen ber Reformation folgenbe Universitaten: Prag, gestiftet 1848. Wien, 1365. Seidelberg, 1386. Leipzig, 1409. Rostock, 1419. Greifswald, 1456. burg, 1456. Tubingen, 1477. Bktenberg, 1502.

Da es hier nicht unfre Aufgabe senn kann, eine Geschichte der Universitäten in extenso zu geden, eben so wenig eine Schilderung von den verschiedenen Formen und Berfässungen, welche die Universitäten im Laufe der Zeit erführen; so haben wir hier zu zeigen, welchen Einfluß sie auf das theologische Studium vor der

Reformation und nach derselben äußertent

Berückschiesen wir zunüchst die erste Frage, so war der Gewinn durch die Universitäten für die chustliche Theologie nicht hoch anzuschlagen. In der ganzen von uns bezeichneten Periode beherrschte die scholastische Philosophie die theologischen und philosophischen Lehrstühle.

Beit bavon entfernt zu behaupten, daß bie theologischen Zakultaten auf ben Universitäten nicht auch einen erweiterten Ideentreis herbeigeführt hatten, daß namentlich auch die scholaftische Philosophie ihre Berbienfte hatte, fo brudten doch große Unvolltommenheiten, Diefe philosophische Methobe. Sie beschäftigte fich wenig ober gar nicht mit dem Studium der beilis gen Schrift, die classischen Sprachen des Alterthums fanden an den Schotaftifern teine Freunde, sie dienten mit fnechtischem Sinne dem burch papstliche Dachtspruche firirten Rirchenglauben, so bag man in einem gemissen Zeitalter ber Scholastit eine theologische Babrheit unterschieb, die auf der Auctoritat der Rirche beruhe, und eine philosophische, die unabhängig vom Rirchenglauben durch eigenes Nachbenken begruns Dabei gab man ju, daß Manches theologisch mahr und boch philosophisch falsch sei. Dimmt man babei an, bag ben Scholastifern bas Talent des popularen Bortrags und die Ruchscht auf gemeinnühiges Wiffen vollig abging, fo tann man fcon a priori behaups ten, daß der Gewinn dieser philosophischen Lehrmethobe für driftliche Theologie nicht groß sepn konnte. Dieg lehren aber auch eigenthumliche geschichtliche Erscheinungen, mobin wir rechnen ben anfanglichen Widerwillen des Klerus gegen den scholastischen Bortrag auf Universitaten und dann die geringen Leiftungen derer, bie burch diese Philosophie Wir geben aus Meiners nur eine kleine, hierher gebildet murben. gehörige Probe. Er sagt: "In ber Theologie z. B. wurde man als "Magister artium erst Baccalaureus biblicus (in Paris Cursor), "dann Sententiarius, endlich Formatus und barauf Doctor theologiae. "Als Baccalaureus biblique follte man den biblifchen Curfus vollendet "baben, allein man begnügte fich mit Untersuchungen biblischer Begen-"stände, Aufgaben und Fragen, die gewöhnlich eben so spiesindig als "seltsam waren, als in den übrigen Theilen der Philosophie, und ver-"gaß die Bibel so sehr, daß viele Pralaten und Doctoren der Theo-"logie sehr oft darüber hinstarben, ohne je in der Bibel gelesen zu "haben, ober ohne fie gehörig zu tennen. Go fagte von Gullhaufen, "ber alte Bifchof gu Meißen, ein Beitgenoffe Luthers: Es ware ein "Buch, das hieße die Bibel, wenn er darin lafe, so ließe er fich be-"bunten, es ginge in ber driftlichen Rieche nicht recht gu. - Der "Sententiarius war berjenige, welcher die Erlaubniß batte, über bie et-"ften zwei Bucher bes Petrus Combarbus zu lefen, und wer bie lettern "zwei erklaren durfte, hieß Formatus. Aristoteles, Thomas von Aquino, "Duns Scotus, Robert Boltoth, Petrus Combardus, beschäftigten fie viel "zu febr, als baß sie zur Quelle batten zurucklehren tonnen. An griechis "sche und hebraische Sprache wurde von den Theologen bis auf Luthers "Beit in ber Regel gar nicht gedacht. Rariftadt gestand selbst, bag er erft "acht Jahre nach feiner Ernennung jum Doctor jum erften Dale Die Schrift "gelesen habe. Er galt dennoch für einen sehr gelehrten Theologen."

Schon aus diesem zulett Gesagten wird sich ergeben, warum die Reformatoren überhaupt und Luther besonders keine Freunde der Universitäten waren. Der tuckische Beide Aristoteles, wie er von Luthern ofters genannt wird, ist ihm ein Dorn im Auge und er kann es ihm

nie verzeihen, daß er die Kirche so sehr verwüstet habe.

Allein eben das tiefe Gefühl von dem angerichteten großen Schaden den durch die scholastische Philosophie und Theologie sührten ihn und Siegel handbuch IV.

feine reformigesten Gehalfen auf bas zurud, was noth that und immer Die Baffe ber Theologie auf protestantischen Universitaten geblieben ift, mantlich bie Erforschung ber heiligen Schrift burch inniges Bertrautwerden mit ben Grundfprachen, in welchen fie verfaßt ift, burch ein mehr Britisches Studium ber Ricchengeschichte überhaupt und bes driftlichen Alterthums insbesondere, burch Begunftigung der classischen Literatur des Alterthums und Benutung einer gesunden Philosophie. In diefer Dinficht zeichneten fich gleich anfangs die vorhandenen protestantisch gewordenen Universitäten, so wie auch die spater entstandenen fehr borebeilhaft aus, obgleich nicht auf einmat, fonbern nach und nach und bin und wieder nach vielen gethanen Ruckschritten. Als ein hohes Berdienst Enthere ift es anzuschlagen, daß er besonders für gute Gelehrtenfchulen forgte, die für den hohern Unterricht auf Univerfitaten vorbezeiteten. Wis haben bereits oben gefehen, bag bie 1580 unter Rars fieft August eingeführte Schalordnung für ben popularen Unterricht im Bolle hochlehatig wurde; bieß war aber auch der Ball für die Selehetenschieh. Die in Sachsen aus Rlostern in Lanbesschulen vermanbelten Enftalten (Fürstenfchulen) wurden Mufter des miffenschaftlis den Unterrichte. Die meiften Stabtrathe granbeten Gymnaffen und Beceen mit fest angestellten Lehrern. Das eingezogene Rirchengut murbe in bet Regel jum Beften biefer Lehranftalten verwendet. 2uch tann man es für eth ganftiges Creigniff anfeben, bag unmittelbar vor, mabe erab und nach beite Begintten ber Reformatoten eine utcht unibebeum tende Babl von Datinern fich bereits als gelegete Schulleute auszeich Schulmanuter, wie Johann Sturm, geboren 1507, gestorben all Rector ga Strafburg 1589, Balettin Friedland, gewöhnlich nach fetnem Geburtsort Tropenborf gendnint, geboren 1490, gestorben all Rector in Goldbeig 1556, Michael Reander, geboren 1525, gestot ben als Rector in Blefelb 1898, Lorenz Rhodomann, geboren 1546, nadmals Weltor in Stralfund, gestorber als Professor str Jend 1686. Jeachim Camerarius, der Freund Melanchthons u. a., etwarben sich als Methobiter unn ben Schulunterricht und bie Disciplin welt wit tenbe Beebierffe. Die duech die Buchbruckerkunft vervielfältigten und . von grundlichen Gelehrten, wie Erasm. Schmibt, Fr. Taubmann, Anne. Gesner, Juk Casar und Jos. Scaliger, Ric. und Dall. Heine Aus, Claut. Galmastus, Institus Lipstus, Is. Eakaubonus, Hugy Grotius m. a. benebeiteten Ausgaben bet alten Schriftfieller kamen in die Hande Des Schuter. Das Betuinmunvern Betfelben horte auf, und jenes wilde Zeitettes, bas man mit Untecht bas romantische over poes tifche nannte, wich bein Geiffe ber in thren Quellen erforschten und in allen ihren Inbeigen behandelten und angewendeten Biffenfchaft.

Sei es nun auch, daß die pivtistantischen Universitäten in Bezles hung auf Theologie, wie alle Bildungsanstalten eine Zeit latig ihre innem und außern Feinde hatten und noch haben (wer dichte nicht hier unwillschrich an die Zeit, wo die protestantischen Streit mit den seifches, jugendliches Eben verlor und in scholastischen Streit mit den außern Gegnern und in steisen Dogmatismus im Innern versank; wet durfte die traurigen Ginwirkungen des dreifigjährigen Kriegs verletzungen); fei es auch, daß sie mundse zeitgemäße Beränderungen etlitten und zuweiten, selbst in der neudlen Beit hart angestägt wurden; so

hat man boch nie leugnen konnen, bag bie Deutschen ihre hohere miffenschaftliche Bildung ihren Univerfitaten zu verbanten haben, und bas in ben Unnalen berfelben Ramen glangen, Die ber Biffenschafs unvergeflich bleiben. Rebren wir zur Theologie insbesondere gurud, fo wirb fich leicht darthun laffen, daß fie andern Wiffenschaften nicht nachstebt, wir mogen fie nun nach ihrem ertenfiven Umfange ober nach ihrem intensiven Wirfen beurtheilen. Dan vergleiche bas Bebiet ber theologifchen Saupt = und Rebenwiffenichaften mit ihrer Tenbeng auf bas Gemeinnübige und vergleiche bas Gebiet ber Theologie, wie es etwa nur vor hundert Jahren angebaut mar, so wied sich die protestantische Rirche, besonders bie bentsthe, ihres miffenfchaftlichen Strebens in ber neuern und neuesten Beit nicht zu schämen Urfgche haben. unstreitig jest, veuglichen mit ihren Schwestern in andem Lanbern, am bochften. Moge sie bas Schwert bes Geiftes und ber Wiffenschaft immer schaff erhalten, bamit wird sie am gludlichsten ihre außern und innern Reinbe gu befampfen im Stande fenn. Die vielen nach ber Reformation entstandenen protestantischen Universitäten konnen zum Beweife bienen, welchen Werth man auf fie, selbst bis auf die neueste Brit benab. Wenn einige berfelben eingingen, fo murben fie theils anbersmobin verlegt, theile burch gang neu errichtete ergangt. Gie begunftig gen in biefem Angenblide noch mehr ober weniger ein tieferes Studium der Wiffenschaften, und will man sich überzeugen, wie felbst das Unse land, und mamenelich Frankreich, darüber untheile, fo wied bagu recht nublich fenn bie Schrift bes berühmten Krangofen Coufin : Bericht über ben Buftanb bes öffentlichen Unterrichts in einigen Lanbern Deutsch= lands. Deutsch von Krüger 2 Bbe. Altona 1883. 8. Ueber ben Ginfluß der Universität Heimstädt auf die Abeologie des sechzehnten Jahrbumberte ift E. E. Eh. Dente Georg Caliptus und feine Beit. 1. Abtheil. Halle 1883. 8. lefenswerth, und über die Universität Balle in berfele ben Beziehung fpricht A. D. Riemeper in: Die Universität Dalle nach ihrem Etufluffe auf gelehrte und praktifche Theologie it ihrem enken Jahrhundert, feit ber Kirchenverbefferung bem Dritten. Dalle 1817. 8.

feine reformigerben Gehalfen auf bas gurad, was noth that und immer Die Baffe ber Theologie auf protestantischen Universitaten geblieben ift, namlich bie Erforschung ber beiligen Schrift burch inniges Bertrautwerden mit ben Grundfprachen, in welchen fie verfaßt ift, burch ein mehr Britifches Studium ber Rirchengeschichte überhaupt und bes driftlichen Alterthums insbesondere, burch Begunftigung der classischen Literatur In Diefer des Alterthums und Benugung einer gesunden Philosophie. Dinficht zeichneten fich gleich anfange bie vorhandenen protestantisch gewordenen Universitäten, fo wie auch die spater entstandenen febr vor-Heilhaft aus, obgleich nicht auf einmat, sonbern nach und nach und hin wird wieder nach vielen gethanen Rudichritten. Als ein hohes Berdienst Enthere ift es anzuschlagen, daß er besonders für gute Gelehr: tenfchulen forgte, die für den bobern Unterricht auf Univerfitaten vorbezeitefen. Wis haben bereits oben gefehen, buß bie 1580 unter Rucfürft August eingeführte Schulordnung für ben popularen Unterricht im Bolle hodel wohlthatig murbe; bieg war aber auch ber gall für bie Die in Sachsen aus Rloftern in Lanbesschulen ver-Selehrtenichmien. manbeltett Anftalien (gurftemfchulen) wurden Mufter des wiffenschaftlie den Unterrichte. Die meiften Stabtrathe granbeten' Opmnaffen und Beceen mit fest angestellten Lehrern. Das eingezogene Rirthengur wurde in bee Regel gum Beften biefer Lehranstalten verwendet. 2uch tann wart es für ein ganftiges Ereigniff anfeben, bag unmittelbar vor, wabernd und beite Begintten bet Reformatoren eine utcht unbebeutende Bahl vott Mattinern fich bereite ale geleftete Schulleute auszeich-Soulmannter, wie Johann Sturm, geboren 1507, gestorben all Rector ga Strafburg 1589, Balentin Friedland, gewöhnlich nach felnem Geburtsort Tropenborf genannt, geboren 1490, geftorben als Rector in Goldbetg 1556, Dichael Reander, geboren 1525, geftot ben als Rector in Blefelb 1898, Lovenz Rhodoniann, geboren 1546, nadmals Wector in Stralfund, gestorber als Professor str Jena 1686. Jeachim Camerarius, der Freund Melanchthons u. a., etwarben fich ale Methobiter und ben Schittunterricht und bie Disciplin welt wittenbe Beebieteffe. Die buich bie Buchbruckerfunft vervielfaltigten und von grundlichen Gelehrten, wie Einem. Schmidt, gr. Taubmann, Rome. Gesner, Juk Cafar und Jos. Scaliger, Ric. und Dan. heine pas, Claak Solmaffus, Iuftus Lipstus, Is. Edfautonus, Hugs Grotius m. a. benebeiteten Ausgaben bet alten Schriftfeller tamen in die Hande Der Schuter. Das Berummunbern Betfelben horte auf, und jenes wilde Zeiteites, bas man mit Untecht bas romantische ober poes tifche nannte, wich bein Geifte ber in thren Quellen erforschten und in allen ihren Irbeigen behandelten wird angewendeten Wiffenschaft.

Sei es nunt auch, daß die pivitestantischen Universitäten in Bezles hung auf Theologie, wie alle Bischungsanstalten eine Zeit lang ihre innem und außern Feinde hatten und noch haben (wer dächte nicht hier unwillsdetlich an die Zeit, wo die protestantischen Streit mit deu feisches, jugendliches Edden versor und in scholastischen Streit mit deu außern Gegnern und in steisen Dogmatismus im Innern versank; wer dürfte die traungen Sinwirkungen des verlägzährigen Arlegs verlenzung von bei der auch, daß sie mandse zeitgemäße Beränderungen erlitten und zuweiten, stibst in der neuesten Beit hart angestäut wurden; so

deffelben berückscheigen. Diefen betreffend ergiedt fic, daß wir im apostolischen Zeitalter gar teine Spur bavon antreffen, ja genau genommen, auch nicht einmal in ben Schriften ber apostolischen Bater. Stellen, welche bafur zeugen follen aus Juftin's Apolog. 1. p. 212 und p. 220 odit. Oberth. find wenigstens ihrem Inhalte nach nicht so zwingend, bag man fie nothwendig vom Baterunser verfteben mußte. Die Annahme aber, bag in allen Fallen in ber Apostele geschichte, wo von bem gemeinschaftlichen Gebete ber Bunger Jesu und Der ersten Christen die Rebe ift, der Gebrauch bes Baterunsers vorausgesett werden muffe, ift boch zu willführlich, obgleich altere und neuere Schriftsteller aus ber romischen wie aus ber protestantischen Rirche bieß behauptet haben. Gregor. M. Epist. 1. IX. ep. 12. - Hieron. adv. Pelag. I. III. c. S. - Gavanti thesaur. sacr. rit. Tom. I. p. 258. Selbft aus Jrenaus, adv. haeres. I. V. c. 17., ergiebt fic, Daß ihm die Kenntniß des Baterunfers zwar nicht abzusprechen sei, das er aber nichts über ben tirchlichen Gebrauch beffelben anführt. fo verhalt es fich auch mit Clemens Alexandrinus Pabag. 1. III. Dem zufolge, was über die apostolischen Constitutionen an seinem Orte gefagt worden ift, tonnen biefe hier teine Entscheibung geben. allerdings auffallende Stillschweigen über bas Baterunser im apostolis fchen Beitalter wurde fich am besten, wenn sie anbers haltbar ift, aus einer neuern eregetischen Sppothese, welche Moller: Reue Unfichten schwieriger Stellen aus ben vier Evangeliften, Gotha 1819 p. 84, aufgestellt bat, erklaren laffen. Er nimmt an, bag im Baterunfer nur Interimegebete vorgeschlagen worben feien, beren fich bie Junger einft= weilen bedienen follten, bis fie im Stande maren, mit eigenen Bot-Diese Unficht marbe, wie manches andere Schwierige beim Baterunfer, ben Umftand auftlaren, bag wir weiter feine Spur davon im R. Z. und in den Anordnungen ber erften Rirche finden. Man sehe jedoch, was gegen diese Popothese erinnert worden ift, in Ruhnols Comment. in Mt. c. 6, 9 seqq.

Dagegen sehen die Zeugnisse bes Tertullian, Cyprian und Orisgenes ben kirchlichen Gebrauch bes Baterunsers im 2. und 3. Jahrs hundert außer allen Zweisel. Tertullian schrieb ein eigenes Buch do orationo dominiea, welches eigentlich nur eine Erklarung bes Baterunsers mit einigen beigefügten Bemerkungen über die beim Gebete ausgenommenen Gebräuche. Dieß that auch Sprian do orationo dominica (Opp. edit. Oberth. Tom. I. p. 869). Auch Origenes in seiner Schriften von Jesu vorgeschriebene und darum besonders wichtige und heilige Gebetsformel. Außer diesen der altern Schristelleren sindet man auch bei den ausgezeichnetsten Kirchenvätern des 4. und 5. Jahrschunderts, z. B. bei Augustin, Chrysostomus, Cyrillus von Jerusalem, viele Zeugnisse über die Bestimmung des Vaterunsers zu einem allges meinen Christengebete.

II) Wann und wie das Vaterunser gebetet wurs de und wem die frühere Kirche den Gebrauch dese selben nicht zugeftand. Das eine frühem Berordnung ibm den Gebrauch des Baterunsers vermist wird, läst sich aus dem Ums fande erklären, das bieses Gebet einen Theil der Geheimlehre und ١

- innachte, und daher blos den wollsonnnwielen Chtisten erlaubt war. Stefinden sich daher nur west im S. und T. Jahrhandert einige Synodus-deschitesse über von Gedwauch des Baverunsers, von weldzen wetter nur ein bei einer andern Beranlassung die Rede soph wird. Philosofth aber währ sich nuchweisen, das wan das Baterunser bewehte
  - ditut. Apost. I. VII. c. 44. p. 385, sondern auch aus Chrysostom. kom. VI. in up. ad Coloss. p. 201, denn hier helft es: Sobatd der Läusling aus dem Wasser steigt, soll er die Worte sprechen: Basterunser ic. (vergl. damit den Artitel Taufé). Nachdem die Kinstertaufe üblich gewotden war, mußten die Sponsores alles das leisten, was von den eiwächseinen Tauslingen gefordert wurde. Im Mittelalter sing man an bavon zu dispensiren und das Vaterunser und Symbolum wurde bei sedem Tausfactus vom Geistlichen hergesagt. Eben so brauchte man auch. das Batetunser
  - b) beim Abendmahde. Gregor's des Gwesen Behauptung geht zwar dahin (Epist. 1. IN. up. 12.), daß schen die Apoliel bei der Confectation fich des Baterunfers bebient hatten. Ja nach Mieron. dial. contr. Polag. L. III. c. 3. hat Christus selbst viese Anweisung gegeben. Allein man vengloiche bagegen, was devoits in biefem Artifal Rr. I. erinnert worden ist. Selbft die Stelle des Justinus Martyr Apolog. 1. p. 126, die man oft vom Bateminfer hat verfteben wollen, bleibt zweifethaft. Mit tlaren Worten aber bestätigen ben Gebrauch des Baterunfers beim Abendmahle Cprillus von Forufalem, -catoch. mystag. 1. c. 5. Augustin spiret. and Paullin, 59. p. 808. Auffallend ift es, daß die Constitut. apart. bei der Confeccation des Abands mable bas Baterunfer nicht emalmen. Bergl. ben Artifel Gebet in ben affentlichen kichlichen Berfammiempen ber Christen Rr. 41.) Ber Bregor -bem Großen war es nach und nach üblich geworden, bas Was terunser beim Abendmahl entweder gang wegzulaffen oder es mur als einen appondix zu behandeln. Dies anderte er in feinem Canon Missao und berief fich auf bas Beispiel ber alten Kirche und ber Griechen. Epiet. 1. IX. ep. 12.) Doch bemerkt er als einen Differengennet ausbrudlich: bas Baterunfer wird bei ben Griechen vom gangen Bolle hergesagt, bei uns hingegen nur von dem Priefter. Dies blieb auch in ber galtikanischen, hispanischen (ober mozarabischen) und mailandi= sichen (ober ambroffanischen) Litumie, wetcher daber so oft ein griechie fcher Charafter beigelegt wird. — Das Baterunfer finden wir auch Averordmet.
  - o) viei dem sogenannten vist vio medt ut dur viet ve upwertiend, von melden tägischen Andachtelibungen vas Rochtige in vemillet. Gebet W. p.:181 o) reinnert worden ist. Her exphent vas Baschtelimser und ein gestehlt vorgeschnisdenes Gebet. Allein vie velden shires her gehörigen Synodalbeschlusse fallen erst in das is. und 7. Aufen vie velden shires vent. Come. Vorund. u. B17. v. 40. und Come. Volet. IV. u. 633. ve. 9. Der zuticht genannte Ennen kantet ulfo: Quisquis sergo under volunten voluntifischen den bestehn den private in den vondereitet, wildnis uni kontret vin probliva, unt du private institute probliva, wildnis uni kontret vistereit.

d) Auch im Privatleben sollten Ach Christen dieses Gebets bedienen, bieß erhellt aus Chrysostom. in Ps. 112. et hom. X. in Coloss. In ben Constitut. apast. 7, 24. wird gefordert, dies Gebet-täglich breimal zu sprechen, daher es auch bas tägliche Gebet genannt murbe. Auch bei andern heiligen Handlungen, wie bei der Confirmation, Orbination, Copulation, Borbereitung ber Sterbenden, Funeralien und Erfequien hielt man nach und nach bieß Gebet für unentbehrlich, wenn sich gleich der Ursprung nicht immer bestimmt aus dem Alterthume nachweisen läßt. Ueber die in der occidentalischen Kirche gebräuchliche Sitte, bas Baterunfer bei jedem Gottesbienfte breimal bergufagen (im principio, medio et fine), und zwar bald mit lauter, bald mit gedampfter, bald mit wechselnder Stimme, giebt Cardinal Bona de divina Paalmodia p. 429 eine etwas fonderbare Erflätung. meist Meratus ad Gavanti thesaur. Tom. II. p. 103 seq., daß erst im 13. Jahrhundert die Cistercienser : Monche Urheber Diefer Ginrichtung waren. Geit dieser Zeit ging jene Sitte aus den Risstern in die andern Rirchen über.

Was nun die Glieber der dristlichen Rirche betrifft, so fand auch bei ihnen in Beziehung auf den Gebrauch des Baterunfers eine Berschiedenheit Statt. Im 8., 4. und 5. Seculum wurde es blos auf die Fideles beschränkt und den Catechumenen nicht versigttet. wichtigsten Stellen barüber sind Chrysostom. hom. XI. in 2 Cor. p. 140. ham. 62. p. 924. August. serm. 42., wobei er bemertt, bes man den Catechumenen erst an dem Tage, wo sie gur Taufe vorbereitet murben (baber dies competentium genannt), bas Batenunfer befannt Allein man sieht weder die Möglichkeit noch auch die 3meffe maßigkeit diefer Anordnung ein, wenn man fie nicht mit einer gewiffen Beschränkung versteht. Dieß Lettere bewiet auch Walch in seiner Abhandlung de usu orationis domin. §. XVI. p. 75 an, welche wir hin und wieber in biesem Art. benutt haben. Das Bebet bes herrn war ja ein integrirender Theil des Evangeliums, dies aber konnte wenigstens in der letten von uns bemerkten Zeitperiode in den Sanden mancher Catechumenen fepn, fo wie es ja felbst Profane befagen. Man muß also einmal ichon hier von bem Privatgebrauche bes Baterunfere abstrahiren und mehr an den öffentlichen gottesbienftlichen Gebrauch deffelben denken. Die Hypothese Augustils in seinen Denkmurdigleiten .5. Thl. p. 107 Scheint baber viel Licht über biefen Um= fand zu verbreiten. Er nimmt an, bag nicht sowohl die einfache Formel des Baterunfers, als vielmehr die dogmatisch zmpftische Erklarung deffelben gemeint sei, welche man den Catechumenen so lange vorenthielt, bis sie erst gehörig vorbereitet und eingeweiht waren. Es ift namlich unverkennbar, daß die altern Eregeten bald einzelne Quncte im Baterunfer mit einer besondern Vorliebe und Ausführlichkeit behandeln, bald aber auch Einzelnes baraus myftisch beuten. Das Erstere gilt besonders von der fagenannten Baterschaft von Seiten Gottes und von der Rindschaft von Seiten der Menschen. hier zeigen sie, bas kindliche Berhaltniß der Menschen zu Gott sei ein reiner Borzug des Christenthums und weder im Juden : noch im Beidenthume anzutreffen; eine solche Lehre verdiene daher auch mit besonderer Achtung behandelt und ben noch robern Catechumenen verenthalten zu werden. Man sehe Toxtull. de crat. e. S. Cyprian. de cratione dominica p. 371. Origenes de orat. p. 498 — 505. Gregor. Nyssen. hom. X. in ep. ad Coloss. Wie man nun biefe Lehre als eine besondere Bohlthat bes Chriftenthums ansah, so machte man babei auch auf bie Freiheit und Gleichheit ber Menfchen aufmerkfam, fo bag biejenigen, welche nach menfchlich burgerlichen Berhattniffen Anechte und Sclaven finb, im Reiche Gottes bas Rindesrecht erlangt hatten. Es gehe also bie von den Aposteln erwähnte rouos ElevGeplas buchstäblich in Erfüllung. Doch Mehreres und befonders die vierte Bitte im Baterunfer murde von den Rirchenvatern im mpftischen Sinne aufgefaßt und geradezu vom Abendmable erklart. S. Irenaeus adv. haereses 1. IV. c. 18. tuil. de orat. c. 6. Cyprian. de oratione dominic. p. 876. Cyrillus Hierosol. catech. mystag. 5. c. 15. Besonders aber ift hier vor allen Drigenes zu nennen, von beffen 'mpftischer Interpretation der vierten Bitte im Baterunser an einem andern Orte schicklicher die Rede fenn wird. - Diefe bogmatifch = mpftifche Unficht vom Bater= unser glaubt also Augusti sei es gewesen, die man ben Catechumenen bis nach erlangter Taufe vorenthielt. Bielleicht maren bieß also bie Sacramenta orationis domin., wovon Coprian und andere Rirchenvater Auf biefe Beife burfte fich auch die von Balch angebeutete, aber nicht befeitigte Schwierigkeit am beften lofen laffen.

III) Die dem Vaterunser angehängte Dorolos gie ift fpatern Urfprungs. - Sprache auch nichts Anderes für die Bahrheit biefer Behauptung, so wurde schon der Umftand ents scheidend fepn, bag Tertullian, Cpprian, Drigenes und Cprillus von Berufalem Diese Dorologie nicht kennen, bie ihnen boch, mare fie vorhanden gewesen, von großer Wichtigkeit für damalige dogmatische Unfichten hatte fenn muffen. Aber auch Die Rritit erklart fich entschieden bagegen. Schon Grotius in f. Comment. Mt. 6, 13. hat recht gut gezeigt, wie diese liturgische Formel zuerft in einige alte Uebersetungen, namentlich in die fprischen und aus diesen in einige Pandschriften und Rirchenvater überging. Desgleichen haben auch Mill, Betftein, Bengel und Griesbach dargethan, daß gerade bie altesten und geschättesten Panbichriften nichts Davon wiffen. Die Bertheidiger ber Aechtheit Dies fer Dorologie, wie g. B. Abraham Calov gegen Grotius Biblia illustr. N. T. Tom. I. p. 286 und besonders Baumgarten Authentia doxologiae Mt. 6, 13. a recentissimis oppugnatoribus vindicata. Hal. 1763, führen theils an fich zu wenig Gewichtvolles an, theils gesteht Letterer auch den apostolischen Conftitutionen mehr Auctorität zu, als die Rritit erlauben tann. Uebrigens ift es auffallend, daß, da die alteften Liturgien diefe Dorologie, wiewohl mit abwechselnden Formeln, baben, boch bie neuern Guchologien und Breviarien ber griechischen und romischen Rirche fie gang weglaffen und blos bas Schlufamen beibehalten. In der romischen Kirche murbe es Sitte nach den Worten: Sed libera nos a malo, die Formel beigufügen: Per Jes. Christ. dominum nestrum, Amen. Dag bieg aber nur gum Privatgebrauche geschehen sollte, ersieht man aus Hieron. Savonarolae Expos. orat. Dom. Jugd. Batav. 1634, p. 21. In ber lutherischen Kirche wird Dier abgewechfelt; benn balb fingt die Gemeinde nach den Worten:

Und erlose und von bein Uebel bie bloße Amen, ober auch bie gange Dopologie mit bem Amen.

IV) Linige allgemeine Bemerkungen des Vater unsers betreffend. — hier mag vor allen Dingen berührt werben

- a) die allgemeine Verbreitung dieses Gebets. Die Geschichte beffelben macht einen sehr wichtigen Theil ber Literatus geschichte aus. Wie es beinabe in alle befammte Sprachen ber Melt überset worden ift, so haben demfelben oft Ralligraphen und Typegraphen einen ungemein mubfamen Fleiß gewibmet. Der Berfaffer erinnert fich noch aus feiner Jugend, daß im fachfifchen Erzgebiege manche Familie bas Baterunfer entweber ausgezeichnet schon geschrieben ober funftreich gebruckt unter Glas und Rahmen in ihren Stuben bab te, und auf einen folden Befit großen Werth legte. And die Runfte haben fich recht eigentlich einander überboten, um biefes Gebet in Gemalden, Gemmen, Sculpturen, Mangen u. f. w. gu verbreiten. Ift auch babet oft ein gewiffer Rleinigfeitsgeift nicht ju verkennen, fo brudt fich doch burch alles diefes die Dochachtung aus, welche bie driftliche Welt von jeher Diefem Gebete, ale von bem Stifter bes Christenthums herrührend, bezeigt hat. - Richt minder ift zu beachten
- b) das Bemühen, dieß Gebet zu erklaren und die nügliche Anwendung desselben durch Commens tare und Paraphrasen zu fordern. Dies Streben giebt fich vom 2. und 3. Jahrhundert durch alle folgende Beiten hindurch, und molte man auch nur die vorzüglichften hierber geborigen Scheife ren fammeln, fo wurde man eine anfehnliche Baterunfer : Bibliothet aufstellen können. Merkwürdig ift aus frühern Zeiten ber Umfant, baß, obgleich bie Erflarung ber Alten als Pavaphrafe angufebansiff, man fich biefer boch auf Roften ber eigentlichen Formel beim offentlie chen Gebete nur felten bediente. Indeffen tann Cyrillus Hierogel. Cateches. mystag. V. S. 11 -- 18. als Beifpiel bavon geiten. Luther (f. beffen Berte Tom. III. p. 282 odit. Jen.) gab ben Rath. daß man zuweilen durch zwedmäßige Umschreibungen für eine richtigere Burbigung und Ertlatung des Baterunfere forgen follte. Bon einem ahnlichen Bemuben in der neueften Beit wird gleich unten die Rebe Selbst für eine Art Einleitung und vorläufige Erklarung bes Baterunfers, befonders bei ber Abendmahlefeier, findet man febon fruh geforgt. Der orde Romanus ichreibt eine folche Prafation vor. Db fie icon vor Gelafins und Gregor dem Großen ablich mar, ift unge-Luther hat sie gleichfalls beibehalten: G. Corpus juris Saxon. odit. 1785., und fie fteht auch noch in ber alten fachfischen Rirchenagende, wo aber nur die einleitenden Borte vorgebruft find, nicht aber bie Ertlarung felbft. - Ferner ift ju bemerten,
- c) daß man das Vaterunser zuweilen gerings schätte, bald aber auch überschätte. Rach Augustin ep. 92. ad. Innoc. ep. 89. ad Hilar. und Optawa Milevitanus de achiemate Donat. et l. li. c. 20. wollten die Pelagianer und Donatisten von der fünften Bitte et remitte nobis debita nostra etc. keinen Gebrauch machen (wegen ihrer eigenthümlichen Borstellung von der Erbsinde und von der Bergebung der Günde); aber dennoch wagten sie nicht, das Gebet des Deren seibst wegguioffen. Die Donatisten

liefen iblos die Wante ineg: Signi pas pamittimus deditoribus mantris, weshalb sie Optatus tabelt. Auch "nach mehrere kleinere Kircharmateien wedden die und wieder genannt, idie bas Baternufer für des mingige Katthafte jund barum, befanders wirkfame Gebet hielten. & B. Die Massalianer im 4. Sozulum. Als sich zur Zeit der Refors mation auch die englische Kirche neu gestaltete, war ein Hauptstreitwenet swischen den Episcopalan und Dresbyterjanern das Baterunser. Bakh in seiner mehrmals angesührten Monographie de usu orationis rioninime etc. p. 72 giebt die Hauptstreiter von beiden Parteien an. Wolche Anfichten finden mit auch bei ben Duakern und andern ihnen abstichen Seeten, die den offentlichen Gottesbienst verachten. antk::ber mobl bemerkt merden, daß sie nicht sowohl dies Gebet seines Buhales wegen geringfcheten, sondern vielmehr ben Gebrauch beffelben wit Kebendes Gormular todeln. Roch im Jahre 1789 hat ein gemiffer Bannel Demden ein einer besondern Schrift darthun wollen, daß es arnnothin fei. jeht nach das Matarunfer zu beten. S. Leipz. gelehrte Beit. 1740. p. .506. Sedoch hat es auch nicht an folden gefehlt, die ditfes Gebet inberichaten und die Meinung hegten, es fei mit Ausschluß miller embern Gebete allein nur zu brauchen. Cardinal Bona berichtet in Seinem Berthe de divina Pastmodia e. 16. p. 480 — 31, des ein gewiffer Basiline, das Saupt der Bogamilan, einer tegerischen Partei Im 12. Germium, auch barum mit nom Raifer Alexius Comnenus jum Etheitethaufen veruntheilt worden fei, weil er außer dem Baterunfer hobes andere Gebet für leepes Geschwäß gehalten habe. S. Joh. Christ. **Meset inietoria Bogomilar. und andere** Monographien über diese Biette. Die allgemeine Kirthe aber bat biefe Meinung nie getheilt." Die hat bas Bateminfer in hohen Chron gehalten, barüber aber nie endere Gobessarten verbaten. Defto mahr muß es befremben, bag noch Im 18. Jahrhundert (1767) ein Rreis - Steuereinnehmer zu Berlin, anit Ramen Philippi, in einem befondern Buche ju beweisen suchte, Dag Chriften michts anderes, ais das Batexunfer beten follten.

d) Wigbrauch des Vaterunsers. Es fehlt nicht an Minten in der Kirchengeschichte, die das mechanische und allzuhäufige Beten bes Waterunfers tadein. Ja Die ermabnten Paraphrafen konnen wafür ats Beweis bienan. Als aber in ber driftlichen Kirche Die Meis mung von ber Berdienstlichkeit des aperis operati und von der gleich= Cam magifchen Rraft bes Gebete immer vorherrichender wurde, fing men an auch vom Baterunfer daffelbe ju behaupten und biefer Glaube -flotgerte fich bis zur Ueberzeugung, nachdem die Erfindung des Rosen= tranges augemeinen Eingang in ber romischen Rirche gefunden hatte. Man verfteht barunter eine zusammengefügte Schnur, theile von flei: nern, theils auch von etwas großen Augeln, welche aus verschiedenen Bild eines Deiligen ober etwas bem Achnlichen bangt. Gine jede kleine Rugel Bebeuter ein Ave Maria, und eine große ein Baterunfer. Gewohnlich uff moch ein Unbangfel babei, welches den Glauben bedeutet. streietlei Urten, die fich durch das Dehr ober Weniger der großen und Meinen Steine unterscheiden. Man nennt sie auch Coronan, ober Corellas Marine , ober auch Paternoster. Ueber den Namen Rosenkraus gebon vomifche Schriftsteller febr gezierte Erklarungen, g. B. weil bie

Onterntoftet und Wer Baries auter einander gentlicht einen ficher We-Buch des Gebets machen, fo wie Bofen in einen Rean; gehanden wben falls Wohlgeristige voorbrotteter. Ders modpanifche und offere Weton math ibbefor Weshade fell igsoße Wirkungen haben; 1es fell beitrapen gut Bestreibung ber Tenfel, gur Bedirung ber Meber, gur Bafferung bas Bebens in allertei Bebeuts und Weelenusth und gur Mitbenung das Steafen im Fegefenser. Db Peter tion Amiers ischer Einesteldten), aber Paulus der Eremit, wher ider heilige Dominicus Enfinder miefer Ge-Bettunft fei., ift ftrettig. Dofto gerecheer saber find bie Klamen aber ibie Deuthwürdigung biefes Sebets durch der Mofesttrang sine Beit ber Meformation und felbst im Schrofe berministen Rirde. 16. Marragnami adversarior. sacr. l. III. Lugd. Bat. 1688. l. 2. c. 24. Maieri dissert. de rosario seu Paternoster 1720. — Will man sich übergeus gen, wie wenig zeitgemaß auch jest noch Schriftsteller aus ber romis ichen Rirche übet folche offenbar aberglaubische Bebrauche fich ertiaren, fo barf man nur ben Artitel Rofentrang nachlefen in Grundmapr's liturgischem Lexikon der romisch = katholischen Kirchengebrauche.

burg 1822. Bergl. ben &rt. Rofentrang -oben p. 290 ff.

V) Bebrauch des Vaterunsers in der heutigen driftlichen Welt. - Wie aus den Liturgien der altern drift: lichen Rirche fo manches in bem Rultus ber neuern driftlichen Rirchen geblieben ift, so gilt bieß auch vom Baterunser. Man wird nicht leicht eine allgemeine Liturgie in der romisch griechischen oder eine Agende in ber protestantischen Rirche finden, wo nicht das Baterunser bier ober bort eingefügt mare. Ja auch Schriften, ben religios : driftlichen Jugendunterricht betreffend, so wie Erbauungsbucher berucksichtigen bieses Gebet noch immer. Rur eine Sitte, befonders in der lutheris fchen Rirche, bas Baterunfer in jeder Predigt'zweimal gu beten, tann ihren Ursprung im driftlichen Alterthume nicht nachweisen. alteften Somileten tann man bas Baterunfer icon beshalb nicht erwarten, meil baffelbe ein Stud ber Beheimlehre ausmachte. Und hierin liegt mohl auch ein Pauptgrund bes Nichtgebrauchs in ber fpatern Beit, mo biefe Rudficht nicht mehr Statt fand. Da man felbst in Luthers beutscher Meffe ober Ordnung des Gottesdienstes (1526), so wie in ben fpatern liturgifchen Schriften lutherischer Theologen teine Spur bavon findet, fo ift man wohl bagu berechtigt, Diefe Ginrichtung für eine homiletische Convenienz zu halten. G. Flügge Geschichte des beuts fchen Rirchen = und Predigtwesens Thl. 2. p. 190 - 91. hielt man im Unfange bes 18. Jahrhunderts noch streng über biefe Sitte, wie dieß felbst ein polemischer Schriftwechsel über diesen Begens stand im Jahre 1707 beweist, f. Augusti's Denkwurdigkeiten br ThL p. 180 - 31. - In der zweiten Salfte bes vorigen Jahrhunderts trat bagegen, wie wir icon gesehen haben, bie, von altern Somileten beobachtete und felbst von Luthern gebilligte Gewohnheit besonders hervor, den nuglichen Gebrauch des Baterunfers durch Umschreibungen in gebundener und ungebundener Rede zu fordern. fich babei mohl oft Uebertreibung zu Schulden tommen ließ, ja, es eine Zeit gab, wo man die Aufklarung eines Predigers nach ben Baterunfer : Paraphrafen beurtheilte, ift mohl nicht ju leugnen. swifden barf man auch bas Gute nicht vertennen, bas baburd mit

erreicht worden ist. Man hat baburch dem mechanischen gebankenlosen Gebrauche des Vaterunsers entgegen gearbeitet und die Liturgie in desondern Fällen erwecklicher und erbaulicher gemacht. Besonders hat sich das Dichtertalent in neuerer Zeit so oft und zuweilen so glücklich versucht, daß im Jahre 1887 die siedente Auslage einer Schrift unter dem Litel: Das Vaterunser, ein Erbauungsbuch für jeden Christen, mit einer Abhandlung über den Inhalt und Gebrauch des Vatersunssers, von dem Viceprässdenten und Oberhosprediger Dr. Christoph Friedrich von Ammon, erschienen ist. Es enthält nicht weniger als 190 größtentheils dichterische Umschreibungen des Vaterunsers, wodon wehrere eine classische Verühmtheit erhalten haben.

## Berklärungsfest.

## Festum Transfigurationis Christi am 6. August.

I. Bedeutung, Rame und frühere Feier dieses Festes in der griechischen, wie in der lateinischen Kirche. II. Eigenthämliche Gebräuche an diesem Festtage und Feier desselben in der heutigen christlichen Welt.

Literatur. Hospinianns de origine Festor. christianor. p. 26. — Dresser de diebus festis p. 156. — Janin Geschichte der Kirchenfeste p. 238 — 43. — Augusti's Denkwürdigkt. 3r Bb. p. 292 ff. — Binterims Denkwürdigkeiten 5r Bb. 1r Thl. p. 414. — Briefe über den Gottesbienst der morgenland. Kirche von Dr. E. W. v. Muralt. Leipz. 1838, Brief 24. und im Lexidion Artikel Verklarung.

I) Bedeutung, Name und frühere Seier dieses Sestes in der griechischen wie in der lateinischen Kirche. — Hatte man sich einmal daran gewöhnt, besonders merkwürdige Erscheinungen und Scenen aus dem Leben Jesu durch Feste zu verherrlichen, so darf es uns nicht befremden, daß wir auch ein Kest zum Andenken der auf einem Berge geschehenen Verklärung Ehristim Kultus der Christen sinden. Es führt in der griechischen Kirche die Namen zo Gascov oder auch Ayla perapogowois, und in der lateinischen Kirche: Festum Transsigurationis oder Patesicationis Jesu Christi in Thador.

Was nun das Alter bes Festes betrifft, so muß es schon um das Jahr 700 in der griechischen Kirche im Gebrauche gewesen sepn, denn es wird von Johannes Damascenus, † 760, und von Cosmas (erst Wönch zu Jerusalem und zulett Bischof zu Majuma um das Jahr 780) besungen. Bei letterem (Cosmas Hieros. hymni S. Gallandi Biblioth. Patr. Tom. XIII. p. 249) kommen folgende Strophen vor:

Ανελθών εν όρει Θάβωρ Μεταμορφωθείς Χριστέ, Καὶ τὴν πλάνην πᾶσαν ἀμαυρώσας Φῶς ἐξέλαμψας. Σὶ Θεὸν ἐπέγνων Οἱ ἔνδοξοι ἀπόστολοι Ἐν Θάβωρ Χριστέ δὲ ἐκπλαγέντες Γόνυ ἔκλιναν.

Wenn von biesem Feste bas Wort Merausoppwarz gebraucht wirb, so tft babet nicht blos von einer bogmatischen Beziehung, wie bei Cprillus und Bafilius, die Rebe, fondern von einer wirklichen und vorzüglich hochgeachteten Rirchenfeier. Dieß erhellt aus Andreae Cretensis (man fest deffen Leben am mahrscheinlichsten zwischen die Jahre 685 und 680) λόγος είς την μεταμόρφωσικ του κυρίου ημών Χριστου in Gallandi Bibl. Patr. T. XIII. p. 114 - 24. In dieser langen und schwulstigen Somile wird gleich im Eingange bie Whlicht mit folgen= ben Worten angegeben: τιένσα τοίτυν έορτάζομεν σήμερον, την της φώσεως θέωσιν, την είς το κρείττον άλλοιωσιν, την επί τα υπέρ quiour run natur queur duerauter und arafdaater. Det Besfaffer ett lautert die evangelische Geschichte Mt. 17, 1-13. Mrc. 9, 2-13. Luc. 9, 28 — 36. Doch nimmt er noch, Mt. 16, 22. hinzu. Er tent ein besonderes Gewicht auf bas "nach seche Tagen," und findet davier ein großes Geheimwiß der erften und zweiten Schipfung, ben Muturen in Christo u. f. w. Er fagt unter andern: Ton egapabuen φασιν οί πορί ταῦτα σοφοί, μόνον των έντος δεμάδος τέλειον είναι, ατε δή έχ των είχείων συνιστάμενον τε χαι συμπληρούμεγον χ. τ. λ.

Was nun die romische Kirche betrifft, so berichtet über den Urfprung biefes Feste in derfelben Breffer do diebus lestis p. 150 Folgendes: Caffixens III. Ponesk Ronn collocavit his hoe die festum Patefactionis Christi in monte Thebor a. 1487 propter duas causas: 1) ut historia de insigni et commemorabili patefactione in isto monte quotamis repeteretur, 2) ut gratie maimis renovaretur memoria victorine, quam exercitus christian., repulsis Turcis ab obsisdione Belgradi, consecutus est a. Christi 1456. Dieg ist ganz richtig, aber baraus folgt noch niche, wie bie Deiften annehmen, bas Calier HI. Stifter dieses Festes sei. Das bemeeten aber auch die besefern katholischen Schriftstellern festst. In Gevanti Phes. T. II. p. 255 beift et: Auctor Fosti et offich apud emnes fuit Calixtos IH. a. 1456 ex Platina et Nauelero, sed vere non fuit festi, quod notat Baron. in 2. not. lat. Martyrell ex Wandelberto. . Co wird also mur behauptet, bas mit Calipeus bas Fest ein allgemeines geworden fei, und auch bief ift bios auf ber Decident einzuschranken. Dier war es zwar nicht unbefannt, aber nicht beliebt, und es verhiete fich bamit, wie mit bem Erinitatisfefte. Erwähnt wird baffelbe schon in Wandetberts Martyrologium (aus bem Anfange bes 9. Jahrhunberte) und auch Durandus fennt baffelbe und bemertt babet, daß bie Berklarung Christf nicht an biesem Tage geschehen sei, sondern weit bie Apostel nach der Himmelfahrt zuerst an diesem Tage von jenem Gebeimniffe, welches fie felther nicht betannt machen follten, gesprochen batten. Mehrere Schriftsteller aber erklaren fich bagegen. Dieß erhellt am besten aus den schon im Artikel Erinisatisfest angeführten Worten bes Potho von Prumm im 12. Jahrhundert, wo er fagt: Miramur, quod nostro tempore nonnulli in Monasteriis novas celebritates inducant. Quare? An patribus sumus doctiores? Quae igitur ratio celebrandi testum Trinitatis et Transfigurationis Christi? Diesem Schriftsteller war also die allgemeine Feter biefes Fefies in der griechischen Kirche und amar am 6. August unbefannt.

Fragen läßt fic alterfings, warund ein suche fift, welche vie Griechen baufig foget tonter bie boben gefte technen; in ber laceinlichen Rirche fo wenig Beifatt gefunden haber Wolke nium lagen, es liege eben barin ein Bewelt von ber Ubettifebenen Dingiolatele, fo baß, wie schon Rabanus Mautus beforgte, die Wiener holler genchtet wurden, als ber Derr - fo wirebe bennoch biefet Borwurf ber lateliffcheit Rirdye gemacht, keineit Borgug ber griechifchen bewieben Bitweit, bat! diefe in der Heitigenverehrung woch weite mehr übertifebert fat, 'als fene. - Die ebangelifche Gefchichte von ber Berklatung Ghriff fetiff konnte nicht undebeuteith fcheinen, ba file ja Bekanntlich als ber Daupts fchitistet ber ganzen Detfteriofopfte, und ale bie eigenesiche Bafie ber Tradition, worauf doch die romische Kirche so viel Gewicht legte, bes trachtet murbe. Für ben 6. Epiphanias : Sonntag ift feit alten Beiten biefe Geschichte Dt. 17, 1-9. als Perifope gemablt und auch von ben Protestanten beibehalten worden. Da nun aber biefer Sonntag bes Ofterfestes megen außerst selten gefeiert werden tann, so tann auch dieser interessante Theil der evangelischen Geschichte nicht, wie andere Bielleicht hat biefe Betrachjahrlich miedertehrende behandelt werden. tung bei Calift III. mitgewirkt. Aber eine eigene Erscheinung bleibt bie frühere Bernachlässigung eines solchen Festes auf jeden Fall.

11) Ligenthumliche Gebrauche an diesem Seft= tage und die Seier desselben in der heutigen driftlichen Welt. — Bu den eigenthumlichen Gebrauchen an diefem Feste gehort es in ber lateinischen Rirche, bag man bei der Deffe neuen Wein, ober doch etwas von bem Safte, den man aus einer frischen Weintraube gepreßt hatte, consecrirte. Schulting lagt sich darum über die Wahl des Tages und mas an demselben bei der Messe pflege vorgenommen ju werden, also vernehmen: Transfiguratio domini facta est tempore verno, camque Apostoli ad hunc usque diem, id est, sextum Augusti, celebraverunt. Quoniam igitur Domini transfiguratio ad illum novum statum pertinet, quem Dominus habuit in resurrectione et quem Fideles in generali resurrectione habituri sunt, ideo hac die dominicus sanguis de novo vino, si inveniri potest, conficitur. Quodsi inveniri non possit, saltem diaconus, quando offert calicem sacerdoti, eo vidente tres guttas de uva exprimat in calicem. Quidam reponunt racemos in altari a principio Missae usque ad finem, sicut reponuntur agni paschales Romae et benedicuntur in loco, ubi consecratur oleum infirmorum, post illum locum in canone, ubi dicitur: Veniae quaesumus largitor admitte, et concluditur ibi, per quem hacc omnia. Alii benedicunt uvas post missam, sicut poma benedicuntur et adspersas aqua benedicta distribuunt adstantibus.

Bei den Griechen hat die Ayea Merapoopwoews außer den Feiers lichkeiten eines hohen Festes, auch die Auszeichnung, daß sie an diesem Tage Fische essen, ob er gleich in die 15 Tage vor der Himmelfahrt Maria fallt, während welcher in dieser Kirche ein strenges Fasten verordnet ist.

Die Maroniten haben bie Gewohnheit, daß sie an Diesem Feste tage auf den Berg Libanon steigen, baselbst ihres Gottesbienstes pfle-

dus I. VII, a. 22. Sehmidts Lexie. ecclesiast. minus P. III, p. 94.
Uebrigens wird dieses Fest noch jest besonders in der griechischen Airche ausgezeichnet, und will man eine eben nicht geschmackvolle, sondern gezierte mostische Deutung desselben lesen, so ist sie enthalten in dem oben angeführten 25sten Briefe von Muralt über den Gottesdienst der morgenländischen Kirche. — Weniger tritt dies Fest in der römischen Kirche hervor. In der protestantischen Kirche hat es gar keinen Eingang gefunden, ob es gleich in die Kategorie der sogenannten Herz

renfeste gehören wurde. Es geschah deshalb, weil eine schon fest bestimmte evangelische Perikope an diese merkwurdige Scene aus dem

Leben Jesu erinnert.

## Werstorbene;

thume, und auch in der spätern christlichen Zeit zu verhalten pflegte.

I. Ansicht vom Tode im hristlichen Alterthume. II. Fromme Sorgfalt und Achtung, welche schon die früshesten Christen gegen die irdischen Ueberreste ihrer Versstorbenen hegten. III. Orte, wohin man die Todten bezoub und frühe Auszeichnung derselben. IV. Ergebniß aus dem zeither Gesagten und späteres Ausarten des Verhaltens in Beziehung auf Verstorbene. V. Veränzberungen, welche die Reformation auch in diesem Theile des christlichen Kultus herbeisührte. VI. Begräbnißliturgie und Begräbnißgebräuche in der heutigen christlichen Welt.

Literatur. Allgemeinere christlich = archäologis sche Werke, in welchen de re funeren christianorum mit gehandelt wird. Bingh. Antiquit. Vol. X. p. 23 soqq. — Anton Blackmore christl. Alterth. 2r Thl. lib. XX. tot. — Baumsgartens Erläuterungen der christl. Alterthümer p. 386 f. und p. 489. — Schöne's Seschichtsforschungen 1r Bd. p. 394. 3r Bd. p. 451. — Rheinwald's kirchl. Archäologie p. 380 ff. — August's Denkwürdigskeiten Thl. 9.

Monographien. On Panvini de ritu sepeliendi mortuos apud veteres christianos et eocund. coemeteriis liber. (Löwen 1572. 8. Rom 1581. 8., auch als Anhang z. Platinae vit. pontiff.); c. praes. J. G. Jochii Frkf. u. Lpz. 1717. 4.; franz. Paris 1613. 8. — Jac. Gretser de funere christianor. libri 3. ingolst. 1611. 4.; auch in sein. Opp. (Ratisb. 1735. Fol.) Tom. 5. p. 79—160. — J. And. Quenstedt sepultura veterum, s. de antiquis ritibus sepulcralibus Graecor., Romanor., Judaeor., Christianor. Wittenb. 1660. 4. — J. H. Heidegger de sepultura mortuorum. Heidelb. 1670. 4. — Lili Gregorii Gyraldi de sepultura ac vario sepeliendi ritu Eiegel Sanbbuch IV.

libellus, quem variis suis animadversionib. illustratum edidit, Jo. Faes. Helmstadi 1676. 4. - Mth. Larroquan de caeremoniis usurpatis a priorib. christianis, dum terrae mandabantur mortuor. cor-In sein. Adv. sacr. (Lugd. 1688, 8.) p. 187-210. -Kr. Sm. Schurzsleisch Qualis christianor. funerum ritus fuerit? In sein. Controverss. XXXIV. - J. E. F. V. L. (J. E. Franzen) Antiquitatum circa funera et ritus vet. Christianor. quovis tempore in ecclesia observat. libri 6. cum praesatione Jo. Fabricii et J. Andr. Schmidii. Lips. 1713. 8. (Unvollstand, unt. and. Titel icon. Selmft. 1709. 8.) - Joach. Hildebrand De veteris ecclesiae Martyrum inprimis et S. S. Patrum, ars bene moriendi, sive praxis circa moribundos et de morientium virtutibus. Helmst. ed. 2. 1719. 4. - Jo. Nicolai de luctu Christianor., seu de ritibus ad sepulturam pertinentibus, editus ex bibliotheca Sigb. Havercamp. Lugd. Bat. 1759. 8. - Undere Schriften, Die verglichen werden tonnen, f. in Fabricii Bibliogr. Antiquaria ed. Schaffshausen p. 1020 seqq. Monographien über einzelne Begrabniffeierlichkeiten f. in der Abhandl. felbft.

1) Ansicht vom Code im driftlichen Alterthume. Wir übergehen hier die dogmatischen Worstellungen vom Tobe, weil ffe größtentheils dem engern Geistesberkehre ber eigentlich sogenannten Theologen und auch felbst einer spatern Beit angehoren, und bleiben nur bei bem stehen, was sich in der allgemeinen driftlichen Boltssitte und im öffentlichen Kultus als Ansicht vom Tobe offenberte. meisten gebildeten Boltern sprach man vom Tode vermittelft eines gewiffen Euphemismus und die bafur gewählten Bilder maren gewöhne Dieg bestätigen auch bie Bilber bes 2. und lich freundlicher Art. M. L., in welchen lettern das alte homerische Bild vom Schlafe sehr oft wiederkehrt. Jesus bedient sich feiner Joh. 11, 11. und ofterer, und Mt. 27, 52. tommt bieg Bild als allgemeiner Sprachgebrauch vor. Micht minder wiederholt es fich Apostelgeschichte 7, 59. und 13, 26. 1 Cor. 15, 20. Auch ist bekannt, bag Jesus seinen Tod nach bem Evangel. Johannes einen Singang jum Bater nennt, und daß er überhaupt sich einer milden Ausbrucksweise bedient, sobalb von biefer Beranderung die Rede ift. Auch nach den einfachen Lehrfagen des Evan= geliums muß ber Iob in einer milbern Geftalt erscheinen, namlich als eine zweite Geburtsftunde zum höhern Leben. Befremben barf es uns barum nicht, wenn im fruhesten driftlichen Rultus eine freundliche Ansicht vom Tobe vorherrschend mar. wollen bafür nur einige allgemeine Beweise anführen. Dahin gehort

1) daß in den frühesten Schriften der christlichen Asceten und Homileten der Glaube ausgesprochen oder vielmehr wiederholt wird, das irdische Leben sei nicht unser Ziel, sondern nur Vorübung und Vorzbereitung, nur der Weg zum höhern himmlischen Vaterlande. Noch

deutlicher fpricht

2) bafür der Sprachgebrauch, daß dies natalis in den schriftlischen Dokumenten des frühern Alterthums nicht sowohl den Gedurtstag für das irdische Dasenn, sondern den Tag des Todes bedeutet. Mehr über diesen Sprachgebrauch ist in den Artikeln Martyrer und Martyrerseste erinnett worden, wo sich ergiebt, daß die natales martyrum immer die Tage waren, an welchen diese hristlichen Glaubenshelden die

Wahrheit mit dem Tode besiegelten. Dieser Sprachgebrauch bezeichnet ganz die Ueberzeugung der frühern Christen, daß mit dem Tode erst

das mahre Leben beginne (Rom. 7, 24.). Hierzu kommt noch

3) das Wohlgefallen mehrerer Kirchenväter darüber, daß auch heidnische Philosophen in der freundlichen Todesansicht mit den Christen übereinstimmten. Zu diesen Kirchenvätern gehört besonders Lactantius institut, divin. l. II. c. 12. l. III. c. 17., wo jedoch auch das gerügt wird, was in der Behandlung der Todten von Seiten der Heisden dem christichen Seiste zu widersprechen scheint. — Als Beweis für die freundliche Ansicht des Todes im christlichen Alterthume können

4) auch mehrere Gebrauche bienen, die bei Beerbigungen Statt

fanben, von welchen weiter unten bie Rebe fenn wird.

Aus diesen und mehrern andern Gründen, die wir, wenn es nothig ware, anführen könnten, ergiebt sich, daß die alte christ-liche Kirche eine freundliche Ansicht vom Code auf

gefaßt hatte.

Dabei läßt sich jedoch nicht läugnen, daß man später bavon abs wich und daß nach und nach das Todessymbol die abschreckende Gestalt eines Knochengerippes wurde. Man kann sich das überhaupt aus dem überhand nehmenden Aberglauben und der damit verbundenen Geschmacktosszeit erklären, die dalb nach Constantins Zeitalter in allen Theilen des christlichen Kultus sichtbar wurden. Dieses allerdings unäsibetische Bild des Todes, wosür es zwei berühmte Männer der neuern Zeit erklärten, Lessing und Herder (der erstere in einer Abhandlung: Wie die Alten den Tod gebildet. S. Lessings sämmtliche Werte Thl. 4. und der zweite in einem Nachtrage zu Lessings Abhandlung desselben Titels und Inhalts, in dessen zerstreuten Blättern 2. Samml. 2. Ausg. 1796) hat allerdings einen spätern Ursprung, und wie es in den christlichen Kultus übergehen konnte, läßt sich vielleicht aus solgenden Besmerkungen beurtheilen:

1) Man wich allmählig von der feinern Symbolik ab, deren sich das R. T. in Beziehung auf die Lehre von der Wiederbelebung felbst unsers Körpers bediente (f. 1 Cor. 15, 36 f.) und huldigte mehr grobsfinnlichen Vorstellungen in dieser Beziehung. — Man wollte mit der nämlichen Haut umgeben seyn und in diesem seinem Leibe Gott schauen.

2) Durch bie Berehrung von Reliquien ber Martyrer, wenn auch nicht gleich aufangs, gewöhnte man sich, menschliche Gebeine als etwas

Beiliges und ber Berehrung Burbiges anzusehen.

3) Die Verwandlung der einfachen Kreuzesform in die des Cruzcifires konnte ebenfalls mitwirken. Man feierte den Gekreuzigten als Besieger des Todes; daher auch immer ein Todtenschädel und Todtens gebeine am Fuße des Kreuzes sich befanden. Daher ist auch von Manzchen die Behauptung aufgestellt worden, daß das Crucifix und das Bild des Todes als Stelet oder Knochengerippe ziemlich gleichzeitig seien.

4) Nach Perder (p. 388 l. l. ff.) dürfte auch hier im allgemeisnen der Geschmack der Nordbeutschen in Betracht kommen, die der schönen Naturbilder entbehrend das Schauderhaft: Gräßliche dem Wohlsgeordneten vorzogen. Dafür könnte auf den ersten Anblick die so berühmte Abbildung des Todtentanzes sprechen, in welchem sich besonders deutsche Künstler so wohl gestelen. Allein sie fand auch außer Deutsch-

38 \*

land Eingang, und Münters Bemerkung, daß das Tobessymbol unter bem Bilde eines Gerippes mehr in der protestantischen als romische katholischen Kirche vorkomme, mochte in sofern nicht ganz richtig sepn, indem das berühmte Gemalde vom Todtentanze schon lange vor der Reformation nicht nur in Deutschland, sondern auch in andern Lanz dern dem Zeitgeschmack zusagte.

Gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts fingen aber Künstler, Dichter und Homileten an, gegen dieses, wie sie behaupteten, abschreckende Bild des Todes zu polemisiren. Man berief sich siegreich auf die N. T. Religionsurkunden, auf das christliche Alterthum und auf die Ansicht vom Tode, die selbst den Reformatoren eigenthümlich war. S. Salzmanns Singularia Lutheri. Jon. 1664. p. 683—96. Aehnliches ist auch von Melancithon, Zwingli und Calvin bekannt.

Dessen ungeachtet hat doch auch das ernste Symbol des Todes, bas Knochengerippe, seine Bertheidiger gefunden, wohin felbst Augusti in feinen Dentwurdigkeiten Thl. 9. p. 521 gehort, inbem er zeigt, baß in ber protestantischen Rirche bas Aesthetische bem Dibactischen untergeordnet sei, daß Schrift und Bernunft, daß die Ascetit alterer und neuerer Beit zu Todesbetrachtungen aufforderten, und zwar zu folden, die uns nicht zur Demuth und Bescheidenheit führten, sondern uns auch ben Tod verachten lehrten, ber ja in dem Triumphe des Lebens untergehe, welches uns Jesus verheißen habe. Allerdings mag bieß als Lehrtropus mahr fenn. Aber in wiefern wir den Menfchen als vernünftig = sinnliches Wesen betrachten und die Möglichkeit nicht ab= leugnen können, daß auch ein an sich freundliches Bild ernst zu mahnen vermöge, durften boch wohl unfre Zeitgenoffen nicht getabelt merden, wenn sie auch aus biefem Theile bes Rultus bas Duftre entfer= nen ober wenigstens zu milbern suchen. Mit einem ichonen Beispiele ist hier die Brudergemeinde vorangegangen, wie sich weiter unten zeigen wirb.

II) Fromme Sorgfalt und Achtung, welche schon die frühesten Christen gegen die irdischen Ueber-. reste ihrer Verstorbenen zeigten. — Wenn irgendwo, fo zeigte sich auch hier das Christenthum als Pflegerin einer edeln humanitat, fo bag bie frubern Betenner beffelben um biefer Gigen= thumlichkeit willen fogar von ihren Feinben gerühmt murben. Kann man auch schon gebildeten beidnischen Boltern eine gewisse achtungsvolle Behandlung der Todten nicht absprechen, so konnte fich doch auch ein Julian nicht enthalten, unter ben driftlichen Sitten und Ginrich= tungen, die er auch Heiden zur Nachahmung empfahl, die προμήθεια περί τας ταφάς των νεχρων zu nennen. S. Jul. Imper. ep. XLIX. Man findet die Rudwirkung wurdiger und erhebender Unsichten vom Menschen, vom Tode und Unfterblichkeit febr flar und deutlich gleich anfange in der Art und Weise wieder, wie sich die Chriften gleich in den ersten Jahrhunderten gegen Berftorbene benahmen. Dieg kann unter andern die Monographie aus der alten Kirche beweisen, die herz rührens von Augustinus mit der Aufschrift de cura pro mortuis gerenda ad Paulinum sich in dessen Werten edit. Benedict. Venet. 1781. Tom. VI. p. 516 - 32 befindet. Um nun das Wahre biefer Behauptung nachzuweisen, wollen wir, was sich in driftlicher Sitte

und Observanz rucksichtlich der Berftorbenen nach und nach gebildet hat, so betrachten, daß wir, ohne das blos Alimatische, Wolksthumsliche und Temporelle zu berühren, nur das in Erwägung ziehen, was ziemlich lange und allgemein, besonders in liturgischer Hinsicht fortgesdauert hat, ob es gleich nicht immer Gesehkraft für sich hatte. Dars aus wird sich ergeben, daß die frühern Christen theils das Zweckmäßige der bereits lange Statt gefundenen Bolkssitte beibehielten, theils auch Manches neu und eigenthümlich gestalteten. Viellescht läßt sich das bierher gehörige Material nach folgenden, allgemeinen Puncten behanzbeln: A) Welche Beweise von Liebe und. Sorgfalt gab man gegen Verstorbene, noch ehe sie aus dem Kreise der Lebendigen entsernt wurz den. B) Auf welche Art, besonders mit welchen liturgischen Gebräuschen geschah dieß? und C) fand eine Art Nach aber spätere Todtens seier Statt und worin bestand dlese?

Ad A. gehort vor allen Dingen

a) das Waschen. Die Sitte auf diese Art die Leichname der Berstorbenen zu reinigen, fand schon bei Griechen und Romern und selbst bei den alten Hebraern Statt. S. Buxtorf Synagog. jud. c. 35. Apostelg. 9, 87. Andere Zeugnisse für diese Gewohnheit sinden sich Tertull. Apolog. c. 42. Euseb. 7, 22. Gregor. M. hom. 89. etc.

- b) Das Zudrücken der Augen und des Mundes. Bingham I. I. sagt davon, daß dieß ein decens ritus ab omnibus observatus fei. Das nun das Schickliche biefes Gebrauchs betrifft, so ift nicht zu leugnen, daß das offen stehende starre Auge eines Berforbenen etwas Grausen Erregendes hat. Daher fagt auch Blackmoore Thi. 2. p. 900: "Go lange ein Mensch lebt, find die geöffneten "Augen ein Stuck seiner Schönheit und gleichsam ber Thron seiner "Seele. Aber es giebt taum einen so fürchterlichen Unblick, als einen "Leichnam mit offenem ftarren Muge." Für ben Beifat: Ab omnibus nationibus abservatus hat jedoch Bingham ben Beweis nicht geliefert, ob er fich gleich auf Gen. 46, 4. 50, 1. hatte berufen tonnen. Nur bemerkt er, daß einzig die Romer eine Ausnahme davon machten, indem diese, wenn sie den Leichnam gum Berbrennen auf den Scheiterhaufen brachten, demfelben bie Augen offneten, um ben Dimmel noch einmal anzublicken. Ptin. hist. natural. L. 11. c. 37. -Für das Zudrücken der Augen führen jedoch andere christliche auchäologische Schriftsteller ben Grund an, daß man damit an bas Lehrbild Jefu habe erinnern wollen, nach welchem er ben Tob mit bem Schlafe verglich.
- o) Das Ankleiden. Salben, Einbalfamiren und Ausschmuden der Tobten, wosür sich die Beweise außer mehrern Stellm in Euseb. Vit. Const. 4. 66. Tertull. apolog. o. 40. Clem. Alexandr. paedag. l. 8. sinden, lassen sich nicht nur aus den allgemeinen jerzsschenden volksthümlichen Sitten, sondern auch in näherer Bezihung auf die Begrädnisgeschichte Iesu im N. T. erklären. Jedoch met man hier oft auch einen tadelnswerthen Auswand und einen übereiebenen Lupus gezeigt haben, wie dieß mehrere Stellen aus den Kircknuckern lehren. Besonders erklärt sich hierüber Hieronymus mit viest Bitterzteit in vita Paulin., wenn er ausruft: Pareito quaeso vois, paroito saltem divitiis, quae amatis. Cur et mortuos vostos auratis obvolvitis vestidus? Cur ambitio inter luetus kaorinasquo non

Wenn von diesem Feste das Wort Meramoppwaig gebraucht wird, so ift babet nicht blos von einer bogmatifchen Beziehung, wie bei Cprillus und Bafilius, die Rebe, fondern von einer wirklichen und vorzüglich hochgeachteten Rirchenfeier. Dieß erhellt aus Andreae Cretensis (man fest deffen Leben am mahrscheinlichsten zwischen die Jahre 685 und 680) λόγος είς την μεταμόρφωσον του κυρίου ημών Χριστού in Gallandi Bibl. Patr. T. XIII. p. 114 - 24. In dieser langen und fcmulftigen Somilie wird gleich im Eingange bie Whicht mit folgen= den Worten angegeben: ταύνα τοίνυν έορταζομέν σήμερον, την της φύσεως θέωσιν, την είς το πρείττον αλλοίωσιν, την επί τα υπέρ wüser rein ware giveir ënsresur nui aschlasin. Der Besfaffer ein lautert die evangelische Geschichte Mt. 17, 1 - 13. Mrc. 9, 2 - 13. Luc 9, 28 — 36. Doch nimmt er noch, Mt. 16, 22. hinzu. Er tege ein besonderes Gewicht auf bas "nach sechs Tagen," und findet davier ein großes Geheimwiß der etften und zweiten Schinfung, ben Muturen im Christo u. f. w. Er fagt umer andern: Tor douged ude φασιν οί πορί ταύτα σοφοί, μόνον των έντος δεκάδος τέλειον έίναι, άτε δή έχ των είχείων συνιστάμενον τε χαί συμπληρούμενον x. τ. λ.

- Was nun die romische Kirche betrifft, so berichtet über den Urfprung biefes Festes in derfelben Dreffer de diebus testis p. 150 Folgended: Caffixen III. Poneel Rann collegavit in hoo die festum Patefactionis Christi in monte Thubor a. 1457 propter duas causas: 1) ut historia de insigni et commemorabili patefactione in istomonte quotannis repeteretur, 2) ut gratia animis renovaretur memoria victoriue, quam exercitas christian., repulsis Turcis ab obsidione Belgradi, consecutus est a. Christi 1456. Dieg ift gang richtig, aber baraus folgt noch nicht, wie bie Deisten annehmen, baß Gatirt HI. Stifter Diefes Beftes fet. Das bemeeten aber auch die befs fern katholischen Schriftstettern felbst. In Geranti Then. T. It. p. 255 heift et: Auctor Fosti et offich apud omnes fuit Calixtos IH. a. 1456 ex Piatina et Nauelero, sed vere non fuit festi. quod notat Baron. in 2. not. lat. Martyrell ex Wandelberto. . Co wird also mur behauptet, bas mit Calipeus bas Fest ein allgemeines geworben fei, und auch bieß ift blos auf ben Decident einzuschranten. Dier war es zwar nicht unbekannt, aber nicht beliebt, und es verhiele sich bamit, wie mit bem Exinitatiofeste. Erwähnt wird basselbe schon in Wandelberts Martyrologium (and bem Anfange des 9. Jahrhmeperts) unt auch Durandus kennt baffelbe und bemerkt dabei, daß bie Berklarung Christi nicht an biefem Tage geschehen sei, sonbern weil Die Apostel nach ber Himmelfahrt zuerst an Diesem Tage von jenem Geheimniffe, welches fie feuher nicht befannt machen follten, gesprochen batten. Mehrere Schriftsteller aber erklaren sich bagegen. Dieß erhellt am besten aus ben icon im Artikel Erinitatisfest angeführten Worten bes Potho von Prumm im 12. Jahrhunbert, wo er fagt: Miramur, quod nostro tempore nonnulli in Monasteriis navas celebritates inducant. Quare? An patribus sumus doctiores? Quae igitur ratio celebrandi festum Trinitatis et Transfigurationis Christi? Diesem Schriftsteller war also bie allgemeine Feier biefes Fefies in ber griechischen Kirche und zwar am 6. August unbekannt.

Fragen laft' fich alterlings, warund ein foliebe Beft, weithes wie Griechent baufig foutet totter bie hobeit Fifte tethiten; in ber lateinlichen Rirche fo werrig Beifakt gefunden: habet? Wolker minnt sagent, et liege eben Barin ein Bewett von Der Ubettefebenen Ditgiolatele, fo baß, wie fcon Rabanus Maurus beforgte, Die Biener holler genchtet marbent, als der Herr - fo wirede benntoch bieset Borwurf der lakelifischeit Rirche gemacht, keineit Borgug ber griechifchen bewieben kintuent, du ! biefe in ber Deltigenverehrung woch west mehr übertriebert fat, "att fente. - Die ebangelifche Gefchichte von ber Berflatung Gefiff fetiff konnte nicht undebeutent scheinen, bie fie ja Bekannttich als bet Daupts fchitistet ber ganzen Mitteriofopftie, und ale bie etgentliche Bafie ber Tradition, worauf doch die romische Rirche so viel Gewitht legte; bes trachtet murde. Für ben 6. Epiphanias : Sonntag ift feit alten Beiten diese Geschichte Dt. 17, 1 - 9. als Peritope gemablt und auch von ben Protestanten beibehalten worden. Da nun aber Diefer Sonntag des Ofterfestes megen außerst selten gefeiert werden tann, fo tann auch dieser interessante Theil der evangelischen Geschichte nicht, wie andere jahrlich wiedertehrende behandelt werden. Bielleicht hat biefe Betrache tung bei Calirt III. mitgewirkt. Aber eine eigene Erscheinung bleibt die frühere Bernachlässigung eines folchen Festes auf jeden Fall.

11) Ligenthumliche Gebrauche an diesem Sests tage und die Seier desselben in der heutigen driftlichen Welt. — Bu ben eigenthumlichen Gebrauchen an biefem Feste gehort es in der lateinischen Rirche, daß man bei der Meffe neuen Wein, ober doch etwas von bem Safte, den man aus einer frischen Weintraube gepreßt hatte, confecrirte. Schulting lagt sich darum über die Wahl des Tages und mas an demselben bei der Messe pflege vorgenommen zu werden, also vernehmen: Transfiguratio domini facta est tempore verno, camque Apostoli ad hune usque diem, id est, sextum Augusti, celebraverunt. Quoniam igitur Domini transfiguratio ad illum novum statum pertinet, quem Dominus habuit in resurrectione et quem Fideles in generali resurrectione habituri sunt, ideo hac die dominicus sanguis de novo vino, si inveniri potest, conficitur. Quodsi inveniri non possit, saltem diaconus, quando offert calicem sacerdoti, eo vidente tres guttas de uva exprimat in calicem. Quidam reponunt racemos in altari a principio Missae usque ad finem, sicut reponuntur agni paschales Romae et benedicuntur in loco, ubi consecratur oleum infirmorum, post illum locum in canone, ubi dicitur: Veniae quaesumus largitor admitte, et concluditur ibi, per quem hacc'omnia. Alii benedicunt uvas post missam, sicut poma benedicuntur et adspersas aqua benedicta distribuunt adstantibus.

Bei den Griechen hat die Ayea Mexapoopwozws außer den Feiers lichkeiten eines hohen Festes, auch die Auszeichnung, daß sie an diesem Tage Fische essen, ob er gleich in die 15 Tage vor der Himmelfahrt Maria fallt, während welcher in dieser Kirche ein strenges Fasten verordnet ist.

Die Maroniten haben die Gewohnheit, daß fie an Diesem Festtage auf den Berg Libanon steigen, baselbst ihres Gottesbienstes pflesymbolische Bedeutung des Gieges über den Tod und die Vereinigung mit Christus andeuten follten.

- b) Die Ceichen wurden anfangs nur von Anverwandten getragen, wobei kein Rang und Stand eine Ausnahme machte, so daß selbst Bischofe mit Leichentrager maren, wie 3. 23. Ambrosius bei ber Beerdigung seines Bruders Gregor von Nossa und bei ber Beerdigung seiner Schwester. Leichen ber Bischofe wurben von Geistlichen getragen. Zwar ift nicht zu leugnen, bag man in Beiten ber Berfolgung auch Leichen fuhr, allein dies mar immer nur Ausnahme von ber Regel, indem man das Tragen für anständiger und murdevoller hielt. S. Ambrosius de excessu fratris sui Satyri 1. 1. not. 36. Gregor. Nyssen. de vita Macrin, c. 24. — Zuch von Nichtvermandten sahe man bas Eragen jum Grabe als Freund= schafts = und Liebesdienst an. Euseb. 7, 16. Wenn dessen ungeachtet schon um diese Zeit von Parabolanen, Capiaten und deryleichen als einer besondern Menschenclasse, beren man sich bei Begrabniffen bes biente, die Rebe ift; fo muß man bier wohl mehr an bereits febr zahlreiche Gemeinden in den Hauptstädten oder an Zeiten pestartiger Krankheiten denken. Auch konnte hier die Observanz an verschiedenen Orten auch eine verschiedene seyn. Wie bem auch sei, so scheinen boch aus dem in den fruhesten Zeiten für so ehrenvoll geachteten Tragen der Leichen burch Anverwandte sich zwei spätere Erscheinungen erklären zu laffen, einmal, daß hin und wieder kaiserliche Gesetze nicht nur geache tete Individuen zu biesem Geschafte bestimmten, sondern auch biefen gemiffe Freiheiten und selbst Besoldungen zugestanden. G. Novellar. Justin. 59. de impensis funerum, und bann, daß in spaterer Beit, wo man die Personen, welche bei Leichen gewisse Dienste thaten (f. den Urt. Parabolanen) auch aus niedern Standen mabite, dennoch diese zu ben Klerus gerechnet murden, und daß mithin ihre Berrichtungen nicht zu den muneribus sordidis gehörten.
- c) Die Psalmodie und Hymnodie. War dieser Ges brauch auch vielleicht ber heidnischen Sitte entnommen, Nanien, Tobtenlieder mit musikalischer Begleitung abzufingen, so war die driftliche Sitte in so fern verschieden, das diese Psalmobie und Hymnodie nicht Arauer und Schmerz, sondern Dant, Freude und Hoffnung ausdrücken follten. Bingham hat zum Beweise dafür aus den Constitut. Apost. die gewählten Pfalmstellen angeführt. Besonders ift diefer Gegenstand von Chrysostomus herausgehoben, und zwar in hom. IV. in Hebr. and in hom. XIX. de dormientib. Wie großen Werth man auf biefen Gefang gelegt haben muß, sieht man aus einer Stelle, welche Bingham aus Victor. Uticens. lib. de persecutione Vandal. anges führt hat, welche bas vom Banbalentonige gebotene flille Begrabnisin fugenden Worten beklagt: Quis sustinet atque possit sine lacrymis recordari, dum praeciperet, nostrorum corpora defunctorum side plemnitate hymnorum cum silentio ad sepulturam deduci. Dergleihen Gesange kommen übrigens bei ber Beisetung im Hause und in ber Rirche, wie auch bei den Leichenbegleitungen und am Grabe Einiges auf biesen Gegenstand Bezügliche findet man auch in bem Artike Symnologie bemerkt.

d) Buweilen wurden bei der Beerbigung auch Leichenweben gehalsten. Dieß geschah aber nur bei solchen Personen, deren Leben viel Merkwürdiges in sich faste und die sich um die Welt verdient gemacht hatten. Dergleichen Reden aber sinden wir in den Schriften der Bazter, z. B. Eusedius Rede auf den Raiser Eonstantin, Reden des Ambrosius auf die Kaiser Theodosius und Balentinianus, Gregor von Nossa Rede auf den Meletius, Bischof zu Antiochien u. s. w. Man brauchte von ihnen dei den griechischen und lateinischen Kirchenscribensten die Namen dopos krunfderos (opicedia) epitaphia, orationes kunden gehörte auch

o) die Seier der Eucharistie an den Gräbern der Verstorbenen, wenn die Beerdigung Vormittags aeschah nach der alten Regel Conc. Carthag. IIL can. 19. (a. 397): Sacramenta altaris non nisi a jejunis celebrentur. Das soll geschehen sepn, um die Forts dauer einer kirchlichen Gemeinschaft zwischen Lebenden und Tobten zu beweisen und um die Rechtglaubigkeit und Rirchlichkeit ber Berftorbe nen auch noch im Tobe zu ehren. Geschah jeboch bas Begrabnif in ben Nachmittageftunden, fo scheint bas Religios = Feierliche babei, wenn man die feitenen Falle der Leichenreben ausnimmt, in Bebet, Pfalmo= bie und Symnobie bestanden ju haben. Diefe Gebete mogen balb Rebende Formulare geworden fepn, welche, weil barin besonders bie Seele ber Berftorbenen ber gottlichen Barmherzigkeit empfohlen murben, napadéseic, commendationes, heißen. In den Constitut. apost. 1. VIII. c. 41. finden sich noch einige solche Gebetsformeln. meistentheils aus biblischen Stellen zusammengefest und ber Feierlich= keit angemeffen. Uebrigens war auch hier, wie bei andern kirchlichen Keiertichkeiten bas Baterunser und der Segen zum Schluffe gemobnlich.

f) Als zu einer Sitte, die schon dem 4. Jahrhundert bei Begrabniffen angehörte, rechnet man auch das Bortragen von Palm = und Olivens zweigen, welche Sinnbilder des Friedens sepn sollten, so wie das Vortragen von dampfenden Rauchfassen, welche Wohlgerüche verbreiteten. Für diese Sitte soll nach Augusti Baron. Annal. ad a. 310. n. 10. den Beweis geführt haben. Jedoch hat der Verfasser in den archdozlogischen Werten, die ihm zugänglich waren, nichts davon gefunden. Sie soll übrigens an den Einzug Christi in Jerusalem und an das himmlische Hossanna erinnern. Als eines unschuldigen, wenn auch nicht nothwendigen Gebrauchs, thun noch die Kirchenväter Erwähnung

g) des Blumenstreuens aufodie Graber der Versstorbenen. Ambrosius in oratione de obitu Valentiniani habita sagt: Non ego storibus tumulum ejus adapergam. Desto auffallenzber ist es bagegen, daß die altesten christlichen Schriftsteller so sehr gegen das Bekränzen der Todten und der Särge eisern. Cfr. Clomons Alexandr. Paedag. l. II. 8. Tertull. de corona militari o. 10. Am natürlichsten läßt sich dieß wohl aus der Abneigung erklären, die man in den ersten Jahrhunderten gegen alle heidnische Gebräuche zeigte. Das Bekränzen aber fand, wie bei vielen andern Felerlichkelten des heidnischen Kultus, so besonders auch bei Lichenbegängnissen Statt. Doch sah sich schon die alte Kirche genothigt, einige Nisbräuche abzu-

schaffen, die fich bei ben Begrabniffeierlichkeiten eingeschlichen hatten. Dahin gehören.

an) der Friedenskuß vor der Beerdigung. Es gesichleht desselben in Dionys. hierarch. vooles. c. 7. auf eine beifällige Art Ermähnung; allein schon wahrscheinlich aus Rucksicht auf die Gesundheit erklätte sich das Conc. Antissidor. a. 578. can. 12. also

dagegen: Non licet asculam mortuis tradi.

ben e. Bor Augustin, wie Bingham bemerkt, hatte sich dieser Missbrauch bereits in Afrika eingeschlichen und um das Jahr 578 auch in Gallien. Aber schon das Conc. Carthag. III. (a. 397.) can. 6. misbissigte diese Sitte. Placuit, heißt es hier, ut corporibus defunctorum eucharistia non detur. Dictum enim est a Domino: Accipite et edite, cadavera autem nec accipere nec edere possunt. Auch in der griechischen Kirche erklärte sich Chrysostomus dagegen (hom. IX. in 1 Cor.) und das spätere Concil Trullan. wiederholt das missbilligende Urtheil. Von diesem Misbrauche ist auch Einiges erwähnt im Artisel Abendmahl N. V. n. 5.

cc) Die Trauermahle und Leichenessen. Sie lasfen fich aus der alten Gewohnheit, das Abendmahl hauptfachlich an ben Grabern der Martyrer unter der Form der Agapen gu feiern, erflaren, obgleich auch hier eine Nachahmung der heidnischen epular. funer. Statt finden konnte. Dft murben folche Mabigeiten auch testamenta= rifch, von mohlhabenben Personen verordnet und bann Unverwandte, Wittmen und Waisen dazu eingelaben. Diefe Sitte aber, Die beilaufig erwähnt in unfern Tagen unter ben fachfischen Landleuten und auch wohl anderwarts noch fortbauert, muß ichon fruh ausgeartet fenn, unb zwar bereits im 4. Jahrhundert, da fich die Rechtglaubigen von den Donatisten wegen dieser Mahlzeit bittre Borwurfe mußten machen laf= Augustin migbilligt haber auch diesen Digbrauch in seiner Schrift de munib. ecclesiae e. 34. Aber auch er und mehrere Spnobalbes schlusse nehmen diese Mahlzeiten als Werte der Liebe in Schut und tadeln nur den Digbrauch berfelben. - Bir gehen auf die Beant= wortung einer britten Frage über, namlich:

C) In wiefern eine Nach= oder eine spätere Cottenfeier Statt gefunden habe und worin sie bestand! Als ein Zeichen davon und zwar mehr im

allgemeinen kann man annehmen

a) die Trauer um die Todten. Bei der eigenthümlischen Ansicht vom Tode im christichen Alterthume, daß er als Geburtssstunde zum höhern Leben mehr als ein freudiges Ereigniß erscheine, darf es uns nicht wundern, wenn angeschene Kirchenväter, wie Terztullian de patient. c. 7., Epprian de mortali p. 115, Chrosostomus in mehrern Homilien (z. B. ham. 32. in Matth. p. 371) jede Art von Trauer todeln, woraus sich auch die allgemeine Misbilligung der bei Juden und Heiden gewöhnlichen Klageweiber erklären icht. Diese Ansicht hat auch lange fortgewährt. — Jedoch zeigen sich diese Manner auch als Kenner des menschlichen Herzens, indem sie bei dem Berzluste geliebter Personen keine unnatürliche Fühllosigkeit verlangen. Dahin gehören Ambros. oratio do obitu fratris. August. de einitate

- Dei L XIX. c. 8. Selbst Chrysostomus, wie scharf er auch die beide wische und judische Trauersitte tabelt, erkennt boch auch die Rechte ber Natur in dieser Beziehung an. S. Hom, XXIX. de dormientib. Die offentlich eingeführten Beichen ber Trouer, bei ben Juben God und Asche, zerrissene Rleider; bei den Romern vootes pullas et atras, mißbilligten die alten Christen, wie man fich außer mehrern Stellen aus Augustine Sermo 2, de consolat. mort, überzeugen kann, wo er von der schwarzen Rleidung fagt: Aliena sunt ista fratres, extranca sunt, non lieent, et si lieerent, non decent. Dennoch wurde spater die schwarze Karbe als Trauerfarbe junachst in der griechischen Rirche gewöhnlich, aus Grunden, die in bem Urt. Rlerus angeführt find. Was nun die doch fpater üblich gewordene Trauertleidung betrifft, wenn man die Beugniffe der Alten darüber vergleicht; fo mochte bie Aeußerung Binghams im Allgemeinen mahr fepn (f. 1. XXIII. c. 8. §. 21.) wo er von der gestatio vestis lugubris sagt: Non damnabant cam (sc. veteres Christiani) nec tamen magnopere approbabant, sed omnium libertati relinquebant tanquam rem indifferentem, cos potius laudantes, qui illam vel prorsus omitterent, vel post breve tempus deponerent, ut, qui fortitudini et philosophiae hominis christiani convenientius agerent. Damit nun stimmt and jufammen, mas Augusti in seinen Denkwurdigkeiten Thl. 9. p. 573 fagt: "Ueber die Dauer der Trauerzeit, über die Grade und "Mobificationen ber Privattrauer hat bie Rirche niemals etwas festges "fest." In einem gewissen Sinne kann man auch ale Nachfeier zum Andenten ber Berftorbenen betrachten
- b) das Spenden von Almosen an Arme. Richt nur bei Begrädnissen geschieht desselben Erwähnung, wo besonders Chrysostomus sehr eifrig dazu ermahnt, indem er in der 61. Homilie in Joh. ausruft: Vis mortuum honorare, fac eleamosynas! (mehrere hierher gehörige Stellen hat Bingham gesammelt), sondern auch an den Jahrestagen der Verstorbenen wurde dieß Almosenertheilen wiederholt. Ja es sinden sich die Spuren davon, daß man an diesen Tagen für die Aermern, für den Klerus, für die Verwandten der Versstorbenen besondere Muhlzeiten anstellte, deren spätere Ausartung schon in diesem Artitel, und besonders im Artitel Agapen bemerkt worden ist. Aber auch vermittelst kirchlich = religiöser Gebräuche fand im engern Sinne des Worts
- c) eine Nachtobtenfeier Statt. Spuren des sogenannsten Todenamts finden sich schon vom 4. Jahrhundert an. Bingham ist der Meinung, daß diese Sitte von reichern Deidenchristen ausgesgangen sei, indem einige auch selbst noch das bekannte Novemdialo aus der heidnischen Andetungsweise beibehalten hatten. Dies bestand nämlich in einem Opfer, welches am neunten Tage nach dem Tode von Jemandem psiegte gebracht zu werden. Augustin Quaestion. in Genes. quaest. 172. erklärt sich misbilligend darüber; aber das Wiesderholen der religiös stirchlichen Gebräuche bei Beerdigungen, mithin die später sogenannte Todenseier documentiren schon die Constitut, Apost. 1. VIII. o. 42., wo auch der Grund angesührt ist, warum man dazu bald den dritten, bald den neunten, bald den vierzigsten Tag wählte, und wie nach und nach der Jahrstag, wo Jemand gestorben

war, zu ahnlichen Feierlichkeiten benust wurde. Wir erwähnen diefer Nachfeier deshalb, weil aus ihr theils die später so häufig getadelten Geelenmessen hervorgegangen sind, so wie auch die an sich lobenswers then jährlichen Tobtenfeste in der morgen = und abendlandischen Kirche.

III) Orte, wohin man die Todten begrub und frühe Auszeichnung derselben. — In den scühesten Beiz ten, wo fich das Christenthum noch fehr unter dem Drucke befand, konnten die Christenvereine natürlich keine besondern Orter auszeichnen, wohin fie ihre Todten begruben. Damals war ihnen der Ort vollig gleichgultig und fie lebten bes Glaubens, Die Erbe fei allenthalben bes herrn, wo man gleich gut verwesen und auferstehen tonne. G. Euseb. h. ecol. l. VII. o. 22. Die Christen mußten es übrigens als eine Begunstigung ansehen, wenn man ihnen gestattete, ihre Todten dabin ju begraben, wo Beiden und Juden die Ihrigen zu begraben pflegten. Die meisten abgesonderten Begrabnisse der Christen scheinen nicht freis willige, sondern erzwungene Absonderungen gewesen zu fenn. Uebris gens waren befondere in manchen großen Stabten außerhalb berfelben, unterirdische, in Rait und Tuffftein gehauene, bald regelmäßige, balb trumme Gallerien und Gange (cryptae catacombae) angelegt, wo an den Manden zu beiden Seiten die Begrabnifnischen angebracht wurden, in welchen die Sattophage, Urnen und Grablampen fich befan-Es gab dergleichen in Rom, Reapel, Sprakus (an lettern Orten mit Stockwerken). Literarische Nachweisungen barüber aus der altern und neuern Beit findet man in Augusti's Dentwurdigfeiten Ehl. 9. und besonders Rheinwalds firchliche Archaologie p. 331 in den Ans merkungen. Darum ift es mehr als wahrscheinlich, daß, wenn auch die Christen etwas unfern Rirchen Aehnliches in ben Jahren der Rube, zwischen den Berfolgungesturmen follten gehabt haben, doch die Umgebungen derfelben nicht der Begrabnifort fenn konnten, indem folche Rirchen fich größtentheils in ben Stabten befanden, außerhalb welcher nach judischen und romischen Gesetzen bie Tobten mußten begraben werden. Mt. 27, 60. Luc. 7, 12. Joh. 11, 30. 38. Cic. de legibus l. II. c. 22. Cod. Theodos. lib. IX. tit. 17. 1. 6. Aus diesem Grunde finden wir auch in romischen Rlassitern haufig Nachweisung davon, daß die Begrabnifplate der Romer fich außer der Stadt, befonbers an Landstragen, befanden, wodurch die Borübergehenden sich ebenfalls ihrer Sterblichkeit erinnern follten. Cfr.: Varro de lingua lat. 1. V. Corn. Nep. Vita Attie. im letten Capitel. Hieron. de vir. illustr. c. 1. und 5. versichert daffelbe von den Begrabnisplagen ber beiben Apostel Petrus und Paulus -- Petrus sepultus est juxta viam triumphalem — Paulus in via Ostionsi. Man fann also im Aligemeinen behaupten, dag ble Chriften in den erften brei Jahrhunderten ihre Tobten weder in den Stadten, noch in der Rathe der Rirchen begraben haben, weil dies obrigkeitliche Berordnungen nicht gestatteten. Wenn man beffen ungeachtet von Martyrern aus diefem Beitraume lieft, bag fie in den Rirchen ihre Rubeftatte gefunden hatten; fo muß man bieß entweber nur von ihren Reliquien verstehen ober auch von bem Umftande, bag Stabte fpater erweitert und auf bem Plage, wo vielleicht ein Martyrer gestarben mar, eine Rirche fei erbaut worben. Spater anderte sich dieß, und wie man leicht erachten kann, murbe es

nach und nach und burch eigenthumliche Beraninffung Sttte, bie Tobten fowohl in ben Kirchen, als auch in Nebengebanden berfelben und nuf ben freien Platen um die Rirchen herum zu begraben. Die erfte Betanlaffung bazu gab die im vierten Seculum immer gewöhnlicher wetbende hohe Berehrung gegen die irdifchen Ueberrefte der verftorbenen Ihre Usche oder ihre Gebeine hob man in den Ritchen War die Berfolgung vorüber, so erbauete man oft da, wo Semand den Martprertod erlitten hatte, Rirchen, und bie fruber geretteten Reliquien solcher Blutzeugen bewahrte man in benselben auf. Dag bieg oft geschah, sieht man unter andern auch aus bem Sprachgebrauche von Martyrium, welches haufig gleichbedeutend mit esclosia In ber Periode vom 4. bis 6. Jahrhundert, wiewohl auch jest noch mehr als Ausnahme, wie als Regel wählte man ben Rirche zunachst umgebenden freien Plat zur Begrabnifftatte. bieß area, area sepulturarum, und war Anfange wur für Regenten, Bischofe, Rieriter und spater auch für andere rechtglaubige Christen bestimmt. Diese Einrichtung grundete sich wohl zunachft auf die fich immer weiter ausbildende Idee der xoirwela ron aylar und auf bie Borftellung, baß, wie die Kirche der Berfammlungsort aller Glaubigen im Leben, der Gottesacker der Sammelplat aller im Glauben Enes fcblafenen fenn follte. In bem Atrio seu porticu und in ben Debens gebauden ber Tempel wurden jest Regenten begraben, und Chryfoftomus erwähnt dies mit ber Bemerkung, daß Konige im Tode sich geachtet fühlten, wenn fie gleichsam ale Leichennachbarn die Thurbuter von Fischern (d. i. Aposteln) maren, baber beißt es in seiner Schrift: Quod Christus sit Deus c. VIII. Tom. V. p. 752 ed. Frf. stantinopoli reges nostri magnam gratiam putant, non si prope apostolos, sed si vel extra corum vestibula corpora sua sepeliantur fiantque piscatorum ostiarii reges. - Auf diese Art murde Conftan: tin Kuseb. vita Const. 1. IV. c. 71. begraben, nach ihm Theodofius der Aeltere, Arcadius und Theodofius der Jungere. - Noch spater vom 9: Jahrhundert an begrub man Fürsten, Bischofe und Rleriter, ja auch reiche Privatpersonen, besonders, wenn sie wohlthatig gegen ben Klerus gewesen maren, ober Kirchen gestiftet und beschenkt hatten, auf gleiche Art. Bingh. Antiquit. 1. XVIII. c. 1. §. 7. hat biefen Umftand gut beleuchtet. Jest wurde es immer üblicher, daß ber Rles rus bestimmen burfte, wem von ben Laien in den Rirchen ein Begrabnif follte geftattet werden. Erbbegrabniffe maren im 9. Seculum noch nicht üblich und wurden erft mit ben papftlichen Decretaten eine geführt. Daß biefe Kirchenbegrabniffe aus fehr tadelnswerthen Grunben gestattet wurden, die in Eitelkeit, Gewinnfucht und schadlichem Aberglauben ihren Grund hatten, ift oft bemerkt worden, daber fe auch, wie weiter unten gezeigt werden wird, die neue Beit meiftens wieberum abgeschafft bat. Bei bem zeither Gesagten folgte ber Berfaffer größtentheils einer Monographie, die er nachzulesen Belegenhelt hatte, namlich Ch. Aug. Winkteri dissent. de jure sepulturae in templis. Lips. 1784. - Da nun verhaltnismäßig boch immer nur Wenige ein kirchliches Begrabnig haben konnten, fo blieb der Plat um die Rirche herum der gewöhnlichste und schicklichste Ort, um daselbst die Todten zu begraben.

Man bewies schon fruh, wie es ja auch unter Juben und Heisben ber Fall gewesen war, eine besondere Hochachtung gegen diese Platze und der Boden, wo die Todten ruhten, wurde für einen besonders heiligen Boden gehalten. Für diese Behauptung spricht Folgendes:

a) Schon die Namen, die man dafür mablte. Die Griechen nannten die Begrabnifplate fehr paffend xoiunthoia, Schlaf = und Rubestatten. Ift dies auch vox agrapha, so ift doch dabei die Analogie des D. T. dabei nicht zu verkennen, z. B. Mt. 27, 52. u. a. Auch die Lateiner brauchen dormitorium ober fie formiren das griechische xoiunthoior in das lateinische coemeterium, zuweilen auch eimeterium geschrieben. Daß bie 3bee eines ftartenben Schlafs, welchem eine freundliche Auferstehung folgen werbe, daburch sollte verfinnlicht werden, haben die driftlichen Somileten bin und wieder recht rednerisch angebeutet. Arva Dei nannte man wohl die Begrabnisplate mit Beziehung auf A. und R. T. Stellen, z. B. Jes. 26, 19. Ezech. 87, 1. 30h. 12, 24. 1 Cor. 15, 36-42. Andere Ramen, wie Areae, arenariae, tumbae, catatumbae scheinen mehr in zufälligen Umftanden und willtuhrlichen Gewohnheiten ihren Grund zu haben. Dag man aber die Rubeplage der Todten als einen heiligen Boden betrachtete, bafur zeugt auch

b) der Umstand, daß die Begräbnisplätze eben songesehen wurden, wie die Kirchen selbst. Wir wollen hier nicht einmal auf den Amstand Gewicht legen, welchen Baumgarten Erläuterung der christlichen Alterthümer p. 408 für die Benennung Gottesäcker anführt, daß man sie wegen der üblich gewordenen Steuerfreiheit so genannt habe, sondern es sprechen dafür

noch weit näher liegende Grunde, als

Bei den Heiden bereits galten die Orte, wo die irdischen Uederreste der Berstorbenen ruhten, als besonders heilig; um wie viel mehr mußte dieß bei Christen der Fall sepn, die vom Tode, von der Auserstehung und Unsterdichkeit so erhabene Ansichten hatten. Mit einer gewissen heiligen Shrerbietung betrachtete man daher lange schon die Ruheplase der Todten, ehe die Kirche noch eine besondere Sinweihung derselben für nothig fand. Nach Bingham erwähnt erst Gregor. Turon. im 6. Jahrhundert in seinem Buche de officio Consessor. e. 1. 6. dieses Ritus. — Von der hoben Achtung gegen die Begräbnisplate zeugte auch

bb) die harte Bestrafung von Seiten der Obrigs keit gegen diejenigen, welche Graber beraubten. Schon vor dem Beginne des Christenthums strafte die römische Sesetzgebung alle diejenigen ernstlich, welche Graber beraubten oder die Ueberreste der Berstorbenen unanständig behandelten. Aber auch unter christlichen Kaisern dauerte der strasende Ernst in dieser Beziehung sort. S. Bingh. l. l. l. XXIII. a. 4. §. 1—2. Im christlichen Zeitalter mußte dieß Verbrechen weit häusiger Statt gefunden haben, weshalb auch Bingham außer verdrecherischer Randgier noch andere Ursachen ansicht, z. B. die herrschend gewordene Sitte, alles Heidnische aus dem christlichen Kultus überhaupt und von den Begrähnisorten insbesondere zu entsernen, vorzüglich, in wiesern es sich durch die bildende Kunst offenbarte. Auch die Sucht, Reliquien auszusinden, um demit

einen einträglichen Handel zu treiben, rochnete Blugham hiether. — Mehr interessirt uns aber die Art der Bestrafung eines solchen Frevels, weil darin eigentlich die Beweiskraft für unsre Behauptung liegt. Sewöhnlich stand die Todesstrafe auf einem solchen Frevel, und wenn vermittelst der sogenannten indulgentia paschalis auch grobe Verbrecher Begnadigung erhielten, so machten doch immer die Grabrauber davon eine Ausnahme. Ja selbst einer Chefrau stand es frei, auf Chescheisdung zu dringen, wenn sich ihr Mann dieses Fehlers schuldig gemacht hatte. S. Bingham in der oben angeführten Stelle §. 2. Für die

'hohe Achtung gegen bie Graber spricht auch

cc) die Sitte, daß man in der Christenheit ges wissen Personen überhaupt ein feierliches Begrab= niß und ein Grab auf dem gemeinschaftlichen Beerdigungsplate versagte. Es ift bekannt, wie fast das gange gebildete Alterthum bas Unbegrabenbleiben für etwas fehr Betrubenbes und Entehrendes anfah. Deffen ungeachtet konnte es auch in bes heidnischen Welt nicht an besondern Ereignissen fehlen, wo tausende von Leichnamen wenigstens eine Beit lang unbegraben bleiben mußten, 3. B. nach blutigen Schlachten, Emporungen und dergleichen. hatten ichon Philosophen troftende Marimen ausgesprochen und Dichter hatten baraus das spatere Spruchwort gebildet: Coelo tegitur, qui Augustin de civitate Dei 1. 1. c. 12. uraitt non habet urnam. dieß, um Chriften in abnlichen Sallen zu troften. Uebrigens, wenn Beit und Umstande es gestatteten, galt ein feierliches Begrabniß und eine Ruhestatte in der Mitte ber Entschlafenen als eine heilige Relis gionspflicht. Dieß beweist unter andern der Umftand, daß die Rirche in besondern Fallen solche Ehre und Auszeichnung verweigerte, wovon hier einige Beispiele stehen mogen. Es geschah bieg a) gegen biejeni= gen ber Catechumenen, die in bem hartnadigen Aufschube ber Taufe gestorben maren, ob sie gleich oft bagu ermuntert worden maren. S. Conc. Brac. (a. 462.) c. 1. Chrysostom. hom. Ill. in Philipp. p. 1224. Bei andern Catechumenen aber, die ichnell hinmeggestorben waren, jedoch nicht bes vorsätlichen Aufschubs ber Taufe konnten ans geklagt werben, wurde bas gewöhnliche Begrabnis verstattet. Gelbstmorber, mobin man auch schwere Berbrecher deshalb rechnete, weil bei dem Bekanntwerden ihrer Bergehungen der Tod nothwendig erfolgen mußte. Daher beißt es auch in bem Cono. Antiisidorens. (a. 578.) can. 17. Quicunque se propria voluntate in aquam jactaverit, aut collum ligaverit, aut ferro percusserit etc. - istorum oblatio non recipiatur. Much biejenigen, bie mahrend verbreches rischer Sandlungen getobtet wurden, rechnete man hierher, wovon Bingham Beispiele von ben Circumcellionen in Afrita anführt. e) Die eigentlich fogenannten Reger, die Schismatiter, und bie Ercommunicirten. Ad solos Fideles bemerkt bei bieser Gelegenheit Bingh. I., XXIII. c. 8. p. 83 pertinebat offic. funebre, sive communicantes, h. e. eos, qui vel in plena communione discesserunt, vel si excommunicati fuissent, parati tamen fuerant, communicare, dum regulas poenitentiae ac disciplinae in ecclesia receperunt lisque sese submiserunt.

IV) Ergebniß aus dem zeither Gesagten und Ausarten des frühern driftlichen Verhaltens in

Absicht auf Verstorbene. — Blicken wir noch einmat auf bas jest Verhandelte zurück, so läßt sich folgendes Ergebniß gewinnen:

a) Alles zeither Ermähnte beschränkt sich, wenn man Weniges

ausnimmt, auf ben Zeitraum der ersten 5 bis 6 Jahrhunderte.

b) Die dristliche Kirche ahmte zwar auch hier Manches aus bem judischen und heidnischen Kultus nach, aber hielt boch größtentheils das schon durch frühere Gesetze Gebotene und an sich Bernünftige fest.

o) Die dabei üblichen Gebrauche waren ein freundlicher Wieberichein von ben einfachen, aber erhebenden Lehren des Christenthums,

Tob, Auferstehung und Unsterblichkeit betreffend.

d) Wie eine freundliche Todesansicht, so offenbarte sich auch in dem Theile des Kultus, der sich auf Verstorbene bezog, die edelste

humanitat in Absicht auf die Dahingeschirdenen.

e) Im Schoofe der christlichen Kirche selbst wurden bereits in dem Zeitraume der ersten sechs Jahrhunderte eingeriffene Misbrauche abgeschafft, wenn man nur an den oben erwähnten Friedenskuß deukt, der auch Verstorbenen ertheilt wurde und an die Eucharistie, in wies

fern auch Tobte noch als berselben genußfähig gedacht murben.

Dessen ungeachtet laßt sich nicht leugnen, daß schon in dem von uns bezeichneten Zeitraume manche überspannte Aeußerung berühmter Rirchenlehrer, manche abergläubische Observanz, mancher anfangs gut gemeinte Ritus vorkommt, der wenigstens in der spätern katholischen Kirche des Morgen = und Abendlandes und namentlich beim Wachsen der römischen Hierarchie höchst verderblich ausartete. Wir wollen das Wesentliche davon in der Kurze anführen, um in dem folgenden Absschnitte die Verdienste der Reformation um den christlichen Kultus auch in dieser Beziehung recht klar und deutlich nachweisen zu können. Dahin gehört im Allgemeinen

die sich immer mehr ausbildende Vorstellung, daß gandlungen der Cebenden auch Linfluß noch auf Todte haben konnten und umgekehrt. Bu leugnen ist zwar nicht, daß im 4. und 5. Jahrhundert ber Glaube auch unter Christen herrschte, daß die abgeschiedenen Geister noch in einiger Berbindung mit dem Rorper standen, bei ihren Grabern verweilten und burch Furbitten, Tobtenopfer und bergleichen erfreut werben konnten, wie dieß bei den Artikeln Martyrerfeste, Abendmahl u. a. bereits bemerkt Auch waren die Aeußerungen einzelner Kirchenlehrer in Diefer Beziehung nicht gang frei von Schwarmerei und Uebertreibung. Seboch zeigten die Rlagen, g. B. eines Chrpfostomus und Augustinus (obgleich auch sie nicht frei von unvorsichtigen Aeußerungen waren), daß sie solche Worstellungen als das erkannten, was sie wirklich waren, namlich aberglaubische Ueberspannung. Biele gesunde Anfichten ber Art findet man unter andern in der bereits oben angeführten Monographie von Augustin de eura gerenda pro mortuis in Paulinum. sen ungeachtet bildeten sich nach und nach burch Ursachen, beren Ents wickelung mehr der Dogmengeschichte anheim fällt, und die auch in einzelnen Artifeln von une haben berührt werben muffen, die Borftels lung aus, daß die Lebenben den Todten nugen tonnten, und daß auch Die Berftorbenen in Berhaltniffen fich befanden, wo fie auf Lebende in einer febr wichtigen Beziehung gurudwirken konnten. Waren einmal

diese Borftellungen ins Leben gerufen, bann tonnten fich jene Gigenthamlichkeiten leicht bilben, wie g. B. Die besondere Berehrung der Dartyres (f. b. Artibel), die baraus entflaubette spätere Peiligenverehrung (f. d. Astitol), die Werehrung der Reliquien (f. d. Attitel). Auf diefe Grundlage laffen fich auch bie Lebes vom Fegefeuer, die spatern fo argerlichen Seelenmoffen, der so furchtbate Todtenbann, die aberglaubischen Barftellungen von den Begrabniffen in geweihter Erde u. f. m. gurudführen. Da wir von ben erftern in eigenen Artikeln gehanbelt haben, so wollen wir wur die zulett genannten Difbrauche in Lehre und Rultus, in wieweit es für unfern 3weck nothig ift, kurz berühren. Wir haben baber gu hanbeln

1) vom Segefeuer. Man bachte fich barunter einen Ort, gunachft an ber Solle, Die man in den Tiefen ber Erde fuchte, in welchem bie von poccatie vonialibus noch nicht gereinigten, und hier wegen ihret Sunden noch nicht gang bestraften Glaubigen burch phys fisches Feuer von der Sunde und ihrer Schuld ganglich gereinigt murben und sobann erft jum Dimmel auffliegen. Die erften Anfange biefer Lehre finden wie icon in der neuplatonischen Philosophie und in ben Unfichten einzelner Rirchenlehrer. Schon Drigenes nahm an, bie Seelen wurben am Enbe ber Belt alle burch Feuer von Gunben gereinigt werben, eine Meinung, durch die er feine Lehre von der Wieberbeingung aller Dinge modificirte, und die von der fpatern Deis nung von einem Reinigungsfeuer, in das die Seelen nach dem Tobe, und ehe fie in den himmel gelangen tonnten, tommen wurben, noch febr verschieben ift. Auch bachte Augustin, wenn er von einer Reini= gung ber Seelen nach bem Tobe burch Feuer fprach, wohl mehr an ein Fouer der Prufungen, als an eigentliche Flammen. Auch Plato hatte fcon gemeint, die Seelen wurden nach bem Tobe gereinigt, ebe fie zu einer vollkommenen Gluckfeligkeit gelangen konnten. Der Ueber gang zu der Borftellung von einem eigentlichen Seuer der Reinigung war leicht, ba nicht nur die Bilder ber Schrift, vom Feuer ber Ge henna, sondern auch Boroaffers Lehre von einer reinigenden Kraft bes Feuers ben Uebergang begünstigten. Auch lag bei der Boraussehung, baß Strafen bessern sollen, ber Gebante fehr nabe, baß bas Feuer, welches die Bosen erwartete, eine bessernde, reinigende Rraft haben werde. Die bestimmte Meinung aber von einem nach dem Tobe zu erwartenden Straf = und Reinigungsfeuer für nicht ganglich verbüßte Sunden murde hauptsächlich durch Gregor ben Großen (6. Jahrhunbert) gemeine Lehre, von den Scholastifern weiter ausgebildet und burch bie Spuoben zu Florenz 1439 und zu Trient zum Glaubenbartikel erhoben, und mit der Lehre von den Fürbitten für Berftorbene, von ber Deffe und dem Ablasse in die genaueste Berbindung gefett, von ber griechischen Rirche aber nicht angenommen. Auch hat sie keinen Grund in der Schrift. Denn 2 Matt. 12, 48. ift nicht blos tein canonisches Buch, sondern die Opfer für die Todten werden auch selbft ' wur darauf bezogen, ihnen Antheil an der Auferstehung zu verschaffen. 1 Cor. 8, 13. abet ist nicht von Seelen, sondern von der driftlichen Lehre Die Rebe, die Paulus mit einem Gebäude veryleicht, deffen Ungerstörbars keit durch das Zeuer der Erübsal bewährt werden solle, und die Worte wie dia nucke, heißen sprichwortlich: mit genauer Roth, wie ein Siegel Handbuch IV.

89

Brand aus dem Seuer. S. Back. 8, 2. Amos 4, 11. Gir. 51, 4.

1 Petr. 4, 12. Fragen wir nun, was diese Lehre im romisch= kathoslischen Kirchenspsteme so sehr begünstigte, so ist es die daselbst sorgfalztig gepflegte, von uns schon erwähnte Vorstellung, Lebende könnten den Todten nüben und Verstorbene auf Erdenbewohner einwirken. Seises nun auch, daß diese Idee in religios=sittlicher Hinsicht in einem eigenthümlichen Sinne etwas Wahres enthalte, so wurde doch davon die römische Kirche nicht geleitet, sondern hier artete sie in den gröhsten Iberglauben aus. Zunächst bildeten sich daraus die außerhalb der

romischen Kirche so hart getabelten .

2) Seelenmessen oder Todtenmessen. Sie haben allein ihren Grund in dem Migdrauche, der mit der Lehre vom Fegefeuer getrieben murde. War einmal erst bem Bolte bie Furcht vor ber -schmerzlichen Lauterung im Fegefeuer beigebracht, so fand auch bald bas Mittel Eingang, fich und bie verftorbenen Ungehörigen bald baraus gu befreien, namlich die fogenannten Seelenmeffen (ofr. Apologia A. C. art. 3, 272.). Nach bem Tridentinischen Concil sess. 22. c. 1. und can. 3. und sess. 25. de purgat. ist es Rircheulehre, daß die Tobtenmeffen gur Erleichterung ber Geelen im Fegefeuer und gur fcnellen Befreiung baraus dienen, weshalb fie fo allgemein geworden find, bas nicht leicht bei einem Todesfalle mehrere berfelben ober wenigstens eine zu bestellen unterlassen wird, wenn es die Bermogensumftande nur einigermaßen zulaffen. Man bestellt fie fogar ichon bei Lebzeiten, mo dann freilich diejenigen, welche aus Mangel an Gelb keine bezahlen Konnen, eine langere und hartere Pein im Fegefeuer ausgustehen haben. Will man den fast unglaublichen Aberglauben und ben sittlichen Diß= brauch deffelben beurtheilen lernen, fo darf man nur bas mertwurdige Die katholische Rirche Schlesiens nachlesen, wo p. 103-281 und öfter von derselben die Rede ift. Selbst Cardinal Bona L 1. L 1. c. 15. geht mit wenigen Worten über diesen ber tatbolischen Rirche fo überaus wichtigen und ber Geiftlichkeit noch immer einträglichen Theil des Megdienstes hinmeg, ohne sich auf eine Biderlegung ber Protestanten, welche er gemeiniglich mit bem Namen ber meßscheuen Reger (haeretici misoliturgi) belegt, weiter ginzulassen, da er wohl fühlen mochte, auf wie schwachen Füßen diese Urt von Deffen ftebe. Die Zeugnisse der Kirchenvater, welche er dafür anführt, find nur auf bie Gebete fur die Abgeschiebenen zu beziehen, die aber in 3med und Form himmelmeit von den spatern Seelenmessen verschieden find.

3) Mit der Idee, daß die Binde: und Losegemalt des Papkes selbst auch noch auf Verstorbene Sinsuß habe, dildete sich der furcht dare, vom römischen Stuhle schrecklich benutte Wahn, daß ein als Ercommunicirter im Bann und Interdict Verstorbener der ewigen Seligkeit verlustig sei. Finden wir auch schon früh die Spuren dieses Vorurtheils, indem der Kaiser Theodosius in seiner Trauer darüber, daß er vom mailandischen Vischose Ambrosius ercommunicirt sei, der Worte sich bedient: Niemand, als er selbst (her Kaiser) könne sein Ungluck schmerzlicher fühlen, denn sogar Leibeigenen und Vettlern stehe die Kirche offen, und ihm sei der Eingang in dieselbe und in den Himmel selbst verschlossen, weil alles auf Erden Gebundene im Himsenel auch gebunden sei." So hat doch die spätere Hierarchie erst diese

Ansicht recht fruchtbar zu benngen verftanden. Bergl. ben Artikel

offentliche Bufe.

4) Nicht minber gehort auch bem fpater ausgebilbeten hierarchie schen Geiste die aberglaubische und unduldsam ausschließende Ansicht von dem geweihten, geheiligten Boben der Rirchhofe. Auch im Tobe noch macht die romische Rirche ihren Grundsat geltend: Nulla salus extra ecclesiam, indem sie Berftorbenen, die nicht zur romischen Rim chengemeinschaft gehoren, auf dem geweihten Rirchhofe selbst bis auf bie neueften Beiten berab, einen Begrabnifplat verweigert. Ift nun auch nicht ju leugnen, daß, wie wir oben gesehen haben, die fruhe Rirche eine besondere Chrfurcht gegen Begrabnifplage mit Beiden und Juden theilte, und dieselben auch, wie alles zum driftlichen Rultus Gehörige, weibte und gewiffen Menfchen ein ehrenvolles Begrabnif verfagte, fo, ift boch die Idee spater hinzugekommen, daß es schon an fich von besonderer Wirkung sei, in geweihter Erde begraben zu liegen. Davon fagt auch .Walter in seinem Lehrbuche bes Kirchenrechts: "Das driftliche Be-"grabniß oder die Beerdigung in geweihter Erde unter gewissen Gebes "ten, ift nicht blos eine außere Ceremonie, fondern eine wirkliche "Religionshandlung, wodurch die Rirche die Gemeinschaft mit den Ber-"ftorbenen fortfest, die mabrend ihres Lebens fich ju ihr befannt be-"ben." - Schon um biefer und anderer aberglaubischen Unfichten willen lagt es fich erklaren, warum die romische Rirche bis auf ben beutigen Tag mit vielen sonderbaren Gebrauchen die Rirchhofe zu weihen pflegt. Eine solche Weihe findet man beschrieben in Grundmapr's Lexikon der romisch = katholischen Rirchengebrauche in dem Artikel Cemeterium.

V) Veränderungen, welche die Reformation auch in diesem Theile des driftlichen Kultus hers beiführte. — Im Ganzen genommen läßt sich das Berdienst der Reformation in Beziehung auf Verstorbene babin bestimmen, baß fie alles wieder auf die Einfachheit ber feuhern driftlichen Rirche guruckführte, vieles des Beffern von der frühern Observanz beibehielt, jedoch den oben angeführten Ausartungen muthig entgegentrat. Die Protestanten machten bier ihren ersten Grundsat geltend, daß sie nichts in die Begrabnifliturgie aufnahmen, mas sich nicht auf die Schrift, auf Die Sitte bes driftlichen Alterthums und auf Die gesunde Bernunft grundete. Der Schriftbeweis gegen bie romischen Migbrauche mußte ihnen gelingen, und man murbe dieß auch von bem Beweise aus bem christlichen Alterthume ruhmen durfen, wenn sie immer unparteiisch genug zugestanden hatten, daß der erste Impuls zu manchem schablis chen Aberglauben ber Art boch in gewissen Beitideen und in einzelnen überspannten Unsichten der Rirchenvater gu finden fei. Die bier fo ungemein wichtige Frage, wie wir in dem vorigen Abfchnitte gesehen haben, ob firchliche Banblungen ber Lebenben noch fur Berftorbene nuglich feyn tonnen (an prosit mortule), verneinten bie Protestanten durchaus, und leugneten, daß g. B. Seelenmeffen, Opfer, Furbitten u. s. w. einen Einfluß auf bie Abgeschiebenen haben tommten. Deffen ungeachtet hielten sie eine kirchliche Tobtenfeier fur bochft anftanbig und sogar nothwendig, boch nicht um der Berftorbenen, sondern um der Lebenden willen. Man überzeugt sich aber leicht, wie durch diese veranderten Unfichten der einflußtreichste Theil des romischen Rultus eine

gewaltige Erschütterung erleiben mußte, inbem nun alle bie aberglanbi= schen Observanzen, die der romischen Herrsch = und Gewinnsucht fo ersprießlich waren, fich in ihr Nichts auflösten. Die Stellen sind unzählbar in den Schriften der Reformatoren, in welchen fie ihre beffegt Grundsätze der Art aussprachen. Will man sehen, wie vernünftig und befonnen fich Luther über biefen Gegenstand aussprach, so barf man nur die Borrede zu ben driftlichen Begrabnifgefangen lefen, welche ber Sammlung von Luthers geistlichen Liebern vorgesett ift, die zuerst 1525 und später oft aufgelegt wurde. Hier ift im Allgemeinen schon bie Anficht der Protestanten ausgebruckt, wir wollen jeboch, wenn auch wur einige Beweisstellen für das migbilligende Urtheil ber Reformatoren in Beziehung auf die im vorigen Abschnitte angedeuteten Migbrauche anführen. Außer was schon in den symbolischen Buchern Aug. Conf. Art. XVI. de sultu sanctor. und in der Apologie Art. IX. de invoentione sanctor. über Martyrer, Beilige und Reliquien gesagt worben ift, findet man auch in diefer Sinficht gute Bemettungen in Chommitii examen Conc. Trident. und in Heideggeri anatom. conc. Tridont. p. 1106 seqq. - Die Seelenmeffen betreffenb, tritt Luthers Wiberfpruch gegen biefelben in bem Sermone von der Deffe besonbers fart hervor (f. Balche Ausgabe von Luthers Schriften Thl. 19. p. 1265). - Biber bas Fegefeuer ift in unserer Rirche viet geschrieben worden, indem faft jede umfaffendere polemische Schrift wiber bas Papftthum biefen Gegenffanb mit berührt. Wir wollen baber auch nur einige Belege anführen, z. B. Art. Sehmalcald. P. II. art. 2. p. 601. - Luthers, Melanchthone und Breng fürnehme Schriften wider die alte grobe Lugen der Papisten vom Fegefener. Frankfurt 1570. 4. - G. Calixti de igne purgatorio. 1650. - Hoepfner de origine dogmat, Rom. Pontis. de Purgatorio. 1792. — Mit beson: berer Sorgfalt ist biese Lehre auch behandelt in Martini Chemnitii Examen Conc. Trident. Vol. III. p. S. Gine noch reichere, hierher gehörige Literatur findet man verzeichnet in Munschers Dogmengesch. 2r Thl. S. 305 - 6. 4r Thl. S. 149. - Mit dem von den Protestanten bestrittenen Grundsage, bag firchliche Panblungen den Berfterbenen noch nüglich ober schäblich werben könnten, mußte auch ber furchtbare Cinflug der Ercommunication in Absicht auf Berftorbene, so wie auch die aberglaubische Meinung schwinden, daß es ben Todten heftbringend fei, in geweihter Erbe zu ruhen.

Sehen wir nun, was die Protestanten aus ihrer frühern Rirchengemeinschaft in Absicht auf Berstorbene beibehielten, so möchte es ungefähr Folgendes sepn:

- 1) Schon die allgemeine Vorstellung, man sei den irdischen Ueberresten der Verstorbenen Achtung und anständige Behandlung schuldig.
- 2) Eine Begrübnistliturgie, die abstrahirend von dem Wahnglau= ben, als könnten religiose Ceremonien noch Einstuß auf die Berstorbe= nen haben, nur auf Erbauung der Lebenden berechnet ist.
- 3) Eine Art von Tobtenbann, nach welchem man Personen, die fich gewisser Berbrechen schuldig gemacht hatten, ein mit christlich = religiösen Gebrauchen verbundenes und gemeinschaftliches Begläbnis auf dem Kirchhofe versagte: Ueber biesen Gebrauch, auf welchen früher sehr

freng gehalten wurde, der aber jest beinahe ganz aufgehoben ift, vergt.

ben Artikel offentliche Bufe Dr. VII.

4) Das Beibehalten gemeinschaftlicher Begrabnisplate, für welche man auch die oben angebeuteten Namen Tobtenader, Rirchhofe, Friebbofe n. a. beibehielt. Zwar ertheilen die Protestanten diesen Orten nicht eine kirchtiche Weihe, um der aberglaubischen Meinung entgegens gutreten, als trage es gur Seligfeit ber Werftorbenen bei, wenn bie irbis fchen Ueberrefte in gemeihter Erde ruben. Allein beffen ungeachtet fteben boch auch bei ihnen biese Orte unter obrigkeitlicher Aufsicht und werben in einem gewissen Sinne als unverletlich und heilig betrachtet. S. Sports Pastoraltheologie Cap. 9. von ben Begrabnissen ber Tobs ten §. 9.

VI) Begräbnißliturgie in der heutigen drift lichen Welt. — Da sich die Begrabnißgebrauche nach Ort, Klima, Observang und polizeilichen Einrichtungen auch jest noch unendlich ver schieden gestalten, so versteht es sich von felbst, daß auf alle diese Weranderungen bier nicht Rudficht genommen werden tann. Es foll baber blos bas Liturgifche in biefer Beziehung berücksichtigt werden, und von Diesem auch nur bas, mas fich am allgemeinsten und am langsten im Gebrauche erhalten hat und noch erhalt. Nach diesem Mafftabe wollen

wir die verschiedenen Rirchenspfteme jest weiter betrachten.

a) Griechisch = Latholische Kirche. Birbt, wird ihm fogleich Muge und Mund zugedrückt, er wird gewaschen und gekleibet. Man lagt einen Popen kommen, ber ben Todten mit Weihrauch rauchert und betet. Reiche und vornehmere Personen laffen mehrere tommen, welche mechfelseitig, bis der Tode begraben wird, lesen und beten. Im Sarge liegt ber Werftorbene mit freuzweis auf die Bruft gelegten Urmen. Den britten Tag, bisweilen fruber ober lpater, so wie es die Jahrszeit und die Beschaffenheit der Leiche gulaf: fen, wird fie begraben. Ueber ben Sarg halt man ein Leichentuch, welches beim Zuge die Freunde des Verftorbenen halten. — Alle Begrabnisse geschehen des Morgens. Der Sarg wird bei ben Barnetsmorn in die Rirche, bei den Mermern auf den Rirchhof getragen, mo: bei folgender Bug beobachtet wird: Worn an geht ber Pope, welcher bas Wild des Schuspatrons, den der Werstorbene in der Taufe erhielt, tragt, Ihm folgen vier weinende Frauenspersonen, die, menn sie keine Berg wandten find, für Gelb bagu gemiethet werden. Neben dem Sarge geben Diaconen, Leser und Sanger, welche rauchern und singen, Spierauf tommen die übrigen Begleiter, deren jeder gemeiniglich eine Bachsterze in der hand trägt. Nach mehrern Gebeten und Gefängen nabert sich der Pope dem geöffneten Sarge und giebt dem Werstorbenen ben letten Abschiedstuß. Daffelbe thun hierauf die Anvermanden und Freunde des Verstorbenen, ober die ibn sonst liebten. Doch ift es haufig Sitte, bag man entweder ben Sarg füßt, ober bloße Miere macht, denselben kuffen zu wollen. Noch ein Gebrauch hierbei ift dieser: Der Berstorbene bekommt einen Zettel, darauf eine Art von Beichte obet Bebet nach einem bestimmten Formular steht, mit ins Grab. Dieses Gebet, welches die Hoffnung und bas Bekenntniß genannt wird, ist in flavonischer Sprace verfaßt, wird laut abgelesen sind dem Berftor: benen in die Hand gegeben, worauf der Priester die Ibsolution gui

Achert. Jubem bie Trager bie Leiche zum Grabe tragen, gehen bie Priester voraus und bas Bolt folgt singend nach. Wenn bie Leiche in das Grab gelegt wird und zwar fo, daß bas Geficht nach Morgen zu sieht, nimmt der Pope die erfte Schaufel Erbe, wirft sie kreuzweis auf ben Sarg und fagt: "Die Erde ist bes Herrn und bie Fulle berfelben die runde Welt und die barinnen wohnen." Dann gießt er etwas Del aus einer Lampe barauf ober streut Beihrauch aus bem Rauchfaffe. Nach einem Schluggebete geben fie aus einander und bas Grab wird zugemacht. — Defters wird bei folchen Gelegenheiten Geld, Brod oder andere Lebensmittel an die Urmen ausgetheilt, und die Verwandten oder Freunde nehmen eine Trauermahlzeit zu sich. Die Trauer bauert gemeiniglich feche Wochen, während welcher ein Pope, wenn er bezahlt wird, des Morgens und Abends auf dem Grabe betet, um baburch ber armen Seele eine Linderung zu verschafs Borzüglich wichtig find unter biefen Tagen ber britte, neunte und zwanzigste vom Begrabniffe an gerechnet, an welchen die hinterlassenen nach ihren Umftanben Almofen geben, beten und beten laffen. Außerdem feiern fie noch mehrere Jahre nachher das Anbenten ihres Freundes, indem fie an diesem Tage zum Grabe geben, beten und rauchern laffen. Man überzeugt fich leicht, baß bei biefem Geremoniel vieles aus der frühesten driftlichen Beit beibehalten worden ift, wenn man es mit dem vergleicht, mas oben erinnert worden ift. Die Begrabniflis turgie ber Grieden hingegen hat ben gemeinschaftlichen Fehler ber grie chifchen Liturgie überhaupt, baß sie zu lang ift. herrmann Jos. Schmitt in der neuesten Schrift über die morgenlandisch = griechisch = ruffische Rirche (Mainz 1826) hat diese Liturgie im Auszuge mitgetheilt und doch reicht sie von p. 256-275. Aus bieser Schrift, so wie aus Bellermanns kurgem Abriffe ber ruffischen Kirche nach ihrer Geschichte, Glaubenstehre und Rirchengebrauchen, Erfurt 1788, sind vorstehende Nachrichten entlehnt.

b)-Romisch=Patholische Birche. Hier werden die kirchlich = religiofen Gebrauche bei Beerdigung ber Tobten mit einem gemein= schaftlichen Namen Erequien genannt, welches Wort man bald von sequendo, bald von exsequendo, was ofters für funerare gebraucht worben seyn foll, balb von obsequio hergeleitet wird. Auch nennt man es Tobtenamt (bas Bort Amt, officium, für Meffe gebraucht), Seelens meffen. In wiefern diese von ben gewöhnlichen Meffen abweichen, finbet man recht gut gezeigt in Ab. Hr. Grafers Entstehung der romische katholischen Liturgie p. 106 f. Ueber das allgemein Uebliche bei Begrabnissen wenigstens im tatholischen Deutschland durfte sich mit Bezugnahme auf Grundmapr's Lepikon zc. in ben Art. Begrabnig und Erequien Folgendes fagen laffen: "Der Pfarrer versammelt die Schul-"jugend in der Kirche, alsbann geht er entweder allein ober mit meh-"rern Griftlichen in das Sterbehaus. Ein Rreut, oder, wo es her "tommlich ift, mehrere Sahnen, werden vorgetragen, der Leichnam wirb "im Sarge nach vorhergegangenem Gebete aus den Pfalmen für bie "Ruhe der Seele mit Weihwaffer bespeengt und mit Raucherwert be-"randert unter ben Gebetsformeln: - ,, ,, Der Berr befprenge bich mit "bem Thaue bes himmlischen Segens, im Ramen bes Baters u., "ber herr gebe beiner Seele ben himmlischen Geruch zc."" Sobann "wied der geschlossene Sarg mit einem schwarzen Zuche behangen und ,auf den Kirchhof sogleich oder erst wieder in die Kirche getragen, wo "wieder ähnliche Geremonien vorkommen. Vor der Einsenkung des "Sarges in die Gruft besprengt der Priester dieselbe wiederum mit "Weihwasser, betet den Psalm do profundis nehst einigen kurzen Gez", beten; sodann wird die Leiche eingesenkt, der Priester wirft dreimat "Erde auf dieselbe mit den Worten: ""Du haft mich von der Erde "gestaltet, du hast mich mit Fleisch überzogen, Eridser, erwecke mich "zur Auserstehung!"" Wird das Begrädniß Vormittags gehalten, so "wird der Sarg an vielen Orten in die Kirche gestellt, und vor der "Einsenkung die Resse für die Verstorbenen, auch wohl die Todten=
"tagezeiten oder Vigilien abgesungen. Nach diesem vord die Leiche,
"wesenden entweder laut oder in der Stille gebetet. Wo es gebräuch=

"lich ist; halt auch ber Pfarrer eine Leichenrebe:"

o) Protestantische Kirche. Da über die Met, Begrabnisse zu veranstalten in der Schrift nichts geboten ift, fo hat man auch die darauf sich beziehenden Gebrauche als ein Adiaphoton angesehen, und beshalb nicht allgemein geltende Grundfage aufgestellt. Rur barin mar man einig, daß die Begrabnißceremonien teinen Ginfluß auf Betftors bene außern, fonbern nur auf Erbauung ber Lebendigen berechnet fenn tonnten. Diefer Grundfat ift barum auch ein'icharfer Divergenzpunct der gesammten protestantischen Rirche gegent die romisch= katholische Unsicht. Die Urt und Weise ber Begrabniffe in ber protestantischen Rirche unterscheibet sich schon einmal burch bas fogenannte stille und offentliche Begrabniß. Jenes findet im strengen Sinne Statt, wenn nicht mit Gloden gelautet wird, wenn tein Leichenconbuct, teine Befange, teine Leichenpredigt ober auch Parentation Statt finden, und wenn bas Begrabnis vor Tage ober selbst bes Nachts vorgenom= Jedoch nennt man auch filles Begrabnig zuweilen, wobet zwar im Trauerhause und am Grabe gesungen wird, wo auch eine Art Leichenbegleitung gewöhnlich ift, bas Lauten aber, Leichenprebigten, Parentation und bergleichen wegfallen. Jedoch muß man zugestehen, daß es nach ber frengen Theorie nur Ausnahme von der Regel fei, daß fie nur in größern, volfreichern Stabten, zur Beit allgemein herrschen= ber Epidemien und unter andern befondern Berhaltniffen gestattet mer= ben. Es muß baber auch haufig in kleinern Stadten und auf Dorfern um Dispensation für bas stille Begrabnis nachgesucht werden. Much haben sich häufig in unsern Tagen tabelnbe Stimmen über bas Unerbaufiche in ber stillen Begrabniffeier selbst in größern Stabten erhoben, und man hat diefem Uebelftand baburch einigermaßen zu begegnen gefucht, daß eine jahrliche Todtenfeier am tegten Tage bes Riechen - ober bes burgerlichen Jahres in Borschlag gebracht wurde, Die auch bereits in vielen deutsche protestantischen Landern gefestich eingeführt ist, wie g. B. in der preußischen Monarchte, in den herzogl. fachfischen Lanben und vor einigen Juhren auch im Konigreiche Sachfen. Das öffentliche Begrabnig noch immer ablich in Bleinen Stadten und auf Dorfern macht fich bemerkbar durch wiederholtes Gtodengelaute, Durch ben Antheil, welchen Ritchen : und Schulbiener baran nehmen, durch feietliche Leichenbegleitung und bergleichen. Gefang, Gebet und

geistliche Robe vereinigen fich hier gewöhnlich, um bas Ganze feierlich und erbaulich zu machen. Um bie verschiebenen Abstufungen biefer offentlichen Beerdigungsfeierlichkeit nachzuweisen, barf man nur die dabei üblichen Berrichtungen bes Predigers als Maßstab annehmen. Daher giebt es hier Beerdigungen mit Collecte und Gegen, wie z. B. bei Leichen von Kindern, die im garten Alter ferben; Begrabniffe mit Abbankungen vor dem Altare ober am Grabe (Parentationes), wobei Name, Stand und Alter bes Berftorbenen genannt und gewöhnlich den Leichenbegleitern im Ramen der hintersaffenen gebankt wird; sodann in folche mit Leichenpredigt und Abdankung, mobei eine ordentliche Prodigt über einen schicklichen, oft vom Berfterbenen oder def= fen Hinterlaffenen angegebenen Tert, und bann die Abbankung gehalten wird. Das Uebrige bei ben Leichenbegangnissen modificirt sich auch bei den Lutheranern bochst verschiedenartig, so daß fast jedes kleine Dorf feine Eigenthumlichkeiten behauptet. Mehrere Bestrebungen unferer Beitgenoffen in Diefer Beziehung verdienen alles Lob. Dabin gehört bas Bemühen, die Begrabniforte freundlicher und sinnvoller zu gestals ten, und sie für die Erbanung wichtig zu machen. Auch verschwindet der auf Abergiauben und Hochmuth gegrundete Gebrauch, in Kirchen sich begraben zu lassen, immer mehr, indem selbst von der Dit = und 'Nachwelt gefeierte Souveraine es vorziehen, nach ihrem Tobe auf dem gemeinsamen Gottebader in ber Rabe ber Berftorbenen zu ruben, Die sie regierten. Das neueste Beispiel der Art bat der 1828 verftorbene Großherzog, Karl August von Sachsen - Weimar - Gifenach, gegeben. Sute Machrichten über Die Begrabnifgebrauche ber lutherischen Rirche in Schweben, ber Presbyterialkirche in Schottland finden fich in Schuberts Kirchenverfassung Schwedens (Greifswalde 1821) 2r Bo. p. 143 ff., und in Gemberge schottischer Nationalkirche (Hamburg 1828) p. 144 ff. Doch hat der Verfasser die Ansicht Herrn Gemberge von dem Zwedmäßigen ber schottischen Begrabnißseier nicht theilen tonnen, wie sie in seiner Schrift von p. 144 an beschrieben wirb. Sie ist zu nüchtern und zu wenig religios, als baß sie erbaulich einwirken Mehnliches läßt sich von dem Formulgrzwange der hoben konnte. bischöflichen Kirche bei ber Beerdigungeliturgie behaupten. Einige kleine Parteien der protestantischen Rirche machen jedoch, was bas Zwedmäßige ber Begrabniffeierlichkeit betrifft, eine ruhmliche Aus-Dahin gehört besonders bie Brubergemeinde, woven wir nur die schöne Idee ausheben, die das christliche Alterthum pflegte: Der Lob sei als Uebergang jum höhern Leben mehr als ein freudiges Ereigniß angufeben, weehalb auch Die Leichen mit erhebenben Gefangen und mit Musik begleitet werden. Gine sogenannte Trauer, findet Liturgie und Ceremoniel ift bei Armen und Reichen nicht Statt. gleich, um symbolisch die Gleichheit im Tobe abzubilden. Alle fogenannten Stolgebuhren find dabei abgeschafft. Reicht bas Bermegen eines Berfforbenen jum einfachen und anständigen Begrabniffe nicht zu, so bestreitet die Armencasse den nothigen Aufwand. Den Leithens reben vor dem Begrabnisse werben die Personalien der Entschlafenen beigefügt, die besonders erbaulich im Geiste diefer Gemeinde sind, inbem sie vorzüglich die Erweckung, Seelenführung, Bestehen und Sort gang in der Gnabe bes Bollenbeten bemerklich machen. Die Begrabnispete werben in den Brüdergemeinden sehr weinlich und ordentlich gehalten. Sie sind wie Garten eingerichtet und dienen zu angenehmen Spaziergängen. Die Gräber sind in gerader Linie einander gleich, wie Gartenbeete gemacht und mit Swinen von gleicher Größe belegt, worzauf der Name des Verstorbenen, sein Geburts und Sterbetag verzeichnet ist. Vergl. Schulze von der Entstehung und Einrichtung der evangelischen Brüdergemeinde (Sotha 1822) p. 161 ff. Ueberhaupt wenn man unsre Zeit mit dem christlichen Alterthume vergleicht, wird man gestehen muffen, daß sich theils noch sehr viel aus der altesten Begrädnisssitte unter uns erhalten hat, theils daß auch hier ein Fortschreiten zum Bessern, namentlich in der protestantischen Rieche, nicht zu verkennen ist.

# Wallfahrten.

## Sacrae peregrinationes.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Von Wallfahrten, die in der Schrift vorkommen. III. Die Wallfahrten vor und außer der christlichen Kirch IV. Begriff, Ursprung und Fortgang der christlichen Wallfahrten. V. Urtheile der berühmtesten Kirchenlehrer des 4. und 5. Jahrhunderts über dieselben. VI. Geschichte der Wallsfahrten vom 6—11. Jahrhundert. VII. Die Wallfahreten seit den Kreuzzügen. VIII. Verzeichniß der verschiesenen Wallfahrtsorte die zum Zeitalter der Reformation. IX. Wie die Reformatoren von den Wallfahrten urtheileten, und welches Schicksal dieselben in der neuern Zeit gehabt haben.

Literatur. Romisco = Patholische Rirche. Jonae Aurelianens. de usu imaginum et peregrinationum contra Claudium Taurin. lib. III. In Bibliothec. patrum edit. Colon. Tom. IX. — Bellarmin de cultu sanctor. Tom. III. oper. — J. Gretseri de sacris et religiosis peregrinationibus libr. 4. In sein. Oper. Tom. 4. P. 2. p. 1—180 (Regensb. 1734. Fol.). — N. Serarii sacri peripatetici s. libri 2. de sacris eccles. cathol. processionibus. Coln 1607. 8. — N. Sanderi auctariolum ad Serarium Gretserumque de ritu oathol. processionum. Coln 1640. 8. — Jo. Stalenii Peregrinus ad loca sancta orthodoxus et pius demonstratus, sive vindiciae sacrar. peregrinationum. Colon. 1649. — Th. Mariae Mamachi Antiquitt. christian. Tom. II. Do peregrinatione veterum Christianor. in Palaestinam p. 27 etc. — Pet. Lazeri disq. de sacra veterum christianor. Romana peregrinatione. Romae 1774.

Protestantische Kirche. Pt. Molinei tract. de peregrinationibus superstitiosis. An seiner Ausg. v. Gregorii Nyss. epist. de euntib. Jerosol. (Hannov. 1607. 8.) p. 85—61. — J. H. Heidegger Dissertat. de peregrinatt. relig. in specie Hierosolymitana,

Romana Compostellensi, Laurentana et Eremitana Helveticor. Tiguri 1670. 8. — Glb. Voetii diss. de peregrinationib. compostellanis, hab. a. 1656. In sein. Disputatt. select. theol. P. 8. p. 987 seqq. (Ut. 1659. 4.) — Meh. Förtsch exerc. hist.-theol. de peregrinat. religiosis judaico-ethnico pontificiis. Jenae 1705. — Theophilandri Nachricht von dem Mariendienst und Wallsahrten zu den Mariendildern, wie auch von der Mariendienst und Wallsahrten zu den Mariendildern, wie auch von der Marienmilch in der röm. Kirche v. J. 1724. 4. — H. Benzelii exerc. de peregrinationid. religiosis, seripta a. 1724. In sein. Syntagma dissertatt. P. 1. p. 51—83. (Fres. und Leipz. 1745. 4.) — Ueber den ersten Ursprung der Feste, Fasten und Vittgänge in der kathol. Kirche. München 1804. 8. — Sonst vergs. auch Fabricii Bibliographia antiquaria ed. Schasshausen p. 680 seqq.

I) Einleitende Bemerkungen, — a) betreffend den Umftand, daß im Ganzen genommen die Beatbeiter der driftlich - kirchlichen Archkologie die Wallfahrten wenig berücksichtigt haben. Bingham g. B. in seinem fonft so reichhaltigen Berte erwähnt ihret nur turg und vorübergehend Tom. IX. p. 152. Desgleichen Schone in seinen Befcichteforschungen und Rheinwald in feiner kirchlichen Archaologie u. a. Rur Augusti und Binterim behandeln in ihren bekannten Werken bie Wallfahrten mit größerer Ausführlichkeit. Und dieß gewiß auch mit allem Rechte. Denn fieht man babei auf bas Alter, fo wird baffelbe Diemand bestreiten tonnen, und man wird einzaumen muffen, daß ber Ursprung der driftlichen Wallfahrten in ein frühes Zeitalter falle, da einige so berühmte Rirchenlehrer bes 4. und 5. Jahrhunderte, wie Gregorius von Doffa, Hieronymus und Chrysostomus waren, fich veranlaßt fahen, als Gegner der damit verbundenen Digbrauche offentlich aufzutreten. Wozu noch ber Umftand tommt, bag bas feit bem 6ten Jahrhundert bestehende Ballfahrtegefet ber Duhamedaner, wenn auch nicht aus bem Chriftenthume herüber genommen, doch ein mit ber christlichen Wallfahrtesitte verwandtes Institut ift, und daß befonders im 11. und 12. Jahthundert zwischen beiden ein besonderer, ben gangen Drient und Decibent in Bewegung fegender und erschutternder Conflict entstand. Schon die Verbindungen also, worin die driftlichen Ballfahrten mit den Rreuzzügen stehen, muß als die ursprungliche Wrfache und Beranlaffung ber lettern ben erftern eine befondere Bichtigeeit geben und ihnen eine nicht unbedeutende Stelle in ber driftlichen Archaologie verschaffen. - Aber auch abgesehen vom Alter und ben fo eben bemertten Folgen und bem nabern Bufammenhange diefer welthistorischen Begebenheit haben die in der christlichen Rirche gebeauchtis then Wallfahrten noch ein besonderes Interesse als eine Unftalt, woraus man ben Geist und die Denfart ber fruhern Jehehunderte nabet kennen und beurtheilen ternt. Auch blos als Beugniffe bos Abreglaus bens' find fie der Aufmerkfamkeit nicht umwerth; und als sin's wicht unwichtiger Beitrag zur menschlichen Kulturgeschichte zu betrachten. ---Eine andere einleitenbe Bemertung mogen

b) die Schriften und besondern Monographien bilden, die über diesen Gegenstand in der römischen und in der protestantischen Kirche vorhanden sind, und die wir oben angesicht

Wenn es insend mo make if: Peccatur intra et extra, so ift es gewiß hier. Gretfer nach seiner bekannten übertreibenben Manier, sphald es der Ehre seiner Kirche gilt, fieht in den Wallfahrten die wahre driftliche Bolltammenheit; denn ihre Freunde achteten felbft Mühfeligkeiten und Gefahren nicht, um der Beiligkeit und Seligkeit gottgeweihter Derter theilhaftig zu werden. Andere abnitche Schriften der romischen Kirche nehmen offenbare Bemeise von Aberglauben und Porurtheil in Schut und vertheidigen bas unverkennbarfte Opm ope-Wen protestantischer Seite sieht man oft nur Digbrauche und Zerrbilber, und die Offenbarung eines religiofen Ginnes wird lieblos verkannt. Man wird sich von ber Wahrheit des Gesagten bald überzeugen tonnen, wenn man Gretfer mit Beibegger 1. 1. p. 2-5 vergleicht.

Noch weniger darf man bier bei ben Dogmatitern und Polemis Lern beider Kirchen Unparteilichkeit suchen. Nach Bellarmin de cultu Sanotor. 1. III. c. 8. find die Wallfahrten aus einem breifachen Gefichtspuncte zu empfehlen. Primo cedunt in honorem Dei et Sanctorum non mediocrem. Est enim manifestum signum, Deum et Sanctos a nobis magni fieri, cum laborem et perioula itinerum sponte suscipimus et Sanctorum reliquias invisimus. Secondo est opus poenitentiae et satisfactionis, quia laboriosum et poenale. Tertio auget devotionem. Nam praesentia saucti loci vix diei potest, quantum incutiat horrorem, quantum excitet reverentiam, et licet ubique sint aliqua loca sancta, tamen sacpe alicubi sunt loca sanctiora, ad quae utile est peregrinari; vel si non aunt sanctiora, sunt tamen alia ab his, quae in nostra patria inveniuntur, et ipsa novitas javat ad excitandam devotionem.

Dagegen pun beißt es bei Jo. Gerhard. Loc. theol. Tom. XVII. p. 186, Pentificias peregripationes epipione singularis cultus satisfactionis et meriti ad seguiora et loss Sanctorum susceptas toto poctong rapudiamun. Die weiter entwickelten Bermerfungegrunde findet men p., 187. - 48. Ce werden verschiedene Beugniffe von den Diffbranchen ber Wallfahrten aus dem 12ten, 14ten und 15. Jahrhundert engeführt, worunter bas aus Ernemi Collog. (unter ber Rubrit Peregrinatio religionis orgo p. 27.) unstreitig das startste und beißendste ift. Dieg Gesprach zwischen Arnoldus, und Cornelius lautet so: Arnoldus: Ubi samdiu peregginatus es? Cornelius: Ab Hierosolymis adaum A. Estne illie, quod tu putes spectatu dignum? C. Ut ingenue, fatear tibi, nibil. Oatenduntur quaedam monumenta vetusta g quorum; mihi mihil non videbatur commentitium et excegitatum ad allipiendes simpliers et credules, imo nec hec arbitrer illos peirs, quo loca sita fuerit olim Hieropolyma. A. Quid igitur vidisti? C. Magnam ubique bathariem. A. Nibilo sanctior regis? G. Ime multie partibus, deterior, A. Nummation ergo? C. Ime A. Aspon pomittt igitur tem lenginque percnudior Leberide. guinationis frustra sunceptas? C. Nec pudet, quia tam multos habeo stultities meas sodales, quia frustra jam sit poenitore. sieht also, daß beiderlei Quellen vorsichtig zu benuten sind, und nur dande, wenn das Africhtich = Archäologische bei ben Malfahrten gehörig swaisselt ift, wird fich ein gerechtes Urtheil darüber aussprechen luffen. Wie machen ben. Unfang bamit, wenn wir betrachten;

II) Die in der heiligen Schrift vorkommenden Wallsahrten. — Man kann die Behauptung zugeben der leugnen, daß in der heiligen Schrift Wallsahrten erwähnt weiden, se nachdem man das Wort im Allgemeinen oder kirchlich-kathelischen Sinne nimmt, wie wir es dalb weiter unten bestimmen werden. Berzsteht man unter Wallsahrten Reisen, die, um religisk Erbäuung zu sobern, nach gewissen gesetlichen Borschessen und an bestimmten Festen unternommen wurden, so giebt es allerdings nach dem Zeugnisse des A. und R. T. Wallsahrten. Es gehören dann dahin die im mosaischen Gesehe 2 B. Mos. 23, 14—17. 84, 38. 5 B. Wos. 16, 16. vorgeschriebenen und allen Israelsten mannuchen Geschlichts zur Pslicht gemachten Tempelreisen. Auch kann das Psalm 42, 5. und Ies. 88, 15. gebrauchte hebraische Zeitwort vorz eben sowohl von dem seinelichen Aufzuge einer gläubigen Menge als von einem einzelnen

gum Beiligthume pilgernben Ifraelften gebraucht werben.

Man kann zugeben (vergl. de Wette ad h. 1.), duß bet Dichter an feierliche, mit Gefang verbunbene Ballfahrten gebicht habe, unto bennoch findet teine Achnlichkeit betfelben mit ben Ballfühlten ber romisch = katholischen Rirche Statt. Denn 1) ift nicht von einem außetorbentlichen Gottesbienfte, fondern von dem regelmäßigen Befuche des einzigen, für die gange Nation bestimmten Beiligthume, wobei teine Ausmahl bes Dets und der Beit Statt finden tarm, die Rebe. der ordentliche Gottesbienst für biejenigen Israeliten, welche nicht fo gludlich find an bem. Orte des Nationalheiligthum's zu wohnen. 2) Die Pilgerreisen geschahen nicht ex voto, fonbern ex praecepte. Man konnte also nur bie ehemals gebrauchlichen; als Bufe auferlegten Wallfahrten bamit vergleichen, mas boch aus bem Grunde nicht thunlich ift, weil diese Pilgerreisen stets als etwas Wohlthatiges und Erfreuliches, als ein Vorrecht ber frommen Fraeliten, nie aber ats eine Bufung ober Strafe angesehen werben. Auch scheint bie Bemertung aus Walche Einleitung in bie Religionsstreitigkeiten zc. 2r Th. p. 264 f. hierhet zu gehören, wo er sagt: "An solchen papftischen "Wallfahrten ift gar viel auszuseten, ja man muß bas ganze Wert "als etwas aberglaubisches und abgottisches verwerfen. Sieht man die "Sache selbst an, ohne Rucksicht auf die Umstände an sich, die bei ben "römischen Wallfahrten anzutreffen sinb, fo werden die Ballfahrten in "heiliger Schrift weber gelobt noch befohlen. Und obwohl an bem, des "die Inden jährlich breimal nach Jerufalem gehen mußten, so hat es "boch mit bem Gottesbienfte im A. E. eine gang andere Bewandnit, "als im R. Denn borten konnte man nirgends anders als im Tempel "ju Jerufalem opfern; hier aber ift man an teinen Ort gebunden, und "die wahren Anbeter im M. T. follen sich weber an Jerusalem noch "an ben Berg Garigin febren. 30b. 4, 21."

Wenn im R. T. von Christus und den Aposteln gemeidet wied, daß sie zu den drei judischen Festen nach Jerusalem gereist waren, ober doch den Vorsat dazu gehabt hatten, so ist dies weiter nichts als die Erfüllung aller Gerechtigkeit (Mt. 3, 15. navan dexaissivny nanpasau, d. h. allen Forderungen des Gesets Genüge leisten). Es kank aber daraus keine bespiere Ansidlt für das Christenthum hergeleitet werden. Dieß gilt auch von der Reise des Apostels Paulus

Act. 20, 16., die man oft als ein Borbild der Wallsahrten im N. T. hat ansehen wollen. Allein schon frühere Kirchenväter haben diese Beshauptung zurückgewiesen. — Wie wenig man auch aus den Stellen des A. und N. T., wo von dem Besuche der Gräber frommer Perfonen die Rede ist, ein Porbild sur Wallsahrten ex voto ableiten könne, ist gut gezeigt von Augusti 1. 1. p. 66—68, und es wird sich auch weiter unten aus dem Begriffe ergeben, welchen die römische Kirche mit den Wallsahrten verbindet.

Erwägt man nun das jest Gesagte noch einmal, so wird man bas Ergebniß gewinnen, daß sich im A. und R. T. kein Analogon von Wallfahrten findet, wie sie in der romischen Kirche üblich gewor-

den und in ihr besonders gepriefen worden sind.

111) Die Wallfahrten vor und außer der christ=
lichen Kirche. — Die Geschichte lehrt, daß die meisten alten Boller und Religionen perogrinationes sacras haben. Man darf sich daher nicht so sehr über das Dasenn derselben unter den Christen wunsdern, da man einen Consensus gontilium dafür ansühren kann. Zu geschweigen, daß Griechen, Römer und noch altere Böller ungeachtet des, in, der Natur des Polytheismus liegenden Particularismus dens noch eine Urt von Universalismus in dem Glauben an die vorzügliche Heiligkeit gewisser Orte und an die nähere, an Lokalbedingungen geschüpfte Gegenwart und Hülfe der Götter hatten, kommen hier besonsders die Drakelgestalten des heidnischen Alterthums in Betrachtung. Sie haben die meiste Achnlichkeit mit den Wallsahrten und ihr relizgisser und politischer Einstuß war nicht geringer, als die Pilgerreisen der Christen nach Jerusalem, Kom, Loretto u. s. w., oder die Wallsfahrten der Muhamedaner nach Mecca und Medina.

Wir heben für unsern Zweck nur etwas über diese religissen Institute des vorchristlichen Alterthums aus und verweisen auf solgende zum Theil sehr interessante Schristen barüber: A. van Dake de oraculis gentilium. J. Ch. Landgraf de orac. Gentilium Exerc. I. II. 1688. — Peter Eckermann de principio et sonte oraculor. Upsala 1741. — Anacharsis des Jüngern Reise nach Griechensand, von Barzthelemp. Uebersest von Biester Thl. 2. p. 360 ff. — Fr. Creuzers Symbolit und Mythologie im Auszuge von Moser. 1822. p. 61 ff. — Besonders eine neuere Schrift von Cluvier: Mémoires sur les oracles

des anciens. Paris 1819.

Drakel nennt man sowohl die Göttersprüche, welche den Anfrasenden angeblich durch begeisterte Personen, wie auch die Orte, an welchen diese Aussprüche unter besondern Wordereitungen und Gebräuchen ertheilt wurden. Die Entstehung und Beschaffenheit der Orakel zu bestimmen, sehlt es ganz an unpartheisschen Nachrichten des Altersthums. Die ägyptischen Orakel entstanden in solchen Beiten, die zu welchen nicht einmal Ueberlieserungen, viel weniger historische Denkmaler hinaufreichen. Das alteste war zu Meroe, dem der Zeit nach das zu Theben und Ammonium falgten, an welchen Orten der Dienst des Jupiter Ammon herrschend war. Die Beschaffenheit dieser Orakel könnten wir aus einem Abkömmlinge des lestern, dem Orakel zu Dodona, dem altesten in Griechensand vielleicht mit größerer Sicherbeit schließen, wenn dieses Prakel nicht ein Gemisch zus Pelasgischem

und Aegyptischem geworben ware. Bon bemselben Alter war vielleicht das Drakel in Bootien, welches zuerst der Gaa, dann der Themis angehort hatte, und nachber an den Apollo kam. — Später bildete sich das Drakel zu Delphi aus, welches theils wegen seiner günstigen Lage, theils wegen seiner Berbindung mit dem Amphyctionengerichte zu Pola das wichtigste von allen wurde. Außerdem hatte Zeus zu Sis, zu Pisa und auf Reeta, Apollo aber zu Delas, Milet; Klaros unweit Kolophon und an andern Orten Orakel. Nächst diesem standen in Griechenland in großem Ansehen das Orakel des Arophonius zu Lebadia in Bootien und das des Amphiaraus zu Ortopus auf, der Grenze zwischen Attika und Bootien. Here hatte eins im korinthischen Gebiete u. s. w.

Die Romer hatten, wenn man bie Albunea, die cumenische Sibpliq, die sibplinischen Bucher, das Dratel des Faunus und der Fortuna zu Praneste abrechnet, welche sammtlich in die alteste Beit gehoren und nachher verschollen, teine einheimischen Dratel, sondern nahmen ihre Buffucht zu benen in Griechenland und Zegypten. gen Grundung von Stadten und Colonien, Ginfuhrung neuer Ber fassungen, michtiger Unternehmungen im Rriege und Frieden, befonders aber in allen großen Dothen, wendete man fich, mit Beschenken reiche lich versehen, an die Dratel, deren Borfteber eben so vieler Klugheit als Behutsamfeit bedurften, um fich nicht blogzustellen. Duntelheit und Zweideutigkeit war ein gewöhnliches Auskunftsmittel. kamen zuweilen Widerspruche vor. Erot berselben aber und der bekannt gewordenen Bestechungen behaupteten sich die Drakel lange in ihrem Ansehen und fanten erft nach dem Berlufte der Freiheit und Unabham gigkeit Griechenlands. Unter ber Regierung des Theodosius murben die Tempel der meissagenden Gatter zerstort ober verschlossen. Dale und Andere glauben das gange Drakelmesen burch einen auf Bolksmahn gegründeten Priefterbetrug erklaren zu tonnen; allein diefer reicht nicht bin, um ju zeigen, wie die weiseften Manner eines gebilbeten Bolts Jahrhunderte lang Drakel annehmen und beilig halten konnten. neuerer Belehrter, Paffavent, in seiner Schrift über ben Magnetismus. will bas Drakelmesen aus ben Erscheinungen bes Schlafwachens und Dellsebens burch mancherlei Ginfluffe ertlaren. Er unterscheibet auch Die frühern achten und die spatern boppelfinnigen verfalschten Drakel. Dahin neigt sich auch Cluvier in seiner Schrift. Allein sobald die Mirtungen bes Magnetismus und bes Buftanbes, Sellsehen genannt nicht mehr aufgeklart ist, durfte doch diese Sppothese noch nicht binreichend fepn.

Außer Griechenland und Rom finden wir besonders in Persign und Indien eine Menge heiliger Berge, Haine, Quellen, Grüber, Pagoden, Tempel u. s. w., wohin man pilgert und wo man mit wehr Erhörung beten zu können glaubt. Der Urberg Albordi in Persisen, und der heilige Berg Meru in Indien waren als die vorzäglichssten Pelligthümer berühmt. Bergl, Tavernier's Reisebeschreibung nach Persien und Indien. Deutsche Uebersehung Thl. 1. p. 27. Ahl. 2: p. 76. s. — Guthrie's und Grep's allgem. Weltgeschichte. Ueberset. Thl. 22. p. 550: s. Ahl. 24. p. 854 ff. — Auch in den neuesten Reisebeschreibungen von diesen Ländern sindet man Beschreibungen foldzer

Pligerungen, und zwar werden hier Orte eenschnt; bie man in altern Werten niegends genannt findet. Diese Sitts findet man auch in China und Japan; und bei den Chinasen wied es jodem Rechtglandsgen zur Religionspslicht gemacht, wenigsens einmal in seinem Leben den heiligen Wallfahrtsort Hinto entweder in Person oder durch Stelle verttetet zu besuchen.

Unter allen Wölkern bes Alterthums aber haben die Araber bas wollsommenste Wallfahrtsinstitut. Man iert, wenn man den Muhamed sub für den Urheber desselben halt. Schon lange vor Muhamed gab es in Arabien heilige Orte, an welchen sich die Andachtigen ans den entssentesten Gegenden versammelten. Das der Obhut der Korasschiten anvertraute heilige Haus, oder die Kaada zu Mecca, der schwarze und weiße Stein, der Brunnen Benzem, die Berge Sasa, Merva und Arafat, das Thal Mina, die Gräber Ibrahims, Ismaels is. a. heilige Orte waren Sahrhunderte vor Nuchamed National: Heiligthumer, und es waren schon von den ältesten Zeiten gewisse Tage und Monate, so wie gewisse Regeln und Geremonien, Rieidung, Fasten, Waschen,

Opfer u. f. w. für die Pilger festgefest.

Was nun die von Muhamet neu organisieten und zu einem wichtigen Theil ber Religionsabung erhobenen Batfahrten betrifft, fo wurde eine ausführliche Beschreibung dieses Ritus zu weit führen. Wir verweisen daher diejenigen, welche nabere Austunft barüber manschen, auf einige allgemeinere und speciellere Schriften. Außer was die arabischen Interpreten des Koran darüber berichten, findet man authentifche Nachrichten in Andr. Relaud. de relig. Muhamed, libri due. ' Edit. 2. Traj. 1717. p. 118 seqq. — Sim. Ookley histoire de Barusins. Trad. de l'Anglais par Jault. Par. 1748. (beutsch b. Th. Mrnoth.) - Boulainvilliers vie de Mahomed etc. p. 54 sogq. -J. Gagnier la vie de Muhamed traduite et compilée de l'Alcoran, des traditions authentiques de la Sonna et des meilleurs auteurs Arabes. Par. 2. Vol. p. 258 (deutsch von Better. Cothen 1802). - Chardin voyage de Perse Tom. II. p. 440 seqq. - Murabgea D'Ohsen's Schilderung des ottomanischen Reichs. Ueberf. von Bed Thl. 2. p. 32 ff. - Speciellere Schriften fint de peregrinatione Mescana und Galland: Recueil des rits et des cérémonies de Polorinages de la Meeque. Amsterd. 1764. (Auch ins Deutsche überfest.) Das neueste Schickfal Mecca's und Mebina's betreffend vergl. Burkhardt's Travels in Arabia etc. London 1829.

IV) Begriff, Ursprung und Sortgang der christlichen Wallsahrten. — Wallsahrten unterscheiden sich badurch von Processionen (s. b. Art.), daß sie Wanderungen, Reis sen nach einem entfernten heiligen Orte sind, wo sich wunderthätige Marien = oder Heiligenbilder, oder auch wunderthätige Reliquien besinden sollen, in der Absicht unternommen, um von Gott durch die Fürbitten dieser zeiligen und durch die Verehrung solcher Reliquien besondere Gnaden und Wohlthaten zu empfangen. Schon aus dieser Bestimmung ergiebt sich, wie wenig die Wallsahrten im Sinne der römisch-katholischen Kitche mit den im A. und R. E. erwähnten Festresen zu

vergleichen find. Die richtigste Ableitung bes beutschen Wortes Ballfahrten ist von wallen, wandeln, procedere, daher bas Wort Wallbruder, Waller, b. i. Pilger. Baronius, Bellarmin, Gretser nehmen an, daß die Ballfahrten icon feit bem Anfange ber driftlis den Kirche gewöhnlich maren. Allein an sichern Geschichtszeugnissen von einer nach Palaftina unternommenen Ballfahrt in ben beiben erften Sahrhunderten ber driftlichen Beitrechnung fehlt es gang. Und für diese Unterlassung sind wir berechtigt als Grund anzunehmen, theils bie Berfolgungen, theils die vom judifchen Partitularismus befreite, tosmopolitische Dentart ber . Chriften. Indes wenn auch nicht unverwerfliche historische Zeugnisse hier angeführt werben konnen, so ift dieß boch an fich nicht unwährscheinlich. Erwägt man nur ben einzigen Umftand, daß man bereits in Diefer Zeitperiode das Martyrerthum ehrte und oft gefliffentlich suchte, sollte ba Niemand auf ben Gedanken gekommen fenn, burch eine gefahrvolle, beschwerliche Reise fich ahnliche Berdienste, wie die Martyrer zu erwerben? Damit wurde eine Stelle des Hieronym. Ep. XVII. ad Marcellam übereinstimmen, wo es heißt: "daß von der Simmelfahrt Christi an bis auf den "beutigen Tag so viele fromme Bischofe, Martyrer und gelehrte "und berühmte Manner nach Jerusalem gekommen maren, in der "Ueberzeugung, daß ihre Gottesfurcht und Tugend erft bann vollenbet "wurde, wenn fie Chriftum an den Orten angebetet hatten, wo querft "das Evangelium von dem verachteten Kreuze herabglanzte." - Sef es nun auch, bag biefe Stelle, besonders in ihrer weitern Fortsetzung, au rhetorisch und beclamatorisch ift und baß Hieronymus febr oft auf Inconsequengen und Widerspruchen betroffen wird, und zwar felbst in' Beziehung auf bie Ballfahrten, die er bald lobt, bald tabelt; fo vetdient er doch gewöhnlich im Geschichtlichen Glauben und seine Worte ab adscensu Domini usque ad praesentem diem fonnten sich boch wohl auf geschichtliche Thatsachen grunden.

Aber auch über das erste, geschichtlich bocumentirte Wallfahrtsbeis sviel sind die Meinungen verschleden. Die dahin gehörige, Erzählung des Eusebius hist. eccles. i. VI. c. XI. giebt von der Sache folgens den Bericht: "Da indessen der Bischof Narcissus von Jerusalem sele ,nes hohen Alters wegen nicht mehr im Stande mar, fein Amt gu "verwalten, so berief die gottliche Vorsehung den Alexander, ber bef "einer andern Gemeinde Bischof mar, burch eine Offenbarung, Die er "bes Nachts in einem Gesichte hatte, das Bisthum gemeinschaftlich "mit bem Rarciffus zu verwalten. Diefer Offenbarung als einte "gottlichen zufolge, trat er von Rappadocien, wo er vorher Bifchof mar, "eine Reise nach Jerusalem an, theils um fein Gebet ba zu verrichten, "theils um die heiligen Orte tennen gu lernen, und die bottigen Brus "ber nahmen ihn auf bas Freundschaftlichste auf und etlaubten ihm "ebenfalls nach einer gottlichen Offenbarung nicht wieder nach Baufe "zu reisen." - Gegen diese Erzählung hat man nun eingewendet, daß fie nicht ale eine Wallfahrt tonne betrachtet wetben, inbem fie nicht aus freiem Antriebe, fondern nach einer gottlichen Offenbarung und auch nicht in Bolge eines Gelübbes geschehen fei.

Weniger Ausstellungen biefer Art lassen sich gegen bas zweite be: ruhmte und gewöhnlich allein angeführte Beispiel, die Wallfahrt ber Gieger handbuch IV.

Helena, Mutter Raiser Conftantins bes Großen, machen. Aber auch hierbei ift zu erinnern, man durfe beshalb nicht annehmen, daß in ber Zwischenzeit keine Wallfahrten Statt gefunden hatten. Die Alten has ben sich bamit begnügt, blos die merkwürdigen Falle und bie Beispiele berühmter Personen anzuführen. Dieß ift gut gezeigt von Binterim 4r Bb. 1r Thl. p. 623 ff. Da nun auch Constantin ber Große die Reigung seiner Mutter zu Wallfahrten und Reliquien thatig unterstutte, so mard bas Beispiel beiber eine große Aufforderung zur Nach= ahmung für ihre Zeitgenoffen und Nachkommen und die Meinung von der Erbaulichkeit und Berbienstlichkeit solcher Andachtsübungen erhielt immer mehr Beifall. Bon der Beit an, wo die Berfolgungen aufge= hort hatten, und die Wege nach dem gelobten Lande geoffnet maren, und wo vom driftlichen Throne herab ein so glanzendes Beispiel der Undacht gegeben murbe, sehen wir felbst aus den entferntesten Provin= gen bes Reichs gange Schaaren begeisterter Pilger nach bem ersten Schauplage der Thaten, Wunder und Leiden unfere herrn und feiner Die Sehnsucht bahin muß schon langst in den Jünger wandern. Gemuthern gelegen und nur auf ben gunftigen Augenblick gewartet haben, wo sie ohne Gefahr der personlichen Sicherheit und bes Lebens ungehindert befriedigt werden konnte.

Unter den zahlreichen Wallfahrten bes 4. Jahrhunderts verdient bie Pilgerreise ber vornehmen, reichen und frommen Romerin Paula aus bem Grunde eine besondere Ermahnung, weil ihr Biograph und Lobredner Dieronymus, der fonft fo ftart wider diefe Sitte declamirte, eben bei ihr eine Ausnahme macht, und ihr Unternehmen als ein gott= feliges preift, ein Lob, was fie bei Hieronymus mahrscheinlich beshalb verbiente, weil sie, wie er selbst die Ginsamkeit von Bethlehem suchte, und fich burch strenge Enthaltsamkeit und Bugübungen, so wie burch Stiftungen von Asceten = und Eremitenwohnungen, verdient machte. Sauptsächlich aber ist bieg Beispiel für uns beshalb von Wichtigkeit, weil hieronymus (Epist. 86. ad Eustach. virginem Epitaphium Paulae matris p. 669 ed. Bened.) bie einzelnen beiligen Drte, welche sie besuchte, naber beschreibt und also eine Art von Topographie ber Pilgerstationen liefert. Bugleich lernt man auch aus biefer Erzählung, daß damals bereits die Graber der Propheten und die Ueberreste Jos hannis des Täufers ein Gegenstand der Andacht und Berehrung maren.

V) Urtheile der berühmtesten Kirchenlehrer des 4. und 5. Jahrhunderts über die Wallfahrten. — Wie allgemein und stark der Hang zu Wallfahrten bereits in der von uns gesehten Periode sepn mußte, und zwar sowohl unter den morgenständischen als abendländischen Christen, erhellt am deutlichsten aus dem Eifer, womit gerade die berühmtesten Väter diesen Hang bestreiten und als höchst verderblich schildern.

Indem wir nun wenigstens einige bieser tabelnden Simmen etwas mehr in extenso mittheilen, können wir uns dabei einiger Borbemerkungen nicht enthalten. Dahin gehört zuförderst,

a) daß diese Urtheile nichts weniger als consequent sind, daß es selbst nicht an offenbaren Widersprüchen fehlt, und zwar in dem Grasbe, daß dieselbe Hand reichlich das wieder gab, was sie kurz zuvor beinahe gewaltsam genommen hatte. Diese schwache Seite der Kirchen=

vater findet man übrigens eben so treffend als billig beurtheilt von dem ruhigen und unbefangenen Geschichtsforscher Schröck in seiner Rirchen-

geschichte Thl. . 9. p. 232.

b) Daß es auf jeden Fall eine erfreuliche Erscheinung bleibt, wenn bereits die ausgezeichnetsten Kirchenväter die Ausartung christlicher Fromsmigkeit in Aberglauben erkannten und vor Misbrauchen warnten, welsche schon damals und noch mehr in spätern Zeiten die reine Religiosität und Sittlichkeit zu gefährden drohten. Es war schon viel gewonnen, wenn sie die üppigen Auswüchse und Früchte des Aberglaubens veränsberten, ob sie gleich nicht wagten, die Wurzeln desselben auszureißen.

o) Das in dem schwankenden Urtheile der Kirchenväter der Grund war, warum katholische Theologen, welche die Wallfahrten anpriesen und protestantische Theologen, welche sie verwarfen, zuweilen auf eine und dieselbe Stelle sich beriefen, und alles aufboten, daburch ihre Meis

nung geltenb ju machen.

Wir wollen nur eine dasin gehörige Stelle etwas weitläuftiger mittheilen, weil sie das oben Gesagte bethätigen wird, die übrigen aber nur turz anführen und sie benjenigen Lesen zum Nachschlagen empfehrlen, welchen dieser Gegenstand interessant seyn dürste. — Wir heben für diesen Zweck aus: Grogorii Nysseni: neod row äniorrwr elz seposoduna. Epistola de euntid. Hierosol. Opp. Tom. III. ed. Par. 1635. p. 661. Eine besondere Ausgabe mit Anmertungen und Abhandlungen von den Wallsahrten, Altären und Opfern der Cheisten von Peter Molinäus ed. Pannov. 1607., auch abgedruckt in der oben angesührten Monographie von Heidegger.

Auf die in beinem Sendschreiben, geliebter Freund, mir vorgelegte Fragen, will ich dir jeht der Reihe nach (xadefis) ju antwor-

ten suchen.

Ich bin ber Meinung, daß biejenigen, welche fich einmal zu einem erhabenern Leben bestimmt haben, ανατεθεικότας αυτούς τή υψηλή πολιτεία, ganz recht baran thun, wenn sie sich flets nach ber Stimme des Evangeliums richten. So wie biejenigen, welche irgend einen Gegenstand nach dem Richtstabe (zw xarore) abmeffen wollen, alles Ungleiche mit ber hand nach der geraden Linie bes Richtstabes einrichten: fo, glaube ich, muffe es auch einen geraben und unveranberlichen Richtstab, namiich die evangelische Regel, für unfer pflichtmaßiges Berhalten gegen Gott geben. Da nun einige unter benjenigen, welche ein einsames und abgesondertes Leben erwählt haben, es für einen Theil ihrer Religionspflicht halten, die Orte in Jerusa= lem zu besuchen, wo man noch Spuren des Erdens lebens unsers gerrn erblickt; so scheint es am richtigsten au fenn, auf diefen Richtstab zu feben, und wenn diefer bie Befolgung ber Borfchrift verlangt, die Sache als ein Gebet bes Berrn in Ausübung zu bringen. Sollte fie aber nicht in einem Gebete bes herrn begriffen fepn, so weiß ich nicht, wie man bazu tommt, etwas als ein Gebet des herrn thun zu wollen, wofür man fich doch nach eige= nem Gutbunten bas Befet felbft gemacht hat.

Wenn nun aber ber herr die Gesegneten zum Erbtheil des himmelreichs einladet, so rechnet er die Reise nach Jerusalem nicht mit unter die Bolltommenheiten. Wenn er die Seligsprechung ausspricht,

**40** 

fo begreift er diesen Eifer nicht mit darunter. Wogu aber sollte man (dieß mag der Vernünstige überlegen) einen solchen Eifer für das des weisen, was weder selig macht, noch zum Himmelreiche führt? Wäre, ein solches Unternehmen selbst nüglich, so würde es darum doch noch nicht ein löbliches Streben für die Vollkommenen seyn. Da es nun aber bei einer sorgfältigen Betrachtung, sich als ein wahres Seelenverzberben für diejenigen, welche sich durch ein strenges Leben in der Gottsseligkeit überwallen, darstellt; so hat jeder darauf zu sehen, daß für ihn kein Nachtheil daraus entspringt. (Nun zeigt er, welchen Gesahzren besonders das weibliche Geschlecht bei solchen Pilgerreisen ausgesett sei, und daß manche der Frauen schlechter wieder gekommen, als sie bei ihrer Abreise gewesen sei.) Um das Unstatthafte der Wallsahrten zu zeigen, geht er zu einem andern Beweise über, und läßt sich also vernehmen:

Wenn ferner an ben heiligen Orten zu Jerusalem mehr Gnabe ware, so wurde wohl bei den dort lebenden Menschen die Sunde nicht einheimisch seyn. Nun aber giebt es nicht leicht eine Art von Unwursbigkeit (ana Japolag eldog), welche nicht an denselben verübt wurde: Boshaftigkeit, Chebruch, Diebstahl, Gobendienst, Giftmischerei, Neid und Mord. Und zwar sind diese Uebel dort so einheimisch, daß man z. B. nirgends eine solche Mordlust sinden wird, als hier, wo die Menschen, gleich wilden Thieten, nach dem Blute ihrer Mitmenschen um schnoden Gewinnstes willen dursten. Wie mag man also da, wo solche Dinge geschehen, den Beweis führen wollen, daß an solchen Orten eine größere Snade zu sinden sei?

Nun geht er über auf den Umstand, daß man ihn mit seinem eigenen Beispiele widerlegen konne. Und hier außert er sich so:

Ich weiß wohl, was viele meiner Behauptung entgegensegen werden. Sie werden sagen, wenn dieß so ist, warum hast bu bir selbst nicht biefes Gefet, vorgeschrieben? Denn, wenn es bem, ber um Got= tes willen bahin pilgert, keinen Bortheil bringt, warum haft bu benn fo gang umsonst eine so große Reise babin gemacht? Man bore aber auch meine Rechtfertigung. Mir murde burch bie Nothwenbigkeit und durch den, von welchem die Leitung unsers Lebens abhangt, die Pflicht auferlegt, mich zu ber heiligen Versammlung, welche die Angelegenheiten der Rirche in Arabien ordnen sollte, und also in diese Gegenden ju begeben. Da nun Arabien an die Gegend von Jetusalem angrengt, fo begab ich mich babin bes gegebenen Berfprechens megen und um mich mit ben Borftehern der heiligen Rirche barüber zu berathen, wie ble verworrenen Angelegenheiten bleser Kirche geordnet und vermittelt werden konnten. Da uns überdieß der gottselige Raiser die Erleichtes rung det öffentlichen Post (την εθκολίαν της όδου δια δημοσίου άχηματος) gewährte, so waren wir von der Nothwendigkeit frei, all das Uebel zu erleiden, bas wir an Undern bemertten. Denn der Poft= wagen bertrat fur uns alle die Stelle der Rirche und des Rlofters, indem die ganze Reise hindurch alle zur Chre des Herrn sangen und fasteten. Unser Beispiel barf also Niemandem gur Mergerniß gereichen; vielmehr muß unset Rath nur besto mehr Glauben verdienen, ba wir ihn nur hierüber ertheilen, mas wir mit eigenen Augen gesehen haben.

Wir hatten die Wahrheit, daß Christus als wahrer Sott erschiesnen, schon lange zuvor, ehe wir an diesen Ort gelangten, bekannt, und unser Slaube wurde dadurch weber vermindert noch vermehrt. Wir wußten von dem Geheimnisse der Menschwerdung durch die Jungfrau, ehe wir nach Bethlehem kamen. Wir glaubten an die Auferstehung des Herrn, ehe wir das heilige Grad besuchten. Und wir hatten die Wahrheit der Himmelfahrt lange zuvor, und ohne den Deiberg gesehen zu haben, bekannt.

Blos den Nugen hatten wir von biefer Reife, daß wir durch die: Bergleichung einsehen lernten, daß unfre Gegenden viel heiliger find

als die fremben u. s. w.

Man kann leicht erachten, wie willtommen dieß Urtheil des Gresgors von Nyffa über die Wallfahrten nach Jerusalem den Protestanten, und wie lästig es den Katholiken seyn mußte. Man sindet den Aussdruck davon auch sehr deutlich in den beiden oben angeführten Monographien von Heidegger und Gretser. Ja man ging in der römischen Kirche so weit, den ganzen Brief für unacht und untergeschoben auszugeben. Diesen Verdacht weckte zuerst Bellarmin do cultu Sanctor. l. III. c. 8. Aber diese Conjectur wurde besonders von Molinaus, Rivetus, Zehner. u. a. widerlegt, das weder Baronius noch Jakob Gretser die Aechtheit weiter anzusechten wagten.

Aehnliche Aeußerungen über die Wallsahrten sindet man auch bei Chrysostomus († 407), 3. B. Hom. I. in ep. ad Philem. Tom. VI. p. 676 ed. Francos. — Hom. III. ad popul. Antioch. p. 41. — Hom. IV. ad popul. Antioch. p. 60. 61. — Hom. VIII. in epist. ad Ephesios c. IV. p. 921. In diesen Stellen außert sich Chrysostomus ungefähr in demselben Geiste, wie Gregor von Nyssa; aber besonders in der letztern Stelle über Eph. IV. brückt er sich doch wenigstens sehr rednerisch über die Kette, womit Paulus in Rom gedunden gewesen seyn soll, aus, und seine Aeußerungen mußten wenigstens einem Wall=

fahrten nach Rom febr guträglich werben.

Hieronymus. Die deutlichste und startste Stelle, woraus man seine große Abneigung gegen die Wallfahrten wahrnehmen kann, besins det sich ep. 49. ad Paulin. Opp. Tom. IV. P. II. p. 268 seqq. ed. Bened. Augustinus. — Serm. I. de verb. Apostolor. Serm. de Sanctis. Serm. III. de Mart. ep. 127. Wiewohl auch Augustin in diesen Stellen seine Misbilligung gegen das Pilgern nach fremden Orten an den Tag legt, so erzählt er doch anderwärts eine Mengy Reliquienwunder, und legt den Orten eine besondere Wichtigkeit dei, wo Ueberreste der Heiligen anzutressen wären. Ihn trifft also die obn angeführte Inconsequenz besonders, und es dürfte einem Schriftster aus der römischen Kirche nicht schwer werden, den Augustin als men Freund der Wallsahrten darzustellen.

VI) Geschichte der Wallfahrten vom 6—9. Jahrs hundert. — Wollte man annehmen, daß diese achtbaren Stimmen einiger Kirchenväter gegen die Wallsahrten einen bedeutenen Einsstuß gehabt hätten, so würde man sich doch sehr irren. Da er Tadel berühmter Kirchenlehrer nur den Mißbrauch der Wallsahrten trifft, so war die Entschuldigung leicht gefunden, daß man den Mißtauch versmeiden und nur die heilsamen Absichten berselben erreichen ooke. Es

hatte auch in der That eine ganzliche Beranderung in der Denkart des Beitalters vorgehen mussen, wenn man den Glauben an die Gottgefälzligkeit und Verdienstlichkeit solcher Uebungen der Frommigkeit hatte aufgeben sollen. Wie sollte man dies aber in einer Periode erwarten, wo sich alles vereinigte, um der Lehre von der Wertheiligkeit und dem Glauben an das Opus operatum immer mehr Eingang und Beisall zu verschaffen? Wollen wir nun das in einigen kurzen Andeutungen überblicken, was in dieser Periode theils den Pang zu den Wallsahrzten nährte, theils aber auch demselben eine Richtung gab, die sie zuvor wie gehabt hatten, so dürste Folgendes zu bemerken seyn. Der Pang zum Wallsahrten sand Nahrung

a) schon von Seiten des Islamismus. Db nun gleich Muhamed bei seinem Wallsahrtsgebote mehr der alten arabischen Sitte, als dem Beispiele der Christen folgte, so verschmäht er doch auch hier den Grundsat nicht: Fas est ab hoste doceri. Unstreitig diente dieses neu organisite, in der Nachbarschaft des heiligen Landes eingezeichtete Wallsahrtsinstitut den Christen zur Ausmunterung und Nachsahmung. Ja es läst sich die im Abendlande seit dem 7. Jahrhundert eingeführte Wallsahrt, desonders die nach Rom und Loretto, als eine Nachahmung der Muhamedanischen nach Mecca und Medina darstellen.

Bald nach Muhameds Tobe siel ganz Palastina und Sprien in die Sande der Araber oder Sarazenen (d. h. der Morgenlander im Segensate der Abendlander, wie sie unter der Herrschaft der Chalisen allgemein genannt wurden). So schmerzlich nun aber auch der Sezdante für die Christen seyn mußte, das heilige Grab und dessen auch der Sudezhör in den Händen der Ungläubigen zu wissen, so wirkte doch diese traurige Erfahrung nicht auf Erkaltung, sondern auf Vermehrung der Sehnsucht nach dem verlornen Gute. Rechnet man hierzu noch den Umstand, daß theils die Toleranz, theils die Politik der Chalisen das Besuchen der heiligen Orte in Palastina in der Regel nicht erschwerten, so läst es sich erklären, wie auch jest noch das gelobte kand der Erde blieb, wohin die Christen immer noch häusig wallsahrteten. Eine anz dere wichtige Einwirkung hatte hier

b) die romische Politik. Wie sie die Eroberung ber Sarazenen nicht ungern fah, weil baburch bas griechische Raiserthum, und namentlich ber Patriarch von Constantinopel gefährdet murbe, so fuchte sie bem Sange zum Wallfahrten nur ein anderes Biel zu geben. Man war bemuht Rom und Italien zu bem gelobten Lande zu erhe= bu, und dem Besuche ber bortigen Beiligthumer, ober, wie man es nante, ber Peregrinatio ad limina Apostolorum, dieselben mobithati= gen Wirkungen, welche bem Besuche bes beiligen Grabes zugeschrieben wuren, beigutegen. Rurg man war bemubt, Rom und Loretto als bie Stellertreter von Jerusalem und Bethlehem darzustellen. Bergl. Raus mers Beschichte der Hohenstaufen Thl. 6. p. 258. So wenig man nun auch big Bestreben Roms in andern europäischen Ländern in Frankreich, lagland und Deutschland billigte, so hatten doch diese Widersprüche in Sanzen genommen einen geringen Erfolg. Als neuen gunstigen Unfand, daß das Wallsahrtswesen wenigstens, nicht noch mehr ausartete, war

e) die Beschränkung der Monche blos auf Pros zessionen und ihre Ausschließung von Wallfahr= ten. Wir haben bereits im Artitel Monchthum gezeigt, wie schablich und verächtlich sich bie herumziehenden Monche vor Benedict machten. Bergl. Art. Monchth. 4r Bb. p. 10. Es war baber ein nicht geringes Berdienst, wenn bie Regula S. Benedicti, Paris 1769. p. 8 sich in starten Ausbruden gegen die monachos Gyrovagos, qui tota vita sua, per diversas provincias, per diversorum cellas hospitantur, semper vagi et nunquam stabiles, et propriis voluptatibus et gulae illecebris servientes etc. erklarte, und p. 180 ff. jeden Monch auf fein Rlofter beschrantte. Inzwischen findet man in-biefer Periode manche einzelne Ausnahme. So reiste z. B. im Jahre 870 ein frankischer Mond, Bernhard, mit noch einem spanischen und italienischen Monche jum heiligen Grabe nach Jerusalem. Auch findet man bei größern Caravanen Monche als Begleiter von Cbelleuten, Fürsten u. f. w. Aber es wird der Erlaubnif dazu vom Abte, Bischofe oder Papfte entweber ausbrudlich ermahnt, ober es wird vorausgesetzt und als Regel angenommen, daß ein Monch ohne Dispensation nicht pilgern' burfe. Dagegen murde unter ben Laien, besonders aus ben bobern Standen, die Sucht zu wallfahren immer allgemeiner, und zwar theils nach Rom (gegen welchen Ort aber sich immer große Widerspruche erhoben), theils und vorzugsweise nach Palastina. Es wurde für eine Art von Heldenthat, und besonders Religionseifer gehalten, wenn man felbst die größten Unstrengungen, Dubseligkeiten und Gefahren dabei nicht scheuete. Treffliche Schilderungen ber Charafteristit diefes Zeitalters, besonders in Beziehung auf die Wallfahrten, findet man bei Schroch AG. Thl. 23. p. 205. (Ueberhaupt ist dieser Gegenstand von Schroch) auch in anderer Rucksicht gut behandelt. Man vergl. bas Register unter bem Worte Wallfahrt.) Schroch bebt unter anbein ben Umstand hervor, daß für weise gehaltene Manner in jener Beit ben Drang der Abendlander zu Pilgerungen nach bem Morgenlande auf die Antunft des Untichrifts gedeutet haben, der turg vor dem Ende der Belt mit Ablauf des 1000. driftlichen Sahres erfolgen folle. Doch recht. eigentlich murbe der Sang zu den Ballfahrten durch die Gewohnheit unterftügt,

d) dieselben als ein Bußwerk anzusehen. Die erften Spuren findet man in ben Ponitengbuchern von Beda Venerabilis und Theodorus Cantuariensis. Um Ende bes 8ten und im 9ten Jahrhundert mar die peregrinatio schon eine gewöhnliche Strafe für schmere Berbrechen. G. Jo. Morini commentar. de sacram. poenitentiae 1. VII. c. 15. — Im Zeitalter Karls bes Großen suchte man wenigstens die bisher den Berbrechern gestattete Freiheit, nach Belieben zu mallfahrten, mobin fie wollten, zu beschranten. Capitular. Caroli M. 1. l. c. 79. und Conc. Mogunt. a. 813. c. 10. — Gleichzeitig mit dieser neuen Bufanstalt tamen auch noch jene Carricaturen in das Ballfahrtswesen, wovon man fruber nichts gewußt hatte. Es war nicht genug, daß man eine eigene Pilgertracht, größtentheils das Ges wand und die Farbe ber Buger, den Gebrauch ber Geißel, das Ablegen der Schuhe und Fußbededung und dergleichen einführte, sondern man versiel auch theils ex voto, theils ex prascopto auf eine Menge von

Spielereien und seltsamen Regeln, z. B. drei Schritte vorwärts und wieder einen ruchwärts zu thun und sich damit auf einer Reise von einigen hundert Meilen abzuqualen. Kurz die christlichen Pilger singen an, den muhamedanischen an Uebertreibungen und Thorheiten nicht nachzustehen. Zur Ehre sonst eifriger Apologeten der Wallfahrten in der romischen Kirche aus der neuern Zeit muß man bekennen, daß sie bieselben als Buswerke nicht billigen. Dahin gehört unter andern Bin-

terim 1. 1. 4r Bb. 1r Thl. p. 627. 31.

VII) Die Wallfahrten seit den Kreuzzügen. — Wir haben zwar oben ermahnt, daß die unter dem Ramen der Caragenen bekannten Araber den abendlandischen Wallfahrern theils aus Tolerang, theils aus Politik allen Borfchub thaten, und bieg dauerte auch einen langern Zeitraum hindurch. Allein dies anderte fich von ba an, wo bas Chalifat zu Bagbab, nach bem Tode Harun al Rabichid's, bes großen Zeitgenoffen Karls bes Großen und Beschützers der Christen, eine Reihe von Unfallen erlitt, welche endlich die vollige Auflosung bieses machtigen Reichs herbeiführten. Die aus ben Stattbalterschaften neu entstandenen Reiche, besonders das agpptisch = sprifche (seit 969), befolgten in Unsehung ber Christen andere Grundsate und von biefer Beit an borte man in Europa nur Klagen über die Diß= handlung ber driftlichen Pilger. Diefe murben noch vermehrt, feitdem die feldschutischen oder turtischen Sultane (feit 1055) sich in Rlein= aften festfetten, und auch, wenn gleich anfangs nur turgere Beit, Die dristlichen Pilger, wie die in Palaftina in Besit nahmen. Palaffina lebenden Chriften hatten Bedrudungen und Graufamteiten aller Art zu erbulben, und im gangen Abenblande, besonders in Stalien, Frankreich und ben Niederlanden, ertonte ber laute Ruf gur Ergreifung der Waffen, um das beilige Land ben Unglaubigen und Barbaren zu entreißen. Es bildeten fich nun bie fogenannten Rreuzzüge, die man genau genommen Ballfahrten mit bewaffneter Sand nennen tann. Es fand also in ber That eine Wechselwirkung zwischen den Kreuzzügen und den Wallfahrten Statt. Dieß haben auch Die neuern Schriftsteller über Kreuzzüge anerkannt, z. B. Heeren Bersuch einer Entwicklung ber Folgen ber Kreuzzuge für Europa. 1808, besonders Polit Weltgeschichte für gebildete Lefer. Leipz. 1825. 5te Ausg. p. 225. Schrodh in seiner Rirchengeschichte Thi. 25. p. 36. fagt geradezu: Jene andachtigen Reisen zu ben heiligen Orten von Palastina, die bereits im 4. Jahrhundert angefangen hatten, aber im= mer zahlreicher und gefährlicher murben, maren bie eigentliche Berans laffung biefer Buge. S. auch Raumers Geschichte ber Hohenstaufen 보일L O. P. 248.

Der erste Kreuzzug, welcher im eigentlichen Sinne ein Religionsztrieg genannt werden kann, weil er aus der Ueberzeugung, daß es Gottes Wille sei, hervorging, gab dem, noch in der heutigen Diplomatik eristirenden, Königreiche sein Dasepn, und den christlichen Pilgern das seit Jahrhunderten ersehnte Ziel ihrer Wünsche. Der heldenmuthige Gottsfried von Bouillon zog den Titel eines Beschützers des heiligen Grabes dem Königstitel vor, und verweigerte aus acht christlicher Demuth die ihm dargebotene Krone an dem Orte auf das Haupt zu seigte sich in König der Könige die Dornenkrone getragen. Ueberhaupt zeigte sich in

biefer Periode bie europäische Tapferkeit und Frommigkeit im schonsten Glanze, und vielleicht feierte der christliche Glaube, ungeachtet aller Beimischung von Vorurtheil und Aberglauben, nie einen schonern Triumph, als in dieser Zeit des kriegerischen und religiosen heroismus.

Indes blieb bas im Jahre 1099 durch Ströme von Blut erruns gene Jerusalem noch kein volles Jahrhundert in den Handen der Christen, indem es schon im Jahre 1187 der Tapserkeit des in der Gesschichte der Romantik so berühmten Sultans Saladin unterlag, und seitdem, ungeachtet aller Anstrengungen der spätern Kreuzsahrer, worunster Richard Löwenherz, Friedrich von Hohenstausen und Ludwig der Heilige die berühmtesten Namen sind, in den Handen der Muhamesdanern beilige Stadt im Besitze der Ghristen war, Tausende von Pilgern aus allen Gegenden Europa's dorthin strömten, um ihre Andacht daselbst zu verrichten und Ablaß zu erlangen, läßt sich leicht denken, und man würde dies voraussehen mussen, selbst wenn es die Chronikenschreiber nicht ausdrücklich melbeten.

Aber auch nach der traurigen Katastrophe dieses ephemeren König=
reichs und nach dem unglücklichen Ausgange sammtlicher im Jahre
1291 gänzlich beendigter Kreuzzüge, blieb bei den abendländischen Christen noch immer die alte Liebe zu dem heiligen Grabe, und es fanden sich noch immer eine Menge von Pilgern, welche allen Beschwerden und Gefahren tropten und ihr Unternehmen für desto verschenstlicher hielten, jemehr dabei Gelegenheit gegeben wurde, die Gesins

nungen eines Martyrers an ben Mag zu legen.

Daß nun um diese Zeit die Reliquienverehrung sich bis zur hefstigen Leidenschaft steigerte, und daß man theils aus Palastina, theils aus Constantinopel, welches vom Jahre 1204—1261 in der Gewalt der Lateiner war, eine ähnliche Reliquienplunderung erlitt, wie Rom im Jahre 663 durch den griechischen Kaiser Constans den Jüngern seiner Kunstschäbe beraubt wurde, haben wir bereits im Artikel Relisquienverehrung 4r Bd. p. 263 n. 2. und 4. gezeigt.

VIII) Verzeichniß der vorzäglichsten Wallfahrtsorte bis zum Zeitalter der Reformation. — Dahin

muffen wir vor allen Dingen rechnen:

### I.

## Palastina mit seinen heiligen Orten.

Wie Palastina als ber Schauplat bes Lebens, Leidens und der Verherrlichung unsers Herrn das erste Ziel christlicher Pilger gewesen war, so blieb es dasselbe auch durch alle Jahrhunderte hins durch. Ja, es ist es noch, die auf den heutigen Tag, wenn gleich seltener und mehr aus wissenschaftlichen als religiosen Zwecken. Man kann mit Recht behaupten, daß die Liebe und Anhänglichkeit der Christen an diesen classischen Boden des Christenthums unvertigbar sepn müßte, da sich die Frommen so vieler Jahrhunderte durch keine Gefahr und Beschwerde dahin bringen ließen, von Jerusalem zu weichen. Ja, die zahlreichen Surrogate ber heitigen Orte, welche man fast in allen

Segenden Europa's findet, geben den Beweis von einem Wunderglauben, wie man in der Geschichte kein ahnliches Beispiel findet. Wir haben im Artikel Reliquien hinlangliche Gelegenheit gehabt zu bemerken, daß Jerusalem und Palastina die reichste Ausbeute an Reliquien lieferten, und wen es interessiren sollte, der sindet ein mit Sorgsalt angesertigtes Verzeichniß und gleichsam ein Inventarium der merkwürdigsten, von Jerusalem abstammenden Kleinodien in der oben angesührten Monosgraphie von Heibegger p. 164.

Aber die Wallsahrt nach Jerusalem besteht auch jest noch in der Wirklickeit, und nach einer festen, man mochte fast sagen, spstematisschen Einrichtung und Ordnung. Nicht nur die orientalischen, sondern auch die lateinischen Christen haben Concordate mit der Pforte und den sprischen Statthaltern geschlossen, nach welchen ihnen gegen Entrichtung eines jährlichen Tributs (Rharadsch) und besondere Abgaben und Gesichenke nicht nur der Besuch, sondern auch die Benutung der heiligen

Drte, besonders des heiligen Grabes, verstattet ift.

Bis jum Jahre 1819 waren bie Lateiner, Griechen, Armenier und Ropten im alleinigen Besitze bes heiligen Grabes, nachdem lange zuvor die Sprer, Abeffpnier, Maroniten u. a. aus bem Mitbesuche verdrangt waren. Aber schon seit dem Jahre 1678 herrschten zwischen biefen vier Hauptparteien, besonders den Lateinern und Griechen, fort= mahrend die heftigsten Streitigkeiten und Bankereien, welche oft gum großen Scandal dienten und nicht felten durch bie Turten entschieden wurden. Im Jahre 1819 murben nach offentlichen Nachrichten bie Griechen durch die Lateiner ganz aus dem Besitze, des heiligen Grabes · verdrängt, ohne daß man bis jest über ben eigentlichen Grund und Busammenhang biefes Ereignisses naber unterrichtet ift. Ueber ben Bustand und die Lage ber heiligen Orte, so wie über die Art und Beise, wie jest die Ballfahrten dahin verrichtet merden, findet man fast in allen altern und neuern orientalischen Reisebeschreibungen ausführliche Nachrichten und Beschreibungen. Wir führen hier nur die Auszüge aus Maundrill's, Belon's, Korte's, Schulze's u. A. Reisen in ber Sammlung der merkwurdigsten Reisen in den Drient von S. E. G. Paulus Thl. 1. p. 86 ff. Thl. 2. p. 259 ff. Thl. 4. p. 98 ff. Thl. 6. p. 801 - 824 u. a. an. Als die merkwurdigsten Puncte zeichnen wir aus

1) das heilige Seuer, von welchem seit undenklichen Zeizten ber allgemeine Glaube ist, daß es sich in der Grabeskirche alle Jahre am heiligen Sabbathe (Osterabend) durch ein Wunder von selbst entzünde. Es ist schon bei anderer Gelegenheit davon in diesem Hand-buche die Rede gewesen. Die verschiedenen Sagen darüber sind gesammelt und beurtheilt von Mosheim Comment. de lumine S. sepulori S. Dissert. ad hist. eccl. portin. Tom. II. p. 214—306. In Paulus Samml. der merkw. Reisen Thl. 1. p. 120—23. Thl. 6. p. 807 heißt es: "Dieses heilige Feuer wird so hoch gehalten, daß "viele Pilger ihre Wallsahrt mehr um deswillen, als wegen der soges "nannten heiligen Deuter anstellen."

2) das Jerusalems = Zeichen. Die meisten Pilger pfles gen sich allerlei Figuren, z. B. das heilige Grab — den Namen Jesus Christus u. a. nach gewissen Formen mit Pulver oder Kohlen, auf Arme, Bruft u. s. w. aufzubrucken, und sobann mit einer Nadel in die Haut einzurißen, so daß diese Figuren nicht wieder versschwinden. Paulus Samml. Thl. 1. p. 95, vergl. p. 323. Es ist dieß die, außer Amerika, auch in Aegypten so gewöhnliche und von den Franzosen 1799 und 1800 nachgeahmte Sitte des Tettowirens.

#### II.

### Die romische Wallfahrt.

So viel ist gewiß, daß man schon fruhzeitig nach Rom pilgerte, und daß schon Paulin. Nolan. (cp. XIII. XVI.) es für ein großes Sluck hielt, die Statte zu besuchen, mo die großen Apostel Paulus und Petrus bas Evangelium gepredigt und ber Name bes herrn burch Wunder verherrlicht worden sei. In Petri Lazari disquisit. de sacra vet. christianor. peregrinatione 1774 find viele Beugniffe gesammelt und Namen romischer Pilger verzeichnet. Schon in ber zweis ten Balfte des 9. Jahrhunderts schrieb Nicolaus I. (Nicol. ep. V. ad Michaelem Imperatorem bei Harduin T. V.) an den griechischen Rafs ser Michael: Tanta millia hominum processioni et intercessioni beatorum apostolorum principis ex omnibus finibus terrae properantium sese quotidie conferunt. Schon fruh mar die Benennung ad limina apostolorum aufgetommen, und zwar in ber Bedeutung, in welcher Limen ichon bei Martial, Statius u. A. vortommt, nam= lich für templum. Bu der Zeit als Palastina im Besite ber Sarace= nen war, suchte die romische Politik die Pilger nach Rom zu ziehen und hier einen neuen classischen Boben bes Christenthums zu grunden. Und bieß gelang auch häufig, indem die Borftellung bei vielen Glaubigen Eingang fand, bag es ber Wille Gottes felbst fei, weil Gott fonft nicht zugelaffen haben murbe, baß bie Unglaubigen in den Befit bes beiligen Landes tamen - ein Argument, mas nach dem unglud= lichen Ausgange der Rreuzzüge eine neue Starte erhielt, mo bie Parole der Spnode ju Clermont: Dous vult! nun leicht furs Gegentheil angewendet werden konnte. Da es indeg nicht möglich war, Die Liebe für Palaftina gang ju unterbrucken, fo fuchte man von Rom aus wenigstens dahin ju mirten, daß die Pilger den Weg nach Palaftina über Rom nehmen mußten. Den Klerikern und Monchen warb es zur Pflicht gemacht, die papstliche Erlaubniß personlich nachzusuchen. · bie Laien aber ward es fur fehr heilsam erklart, wenn sie sich vor Untritt ihrer gefahrvollen und beschwerlichen Reise burch bas Gebet und die Fürbitte des heiligen Petrus empfehlen ließen. Zu diesen religiosen Grunden kamen auch noch andere geographisch = politische, welche die Reise über Rom, über Civita Becchia, Ancona, Benedig u. a. als die leichteste und sicherste empfahl. Rurg es gehorte mehrere Jahrhunderte hindurch zur Regel, und gleichsam zum guten Ton, die Reise nach Palastina über Rom zu machen und sich gleichsam burch die Apostel: fürsten zum Besuche beim herrn und Meister selbst vorbereiten und einführen zu laffen. Auf diese Art also, und ba die Bahl ber romifchen Alterthumer mit jedem Jahrzehend fich vermehrte, ward die romis sche Wallfahrt so sehr zur allgemeinen, bag die Ausbrucke Romipeta

und Romeus nicht blos von Pilgern nach Rom, sondern von allen Pilgern überhaupt gebräuchlich wurden. Nec tantum, bemerkt Du Cange Glossar. s. v. Romeus, qui Romam peregrinationes instituunt, sed quivis peregrini Romei et Romipetae appellati. Auch wurde deshalb der Name Romeus und Romeo häusig als Tausname gebraucht.

Schon im 12. Jahrhundert hatten die Papste für die Ballfahrten einen besondern Ablaß verheißen. Go Caliptus im Jahre 1223. Jahre 1226 bewilligte Alexander IV. den Dominitanermonchen, welche an ben heiligen Orten predigten und zu Bugubungen ermahnten, ben Ablaß der Kreuzfahrer. S. Schroch Thl. 28. p. 161—62. Aber Boni= facius VIII. erhob im Jahre 1800 durch die Stiftung des großen Ablaß= und Jubeljahres die romische Wallfahrt zu einem permanenten, noch jest fortbauernden Institute. Die romifchen Geschichtschreiber erzählen eine Menge von Wundern, wodurch diefes erfte romifche Jubeljahr verherrlicht wurde, und berechnen die Bahl der Pilger auf 200,000, fo wie die Gaben, welche die Altare ber beiben Apostel blos von ben armen Pilgern (ohne bie Geschenke der Reichen) erhielten, betrugen mehr als 50,000 Goldgulden. Bergl. den Artifel Jubeljahr 2r Bd. p. 855 ff., wo auch gezeigt worden ift, wie die Papfte den Zeitraum eines Jubeljahrs endlich bis auf 25 Jahre zuruckführten. Gine starte und miß= billigende Aeußerung über die Wallfahrten findet man in der oft ermahnten Schrift: Die tatholische Rirche Schlefiens p. 346.

### III.

### Das heilige Haus zu Laretto.

Das heilige Haus zu Loretto (Domus sancta Lauretana), ober, wie es die Italiener gewöhnlich nennen, la santa casa, hat seit bem 16. Jahrhundert eine Menge gelehrte Streitigkeiten veranlaßt. Petrus Paulus Bergerius, biefer berühmte italienische Bischof und papstliche Gefandte in Deutschland, ber aber endlich gur evangelischen Rirche über= ging, griff sie in einem kleinen Buche: Della Camera e Statua della Madonna, chiamata di Loretto, welches fein Better Lubovic. Berges rius unter der Aufschrift: De Idolo Laurctano, übersett herausgab, mit vielen Grunden an. Ihn suchte ber Jefuit Petrus Tacrianus in seiner Schrift: Responsio apologetica ad capita argumentor. P.P. Vergerii haeretici, ex libello ejus inscripto: de Idolo Lauretano. Ingolftabt 1584 zu widerlegen, jedoch mit wenig Glud. haben noch zwei andere Jesuiten, Petrus Canifius und Horatius Turfellinus zur Bestätigung Diefer Dausverfegung die Feder ergriffen, unter welchen ber lettere am ausführlichsten von allen geschrieben hat. retana historia. Mogunt. 1599. und Venet. 1727. Noch mehrere folder Apologien ber Fabel von Loretto von Schriftstellern aus ber romischen Kirche findet man bei Schrockh Ihl. 28. p. 259 und 60 verzeichnet. Die heftigste, aber auch bie grundlichste Schrift wider biese Apologien ift die von Matth. Bernegger Hypobolimaea divae Mariae Deiparae Camera, s. Idolum Lauretanum. Argentor. 1619. — Die Geschichtserzählung hat Schrödh, dr. KG. Thi. 28. p. 260 ff. nach

den verschiedenen Relationen mit em besten zusammengesettz worans wir Folgendes entlehnen. Es war die Stube in bem Saufe ber Jungfrau Maria, in welcher sie geboren und erzogen worden war, und wo sie Jesum bis in sein zwolftes Jahr erzog. Sie wohnte baselbst bis ju feiner Himmelfahrt. Diese Stube mar es, welche die Apostel wegen vieler geheimnisvollen Sandlungen, bie barin vorgefallen waren, in eine Rirche ju verwandeln und biefe der Jungfrau Maria ju weihen Nachbem dieß geschehen mar, verfertigte ber Evangelist Lucas ibre bolgerné Bildfaule mit ihrem Rinde in dem Arme, welche in bie Rirche hinein gesett wurde. Lange Zeit hindurch verrichtete man derin Gottesbienst, bis nach und nach alles in diefen Gegenden muhameba= nisch geworden mar. Darauf trugen die Engel diese Kirche 1291 nach Tersato in Dalmatien. Well man aber dieses haus bort nicht so ver ehrte, wie es die Maria wunschte, so wurde es von den Engeln, über bas Meer in das gegenüberliegende Italien, nabe bei Recanati in einen Wald, der einem vornehmen Frauenzimmer, Lauretta, zugehörte, fortgetragen, und bavon bat die Rirche den Ramen ber beiligen Maria von Loretto bekommen. Allein der launigen Maria gefiel es auch bort nicht, und nach mehrmaligen Orteveranderungen brachten bie himmlischen Boten bas Saus im Jahre 1295 auf die Stelle, wo es noch jest ift. Dieses heilige Haus, welches mitten in der von Paul II. begonnenen und von Sirtus V. vollendeten prachtigen Rirche ftebt, unb auch an andern Orten, j. B. in Prag, nachgebildet murbe, ift von Außen mit Marmor überzogen, und aus Gbenholz. und Bacfteinen gebaut, 30 Fuß lang, 15 Fuß breit und 18 Fuß boch, und von innen und außen mit vielen Rostbarkeiten geziert. Es hat eine Thure und ein Gitter von Gilber, hinter welchem Maria mit bem Jesustinde abgebildet ift. Sonft befand sich hier ein ungeheurer Schat, der nach und nach durch die Pilgrime entstanden war. Die Gintunfte biefes Paufes murben ohne die jahrlich hinzutommenben Gefchente auf 30,000 Scudi berechnet, und die Bahl der ehemals jahrlich herbeistromenden Pilarime auf 100,000 berechnet. Unter andern Seltenheiten zeigte man in diefem Saufe bas Fenfter, burch welches ber Engel 'Gabriel gu Maria hereintrat, als er ihr bie Geburt bes Beilandes verfündigte. Mertwurdiger ift bas Bilb Rafaels, die heilige Jungfrau barftellenb, die einen Schleier über bas Jesustind legt.

Eine vollständige Beschreibung des in eine prachtvolle Kirche gesetten und mit kostbaren Geschenken aller Art bereicherten Hauses in
seinem neuern Zustande, die ins 18. Jahrhundert wird in I. Gr.
Kepplers Fortsetzung seiner neuesten Reisen, Hannover 1741. p. 414—
428 ff. gegeben. In den neuern Zeiten aber ist die Andacht zum heiligen Hause sehr in Verfall gekommen. Die Schäse desselben haben
sich vermindert und sind in den Jahren 1797, 1799 und 1809 größ-

tentheils in die Hände der Franzosen gefallen.

### IV.

## S. Jacobus de Compostella.

Ueber diesen Wallfahrtsort ist ebenfalls zu vergleichen die oben erwähnte Schrift von Beibegger p. 18 ff., und das, mas im zweiten.

Wande bieses Handbuche im Attikel Jakobus ber Aeltere p. 837 gefagt worden ift. Aus Jakobus Apostolus foll ber Rame ber spanischen Stadt Compostella in Gaticien entstanden seyn, fo daß San Jago di Compostella nur eine Tautologie ware. Die Ballfahrt nach biefem Orte ist eine ber altesten und berühmtesten, und bie Rivalitat, welche zwischen Compostella und anbern Wallfahrtsorten, selbst Rom nicht ausgenommen, entstand, ift ein Beweis von ber hohen Wichtigkett, welche man ihr bellegte. Nur muß man fich munbern, daß bie Legende bei Beleth rational. div. offic. c. 140. - Petr. de Natalib. 1. VII. c. 188. — Jac. de Varagine Leg. XLIV. — Cami dissert. de Antiquitatib. Eccl. Hispan. Dissert. I. c. 2. u. a., nach welcher ber Rorper des in Palaftina enthaupteten Apostels Jatobus bes Meltern, von seinen Schülern nach Spanien (wo er schon früher das Evangellum geprebigt hatte, vergl. Hippol. de XII. Apost.), und in einer von der Konigin Lupa erbauten Kirche beigefest worden, auch von fonst eifrigen Ratholiten angefochten wurde. Manner, wie Roberich Aimenes, spanischer Geschichtschreiber und Erzbischof von Toledo, Baronius, Ratal. Alexander und Tillemont haben geradezu geleugnet, bag ber Apostel Jatobus je in Spanien gewesen und bort begraben fei.

Daß die Kritik dieser und anderer gelehrter Manner auf den Bolksglauben keinen Einfluß gehabt habe, läßt sich leicht denken, und es ist daher ganz richtig, wenn es in Starks Kirchengeschichte des ersten Jahrhunderts Thl. 2. p. 63 heißt: "Es mochte wohl noch heut "zu Tage nicht leicht ein gläubiger Spanier sepn, der nicht von ganz, zem Herzen daran glauben sollte, daß der Korper dieses Apostels sich "wirklich in Compostella besinde." Bergl. überhaupt die oben angest

führte Schrift von Gilb. Boetus.

### V.

## Das Kloster Einsiedeln.

## (Éremus divae Virginis in Helvetia.)

Dieses reiche Benedictinerkloster im Canton Schwyz, bessen Fürstabt sonst ein deutscher Reichsstand, in Spiritualibus aber dem romis schen Stuhle unmittelbar unterworfen war, gehörte unter die altesten und berühmten Wallsahrtsorte, und stand besonders im katholischen Deutschlande, auch noch in den neuesten Zeiten, in dem Ruse einer

großen Beiligfeit.

Nach den helveischen Chroniken erbauete der heilige Menrad (Megnardus oder Megnihardus) auf Anrathen der frommen Hildegarz dis und auf Eingebung der Engel (woher der Name Engelweihe entsstand) im Finsterwalde eine Capelle, worin er im Jahre 863, eben als er Messe las, von Räubern ermordet wurde. Zwischen den Jahren 925—940 wählte der als Bischof von Met durch Frevler seiner Augen beraubte Benno seinen Aufenthalt an diesem Orte, wo dessen Berzwandter, Graf Eberhard, im Jahre 944 ein großes Kloster und Capelle, welches der Gottesgebärerin Maria geweiht und im Jahre 964 seiers lichst consecrirt wurde, erbauete. Der Name Sinsiedeln Eremus entzstand daher, weil die Stiftung an dem Orte war, wo die heiden als

Martyrer ihres frommen Eifers zu betrachtenben Eremiten Menrad und Benno lebten und ftarben.

Schon frühzeitig erlangte dieser Ort den Ruf einer besondern Helzligkeit, und schon Fr. Farner, Weihbischof von Bamberg, sagte: Einzsiedeln sei das deutsche Loretto. In Aug. Redings Schrift de Sacello Einsidl. dissert. 8. 10. wird gesagt: "Der heilige Menrad habe mit "seinem englischen Wandel und mit seiner heiligen Marter, vom himz"met verdient, daß Einsiedeln für alle Betrübte und Dürftige eine Zuz"fluchtsstatt, ein Trostdaum, eine allgemeine Schahkammer allerhand "geistlicher und leiblicher Gnaden geworden." Am Eingange der Cappelle, welche Engelweihe genannt wird, stehen die Worte: Hie est plena remissio omnium peccator. et a culpa et a poena. Vergl. J. J. Hottingers helvet. KG. Thl. 1. Zürich 1698. p. 449 — 50.

IX) Wie die Reformatoren von den Wallfahrs ten urtheilten, und welches Schickfal dieselben in der neuern Zeit gehabt haben. — Nach den Grundsägen, bie einmal bie Reformatoren als bie ihrigen geltend gemacht hatten, tonnten fie fich nur ungunftig über die Wallfahrten aussprechen. werden gewöhnlich in Gesellschaft ber Prozessionen genannt. Bas bie Reformatoren an Wallfahrten zu tadeln haben, findet man turg unb bundig in Balche Ginleitung in die Religionsstreitigkeiten außer der lutherischen Rirche 2r Thl. p. 668 ff. - Die Berwerfungegrunde der Wallfahrten in der romischen Rirche findet man auch bei Jo. Gerard Luc. theol. T. XVII. p. 126, wo es heißt: Pontificias peregrinationes opinione singularis cultus satisfactionis et meriti ad sepulcra et loca sanctorum susceptas toto pectore repudiamus, und als Grunde für dieses Urtheil führt er folgende an: 1) Peregrinationes sunt superstitiosae, 2) sunt supervacuae et otiosae, 3) sunt multis modis perniciosae, a) in re familiari, b) in re existimationis et famae, c) in re valetudinis, d) in re vitae corporalis, e) in re salutis, 4) in Christi meritum contumeliosae, 5) Verbo Dei et naturae N. T. contrariae, 6) Ethnicorum et Turcarum superstitioni adfines, 7) Destituuntur primitivad ecclesiae suffragio, 8) a Pontificiis aanioribus non admodum probantur.

Ungefahr um berfelben Grunde willen, die Gerard gusammenges ftellt hat, nahm ber Ballfahrteeifer nach bem Beitalter ber Reformas tion immer mehr ab. Ja felbst katholische Schriftsteller bes 18. und 19. Jahrhunderts haben sich barüber auf ahnliche Art ausgesprochen. In diesem Zeitraume erfuhr bas gange Wallfahrteinstitut nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland, theils durch die Staatsgewalt, theils burch die Rirchenpolizei fo viele Beranberungen und Beschrankun= gen, bag es nicht mehr mit bem ehemaligen verglichen werden fann. Die im Mittelalter fo haufigen Ponitenzwallfahrten haben gang aufgebort, ober die etwa noch vorfommenben Falle durften boch nur unter die seltenen gerechnet werden. Die zu so viel Rlagen und Beschwerben Bers anlassung gebenben Wallfahrtsprocessionen sind durch landesherrliche und bischöfliche Berordnungen vermindert und beschränkt. Selbst die sonft soglanzende Wallfahrt nach Rom war bei dem letten Jubeljahre taum noch ein Schatten von ber frühern Jubelfeier. Die neuesten politischen Berbaltnisse bes Drients und ber vor kurgem beftiger als je ausgebrochene

3mist zwischen Griechen und Lateinern in Jerusalem wegen bes. Besiges bes heiligen Grabes, so wie andere Umstände, haben gleichfalls bazu beigetragen, die Zahl der Pilger nach dem heiligen und gelobten Lande

zu vermindern.

Uebrigens find in ber neuesten Zeit wieder eifrigere Lobredner ber Wallfahrten aufgetreten, als man sie lange Zeit zu finden gewohnt war. Unter diese gehört vorzüglich der Bicomte de Chateaubriand, welcher in dem ersten Decennio dieses Jahrhunderts selbst eine gelehrte Pilgerreife ins gelobte Land unternahm, und in einer intereffanten Reisebeschreis bung schilderte. Aber auch in seiner Schrift: Genie du Christianisme Par. 1802, T. IV. ch. 1. 2. u. a. kommt zum Lobe ber katholischen Ballfahrtsanstalt viel vor. - Aber auch ber neueste beutsche Schriftfteller über diesen Gegenstand, Binterim in feinen Dentwurdigteiten 4r Bo. 1r Thl. p. 606 - 656, hat feiner geschichtlichen Darftellung eine fortgesehte Apologie ber Wallfahrten eingeschaltet, zur Warnung (wie er fich p. 638 ausdruckt) für alle Raseweise unfrer Tage, Die so gern gegen die in der tatholischen Rirche üblichen Wallfahrten ihre Stimme erheben, und alle Gelehrte und alle Bischofe und Priefter, alle Fromme ber Worzeit ungescheut eines finstern Aberglaubens beschuldigen. wurden aus biefer Bertheidigung etwas ausheben, wenn es theils nicht au viel Raum toftete, theils auch die Grunde trifftiger maren, die ber Berfasser vorgebracht hat. - Dagegen konnen wir uns nicht enthals ten, eine turge Schilberung ber Ballfahrten in ber romischen Rirche hierher zu fegen, die zu widerlegen herrn Binterim doch fehr ichmen Sie ist entlehnt aus der Schrift: Die katholische merden murbe. Rirche Schlesiens, bargestellt von einem tatholischen Beiftlichen. Altenburg 1826. p. 339 - 48, wo es heißt: "Die nachtheiligen Folgen "bes Wallfahrtens sind ichon oft genug gerügt worden. Schon bas ift "schlimm genug, daß Gelb und Zeit verschwendet, die Hauswirthschaft "vernachlaffigt, ber Sang jum Mußiggange und zur Lieberlichkeit ge= Dan muß bei biefen Ballfahrten mit gewesen fenn, um "nährt wird. "zu wissen, was für Ausbrüchen der Bügellofigkeit, Unsittlichkeit und "Unzucht sich oft auf den Nachtherbergen Dieses Gefindel überläßt; die "Hoffnung auf Ablaß liegt ja so nabe! Noch schlimmer aber ift es, "daß die Berehrung Gottes im Geiste und in der Wahrheit gefährbet, "ber Aberglaube, als sei Gott geneigter an einem Orte Gebete gu "erhoren, als an einem andern, erzeugt, die Berehrung ber Beiligen "und Mariens auf das Ueberspannteste ausgedehnt, der falsche Wunder-"glaube genährt, der Pfarrgottesbienst vernachlässigt, und bie beitsame "Wirksamkeit des Bußgeschäfts vernichtet wird. In der That übersteigt "die Abgotterei, welche bas Bolk mit den Gnadenbildern treibt, allen "Glauben."

### Weihwasser

als liturgischer Gebrauch im Kultus der romisch= katholischen Kirche.

I. Das Weihwasser in beiden Kirchenshstemen hat Analogien für sich im jüdischen und im heidnischen Altersthume. II. Wahrscheinliche Vermuthung, wie es in die dristliche Kirche gekommen, und um welche Zeit ungesfähr es allgemeine Sitte geworden sei. III. Wirkungen, welche die römische Kirche dem Weihwasser zuschreibt, und verschiedenartiger Gebrauch, den sie davon in ihrer Liturgie noch jest macht. Die protestantische Kirche spricht ein mißbilligendes Urtheil über das Weihwassser ger aus.

Literatut. J. W. Baier diss. hist.-theol. de aqua lustrali pontificiorum. Jena 1692. 4. — U. G. Siber de aquae benedictae potu brutis non denegando, e probatissimis hist. eecl. monumentis tractatio. Lpz. 1712. 4. — In den allgemeinen Werken über christl. kirchliche Archaologie wird selten ausschhrlich, sondern mehr kurz und im Borbeigehen von dem Weihwasser gehandelt. Kurz berührt Bingh. Vol. III. p. 181 diesen Kitus, desgl. Augusti in s. Denkwürdigkt. Thl. 2. p. 208. — Schöne's Geschichtsforschungen 1r Thl. p. 209. 2r Thl. p. 374 ff. — Binterim 4r Bd. 1r Thl. p. 47. — Eine sehr drauchbare Abhandlung über das Weihwasser sindet sich bei Hospinian de templis 1. IV. c. 8. Bergl. auch Polyd. Vergilii de rerum inventor. IV. c. 8. p. 544. — Flügge's Geschichte des deutschen Kirschen und Predigtwesens 1r Thl. p. 110.

I) Das Weihwasser in beiden Kirchenspstemen hat Analogien des judischen und heidnischen Altersthums für sich. — Die romische Kirche nennt Weihwasser das in den am Lingange und an schicklichen Orten im Schiffe der Kirche befestigten Weihkesseln oder Becken enthaltene geweihte Wasser, mit dem die Linz und Austretenden sich zu besprengen pflegen.

Siegel Dandbuch IV.

Religiose Reinigungen vor bem Anfange gottesbienftlicher Handlungen waren und find bei Juden und Beiden gebrauchlich. Ja wir finden felbst in beiden Anbetungsweisen bas Besprengen mit Baffer als Sym= bol bes Reinigens und bes Entsundigens. Was das Analoge im Jubenthume mit der Sitte des Weihwassers betrifft, so trifft man alles hierher Gehörige in der Rurge beisammen in Winers biblischem Reallerikon zweite Auflage in ben Artikeln Baben, Reinigkeit, Sprengmaffer, mo zugleich eine reiche Literatur beigegeben ift, Die selbst das Specielle berührt. In wiefern nun diese Reinigungen nicht blos einen diatetischen, sondern auch einen religiosen 3weck hats ten, findet man auch gute Nachrichten in Rhobe: Die beilige Sage bes Bendvolte. Frantf. am Main 1820. p. 426 ff., auch in ber Monographie de lotione in obeundis sacris Gentilium Judaeor. et Christianer. Auct. M. Jo. Behm. Regiomont. 1727. — Biemlich analog dem Weihwaffer findet man 2 B. Mof. 30, 18 f. ausbrud= lich verordnet, es soll ein ehernes Wassergefaß zwischen dem großen Brandopferaltare fteben, in welchem Priefter ihre Sanbe und Suge mafchen follten, ebe fie in bas Beiligthum gingen ober ein Opfer auf dem Altere barbrachten. S. Jo. Spencert dissert. de lustrationib. et purificationibus Hebracor, -- Jo. Henr. Maji dissert. de lustrationib. et purificat. Hebr. - Ejusd. dissert. de purificatione mirabili singulari et singulariter mirabili. (Diese drei Abhandlungen finden fid) in des Ugolini thesaur. antiquitatum sacrar. Tom. XXII.) Spencer beweift icharffinnig und gelehrt, bag bie jubifchen Reinigungen von anbern Boltern entlehnt find.

Bei Griechen und Röntern herrschte diese Sitte ebenfalls. Sie babeten sich vor dem Eintritte in die Gottertempel und wuschen ober besprengten sich wenigstens mit Wasser. Justin der Martyrer ist der Meinung, die Damonen, welche sich unter dem Ramen der Götter verehren ließen, hatten dieses Waschen und Besprengen aus den Propheten gelernt, 2. Apol. — Das Waschen und Reinigen geschah besonders bei der eleufinischen Mysterienseier, vor dem Eintritte in das Heiligthum:

· Eichlow els vo elevisor, exerthavo es leçãs xécrifos, eingenend in Cleufis, wulch er fich and bem heiligen Beden,

fagt Lysias in seiner Rebe an ben Antukibes.

Außerbem wuschen sich die Opfernden, hauptsächlich die Priester, jedesmal, wenn sie den obern Gottern ein Opfer darbringen wollten; galt es hingegen den untern Göttern, so bedurfte es einer besondern Besprengung. Hesiodus hatte schon das Waschen der Hande vor der täglichen Morgenlibation zur Pflicht gemacht.

Μηδέ ποτ εξ φούς Διτ λείβειν αίθοπα οίνον χερσίν ανιπτοϊστν, μηδ άλλοις άθανατοϊσιν. Nie bringe des Morgens dem Zeus, noch andern unsterblichen Göttern mit ungewaschenen San-

ben ben glubenben Wein bar.

Auch bei den Romern findet man Spuren eines Weihwasserkessels und Weihwedels schon fruh. Dvidius sagt, Metamorph. lib. 5.

Spergit et ipse, suos lauro rotante capillos, Incipit et solita fundere voce preces.

### So and Virgilius Aeneid. 1, 4.

Annam care mihi nutrix huc siste sororem Dic corpus properet fluviali spergese lymphs.

und lib. 6.:

Idem ter socies pura circumtulit unda. Spargens rore levi et ramo felicis elivae.

Man bat mehrere Mungen der Kaifer Julius Cafar, Liberius, Rerva und Mt. Aurel, worauf ein Weihmafferteffel mit einem Baumzweige ober Weihwedel gepragt ift. Scipio Afrifanus beschreibt den Gebrauch der heidnischen Priefter, die Eingehenden in die Rirche mit Waffer gu besprengen, Liv. 37. c. 8. Cojomenus fagt von Julian : Cum limen templi transiturus esset, virentes quesdam ramos madidos tenens sacerdos more Gracoerum, intrantes adspersit. Antonii Marsilii etc. hydrogiologia sive de aqua lustrali et benedicta. mae 1586. (In diefem Buche tommen manche gelehete Rachweisungen über die heiligen Waschungen der Juden und Deiden vor.) -De lustrandi purgendique veterum gentilium ritibus circa aquam observatio. Auctore M. Jer. Hoffmanne. Viteb. 1660. 4. - Jo. Ulrious Haffnorus do aqua lustrali votor. gentilium. Jonae 1687. 4. — Lomeier de veterum gentilium lustrationibus. Ultrajecti 1681. 4. und Zütph. 1700. 4. - Andetes f. bei Fabricius Bibl. antiqu. ed. Schaffshausen p. 449.

Bei dieser reinigenden, heiligenden und selbst verschnenden Kraft, die das vorchristliche Alterthum bei Juden und Heiden dem Wasser beislegte, darf man sich nicht wundern, daß man schon früh auch bei den Christen ahnliche Ansichten von diesem Elemente sindet. Aus Tertublian namentlich und Ambrosius könnte man, wenn es nothig wäre, viele Stellen als Beweis ansühren. Pieraus ließe sich nun im Aligemeinen beweisen, daß die Christen ungefähr auf dieselbe Weise vom Wasser urtheilten, wie Juden und Peiden. Allein wir haben den Beweis noch specieller zu führen. Darum gehen wir setz zum zweiten

Abschnitte über.

11) Wahrscheinliche Vermuthung, wie das Weihwasser in die christliche Kirche gekommen und zu welcher Zeit es ungefähr allgemeine Sitte ges worden sei. — Manche Schriftsteller aus der römischen Kirche leiten das Weihwasser vom Papste Alexander I. im zweiten Jahrhunz derte her und behaupten, die Berordnung dazu komme im Jura Canon. decret. part. III. de consecrat. distinct. 3. c. 10. p. 467 vor. Ans dere, wie z. B. Bollarmin de verdo Dei I. IV. c. III. wollen nicht einmal diesen Papst zum Urheber des Weihwassers machen, sondern gehen noch weiter, indem sie bereits zu Zeiten der Apostel das Weihzwasser gewöhnlich sepn lassen. Allein, indem gezeigt worden ist, daß erwähntes Decret fälschlich dem Papste Alexander beigelegt worden sei, und das vom Weihwasser weder im R. E. nach in den Schriften der apostolischen Bater und der altesten Kirchenlehrer etwas vortomme, ergiebt sich das Unwahre dieses Borgebens von selbst.

Eine andere, wenigstens vernünftigere, Bermuthung außern romi= sche Schriftsteller, die sich ungefahr wie Binterim in seinen Dentwür= , digkeiten 4r Bb. 1r Thl. p. 46 erklaren. Hier heißt es: "In der "Mitte des freien Plages vor den Riechen, oder auch zuweilen an der "Subseite, war ein Brunnen, Elsteene oder Waschbecken, der dazu "diente, die Hande und das Angesicht der in die Kirche Eingehenden "zu reinigen. Die Griechen nannten ihn pealy oder xequesizevro, "die kateiner Cantharum oder Nymphaeum. Von diesem alten Gez", brauche leiten die katholischen Archäologen den in unsern Kirchen noch "üblichen Gedrauch der dei den Eingängen in die Kirchen aufgestellten "Weihwassertesseher." Allein dagegen lätt sich noch erinnern, das diese Brunnen nicht in, sondern vor den Kirchen waren, und das man dem Wasser in denselben keine sühnende und magische Kraft zuschrieb, sonz dern das Ganze mehr als eine Sitte der äußern Wohlanständigkeit oder höchstens als ein Symbol der Erinnerung betrachtete, das Reinigkeit des Herzens denen geziame, die Gott in den kirchlichen Versammlungen verehren wollten.

In biesem Geiste hat die griechische Kirche jene Brunnen stets betrachtet. Daher heißt es bei Elsner neueste Beschreibung der griechisschen Christen in der Türkei zc. I. p. 296—97.: "Bor den Kirchen "pflegt gemeiniglich ein lediger, doch ummauerter Platz sammt einem "Brunnen, Cisterne oder Wassertunst zu sepn, worans man sich vor "dem Singange in die Kirche wascht oder besprengt. Absonderliche "Gesässe mit geweihtem Wasser hat man hier bei den Kirchen nicht, "wie dei den Lateinern. Die letztern haben diese von den Heiden gesporgt, welche dergleichen vor ihren Tempeln hatten, und die Eingezichenden besprengten. Den Unterschied. der Griechen hierin von den "Lateinern gesteht auch Gear ad Luchologium p. 25 ein." Bergl. Jo. Guildelm. Baier in der oben anges. Schrift.

Allerdings mogen die zeither erwähnten Brunnen vor den Kirchen diese Sitte des Weihwassers mit eingeleitet haben, aber sie bildete sich erst spater aus, nachdem dergleichen Brunnen vielleicht Jahrhunderte lang vor den Kirchen erbaut worden waren, ohne nur entfernt die Bestimmung des Weihwassers in der spatern romischen zu haben. Wir

werben den Beweis bafür fogleich weiter unten führen tonnen.

Die Sitte des Weihmassers an den Rirchen gehört in eine spatere Beit, we man icon aufgehort hatte, Unftog an jubischer und heibnis fcher Nachahmung im Rultus der Chriften ju finden, um eben baburd ben einstigen Juden und Deiden das Chriftenthum desto angelegentlicher gu empfehlen. Es lagt fich ein langerer Beitraum nachweisen, mo die Christen das Besprengen vor den Tempeln als heidnischen Aberglauben verabscheuten. Theodoret. hint. eccl. 1. Ilf. c. 16. erzählt von bem nachmaligen Raifer Balentinian (+ in ber zweiten Salfte bes 4. Jahr= hunderts), als er einft noch als Rriegsoberfter ben Raifer Julian nach dem Tempel der Fortuna begleitet habe, sci er von den Tempelbienern mit heidnischem Weihmaffer besprengt worben. Dieg habe er aber fo übel vernommen, daß er dem besprengenden Tempeldiener einen Fauft= fchlag verfett habe, mit den Worten: Als Chrift fei er durch das heidnische Weihmaffer nicht gereinigt, sondern befiecht worden. Beachtet man den Umstand, das romische Ritualschriftsteller, z. B. Durandus Rational. 1. IV. c. 4. ausbrucklich fagen: Aquam lustralem in momoriam baptismi omni die dominica benedici, so ist eine Reußerung Augustin's von bem kirchlichen Rituale feiner Beit merkwurdig, nam-

lich biefe: Daß es keinen dem Caufritus ähnlichen Gebrauch gebe. Wate nun bamais bas Weihwasser schon gewohnlich gewesen, von dem die romische Rirche behauptet, daß es außer andern Zweiten eine beständige Erinnerung an die Taufe sepn solle, so warde Augustin's Behauptung († 486) gar teinen Sinn haben. Man tann es barum nicht unwahrscheinlich finden, wenn Manche ben Ursprung des Weihmassers im Sinne ber romischen Rirche in eine fpatere Beit, vielleicht gegen das Beitalter Gregors des Großen, segen. Rur unter biefer Boraussetung mag es wahr fepn, was Augusti 1. 1. 5r Bb. p. 397 fagt: "Die Worte bes Apostels Paulus 1 Limoth. 2, 3. "So will ich nun, daß die Männer beten an allen "Orten, und aufheben heilige gande ohne Jorn "und Iweifel -- mogen nun als eine neue Berordnung, ober als "Empfehlung einer aus dem Judenthume abstammenden Sitte genom= "men werden, so soll auf jeden Fall durch den Ausdruck: Beilige "Bande, bie Reinigkeit des Bergens und Unschuld des Wandels "angedeutet werden. Hierauf bezieht sich auch die alte Gewohnheit, "in den Borbofen und in ben Gingangen ber Rirchen Gefage mit Baffer, "fontes ober lubra genannt, hinzustellen, damit tein Glaubiger illetis "manibus herbeitomme. Hier ift nicht nur eine unverfennbare Ber-"mandtschaft mit ben Depfterien ber Cherapeuten und anderer Depftes "rienformen, fondern auch ber Ursprung bes in ber tatholischen Rieche "noch jest üblichen Beihmaffers."

Archaologische Schriftsteller sowohl aus der romischen als protes stantischen Kirche, welche mit Kritik bei ihren Untersuchungen verfahz ren, nehmen das 9. Jahrhundert an, wo die Sitte des Weihwassers

völlig allgemein im Abendlande geworben fei.

III) Wirkungen, welche die romische Kirche dem Weihmasser zuschreibt, und verschiedenartiger Bes brauch, den sie davon in ihrer Citurgie und bei anderer Veranlassung noch jett macht. - Der Aberglaube, welcher sich nach und nach in der romischen Rirche mit bem Weihmas= fer verschwistert hat, übertrifft noch basjenige, mas Juben und Beiben von ihren Luftrationen erwarteten. Dan bildete babon bie Borftellung, daß es die bofen Geifter vertreiben und Rrantheiten verhuten tonne. Spaterhin legte man noch mehrere wunberbare Rrafte, sogar die Reis nigung von Gunben, die Segnung der Erdfruchte, die Bertreibung bes Gewitters, die Beforberung einer gludlichen Niedertunft, die Erleichterung des Fegefeuers, dem Weihmaffer bei. Wer diese Wirkungen genauer tennen lernen will, der lefe mit glaubigem Bergen ben Tractatus des Jo. de Torquemada de aquae benedictae efficacia, obne Angabe des Drts und Jahres, ein alter Druck in Folio und noch meuerlich Ignag Steur's Unterricht von dem Beihmaffer, Coln 1818. 4 Bo-Gelbst Lächerlichkeiten ber Art hat Hospinian 1. 1. in feiner Abhanblung vom Weihmaffer am Enbe als Appendix mit ber Ueberschrift erzählt. Miracula falsa pro confirmanda aqua lustrali.

Indem nun die romische Kirche solche Ansichten hegt, barf 3weier= lei nicht befremden, daß sie dieses Weihwasser immer vor dem Anfange der Messe zu weihen gebietet und dazu gewisse Formeln vorschreibt, und daß sie von diesem Ritus vielfältigen Gebrauch sowohl bei der Liturgie, als auch bei anderer Beranlassung macht. Das Taufwasser wird im Jahre nur zweimal geweiht, in der Osier: und Pfingswigilie, das Weihwasser hingegen gewöhnlich vor der Messe an den Sonntagen, mit Ausnahme des Oster: und Pfingstsonntags, weil Tags zuvor das Taufwasser geweiht wird. Die Weihformeln und Gedete sindet man in den Missalien und Ritualbüchern, und einige im Auszuge giebt auch Hospinian 1. 1.

Uebrigens bebient sich die römische Rieche des Welhwassers nicht blos als eines kirchlich iliturgischen Gebrauchs, z. B. für die Kirchens besuchenden, bei Begräbnissen, bei Einweihungen von Kirchen, Kirchs hösen und dergleichen, sondern auch außer der Kirche besprengt man mit Weihwasser Personen, Thiere, leblose Gegenstände, Früchte, worzüber die libri benedictionales hinlängliche Auskunft geben. Bon der Pferdeweihe, die jährlich in Rom angestellt wird, erzählt Elsner mansches Ausfallende in der Fortsetung der neusten Beschreibung der grieschischen Christen in der Kürkei p. 215—16. — Auch ist manches hierder Gehörige von uns erinnert worden im Artisel Fluch und Segen.

Wie misbilligend man im Zeitaltet der Reformation und nach demselben von Seiten der Protestanten über das Weihwasser geurtheilt habe, ergiebt sich aus Walchs Auszug von Luthers Werken Ahl. 19. p. 1244. Vergl. auch d. Concordanz aus Luthers Werken u. d. W. und Gerhard Consessio eathal. 1. II. part. II. art. 10. o. 7. p. 1269,

fo wie die oben angeführte Monographie von Baier.

# Berzeichniß

der in dem ganzen Werke abgehandelten einzelnen Artikel.

(Die römische Bahl bebeutet ben Band, die beutsche die Geitenzahl.)

| 37               | Ì    | •                                        |            |            | •        |         |           | •   | •        | •      |          | _        |              | •        |            | •      |          | •        | Œ       | , '      | r      |   | ·  |     |            | ť  | •  |            |    | S | Ŗ        | 4 | <b>a</b> .  | 11 | 1 | <b>b.</b> | -        |     |      |    |   |            |     |             |             | •          |            |           |    |
|------------------|------|------------------------------------------|------------|------------|----------|---------|-----------|-----|----------|--------|----------|----------|--------------|----------|------------|--------|----------|----------|---------|----------|--------|---|----|-----|------------|----|----|------------|----|---|----------|---|-------------|----|---|-----------|----------|-----|------|----|---|------------|-----|-------------|-------------|------------|------------|-----------|----|
| <b>5</b> E       |      |                                          |            |            |          |         |           |     |          |        |          |          |              | •        |            | •      |          | •`       | -       | •        | •      | 1 | ,- | ' ' |            |    | •  |            |    |   | •        | • |             |    | • | ~         |          | •   |      |    |   |            |     |             |             |            |            |           |    |
|                  | 1    |                                          |            |            |          |         |           |     |          |        |          | •        |              | •        |            |        |          |          |         | •        |        |   |    |     |            |    | 9  | I.         | •  |   |          |   |             |    |   |           |          |     |      |    |   |            |     |             |             |            |            |           |    |
| 1                | 3    | <b>6</b> 1                               | <b>h</b> 4 | • •        | • 1      | h.      | **        |     | •        | K      | ť        | 2        | •            | _        | <b>:</b> 4 |        | •        | 8        | •       |          | 4      | K | 76 |     |            |    |    |            | _  |   |          |   |             |    |   |           |          | _   |      |    |   | 1          |     |             | 1           |            | - 1        | A.        | •  |
| 2                | 15   | ſ                                        | ייי<br>ה   | 5 4<br>9 1 | •        | b '     | ##<br>111 | • • | •        | Ķ      | 1        | 7        | 1            | Ì        | •          | ż      | )<br>} { | )<br>  ( | TE<br>D | <b>.</b> | ,<br>, | _ | 7  |     | •          | 14 | •  | , <b>W</b> | •  |   | •        | • | •           | •  | • | •         | •        | •   | •    | •  | 1 | Į.         |     |             | l3          |            |            |           | -  |
| . 3              | 1    | î i                                      | 6          | ) i        | n        | h       | ***<br>11 | , , | e<br>n   | y<br>h | 1        | ă        |              | •        | f          | ,      | 4        |          | •       | •        | ••     |   | •  | •   |            | •  | •  |            |    | ' | •        | , | •           |    | • | `         | •        | •   |      | •• |   | Î.         |     | É           | <u>;</u>    |            |            |           | •  |
| . 3              | . 13 | Ĺ                                        | 5          | P 1        | 'n       | 5       | 11        | n i | a        | Ž      |          | 4        | 0            |          | , !<br>} 1 | į      | 4        | 6        | t.      |          | •      |   | •  | )   | •          |    | •  |            |    |   | •        | • | •           |    | • |           |          | •   |      | •  | • | Ī.         | •   | 7           | 72          |            |            |           |    |
| 5                | 1    | Ĺ                                        | 2 1        | L          | r<br>t 1 | e<br>ea | •         | •   | <b>-</b> | 7      |          |          |              |          |            | •      | _        |          | -       |          | •      |   | •  |     |            | ,  |    |            |    |   | •        | , | •           |    |   |           |          | •   |      | •  | j | ī.         |     | 7           | 4           |            |            | -         | •  |
| · <b>6</b>       | 1    | Ĺ                                        | 2          | 1          | ı        | 4       | 1         | 1 4 | <b>)</b> | r.     |          |          |              | `        |            |        | _        | •        | •       |          | •      |   | •  |     |            |    |    |            | •  |   | 1.4      |   | •           |    |   | `         |          | •   |      | •  | j | i.         |     | 8           | 30          |            | . {        | 82        |    |
| 7                |      | í                                        | 3          | 2          | ם        | l       | b         |     |          | _      |          | . `      |              |          | •          |        | _        |          | •       | •        | •      |   |    | ,   | ``         |    |    |            |    |   |          | • | •           |    | • |           |          |     |      |    | • | Ī.         |     | 8           | 13.         | _          | . {        | 92        |    |
| 8                | 12   | Ĺ                                        |            | 8          | 1        | :4      | <br>!     | •   |          | •      |          |          |              | Ì        |            |        | •        |          | •       | •        |        |   |    | ,   | `          |    | `  |            |    |   | •        | • | •           |    |   | `         |          | •   |      | •  |   | Ī.         |     |             | <b>13</b> . |            |            |           | -  |
| 9                |      |                                          |            |            | u        | Ŷ       | B         | 1   | D        | •      |          | Ĺ        | •            | `        |            |        |          | •        |         |          | •      |   | •  |     | •          |    |    |            | •  |   | •        |   | •           |    | • |           |          | •   |      | _  |   | Ī.         | 9   | 10          |             |            |            | •         | •  |
| 10               | 12   | ĺ                                        | m          | 1          | 1        | e       | t         | e.  |          | •      |          | _        |              | _        |            |        |          | Ì        |         |          | _      |   |    |     | •          |    |    |            |    |   | •        |   |             |    | • |           |          | •   |      | •  | i | Ī.         |     | 10          |             |            |            |           |    |
| 11               | 12   | Ĺ                                        | ni         | <b>b</b> 1 | C (      | 2       | ď         | 8   | t        | ۵      | 1 6      | ì.       |              | 7        | `          | `      |          |          | _       | ,        | •      |   | `  |     | •          |    |    | ,          | •  |   |          |   | Ī           |    | • |           |          | •   |      | •  |   |            |     | 11          |             |            |            |           | •  |
| 11<br>12         |      | Ì                                        | n          | n          | u        | 1       | r<br>I    | C   | ť        | ì      |          | i        | •            | ì        | h          | i      | 1        | ł        | Ň       | •        | Ĭ      | ŀ | i  | 3   | ė          | £  | 7  | B          | ś  | ŧ | u        | n | r<br>L      |    | • |           |          | •   |      | •  | j | Ī.         | •   | 11          |             |            |            |           | _  |
| 13               | 12   | <u>ר</u> ו                               | 1          | t i        | 1        | É       | 5         | 0 1 | n        | ī      | e        | •        |              |          |            |        | •        | _        | _       | _        | •      | _ | •  | _   | •          | Ţ  |    | ~          | _  | • | _        | - | •           |    | - |           |          |     |      | •  |   | Ī.         |     | 12          | _           |            |            |           | •  |
| 14               |      | Ì                                        | D          | 0          | Č        | r       | i         | 8   | ì        | 8      | \<br>\ 1 | ř        | i            | 1        | B.         |        | •        |          | •       |          | •      |   | •  |     | •          | )  | •  |            |    | • | •        |   |             |    | • |           |          | •   |      | •  | 1 | Ī.         | •   | 12          | _           |            |            |           | •  |
| 15               | 2    | <u>.</u>                                 | F<br>0 1   | s 1        | Ĭ        | _<br>e  | Ĺ         |     | _        | _      |          |          |              | _        | •          |        | •        |          | •       |          | •      |   | T  |     |            |    |    |            | •  |   | •        |   | •           |    | • |           |          | •   |      | •  | j | Į.         |     |             |             |            |            |           |    |
| 16               | 2    | (                                        | 0          | D          | Ř        | e       | Ì         | f   | e        | f      | Ł        | è.       |              | 1        |            |        | •        |          |         |          | •      |   |    |     | •          |    | •  |            |    |   | •        |   | •           |    | • |           |          | •   |      | •  | j | Ĭ.         | 4   | 13          | 11.         |            | 1          | 36        | į. |
| 17               | 2    |                                          | 7<br>3 (   | 0 1        | Ē        | ě       | ľ         | t)  | 6        | ľ      | i        | ľ        | 11           | 'n       | à          | _ `    | •        |          |         |          | •      |   | •  |     | •          |    | _  |            | •  |   | <u>.</u> | A | •           |    | • |           |          | •   |      | •  | į | Ĭ.         | •   | 13          | 17.         |            | 1.         | 30        | ). |
| 17<br>18         | 5    | ( (                                      | 6          | 3 4        | · ·      | • 1     | M         | i   | t        | ł      | •        | •        | b            | ۵        | d          | ,      | P.       | •        |         |          | •      |   |    |     |            |    | 4  |            |    |   | 2        |   | ·           |    | • |           | (        | •   |      | •  | ) | Ī.         | •   | 14          | Ō.          |            | 1          | 11        |    |
| 19               | 15   | ֡֜֝֞֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֓֓֓֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜ |            | h<br>h     | i        | 6       | i         | a   | č        | 10     | 1        |          | •<br>• 1     | ħ.       | ٦          |        |          |          |         | •        | •      |   | `  |     |            |    | _  |            | •  |   | •        |   | :           |    | • |           | ,        | •   |      | •  | i | Ī.         | 1   | 14          | 2           |            | 11         | 17        |    |
| 20               | 15   | ֝<br>רו                                  | *          | 1          | •        | •       | d         | h i | ř        | 4      |          | •<br>• 1 |              |          | r          | ,<br>i | ėd       | h.       |         | n        | Ł      |   | Ĭ  |     | •          |    | i  |            | 4  |   | •        |   | ı           |    | Á | _         |          | •   |      | •  | i | i.         |     |             |             |            |            |           |    |
| 21               |      |                                          |            |            |          |         |           |     |          |        |          |          |              |          |            |        |          |          |         |          |        |   |    |     |            |    |    |            |    |   |          |   |             |    |   |           |          |     |      | •  |   | Ī.         |     | 15          |             |            |            |           |    |
|                  | •    |                                          | `          | •          | Ī        | •       |           |     |          |        | •        | ` (      |              |          | ,          |        | -        | •        |         | •        | •      |   |    |     |            |    | _  |            |    |   | •        |   | •           |    | • | •         |          | •   |      | •  | _ |            |     |             |             |            |            |           | •  |
|                  | 1    |                                          |            |            |          |         |           |     |          |        |          |          |              |          |            |        |          |          |         | ,        | •      |   |    |     | •          | 3  | C  | •          | •  |   |          |   |             |    |   |           |          |     |      |    | • |            |     |             |             | •          |            |           |    |
| 22               | 1    | 3                                        | a          | p          | t        | ŧſ      | Ħ         | e   | r        | ť      | ť        | 11       | •            | •        |            | •      | •        | •        | ,       | •        | •      |   | ٠  |     | . <b>.</b> |    | •  |            | •  |   | •        |   | •           |    | • | 4         | •        | •   |      | •  | ] | ľ.         | 1   | 17          | 7.          | _          | 18         | 34        | •  |
| 23               | 1    | 3                                        | a          | t          | n        | q       | 1         | (   | 1        | 8.     | •        | •        | ,            | •        | •          | •      | •        |          | •       | (        | •      |   | •  |     | •          |    | •  |            | •  |   | •        |   | •           | ,  | • | •         |          | •   | (    | •  | ] | <b>I</b> . | 1   | 18          | 5-          | _          | 18         | 38        | •  |
| 24               | 18   | 5                                        | 2          | ľ          | t i      | b       | 0         | L   | 0        | 1      | 1        | ā        | u            | ŝ        | t          | a      | 9        | la '     | •       | 4        |        |   | •  |     | •          |    | ٠  |            | •  |   | ٠        |   | •           |    | • | •         |          | •   |      | •  | 3 |            | _ 1 | 18          | 9.          | _          | 19         | 91        | •  |
| 25<br>26         | A    | 3                                        | e i        | d          | 5        | t       | e.        | ,   | •        | •      |          | •        |              | •        |            |        | •        | , {      |         | 1        | 5      |   | •  |     | ¥          |    | :  |            | •  |   | ÷        |   | •           | (  | • | •         |          | •   |      | •  | 1 | Į.         | 1   | 19          | 2-          | <b>-</b>   | 2(         | <b>36</b> | •  |
| <b>26</b>        | 1    | 3                                        | 2          | C          | b        | n       | Ł         | į   | b        | U      | ll       | t        | ĝ            | 6        | f          | l      | ft       | ••       |         | ٠        | •      | • | •  |     | •          | •  | •  | ı          | •  |   | •        |   | •           |    | • | •         | )        | •   |      | •  |   | i.         | 2   | 50          | 7-          | <b>-</b> - | 21         | 01        | •  |
| 27               | D    | 3                                        | I          | b          | ŧ        | t       | •         | ť   | n        |        | ł        | ) (      | ? 1          | 1        |            | K      | į        | r        | đ,      | (        | 1      |   | -  | D   | ¢ 1        | ť  |    | 3          | Þ  | ţ | Ħ        | t | e T         | ŀ  |   | •         | ,        | •   |      | •  | ] | Ī.         | 2   | 21          | 1-          | <b>-</b>   | 25         | 27        | •  |
| 28               | N    | 3                                        | ſ          | đ          | 1        | 3 (     | f         | •   | į        | n      | )        | b        | e            | r        | S          | ħ      | r        | i        | ft      | Li       | ¢      | b | e  | Ħ   | •          | R  | i  | r          | ď  | • |          |   | •           |    | • | •         |          | •   | (    | •  | ] | [.         |     | 22          | 8-          | ;          | 2!         | 57        | •  |
| 29               |      |                                          |            |            |          |         |           |     |          |        |          |          |              |          |            |        |          |          |         |          |        |   |    |     |            |    |    |            |    |   |          |   |             |    |   |           |          |     |      | •  |   | i.         | 5   | 25          | 8-          | <b>—</b>   | 2(         | 16        | ٠  |
| 30               |      |                                          | •          |            | ,        |         | •         |     |          |        |          |          | _            |          |            |        |          |          |         |          |        |   |    |     |            |    |    |            |    |   |          |   |             |    |   |           |          |     | •    | •  | J |            | 5   | <b>26</b>   | ஒ           | <b>-</b> - | 27         | 14        | ٠  |
| 81               | 2    | 31                                       | 5 (        | •          |          |         |           |     |          |        |          |          |              |          |            |        |          |          |         |          |        |   |    |     |            |    |    |            |    |   |          |   |             |    | X | Ľ         |          | cft | t II | }  |   | _          |     |             |             |            |            |           |    |
|                  |      |                                          |            |            | •        | 3       | a         | þ   | t        | 91     | u        | u        | e            | r,       | e          | •      | •        | •        | •       | •        | •      | • | •  |     | •          | •  | •  |            | •  |   | •        |   | •           | (  | • | •         |          | •   | •    | •  |   | [.         |     | 27          | 5-          | —          | 27         | 19        | ٠  |
| 32               |      |                                          |            |            | e        | n       | •         |     |          | •      |          | •        |              | •        |            | 4      | •        | (        | •       | •        | •      |   | •  |     | •          |    | •  |            | •  |   | •        |   | •           | (  |   |           |          |     |      |    |   | 1.         |     | 28          |             |            |            |           |    |
| 33               | 3    | 31                                       | II (       | 5          | 2        | ,       | δ         | f   | f        | •      | ? {      | 2        | ŧI           | j        | đ          | į      | 8.       |          | I       | 9        | X      | 1 | i  |     |            |    |    |            |    |   |          |   |             |    |   |           |          |     |      |    |   | <b>l.</b>  |     | 89          | 7-          | <b>—</b> ; | <b>3C</b>  | 19        | •  |
| 34               | R    | 3 (                                      | n i        | 5          | t        | a       | 8         | e   | •        |        |          | •        |              | 4        | •          | •      | )        |          | •       |          |        |   | •  |     |            |    |    |            |    |   | ٠.       |   |             | •  | • | •         |          | •   | •    | •  |   |            | 8   | 31          | 0-          |            | 31         | 13        | •  |
| ;                |      |                                          |            |            |          |         |           |     |          |        |          |          |              |          |            |        |          | •        |         |          |        |   |    |     |            | (  |    | ١.         |    |   |          |   |             |    |   |           |          |     |      |    |   | •          |     |             |             |            |            |           |    |
| 94               | _    |                                          |            | _          | _        |         |           |     |          | _      | •        | 1        | <b>r</b> ~ 1 | <b>.</b> | •          |        |          | LP.      |         |          | 4      | _ | ٠  |     | د ـ        |    | _  | -          |    |   | <b>#</b> | • | <b>.</b> 1. | e. |   |           | <b>—</b> |     |      |    | 4 | r          | •   | <b>b</b> 4  |             | (          | <b>5</b> 4 |           |    |
| 35               |      | ! (                                      | 11         | 1          | 0        | N       |           | ١   | )<br>    | : 1    | 1        | Y        | iĒ           | D(       | . II       | a      | E        | IĮ       | JC      | T        | •      | 9 | P  | 5   | a C        | 98 | je | V          | ξQ | u | 9        | 1 | )[{         | K  | • | X         | 15       | UE  | 5    | •  | J | Le<br>I    |     | )<br>}<br>} | ₽~<br>^     | <b>—</b> ; | )]<br>}~   | 3         | •  |
| 36<br><b>3</b> 7 |      |                                          | l          | IJ (       | <u>,</u> | D       | Ţ         | 2   | IJ       | •      | امد      | •        | _            | *        | ٠.         | •      | . ~      | 4        |         | •        |        |   | •  |     | •          |    | •  |            | •  |   | •        |   |             | •  | • | •         |          | •   | (    | •  | 1 | [.<br>!    | 9   | )Z<br>30    | U ·         |            | 32<br>24   | io<br>o   | •  |
| 77               | 1    | j (                                      | ŀ          | P          | 8        | 1       | 1         | B   | 1        | U      | N        | D        |              | ن        | £          | P      | •        |          | 1       | 8        |        | 1 | l. |     | •          |    | •  |            | •  |   | •        |   | •           | •  |   | •         |          | •   | •    | •  |   | •          | 5   | ),U         | *           |            | J.         | Ø         | •  |

| Retbefor<br>Artife                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                       |                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |           |                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |          |            |           |                                         |                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38                                                                   | 6                                      | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : 1                                      | i                     | n                        | å                                          | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>?•</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                     | ,                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •              |             | •         | •                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                       | •        | , ,        |           | •                                       | •                                     | •                                       | I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32                                      | 9                                                                                                                                       | 33                                                                                                                                | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 39                                                                   | 6                                      | a t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | te                                       | đ                     | ) (                      | t                                          | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                     |                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •              |             | •         |                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                       | •        |            | • .       | •                                       | •                                     | •                                       | I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | -                                                                                                                                       | 34                                                                                                                                | _ •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 40                                                                   | 6                                      | a t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e                                        | 4                     | ) (                      | t                                          | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | þ e                                                   | E                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t ę            | T           | ţ i       | ф                    | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ŧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ŋ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : T                                     | d,       | ) T i      | ift       | lí                                      | ф е                                   | n                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                       | R                        | įĮ                                         | : d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | þ e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                     |                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             | ٠_        | •                    | ٠.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                       | •        | •          | •         | •                                       | •                                     | •                                       | Ţ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                         | 36                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 41                                                                   | 0                                      | a 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [ (                                      | d                     |                          | ıı                                         | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n (                                                   | <b>a</b> 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DE             | ť           | <b>q</b>  | וש                   | ip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | It                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ф                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K                                       | : [ ]    | <b>(4)</b> | e.        | •                                       | •                                     | • •                                     | Į.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | _                                                                                                                                       | 37                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 42                                                                   | 3                                      | 9 (<br>k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | ָר ז                  | Ţ                        | •                                          | ٦<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                                                     | •                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •              |             | •         | •                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                       | •        | • ,        | •         | •                                       | •                                     | •                                       | I.<br>I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | _                                                                                                                                       | -38<br>-38                                                                                                                        | _ •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>4</b> 3<br><b>4</b> 4                                             | Č                                      | ٧ <u>.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a i                                      | i i                   | יענ<br>פו                | D (                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>د</b> ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                     | n                  | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •              |             | •         | •                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |          | •          | •         | •                                       | •                                     | •                                       | l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                         | -39                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 45                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                       |                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                       | •        | •          | •         | •                                       | •                                     | •                                       | Ĩ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | _                                                                                                                                       | 40                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 46                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                       |                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                       | •        |            | •         | •                                       |                                       | •                                       | i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                         | 41                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 47                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                       |                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |          |            | •         | •                                       | •                                     | •                                       | Ī.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                       |                                                                                                                                         | 44                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 48                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                       |                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |          |            | •         | •                                       | •                                     | •                                       | I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44                                      | 2-                                                                                                                                      | 44                                                                                                                                | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 49                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                       |                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |          |            | •         | •                                       | •                                     | •                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44                                      | _                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 50                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                       |                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |          |            | ••        | •                                       | •                                     | •                                       | Į.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | _                                                                                                                                       | <b>46</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 51                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                       |                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |           | •                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                       | •        | •          | ٠,        | •                                       | •                                     | •                                       | Į.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                         | <b>-48</b>                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>5</b> 2                                                           | C                                      | ų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                        | 8                     | 0                        | Q                                          | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                     | •                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •              | •           | •         | . •                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                       | •        | •          | ٠         | •                                       | •                                     | •                                       | Į.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40                                      | <b>11</b> —                                                                                                                             | <b>-4</b> 8                                                                                                                       | 4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                      | 1                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                       |                          |                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |          |            |           |                                         |                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                         | •                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 60                                                                   | 1-                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | <u>.</u>              |                          | `                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |           | •                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |          |            |           |                                         |                                       |                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | ۱                                                                                                                                       | *                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                      | D                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                       |                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | •                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •              | •           | •         | . •                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                       | •        | • .        |           | ٠.                                      | .•                                    | .♦                                      | ı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | _                                                                                                                                       | <b>-49</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 54<br>55                                                             | D                                      | ) !<br>\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a<br>•                                   | [<br>                 | D<br>A 1                 | u                                          | ֡֞֜֞֜֜֞֜֜֞֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֓֓֓֓֜֜֜֜֜֜֜֜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l                                                     | L                  | I 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠, •           | ٠.          | •         | •                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                       | •        | •          | •         | •                                       | . •                                   | . •                                     | I.<br>1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                         | -49<br>-50                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,56                                                                  | ñ                                      | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | u                                        | C<br>C                | i                        | ה<br>ה                                     | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       | •                  | r<br>R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r<br>T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | c e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N              | i           | •         | , •                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                       | • •      | •          | •         | •                                       | . •                                   | . •                                     | i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                         | -51                                                                                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 57                                                                   | E                                      | ) n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T                                        | ۵                     | I                        | r<br>O                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |           |                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |          | •          |           |                                         | •                                     | -                                       | · î.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                                       |                                                                                                                                         | -51                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •                                                                    | 1                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                       | •                        | ▼ {                                        | יי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                     |                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •              |             | •         |                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                       |          | •          | . •       |                                         | •                                     | •                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                       |                                                                                                                                         | •                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                                                                    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                       |                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _              |             |           |                      | . '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |          | •          | •         | •                                       |                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,                                                                    | 1                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                       |                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | •                  | İ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3              | Ħ           | Ø         | e i                  | it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | æ                                       | 6        | 1 1        | n         | b,                                      |                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | •                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                      | ·i                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | ,                     | '                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •              |             | •         | ٠                    | ٠,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                       |          |            |           | •                                       |                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | •                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                      | 1                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                       |                          |                                            | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             | •         | •                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | ٠        |            |           |                                         |                                       |                                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                       |                          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |             |           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |          |            |           |                                         |                                       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 58                                                                   | G                                      | Eb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                        | I                     | id                       | 5                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e                                                     | r                  | Бi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ri 1           | n d         | î.        | •                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                       |          | •          | •         | •                                       | _                                     | •                                       | II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | 1-                                                                                                                                      | - 2                                                                                                                               | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>5</b> 8<br><b>5</b> 9                                             | 9                                      | t h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e<br>i e                                 | I                     | i d                      | H                                          | !<br>m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e                                                     | r<br>e i           | bi<br>n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | u i            | n (         | j.        | ige                  | rn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ftii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •<br>фе                                 | n ,      | Ri         | rá        | †<br>K+                                 | •                                     | •                                       | II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                         | - 2<br>- 4                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 59<br>60                                                             | 99                                     | in S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i f                                      | r                     | g                        | ua                                         | m<br>n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n                                                     | eif                | n<br>e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | in<br>L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | er             | n (         | j.<br>įri | ige                  | ध्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | che<br>t                                | n .      | Ri         | rá        |                                         | •                                     | •                                       | 11.<br>11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 29-                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 59<br>60<br>61                                                       | 999                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i                                        | r<br>p                | gib                      | uae                                        | mn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | eifi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n                                                     | eifn               | n<br>e j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in<br>F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ı 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ber            | n (         |           | ige                  | rŋ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hri<br>•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cher                                    | n        | Ki         | rd        |                                         | •                                     | •                                       | II.<br>II.<br>II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | 29-<br>44-<br>51-                                                                                                                       | - 4<br>- 5<br>- 5                                                                                                                 | 3.<br>0.<br>4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 59<br>60<br>61                                                       | 99                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i                                        | r<br>p                | gib                      | uae                                        | mn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | eifi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n                                                     | eifn               | n<br>e j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in<br>F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ı 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ber            | : [         | ri<br>•   | ige                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ftii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | djer                                    | n        | Ri         | rd<br>•   | · • • • • •                             | •                                     | •                                       | 11.<br>11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 29-<br>44-<br>51-                                                                                                                       | - 4<br>- 5                                                                                                                        | 3.<br>0.<br>4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 59<br>60<br>61                                                       | 999                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i                                        | r<br>p                | gib                      | uae                                        | mn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | eifi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n                                                     | eifn               | n<br>e j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in<br>F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ı 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ber            | : [         | ri<br>•   | ige                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cher                                    | n        | <b>R</b> i | rd        |                                         | •                                     | •                                       | II.<br>II.<br>II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | 29-<br>44-<br>51-                                                                                                                       | - 4<br>- 5<br>- 5                                                                                                                 | 3.<br>0.<br>4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 59<br>60<br>61<br>62                                                 | 9999                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i                                        | TPINT                 | 966                      | uaeji                                      | m<br>I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n<br>i e<br>u                                         | er<br>f<br>n.      | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in<br>ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bex<br>•       | : [         | ri<br>•   | ige                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | dje:                                    | n        | <b>R</b> i | rđ        | · • • • • • •                           | •                                     | •                                       | II.<br>II.<br>II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | 29-<br>44-<br>51-                                                                                                                       | - 4<br>- 5<br>- 5                                                                                                                 | 3.<br>0.<br>4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63                                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i fi                                     | T p m T               | ghes                     | u a e ji                                   | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e if if                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n<br>n<br>n<br>e<br>u                                 | eifn.              | n.e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in<br>ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ber            |             | •         | ige                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | d)er                                    | n        | <b>R</b> i | ro        | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • •                           | •                                       | II.<br>II.<br>II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | 29-<br>44-<br>51-<br>55-                                                                                                                | - 4<br>- 5<br>- 5<br>- 7                                                                                                          | 3.<br>0.<br>4.<br>2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64                                     | 9999 858                               | e de la companya de l |                                          | T P II e e            | 9500                     | u a e ji                                   | m<br>n<br>l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e iffin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n n n e u . a G                                       | effns, fth         | n e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | er<br>•        |             |           | ige                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • • • • •                               | •        |            | • • • • • | • • • • • • •                           | • • • • • •                           | •                                       | H. H. H. H. H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 29-<br>44-<br>51-<br>55-<br>73-<br>81-                                                                                                  | - 4<br>- 5<br>- 5<br>- 7<br>- 8<br>- 10                                                                                           | 3.<br>0.<br>4.<br>2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65                               | 9999 800000                            | natur aei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i i o o figure                           | t put e e e d         | g b g c                  | u a e ji                                   | m n l i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e if                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n in cu                                               | eifns. fthe        | n.e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n.             |             |           | ige                  | d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ber      |            |           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | en.                                   | •                                       | II. II. II. II. II. II. II. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                       | 29-<br>44-<br>51-<br>55-<br>73-<br>81-<br>06-                                                                                           | - 4<br>- 5<br>- 5<br>- 7<br>- 8<br>- 10<br>- 14                                                                                   | 3.<br>0.<br>4.<br>2.<br>0.<br>5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>64<br>64<br>65                               |                                        | and a contract of the contract | i di | rpur eedi             | 9596                     | nae i                                      | m n l i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e iffin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n neu a So u                                          | eifn.              | n e tri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in fit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n.             |             |           | ige                  | d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ber      |            |           | • • • • • • •                           | en.                                   | •                                       | II. II. II. II. II. II. II. II. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11                                      | 29-<br>44-<br>51-<br>55-<br>73-<br>81-<br>06-<br>44-                                                                                    | - 4<br>- 5<br>- 5<br>- 7<br>- 10<br>- 14<br>- 14                                                                                  | 3.<br>0.<br>4.<br>2.<br>0.<br>5.<br>8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>65                         |                                        | erre deltr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fill die                                 | r pur e e e die n     | g b e u                  | u a e i                                    | m n l i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e iffin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n neu a Sou a                                         | eifns. ftbest      | n e tri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n.             |             |           | ige                  | d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ber      |            |           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | en.                                   | •                                       | II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 1 1                                   | 29-<br>44-<br>51-<br>55-<br>73-<br>81-<br>06-<br>44-<br>49-                                                                             | - 4<br>- 5<br>- 5<br>- 7<br>- 10<br>- 14<br>- 14<br>- 15                                                                          | 3.<br>0.<br>4.<br>2.<br>0.<br>5.<br>3.<br>8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>65                         |                                        | erre deltr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fill die                                 | r pur e e e die n     | g b e u                  | u a e i                                    | m n l i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e iffin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n neu a Sou a                                         | eifns. ftbest      | n e tri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n.             |             |           | ige                  | d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ber      |            |           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | en.                                   | •                                       | II. II. II. II. II. II. II. II. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 1 1                                   | 29-<br>44-<br>51-<br>55-<br>73-<br>81-<br>06-<br>44-<br>49-                                                                             | - 4<br>- 5<br>- 5<br>- 7<br>- 10<br>- 14<br>- 14                                                                                  | 3.<br>0.<br>4.<br>2.<br>0.<br>5.<br>3.<br>8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>65                         |                                        | erre deltr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fill die                                 | r pur e e e die n     | g b e u                  | u a e i                                    | m n l i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e iffin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n neu a Sou a                                         | eifns. ftbest      | n e tri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n.             |             |           | ige                  | d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ber      |            |           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | en.                                   | •                                       | II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 1 1                                   | 29-<br>44-<br>51-<br>55-<br>73-<br>81-<br>06-<br>44-<br>49-                                                                             | - 4<br>- 5<br>- 5<br>- 7<br>- 10<br>- 14<br>- 14<br>- 15                                                                          | 3.<br>0.<br>4.<br>2.<br>0.<br>5.<br>3.<br>8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>64<br>65<br>65<br>65                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | figure 1                                 | r pur e e e die n     | g b g c                  | u a e i                                    | m n l x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e if                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n ne u a se u                                         | eifns. fbesti      | n e tra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t ee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n.             | * 1         | iri       | ige                  | đị.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | en .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 1                                     | ber      |            | i bi      |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • •                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1111                                    | 29-<br>44-<br>51-<br>55-<br>81-<br>06-<br>44-<br>56-                                                                                    | - 4<br>- 5<br>- 5<br>- 10<br>- 14<br>- 15<br>- 16                                                                                 | 3.<br>0.<br>4.<br>2.<br>0.<br>5.<br>3.<br>8.<br>5.<br>5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>65<br>65                   |                                        | natur deliver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ei de figurior                           | r pur eedini          | g b g c                  | uae ji                                     | mn I is the sold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nneu assuar                                           | eifns, fthesing    | tra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in the action of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i see                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n.             | : 1         |           | ige                  | ń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in the book of the |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bei<br>Frů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i i i                                   | ber      | SI,        | ibi       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1111                                    | 29-<br>44-<br>51-<br>55-<br>81-<br>06-<br>44-<br>56-                                                                                    | - 4<br>- 5<br>- 5<br>- 7<br>- 10<br>- 14<br>- 14<br>- 15                                                                          | 3.<br>0.<br>4.<br>2.<br>0.<br>5.<br>3.<br>8.<br>5.<br>5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>65<br>65                   |                                        | natur deliver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ei de figurior                           | r pur eedini          | g b g c m                | uaeii inini                                | mn I is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e iffin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n ne u a so a           | eifns. fibesin.    | n e tra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in the analysis of the analysi | the section of the se | n. in ft.      | m           |           | ige                  | ń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in the book of the |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bei<br>Frů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i i i                                   | ber      | SI,        | ibi       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11111                                   | 29-<br>44-<br>51-<br>55-<br>73-<br>81-<br>06-<br>44-<br>49-<br>56-                                                                      | - 4<br>- 5<br>- 5<br>- 10<br>- 14<br>- 15<br>- 16                                                                                 | 3.<br>3.<br>4.<br>9.<br>9.<br>9.<br>9.<br>9.<br>9.<br>9.<br>9.<br>9.<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>65<br>67                   |                                        | natur deliver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | filui of                                 | rpnr eedent           | g b c n l l b f t        | u a e i i                                  | mn lix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e iffi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nine u a Con a si a s   | eifn. fthefin      | tre difficult                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in the analysis of the analysi | i ee fifte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n.             | m he        |           | ige                  | of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | o bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | her                                     | n        | Si, en     | i i i     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111111111111111111111111111111111111111 | 29-<br>44-<br>51-<br>55-<br>73-<br>81-<br>06-<br>44-<br>56-<br>74-<br>87-                                                               | - 4<br>- 5<br>- 5<br>- 10<br>- 14<br>- 15<br>- 16<br>- 17<br>- 18<br>- 20                                                         | 3. 0. 4. 2. 0. 5. 8. 5. 5. 73. 16. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>65<br>67<br>77             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | is in the second                         | rpnr teedent          | ghec n lo fi             | u a e i i                                  | mn I is subset of the state of | e iffi e e e e e e e e e e e e e e e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nine u a Con a sin a sin                              | effns, finge       | tra disturbance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in a fire f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | the see that the s | no in finite   | m be obe    |           | ige                  | o de la companya de l | bei bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The state of the s | to ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | her ntl                                 | m ich    | Si, Si, en | er d      | ft en file                              | en.                                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111111111111111111111111111111111111111 | 29-44-<br>51-<br>55-<br>73-<br>81-<br>06-<br>44-<br>56-<br>74-<br>87-<br>902-                                                           | - 4<br>- 5<br>- 5<br>- 10<br>- 14<br>- 15<br>- 16<br>- 17<br>- 18<br>- 20<br>- 21                                                 | 3. 0. 4. 2. 0. 6. 18. 55. 73. 16. 11. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>65<br>67<br>77<br>77       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | figuios at est                           | rpur eedent           | gy ge was fill use       | uaeii eunie                                | mn I i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e if it is the second of the s | nine u a Coura in | efns finesine      | tra dicuration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | in a first a fine a fine a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | the section of the se | no fin fin lid | m be obes   |           | is the second second | idy in the state of the state o | bei bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The second secon | bei in the age                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | her nti                                 | m<br>ich | Sien       | er d      | fter fi                                 | en.                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11111122                                | 29-<br>44-<br>51-<br>55-<br>73-<br>81-<br>06-<br>449-<br>56-<br>74-<br>87-<br>22-<br>39-                                                | - 4<br>- 5<br>- 5<br>- 10<br>- 14<br>- 15<br>- 16<br>- 17<br>- 18<br>- 20<br>- 21<br>- 21                                         | 3. 0.4. 2. 0.5. 3. 8.5.5. 3. 6.1.8.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>65<br>67<br>77<br>77       | 3000 90000000 90 1234                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eide filuioi al eett                     | teditat fin bace      | goes not be the training | uaei<br>burnie<br>correspondent            | mn I s sbed ugre, (i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eiff . 8 . En . neifif au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nine u a Coura in banne in us                         | efne fine finat fe | tra in a fill 2 and fill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in a fire f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | the section of the se | n. in find it  | m be obes   |           | ige                  | m B i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bei bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The second secon | to be to be frife also                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | heer ntl                                | n ich    | Sien       | er d      | ift | en.                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1111111222                              | 29-44-<br>51-<br>55-<br>73-<br>86-<br>44-<br>56-<br>74-<br>72-<br>39-<br>246-                                                           | - 4<br>- 5<br>- 5<br>- 10<br>- 14<br>- 15<br>- 16<br>- 20<br>- 21<br>- 21<br>- 21<br>- 21                                         | 3. 04. 2. 0. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6.  |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>65<br>67<br>77<br>77       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | figuios at the                           | teditat fin bace      | goes note fitte          | uaei<br>burnie<br>correspondent            | mn I s sbed ugre, (i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eiff . 8 . En . neifif au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nine u a Coura in banne in us                         | efne fine finat fe | tra in a fill 2 and fill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in a fire f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | the section of the se | n. in find it  | m be obes   |           | ige                  | m B i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bei bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The second secon | to be to be frife also                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | heer ntl                                | n ich    | Sien       | er d      | ift | en.                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1111111222                              | 29-44-<br>51-<br>55-<br>73-<br>86-<br>44-<br>56-<br>74-<br>72-<br>39-<br>246-                                                           | - 4<br>- 5<br>- 5<br>- 10<br>- 14<br>- 15<br>- 16<br>- 17<br>- 18<br>- 20<br>- 21<br>- 21                                         | 3. 04. 2. 0. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6.  |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>65<br>67<br>77<br>77       | 3000 90000000 90 1234                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | figuios at the                           | teditat fin bace      | goes note fitte          | uaei<br>burnie<br>correspondent            | mn I s sbed ugre, (i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eiff . 8 . En . neifif au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nine u a Coura in banne in us                         | efne fine finat fe | tra in a fill 2 and fill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in a fire f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | the section of the se | n. in find it  | m be obes   |           | ige                  | m B i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bei bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The second secon | frûste ade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | her her                                 | n ich    | Sien       | er d      | ift | en.                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1111111222                              | 29-44-<br>51-<br>55-<br>73-<br>86-<br>44-<br>56-<br>74-<br>72-<br>39-<br>246-                                                           | - 4<br>- 5<br>- 5<br>- 10<br>- 14<br>- 15<br>- 16<br>- 20<br>- 21<br>- 21<br>- 21<br>- 21                                         | 3. 04. 2. 0. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6.  |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>65<br>65<br>67<br>77<br>77 | 3000 300000000000000000000000000000000 | THE OCITY BE SESSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ffuiof at ette                           | rour eeditut fib bace | goes not of the use on   | uaei i in | mnlix rbscd ugre, (f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eiffin . B. Find . Herfaf aux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nine u a Sound in the interior                        | efns fination      | tra to the transfer of the tra | in a fire f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | the section of the se | n. in find it  | m be obside |           | ige                  | idy in the state of the state o | bei bien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | to be | her her                                 | n ich    | Sign       | er d      | fin | en.                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11111112222                             | 29-44-<br>51-<br>55-<br>73-86-<br>449-<br>56-<br>74-<br>787-<br>202-<br>246-<br>254-<br>254-                                            | - 4<br>- 5<br>- 5<br>- 10<br>- 14<br>- 14<br>- 15<br>- 16<br>- 17<br>- 18<br>- 20<br>- 21<br>- 21<br>- 21<br>- 21<br>- 21         | 3. 0. 4. 2. 0. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6 |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>65<br>67<br>77<br>77<br>77 | 3000 9000000 90 12345 6                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fituios as estre                         | teditat fil back      | goes not be unten i      | taei intries e is an entries               | mnii tosada ugre, i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eiffin . B. Find . meraf nux t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nine u a Coo u a si bame in u so                      | efns fination      | tra to the transfer of the tra | in a fire f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | the section of the se | n. in find it  | m be obside |           | ige                  | idy in the state of the state o | bei bien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | to be | her her                                 | n ich    | Sign       | er d      | fin | en.                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | HILLIAN ILLIANIE ILLI | 1111 1 112222                           | 29-44-<br>51-<br>55-<br>73-86-<br>449-<br>56-<br>74-<br>72-<br>73-<br>74-<br>74-<br>74-<br>74-<br>74-<br>74-<br>74-<br>74-<br>74-<br>74 | - 4<br>- 5<br>- 5<br>- 10<br>- 14<br>- 14<br>- 15<br>- 17<br>- 18<br>- 21<br>- 21<br>- 21<br>- 21<br>- 21<br>- 21<br>- 21<br>- 21 | 3. 04. 2. 0. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6.  |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>65<br>67<br>77<br>77       | 3000 300000000000000000000000000000000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fituios as estre                         | teditat fil back      | goes not be unten i      | taei intries e is an entries               | mnii tosada ugre, i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eiffin . B. Find . meraf nux t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nine u a Coo u a si bame in u so                      | efns fination      | tra to the transfer of the tra | in a fire f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | the section of the se | n. in find it  | m be obside |           | ige                  | idy in the state of the state o | bei bien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | to be | her her                                 | n ich    | Sign       | er d      | fin | en.                                   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | HILLIAN ILLIANIE ILLI | 1111 1 112222                           | 29-44-<br>51-<br>55-<br>73-86-<br>449-<br>56-<br>74-<br>72-<br>73-<br>74-<br>74-<br>74-<br>74-<br>74-<br>74-<br>74-<br>74-<br>74-<br>74 | - 4<br>- 5<br>- 5<br>- 10<br>- 14<br>- 14<br>- 15<br>- 16<br>- 17<br>- 18<br>- 20<br>- 21<br>- 21<br>- 21<br>- 21<br>- 21         | 3. 04. 2. 0. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6. 18. 6.  |

- Adsoemstonds Christi. We- Agans Bel, ein eigenes Artig verstum, himmelfahrtefeft, ein befonb. Art, 11. 307 ff.
- Adspersionis ritus, gerobus lich bei ber Kindertaufe. IV. 492.
- Adventus, firchliche Benennung ber ersten Wochen bes Kirchenjahrs. II. 193. Gehört zu ben beweglichen Feften und der erste Advent fällt immer zwischen den 26. November und 2. December. II. 93. — Ausführlichere Rachricht barüber. IV. 364.
- Advocata Evae, wird Maria Erläuterung dieses Ras genannt. mens. III. 318.
- Advocati ecclesiae, ihr ur: sprung und ihre Berrichtung als niedete Kirchenbeamten. 11. 428 und 29. - Advocati ecclesiar. als Bertre: ter ber Kirchen von boberem Range. 11. 430. — Zuweilen waren es selbst Monarden ibid.
- Advocatus diaboli, wer bei der Peiligsprechung so genannt wird. 11. 271.
- Actas canonica. Was man dars unter verstand. 111. 22.
- 'Actas prima ordinationis, bestimmte in Afrika die Metropoli= tanwürbe. II. 469.
- Agapac, ging auch in die latelnis sche Richensprache über, ein eigener Art., s. das griechische ayann, wo der Sprachgebrauch näher erbrtert ift. Nach verschiedenen Gesichtspuncten die Agapen betrachtet. 1. 84 — 89. Grs Pletten die Beinamen eucharisticae, dominicae, natalitiae, funerales · u. a. I. 89 — 91.
- Agapetae, lat. Subintroductae. 11. 15. 11. 364.
- Agenda, ac unb Agenda, orum, wird schon im 8. Jahrhun: dert spnonpm mit officium, liturgia . u. f. w. gebraucht. Die Protestan: ten zogen es vor, bas Buch, welches bie schriftliche Anweisung zum Rituels ten bei ihrem Gottesbienste enthält, mit diesem Ramen zu bezeichnen. 111. 257.
- Aggregatio in Clerum, Sc. beutung biefes Musbrucks. IV. 553.
- Axiosidirum, f. bas griechische

- chiebene Bebeutungen biefes Worts. I. 103 — 106.
- Akoluthe, Ableitung und Bedeus tung biefes Ramens. 1. 80., werben and Juvenes, Minores und Janiores genannt. 1. 81.
- Akumetae. IV. 10.
- Alapa, ein leichter Badenfireich, Ges brauch bei der Confirmation in der romischen Rirche. I. 455. Berschies bene Erklärungen biefer Sitte ibid.
- Alba, ein Kleibungsstuck ber Kleris ter. III. 46. — Alba sc. tunica, ein Bestandtheil ber Kleibung bes Deffe haltenben Priefters, führt auch die Romen lintea Alba, Dalmatica, tunica interior, canisia unb canisium. III. 61., — ist von verschiedenen Stoffen bei Prieftern und Bischofen, und wird mpftisch gedeutet ibid. -Die weiße Kleidung für Kleriker wird seit dem Aten Jahrhundert gewöhn: lid ibid.
- Alba vestis, Rieibung ber Reugetauften. IV. 512. - Linteum album, bas Tauffleib. IV. 513. -Davon soll sich das sogenannte Westers hemb herschreiben. IV. 513. Auch I. 401.
- Albati, Candidi, werben im Roran die Apostel genannt. III. 43.
- Albus, Dominica in Albis, Benennung für ben nachften Conntag nach Ostern. IV. 368. Auch dies Neophytor.genanntibid. — Quasimodogeniti, Pauptname für diesen Sonntag in ber protestantischen Kirs he ibid. — Quinquasexima, wars um biefer Conntag fo genannt wer= be ibid. — Anti-Pascha, Pascha clausum, Octava Infantium, Benennungen für ben Sonntag nach Oftern und Urfachen berfelben. IV. 368.
- Alcuin, mas von ber ihm zugeschries benen Schrift: Liber de omçius divinis zu halten sei. III. 221.
- Altezza eminentissima, Sic tel des Großmeisters im Malthesexritterorben. IV. 284.
- Amalarius, Schriftsteller bes 9ten Jahrhunderts über bie Kirchenges bräuche. III. 221.
- Ambleus, hieß ber freie Plag zwis
  schen dem Außengebaube ber Kirche und den fle umgebenden Mauern. 11.

·· area genannt.

Ambo, erhöhter Plag gum Borlefen ber Bibellectionen in den Kirchen. 11. 827. In welchem Theile der Kirche das ambo sich befand ibid., wird auch Suggestus, pulpitum ges nannt. Berschieben von den Kirchen neuerer Beit. III. 192., wieber ers wähnt. III. 192.

Ambrosianus canțus, Bener: tungen barüber. II. 216.

Ambrosius, Bischof zu Mailand, Liederdichter in der lateinischen Rirche. II. 222. — Ambrosius, als Pomilet in der abendländischen Kirche. H. 321.

Amem, über dies Schluswort als liturgische Formel. III. 230.

Amietus, eine Art Kragen. III. 46. - Ein Rieibungsftact bes Deffe hattenden Priesters. III. 60.

Ampulla, em üblichsten in der Kirchensprache für Wein-, Baffer : und Salbölflasche. 1. 66.

Amuletum, (ein eign. Art.) Ableis tung, Begriff, weit verbreiteter aber-Maubischer Gebrauch dieses Worts. I. 107, - kommt oft bei Plinius voc. I. 108. — Amuleta, auf welchen die Worte Abraxes, Abracadabra in les sen waren. 1. 109.

Anachoretae unb Eremitae, welcher Unterschied zwischen beiden gemage wird. IV. 6.

Anstinema, so hieß vorzugsweise der große Bann. II. 131. — Wels chen Sund der Kirchenhistoriker Sos trates von dieser Benennung anführt. II. 133. — Anathema, in ber Kirche die solenne Formel, womit man etwas als kegerischen Gebrauch und Lehre bezeichnete. II. 133. — Anathema, bezogen auf die Entziehung bürgerlicher Wohlthaten und der ewis gen Seligkeit. II. 136.

Andreas, ber Apostel, s. Denktag, ein besond. Art. I. 111. Ableitung dieses Ramens. I. 114.

Angell, als Symbole in der chrifts licen Kunftgeschichte. IV. 319 ff.

Angeli ecclesiae, Rame ber Bischofe in ber alten Rieche. I. 237. - Angelor. Custodum fest. Keft der Schubengel, unbewegliches Reft. im October. 11. 93,

Angelus baptismalis. IV. 320.

378., et wird auch implavium, Aminia anadetloir, tiefe tegten sie Reuplatoniker Jesu bei. 1. 431.

> Annulus pronubus, bungsring. 11. 20.

> Annunciationis Mariae festum, Fest der Berkundigung Maria, ein besonb. Art., wann biefe Benennung zuerst vorkommt. I. 118. Auch zuweilen Festum conceptionis Mariae genannt. I. 118., als bes wegliches geft im Mai. 1. 92.

> Antiochenae cathedrae festum, bem Petrus ju Chren. IV. 207.

> Antiphonia, recipirt in bie Rirchens sprache des Abendlandes, ein bef. Art. Ableitung und Webentung biefes Bertes in der kirchlichen Liturgie. I. 120. - Antiphonatim singen, was es beiße. I. 121. — Engere Bedeutung des Worts Antiphonie in der heutigen Liturgien, L. 123.

> Antonius, ein eifriger Beförberer des Riosteriebens. IV. 5.

> Apostoli, Apostel, ein befond. Art., Bedeutungen dieses Worts im R. T. und bei den spätern Rivdenschriftstellern. I. 128 — 30.

> Apostolorum omnium festum, Spur eines folden Beftes. I. 133. Apostoli, werben bei den altern Rirchenvatern zuweilen bie Bischöfe genannt. 1. 237. -- Apostolor. divis. festum, ein unbeweglis ches Fest im Julius. II. 92.

> Apotheosis, anodewous, Apos theose der Romer, daraus will man die Deiligsprechung in der driftlichen Kirche ableiten. 11. 279.

> Aqua, Benennung für Taufe. IV. 454. — Aqua baptismalis, pflegt von ben Protestanten nicht besonders geweiht zu werden, wohl geschieht dies aber in der romische und in der griechisch = katholischen Kirche. IV. 497. — Abweichung bei ber Aaus wasserweihe in beiben legtern Kits den ibid.

> Aquae frigidae et fervidae judicium, Orbalie, Got: tesgericht. IV. 134., f. auch judicia Dei.

> Aqua lustralis, Bethwasser, man bebient sich besselben bei felerlis chen Proceffiouen. IV. 246. - Beibe wasser, ein bes. Art. IV. 641 ff.

Aqua paschalls, Oferneger, Astaret, Astarte, Aster, l. 173. ·

Ara, altare (Mitare ein eigener Art.), was diese Worte zunächst bei ben Lateinern bedeuten. — Arao cespititiae, gramineae. 1.94. — Altaria fixa, was barunter zu per: stehen sei und warum sie oft arca Asylum, jus asyli Gooles., aenannt merben, 1. 96. — Altaria ein besond. Urt. 1. 148., s. die Abs genannt werben. 1. 96. — Altaria portatilia, gestatoria, viatica, was barunter ju verfteben fei. 1. 97. - Arae apotheoseos. I. 97.

Arbores, jusammengesette Leuchter auf dem Boden stehend. 11. 447.

Arcanum, Benennung für Taufe. IV. 460.

Archidiaconi, ein besond. Art. I. .142., — ihr Ursprung. 1. 143. – Archidiaconalia banna, was dar: unter zu verstehen sei. I. 144.

Arcula, Sottestaften. 11. 452.

Area, ſ. Ambitus.

Areno, Begrädnispläge außerhalb der Städte. III. 294. — Area, freier Plat um die Kirchen; man wählte ihn vom 4. Jahrhundert zum Begrābnisplas, IV. 605.

Aristocratic, titologi. 11. 456.

Armarium, Benennung für Monfranz. 1. 68.

Arundines, Rame für bie spatern Röhren an ben Abendmahlstels den. I. 53 unb 63.

Ascetae, was man anfangs unter ihnen verstand. IV. 4.

Asinarii, ein Schimpfname Christen. IV. 172.

Asini festum, Gjelsfeft. IV. 117.

Assumtionis, später Asoensionis Mariae festum, Wa: rid Pimmelfahrt, ein besond. Art. 111. 335.

eine von den Deutschen verehrte Got= tin, bavon sou bas beutsche Ostern betstammen, 1. 160.

Asteriscus, j. bat griedfide. άστερίσχος, άστηρ.

leitung dieses Worts d. d. griech. ã ou lou

Athanasius, als Pomilet der griech. Kirche geschildert. II. 317.

Athamasius, Bischof zu Alexans drien, befordert das Möncheleben im Occidente. IV. 8., ihm eifern Ams brofins and Pieronymus nach. IV. 9.

Attributa, Attribute den vier Evgas geliften beigelegt. IV. 317-19.

Audientes. bas griedisc 1 axcommeror.

Audientia episcopor., bas bischofliche Schlederichteramt; schwleris ger Gegenstand ber Alterthumskunde und Rechtsgeschichte. 111. 31.

Augustinus, Aurolius, Bijdgi zu Hippo in Afrika, geschildert als Pomilet der abendlandischen Kirche 11. 321 und 22.

Aurelius Prudentius Clemems, Lieberdichtes in der lateinis schen Kirche. 11. 223.

Aurora, ſ. Tertia.

Aurum tironicum, was because ter verstanden wurde. 111. 29.

Ave Maria, englisher Gruß, Gebet zum Rosentranze gehörig. 1V. <del>2</del>90 — 93.

Asymus, sc. panis, de pane azymo et fermentato in coena domini entfanden Streitigkeiten. 1. 46.

### **B.**

cenwarben, als baculus patriarchalis u. f. w. 11. 452. — Baculi cantor, et praecentor, ibid.

**Baculus pastoralis**, hirten: stad, Bischofestad, Krummstad. III. 54. — Was man finnbildlich damit anzeige. 111, 55.

Baculi, als Insignien boberer Rie: Baphomet, ein Ibol, bas bie Tempelherren follen vevehrt haben. IV. 287.

> Baptismales ceremoniae, por, bei und nach ber Aaufe, IV. 508 TT.

> Baptismalis ecclesia, waxim

## Register

über die lateinischen Worte, die in diesem Handbuche erwähnt und erläutert worden sind. Berücksichtigt wurden zugleich die griechischen Worte, welche in die Kirchensptache des Abendlandes übergingen, so wie einige Kunstausdrücke aus neuern, mit dem Lateinischen verwandten, Sprachen. Die tomische Bahl bezeichnet den Band, die deutsche die Seitenzahl.

Abbas und Abatissa, Ableitung und Bedeutung dieses Wortes. I. 74.

— Manche Mönchsorden wählen anzdere Namen sur Klosterobere. I. 75.

— Abbates exemti, was darunter zu versiehen sei. I. 76. — Abbates laici, Laienabte. I. 77 und 78.

— Abbates milites, seculares. I. 78.

— Abbates milites, seculares. I. 78.

— Abbates milites, seculares. I. 78.

— Abbates laici, ihr Ursprung. — Abbates commendatarii. — Abba comites. IV. 19.

Abrenuntiatio, wollen Manche von Exorcismus unterscheiden. 1. 58. — Abrenuntiatio, s. Sponsores. IV. 520.

Absolutio declarativa, bei ber Beichte in der reformirten Rirche gewöhnlich. I. 33. — Absolutio, verschiedene Bebeutungen biefes Worts im Laufe ber Beit. 1. 200. - Absolutionis formula, ihre Wichtigs teit, um zu lernen, wie fich die Un: fichten von ber Beichte und Gunbenvergebung allmählig anders gestalte= ten. 1. 200 und 201. — Berschiedene Ausbrucksweise diefer Formel in ber romifchen und protestantifden Rirche. I. 202. — Absolutionis dies, Chars freitag. I. 376. — Absolutio, absolutionis Sacramentum et remissionis peccator. Rame für die Taufe. IV. 460.

Abyssimii, abyssinische Christen, shr noch jeziges Bestehen in Aegypten aus einer frühern Griftlichen Zeit, ihre Schicksale und klichlichen Einrichtungen. IV. 401. 402.

Accidentiae, zufältige Einnahmen der Geistlichen. 111. 99.

Acclamatia, das Beifallszurufen bei den Vorträgen berühmter Homlzleten im Alterthume. II. 230., auch applausus genannt. — Acclamatio, Bischofswahlen per acclamationem und nicht per propositionem et praedicationem, wie z. B. bei Amsbrosius und Chrysostomus. III. 10.

Acerra, Gefaß. zum. Weihrauche.

Acta martyrum, was man barunter verstand; wurden an den Denttagen der Märtyrer an ihren Gräbern verlesen. III. 281., vergl. Passiones Martyrum.

Addictio, f. Sponsores.

Adiaphoron, Beurtheilung einer Sache, wo sie uns als gleichgültig erscheint, so daß wir sie ohne Ber-letung des Gewissens annehmen oder verwersen können. Aus diesem Gessichtspuncte betrachtet die lutherische Kirche den Kerzengebrauch beim Abendmahle. I. 30. — Den Gottesbiensk überhaupt. I. 31. — Die Feier der Festage. II. 96. — Die geistliche Amtstracht. III. 69. — Als Adiaphoron betrachten die occidentalischen Kirchen das Untertauchen oder Bessprengen bei der Taufe. IV. 501.

- Adsoemsionis Christi: Bestum, himmelfahrtsfest, ein befond. Art. 11. 307 ff.
- Adspersionis ritus, genoba: lich bei der Kindertaufe. IV. 492.
- Adventus, firchliche Benennung der ersten Wochen des Kirchenjahrs. 11. 83. Gehört zu den beweglichen Festen und der erste Advent fällt immer zwischen ben 26. November und 2. December. II. 93. — Ausführlichere Rachricht barüber. IV. 364.
- Advocata Evac, wird Maria Erläuterung dieses Ras genannt. mens. III. 318.
- Advocati ecclesiae, for ursprung und ihre Berrichtung als niedete Kirchenbeamten. 11. 428 und 29. - Advocati ecclesiar. als Bertres ter der Kirchen von höherem Range. 11. 430. — Buweilen waren es felbst Monarden ibid.
- Advocatus diaboli, wer bei ber Beiligsprechung so genannt wirb. II. 271.
- Actas canonica. Bas man barunter verstand. 111. 22.
- Actas prima ordinationis, bestimmte in Afrika die Metropolis tanwürbe. II. 469.
- Agapae, ging auch in die lateini: Albus, Dominica in Albis, iche Richensprache über, ein eigener Art., s. bas griechische dyann, wo der Sprachgebrauch näher erbrtert ift. Rad verschiedenen Gesichtspuncten bie Agapen betrachtet. I. 84 — 89. Err Plesten die Beinamen eucharisticae, dominicae, natalitiae, funerales · u. a. I. 89 — 91.
- Agapetae, lat. Subintroductae. II. 15. II. 364,
- Agenda, ac unb Agenda, orum, wird schon im 8. Jahrhundert spnonym mit officium, liturgia - 4. s. w. gebraucht. Die Protestan: ten zogen es vor, das Buch, welches bie schriftliche Anweisung zum Rituellen bei ihrem Gottesdienste enthalt, mit diesem Ramen zu bezeichnen.
- Aggregatio in Clerum, B: beutung biefes Ausbrucks. 1V. 553.
- Aglouidirum, f. bas griechische eyiosis hoor.

- Accused Poll, ein eigenen Artic verschiedene Bedeutungen dieses Worts. J. 103 — 106.
- Akoluthe, Ableitung und Bedens tung biefes Ramens. 1. 80., werben outh Juvenes, Minores und Juniores genannt. 1. 51.
- **Akumetae.** IV. 10.
- Alapa, ein leichter Backenstreich, Ses brauch bei der Confirmation in der romischen Kirche. I. 455. Berschie dene Erflärungen dieser Sitte ibid.
- Alba, ein Rleibungsftuck ber Rleris ter. III. 46. — Alba sc. tunica, ein Bestandtheil der Kleidung des Meffe haltenben Priefters, führt auch die Romen lintea Alba, Dalmatica, tunica interior, canisia und canisium. 111. 61., — ift von verschiedenen Stoffen bei Prieftern und Bischofen, und wird mystisch gedeutet ibid. — Die weiße Aleidung für Aleriker wird seit dem Aten Sahrhundert gewöhn: lic ibid.
- Alba vestis, Rieibung ber Reugetauften. IV. 512. — Linteum album, das Tauftleid. IV. 513.-Davon sou sich das sogenannte Westerz hemd herschreiben. IV. 513. I. 401.
- Albati, Candidi, werben im Koran die Apostel genannt. III. 43.
- Benennung für ben nachften Sonntag nach Ostern. IV. 368. Auch dies Neophytor.genannt ibid. — Quasimodogeniti, Pauptname für biefen Sonntag in der protestantischen Kirs he ibid. — Quinquasexima, warum biefer Sonntag so genannt wer= be ibid. — Anti-Pascha, Pascha clausum, Octava Infantium, Benennungen für den Sonntag nach Oftern und Urfacen berfelben. IV. 368.
- Alcuin, was von der ihm zugeschries benen Schrift: Liber de officies divinis zu halten sei. III. 221.
- Altezza eminentissima, Xi tel des Großmeisters im Malthesexritterorben. IV. 284.
- Amalarius, Schriftsteller bes 9ten Jahrhunderts über ble Kirchengebrauche. III. 221.
- Ambitum, hieß ber freie Plag gwis
  schen dem Außengebaube ber Kirche und den sie umgebenden Mauern. 11.

Liturgie, als auch bei anberer Beranlassung macht. Das Taufwasser wird im Jahre nur zweimal geweiht, in der Offer : und Pfingftvigilie, das Weihmaffer hingegen gewöhnlich vor der Meffe an den Sonntagen, mit Ausnahme des Ofter = und Pfingstfonntags, weil Eags zuvor das Laufwaffer geweiht wirb. Die Weihformeln und Gebete findet man in ben Miffalien und Ritualbuchern, und einige im Auszuge giebt auch Hospinian I. L

Uebrigens bedient sich bie romische Rirche bes Welhwassers nicht blos als eines kirchlich : liturgischen Gebrauchs, g. 23. far bie Rirchenbesuchenden, bei Begrabniffen, bei Einweihungen von Rirchen, Rirche hofen und bergleichen, sondern auch außer ber Rirche besprengt man mit Beihmaffer Perfonen, Thiere, leblose Gegenstande, Fruchte, morüber bie libri benedictionales hinlangliche Auskunft geben. Pferbeweihe, bie jahrlich in Rom angestellt wirb, ergablt Elener manches Auffallende in der Fortsehung der neuften Beschreibung der gries chischen Christen in ber Atreei p. 215-16. - Auch ist manches hierher Gehörige von uns erinnert worben im Artifel Fluch und Segen.

Wie mißbilligenb man im Zeitaltet ber Reformation und nach bemfelben von Seiten ber Protestanten über bas Weihmaffer geurtheilt' habe, ergiebt sich aus Walche Auszug von Luthers Werken Ahl. 19. p. 1244. Bergl. auch d. Concordanz aus Luthers Werfen u. d. 28. und Gerhard Confessio cathol. l. II. part. II. art. 10. c. 7. p. 1269,

so wie die oben angeführte Monographie von Baier.

sophie in unsern Aagen auf Universitäten zu vergleichen. I. 346 und 47 auch IV. 570 und 71.

Catechismus für populäres Lehrbuch in der christlichen Religion, wird erst mit der Reformation eine allgemeine Benennung. 1. 348. — Catechismus roman., eine Nachahmung der lutherischen Catechismen. 1. 358.

Catechumeni, die Lateiner behalten dieses dem griechischen nachgebile dete Wort bei, ob sie gleich dafür auch Novitii und Novitioli brauchen.
1. 364. — Begriff, welchen die alte Kirche mit diesem Worte verband. 1. 365. — Sie werben als unfähig zum Klerikerstande angesehen. 111. 16.

Cathedra, Bischofestuhl, gewöhnlicher Ort, wo die Bischöfe in früherer Zeit predigten 11. 327.

Cathedra Petri romana, Petri romische Stuhlseier. 11. 91. cathedr. Petr. Antiochena, unbewegliche Feste im Januar unb Bebruar. 11. 91 unb 92.

Cathedrae Petri Cestum, wahrscheinlicher Ursprung desselben. IV. 206. — Dafür kommt auch in Afrika der Name Natale Petri de cathedra, auch sest. epular. Petri vor. Erläuterung des lesten Namens. IV. 207.

Catholicae, warum man im Movegenlande einige Kirchen fo nannte. II. 388.

Catholief, früheste Bebeutung biejes Wortes. 1. 409 und 10.

Caudatarius, welcher Geistlicher in der romischen Kirche diesen Ramen führt. 111. 58.

Causae leviores, konnten auch por geistlichen Gerichten entschieben werben. 111. 31.

Cauterium, f. Cestrum.

Cavalieri di giustizia unb di grazia, Distinction der Malteserritter. IV. 283.

Cella, Cellula, bie einzelne Mondswohnung in einem gemeinsschaftlichen Klostergeb. 1V. 52.

Cellularius und Cellularia, in Monche : und Ronnentiostern 1V. 54.

Cemsor morum, als solcher wurbe ber Bischof in seinem Sprengel angesehen. 111. 28.

Oensus possessionum, Bermögenssteuer, in wiesern die Geistlis den nicht davon befreit wurden. III. 29. — In wiesern dies auch von dem Census capitum galt. III. 29.

Cerei baptismales. IV. 514.

Cereorum consecratio, Acra genweihe. 111. 228.

Cereosala, Leuchter für größere Wachsterzen. 11. 445.

Cereostatae, Erläuterung bieses Wortes von du Cange. 11. 446.

Cereus paschalis. IV. 300.

Cestrum, cauterium, vericulum, das Instrument, dessen man sich zum Einbrennen und Einägen bebiente. 111. 288.

Character indelebilis, solution solution soll den soll die Bischofsweihe bewirken.

I. 268. — Die romische Kirche beschauptet, das dieser char. indeleb. überhaupt durch die Ordination erstheilt werde. IV. 155.

Chartophylax, was man in ber griechischen Rirche darunter verstanb. 11. 431.

Chapeau - bas, wie biese Gattung kleiner Galanteriehute entstand, und wer sie besonders trug. 111. 77.

Chirothecae, bischöfliche Hands schube. 111. 51.

Choreae, Docheitstänze. II. 23.

Chorepiscopi, ein eigener Art.
1. 386 und 87. — Begriff und Absteitung dieses Wortes. I. 387 und 88.
— So werden zuweilen auch die Canstoren in größern Städten nach einer falschen Etymologie genannt. I. 393.

Chrisma (xoloma), ein bes. Art., ist im lateinischen Kirchenstyle recipirt, im Lateinischen burch unctio, unguentum, oleum, übersett. 1. 394. — Kirchelicher Sprachgebrauch dieses Wortes. 1. 395. — Feierliche Weihe besselben burch den Bischof. 1. 396. — Materie des Chrisma, Verschiedenheit desselben in der abend = und morgenländischen Kirche. 1. 396—98. — Chrisma hat außer der Bedeutung des heiligen Saldols auch noch mehrere andere Bedeutungen. 1. 400 und 401.

Chrismale, verschiedene Bedeutung bieses Wortes. I. 401. — Chrismales denarii ibid.

Ohrismare, innonym mit consecrare.

- Chrismarium uno Chrismalarium, verschiebene Bedeutungen bieses Wortes. 1. 403.
- Chrismarius, ein besonderer Ale: riter. 1. 402.
- Christiani, Entstehung, turze Ges schichte und Zweckmäßigkeit diefes Ra= mens. 1. 409.
- Chrysargyrum, f. Tributum lustrale.
- Chrysologus (Petrus) all Do: milet der abendlandischen Kirche ge= schildert. 11. 382.
- Unrysestomus als homilet ber griechischen Kirche geschildert. 11. 319 und 20.
- Ciborium, Benennung für Akon: stranz. 1. 68.
- Cicindelae, Meinere firdliche Leucht: geräthe. 11. 448.
- Cicindillae, [. Cicindelae.
- Cidaris, minder gewöhnlicher Rame für Bischofsmüge. III. 53.
- Cimeliarchae, Aleriter, welche die Aufsicht über die Rirchenschäfe führ= ten 11. 431.
- Cinabaris, f. Minium.
- Circuli, kleinere kirchliche Leuchtge= rathe. 11. 448.
- Circumcisionis Iestum, Be schneidungs =, spater Reujahrsfest, ein besond. Art. I. 207. — Unbewegliches Fest im Monat Januar. 11. 91.
- Usterna, [. Cantharus.
- Cisterna, Benennung für Taufe. IV. 458.
- Claustrum , für Nonche= und Ronnenwohnungen, besonders. Decidepte gebrauchlich. IV. 55.
- Clavorum et lanceae Chri-ALL TESTUM, ein unbewegliches Keft im Monat April. 11. 92. — Fest er Lanze und Rägel Christi, ein befond. Art. III. 168.
- Clementina und Benedictima, zwei papstliche Bullen aus bem 14. Jahrhundert, aus welchen man ben tiefen Berfall bes Benebictinerors bens erkennt, IV. 18.
- Clerici, welche Abkufungen ber Cognatio spiritualis, was bars Geiftlichen im 2. und 3. Jahrhundert so genannt wurden. 111. 3.
- Clerici conjugati, was man barunter verstand, IV. 552,

- Clerus, aus der griechischen in die lateinische Kirchensprache übergegangen. Man unterschieb frühzeitig einen Clerus major und minor. III. 3.
- Climici, Begriff derfelben und ihre Ausschließung vom Klerikerstande. III. 21.
- Clinici und Grabbatarii, die: jenigen, welche die Taufe in schweren Krankheiten und Tobesgefahr empfin= gen. IV. 520.
- Clocca, Cloqua, Clogga unb neutr. Clocum, daraus das beutsche Glocke, ein befond. Art. 111. 239. — Glockenrathfel 240. — Ety= mologie des Wortes ibid. — Inschrift, die ziemlich umfaffend ben Glockenge= brauch schildert. III. 212.
- Coccus, f. Minitum.
- Codex, eigenthumlicher kirchlicher Sprachgebrauch dieses Wortes. III. 248. — Codices inaurati, argentel, puspurel, woher dieser Rame. 111. 250.
- Codex evangeliorum wurbe bei ben Processionen vorgetragen. IV. 244.
- Coclibat, Chelosigkeit ber Geistlis chen. 11. 14 ff.
- Coemeteria, Begräbnispläge außer: halb der Städte, unter der Erde anz gelegt in balb regelmäßigen, bald min= der regelmäßigen Sängen. 111. 294.
- Coena pura, Benennung für Char: freitag. 1. 376.
- Coena sacra, coena domi\_ mi, Ramen für bie Abendmahlefeier, erklären sich aus bem R. T. 1. 6.
- Coenae dominicae dies, vel feria quinta in coena dominica, Rame für grüner Dons nerstag. 11. 256.
- Coemobium, hodft wahrscheinlich aus xoivos plos entitanden. Unters schied zwischen Coenobium und Laura. IV. 6. — Was bas Coenobium wahrscheinlich beim Entstehen bes Monchlebens war. IV. 51.
- Coenohium, Unterfchieb beffelb. von Monasterium nach Cassian. IV. 55.
- Klosterbewohnerin: Coenobitae, nen, Grund diefer Benennung IV. 6.
- unter zu versteben fei. 11. 14., unter welchen Personen fie Statt finbe. 11. 14. - Wird von Luther beftritten. 11. 24.

- Cognatio et consanguinitas spiritualis, geiftliche Berwandt: schaft zwischen Getauften und Pathen. IV. 516.
- Collaria, was man in ber protes stantischen Kirche baruntet verstand. 111. 75.
- Collatio superindicta extraordinaria, außerordent: lice Communalabgaben und Umlagen, bavon waren die Kleriker frei. 111. 30.
- Collectae, ein besond. Art. Collecta, eine gewisse Gebetsgatz tung in ber kirchlichen Liturgie und verschiebener Sprachgebrauch dieses **Bortes. 1. 442—45.** — Davon abge: leitete Worte: Collectaneum, arium, arius, collectio, collectores, collectus infans und collectionis epistola. 1. 445.
- Collegia Fabror. s. opificum, Baugesellschaften im Mittel: . alter. 11. 424.
- Collegiatae ecclésiae, 200 griff berfelben. 11. 389.
- Comes, in der Bedeutung eines Pandbuchs für Liturgen. 111. 249.
- Commatres, compatres, Se: vattern, Pathen. IV. 518.
- Commemoratio, so viel wie Memoria, Celebritas, Sebenftag, Sebachtniffeier. IV. 205 und öfterer. Concha, conchula bematis, Ift übrigens weniger als festum.
- Commendatae und commendatoriae ecclesiae, der Ras me bezieht sich auf Berhaltnisse gegen andere Kirchen. 11. 389.
- Communio, Rame für die Abende mahlsfeier, hat seinen Grund im R. X. I. 7.
- Communio laica, was man dar: unter verstand. 1. 21,, — weitläuftis ger ist von ihr die Rebe. III. 83.
- Communio peregrina, griff berfelben. III. 83.
- Communio servorum, wurde an manchen Orten, besonders am grunen Donnerstage, gehalten. II. 256.
- Communio sub una, Begriff und Ursachen ihrer allmähligen Auss bilbung. 1. 53. — Gie wird von ben Protestanten und Griechen verworfen. III. 410.
- Communio sub utraque, über biese Art bas Abendmahl durch Aus: theilung von Brob und Wein zu feiern,

- muste die lutherische und reformirte Kirche einig sepn. 1. 55.
- Compassionis Mariae festum, identisch mit Festum Mariae de septem doloribus. 111, 322.
- Competentes ober electi, eine besondere Gattung von Catechumenen. 1. 368. — Competentium dies, Grund biefes Ramens. IV. 583.
- Competentium dominica, warum der Palmsonntag so genannt wird. IV. 171.
- Completorium, welche Gattung des täglichen Gebets darunter verstan= den werde. 1. 270.
- Completorium, bie leste foge: nannte canonische Stunde. Urfache diefer Benennung. IV. 65 und 66.
- Complicatio vel conjunctio manuum ét digitorum, 🤃 genthumlicher Gebrauch beim Sebete. H. 184.
- Compostella, fou das corrum: pirte ad Jacobum Apostolum sepn. II. 337.
- Conceptione de, ein Ronnens orben, geftiftet im 3. 1729. III. 346.
- Conceptionis immaculatae b. v. Mariae festum, Sift der unbefleckten Empfängniß Mariä, ein besond. Art. III. 342 ff.
- Ramen für das Bema in dem Kir= dengebraude, entlehnt von der Form deffelben. 11. 374.
- Concilia, so übersehen die Lateiner oft das griechische σύνοδος. IV. 411.
- Conclamatum est, Sinn dieser Formel in Beziehung auf Berftors bene. 1V. 598.
- Confessio auricularis, Ohrens beichte, dagegen erklaren sich alle Protestanten. 1. 200.
- Confessio Belgica, was fie von den verkaledenen, adkulungen der Geistlichen lehre. 111. 35.
- sacramentalis, Confessio gehört ju ben Borbereitungen bes Weffe haltenben Priefters. 11. 375.
- Consessores, aus ihnen wählte man zuweilen bie firchlichen Bectoren. III. 171.
- Confirmation, ein befond. Art. 1. 446 ff. — Confirmatio, Se: schichte ber Ausbildung bieses kirchlie den Begriffs. L. 247 und 48.

- Congregatio, Bebeutung bieses Wortes in der Geschichte der Mönches orden. IV. 16. Rehrere solche Congregationen im Benedictinerorden. IV. 161.
- Congregationes Cardinalium heißen gewisse Ausschüsse aus ben Cardinalen vom Papste gebildet. Es giebt ihrer mehrere. 1. 337.
- Consecratio, weitere und engere Bebeutung biefes Wortes. 1. 9.
- Consecrationis formula ist anfangs ein freier Erguß des Bischofs, wird aber später stehende, unabanderliche Formel. 1. 10.
- Consistentia, f. das griechische σύστασις.
- Consistorium, was dieß Wort im romischen Geschäftsstyle bedeute. 1. 332.
- Constitutiones apostol., eine frühere liturgische Schrift, was von ihr zu halten sei. 111. 207.
- Conventus, Benennung für Abendsmahlsfeier, konnte nur zur Zeit der Arkandisciplin Statt sinden, läßt sich vielleicht aus dem R. T. erklären. 1.8—9.
- Conventus, Benennung für Klosfter. IV. 56.
- Conventus, so übersegen oft die Lateiner das griechische σύνοδος. IV. 411.
- Conventus collegiati, was man darunter verstand. 111. 13.
- Conversi, f. Laici fratres.
- Conversionis Pauli festum. 1V. 208.
- Convivia baptismalia, audi epulae baptismales. 1V. 515.
- Convivia nuptialia, aud epulae nuptiales. 11. 23.
- Copintae, ein besond. Art., Absleitung und Begriff dieses Wortes. I. 460—61.
- Cornu evangelii et epistolae, was barunter zu verstehen sei. 11. 301. S. auch Evangeliarium.
- Corona, kirchlicher Kronleuchter. 11. 447.
- Corona beatae Virginis, Benennung für Rosentrang. IV. 291.
- Corona Presbyteror., was man barunter verstand. IV. 226.

- Corporale se. velum, was darunter zu verstehen sei. 1. 66.
- Fronteichnamsfest, ein besond. Art. II. 149. Fron-Leichnam; nach altbeutschem Sprachgebrauche ist völlig spnonym mit Festum corporis Domini, i. e. Jesu Christi. II. 150.
- Correctorium, so nannte Franciscus de Paula die für seinen Orden aufgesetzte Regel. IV. 27.
- Crama (griech. 20aua) bie Bermisigung bes Weines mit Wasser im Abendmahle. 1. 51.
- Credo, Gebet zum Rosenfranz ges borig. IV. 290.
- Cruciferi, eine Art Mönde. III. 133. So werden auch zuweilen die im Mittelalter berüchtigten Geißs ler genannt. Auch hießen sie Crucifratres, crucislagellatores ibid. Cruciferi hießen auch die, welche bei Processionen das Kreuz trugen. IV. 243. Synonym mit signifer, vexilliser und Draconarius.
- Crucifixus, Crucifir, Begriff. Schwierigkeit, bas Alter beffelben zu bestimmen. III. 137.
- Crucis apparitio, ein Fest bei ben toptischen Christen. III. 148.
- Crucis s. Exaltationis sestum, Kreuz : Erböhungsfest, un= bewegliches Fest im September. II. 92. — Ein eigener Art. III. 144 ff.
- Crucis s. inventionis sestum, Kreuz: Ersindung, ein besond. Art. 111. 144.
- Crucis judicium, eine Art Or= balle, Rrenzurtheil, IV. 137.
- Ornels signum, Gebrauch bei ber Orbination. 1V. 155, und bei vies len andern liturgischen Verrichtungen.
- Crux, Kreuz, ein eigener Art. III.

  114. Als Marterwertzeug kennt
  es das vorchristliche Alterthum. III.
  115. Crucis religiosos nennt
  Aertullian die Heiden ibid. Das
  lateinische Crux ist seiner Etymologie
  nach schwer auszumitteln. III. 116. —
  Signum crucis kommt häusig im
  Privatleben der frühern Christen, wie
  in der Liturgie vor. III. 118. 19. —
  Crux composita besteht aus drei
  Arten: Crux decussata, crux commissa, crux decussata, crux commissa, crux immissa. Schildez
  rung dieser Kreuzarten. III. 120—
  22. Crux, warum es später synz

orism mit Labarum und Vexillum gebraucht wird. 111. 125. — Crux stationalis, was man darunter versstand. 111. 128—30. — Crux gestatoria, was darunter verstanden wurs de. 111. 132. — Signum crucis, als Tausteremonie. IV. 508.

Crux decussata, Entstehung bes Ramens, eigenthümliche Kreus zesform. Das Andreastreuz im Ans dreasorden hat biese Gestalt. I. 114.

Cryptae, Rame für driftliche Kirschengebäube. 11. 371.

Cucullus, eine Kopfbebectung ber Monche. IV. 82.

Cucumellum, liturgische Bebeustung bieses Wortes. 11. 445.

Culpa levis, media et gravis, stufenweise Strafdisciplia im Carmeliterorden. IV. 86.

Cultus ber Christen, ein besond. Art. 1. 463.

Curatores, Name für Stellvertreter ber Stadtbischofe auf dem Lande. 1. 392.

Curatus, was dieses Wort in der Zusammensehung mit ecclesia bedeute. 11. 388.

Curine tradi, eine Bestrafungs: art der Kleriter. 111. 83.

Curialen, sie zu ordiniren verboten die kirchlichen Synoben. III. 19. — Sie sind oft ibentisch mit Aulici und es werben auch höhere Staatsbeamte so genannt ibid.

Eustoden, ein eigener Art., Custodes occlesiae, was man darunster in frühever Zeit verstand. 1. 482, im epgern Sinne. 1. 483. — Custos, im Alittelalter. I. 483. — Custos in den Klosterregeln und in der vita canonica. 1. 483 und 84. — Custos in der neuromischen Zeit. Bedeutung in der römische Artholischen und in der protestantischen Kirche. 1. 484.

Cycli festor., Festopden als leis tende Ideen für die Festorbnung im Rirchenjahre, sinnreich ausgebacht von Augusti in seinen Denkwürdigkeiten. - Cyolus Fest. Nativ. H. 94. Christi, Weihnachtschelus. Eigenthümliche der zu ihm gehörenben Feste. 11. 93, 94 und 95. -Cyclus Paschalis, Offercyclus. Eigenthumlichkeit beffelben. 11. 95.-Cyclus Pentecost., Pfingstchclus. Der Stoff dieses Festes ist historischdogmatisch. Aufang und Schluß dies fes Festenclus. 11. 95.

Cymballa, kleine Glöchen, beren man sich im Cultus der römischen Kirche zu verschiedenen Zwecken bes dient. 11. 451 und 452. — Cymballum tinniens, auch Sacculus tinniens, sonans, der Alingelbeutel ibid.

Cyrillus von Jerusalem, als Homilet der griechischen Kirche geschildert. 11. 319.

### D.

paemones, bose Geister, ihr Obers haupt Diabolus. Die Abbildungen berselben in der criftlichen Kunstgesschichte kommen erst in späterer Zeit vor. IV. 320.

**Balmatica**, f. Tunica. Dalmatica, eigenthümliche Kleidung der Diaconen. 111. 65. — Geschichte dies see Kleidungsstücks. 111. 66.

**Bamascus**, Johannes von Dasmascus, als kirchlicher Lieberbichter. II. 221.

Bamiani (Petrus) ein kirchlicher Liederdichter. IL 228.

Debitores publici, wurden zur Ofterzeit freigelassen. I. 171.

Decalogus, vorzüglicher Bestand: theil im catechetischen Unterrichte. I. 348 — 49, wieber erwähnt im Artikel Unterrichtsanstalten ze. IV. 561.

Decanica, decaneta, fononom mit carceres ecclesiae. 11. 379.

Decanicum, Gefangnis für Geist= liche. III. 84.

**Becamus**, ein besond. Art., verschies bener Sprachgebrauch dieses Wortes und einiger davon abgeleiteten Wörster. L. 485 — 90.

Becimae, Zehnten : Einkunfte für ben Klerus. III. 96.

Dedicatio, eigenthümlich : firchlicher Sprachgebrauch, wenn ein heibnischer Aempel in eine christliche Kirche ums gewandelt wurde. II. 407.

Defunctorum (pie) omnium commemoratio, 8:ft aller Geelen, unbewegliches Fest im Rovember. II. 93.

Delicta carnalia, bas sid bars auf mehr der sogenannte kleine Bann in ber lutherischen Riche bezog. I. 306.

Delphini, Kirdenleuchter. II. 447.

Democratismus, kirchlicher. II. Diocees, kirchlicher Sprachgebrand **455.** 

Denaria sacramentor., ikm tisch mit Hostien. L. 48.

Denominatio, nominis impositio, Ramengebung bei der Kaufe. IV. 525.

Bepositio, welche geistliche Strafe in der romischen Kirche darunter ver-· standen werbe. III. 87.

Designatio divin., f. Suf-Iragium,

Desponsationis Mariae festum, das Fest der Berlobung . Warta's mit dem Joseph. 111. 322.

Diabolus, f. Daemones, wie der Teufel gewöhnlich gemalt wird. IV. 321.

Diaconicum, zweiselhaft, ob es für Chor der Kirche gebraucht worden sei. II. 373. — Diaconicum bematis, was man darunter verstand. 11. 374. - Diaconicum magnum, fo ges nannt, um es von dem Meinen Diaconicum im Chor ber Kirche zu uns terscheiden, was man barunker ver: fanb. II. 378. — Man nannte es auch Receptorium und Salutatorium. Sprach: und Besuchzimmer. 11. 379.

Diaconissae (Diaconissinnen), ein - besond. Art. 1. 491. — Rirchlicher Begriff ber Diaconissinnen. 1. 491. — Warum sie viduae hießen ibid.

Diaconus, ein bef. Art. I. 498 ff. - R. A. Begriff berfelben. I. 495. -Ihr wachsendes und abnehmendes Ans sehen in der Kirche. 1. 497 — 99. — Ihre Amtsgeschäfte. I. 500-502. -Ihre Stellung in den verschiedenen Rirchensystemen ber heutigen driftlis chen Kirche. L. 502 — 4. — Einige davon abgeleitete Worte. I. 504—5.

Dies einerum, Afchermittewoche, ein eigener Art., welchen Tag man bamit bezeichne und warum er so genannt wurbe. I, 140.

Pies sesti, sacri, seriati, Festage (Feste der Christen, ein de: fond. Art.), 11. 81. — Ihre Eins

thellung in hobdomadarii, anniversarii, majores, mi**aores, mob**iles, immobiles, integri, intercisi er-Mart. 11. 90 und 91.

Dies solis, s. Countag, ein beset berer Art. IV. 358.

dieses Wortes. IV. 378 — 79.

Bioccesaneae sc. ecclesiae oder **Dioeceses**, Pauptfirda eines bischöflichen Sprengels. 11. 388.

Diptycha ecclesiastica, oba auch schlechthin diptycha, Benennung für kirchliche Ramensverzeich: nisse, synonym mit tabulae sacrae. matriculae ecclesiae. III. 259., f. Das griech. diatuxov.

**Disciplina**, Disciplin hief voc zugeweise bie Strafe bes Beifeins in den Klöstern. IV. 89. — disciplina sursum, auch secundum supra, deorsum, secundam sub, wat man im Mönchslatein darunter ver stand ibid.

Disciplina arcani (Schair: lehre), ein besond. Art. I. 506 ff. -Dieser Rame gehort nicht dem drift: lichen Alterthume an, sondern ist eine Erfindung spaterer romifcher Schrifts steller. 1. 507. — Was diesetbe ver bereitete und veranlaßte. 1. 507 — & - Ihre Aehnlichkeit mit ben Gleufen. Geheimniffen. 1. 509. — Ausbrück bei griechischen Kirchenvätern, Die sich auf die Arkandisciplin beziehen und Aebnlichkeit mit der Geheimsprache ber Mysterien haben. 1. 512.

Distributionis formula, Dis tributionsformel bei Austheilung ber Abendmahiselemente, ift aufangs tur, erweitert sich aber allmählig und ift abbängig von dogmatischen Borfiel: lungen. 1. 13.

Divisio mensurna, was man darunter verstand. 11. 463.

Divisionis s. Dispersionis Apostolorum festum, ni besond. Art. 1. 137. — Unsicherheit ber Sage, auf welche fich bies gek grunden foll ibid. - Bie fpater bie romische Kirche dies Fest verftanden wissen will. 1. 139.

Divortium . Chefcheibung. 11. 17 und 18. - Granbe jur Chefcheibung in einem lateinischen Berfe ausges brúck. II. 18.

- Bogmatici, ein friherer Christen: Bominieus, Domingo Guz-
- Dolores, Pestum de septem Mariae doloribus. III. 322,
- Dominica dies, der beliebteste Abendmahlstag schon in der früheften driftlichen Kirche, baber auch oft dies panis genannt. I. 16.
- Dominica dies, Sonntag, ein besond. Art. IV. 358 ff. — Man leitet biefe Benennung von Apoc. 1, 10. ab und fie soll emphatisch Meh: reres andeuten. IV. 361. - Dies solis, status, ebenfalls Ramen für Sonntag ibid. — Mehrere Sonn: tage haben ihren Ramen von ber Gewohnheit ber alten Kirche, ben Gottesbienst mit gewiffen Psalmen ober Psalmenversen anzusangen, die aus ber Versio Itala entlehnt waren. Dahin gehören die Fastensonntage: Retomihi, Invocavit, Reminiscere, Oculi, Lactare, Judica, Quasimodogeniti, Misericordias Domini, Jubilate, Cantate, Rogate, Exaudi. IV. 364 ff.
- Dominicale, eine Kopfbebedung der Frauenzimmer. Ungewißheit, wie dasselbe beschaffen war. 1. 23.
- Dominicum, dominica sc. Duranti, ein Schriftsteller über donis, Benennung für Rirchen: 11. 383, .

- mann, Stifter bes Dominitaners Orbens. IV. 27,
- Deminus vobiscum, liturgische Formel. III. 240.
- Domus Dei, ecclesiae, divina, Benennungen für Kirchenges baube. II. 384.
- Bormitionia festum, f. Assumtionis Mariae festum, Maria Pimmelfahrt. 111.
- Dexologia, ein eigen. Art. 1. 514. — Bebeutung nach der Etymologie ibid. — Kleinere und größere Doros logie. 1. 315 — 16: — Die bem Ba= terunser angehängte Dorologie spätern Ursprungs. IV. 584.
- Braconarius, f. Crucifer.
- Buellum, Sottefurtheil burch 3meis tampf. LV. 138.
- Burandus, Guilielm,, ein so berühmter Schriftsteller über bie Rir= chengebrauche im 13. Jahrhundert, das sein Buch: Rationale div. offic., ein beinahe canonisches Ansehen erhals ten hat. 111. 222 und 23.
- firchliche Gebrauche im 16. Jahrhuns bert. III. 223,

### E.

- Ecclesia armenica, ihr ur: Electio, electiones per divinasprung im 5. und 6. Jahrhundert. Ihr Bestehen noch jest in der euro: paifchen und affatischen Aurtei, fo . wie in einigen andern Landern Asiens und Europa's, ihre Einrichtungen und Schickfale. IV. 391 — 92.
- Reclesia graeca catholica, Die griechtsch = katholische Kirche, wie sehr ihr ganberbestand burd bie Er: oberungen der Anhänger Muhameds verrinigert worden sei. IV. 389, und in welchen gebrückten Berhaltniffen sie jest unter muhamedanischer Berrshaft ift. IV. 389 — 91.
- Ecclesiae episcopales, wie man sie eintheilte. 11. 387.
- Ecclesiastici, ein allgemein geworbener Christenname. I. 410. — Bisweilen Rame für Kirchenbeamte. 111, 3.

- tionem, Begriff berfelben. III. 14.
- Electores, Churfürsten des römisch: beutschen Reichs, bamit vergleicht man bie Carbinale am richtigsten. 1. 338.
- Elementa sacrae coenae (Abendmahlselemente), was barunter zu verstehen sei. I. 18. — Sie wurs den durch die Diaconen und Akoluthen Abwesenden übersendet, nicht minder ben Martyrern, Kranken und Bus ßenden. I. 19. — An welchem Orte in der Kirche die Laien die geweiheten Clemente empfingen. 1. 21. - Blementa, eine mißlungene-Uebersehung von dem griechischen oroczeia, Elementa extera und intern. was man darunter verstand. I. 44.
- Elevatic hostiae, baraus ents stand die Anbetung der Postie, und

Trumssubstantio, vermandt. 1. 30.

Encaenta, jubifches geft, von bem einige Weihnachten ableiten wollen.

Encaustum, encausta ars, pietura, Runft mit Badis ober mit Del ju malen. fil. 287 unb 88.

Enchiridion , f. Manuale.

Daretiten, bie ben Beingebrauch auch felbft im Abenbmable für funde lich hielten. 1 52. - Spottmeife von ben Rechtglaubigen aquarli genannt. I. ibid.

Energumeni, man lief fie aus-nahmsweise an ber Abendmablifeier Theil nehmen, wenn fie ihre lucida intervalla hatten. J. 35.

Energumeni, übergegangen in bie tateinifche Rircheniprache, ein befond. Art. 11. 29, erftart burch agitati a spiritu malo vel erratico. If, 30.

Ensalmos, mas bie Spanier barunter perftanoen. III. 9.

Epigraphie, firchliche. 1V. 308 und 309,

Epiphaniae Festum, ein bes fond. Art. 11. 44, auch dien lumi-num und festum candelarum ger trannt. II. 45, nicht minber featum trium regum. II. 48, auch Festum Magorum, ibid. - Ils ein gefttag im Monat Jennar. 11. 91.

Episcopi und Presbyteri wer ben nie jusammen genannt. 1. 229.

Episcopus, f. bas griedifche Entoxonoc, ging auch in die Rirchenfpras de bes Abenblanbes über, und wurde Rame einer firchlichen Burbe. L 230. — Berschiedene Erftarung biefet Examen corporis et san-Mortes, eine solche in ber neuesten guinis Bomini, eine Art Or Bortes, eine folde in ber neueften Beit. I. 231. — Bpiscopi in partibus infidelium. I. 243. — Ihnen tam in fruberer Beit vorzugemeile bas Gefchaft bes Predigens ju. 11. 326. Episcopi sedis apostolicae, primae sedis, cathedras, f. Metropolit. III. 413.

Epistola Christi ad Abgar., . Fascine cunar, sacr.

Epularum Petri festum, î. Cathedra Petri festum, IV. 206-7.

fit genau mit ber Betwanblungslehre, Kiquitum ordines, Ritterorben, geiftliche, ein bef. Ert. IV. 270 ff., equiten ordinin Teutonici, bentfche Mitter, ihre Befchichte. IV. 273 ff.

Equus canonicus, Septiff bei felben. 111. 29.

Essaci oder Esseni, ihr Mrs fprung und ihre Gigenthumlubteiten. 1V.,3 unb 4.

Eucharistia, für Abenbmablsfeier, ift aud in ber lateinifden Rirde recis pirt. I. 7. - Eucharistia ober dies natalis eucharist:, Benennung für ben grunen Donnerftag. IL 257.

Eucharistiae locus ordimarins, als folder murbe burd Rirchengelege ber gemeinschaftliche Berfammlungsort ber Chriften bestimmt. 1. 14. Die Rirche locus solemnis für Abendmablefeier.

Ruchelacon, Gebetal, ein Seframent ber Griechen, bes mit ber unctio extrema ber Lateinen Lehnlickfeit bat. IV. 122.

Bulegia, Rame für Abenbmabis feier, ift auch in ber Riechenfprache des Abendlandes recipirt. L &.

Bunnehl, tonnen nicht erbiniet wer den. 111. 20.

Evangeliarium unb Epistolarinm, Bud für bie evangelifden und epiftolischen Peritopen. 111. 249. Auf jebem Dauptaltare liegen biefe Bucher, baber die Eintheilung des Altard in cornu evangelig et epistolae. III. 249.

Evangelistae, Coangeliften, in besond. Art. 11. 52. — Bebeutung biefes Wortes im R. A., in ber biblis fchen Blogogit und in ber fpatern driftligen Beit. II. 52-54.

balle. 1. 72,

Examen ferri candentis, į. Judicia Del.

Exaudi, Rame eines Countagt gwifchen Oftern und Pfingften, f. Dice dominic.

Excommunicatio, ob flagitimm, tonnten nicht Pathenfelle vertreten. IV. 522.

Excommendade major and mimor, Meußerungen baraber in

den Woncherben in Berbinbung fanben. IV. 242. - Fraternitates Rosarii, foloffen fich befonbers an die Dominitaner an. IV. 294,

Fratres Clerica hießen bie Seift:

lichen im beutschen Stitterorben, IV.

Fratres servientes, da la fondere Abftufung im beutschen In terorden. IV. 277.

### G.

Gamma, eine erleichterte Gingmes thobe. 11. 216.

Caudia, Festum de septem gaudiis Mariae, 111, 322,

Cazophylakium magn. seu Miaconic. majus, was man barunter verftand. It. 374.

Generalis ordinis, Orbentge: neral, eine bobe Beamtenftelle in bem ausgebildetern Mondsteben. IV. 60.

Genuficzie und genufiectentes, f. bas griedifde yovenkiala, yovurlivortes. 1. 368.

Germanus II., Schriftfteller über bie fichlichen Bebrauche in ber gries hifden Rirche. III. 223.

Gloria in excelsis Deo, liturgifche Formel, englischer Cobgefang genannt. 111. 238, wird vorzugs: weife in ber romifchen Rirche am granen Donnerflage gefungen. 11. 258.

Gmostlel, ein früherer Shriftennas me. 1. 410.

**Gradatio**, Stufenfolge, welche bei der Ordination porgeschrieben mar. 111. 25,

Graduale, was, man als liturgis fices Bud in ber romifchen Rirde barunter verfteht. III. 256. — Be: nennung eines Beftanbtheils ber romie fden Defliturgie. 111. 382.

Galilaci, ein allgemeiner Spottname Gradus admonitionum, en für Chriften. 1. 412. gewendet bei ber Beftrafang proteftes tifder Beiftliden. 111. 89.

> Gradus prohibiti, Grade, bie Lebre von denfeiben. Il. 12. — Lateinifcher Bers, worin 13 hierher gehörige Falle aufgezählt find

> Graect, ein allgemeiner Spottman für Chriften. 1. 412.

> Gratia, Benennung für bie Aast-IV. 460.

> Gratia septiformis spirit samet., baraus will man bie fiches Ordines bes Rlerus ableiten. III. 6.

> Gregorianus cantus, Best tungen barüber. 11. 216.

> Gregorius, Patronus sele-Inrum, beffen Saft ein unbewegte ches im Monat Mars. IL 92. — 😘 befond. Art. 11. 246 ff.

Gregorius L, als tiraliant at berbid ter. 11. 225.

Gregorius von Raziani und Rose ale Comileten ber griechifden Richt gefdilbert. 11. 318.

Gregoriusfest, ein bejook Ist. 11. 246 ff.

Grex niveus. Benennung für de Reugetauften. III. 44.

Gyrovagi, eine Gattung berum fcmeifenber Aronche, IV. 10, aus Sarabaitae gruonpt.

### H.

Haeretici, Paretiler, ein befonb. Mtt. II. 278 ff. - Haeretici misuliturgi, fo nennt Carbinal Bona bie Protestanten. IV. 610.

Waglolatria, Beiligenbienft, Beis ligenverehrung im Gultus ber Chris ften, ein befont. Art. IL. 260 ff.

berbickters Rosmas von Bernfalen. ii. 220.

Malleluja, liturgijot Formd. III.

Mannaqua, Gefäß jum Beifent de. 11. 444.

Magiopolita, Briname bet Lie Mautreliefs, f. Basreliefs.

In Meddeman magna, Charmode, ein besond. Art. 1. 383, auch nigra, crucis, sancta inofficiosa, muta, poenosa, indulgentiae genannt. Sowierig zu erflären ist der Rame authentica. I. 384.

: 立

4

5

7, I

."

:3

, ,

ş f

- mebron, soll der Geburtsort 30: bannes des Taufers fepn, nach an: bern Zutta. 11. 348.
- Mephata, Gebrauch dieses Bortes bei ben Catechumenen. I. 370.
- Merbarum festum, warum man das Fest Maria Pimmelsahrt so genannt habe. 11. 337.
- Mermeneutae der alten Kirde, ein besond. Art. 11. 305, werben in kirchliche und außerkirchliche eingetheilt. 11. 305 und 6. — Eine Art firchliche hermeneuten waren im 10. Jahrhun: dert unter dem Namen der Zolken in Oftpreußen gewöhnlich. 11. 306.
- Miemantes, Conjectur über dies ftreitige Wort. 1. 294.
- Hierarchia democratica, bemokratische Dierarchie. 1V. 176. -Aristocratica, oligarchica, monocratica. IV. 177.
- Micrarchia ordinis um iurisdictionis, was barunter ju verstehen sei. III. 7. — Hierarchia ecclesiastica vetus, es giebt nicht leicht einen Titel derfelben, welchen man nicht bei den Protestanten, befonders Lutheranern, nammeisen könns te. 111. 35 und 36.
- Milarius, von Pictavium, Eichet: dicter in der lateinischen Kirche, 11. 222.
- **Mistoria Lausiaca del Palla:** dius, was man darunter zu versteben babe. III. 134,
- Momilia, Pomilie, ein besond. Art. 111. 313. — Ableitung bieses Wotts von dem griechischen outletr, was den Rebenbegriff der Popularität und Bertraulickeit involvirt. II. 315. – men ibid. — Homiliae extemporales, aus bem Stegreife gehaltene Borträge. II. 328.
- Momiliarium, lief Rati ber Große veranstalten. 11. 331.
- Augustodunen-Honorius sis, mpftifder Odriftfteller über bie Kirchengebräuche im 12. Jahrhundert. 111. 222,

- Kora matutina tertia, nad unserer Beitrechnung die neunte Bormittagsstunde, war schon sett dem 5. Jahrhundert eine beliebte Stunde zum Bormittagsgottesbienst und zur Abends mablefeier. 1. 17 und 18.
- lorae canonicae, Ursprung und Begriff berfelben. 1. 270-71, werden in Benedicts Regel zum Geses erhoben und eigenthümlich benannt ibid. — Gie gehörten zu ben vorges schriebenen, nicht aber freiwilligen Andachtsübungen der Mönche. IV. 65. — Mystische Deutungen bersels ben. IV. 66.
- Horae lucernales, Art. nächtlicher Gottesdienst (Blgilie). IV. 113.
- Mosianna, liturgijche Formel. III. 235.
- Mospitli Jus, war den Römern besonders beilig, hospitium public. was man barunter verstand. 11. 167. - Hospitalitatis contesseratio, mas darunter verstanden wurde. 11. 171.
- Mostin, nach der gewöhnlichen Aussprache ostia, davon wollen einige die Benennung Oftern ableiten. 1. 159.
- Mumiliatio, • bas griedische υπόπιωσις.
- **Mumiprostratio**, eigenthümlicher Gebrauch beim Gebete. 11. 183.
- Muss (Johannes), tirdliger lie: derdichter. 11. 231.
- Hymenaea Epithalamia. i. e. carmina nuptialia, damit feiern auch nach heidnischer Sitte Christen ihre Pocheiten. 11. 23.
- Hymnarium ober liber hymmorum, Befchreibung biefes Ges sangbuchs in der römischen Airche. III. 257**.**
- Rirchliche Bortrage erhalten biefen Ra: Mymmologie, eine Gattung bes Rirchengesanges, zweite Abtbeilung eines besondern Artikels. II. 209 ff. — Hymnolog. haeretic. II. 217 ff. -Hymnol. eccl. Syriac. 11. 218, — Hymnol. ber griechischen Rirche. 11. 220 f. — Hymnol. der lateinischen . Kirche. 11. 221. — Hymnol. ber protestantischen Kirche. 11. 232 ff. — Hymnol. ber driftlichen Welt in uns fern Zagen, 11. 236 ff.

Mymmus, verfciebene Definition von blefem Worte. II. 211. — Hymni christiani, the Beift, Inhalt und bogmatifche Bichtigkeit. II. 213 — 14. - Gefangweise biefer Opmnen in ben

hottesbienfilichen Werfanuningen in Sbriften. 11. 214 -- 16.

f. Subdie Hypodiaconus, conus.

Jacobiten, and foptische Christen Ikonodulen und Ikonokisgenannt, Ueberrefte von Tegnotens driftliden Urbewohnern. IV. 399.

Jacobus major, beffen Denttag, Illuminatio, illuminationi ein unbewegliches Beft im Jull. 11. 92. - Jacobus ber Meltere, ein bes fond. Art. II. 335.

Jacobus minor, Collectivfeier mit Philippus, ein unbewegliches Beft im Mat. 11. 92. - Ein befond. Art. Philippus und Jakobus. IV. 219, -Rurge Lebensgeschichte Jatobus bes Zangern. IV. 220.

Jacoponus (and Jakobus), de Benedictie, ein froliger Lieberbich: ter. II. 230.

Idolorum confectores, wie eine Menge andere Beichaftiguns gen machte gur Taufe unfahig. IV. 474 - 75. - Bob , welches beshalb bie Rirche verbient ibid.

Jejunium, Bertullian in feiner Schrift: de jejunio, Magt aber bas geringe Intereffe ber orthoboren Rirche an der Faftenanftalt. 11. 74. - Jejupium vernum, aestivum u. f. w. II. 77. — Jejun. litaniar. unb rogationum. 11. 78. — Jejunior, superpositiones, Grund dies Impositio manuum, di fes Ramens. 11. 78. — Jejunia

sten, Bebeutung beiber Amirib. l. 218.

Sacramentum, Beauty fr Zaufe. IV. 459.

Blustratorium, Benemmy 🕏 Taufe. IV. 459.

Imagines in ecclesia, 🔯 chenbilber, werben im fruheften dut lichen Alterthume im weiteften Gunt genommen, und umfaffen alle bis mas bie Lateiner statuar, simulati signa, imagines, neunch. L 212.

Immersionis' ritus, ki k Raufe früher totalis, fpater parti-lis. IV. 498 f. - Gine immeris trina wird für nothwendig und fo lich erachtet. IV. 500.

Immunitas ecclesiae, 🖼 man barunter verftand. 11. 396.

Impedimenta Pasteri fe-gienda, find in einen lateisische Dentvere gebracht. III. 22.

Impositio manus, warm d fononom mit poeniteatis publica fei. L 297.

brauch bei vielen Brechlichen Geremente.

- Amdifferentismus, religibler, eis Inthronisatio, ber sogenannte ne unganftige Erfcheinung für bie driftliche Festseier. 11. 103.
- Indulgentia, Indultum, tird: licher Sprachgebrauch bieser Worte im frühern driftlichen Alterthume und in ber spätern Beit. 11. 339 — 342, ein besond. Art. — Wie sich ber frühere Tirchliche Begriff von Indulgentia befonders in ber spätern romischen Dierarchie mit bem Ramen bes Abs lasses anderte. II. 341 und 42.
- Andulgentia paschalis, was darunter zu verstehen sei. 1.168. Indulgentia, so viel als Ablas. 1. 197. — Was darunter in Beziehung auf bie Bugenben zu berstehen sei. I. 299.
- Indulgentiae et indulgentiarum dominica, biefer Benennung für Palmsonntag. IV. 171.
- Infirmarius unb infirmaria in ben Monches und Ronnenkloftern. IV. 58.
- Umfulae, Banber an ben Bischofsmugen. 111. 52, find heibnischen Ur: fprungs. III. 52. — Infula, minber gewöhnlicher Rame für Bischofsmuse. 111. 53.
- Infulatus, sc. Abbas, welche Aebte man darunter verstand. 111. 52.
- Ingenui, baf bie Geiftlichen als solche angesehen wurden und barum besondere Begünstigungen vor Gericht genossen. 111. 30.
- Innocentius III., romifcher Papft, als Schriftkeller über die Kir: chengebrauche im 13. Jahrhundert. III. 223.
- Innocentum festum, Jest ber unschuldigen Kinder, f. Nativ. Jes. Chr. fest. II. 197.
- Inscriptiones in Sarcophagis allisque monumentis. IV. 310.
- Intercessores, eine Art Unterbl: schöfe in Afrika. 1. 245.
- Interdictum, furchtbare Stelges rung bes Bannes. II. 138 f. -Interdict ausgeübt von den Papsten. II. 139.
- Interstitia, Bwischenraume, welche bei der Ordination vorgeschrieben was . ren. III. 25.

- Opfergang ber Sechewochtierinnen in der römischen Kirche. 111. 330.
- Introitus, Eingang der Messe, was darunter nach ber Belehrung romischer Liturgen zu verfteben sei. 111. 378.
- Inventarium, firolides, ein befond. Art. 11. 440. — Begriff beffels ben ibid.
- Inventionis s. crucis fest. ein unbewegliches Beft im Monat Mai. 11. 92, ein besond. Art. 111.144 ff.
- Investitura, Inveftitur, ein bes fond. Art. 11. 343, welche kirchlichsymbolische Handlung barunter vers ftanden werbe. III. ibid. — Inveftis tur aus ber Lehnsverfassing abzuleis ten. 11. 344. — Investitur, was bars unter bei ben Protestanten verstanben werde. 11. 346.
- Invocavit, Sonntag, s. den Art. Sountag. IV. 366.
- Johannes ber Evangelist, s. Denk: tag, f. Nativ. Jes. Christ. fest. 11. 195.
- Johannes ante portam Latimam, ein bewegliches Seft im Mai. 11. 92.
- Johannis Baptist. Natal., Geburtsfest 3. d. T., unbewegliches Fest im Juni, Fest, de collat. Joh. Bapt., ein unbewegliches Fest im Aus guft. II. 92. Ein bef. Art. II, 347 ff.
- Isidorus Hispalensis, Schriftsteller über die kuchlichen Ge= brauche. III. 221.
- Islam, Islamismus, die von Muhamed ausgegangene Religion vers minberte beträchtlich ben ganberbeftanb, wo soust das Christenthum geblüht patte. IV. 389.
- Itala, Rame einer alten R. T. Ueber: je**su**ng. 11. 289.
- Judas, f. Simon unb Judas.
- Jubilacus annus, Jubeljahr, ein besond. Art. 11. 353-59. - Abs leitung aus bem Bebraifchen. 11. 354.
- Jubilate, Benennung eines Conn: tags zwischen Oftern und Pfingften, f. Sonntag.
- Judica, Rame eines Fastenfonntags, Grund biefes Namens, vgl. Dominica dies, beist auch zuweilen Mediana. IV. 367.
- Judicia Dei, Sottefurtheile, Dr:

bale, verschiebene Arten berselben: Judicia aquae fervidae et frigidae, ignis, ignitum, igneum, probatio per ignem, examen ferri candentis, Judicia feretri. IV. 139.

Judicium sacrae coenae s. eucharistiae, 'Abendmahlige: richt, ein eigener Art. I. 72. — 1 dalle, Gottesgericht: IV. 134.

Jura primigenia und secu daria merben bem Papfte jugek ben. IV. 189 ff. — Jura pag lia accidentalia et honoris l 190 — 91.

### K.

Kalligraphie, ihr Sebrauch im Kyris eleison, liturgische fe driftlich z kirchlichen Leben. IV. 305 f. Mryptographie. IV. 308,

mel, auch in die lateinische Kirche sprace übergegangen. 111. 237.

### L.

Lacerna, f. Birrus und Pluviale.

Lactare, Benennung eines Fastens fonntags, vergl. ben Art. Dom. dies, warum er auch dominica panis heis ge. IV. 366. — Wird auch zuweilen Tobtensonntag genannt, weitläuftis gere Erdrierung dieses Ramens. IV. **366 — 67.** 

Laici, kaien, kommt bei Tertullian, Origenes, Cuprian vor, und wird oft burd seculares erilart. I. 406—7.

Laici fratres, Laienbrüder, von einflufreicher Erscheinung im Moncheleben, auch conversi genannt. IV. 20 und 21.

Lamina, goldenes Stirnband, welches schon die Apostel getragen haben sollen. III. 43.

Lampadarii. II. 448.

Lampas perpetua, bie ewige Lampe. 11. 450.

Lanceae et claverum festum, geft ber Lange und Ragel Legendae, Legenden, ein beich Spristi, ein besond. Art. 111. 168.

Lapicides magistri, Steins mezen im Wittelalter. 11. 434.

Lapai, dies Wort in seiner engern und meitern Bedeutung. I. 290. Ihr Unterschied von Apostaten. 1. 291.

Laterculus, Rame einer Ofterbes. rechnung von Theophilus, Bifchof zu Alexandrien. 1. 166.

Lavaerum, Benennung für Taufe. IV. 457.

Laura, Begriff und Unterschied von Coenobium. IV. 56.

Laurentius, bet Peiligen, Sebacht-

nistag, unbewegliches Fest im Rau August. 11. 92.

Lecti, lecticae, f. Feretra Lectionalia und Lections ria, Bacher, welche die zum Bo lesen bestimmten biblischen Abschrift

enthalten. 111. 248.

Lectores, in den kirchlichen besammlungen der Christen, ein besond Art. III. 170. — Lectorum schelae fanden an mehrern Orten de abenblandischen Rirche Statt. 38 Oberlehrer hieß Primigerius. Il. 171. — Lectores, warum fe pair scheinlich zu den ordinibus inseriond gerechnet wurden. III: 172. - 30 schlebene Art, die Bectoren zu bebinnen in der griechischen und lateinischen Ar che ibid., wurden zuweilen im Beitel ter Cyprian's doctores audienties genannt. III. 249.

Legati a latere und legati mati, was barunter verstanden wo de. L. 120.

Art. III. 175. — Legenden in fin frühern Bedeutung haben ned mit den Rebenbegriff bes gabel: 19 Mährchenhaften. III. 177. — Le gendae aureae, welche Ergente fammlung so genannt wurde. 111. 186.

Lentulus, ber viel besprochen un mehrfach untersuchte Brief beffelbel I. 425.

Les Allatius beschreibt nicht au die Ritualbucher ber Grieden, for dern handelt auch von dem Kirchent: remoniel. III. 224.

Les der Große, geschildert als bant let der abendlandischen Lirce. 11. 322.

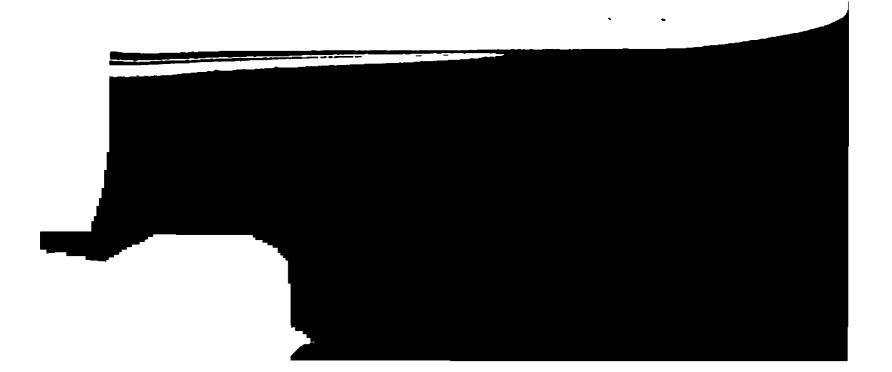

aller Seelen, unbewegliches Fest im Rovember. II. 93.

Delicta carnalia, das sich bar: auf mehr der sogenannte kleine Wann in der lutherischen Riche bezog. I. 306.

Belphini, Rirdenleuchter. II. 447.

Democratismus, firalider. 11. 455.

Benaria sacramentor., idens tisch mit Hostien. I. 48.

Penominatio, nominis impositio, Ramengebung bei der Laufe. 1V. 525.

**Depositio**, welche geistliche Strafe in der romischen Kirche darunter vers standen werde. III. 87.

Designatio divin., f. Suffragium.

Desponsationis Mariae sestum, bas Fest ber Verlobung Waria's mit dem Joseph. 111. 322.

Diabolus, s. Daemones, wie der Teufel gewöhnlich gemalt wird. IV. 321.

Shor der Kirche gebraucht worden sei. II. 373. — Diaconicum bematis, was man darunter verstand. II. 374. — Diaconicum magnum, so geznannt, um es von dem kleinen Diaconicum im Chor der Kirche zu unzterscheiden, was man darunter verzstand. II. 378. — Man nannte es auch Receptorium und Salutatorium. Sprach: und Besuchzimmer. II. 379.

Diaconissae (Diaconissinnen), ein besond. Art. I. 491. — Kirchücher Begriff ber Diaconissinnen. 1. 491. — Warum sie viduae hießen ibid.

Discomus, ein bes. Art. I. 498 ff.
— R. A. Begriff berselben. I. 495. —
Ihr wachsendes und abnehmendes Ansfehen in der Kirche. I. 497 — 99. —
Ihre Amtsgeschäfte. I. 500—502. —
Ihre Stellung in den verschiedenen Kirchenspstemen der heutigen christlischen Kirche. I. 502—4. — Einige davon abgeleitete Worte. I. 504—5.

Dies einerum, Aschermittewoche, ein eigener Art., welchen Tag man bamit bezeichne und warum er so ges nannt wurde. L. 140.

Wies sesti, vacri, seriati, Festage (Feste ber Christen, ein bes sond, Art.). II. 81. — Ihre Ein-

theilung in hebdomadarii, anniversarii, majores, minores, mobiles, immobiles, integri, intercisi extlart. 11. 90 und 91.

Dien solin, s. Sonntag, ein besonberer Art. IV. 358.

**Diocees**, kirchlicher Sprachgebrauch bieses Wortes. IV. 378 — 79.

Dioecesaneae sc. ecclesiae ober Dioeceses, Hauptfirchen eines bischöflichen Sprengels. 11. 388.

Diptycha ecclesiastica, ober auch schlechthin diptycha, Benen= nung für kirchliche Namensverzeich= nisse, spnonym mit tabulae sacrae, matriculae ecclesiae. 111. 259., s. das griech. dlarvxov.

Disciplina, Disciplin hieß vorzugsweise die Strafe des Geißelns in den Klöstern. IV. 89. — disciplina sursum, auch secundum supra, deorsum, secundum sub, was man im Mönchslatein darunter verzstand ibid.

lehre), ein besond. Art. I. 506 ff.— Dieser Name gehört nicht dem christlichen Alterthume an, sondern ist eine Ersindung späterer römischer Schrist= steller. I. 507. — Was dieselbe vorz bereitete und veranlaßte. I. 507—8. — Ihre Aehnlichkeit mit den Eleusin. Geheimnissen. I. 509. — Ausbrücke bei griechischen Kirchenvätern, die sich auf die Arkandisciplin beziehen und Aehnlichkeit mit der Geheimsprache der Mysterien haben. I. 512.

Distributionis sormula, Distributionsformel bei Austheilung der Abendmahlselemente, ist anfangs kurz, erweitert sich aber allmählig und ist abbängig von dogmatischen Borstellungen. 1. 13.

Divisio mensurna, was man barunter verstand. 11. 463.

Mivisionis s. Dispersionis
Apostolorum festum, ein
besond. Art. 1. 137. — Unsicherheit
ber Sage, auf welche sich dieß Fest
gründen soll ibid. — Wie später die
römische Kirche dieß Fest verstanden
wissen will. 1. 139.

Divortium, Chescheibung. II. 17 und 18. — Gründe zur Ehescheibung in einem lateinischen Berse ausges drückt. II. 18,

name. 1. 410.

de septem Festum **Polores**. Mariae doloribus. III. 322.

Mominica dien, der beliebtefte Abendmahistag schon in ber früheften driftlichen Kirche, baber auch oft dies panis genannt. I. 16.

Dominica dies, Sonntag, ein besond. Art. IV. 358 ff. — Man leitet biefe Benennung von Apoc. 1, 10. ab und sie soll emphatisch Meh: reres andeuten. IV. 361. — Dies solis, status, ebenfalls Ramen für Sonntag ibid. — Mehrere Sonn= tage haben ihren Ramen von ber Gewohnheit ber alten Kirche, ben Gottesbienft mit gewiffen Pfalmen ober Psalmenverfen anzufangen, die aus der Versio Itala entlehnt waren. Dabin gehören die Fastensonntage: Estomihi, Invocavit, Reminiscere, Oculi, Laetare, Judica, Quasimodogeniti, Misericordias Domini, Jubilate, Cantate, Rugate, Exaudi. IV. 364 ff.

Dominicale, eine Kopfbebeckung der Frauenzimmer. Ungewißheit, wie dasselbe beschaffen war. 1. 23.

Pominicum, dominica sc. domine, Benennung für Rirchen: **11. 383.** 

Dogmatici, ein friherer Christen: Dominicus, Bomingo Guzmann, Stifter bes Dominitaners Orbens. IV. 27.

> Dominus vodiscum, liturgische Formel. 111. 240.

> Domus Dei, ecclesiae, divina, Benennungen für Kirchenges baube. II. 384.

Pormitionis festum, f. Assumtionis Mariae stum, Maria himmelfahrt. 111. 335.

Doxologia, ein eigen. Art. I. 514. - Bebeutung nach ber Etymologie ibid. — Rleinere und größere Doro= logie. 1. 315 - 16. - Die bem Bas terunser angehängte Dorologie ift fpatern Urfprungs. IV. 584.

Draconarius, f. Crucifer.

Duellum, Gottesurtheil burd 3meis tampf. LV. 138.

**Jurandus, Guilielm,, ein** fo berühmter Schriftsteller über bie Kir= chengebrauche im 13. Jahrhundert, baß sein Buch: Rationale div. offic., ein beinahe canonisches Ansehen erhals ten hat. III. 222 und 23.

Duranti, ein Schriftsteller über tirchliche Gebrauche im 16. Jahrhuns dert. III. 223.

### E.

sprung im 5. und 6. Jahrhunbert. Ihr Bestehen noch jest in ber euro= paifchen und affatischen Aurtei, fo . wie in einigen anbern ganbern Afiens und Europa's, ihre Ginrichtungen und Schicksele. IV. 391 — 92.

Ecclesia graceà catholica, Die griechisch = tatholische Rirche, wie febr ihr Banberbestanb burch bie Er= oberungen der Anhänger Muhameds verrinigert worben sei. 1V. 389, und in welchen gebrückten Berhaltniffen fie jest unter muhamebanischer Derrs schaft ist. 1V. 389 — 91.

Ecclesiae episcopales, wie man sie eintheilte. 11. 387.

Ricclesiastici, ein algemein ges worbener Christenname. I. 410. — Bisweilen Rame für Airchenbeamte. 111. 3.

Ecclesia armenica, ihr ur: Electio, electiones per divinationem , Begriff berfelben. III. 14.

> Electores, Churfürsten bes romisch: beutschen Reichs, bamit vergleicht man die Carbinale am richtigsten. 1. 338.

coenae Elementa sacrae (Abendmahlselemente), was barunter ju verfteben sei. 1. 18. - Sie murs den durch die Diaconen und Akoluthen Abmesenden übersendet, nicht minder ben Martyrern, Kranten und Bus Benben. 1. 19. — An welchem Orte in der Kirche die Laien die geweiheten Elemente empfingen. 1. 21. - Elementa, eine mißlungene-Uebersehung von dem griechischen Groexeia, Elementa extera und intern. was man barunter verstand. 1. 44.

Elevatio hostine, baraus ents stand die Anbetung ber Postie, und ist genau mit der Betwandlungslehre, Warustum ordinas, Kitterorben, Transsubstantio, verwandt. 1. 30.

Encaenia, judifches Fest, von bem einige Weihnachten ableiten wollen. II. 189.

Encaustum, encausta ars, pictura, Kunft mit Bachs ober mit Del zu malen. III. 287 und 88.

### Enchiridion, f. Manuale.

Emeratiten, eine Gattung von Garetitern, die ben Beingebrauch o.uch selbst im Abendmable für funds lich hielten. 1. 52. — Spottweife von ben Rechtgläubigen aquarii genannt. I. ibid.

Energumeni, man lies sie aus: nahmsweise an ber Abenbmahlsfeier Theil nehmen, wenn sie ihre lucida intervalla hatten. 1. 35.

Energumeni, übergegangen in bie lateinische Kirchensprache, ein besond. Art. 11. 29, erklart burch agitati a spiritu malo vel erratico. II. 30.

Einsalmos, was bie Spanier bar: unter verstanden. 111. 9.

Epigraphie, kirchliche. IV. 308 und 309.

Epiphaniae Festum, ein be: sond. Arc. 11. 44, auch dies luminum und festum candelarum genannt. II. 45, nicht minder festum trium regum. II. 48, aud Festum Magorum. ibid. - Als ein Fefttag im Monat Januar. II. 91.

Episcopi und Presbyteri wer: ben nie zusammen genannt. 1. 229.

Episcopus, s. bas griechische Entoxonos, ging auch in die Kirchenspra= che des Abendlandes über, und wurde Name einer kirchlichen Wurde. 230. — Berschiebene Erklärung biefes Wortes, eine solche in der neuesten Beit. 1. 231. — Episcopi in partibus infidelium. 1. 243. — Ihnen kam in früherer Zeit vorzugsweise bas Geschäft des Predigens zu. Il. 326. Episcopi sedis apostolicae, primae sedis, cathedrae, f. Metropolit. 111. 413,

Epistola Christi ad Abgar., Excommunicatio, ob flagif. Fasciae cunar. sacr.

Epularum Petri festum, f. Cathedra Petri festum, IV. 206—7.

geistiche, ein bef. Art. IV. 270 ff., equites ordinis Teutonici, dentice Ritter, ihre Geschichte. 1V. 273 ff.

Equus canonicus, Begriff befr selben. 111. 29,

Essaei ober Esseni, ihr Ur: iprung und ihre Eigenthümlichkeiten. IV. 3 und 4.

Eucharistia, für Abendmablsfeier, ift auch in der lateinischen Kirche reci= pirt. 1. 7. — Eucharistia ober dies natalis eucharist:, Benennung für den grunen Donnerstag. 11. 257.

Eucharistiae locus ordimarius, als solcher wurde burch Kirchengesete ber gemeinschaftliche Ber= sammlungsort der Christen bestimmt. Die Kirche locus solennis für Abendmahlsfeier.

Euchelacon, Gebetol, ein Ga= frament der Griechen, bas mit ber unctio extrema der Lateiner Aehn= lichkeit hat. IV. 122.

Bulogia, Rame für Abendmahls feier, ift auch in ber Rirchensprache des Abendlandes recipirt. L. 8.

Bunuchi, können nicht orbinirt werden. 111. 20.

Evangeliarium und Epistolarium, Buch für die evangelischen und epistolischen Perikopen. 111. 249. Auf jedem Hauptaltare liegen biefe Bucher, daher die Gintheilung des Altars in cornu evangelii et epistolae. Ill. 249.

Evangelistae, Evangelisten, ein besond. Urt. 11. 52. — Bedeutung diefes Wortes im R. A., in der biblis fchen Isogogit und in ber fpatern driftlichen Beit. 11. 52-54.

Examen corporis et sanguinis Domini, eine Art Ors

Examen ferri candentis, í. Judicia Dei.

Exaudi, Rame eines Sonntags zwis schen Oftern und Pfingsten, f. Dies dominic.

tlum, tonnten nicht Pathenstelle vertreten. IV. 522.

Excommunicatio major unb minor, Aeußerungen barüber in ben sombolischen Bachern ber lutheris schen Rirche. 1. 305. — Bebeutung von beiben zur Zeit ber romischen hiers archie. 11. 120 — 31. — Strafe ber Rlerifer. 111. 84.

Klostereremtionen, Exemtiones, mas darunter verstanden werde. 1V. 19.

Exequiae, mit biefem Ramen bes zeichnet man in der romischen Rirche die kirchlich : religiosen Gebrauche bei Beerdigung ber Tobten. ' Berschiedene Ableitung biefes Wortes. 1V. 614.

Exorcismus, ein besond. Art. II. 55 ff. — Für den Exorcismus als Taufritus ift bereits Tertullian Ge: währsmann. 11. 58. — Allmählige Ausbildung beffelben ibid. — Der Erorcismus wird auch bei ber Rin=

bertaufe gewöhnlich. 11. 59-60. -Exorcism. libelli, was darunter verstanden wurde. 11. 62.

Exorcistae, firchlicher Begriff ber: selben. 11. 67, bilbeten nicht einen besonderen Klerikerorden, sondern Bis schöfe und Presbyter verrichteten bas Erorciten mit. 11. 68. — Spaterhin ftanben fie auf niebern Stufen bes Exorcistae ex ordine, exorcistae gratia, was man bar: unter verftand. 11. 69.

Exorcisterium ecclesiasticum, was man barunter zu vers stehen habe. 11. 37.

Expeditiones cruciatae, Rreuzzüge, sie überschwemmen Gu= ropa mit Reliquienmaffen. IV. 263.

### F.

der Baugesellschaften im Mittelalter. 11. 424.

Fagones, Rame für bie weißen Tucher, in welche bas Abendmahlsbrod eingeschlagen wurde. 1. 25.

Faldistoria, eine Art Seffel, auf welchem bei feierlichen Gelegenheiten ber Bischof zu sigen pflegte. 11. 453.

hundert identisch mit vexilla ecclesiastica. IV. 244.

Fasciae cunarum sacrae, die Windeln bes Peilandes und epistola Christi ad Abgarum merben als werthvolle Reliquien bei einer Proz ceffion in Conftantinopel vorgetragen. IV. 245,

Fatuorum festum, Rarrenfest, damit vergleicht Muretus bas Frons leichnamsfest. II. 153. — Gin eigener Artitel. IV. 115.

Feretra, Bahren. II. 453. — Fe- Formulae solennes, gebrauch: retrale, Bahr: und Beinhaus ibid. - Feretrum, kommt wieder vor. IV. 598.

Feretri judicium. Bahrenges richt, f. Judicia Dei.

Ferula combuta, f. Baculus pastoral.

Fidejusseres, f. Sponseres. Fraternitates, Bereine, bie mit

Fabricae magistri, Borfteber Fideles, eigentlich Activdristen in einer gewiffen Beitbauer, ibre Chren= namen und Borrechte. 1. 415-17.

> Fides, pro fide war die Umschrift an den Malthesertreuzen. 1V. 285.

Filia, Benennung für Kirche. 11. 388.

Fistulae eucharisticae, Na: me für die Trintrohren an den Abends mahlekelchen. 1. 53 und 63.

Fanones, im 11. und 12 Jahr: Flabellum, ein Instrument, um bamit die Fliegen von ben Opfergas ben abzuwehren. I. 28. - Gine ausführlichere Beschreibung bavon. 1. 69, s. auch bas griechische bentow.

> Flentes, eine Classenabtheilung ber Büßenben. I. 293.

Fons, Benennung für Taufe. IV. 457.

Formula baptismi, f. Baptismus.

Formulae liturgicae, eigener Art. III. 228 ff.

lich bei ber Abendmahlsfeier. 1. 25.

Fortunatus, mit bem Vornamen Venantius etc., ein lateinischer Lies berdichter. II. 225.

Franciscus von Assis, Stifter ber Bettelorben, eine wichtige Erscheinung im Monchsleben. 1V. 21 und 22.

ben Mondeorben in Berbinbung fanben. IV. 242. - Fraternitates Rosarii, schloffen fich befonders an die Dominikaner an. IV. 294.

Fratres Clerici hießen die Geist:

liden im beutschen Ritterorben. IV. 277.

Fratres servientes, eine besondere Abstufung im beutschen Rit= terorben. 1V. 277.

### G.

Galilaci, ein allgemeiner Spottname Gradus admonitionum, ans für Christen. 1. 412.

Gamma, eine erleichterte Singmethode. 11. 216.

Gaudia, Festum de septem gaudiis Mariae. 111. 322.

Gazophylakium magn. scu Diaconic. majus, was man darunter verstand. II. 374.

Generalis ordinis, Orbensge: neral, eine hohe Beamtenstelle in dem ausgebilbetern Monchsleben. IV. 60.

Genuficaio und genuficatentes, s. das griechische ywuxlisla, yovuxlivortes. 1. 368.

Germanus II., Schriftfteller über die kirchlichen Gebrauche in ber griehischen Rirche. III. 223.

Gloria in excelsis Deo, liturgifche Formel, englischer Lobgesang genannt. 111. 238, wird vorzugs: meise in der romischen Kirche am granen Donnerstage gesungen. 11. 258.

Grostici, ein früherer Christenna: me. i. 410.

Gradatio, Stufenfolge, welche bei ber Ordination vorgeschrieben war. III. 25.

Graduale, was man als liturgi: sches Buch in ber romischen Kirche barunter versteht. III. 256. - Be= nennung eines Beftanbtheils ber romi: schen Megliturgie. III. 382.

gewendet bei der Bestrafung protestans tischer Geiftlichen. III. 89.

Gradus prohibiti, verbotene Grade, die Lehre von denselben. 11. 12. — Lateinischer Bers, worin 13 hierher gehörige Fälle aufgezähtt find. II. 13.

Graeci, ein allgemeiner Spottname für Christen. 1. 412.

Gratia, Benennung für die Aaufe.

Gratia septiformis spirit. sanct., daraus will man ble sieben Ordines des Klerus ableiten. 111. 6.

Gregorianus cantus, Semer: kungen darüber. 11. 216.

Gregorius, Patronus scholarum, beffen geft ein unbeweglis ches im Monat Mary. II. 92. — Gin besond. Art. 11. 246 ff.

Gregorius I., als kirchlicher Lieberbickter. 11. 225.

Gregorius van Razianz und Rysa als homileten der griechischen Kirche geschildert. II. 318.

Gregoriussest, ein besond. Art. 11. 246 ff.

Grex niveus, Benennung für bie Reugetauften. III. 44.

Gyrovagi, eine Gattung herum: fcmeifender Monche. IV. 10, auch Sarabaitae genannt.

### H.

Maeretiel, Baretiter, ein befonb. Art. 11. 278 ff. — Haeretick misoliturgi, so nennt Carbinal Bona die Protestanten. IV. 610.

Magiolatria, Beiligenbienst, Bei: ften, ein befond. Art. 11. 260 ff.

berbichters Rosmas von Jerusalem. II. 220.

**Malleluja**, liturgische Fermel. III. 233.

ligenverehrung im Cultus ber Chris Hannagua, Gefäß jum Beihraude, 11. 444.

Magiopolita, Beiname bet Lie: Mantreliefs, f. Basreliefs.

Meddemas magna, Charwode, I ein besond. Art. 1. 383, auch nigra, crucis, sancta inofficiosa, muta, poenosa, indulgentiae genannt. Schwierig zu erflären ist der Rame authentica. 1. 384.

[1,

- Mebron, soll der Geburtsort 30: hannes des Täufers fepn, nach an= dern Zutta. 11. 348.
- Mephata, Sebrauch dieses Wortes bei ben Catedumenen. I. 370.
- festum, **Merdarum** warum man das Fest Maria Pimmelsahrt so genannt habe. 11. 337.
- **Mermeneutae** der alten Kirche, ein besond. Art. 11. 305, werben in firchliche und außerkirchliche eingetheilt. 11. 305 und 6. — Eine Art kirchliche Permeneuten waren im 10. Jahrhun: dert unter dem Ramen der Tolken in Oftpreußen gewöhnlich. 11. 306.
- Miemantes, Conjectur über dies Areitige Wort. I. 294.
- Mierarchia democratica. demokratische Pierarchie. IV. 176. ---Aristocratica, oligarchica, monocratica. JV. 177.
- Micrarchia ordinis und jurisdictionis, was barunter ju verstehen sei. III. 7. — Hierarchia ecclesiastica vetus, es giebt nicht leicht einen Titel derselben, welchen man nicht bei den Protestanten, besonders Eutheranern, nachweisen konns te. III. 35 und 36.
- Milarius, von Pictavium, Lieber: dicter in der lateinischen Kirche. 11. 222.
- **Mistoria Lausiaca** del Palla: dius, was man darunter zu verstehen babe. 111. 134.
- Momilia, Pomilie, ein besond. Art. 111. 313. — Ableitung diefes Worts von bem griechischen outletr, was ben Rebenbegriff der Popularität und Bertraulickeit involvirt. II. 315. men ibid. — Homiliae extemporales, aus bem Stegreife gehaltene Bortrage. II. 328.
- Momiliarium, lief Rari ber Große peranstalten. 11. 331.
- Monorius Augustodunensis, mpftifcher Schriftfteller über die Rirchengebrauche im 12. Jahrhunbert. 111. 222.

- iora matutina tertia, nad unferer Beitrechnung bie neunte Bormittagestunde, war schon seit dem 5. Jahrhundert eine beliebte Stunde zum Bormittagsgottesbienst und zur Abends mahlsfeier. 1. 17 und 18.
- Ursprung Morae canonicae, und Begriff berfelben. 1. 270-71, werden in Benedicts Regel zum Geset erhoben und eigenthümlich benannt ibid. — Sie gehörten zu den vorges schriebenen, nicht aber freiwilligen Andachtsübungen der Mönche. IV. 65. — Mystische Deutungen bersels ben. 1V. 66.
- Morae Incernales, f. den Art. nächtlicher Gottesdienst (Bigilie). IV. 113.
- Mosianna, liturgische Formel. III. 235.
- Mospitii jus, war ben Romern besonders heilig, hospitium public., was man darunter verstand. 11. 167. --- Hospitalitatis contesseratio, mas barunter verstanden wurde. 11. 171.
- Mostla, nach der gewöhnlichen Aussprache ostia, davon wollen einige die Benennung Oftern ableiten. 1. 159.
- Humiliatio, f. das griedische υπόπιωσις.
- **Rumiprostratio**, eigenthumlider Gebrauch beim Gebete. 11. 183.
- Muss (Johannes), fithlight lies derdichter. 11. 231.
- Hymenaea Epithalamia. i. c. carmina nuptialia, damit feiern auch nach heidnischer Sitte Christen ihre Pocheiten. 11. 23.
- Hymnarium oder liber hymmorum, Beschreibung dieses Ges sangbuchs in der römischen Airche. 111. 257.
- Rirchliche Bortrage erhalten biefen Ra: Mymnologie, eine Cattung bes Rirchengefanges, zweite Abtbeilung eines besondern Artitels. II. 209 ff. -Hymnolog. haeretic. Il. 217 ff. -Hymnol. eccl. Syriac. II. 218. — Hymnol. ber griechischen Rirche. II. 220 f. — Hymnol. der lateinischen . Kirche. II. 221. — Hymnol. ber protestantischen Kirche. 11. 232 ff. -Hymnol. ber driftlichen Welt in uns fern Zagen. 11. 236 ff.

**Lymania**, verschiedene Definition von diesem Worte. 14. 211. — Hymni christiani, ihr Geift, Inhalt unb dogmatische Wichtigkeit. II. 213 — 14. - Gesangweise biefer Pomnen in den

gottesbienstlichen Bersamminngen der Christen. 11, 214—16.

Hypodiaconus, f. Subdiaconus.

genannt, Ueberrefte von Aegyptens driftlichen Urbewohnern. IV. 399.

Jacobus major, dessen Benttag, ein unbewegliches Fest im Juli. 11. 92. — Jacobus der Aeltere, ein befond. Art. II. 335.

Jacobus minor, Collectivfeier mit Philippus, ein unbewegliches Kest im Mai. II. 92. — Ein besond. Art. Philippus und Jakobus. IV. 219. — Rurze Bebensgeschichte Jakobus bes Züngern. IV. 220.

Jacoponus (aud) Jafobus), de Benedictis, ein kirchlicher Liederdich: ter. 11. 230.

Idolorum confectores, wie eine Menge andere Beschäftiguns gen machte zur Taufe unfähig. IV. 474 — 75. — Lob, welches deshalb die Kirche verdient ibid.

Jejunium, Tertulian in seiner Schrift: de jejunio, klagt über bas geringe Interesse ber orthoboren Rirche an der Fastenanstalt. 11. 74. — Jejunium vernum, aestivum u. f. w. II. 77. — Jejun. litaniar. unb rogationum. 11. 78. — Jejunior. superpositiones, Grund die: Impositio manuum, fes Ramens. II. 78. — Jejuni**a** quatuor ordination. II. 78. - Jejunium generale, consuetudinarium, votivum, poenitentiale, voluntarium, erklärt. Il. 80.

Jessael, ein älterer Rame für Chris ften. I. 407.

Jesus Christus rex regnantium, griechische Manzen, auf welchen sich biese Aufschrift befand. I. **435 — 36.** 

Ignatius de Loyola, sein les ben und kurze Geschichte seines Dr= bens. IV. 40 ff.

igneum, ignitum ignis, judicium, probatio per ignem, f. Judicia Dei.

Ignis Johanneus, Johannis: feuer, eigenthumlicher Gebrauch am Feste Iohannis des Täufers. 11. 351.

Jacobiten, auch koptische Christen Ikonodulen und Ikonoklasten. Bedeutung beider Ausbruck. I. 218.

> Illuminatio, illuminationis Sacramentum, Benennung für Zaufe. IV. 459.

> **Illustratorium**, Benennung für Taufe. 1V. 459.

Imagines in ecclesia, Kitz chenbilder, werden im frühesten drifts lichen Alterthume im weitesten Sinne genommen, und umfassen alles das, was die Lateiner statuar, simulacra, signa, imagines, nennen. 1. 212.

Immersionis' ritus, dei der Taufe früher totalis, später partialis. IV. 498 f. — Gine immersio trina wird für nothwendig und schicks lich erachtet. IV. 500.

Immunitas ecclesiae, man barunter verstand. 11. 398.

Impedimenta Pastori fugienda, sind in einen lateinischen Dentvers gebracht. III. 22.

impositio manus, warum es synonym mit poenitentia publica sei. I. 297.

brauch bei vielen kirchlichen Geremonien, so auch bei der Consirmation. 1. 454.

Impositio nominis, f. **Geno**minatio.

Impluvium, f. Ambitus.

Incensum, für Weibrauch. II. 441. — Incensarium, Gefäß, in welchem man ben Weihrauch zum Kirchlichen Gebrauch aufbewahrte. II. 444.

Incineratio, Aschenweihe, 1. 141, wenn sie allgemein eingeführt wurde und wie sie noch jest in der römischen Rirche gewöhnlich ift. 1. 141.

Incipientes. Name für Catedu: menen. 1. 364.

Inclinatio corporis, eine eigens thumliche Stellung beim Gebete. II. 183.

Indictio festor, mobilium. geschah am Epiphanienfeste. 11. 47.

- Andifferentlamma, religiöser, eis Anthronisatio, ber sogenannte ne ungunstige Erscheinung für die driftliche Festfeier. 11. 103.
- Indulgentia, Indultum, Erd: Introllus, Eingang der Messe, was · licher Sprachgebrauch dieser Worte im frühern driftlichen Alterthume und in der spätern Zeit. 11. 339 — 342, ein besond. Art. — Bie sich ber frühere firchliche Begriff von Indulgentia besonders in der spätern römischen Pierarchie mit dem Ramen des Ablasses anderte. 11. 341 und 42.
- Indulgentia paschalis, was darunter zu verstehen sei. Ll. 168. ---Indulgentia, so viel ale Ablas. I. 197. — Was darunter in Beziehung auf die Büßenden zu verstehen sei. I. 299.
- Indulgentiae et indulgentiarum dominica, bieser Benennung für Palmsonntag. IV. 171,
- Infirmarius und infirmaria in den Monches und Ronnenklöftern. IV. 58.
- Infulae, Banber an ben Bifchofs: mugen. 111. 52, find beibnifchen Ursprungs. III. 52. — Infula, minber gewöhnlicher Rame für Bischofsmüse. 111. **5**3.
- Infulatus, sc. Abbas, welche Aebte man davunter verstand. 111. 52.
- Ingenul, das die Geiftlichen als solche angesehen wurden und darum besondere Begünstigungen vor Gericht genoffen. 111. 30.
- Innocentius III., romisaer Papft, als Schriftkeller aber die Rir: chengebräuche im 13. Jahrhundert. 111. 223.
- Innocentum festum, Fest ber unschuldigen Kinder, s. Nativ. Jes. Chr. fest. II. 197,
- Inscriptiones in Sarcopha IV. 31Q.
- Intercessores, eine Art Unterbis . schofe in Afrika. 1. 245.
- Interdictum, furchtbare Steiges rung des Bannes. II. 138 f. -Interdict ausgeübt von ben Papften. 11. 139.
- Interstitia, Zwischenraume, welche bei der Ordination vorgeschrieben was ren. 111. 25.

- Opfergang ber Sechswöchtierinnen in ber römischen Kirche. 111. 330.
- darunter nach der Belehrung römischer Liturgen zu verstehen sei. 111. 378.
- Inventarium, firalides, ein befond. Art. II. 440. — Begriff beffels ben ibid.
- Inventionis s. crucis fest. ein unbewegliches Fest im Monat Mai. 11. 92, ein besond. Art. 111.144 ff.
- Investitura, Investitur, ein bes fond. Art. 11. 343, welche firchlichsymbolische Handlung barunter vers standen werbe. III. ibid. — Inveftis tur aus der Lehnsverfassing abzuleis ten. 11. 344. — Investitur, was bars unter bei ben Protestanten verftanben werde. II. 346.
- Invocavit, Conntag, s. ben Art. Sonntag. IV. 366.
- Johannes ber Evangelift, f. Denttag, f. Nativ. Jes. Christ. fest. 11. 195.
- Johannes ante portam Latimeam, ein bewegliches Fest im Mai. 11. 92.
- Johannis Baptist. Natal., Geburtsfest 3. d. A., unbewegliches Fest im Juni, Fest, de collat. Joh. Bapt., ein unbewegliches Fest im Aus guft. 11. 92. Ein bef. Art. 11. 347 ff.
- Isidorus Mispalensis, Schriftsteller über die furchlichen Ge= brauche. 111. 221.
- Islam, Islamismus, bie von Muhamed ausgegangene Religion vers minberte beträchtlich ben ganberbeftanb, wo sonft das Christenthum geblüht batte. IV. 389.
- Itala, Rame einer alten R. C. Ueber= fegung. 11. 289.
- Judas, f. Simon unb Judas.
- gis aliisque monumentis. Jubilacus annus, Jubeljahr, ein befond. Art. Il. 353-59. - Abs leitung aus bem Bebraifchen. 11. 354.
  - Jubilate, Benennung eines Conn: tage zwischen Oftern und Pfingften, f. Sonntag.
  - Judica, Rame eines Faftenfonntags, Grund diefes Ramens, vgl. Dominica dies, beift auch zuweilen Mediana. IV. 367.
  - Judicia Dei, Gottefurtheile, Or-

bale, verschiebene Arten berselben: Judicia aquae fervidae et frigidae, ignis, ignitum, igneum, probatio per ignem, examen ferri candentis, Judicia feretri. IV. 139.

Judicium sacrae coenae s. eucharistiae, 'Abendmahlige: richt, ein eigener Art. I. 72. — Dr= dalle, Gottesgericht. IV. 134.

Jura primigenia und secumdaria werden dem Papste zugestaus ben. IV. 189 ff. - Jura papalia accidentalia et honoris. IV. 190 — 91.

## K.

Malligraphie, the Sebrauch im Myric eleison, liturgische Fors driftlich = kirchlichen Leben. IV. 305 f.

Mryptographie. 1V. 308,

mel, auch in die lateinische Kirchensprace übergegangen. 111. 237.

## L.

Lacerna, f. Birrus und Pluviale.

Lactare, Benennung eines Fastens sonntags, vergl. den Art. Dom. dies, warum er auch dominica panis heis se. IV. 366. — Wirb auch zuweilen Todtensonntag genannt, weitläuftis gere Erörterung dieses Ramens. IV. 366 — 67.

Laici. Laien, kommt bei Aertullian, Origenes, Cuprian vor, und wird oft burd seculares ertlärt. 1. 406—7.

Laici fratres, Laienbrüder, pon einflufreicher Erscheinung im Rönchsleben, auch conversi genannt. IV. 20 und 21.

Lamina, goldenes Stirnband, wels ches schon die Apostel getragen haben follen. III. 43.

Lampadarii. II. 448,

Lampas perpetua, die ewige rampe. 11. 450.

Lanceac et clavorum fe-Christi, ein besond. Art. 111. 168.

Lapicides magistri, Stein: megen im Mittelalter. 11. 424.

Lapsi, bies Wort in seiner engern und weitern Bebeutung. I. 290. — Ihr Unterschied von Apostaten. 1. 291.

Laterculus, Rame einer Ofterbes. rednung von Theophilus, Bischof zu Alexandrien. 1. 166.

Lavacrum, Benennung für Taufe. IV. 457.

Laura, Begriff und Unterschied von Coenobium. IV. 56.

Laurentius, bes Beiligen, Gebacht:

nistag, unbewegliches Fest im Monat August. 11. 92.

Lecti, lecticae, ſ. Feretra. Lectionalia unb Lectionaria, Bacher, welche die zum Borlesen bestimmten biblischen Abschnitte enthalten. 111, 248.

Lectores, in den firhlichen Bers sammlungen ber Christen, ein befond. Art, III. 170. — Lectorum scholas fanden an mehrern Orten ber abendländischen Kirche Statt. Oberlehrer hieß Primigerius. III. 171. — Lectores, warum sie make: scheinlich zu den ordinibus inferiorib. gerechnet wurden. 111: 172, — Berschiedene Art, die Lectoren zu debiniren, in der griechischen und lateinischen Kirz he ibid., wurden zuweilen im Zeitals ter Epprian's doctores audientium genannt. III. 249.

Legati a latere und legati mati, was darunter verstanden wers de. L. 120.

stum, Fest ber Lanze und Rägel Legendae, Legenden, ein besond. Art. III. 175. — Legenden in ihrer frühern Bedeutung haben noch nicht ben Rebenbegriff bes Fabel: und Mährchenhaften. III. 177. — Logendae aurene, welche Legendens sammlung so genannt wurde. 111. 186.

> Lentulus, ber viel besprochene unb mehrfach untersuchte Brief deffelben. 1. 425.

> Leo Allatius beschreibt nicht mur die Mitualbücher der Griechen, son= bern handelt auch von dem Ricchences remoniel. III. 224.

> Les ber Große, geschilbert als homis let der abendländischen Dirche, II. 322.

Libellatici, welche Sattung von Sefallenen man barunter verstand. 1. 291.

Į

ſ

Mibelli pacis, auch literac pacis, von den Martyrern ausges kellt. 111. 275.

Libelius paeis, was man barunter verstand. 1. 299.

engerer Begriff dieses Worts. III. 247, im engern Sinne auch liber ritualis genannt ibid. — In welchem Sinne sich ber ganze Bibelcanon liber liturgicus nennen lasse. III. 247 und 48. — Libri liturgici der griechischen Kirche mit seltsamen, schwer zu erklärenden Ramen sindet man verzeichnet. III. 250—53.

Libertas ecclesiae, f. immunitas ecclesiae.

Berbindtichkeiten gegen ihren alten Herrn hatten, konnten nicht Kleriker werben. III. 18.

und engerer Begriff bieses Worts. 111. 245, in der romischen Kirche spnonym mit liber liturgic. ritualis. 111. 247.

Lintea alba et Dalmatica, f. Alba.

**Linteum** wurde verbum solemne für Tobtenbekleibung. IV. 598.

Lipanothecae, Rame für Relis quiensammlungen. IV. 264.

Litania, Litanei, ein besond. Art. III. 196, s. das gr. diravesai. III. 196.

— Litania major und minor, was es in der liturgischen Sprache der römischen Kirche bedeute. III. 199. — Litania Septisormis, woher sie nach Gregors Erklärung den Namen hat. III. 199. — Weitere Erwähsnung dieser litaniae septisormis. IV. 242. — Litania nigra, Grund dieses Namens. IV. 243.

Mitamine, preces, welche theils gefungen, theils gesprochen wurden bei Processionen. 1V. 246 und 47, wo noch Mehreres über dieses Wort bemerkt ift.

Literae (f. b. Art. Briefwechsel im dristlich stirchlichen Leben der ersten Jahrhunderte. 1. 275.) formatae, commendatoriae, communicatoriae, diminsoriae, enthronisticae, Siegel Pandbuch IV.

paschales, circulares, synodicae tractatoriae, was barunter verstans ben wurde. I. 277—79. — Die literas sormatas zu prüsen gehörte zu den Amtspslichten der Wetropolizten. III. 415—16.

Literae pacis, f. Libelli pacis.

Liturgia, Liturgien, ein besond. Art. 111. 202 ff., vergl. bas griechis sche decroveyla und decroveyeir. III. 204. — Radrichten von den verschies benen ältern Liturgien, als von ber Liturgia Gallicana. III. 209 f. \_\_ Liturg. Mozarab. III. 210 f. -Liturg. vetus Anglica. III. 212 f. L. Allemanica. III. 213, — L. Mediolan. III. 214 f. — L. Roman. III. 215 f. — L. Graeca. 111. 220 f. — Liturgien, Berandes rungen berfelben burch bie Reformation. III. 224. — In ber protestan= tischen Kirche braucht man wieder bas Bort Liturgie von bem Gesammt= gottesbienfte, nicht aber vom Defris tual allein. 111. 258.

Liturgia Miss. rom. (rómische Meßliturgie) s. **Missa.** 

Locus intra cancellos, Benennung für Chor ber Kirche. 11. 374.

Lucas, Sebacktnistag besselben, uns bewegliches Fest im October. 11. 98. — Lucas, der Evangelist, ein bes. Art. 111. 265 ff.

Lucis dies, Benennung für grüner Donnerstag. II. 257.

Luci juvenales ber Romer, bas von wollen Einige bie Spiele am Weihnachtsfeste ableiten. 11. 199.

Ludimagistri, f. Paedagogi.

Lumen perpetuum, f. Lampas perpetua.

Lustratores, Rame für Stellverstreter der Stadtbischofe auf dem gans. de. 1. 392.

Lustricus, Bebeutung bieses Worts in der Zusammensehung mit pater, mater, filius. IV. 518,

Lux mentis oculor., Benens nung für Taufe: 1V. 459.

Rame für kleine kirchliche Leuchtgeräs the. II. 448. — Lychnus perennis, bas ewige Licht, ewige Lampe. II. 450.

43

- Maccabacorum lestum, ein Marcus, sein Gebenttag als unbeunbewegliches Fest im August. II. 92, ein besond, Art. 111. 269.
- Magi, ein allgemeiner Spottname får Christen. 1. 412.
- Magister, altere Benennung für das Oberhaupt des Maltheser: Kitter: orbens. IV. 280.
- Magisterium Sancti Palatii, Begriff bavon. IV. 30.
- Magnetismus, das er höcht wahr: scheinlich schon im Alterthume bei den Energumenen angewendet worden sei.
- magnum monasterium, das berühmte Kloster Marmontier stiftet Martin, Bischof von Tours, IV. 9.
- **Easor generalis**, nannte sid ber Orbensgeneral von den barmher= zigen Brüdern, und Major schlechthin ber Superior eines jeben Pospitals. **IV.** 39.
- majumae, heidnisches Fest im Mai, vavon leiten Manche die noch jest üblichen Maientanze zu Pfingsten her. IV. 218.

### Malluvium, Cantharus.

- Mandra, zunächk Biehftall, warum bie frühern Klöster so genannt wurben. IV. 57.
- Manipulus, mappula, sudarium, jest nur ein zweckofer Somud ber Geiftlichen. III. 62.
- Mansionarii, eine Gattung Kirchenbiener, verschiebene Anfichten über dieselben. 11. 432,

### Mantile, f. Manipulus.

- **Manuale** ober enchiridion, welches Titurgische Buch man in der romischen Rirche barunter verstebe. III. 256.
- Manumissio Servorum, et: folgte am Offerfeste. 1. 171. — In wiefern eine Nachahmung berfelben bei der driftlichen Taufe Statt fand. I. 370.
- Manuum impositio, galt als wesentlich nothwendig bei der Ordination. IV. 154.

## Mappula, f. Manipulus.

Marcosii panes, was barunter zu verstehen Tei. III. 317.

- wegliches Fest im April. II. 92. -Als ein befond. Art. III. 314 ff. -Warum er den Ramen Marcus an: nahm, da er eigentlich Johannes biek. III. 315.
- Mariae ad Nives dedicatio s. festum, Marid Schneefeier, unbewegliches Fest im August. II. 92. Mar. Dormitionis s. Assumtionis Pest., unbewegliches Fest im August. II. 92. - Nativ. Mar. Fest., Ma: rid Geburtefeft, unbewegliches Feft im September. II. 92. - Praesentationis Mar. Fest., unbewegliches Keft im Rovember. II. 93. — Fest. concept. immacul b. Virgin. Marine, Maria Empfangnis, beweglis liches Fest im December. 11. 93.
- Marialatria, Mariaverehrung, ein besond. Art. III. 318 ff. —Sie war vor dem Enbe bes 4. Jahrhunderts nicht gewöhnlich. III. 319.
- Maria Magdalena, cin unic wegliches Fest im Juni. II. 92. — Ihr Gebächtnißtag, ein besond. Art. Ш. 347.
- Maronitae, Maroniten, eine Secte ber griechischen Rirche, noch jest in ber Türkei übrig i ihr Ursprung, ihre Shickfale, ihre Abhängigkeit von der Pforte und ihre kirchlichen Einrichtun= gen. 1V. 392 - 94. - 3hre Ges wohnheit, am Berklärungsfeste Christi ben Libanon zu besteigen. IV. 591.
- Martinus von Lours und bes Papfies Martinus Gebachtniftage, unbewegliche Kefte im Rovember. II. 93. — Martinus ber Beilige, ein befond. Art. III. 349. — Mustum Martini, Anser Martinus, und andere Boltsbelustigungen. III. 351 — 54.
- Martyres, in der driftlichen Kirche, abgel. vom gr. uaprus und uaprup, wer in der frühern, tampfenden drifts lichen Kirche so genannt wurde. III. 272. — Man unterscheibet martyres absolut. sie dicti, designati, confessores, Profugi, Extorres. Eine andere Eintheilung ber Martpret findet sich bei Balesius, III. 273.
- Martyrologium, im engern und eigentlichen Ginne. 111. 282. — Be= neunung für kirchlich = liturgisches Buch, veraulassen den Begriff von Kirchen-

kalenbern ibid. — Martyrologium universale, roman., martyrologia privata, wie es sich bamit perhalte. III. 283. — Unterschied der ältern und neuern Martyrologien ibid.

Mater dolorosa, nicht unwich: tige Darstellung im driftlich : kirchlis den Kunftleben. III. 154.

Materia baptismi. IV. 494. — Pabei unterschieb man materia coelestis und torrestris ibid. — War: um die lettere das Wasser sei. IV. 495 und 96.

Materia remota et proxima bei der legten Delung. IV. 125.

Mathaeus, Gebächtnistag beffelben, unbewegliches Fest. II. 93, ein besond. Art. III. 355 ff.

Mathias, Sedächtnistag besselben, ein besond. Art. 111. 358 ff.

Matres und matrices sc. ecclesiae, was man darunter verstand. 11. 387.

Matriculae ecclesiae, printipolis de la constant de

Matrinae. IV. 518.

Matutina, eine fogenannte canonis iche Stunde (Mette), welche bald nach Mitternacht gehalten wurde. IV. 65.

Melitensium ordo militaris, Maltheser: Ritterorden, s. früs hern Ramen. 1V. 279.

Mellis et lactis degustatio, Taufceremonie. IV. 510, ist einzig aus dem X. A. adzuleiten ibid.

Memoriae, Rame für driftliche Kirchengebäude. II. 371. II. 386. — Zunächst nannte man die über den Gräs bern der Märtyrer erbauten Kirchen memoriaq und martyria. III. 275.

Memoriae Martyrum, Denktage der Martyrer. III. 277. — In diefer Bedeutung leicht zu erklaren. III. 280.

Menologia, Ritualbücher ber gries dischen Kirche entsprechen größtens theils ben lateinischen Martyrologien und Calendarien. III. 251.

. **Mensa**, fpaonym mit ara, warum? I. 96.

1

1

İ

ţ

Metatorium, f. Vestiarium.

metatum, welche Abgabe barunter verstanden wurde. III. 30.

Metropolitae, Metropoliten, ein besond. Art. III. 412 ff. Im 2. und 3. Jahrhundert kommt dieser Rame noch nicht vor, sondern die Bischöse der Provinzialhauptstädte werden episcopi apostolicae sedis, oder auch primas sedis und cathodras genannt. — Metropoliten oder Metropolitane synonym mit Superintendensten in Chushessen. 111. 418.

Wichaelis kestum, zwei unber wegliche Feste, im Mai das Fest der Exscheinung des Erzengels Michael, im September das kost. omnium angelor. 11. 92 und 93. — Ein bes. Art. 111. 419 ff. Gründet sich mehr auf Sagen, als auf bibl. Dogmen.

Minium, baraus war bas Roth verfertigt, mit welchemman die rothen Anfangsbuchstaben in den codicib. schrieb. Auch aus Zinnober (Cinadaris) und aus dem Safte der Schare lachbeere verfertigte man dieses Roth. IV. 306.

Ministerium, f. Sacerdotium.

stralice Gebrauche im 12. Jahrhuns bert. 111. 222.

Milites, sie zu ordiniren war ein Synodalverbot. 111. 18.

Militen, hießen im Deutschen dits terorden die eigentlichen Ritter, IV. 277.

miserere mobis, mit biesen Wors ten solle man nur Gott, nicht einen Heiligen anrusen. II. 276.

Misericord. Domini, Benen: nung für den zweiten Sonntag nach Oftern, s. Dies dominic., wird auch in der griechischen Kirche Thomas: sonntag genannt. 1V. 368.

Missa, Benennung für ben Gottese bienst im Allgemeinen. k. 478. — Missa catechum. et Fidel. ibid.

Missa, Messe, ein besond. Art. III.
361. — Etymologische Untersuchuns
gen über dieses Wort, die zum Theil
sehr sonderbar sind. III. 364. — Die
mahrscheinlichste Ableitung von der alten tirchlichen Entlassungsformel ite,
missa est. III. 365. — Sprachges
brauch des Wortes missa, wo es
auch für officium divinum, lectio,
festum, solennitas steht. III. 366.
— Eigentlicher dogmatischer Begriff
der Wesse. III. 366. — Sinn und
Bedeutung solgender Wessgattungen
missas publicae s. solemnes, so-

48\*

litariae, privatae, de tempore, Monogrammata, de sanctis, missae votivae, missae pro defunctis. III. 370 — 75.

praesanctificator., was barunter zu verstehen sei, auch Missa sieca. L. 56.

Missae rom. liturgia (romijoe Megliturgie), was sie sei und ent: halte. Ill. 375. — Ihr einzelner Bestandtheil ibid. — Aeltere und neuere Bersuche sie mystisch = allego= risch zu beuten. 111. 406—8. — Unterschied der Megliturgie in der romischen und griechischen Rirche. III. 409-10. - Missa praesanctificator, ift an manchen Orten mab: rend ber Quabragesimalfasten üblich IV. 254.

Missale roman., romijoes Meß: buch, geschichtliche Bemertungen bar= über, Eintheilung beffelben. III. 366 ff.

Mitra, Bischofsmüge. III. 52.

Monachus, Mond, s. bas griez φίζφε μόναχος.

Monasterium, wie biefes Wort für Monchswohnungen gebraucht werden konnte, obgleich darin zoerds blos gewöhnlich war. Als bie Canonici regulares gewöhnlich wurden und fie gemeinschaftlich bei den hohen Stiftes und Kathebraffirchen wohnten, fo nannte man biefe Rirchen auch Monasteria, woraus bas beutsche Mans. fter entstanden sepn soll. IV. 55.

Monocratia ecclesiae, tirds liche Monotratie. 11. 472.

Monocratia ecclesiast., firms liche Monotratie im Abendlande in bem besonbern Artikel Papalspftem. IV. 174,

per Rame Christi in benselben, ausführlicher erwähnt. IV. 354 ff.

Monomachia, Rame für Sottes urtheil burch Zweikampf. IV. 133, aud judicium pugnae, campi et sanguinis genannt ibid.

Monte Cassino, berühmte Benes bictinerabtei. IV. 14.

Mors peccator., Rame für die Taufe. IV. 460.

Mozaraben, Erläuterung biefes Wortes aus bem Arabischen. III. 210.

Mulieres, sie wurden als nicht bez fahigt zum Rierikerstande angeseben. III. 16.

Munera sordida, bavon find bie Kleriker befreit. 111. 29. — Bas zu benselben gerechnet wurde ibid.

Musica instrumentalis, Be griff berfelben, thr Dasenn im judis schen und beibnischen Alterthume. IV. 106. — Sie entwickelt fich im driff. lichefirchlichen Leben nur nach und nach und gehört ihrer höhern Ausbilbung noch ber altern Zeit an. IV. 108.

Musivum opus, Steinmalerei, eine Definition bei Pelliccia. III. 288, heißt auch vermiculat. opus, man brachte es oft auf Fußboben ber Kirchen an. 111. 394.

Mutatorium, f. Vestiarium.

Mutilati, Berftummelte, tonnen nicht ordinirt werden. III. 20.

Mysterior. s. Secretor. dies, Benennung für gruner Donnerstag. H. 257.

Mysterium, Name für die Abends mablefeier und Grund biefes Ramens. 1. 8.

### N.

Marthex, bie Lateiner behalten es aus bem griechischen vapont bei. Welchen Theil ber Kirchengebrauche man barunter verstebe. 11. 376.

Natales, natalitia marty-Fum, warum man ben Sterbetag der Martyrer so nannte. 111. 280.

Natalis calicis, Benennung für grüner Donnerstag. 11. 257.

Natalis Christi, Geburstag Jes su, ift schwer zu bestimmen. 11. 192.

Matalis invicti s. solis, þeib:

nisches Fest, bavon wollen Einige Weihnachten berleiten. 11. 189,

Nativitatis b. Mariae fest., Maria Geb., ein bes. Art. 111. 309 ff.

Nativitatis Christi fest. Geburtsfest Jesu, ein befond. Art. II. 187 ff. (ift schon mit seinen Begleis tungefesten unter ben unbeweglichen Festen erwähnt. II. 93.) — Fer. 11. Nativ. Chr., Stephanstag. 11. 194. Fer. III., Johannes ber Evangel. II. 195. — Innocent. fest. II. 196.

Navicula thuris, Gefüß zum Nolae, warum man so die Rirchen-Weihrauche. 11. 444.

le !

fich

: IF.:

725

ヨケ

23 6

11:

14 P

-44

SH

Ł

1, 1

35 1!

: 3

47

**12** 

I

1

, \$

Įŧ

Mavis ecclesiae, Shiff ber Kirche. 11. 374, — Welchen Plas in dem Kirchengebäude man darunter ver= ftand, mystisch zallegorische Deutung biefes Ramens ibid.

Nazareni, ein allgemeiner Spott: name für Chriften. I. 411.

Neophytae, aus dem Griechischen in die lateinische Kirchensprache übergegangen. Sie konnten nicht Kleris ter werden. III. 17.

Meophytor. dies, f. Dominica in Albis.

Nestoriani. Restorianer, wie sie sich in ihren Ansichten von der katho: Uschen Rirche unterschieden, verbreiten sich besonders nach Asien hin, ihre Schickfale und ihr noch setiges Bes steben, 1V. 395 - 97.

Micolaus, Denktag biefes Bischofs. Unbewegliches Fest im December. II. 93.

Mimbus, was in der Kunfigeschichte barunter verstanden wird. 1. 436—37.

Mimbus, mit ihm wird gewöhnlich die Maria gemalt. III. 301. — Wie die Römer den nimbus auf ihren Kunstwerken brauchten. 111. 311. — Won den beidnischen Ausftwerken ging der Nimbus in die driftliche über. Wer hier besonders mit dem Nimbus gemalt wird. III. 312. — Interessante Conjectur don Münter über das Ent: stehen des Peiligenscheins. 111. 312 unb 13.

Nivis, Festum Mariae Ni- Nymphaeon, Rame für bie Wasvis, Fest unster Frau von Schnee. 111. 323.

glocten nannte. II. 240.

Nominis mutatio, Ramensver: änderung, Wichtigkeit dieser Gitte IV. 527.

Nona sc. nora, eine sogenannte canonische. Stunde, gehalten beim Mittagseffen. IV. 65.

Monnae, für Klofterfrauen, Der Rame soil aus Tegypten abstammen und Reine, Dellige bezeichnen. IV, G.

Notarii, eine besondere Gattung von Kirchenbeamten. 11. 433 und 34, werden als Geschwindschreiber auf den Kirchenversammlungen gebraucht. IV. 304, wenn dies zum erstenmale geschehen sevn soll. IV. 422.

Notker, firhliger Liederdigter, II. 227.

Novelli, ein allgemeiner Spottname für Christen, desgleichen Novissimi. I. 413.

Movitlatus, Probejahr für welche Monche werben wollen. nedicts Becordnung darüber febr aus. IV. 61.

Movitii, Rovizen, ihr Beguiff, werden durch Benedicts Regel gewöhns lid. IV. 13.

Nuperrimi, ein allgemeiner Spottname für Christen. I. 413.

Nuptiae secundae, eigenthumliche Ansichten bavon im driftlichen Alterthume. 11. 5 ff.

Nuptialis benedictio, consecratio. II. 12.

ferbeden, die am Eingange ber Riv gen planden. IV. 644,

Oblatae, Benennung für bas Brob im Abendmahle, wie sich dieß Wort von hostia unterscheidet. I. 47. — Wie sie sich in ber romischen und lutherischen Kirche erhalten konnte, obgleich das Brobbrechen ben Ein= sekungsworten mehr angemessen ift. I. 57.

Oblati. so hießen Knaben, welche von ihren Aeltern bem Monchpstande gewidmet wurden. IV. 68.

Oblatio, Rame für Abendmahle-

feier, I. 8. — Berschiebene Bebeus tungen bieses Wortes nach bem kirche licen Sprachgebrauche. 1. 24 und 25. — Die gewöhnlichste Bebeutung Geschenke an Lebensmitteln, früher zu ben Agapen, spater zur Abenbmahles feler. Golde barzubringen galt nicht . nur als Pssicht, sondern auch als ehrenvolle Auszeichnung. 1. 44. — Berschiedene Benennungen bieser Dbe latiopen und ihre Eintheilung. 111. 93. -- Bei ber Feier ber Martye rertage brachte man Oblationen an

- ben Grabern berfelben, boppelte Une sicht darüber. III. 281.
- Oblongum, eine beliebte Form får Rirchengebande. II. 381.
- Obsignatio, Benennung für Loufe. IV. 458.
- Occursus festum, f. Purificationis Mariae festum.
- Octava, Bebeutung bieses Wortes in der kirchlichen Festlehre, jüdischer Utsprung berfelben. I. 208. - Bis ins J. Jahrhundert war ber erste Januar weiter nichts, als bie Octav. natalis Dom, I. 209.
- Octava Infantium, f. Dominica in Albis.
- Octochora, Achtecte; auch diese Form hatten mehrere berühmte Kirchen im driftlichen Alterthume. II. 382.
- Octogona, l Octochora. 11. 382, Octaedra, )
- Douli, Rame eines Faftensonntage, Grund beffelben, vergl. Dominica dies, wird auch zuweilen dominica adorationis crucis genannt. IV. 366.
  - Occonomi, welches kirchliche Amt mit diesem Ramen bezeichnet wurde. 11. 434 und 35.
  - Attoo judicium, die Reisprobe, ein Gottesgericht. IV. 130. — Offae judic., die Probe des geweihten Biffens. IV. 139.
  - Olierentes, [. Sponsores.
  - Omertorium, Bestandtheil der ro: mischetatholischen Megliturgie. III. 385.
  - Officium, beist in der Sprache ber romischen Kirche jebe Liturgie, bie nicht bei der Abendmahlsfeier gebraucht wird. I. 270 f. — Das Officiam zum Fronleichnamsfeste soll von Thos mas Aquinas abstammen. II. 152. — Officia matutina unb vespertina, s. Bigilien. IV. 113. In der ange: Ordinari, ne quis vage orgebenen Bebeutung fommt bas Wort offic. febr oft vor.
  - Oleum, am grünen Donnerstage hat ber Bischof ein breifaches Del zu wei: 1) oleum pro infirmis, ben: 2) oleum ad chrisma, 3) oleum ad Catechumenos. IV. 125.
  - Oligarchia ecclesiae, firm: liche Oligarchie. 11. 471.
  - Onolatria, ben Borwurf einer fol: den Verehrung machten bie beiben ben frühern Christen, vielleichse kun

- baben die Sitte des Palmefels im Mittelalter abgeleitet werben. IV. 172.
- Gracula, boppelte Bebeutung biefes Wortes. IV. 622.
- Orarium ober Sudorium, ein Auch, welches Golbaten und Kleriker über die Schulter trugen. III. 46.
- **Oxatio dominica** (Baterunser) wurde besonders beim Unterrichte ber Satehumenen gebraucht. I. 352. Ein eigener Artitel. IV. 580 ff., tommt vor bei der Taufe, beim Abendmahl und im officio matutino und vesperting. 1V. 582.
- **Oratio** matutina and vespertina, Morgen : unb Abenbges bet, sedyn kodern und konsperse.
- Orationes praparatoriae, gehort mit ju ben Borbereitungen bes Wesse haltenden Priesters. 111. 375.
- **Uratorium**, so wird gewöhnlich der Altar genannt. I. 183. — Oratoria, nannten bie frühern Christen gern ibre kirchlichen Berfammlungorte. 11. 368.
- Oratorium populi, so wird que weilen das Schiff der Kirche genannt. 11. 375. — Oratoria, Rebenfirchen. 11. 389.
- Orbiculus pontificalis, mas barunter verstanden wurde. I. 282.
- Ordalien, ein besond. Art. IV. 128. — Ordela, ae unb Ordelium, i, erhielt erst in spaterer Beit das lateinische Bürgerrecht, wirb mehr in neuerer Beit gebraucht; bie frühern Geschichtsschreiben brauchen bafür lieber judicium Dei. IV. 129. - Man finbet in den alten Gloffas rien und antiquarischen Werten seiten das Wort Ordalium, wohl aber außer jud. Dei Examen pedale ignis, examinatio, purgatio, ferrum, aqua frigida unb fervida, Duellum, Campiones.
- dinaretur, was mit biefer gore mel angebeutet wurde. III. 25.
- Ordinatio, Ordination, firchliche, ein befond. Art. IV. 147 ff., Begriff berselben. 148. — Dentvers, worin diejenigen bezeichnet sind, die nicht ordinationsfähig waren. IV. 152.
- Ordinatio episcopi, Bishoff. weibe, ein eigener Aft. 1. 258. -Ordinatio localis. III. 25.
- Ordinca, Beihen ober Abstufungen ber Kirchenbeamten. Man gabit ge-

wöhnlich brei größere und vier Kleinere und nennt fie sacros. III. 6. - Die Kanonisten nehmen neum Ordines an ibid. - Sewöhnlicher ift bas Schema in der romischen Rirche, tres majores und quatuor minores anzunehmen. III. 7. - Wann man ordines majores und minores şu unterscheiden anfing. 111. 27. - Ordines minores hat die bischessiche Kirche in England nicht. 111. 34.

- Ordo cardui, Diftelorben, bem Apostel Andreas zu Chren gekistet. 1. 113. - Jum Theil iff biefem Mysfiel and der ordo equienm and volleris gewonet. 1. 113.
- Ordo und Plebs, mit biefen beiben Worten bezeichnet Tertullian, wiewost nicht gang schicklich, bie Geiftlichen und Laien. 1. 406.
- Drdo. im singul., firchlicher Sprach: / gebrauch biefes Wortes, meiftens spinonum mit Agenda, Missale, Breviar. 111. 255. — Ordo missae, was barunter verstanden werde. 111. 369.
- Oremus et sursum corda! liturgische Formel. III. 241.
- Organom, weitere und engere Bes

- deutung biefes Wortes. IV. 161. organa hydraulica ibid.
- Origenes, als homilet ber gries chischen Kirche geschilbert. 11. 316.
- Oxplacus, in ben Cyalus dristider Sinnbilder aufgenommen. IV. 323,
- Deanna corr Mosianna 190minic. Benennung für Palm sonntag. 1V. 170.
- deculum pacis (Friedenstus), Ursprung und Gebrauch dieser Sitte, namentlich beim Abendmahl. I. 26. — Osculatorium, Außinstrument, als ber Friedenstuß aufgehört hatte ibid., auch tabella und instrumentum pacis genannt. P. 26, II. 146.
- Osculum pacis, Friebenetus, ein besond, Art. II. 144 ff. — Grund, warum er dignaculum orationis genannt wirb. H. 145. - Bielfeiti= ger liturgischer Gebrauch bieser Sitte. **11.** 145 --- 48.
- Ostiarii, Offiarien, ein eigener Artitel. IV. 166; - Begriff berfet: · ben ibid. i
- Ostium, aus biefem Worte will man bie Benennung Oftern erklaren. I. 159.
- Ova paschalla, Oftereier. L. 172. 173.

- Packomitus, bildet das Mönches Pallium wesen in Aprbais aus. IV. 5.
- Paedagogi s. ludimagistri, werden in der englischen Kirche zum . Merus gerechnet. III. 34. ; ;
- Facdobaptismus, war fiets in ber-christichen Kirche üblich. IV. 476.
- Eragun faminus, Bauertiseligien, wur. . um das Peidenthum fo gemannt wurs de. IV. 479.
- Palla, Begriff und Beschreibung bes felben. 1. 66. 1. 99.
- Pallium. balb Mondetracht, both Infignie boberer Rirchenwurden. 111. 48. — 3ft nur ben Patriarden unb Erzbischöfen eigen, Zubereiten beffele ben. Dasselbe zu ertheilen ift Bors ihrer Gintanfte. III. 56. - Pal-Hum und Stola follen einerlei Urs forung haben. 111. 57, in der gries hischen Kirche trugen es auch die Bischöfe ibid. — Mostische Deutung besselben. III. 57 und 58.

- philosophicum, abmten einige driftliche Cehrer nach. 111, 45.
- Palmarum Dominica, Palm: fonntag, Palmfest, ein eigener Art. IV. 169. - Beftimmung beffelben ibid., heißt auch Dom, in ramis palmar. olivarum, arborum, gestationis ramorum. IV. 170.
- Paneas in Palastina, über eine ans gebliche Statue. Zesu baselbst. 1. 426.
- Panegyricae orationes, 500s reden über den Gräbern ber Marty: ret. 111. 281. :
- Pange lingua gloricai, bes rubmter Gefang bei ber Feier bes Fronleichnamsfeftes. II. 152.
- recht ber Papfte und eine hauptquelle Panis termentatus und anymos, im Abendmable, galt anfangs als Adiophoron in der römischen und griechischen Rirche. Das Gigenthums liche und genau genommen Ruglofe dieses Streits, 1. 46. - Panes eucharistici s. sacramentales, pa-

nes orbiculares s. rotundi, tesseculati, reticulati, numularii, in lie turgischen Schriften statt Postien genannt. 1. 48, auch nebula und spuma panis. Panis benedictus und consecratus, wie es verschieben Tei. II. 114. - Panis dies, Benens nung für grüner Donnerstag. 11. 257.

Fannus mysticus, icinene, weis se Kopfbedeckung. IV. 514. — Man nannte sie velamen, capitium, sappa, mitra. IV. 514.

Papa, I. 238, gemeinschaftlicher Rame für alle Bischöfe bis zum 6ten Jahrhundert. Seit dem Jahre 660 verlangen die römischen Bischofe bies fen Aitel für sich ausschließenb. IV. 175. — Auch eetheilte man ihm ben . Titel Pontifex Maximus, Summus, Pater patrum Pater, beatissimus ibid. IV. 176.

Papalis ornatus, papstlice Rleidung. IV. 176.

Parabolani, Schimpfname ber Christen. 1. 415. — Parabol., ein besand. Art. IV. 193.

Paranymphi, Brautführer. Ur: sprung dieser Sitte. II. 19. — Ihre .. Berrichtungen ibid. — Ihre Achn: lichkeit mit den Taufpathen, ihr Berhältniß zu den Neuverehelichten bewirft mit bie cognationem spiritualem. II. 20.

Farasceue, Benennung für Charfreitag. 1. 376.

Parochia, firdlicher Sprachges brauch biefes Wortes. IV. 378.

ł

Parochiales ecclesiae, Sc griff derselben. 11. 388.

Pascha, für Ofterfest auch in ber lat. Kirche recipirt, glanzenbe lat. Ramen beffelben. I. 169,

Pascha, Anti-Pascha, Pascha clausum, f. Dom. in Albia.

Pascha floridum, Dominica florum, Benennung für Palms fonntag. IV. 170.

Passionale, ziemlich synonym mit . Martyrologium, Begriff und Beromischen Kirche. 111. 257.

Passiones Martyrum, Gradh: lungen von den überstandenen Leiben der Märtyrer. 111. 183.

**Pastophorium** eroiput. 1.56. — Was man am wahrscheinlichsten für einen Abeil ber Kirchengebäube bars unter verstanden habe. 11. 379.

Patenae, Abendmahlstellet, Ableis tung biefes Wortes, 1. 65, später patellae und opercula calicis ges vannt.

Paternester, Benennung für Stosenergns. IV. 291.

Patibulum brauchen Anfin. und Ambrof. von bem Kreige bes Beren und der beiben Schächer. III. 122.

patres patrum. Fatres, patres ecclesiae vel clericor., Rame für Bischofe. 1. 238.

Patriarcha, ursprünglich synonym mit Episcopus, spater Benennung für Metropoliten und Erzbischöfe. Noch später eine der höchsten kirch= lichen Wurben. 1. 238, und ber bef Ert, Patriard. IV. 195.

Patrini. IV. 518.

Patronatus ecclesiae, fird: liches Patronat, durch baffelbe geschah zuweilen die Wahl der Kleriker für den Kirchendienst. III. 15: -- Wei: tere Bemerkungen darüber und ver-Thiebene Perioden besselben ibid. 15 und 16.

**Patronus ecclesiae**, moi boju befähige, die alte Regel in einen latein. Dentvers eingekleidet. III. 16.

Paulus, Ableitung biefes Namens. IV. 203, seine kurze Lebensgeschichte ibid.

Paulus Diaconus, and Bins fried oder Warnefried genannt, als Ardlider Lieberdichter. 11. 226.

Paulus Thebanus gilt all exper Begründer des Mönchswesens. IV. 5.

Fauper rusticus; ein von 23is clef verfaster Catechismus fo genannt. 1. 355.

Pavimentum tessellatum, Zufboben mit Mofait, bereits von Bitruv erwähnt. 11. 394.

Pax, Begrabemderbett in pace, eine fürchterliche Rlofterstrafe. IV. 91.

stimmung biefes Ritualbuchs in der Pax Wei, eigenthamliche Einrich: romischen Kirche. 111. 257. tung im 11. Jahrhundert, um das Faustrecht zu beschränden. IV. 140 ff.

> Kax tecum, Friedentwunsch bei der Confirmation. 1. 455.

Pax volds, pax voldseum, formula solennis beim Lafange einer biblischen Lection. 11. 301. — Liturs gische Formel überhaupt. III. 240.

Pedilavium, Fuswaschen, ein eis gener Art. 11. 156 st. — Es stand mit der Abendmahlsseier und mit der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier und mit der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier und mit der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier und mit der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlssein der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier der Ausendmahlsseier

Pedum, f. Bacul. pasteral. 111, 54.

Pentecoste, nach dem Griechschen gebildet, daraus entsteht das deuts sche Psingsten. IV. 212. — Pentecostes cyclus, Psingskenclus, was er für Eigenthümlichkeiten vor den übrigen Festepelen habe. IV. 216 st.

Peregrinationes sacrae, Mailfahrten, ein besond. Art. IV. 618 ff. — Peregrinatio ad Limina Apostolor. IV. 630.

Perfectio, Benemung für Seufe, 1V. 460.

Pericopae, Etymologie, Begriff
bes Worts, und wie es gekommen
sei, daß sich diese Perikopen in Evans
gelien und Episteln schieben. 11. 298.
— Perskopen stammen aus der judi:
schen Synogogalverfassung. 11. 299.
— Warum man in den evangelischen
Perikopen, gern Wundergeschichten gewählt habe. 11. 298.

Feier beiber Apostel, unbewegliches Fest im Juni. 11. 92. — Die Commemoratio Apost. Pauli allein itsid. — Petri ad Vincula sest., Petri Kettenseier, unbewegliches Fest im August. 11. 92.

Petrus und Paulus, Collectivs frier beider Apostel. II. 201. — Petrus, Ableitung dieses Wortes ibid.

Peschito, Rame einer alten spriz schen Nebersegung des R. E. 11. 289.

Phagiphania, Guliarung biefes Ramens für Epiphaniasfest, 11. 46. Plansum, ein großer Leuchter, ber bas ganze Schiff der Kirche erleuchs tet. 11. 447.

Philippus und Jacobus, ihr Gedachtnistag, bewegliches Fest im Mai. 11. 92.

Philippus und Incobus, Sedachtnisseier berselben am 1. Mas, ein besond. Art. IV. 219 ff. — Philippus, kurze Lebensgeschichte besselben ibid.

Fhonascus, Rame des Botsangers beim Pfalmengesang. II. 207.

Phryglum, minder gewöhnlicher Rame für Bischofsmüge. 111. 53.

Pipae, Rame für die Arintrobren an den Abendmahlskelchen. I. 53 u. 63.

**Pisciculi**, ein früherer Rame für Sbriften. I. 410.

Wiscis und Pisciculi, mystische Benennung für Christus und Chrissten, auch in driftlichen Kunstsymbosien angebeutet. IV. 326 f.

Plaga occidentalis, bie Steklung ber Betenben nach dieser hims melsgegend, ist wahrscheinlich heibnis sche Sitte. 11. 184.

Planeta, Bestandtheil der priesterzlichen Restleidung, vorzugsweise das Resgewand so genannt. 141. 63. — Schwierige Ableitung und Erklärung dieses Wortes. 111. 64. — Weitere Geschichte dieses Rleidungsstücks mit den nach und nach erfolgten Wodistscationen.; 111. 64 und 65.

Plantinae prosaplae homines et pistores, veractiche Benennung ber Christen. 1. 415.

Plebs, Benennung für Laiendriften bei Tertulian. I. 406.

Fluviale, and ein großer Wantel, ben Bischofe und Priefter gemeins schaftuck tragen. 11. 59. — Wenn et, und von weiger Fatbe et getras gen wird ibid. - Die Benennung ift nevern Uriprungs. Pat Achalicie keit mit der lacerna der alten Ros mer, auch laterna pluvialis ges nannt. Wenn bie vornehmen Romer sie trugen, und wie sie sich von ber paenula unterschieb. Beitere Bemertungen barüber und mpftische Deutung bes Pluvials, alles III. 59. — Das Pluviale musten bie Seiftlichen bei Bus : und Bittgangen tragen. 1V. 243.

Poculum benedictions, Rasme für Wendmahlebelch. 1. 61.

Poculum S. Johannis, 30: hannistrant. II. 351.

Poderis, f. Tunica.

Poenitentia privata, Brichte, ein besond. Art. 1. 193 ff.

Poenitentia publica, Bufe, oder öffentliche kirchliche Disciplinar: anstalt. 1. 287 ff. — Wie fie fic von der poenitentia privata unter fcieb. 11. 88. — Bergehungen , um welcher willen man bie poen. publ. für nothig erachtete. 11. 290-93. -Eintheilung der Poenitentium und nahere Beschreibung bieser Distiplis netanstalt. 11. 294 ff. - Warum die Preces ad gradus altaris, Poenitentia publica im Morgen: lande nie das werden konnte, was sie im Abendlande mar. 11. 304 u. 5.

Poenitentiale, liber poemitentialis, Begriff Diefes Ris tualbuchs in ber romischen Kirche. 111. 257.

Polytheismas, er hat nicht bie Martyrer aufzuweisen, wie bas Chris ftenthum. IV. 479.

Pompae solemnes, Innonnm mit processiones plenariae. IV. 233.

Pontificale, Buch, worin die bis schöflichen Functionen angegeben finb. III. 255. — auch ordo Pontificius, Episcopalis genannt. III. 255.

Pontifices maximi, zu welcher Beit in der driftlichen Kirche bie Bis . ichofe fa genaunt wurden. I. 238.

Portae viror. sacerdot. et virgin., Thefie des Narthex in ben Kirchen. II. 376.

Porticus, Aufenseite bes kirchlichen Narthex. II. 377.

Postcommunio, ber Schluß in ber romisch : katholischen Megliturgie. III. 375 und 401.

Postiliae, Etymologie und Begriff biefes Bortes. 11. 332.

Praedicantes, Pradifanten; so nennt die edmische Rirche protestanti= fce Geiftliche. 111. 33.

Praedicatio, aus diesem lateini: schen Worte ist bochft wahrscheinlich , has beutsche Predigt entstanden. II. Prima so. hora, eine sogehannte 326. — Geringfügige Anficht babon in der romischen Kirche ibid.

gab es nach einer gewiffen politifchen Eintheilung bes Romerveichs in ben erften deiftle Jahrhundetten. Praefectus Praetorio 1) per Orientem, 2) per Aegyptum, 3) per Asiam, 4) per Pontum, 5) per Thraciam. 1V. 383. — Ihnen wurden die kirch= lichen Metropoliten und Provinzen nachgebildet. IV. 386.

Praepositus, baraus bas deutsche Welche Verrichtungen bem Propste in Ronnentlöstern gutamen. IV. 58.

Pracsanctificatio, Pracsanctificator, missa sicca, Bedeutung bersels ben. 1. 378.

Staffelgebete; mit ihnen beginnt die Messe. 111. 376.

Preces per silentium, f. εὐχή κατά, διά σιωπής.

Precer per coronam vestram, wenn biefe Formel Statt fand und wie sie gewöhnlich extlaxt witd. I. 240,

Presbyter localis, Begriff best feiben, III. 25.

Presbyter poenitentiarius, wer barunter verstanden murbe, 1. 194. — Poenitentiales. L. 301.

Presbyterne, juweilen für viduae. 11. 365.

Presbyteri, Presbyter, ein besond. Art. IV. 222 ff. — Sprachgebrauch dieses Wortes im Akerthume, synonym mit enlaxonos. — Bon den altern Presbytern schreibt sich die eigens thumka- ausgebilbete Priesteribee in der romischen Kirche her, bort bas Sacerdotium genannt. IV. 228.

Presbyterium, Benennung für Chor in den Kirchengebäuden. 11. 373.

Presbyterium, ein Collegium der Presonter, auch Senatus ecclesiae, Synedrium Presbyteror. genannt. Unter dem Borsise des Bischofs ents schied bieses Collegium über tirchliche Angelegenheiten. IV. 226. - Die Presbytetien in ber protestantischen Rirche sind noch Reste dieser alten Sitte. IV. 227.

canonische Stunde kurz vor Sonnens aufgang. IV. 65.

Practecti practorio, ihrer Primates, synonym mit Metropolit,

besonders in Afrika in biefer Bebeus tung gewöhnlich. I. 240. — Primates potestatis, aevo 241.

Primat, in ber Bedeutung, wo es die hochsten geistlichen Burben ans zeigt. Welche berfelben jum Primate gerechnet wurben. III. 7.

Primatus Petri, bestritten. IV. 202.

Primus inter pares, ift bet Erzbischof zu Upfala, in wiefern er nur hohern Rang, über bie übrigen Bischofe hat, nicht aber Gerichtsbar= kelt über biefelben. III. 34.

å

Principes ecclesiae, Richens fürften, Benennung für Bifchofe. 1. 239:

Prior, Köfterliche Beamte zunächst nach dem Abte. IV. 58.

Privatio communionis, eine Bestrafungsart der Kleriker. III. 82. - Sie zerfällt in die communio peregrina und laica, s. biese beiben Worte.

Probatio divina, f. Suftragium.

Frocessiones, Prozessionen, im frühern und spätern Gultus der Chris ften. IV. 230 ff. - Begriff und Ableitung dieses Wortes von procedere. Dieses, und bas davon abges leitete processio hat im kirchlichen Sprachgebrauch verschiedene Bedeus tungen. IV. 131 - 83. - Processio clericalis, Bedeutung berselben. IV. 241.

Professi, Bezeichnung für biejenis gen, die bas Monchegelabbe witklich und feierlich abgelegt ober Profes gez than hatten. IV. 62.

Professio, Sponsores.

Prophetae, Propheten, Mitglies ber bes driftlichen Lehrstanbes im apostotischen Zeitalter, ein besonderer Artifel. IV. 250 und 51.

Prostratio, s. bas griechische υποπτωσις.

Provincialis, was man im Rlosterregimente barunter verstand. 1V. 60.

Psalmi matutini unb vespertini, Ert. nachtlicher Gottesbienft. IV. 113.

fanges in ben gottesbienstichen Bers

sammlungen ber Christen, erger Bestandtheil eines besond. Art. 11. 203. — Psalmobie im kraflich - liturgischen Sinne. II. 203,

Paulmus. II. 109, **fogenamnter** Fluchpfalm, Misbeauch deffetten. II. 137. —, Psalmi abecederii, baptismales, graduales, poenitentiales, responsorii, was man darunter verstand. 11. 207 f. Psalmi idiotici, sollen beim Wottesbienfte nicht gesungen werben. 11. 213. — Psalmus ad introitum, was barunter zu verstehen sei, und wie sich biese Sitte bilbete. 11. 297. - Psalmi graduales, find auch bei öffentlichen Proceffionen gewehnlich. IV. 247.

Psalterium, bas Sanze ber Pfals men wied besonders für kirchliche Bectionen benugt, 11. 296.

Puerl, Rame für Catechumenen. L 364. 370.

Pugilea, f. Campiones.

Pulpitum, ein von bem Rebnerftuble verschiebener Ort, an welchem die biblischen Tectionen verlesen wurs ben. II. 301. — Definition bavon bei Bingham ibid., s. auch II. 327.

Pulpitum, ad pulpitum venire; heißt nach ambroficnischem Sprachgebrauche so viel als zum Leetor erwählt werben. 111. 172. -Pulpitum, vergl. III. 192 und bas Wort Ambo.

Pulpitum, bei Spprian spnoupst für Ambo. 11. 366.

Purificationis Mariae Testum, Maria Reinigung, ein bef. Art. III. 328. — Wahrscheinliche Ableitung dieses Festes von Deidnis fchen geften, bie auf ben Wouldt Februar sielen ibid.

Purificatorium, Begriff und Bes schreibung beffelben. I. 66.

Pulvini, pulvinaria, Kisen, Polker. 11. 453.

Puteus, Benennung für Taufe, IV. 457.

Pyxis, bebeutet zuweilen Gottestaften. II. 452.

Ryaln, Softierschachtel. III. 399.

Pentmodia, eine Gattung bes St. Pyxle thuris, Gefaß zum Weihe Zauche. 11. 444.

- Quadragesima, foll ber Conn. tag senn, wo in der griechischen Kir-- he gewisse Reger in den Bann gethan wurden. I. 308.
- · Quadragesima, warum - Sonntag Invocavit biefen Ramen mit ethalten habe. IV. 368.
- Quadragesimalfastén, . befond. Art. IV. 252 ff. — Wah: rend ihrer Dauer wurde in den got= tesbienftlichen Versammlungen die Ges nesis vorgelesen. 11. 294. — Ursprung und Feier derfelben, 1V. 253 - 54.
- . Cuadratum populi, fo with zuweilen das Schiff in den Kirchen genannf. 11. 375.
- **Anadrivium.** was man im Soul: unterrichte darunter verstand. IV. 68.
- **Quinquagesima,** Benennung etc ines Fastensonntags. Ursache dieser Benennung. 1V. 366, auch fo ber Sonntag nach Offern beiße, s. Dom. in Albis.
- Luinquagesima, in weitern Sinne die Zeit zwischen Offern und Pfingsten g sie wird feierlich ausge= zeichnet und erhält den Zusas Paschalis, um es von einem frühern Kastensonutage bieses Namens zu unterscheiben. IV. 212. — Innerhalb dieses Beitraums wurde die Apostels geschichte vorgelefen. 11. 293. - Diefe 50 Tage sollten Tage ber Freude sepn und die Rirche zeichnete sie auf vielface Weise aus. IV. 212—13. — Quinquagesima im engern Sinne wird auf den Schluß der 50 Tage beschräntt, und zum Anbenken der Ausgießung bes heiligen Geistes ober als Stiftungsfest der dristlichen Kitz che gefeiert, Pfingstfest. IV. 214 ff. Gigenthumlichkeiten des Pfingst= coclus. IV. 216 ff.
- Luinquatrus, romishe Festseier, bavon leiten einige den Ursprung des Gregoriusfestes ab. 11. 247.

- ler des 9. Jahrhunderts über bie tirchlichen Gebräuche. III. 221,
- Beceptacula, bei ber Abenbs mahlsseier, was barunter zu verstepen sei. 1. 23.
- Bectores Fabricae, 5 Fabricae magistri.
- Refectorium, Speischimmer in den Klöstern. 11. 54.
- Megesta, f. Megistratorium.
- **Registratorium**, bisweilen fpn: onym mit Archivam, d. h. Ort, wo Urtundensammlungen ausbewahrt werben ober biese Sammlung felbst. Paufiger bezeichnet es bie Aufbewahs rung von gewöhnlichen und currenten amtlichen Schriften und bafür findet man auch baufig Regesta. III. 246.
- Regnum papisticum, eine fas tyrische Schrift von Kirchmeier unter dem angenommenen Ramen Naogeorgus.
- Regulares Canonici, requi liste Chorherren, was man berunter Mocetto, auch romana caniverstand. IV. 20, s. aud Canoniei.

- Babanus Maurus, Chriftfel Begulares ecclesiae, f. commendatae ecclesiae.
  - Beliquiae, ar. a. or. (Ref: quienverehrung, ein befond. Art. IV. 157 ff.), Sprachgebrauch dieses Bortes bei Profan: und Kirchen: schriftstellern, Begriff der Resiquien im kirchlichen Ginne. IV. 158: — Pos bes After der Religuienverehrung und große Allgemeinheit derfelben. IV. 259 unb 60. — Reliquiae insignes und miaus insignes. IV. 268.
  - Reminiscere, Sountag, f. Dominica dies, warum bieser Sonntag auch golbener Sonntag genannt werbe. IV. 366. — Mit diesem Sonntage hörte bas Orgelspiel in der ros mischen Rirche auf ibid.
  - Bisus paschalis, Oftergelächter, was man darunter verstand. I. 172.
  - Ritus immersionis. IV. 498 **—501.**
  - Robertus, König von Frankreich im 11. Jahrhundert, kirchlicher Eleberbichter. L. 228.
  - min genannt, war das Aleibungsftück,

welches Bischöfe, die nicht einen Mondsorben angehörten, flatt bes Superpelliceum stugen. 111. 65.

Bogate, Benennung eines Sonn: tags zwischen Oftern und Pfingften, f. Dominica dies. Auch ad vocem jucunditatis genannt, Betsonntag, Betwoches vergl. ben Art. Fasten Rt. 111. 3. 2r Bb. p. 78.

Rocationes, spronym mit buyplicationes (Bustage) sollen nach einer Synode zu Orleans im Anfange bes 6. Jahrhunderts jährlich began= gen werben. I. 311. - Werben ims mer gewöhnlicher im morgen = wie abendlandischen Rirchenspfteme ibid. — Wie sie den Namen Buß: und Bettage erhalten konnten ibid. - Geben auch in die protestantische Rirche über und find hier noch ges wohnlich. I. 312 und 13.

Mosa aurea, ihre Weihung burch den Papst. 11. 122,

Rosarii Mariac festum. III. 321 f. IV. 294.

Bosarium, Rosentranz, ein besond.

Art. IV. 290 ff. — Begriff unb Ursprung des Rosenkranzes. IV.. 290 —93. — Ist auch wieher im Art. Bater unser erwähnt. IV. 586 und 587.

Rosentranzsest, ein Mosarium, unbewegliches Belt im Detober. 11. 93.

Botondae, Rundgebaube, auch diese Form liebte man zu Kirchenges bauben. 11. 381 und 82.

Mudricae, was man darunter im Missal. rom, zu verstehen habe. 111. 368.

Rubricatores, so benannte man. die Abschreiber, welche nicht den Text der Codices, sondern nur die rothen Buchstaben schrieben, die man zu Ans fange und bei gewiffen Abtheilungen anbrachte. IV. 306 unb 7.

Budes, Rame für Catechumenen. J. 364.

Rupertus Duitiens., Schrifts steller über das Kirchenceremoniell im 12. Jahrhundert, deutet baffelbe myftisch. III. 222.

## S.

Sabanum, Tauftuch. IV. 514, im 7. und 8. Jahrhundert statt des leis nenen Tauffleibes. IV. 514.

Sabbatum magnum, em bej. Art. IV. 297 ff.

Sabbatum Mariae, III. 323.

Sabii, auch Zabii, Sabier, Bas bier, die neuern Johannischriften. 11. 349.

Saccularii, f. Cimeliarchae.

Bacculus sonans, Klingelbeutel, Ursprung und Fortbauer dieser Sitte. I. 45.

Saccus, Mondesseid. IV. 81.

Sacerdos, Priefter, so wollen schon die Airchenväter die Alexiker nicht genannt wissen; eine Ansicht, die in Sacramentum, zeigt zuweilen alle der protestantischen Rivche wieders tehrt. III. 32.

Sacerdotes summi, ju weiger Zeit in der driftlichen Kirche die Bis schöfe so genannt wurden. 1. 238.

Sacerdotium, was man su dems selben rechnete. 111. 5. — Belche Abftufungen ber Kirchenbeamten man früher und in späterer Zeit bazu rech= nete ibid. - Beld ein Unterfcied zwischen Sacerdotium und ministerium sei. 111. 6.

Sacerdotium, Priesterthum, eis genthümliche Ansichten bavon in der romischen Kirche. IV. 228.

Sacra publica et solemnia, kommen mit Constantin in das Chris stenthum und verbrängen die frühere Einfachheit desselben. 1. 474.

Sacramentarium, ein römisches Ritualbuch, was es bei feiner Ents stehung im 7. Jahrhundert enthielt und wie es sich später erweitert bat. III. 255.

Theile bes offentlichen driftlichen Gultus an. 1. 479,

Sacramentum, Benennung für **Xaufe. IV. 460.** 

Sacramentum altaris. Be: nennung für Abenbmahl. Mit Ausnahme ber Reformirten in allen Rips denfostemen gern gebraucht, befonbers in dem lutherischen. I. 9.

Sacramentum Catechumenor., Conjecturen über diesen duns teln Ausbruck Augustins. I. 370—71.

Sacramentum privatum und domesticum, als solches hat man immer die lette Delung in der griechischen Kirche angesehen. IV. 124.

Secrificati, welche Gattung von Gefallenen man barunter verstand. 1. 291.

Sacrificium, Rame für die Abend: mahlsfeier. 1. 8.

Sacrificium, Benennung für chrifts lichen Gottesbienft. L. 478.

Sacrificium propitiatorium, ober eigentlich impetratorium, als solches wird das Abendmahl in der römischen Kirche betrachtet. 111. 363.

Salis degustatio, Taufceremo: nie. IV. 510.

Salmificatio, erleichterte Sings methode. 11. 216.

Salutatorium, hieß auch bas Diaconicum Magnum, wahrscheinlis cher Grund dieser Benennung. 11. 379.

Sanctimoniales, Rame für Ronnen, welches lettere (Nonae) aus Aegypten herstammen soll. IV. 6.

- Sanctitas, heiligkeit, papstlicher Zitel. IV. 176.

stum (Allerheiligenfest), unbeweglischet Fest im Rovember. II. 93. — Sancti, 'äyege, Peilige, N. X. und kirchlicher Sprachgebrauch bieses Wortes. II. 261 — 62. — Sanctor. commemoratio et invocatio, wird in ber römischen Kirche an hohen Festen unterlassen. II. 260. — Damit sind im 6. und 7. Jahrhundert die formulae publicae precantium ansgesüllt. — Sanctor. Fest. omnium, ein besond. Art. II. 282.

Sanctum officium, b. i. bie Inquisition, von den Dominikanern ins Leben gerufen. IV. 31.

Sanctum sanctorum, sanctuarium, Name für Chor in den Kirchen, 11. 373.

Sandalia, Fußbekleibung der Bischöfe. 111. 51.

Santa Casa (Bomus sancta

"Lauretama), Name für den Bes rühmten Wallsahrtsort Loretto. IV. 637.

Sarabaitae, eine Art herumzies hender Monche, schädliche Abenteurer icon vor Benedict von Nursa. IV. 10.

Sarcophagi, Ursprung und Besgriff bieses Bortes. 111. 298.

Sarmenticii, ober (titii), ein feltener vortommenber Schimpfname ber Christen. I. 414.

Scabella, Scamella, Scammai, Scamma, Scamina, Seffet bei gewissen fen tirchlichen Feierlichkeiten. 11. 453.

Scapulare, ein Monchkleib ohne Aermel, abgeleitet von Scapula, auch armiclausa genannt. IV. 82. — Wichtige Rolle, die das Scapulier im Carmeliterorden gespielt hat ibid. und ff.

Sceuophylax, kirchlicher Beamte in der griechischen Kirche. II. 431.

Schammatha, jubischer, was man barunter verstand. II. 135.

Schedulae confirmationis, was man decunter versiond. 1. 451.

Scholae, waren schon früh an den Kirchen angelegt. II. 380.

Scholae interiores et exteriores, ihr Unterschieb. IV. 68.

Scholae monasticae, Alosterfchulen. IV. 563 und 64. — Im Benedictinerorden ist ihre Zahl sehr groß. IV. 573.

Scholae palatif, Pofsquie Carl bes Großen. iV. 573.

Seribendi ars, Schreibetunft im christlich : tirchlichen Leben, ein bes fond. Art. IV. 302 ff.

Scriptura sacra, heilige Schrift, ihr Gebrauch zum Vorlesen in ben gottesbienstlichen Betsammlungen ber Christen, ein besond. Art. 11. 287 K.

Sculptura, ober Bildhauerel. III. 288.

Sexutimium, was man beim Consfirmandenunterrichte darunter versftand. 1. 369.

Secretum, Secretorium, bes fonderes Lokal in den Kirchengebäus den, verschiedene Ansichten dieser Benennung. 11. 379.

Sedes vacans und Sedes plena, Bedeutung biefer Worte im

- 1. 336.
- Sedulius (mit dem Vornamen Coelius), ein Lieberdichter in der lateis nischen Airde. 11. 224.
- Senatus ecclesiae, . Presbyterium.
- Seniores civiles, was man in der Brüdergemeinde darunter verstest. 111. 35.
- Septungesima, nichter Countag nach den Epiphaniasfonntagen, war= um er biesen Ramen subre. IV. 365.
- Sequentia, eine elgenthamiche Gattung des Kirchengesanges in der römischen Kirche. 111. 256.
- Sermo, Benennung für Predigt im Abendlande, daber Bermones de tempore, Predigten an Festragen, Sermones hiemales, vernales, aestivales und auctumnales etc. Il. 325. — Sermones repentini, aus dem Stegreife gehaltene Bortrage. 11. 328.
- Sermo inthronisticus, was man barunter verstand. 1. 263.
- Servi, Glaven, konnten nicht Ries rifer werden. III. 18.
- Servienti d'armi, eine beson: dere Classe im Maitheserorden. IV. 282 unb 83.
- Sexagesima, Eriauterung biefes Countagenamens. IV. 365 und 66.
- Sibyllistae, ein Lieblingsausbruck des Celfus für Spriften. I. 414.
- Sicera, Wein, Gurrogat im Abend: mable, wird gemisbilligt. 1. 52.
- Siderium, was Pieronymus, indem er die Gesichtsbilbung Jesu schilbert, darunter verstanden habe. 1. 423.
- Sigillum, Benennung für Taufe. IV. 458.
- Sigillum confessionis, was darunter verstanden werde. 1. 203.
- Signaculum, Benennung für Caus fe. IV. 458.
- Signaculum corporis et Adei, Unterfchied. IV. 459.
- Signifer, f. Crucifer.
- Siliquae decem, bas Darrei: den berfelben von dem Täufer an den Täufling. IV. 515.

- Bejálftöftil ber römijáen Kiráe. Simconin et Mannae Cent., gumeilen auch blos Simeunis Festum, s. Purificationis festum, ein besond. Art. III. 327.
  - Simeonis et Hannae lest., auch Fest. praesentat. Domini, candelarum genannt, ein unbewegliches Soft im Februar. 11. 92.
  - Simon um Judas, Collectivfeler beiber Apostel, ein unbewegliches Seft im October. 11. 93, ein besond. Art. 1V. 312 ff. - Simon, turze Les benegeschichte beffelben. IV. 312 und 13. - Judas, mit bem Bunamen Lebbaeus, turze Lebensgeschichte bess seiben. IV. 312 f.
  - Simoniaci, was man darunter vers stand, und daß man sie vom Rierus ausschloß. 111. 21 und 22.
  - Siphones, Rame für Trinfrohren an den Abendmahletelden. 1. 53 u. 63.
  - Soles, welchen Plag man in der Kirs che darunter verstand. 11. 376.
  - **Sortitio sacra,** eine Gattung vou Ordalien, Gottesgericht. IV. 131 ff.
  - Spasmus, Festum de spasmo Mariae. Ili. 322.
  - Species, in einer ganz speciellen Bebeutung für Brob und Wein im Abendmadle. I. 44.
  - Sponsores, Burgen, Taufpathen, bafür auch kidejussores, Offeren-Susceptures, testes. IV. 517. - Die erften beiben Ramen deswegen, weil sie sich für den Taufling und in die Seele des Täuflings verpflichteten. IV. 519. — Diese Berpflichtung negativ hief abrenuntiatio, politiv addictio und professio.
  - Sportae, sportellae, sportulae, was man darunter perstand. 111. 92.
  - Statio, bedeutet die stehende Stell lung beim Gebete. II. 182. — Statio, ein eigener Art., die verschiedes nen Bebeutungen biefes Wortes im i kirdlichen Sprachgebrauche umfassenb. IV. 371 — 75.
  - Statio, f. das griechische ovoracis, Stationes, warum die firchlichen Fasttage so hießen. II. 78 und 74.
  - Statuae, signa, Bilbsaulen, wars um sich die Kunft im frühern christs lichen Leben weniger daran versucht habe. III. 280 f. — Die Briechen

bulben bergleichen noch nicht in ihren Kirchen. 111. 290. — In ber römis schen Kirche hat man später andere Grundsätz befolgt ibid.

Stenographie. IV. 308.

Stephanus, ber Martyrer, f. seis nen Denttag, Nativ. J. Christi Fest. fer. 11. 93. und 11. 194.

Stola, eine abgekürzte, bequeme Toga. III. 46.

Stola, was man jest in der römis schen Kirche darunter versteht. III. 62. — Insigne der Diaconen. III. 63. — Rähere Beschreibung und mystische Deutung derselben ibid.

Stratoria, f. Pulvinaria.

Studitae. IV. 10.

Stylitae. IV. 10.

Subdiaconi, ein besond. Artikel. IV. 403 ff.

Sublatio manuum, eigenthums licher Gebrauch beim Gebete. IV. 183.

Subsidia charitativa, was man barunter verstand. 11. 418.

Successores Apostolor., werben zuweilen die Bischöfe der alten Kirche genannt. 1. 237.

Sudarium, synonym mit Veronica. 1. 379.

Sudarium sanctae Veronicae, die sich barauf beziehende Les gende. L. 424—25.

Suffragani, ober Weihbischofe, Ursprung und Begriff berselben. I. 244.

suffragium, Act. 1, 15—26. fand tein Suffragium, sondern ein Sortilegium Statt. Suffragia divina und humana, ihr Begriff. Man nannte sie auch zuweilen designationem et probationem divin., oder nocturnae visiones, ihr Begriff. III. 14.

Suggestus, f. Ambo.

Supererogationes, was bie romische Kirche darunter verstand. 11. 274.

Superindictio, s. cellatio superindicta.

Superintendentes, als Erläuz terung des griechischen Eneuxonoveres kommt schon bei Hieronymus vor. 1. 236. — Warum statt episcopus dies Wort für inspicirende Seistliche von den Steformatoren gewählt wurbe. 1. 236 — 37.

Superpelliceum, auch Birretum, ein Kleidungsstück dristicher Laien; solches trugen auch Kleriker außer dem Kirchenbienste. III. 51.— Wird aber amtliche Kleidung für beis nahe alle Arten von Geistlichen. III. 68.— Der barbarische Rame kommt vor dem 11ten Jahrhundert nicht vor ibid.

Superpositio, befonders frenges. und anhaltendes Fasten. IV. 299.

Suppedaneum lignum, ein Fusbret am Kreuze Christi. 111. 138.

Supplicationes, Bedeutung biefea Bortes bei romifchen Profanferis benten. Warum bie Romer bie Supplicationes theils als Dankfeste, theils als Gebetstage um Linderung oder Abwendung gewisser Salamitaten braus chen konnten. I. 310. — Woraus sich Lage ber lettern Art in jedem Gultus leicht erklaren lassen. I. 311. — Sie gingen wahrscheinlich in ben Zeis ten der Berfolgungen schon in das Christenthum über, im 4. Jahrhuns bert zeigt sich die Rachahmung heid= nischer Supplicationen in der driftli= den Anbetungsweise schon beutlicher. 1. 311. — Supplicationes, s. bas gt. Litayelai. III. 197.

Supplicium Pauli, worin es bestanden habe. IV. 206.

Sursum corda, f. Oremus.

Susceptores, f. Sponsores.

Suspensio, eine kirchliche Strafe, theut sich ein in Suspensio a benesicio und ab osticio. 111. 81, wies ber erwähnt. 111. 87.

Symandrum, s. bas griechische σύμανδρον.

Symbola, Symbole, Sinnbilder, christliche Kunstvorstellungen und ein besond. Art. IV. 315 ff. — Begriff der Sinnbilder. IV. 316 f.

verstand.

ditio, was darunter verstanden wurde. I. 370. — Kommt besonders am grünen Donnerstage vor. 11. 256.
— Symbola publica, wurden als regulae sidei in den öffentlichen gotstesdienstlichen Bersammlungen mit vorgelesen. 11. 292.

Symbolum, was man beim cates detischen Unterrichte barunter ver-

kand. I. 350. — Es gab mehrere folche Symbola ober confessiones sidei, unter welchen einige besonders bekannt und berühmt geworben sind. I. 351, 3. B. Symbol. apostol.

Syncelli, Ursprung and Begriff berselben. II. 436. — Beränderte Sestalt ihrer Stellung in späterer Zeit in der abend = und morgenländle schen Kirche. 11. 437 und 39.

Synedrium Presbyteror., f. Presbyterium.

Symodi, Spnoben, Kirchenversammiungen, Spnobalverf., ein bes. Art. IV. 406 ff. — Begriff der kirchl. Synosben. IV. 407. und 411 ff. — Synodiprovinciales, sind am ättesten und

stammen aus Griechenland ab. IV. 414 f. — Synodi scu Concilia sub Imperatoribus. IV. 425. — Synodus occumenica, seu concilium oecumenicum. IV. 432. — Synodi dioecesium. IV. 435. — Diòces fansproden, Synodi Haereticor. werben von den Rechtgläubigen vers åchtlich nur conciliabula genannt. IV. 436. — Synodi sub Pontific. Roman. IV. 437. — Decreta Concilior. seu Synodor., ihr wichtiger Inhalt und schon früh veranstaltete Sammlungen bavon. IV. 238 ff. -Concilia occumenica, über bie Zahl berfelben berrichen in ben verfchiebes nen Rirchenspftemen auch perschiebene Ansichten, IV. 440—41,

### T.

Tabellae ecclesiasticae, f. Diptycha ecclesiastica.

Tabernaculum, Saframents: pauschen, Benennung für Monstranz und Grund dieser Benennung. I. 68 und 111. 399.

Tachygraphia, Begriff, Anwens bung bavon im driftliche firchlichen Leben. IV. 304 ff.

Richengebäube, ein besond. Art. 11.
368. — Diesen Ramen brauchten anfangs die Christen von ihren relis gidsen Bersammlungsorten nicht. II.
368. — Jedoch geschieht es später.
11. 386. — Ueber das 3. Jahrhuns bert hinaus sindet man nichts Besbenkliches mehr in dieser Benennung.
11. 442.

Templarii, Tempelherren, Templer. 1V. 285, ihre furze Geschichte. 286 ff.

Beginnt mit dem ersten Advent. II. 93. — In Ansehung desselben herrscht in der protestantischen Kirche eine larere Observanz. II. 97. — Endigt sich häusig in der protestantischen Kirs che mit dem Palmsonnt. IV. 173.

Tempus clausum, baf bie Prostestanten es auch für bie Fastenzeit beibehielten, sollte ihre Auszeichumg ber Leibenszeit Christi andeuten. 1V. 256.

Tertia se. hora, eine sogenannte canonische Stunde kurz nach Aufgang Siegel Handbuch IV.

ber Sonne gefeiert, auch aurora und hora sacra genannt. IV. 65.

Testes, f. Sponsores.

Theca, bedeutet zuweilen Gotteskasten. 11. 452.

Theodorus Studites, als Lies betbichter in ber griechischen Kirche. 11. 221.

Theodulphus, kitchlicher Liebers bichter. 11. 227.

Theophanes, Lieberbichter in ber griechischen Kirche. II. 221.

Theophilanthropismus, eine unganstige Erscheinung für die christl. Festseier. II. 103.

Thesaurarli, f. Cimeliarchae.

Thomas, Denktag biefes Apostels, unbewegliches Fest im December. 11. 93.

Thomas, Gebachtnistag besselben. 1V. 543 ff.

Thomas von Aquino und Celano, beibe kirchliche Lieberdichter. 11. 230.

Thronus, Bischofestuhl, gewöhnlig der Ort, wo in früherer Zeit die Bischöfe ihre Predigten bielten. II. 327.

Thronus apostolicus, ser des apostolica, was man barunter verstand. I. 240.

Thuribulum und Thymiamaterium, welchen Unterschieb 44 die griechische Kirche zwischen beiben Worten zu machen pflegt. 11. 443.

Thuricremium, was die griechi: sche Kirche barunter verstehe. 11. 444.

Thurificati, welche Gattung von Gefallenen man darunter verstand. I. 291.

Thurificatio elementor., was barunter zu verstehen sei. 11. 442.

Tiara, minber gewöhnlicher Rame für Bifchofsmüge. 111. 53.

Tintinabulium der Römer, kein Analogon von Rirchengloden. II. 240.

Tirones, Rame für Catechumenen. I. 364.

Tituli, Rame für Kirchengebaube. 11. 385.

Tonsura, Tonsur, ein besond. Art. IV. 547 ff. — Tonsura Petri. IV. 550. — Tonsura Pauli, Petri, Jacobi, beachten bie Protestanten nicht. IV. 554.

Tortura flagellorum, Geißel: tortur, eine furchtbare Strafe in ben Klöstern. IV. 90.

Tractatus, heißen bei den Latei: nern zuweilen bie Prebigten und tractatores die Prediger. 11. 326.

Traditores, welche Gattung von Gefallenen man darunter perstand. I. 292.

Transfigurationis Christi Lest., Bertiarungsfest Chrifti, ein unbewegliches Fest im Monat August. 11. 92.

Transfigurationis Christi festum, Berklarungsfest Chrifti, ein bejond. Art. IV. 589.

Transsubstantiatio, sie giebt Tunicella, s. Tunica.

Beranlaffung zu vielen firchlichen Strafen. III. 80. - Auf biefe Lehre ist ber ganze Megritus basirt. 111. 362 und 63.

Trena, Treuga, Treva.

f. Pax Dei. IV. 140.

Trevé,

Trevia,

Tributum lustrale, eine Abgabe, welche verschiedene Gewerbsar: ten traf, wovon die Ordines inferiores frei waren. III. 30.

Trinitatis festum, ein befond. Art. IV. 555.

Trisngium, feierlicher Rirchenge: fang. I. 517. - Rurze Geschichte desselben ibid.

Trivium, was man im Schulunterrichte barunter verstand. IV. 68.

Tropaca, Rame für Kirchengebau= be. 11. 385.

Troparium, welches liturgische Buch in ber romifchen Rirche mitdiesem Ausbrucke bezeichnet wirb. III. 256. — Troparii (sc. libri) Tropanarii, Troperii, welche kirchliche Bucher man in Pinsicht des offertor. in ber Messe barunter verstand. III. 379.

Truncus, Kirchenstock, was man darunter verstand. 11. 452.

Tunica, Tunicella, biscossie ches Rleidungeftuck. 111. 52.

Tunica interior, f. Alba, Tunica, ift die eigenthumliche Rleis bung bes Subbiaconats. 111. 67.

Unctio, Salbung, Sebrauch bei ber Ordination, findet erst im 9. Jahrs hunbert Statt. IV. 154. — Unctio, Benennung für Taufe. IV. 458. -Unctio chrismatis, Xaufceremonie. IV. 509.

Unctio extrema, lette Delung, ein eigenet Art. IV. 119.

Unko, bavon Union, Bezeichnung des Jusammentretens der Lutheras ner und Reformirten in eine Rirche. L 34.

Unitae ecclesiae, f. ecclesiae commendatae.

Universitates, sie haben bei ihe rem Ursprunge eine andere Bedeu-. tung, als in der neuern Zeit. IV. 575. — Man findet für sie auch früs her die Namen scholas, xar' efozhr, auch Studia, Studia universalia. IV. 575.

- Vage, ne quis ordinaretur, s. Ordinarii, was mit dieser formula solemais angebeutet wers Victiae, Bigilien und Octaven als ben soll. IV. 150.
- Abendmahlsgefäße, Vasa sacra, ein eigener Art. I. 61, bienen zur Ausschmückung der Altäre. 1. 100.
- Vaticana et Veliterna crux. bavon giebt Borgia Abbikbungen. 111. 138.
- Velamen sacerdotale und nuptiale. 11. 22. — Warum das Velamen auch Flammeum genannt wurde ibid. -- Velamen aachum, ein Bekleidungöstück der Kirchlichen Iungfrauen. 11. 363.
- Velare virginem, Bebeutung biefer Rebensart. 11. 363.
- Velatio sponsae. 11. 22.
- Velum offertorii, davon ver: schieden. 1. 67.
- Velum sericum, das seidene Reichtuch. 1. 67.
- Vermiculata crux, ein aus Nofait zusammengesestes Areuz. 211. 138.
- Vermiculum, f. Cestrum.
- Veronica, wie die meisten Gelehrs. ten dies Wort erklaren. 1. 425.
- Vespertina sc. hora, eine for genannte canonische Stunde (Besper) gehalten um 3 Uhr Nachmittags. IV. 65.
- Vestes literatae, ihr ursprung und Begriff. III. 302.
- Vestiarium, Antleidezimmer für die Mleriker bei den Rirchengebauben. 11. 379, auch Metatorium, Mutatorium genannt.
- Vestibulum, Außentheil des firchs Wer hier zu ver: licen Narthex. weilen pflegte. 11. 377.
- Vexilla, im Cultus ber romischen Rirche. 11. 451.
- Vexillum, spnonpm mit crux, er: giebt sich unter andern aus dem alten hymnus Vexilla regis prodeunt etc.
- Vexillifer, f. Crucifer.
- Vicarii apostolor., werden jus weilen die Bischofe ber alten Kirche genannt. I. 237.

- **Valuation**, for Diaconification of the Contraction и. ж.
- Wors upd Machfeste, wurden in ber protestantischen Kirche größtentheils abgeschafft. 11. 97.
- Vigiliae. Begriff derselben im fruhern driftlich = kirchlichen Leben und Definition von Du Cange, IV. 190, --- Erläukerungen dieses Wortes von Seiten ber Rirchenvater. IV. 111. — Billigende und mißbilligende Stimmen über die Blgitien. IV. 112. — Bis ailien der Arianers ihr Ginfluß auf die Latholische Rieche. IV. 112-18. — Matutina und vespertina erflä: ren sich aus den frühern Bigilien, besgleichen horae lucernales, Psalmi matutini et vespertini. IV. 113.
- Vincula, Festum Petri ad vincula, seltener Festum catenarum Petri. IV. 207.
- Vinum rubrum, im Abendmahle. **ሖ 50.**
- Vinum de vite, sehen bie Liturs gen der romischen Rirche als wesent= lich beim Abendmahl an, nicht aber die Farbe, das Baterland und der Geschmack bes Weins. 1. 50. — Vinum benedictum et consecratum, wie beides von einander unterschieden fei. 11. 114.
- Virga pasteraļis, 🦟 Baculus pastoral.
- Viridium dies, grüner Donners stag, ein besond. Art. II. 254 ff. — Berschiebene Bermuthungen über biefe Benennung. II. 257.
- Virgines ecclesiasticae et viduae, Jungfrauen und Wittwen, ein besond. Art. II. 360 ff.
- Visiones nocturnae, 🦟 suffragium.
- Visitationis Mariae fest., Maria Deimsuchung, ein unbeweglis des Keft im Juli. II. 92.
- Visitationis Mariae fest.. Maria Heimsuchung, ein besond. Art. III. 331.
- Visitatores, Rame für Stellvers treter ber Stadtbischofe auf dem Lande. I. 392.
- **Volto santo,** ein Christusbild, bem Evangelisten Eutas zugeschrieben, in 44 P

Stallen unter biesem Ramen bekannt. I. 429. — Vultus Lucanus ibid.

Votum, eine kurze Segensformel 3 bamit singen die alten Homileten gewöhnlich ihre Predigten an. 11. 324.

Votum negativum, haben bie

Gemeinden hin und wieder in der protestantischen Kirche bei der Präsentation eines Geistlichen. 111. 38.

Votum solemme, bas nach beenbigtem Roviziate abgelegte Moncheund Ronnengelübbe. IV. 13.

### W.

Walafried Strabe, einer ber bessern Schriftsteller über die kirchlis

den Gebräuche im 9. Jahrhundert. 111. 221.

## Z.

Bone, Bischof zu Berona als Homilet ber abendl. Kirche geschilbert. U. 320 f.

# Register

über die griechischen Worte, die in diesem Handbuche erwähnt und erläutert worden sind. Die romische Bahl bezeichnet den Band, die beutsche die Seitenzahl.

αβατον, ∫. αδυτον.

- ayaλματα, Statuen. III. 289. Die christliche Kunst beschäftigt sich we= niger mit der Bildhauerkunst als Walezrei ibid. αγαλματα und σημεια, signa et statuae in heidnischen Tempeln. II. 404.
- ayanai, Liebesmahle, sind als Racis ahmung der letten Mahlzeit Jesu mit den Seinigen zu betrachten. 1. 2 und 3. Agapen, ein eigener Art., seis ne ursprüngliche Bedeutung vertauschte es mit einer speciellern. Dafür brauschen die Griechen auch συμποσια, δειπνα κοινα u. a. Profanscribensten vor der christichen Beit tennen dies Wort nicht. 1. 81. Vergl. übrizgens Agapae im lat. Register.
- ayanytoi. 11. 364, s. bas lateinische Agapetae.
- ayyedor the exxuntiae, Begriff berfelben. 1. 497.
- ayıa xai µeyaln nevtas, nennt Chrysoftomus den grunen Donners ftag. 11. 255. ayıa tois ayıois, liturg. Formel. 11. 180.
- aylaomos, o meyas, bie große Wasferweihe am Epiphanienfeste in der griech. Kirche. Il. 50.
- ayloypapa, ypapela, man scheint vor dem 4. Jahrhundert biese Ausdrucke nicht gekannt zu haben. II. 290.
- Benennung für Chor in ben Kirchen. II. 373.
- expect, Begriff bavon im R. T. und allgemeine Benennung der Christen.

- Kirchenheilige in der frühern und in der spätern Zeit, Heilige im engern Sinne. II. 261—262, s. das lat. Sanctus. ayzoz, Benennung der Christen im R. T. I. 407.
- ayrn, niorn, ripia, Benennungen für Diaconissinnen, bie sich auf ihren unbescholtenen Ruf beziehen. 1. 492.
- ayquaviai, narruxoi, so werben von Chrysostomus die Bigilien genannt. IV. 112.
- adedpoe, allgemeiner Rame für Chrisfien. I. 407. adedpos Lhoov, nach Einigen Halbbrüber, nach Ansbern Better Jesu. IV. 314.
- voron, afaron, kirchl. Sprachges brauch dieser Worte. 11. 373.
- αζυμος, f. azymus panis.
- von den Beiden genannt. I. 413.
- αχοιμητοι, eine Gattung von Monchen. 11. 391...
- axpoasis, Abstufung ber Büsenben. I. 294.
- Eatechumenen so genannt wurden.

  1. 366.
- axpoatizia, eigenthumliche Gefang: weise. 11. 207.
- άλλοτριος, δ, wer bamit im Gebet für die Energumenen angebeutet wers de. 11. 34.
- adoyevaueros, Bernunft Beraubte, dies Wort braucht das Conc. Ancyr. von den Energumenen. II. 30.

- außwr. 11. 327, s. bas lat. Ambo. αμβων τοπ αναβαινειν. 111. 192 — 193 dfterer erwähnt, s. bas lateinis sche Ambo.
- avaßolator, Umwurf, Schulterman: tel ber Monche, mystische Bedeutung desselben. IV. 81.
- αναβολαγιον und αναβολαδιον, [. das lat. Amictus.
- avaydontexy, Anaglyphit, was man barunter verstand, wird zuweilen burch caelatura übersett. Die Pro= ducte dieser Kunft find Badrellefs und Hautreliefs, s. biese Ramen im lat. Register. 111. 288.
- αναγνωσματα, εκλοδογια, Βάφετ, welche die zu firchlichen Vorlesungen bestimmten biblifchen Abschnitte ente hielten. 111. 248. — Ein folches Buch namte man auch avayvworixov, arayrwais. 111. 250, s. das latein. Lectionalia und Lectionaria.
- aradoxoe, entspricht bem lat. Offerentes, Susceptores. IV. 517.
- dva Fema, im Busammenhange bes trachtet, tann keinen Grund für bie Bermanschungstheorie in ber rom. und griech. Kirche abgeben. 11. 128.
- avaInµara, Weihgeschente. IV. 309 und 310. — avadquata. II. 404.
- araxtogor. 11. 373.
- avalyuppor, so nennt bie griech. Rirche die Himmelfahrtswoche. Il. 311.
- αναληψις, Benennung für himmels fahrtefest. 11. 308.
- ardquartes, Bilbsäulen. III. 289.
- artixomagiaritai, wen man barun= ter verstant. 111. 319.
- αντιπασχα, der auf Ostern zunächst αρχειον ober γραμματοφυλακειον, . folgende Sonntag. IV. 368.
- artiparoia, Altarbecten, eine genaue Definition bavon. 1. 99.
- artiqura, was es bem Wortsime nach bebeute, vergl. im lat. Register das Wort Antiphonia. 1. 120. — Davon vuroi artigwroi. I. 123.
- deroxepadoe, so nannten sich die aoxyois, ansånglich nur pietatis exer-Bischöfe von Cypern, weil sie be= haupteten, der Apostel Barnabas sei der erste Wischof dort gewesen. 1. 187. und 1. 243. — auroxegrados heißen später biejenigen Metropoliten, welche

- die Oberherrschaft ber Patriarchen nicht anerkannten. IV. 199.
- arw ras xaydias, s. die liturgische Formel Oremus, sursum corda. III. 241 ff. — Was man zur Zeit .ber Reformation für die Abendmahls= lehre baraus argumentiren wollte. III. 243.
- aktor uns avaktos, Bestätigungs: oder Mißbilligungsformeln bei den Wahlen. III. 11.
- anistoi, infideles, barunter wurden Inben und Seiden verftanben. I. 19.
- anopoupot, libri des R. T. wurden zuweilen neben canonischen Büchern bes A. T. zu Borlesungen in ben Christenversammlungen gebraucht. 11. 292.
- αποχαλυψις, κατ' αποχαλυψιν δια του πνευματος, electiones per divinationem, Wahlen, welche Apoftel felbft anftellten. 111. 14.
- αποσταται της ευσεβειας, wer in bem Gebete für bie Energumenen barunter verstanden werbe. 11.
- anostolog von anostelleer, verschiedene Bebeutungen biefes Bortes im Art. Apostel. I. 128, 29 u. 30.
- αποτομη (ή) των Αποστολων  $oldsymbol{\Pi}$ ethov xai  $oldsymbol{\Pi}$ avdov, so ist im griech. Festcanon ber 29. Junius als Denktag bes Martyrertobes Petri und Pauli verzeichnet.
- anquiros, Rame ber Charwoche. I. 381.
- αρετη της ψυχης, Küchtigkeit, Reda lichkeit ber Gesinnungen fei bei ber Wahl eines Klerikers besonders zu derucksichtigen. III. 11.
- f. bas latein. Archivum. III. 245 und 246.
- αρχη, principium, Eusebius behaup: tet, jeder Sonntag habe roeis apzas als Symbol der Dreieinigkeit. 11.85.
- αρχωντες των εχκλησιων, Rame für Bischofe. I. 239.
- citium einzelner Menschen und gamilien, ohne bag man ganz bie menfceliche Gesellschaft floh. IV. 5. coxygis, als spateres Monds : unb Anachoretenleben ibid. — Sie war

mit eine Beranlassung, bas sich balb eine gemeine und höhere Tugend bildete. IV. 9. — avenais appelwe, Coloss. 2, 18. Paulus warnt vor solchen, die diese avenais schon als Engel erreichen wollten. 111. 420.

ecountal, Sprachgebrauch, bieses Worstes bei ben alten Griechen, bei ben Juben und seit bem 2. Jahrhundert in ber christlichen Kirche. 360 u. 361,

ασκητηφιον, locus exercitationis et contemplationis, lat. Aceterium. IV. 56.

ασκητικαι διαταξεις, Moncheregeln. IV. 52.

auxodoovrat, Askobruten, eine Gattung Harctiker, ihre eigenthumliche Behauptung in Absicht auf die Zaufe. IV. 531.

uσπασμος, Festname für Maria Verkündigung. 11. 92, auch zuweilen ευαγγελισμος ibid.

ασπασμου ημερα, Benennung für bas Fest Maria Berkundigung. I. 117.

Bedeckung des dioxos in der griech. Rirche. 1. 70.

woudor, Ableitung und Begriff bieses Wortes. I. 149 im Art. Asplrecht ber Kirchen.

magovoeu, so nennt Justin der Martyrer die erste Ankunft Jesu. Deshalb bildete sich früh schon eine Partei, die Jesu Körperschönheit abssprechen und dem gemäße Christuse bilder haben wollten. 1. 422.

αφεσις, s. das lat. Absolutio.

αφορισμος, excommunicatio minor, αφορισμος παντελης, excommunic. major. 11. 130 unb 131.

αψις., concha, mit Beziehung auf bie Form des Chors in den Kirchen. 11. 374.

βαια (τα) βαιφορος εόρτη, οσχοφορια, Benennungen des Psalm: sonntags. 111. 170.

sampopia, bei ben Juben, dabei ersinnert man sich am Palmfeste. IV. 169. — Welche gr. Ausbrücke Joses phus bavon braucht. IV. 169.

βαπτηριοι, s. das lat. Baculi.

βαπτισμός, und bie Beitworter βαπτω, βαπτιζω deuten alle auf den Begriff des Untertauchens hin. IV. 456. — In wiefern βαπτισμός und βαπτισμά gleichbebentend ober verschieden seien IV. 456 — 57.

βαπτιστηριον, f. Baptisterium.

βεβαιωσις της ομολογιας, Γ. μυρον.

Byla the exxlysiae, Name für Borbange, die sich beim Chor der Kirden zuweilen befanden. Sie heißen noch zuweilen zaranstaspara postiza. 11. 374.

βημα, f. bas lat. Bema. II. 373. — βημα, f. θρονος υψιλος.

piplia axavoriota und anoyorqu, was man derunter verstand. 111.248.

βιωτικοι (Seculares), Begriff berfelben. 1. 406.

βομος, entspricht dem lat. ara, altare, s. das lat. Register. Wird spås ter möglichst vermieden, weil es zu heidnisch klang und lieber dofür Guσιαστηφιον gebraucht. 1. 93 u. 95.

γαζοφυλακιον, Γ. σκευοφυλακιον.

yadedaea, so wurde vorzugsweise mit Bezugname auf Mt. 28, 7—8. ber britte Osterfeiertag genannt. IV. 239.

yeveIlea, Benennungen für Marty: rerfeste. III. 280.

yeveveow (to) the vneoayeas Geotoxov, so wird die Feier von Maria Sebutt in den gricch. Festfalendern verzeichnet. III. 341.

γονυκλινοντες, ∫. ευχομενοι.

yovexdevovtes, eine Abstufung von Catechumenen, die bei einigen Gebeten gegenwärtig seyn durften, und mit Aussegung der Hände, wobei sie knieten, entlassen wurden. Die Abssufung selbst hieß yovexdenen. I. 368.

γραμματα ειδεναι, Rücksichtsnahme auf wissenschaftliche Tüchtigkeit ber Kleriker. III. 13. — γραμματα πανηγυρικα, Β. εορταστικα, Osterbriefe. 1. 278.

γραφεια, Γ. αγιογραφα.

yougn, ai youqui, iequ youupara, barunter wird im N. A. stets ber Canon des U. A. verstan: ben. 1.: 469. δαιμοναν, χαχοδαιμοναν, häufig identisch für insanire gebraucht. II. 31,

φεφοχιτιαοίτελόι και πειταθερούmeroi ardges, wer basunter zu perstehen sei. III. 10.

δεηθωμεν, f. bas lat. Oremus.

δειπνα γαμικα, convivia nuptialia. II. 23.

διακονειν, διακονια, διαχονος, Sprachgebrauch dieses Wortes im **R. E. I.** 495 — 96.

diaxovos, η, f. ben Art. Diaeonissin= nen. I. 491.

διαδοχοι των αποστολων, successores vicarii Apostolor., fo wurben früher zuweilen die Bischöfe genannt. 1. 237.

διαταξεις αποστολικαι, f. bas lat. Constitutiones apostolicae.

dexustyqua dymoaiu, Kirchensachen, welche nicht vor benfelben verhanbelt werben burften. III. 31.

διχηριον, Γ. τριχηρίον.

dioexpois, s. bas lat. Dioecesis.

Imtuxa, Etymologie bes Wortes, firchliche Ramensverzeichniffe. Deb= rere griech. und lat. Ramen bafur. 111. 258 und 59. — Es kommen vor διπτυχα επισχοπων, ζωντων, νεzewr. III. 262 und 63.

diaxoc, ihm analog ift has lat. patena. I. 65.

Sip Fega, eigenthümliche Bebeutung dieses Wortes in der Rubrik Kirchens båder, 111. 248.

dozologia, s. ben Art. Dorologie.

douxeragios, ein saker war Paus lus von Samolata. III. 26.

preodouleia and તેંંગપ્રેસલ , Toeca, welchen Unterschied die ro: misch = katholische Kirche zwischen die= sen drei Worten mache. 11. 276, wieder erwähnt 111. 324.

Juraueis ayear, hohere Geifter, wie fie ihre Peiligkeit besigen. U. 283.

μεγαλη, f. Hebdomas εβδομας magna. I. 383.

estomas nevrexogens, nennt die everyur, vox media, von der Ante-

aviech. Kirche nicht bie eigenstiche Pfingstwoche, sonbern die Woche nach Pfingsten. IV. 369.

eyxaerea und rerdos, in Beziehung auf Kirchengebäube. II. 407.

eyxavotor, Encaustum, die Kunst mit Wachs und Del zu malen. III. 287.

εγχολπιον, [. περιαμμα.

eyxpatitat mp offmuabactatas waren Baretiter und Schismatifer bie statt des Weines im Abendemahl Wasser gebrauchten. 1. 52.

eidolonoioi, Idolorum confectores, wurden von der Taufe ausgeschloffen. IV. 474.

ecowdor, wird zuweilen von Profan= feribenten im guten Sinne gebraucht und mit ομοιωμα, ειχων, σημειον, synonym gebraucht. χαρακτηριον Î. 212.

eienvy, Segenswunsch der Apostel in ihren Sendschreiben eignyn mer umov-11. 110.

εχχλησιαστηφιον, exxlygic unb Ramen für Kirchengebäube. 11. 382. — εχχλησια της του σωτηρος α**να**στασεως zu Constantinopel, ausführ= liche Beschreibung berfelben von Guse= bius. II. 405. — exxlyoiai xat oixov, was man barunter verstand. I. 231.

exhextoe, allgemeiner Rame für Chris ften. 1. 407.

exlayedior, ein Cober von Keinern Lefeftuden für ben tirdlichen Gebrauch, in Beziehung auf die Evangelien evayyelistacior, in Beziehung auf die andern Bucher neakanoorolos genannt. 11. 296.

inbrunstig, so souten die EXTERWS, driftlichen Berfammlungen für bie Energumenen beten. 11. 34.

edator (to), Unterschied von augor, und Taufgebrauch. IV. 509, auch 1V. 512.

ενανθρωπησις, ενσαρχωσις, Menichwerbung, die driftliche Kunft machte sie zur höchsten Aufgabe, da die heide nische kein höheres Ziel als die Apos theofe hatte. III. 159.

- gung durch gute und bose Seister. Davon abgeleitet sens. sinistr. exeqyouperor, das lat. Knergumeni, ein besond. Art. II. 30.
- εξαρχοι, Exarchi, sind in der Regel im Oriente, was die Primates im Occidente sind. I. 242.
- ekomoloyyoic, frühere Bedeutung biez fes Wortes, bem romischen Beichtins ftitute nicht günftig. 1. 191.
- ekooxeleer, Bebeutung bieses Wortes bei Profanscribenten und im R. T. eigenthümliche kirchliche Bebeutung. 11. 56.
- eξορχισμος und εξορχωσις, kommen im R. T. nicht vor. II. 56. wohl aber einmal Act. 19, 12—16. das Wort εξορχιστης. 11. 57.
- tung in ber gr. Kirche. 11. 96. θεομητερικαι, und των αγιων ibid.
- enequitqua, Rame für die Taufe, hindeutend auf den Umstand, daß man sie aus dem Gesichtspuncte eisenes Bertrags betrachtete. IV. 518.
- επιγραφη, s. bas lat. Epigraphia.
- Ritus bei ben sogenannten Benes bictionen, Ging aus dem Judenthus me zum Christenthume über. 1. 123.

   enchesis two neigenannten impositio, ein oft wiederholter liture gischer Gebrauch, besonders auch bet ber Constrmation. 1. 454.
- enexhyois tov nrevuatos ayiov, invocatio s. s., mit ihr und mit ben Einsegungsworten wurde früher bie Sucharistie geweiht. 1. 10.
- sπισχοποι unb πρεσβυτεροι, wahrs scheinliche Vermuthung, warum beide Worte früher spnonym gebraucht wurden. I. 229 und 230. επισχοσχοι σχολαζοντές, was man bars unter verstand. I. 243. επισχοπος, daß sich auch Constantin der Große einen solchen nennt. 111. 27.
- eniotolai eyxuxlixai literae circulares. L. 278.
- entowlouery, Benennung für hims melfahrtsfest, verschiebene Ertlaruns gen davon. IL 310.
- enerquenter, ein Stud ber feierlis den Begleitung bes Patriarden zu

- Constantinopel. III. 49. Auch Erze bischöfe tragen es ibid. — επιτραχηλιον, die Stola um den Hals bei den Priestern der griechischen Kirche. III. 50.
- für das Erscheinungssest mehr in der griech. Kirche. Grund dieser Namen. II. 45. Auch braucht man davon die Namen: ra ayıa eniqueia oder deogania tou swingos en sociany. II. 50.
- epquot, einsame Gegenben; in ihnen wurden besonders Klöster augelegt. 1V. 53.
- rien, wo die Taufe eigentlich verrichs tet wurde. I. 182.
- eregodozoe, barunter verstand man Haretiter, Irrlehrer, Geparatisten. 1. 19.
- evayyelezer, im engern Sinne von bem Unterrichte ber Evangelisten in ber apostolischen Kirche gebraucht. II. 325, s. auch ben Art. Evangelist.
- ευαγγελισμος, Benennung für Mariä Berkündigung. V. 117, ευαγγελισμος σμος της Παρθενου, Benennung dies fes Festes in der heutigen griechischen Kirche. I. 119. ευαγγελισμος, s. ασπασμος.
- evayyedior und αποστολος, eine bem A. A. analoge Eintheilung des R. A. 11. 290. In Beziehung auf αποστολος, vergl. auch l. 130. c.
- everyελισται, R. T. Bebeutung bies sortes, unterschieden sich von den Aposteln, waren ihnen aber boch in andern Dingen ähnlich, baher συναποστολοι, ισααποστολοι ges nannt. 11. 52.
- ευαγγελισταριον, Γ. εκλογωδιον.
- evxtyqia, noocevxtyqia unb oixoi evxtyqia, Ramen für Kirchenges bäube. 11. 384.
- evdoyea, kirchl. Benennung für Abends mahl, war bei ben ältern Kirchens scribenten völlig spnonym mit evxageorea. I. 8.
- evvovyot, burften nicht orbinirt wers ben. 1V. 152.
- evxaqioria, kirchliche Benennung der Abendmahlsfeier, ging auch in die

- Rirchensprache bes Wendlandes über. 1. 7, f. Eucharistia. — ευχαριστια περι του μυστικου μυρου, 23eihe= · formet bes Chrisma. I. 396.
- evzedator, ein Sakrament in ber griech. Kirche, das der extrema unctio in ber romischen abnlich ift. IV. 122.
- ευχη δια σιωπης, ober κατα διαvoiar, preces per silentium. 11. 178. — ευχη προςφωνησεως, Grund dieses Ramens ibid.
- zvyoloyeov, eines ber wichtigsten Ris tualbücher in der griechischen Rirche. III. 251.
- enzouerot, orantes, and surfeilen yovuxlivovtes, genussectentes, eine befondere Gattung von Catedumes nen. 1. 367 und 68. — εχομέν προς TOP RUQIOP, Antwort bes Bolkes auf die priesterliche Formel avw ras xagδιας. 111. 242.
- Leus Fereos, Beiname bes Jupiters, Beweis, wie wichtig ben Griechen bie Gastfreundschaft war. II. 167.
- Zwa resousa, vierfach Lebendiges, Rame der Embleme und Sinnbilder, die man ben Evangelisten beis legt, als λεων, μοσχος, προςωπον ως ανθρωπος, αείος πετομενος. IV. 318.
- nyoumeros, synonym mit appas, für Rlosterobere. IV. 7. — nyouusveiov, eigentliche Abtswohnung, dann auch ein Rlofter, welchem ein Abt vorfteht, " zumeilen auch bas Fremben= zimmer im Rlofter. IV. 57.
- oder xvoiov, xvoiaxy, nuepa f. bas lat. Dies dominica. - nueoa two adminitur, was die aleran: brinische Rirche barunter verstand. IV. 318. — ημερα των φωτων, αγια φωτα των επιφανιων, Benens nung für Ericheinungefest und Grund bieser Benennung. Muß nicht mit Lichtmeß verwechselt werden. Il. 45.
- nouxactheior, locus, in quo degunt ησυχασιαι, bie nicht nur zur vita otiosa im eigenthümlichen Gin= ne, fondern auch jum Stillschweigen verbunden waren. IV. 56.
- Feodweas, so wird bas aus bem hebr. 358.

- Feologovetes uppoe, was man unter benfelben verstanb. 11. 219.
- eForoxos, dieser Rame von der Mas ria gebraucht, unterstügt besonders big Maria = Verehrung. 111. 319.
- θρησκεια των αγγελων, Ansichten der altern protestantischen Theologen barüber, 111. 423.
- Jovos, f. bas lat. Thronus. II. 374. — Beoros uyylos, erböhter Sig des Bischofs, auch zuweilen Anue genannt. 1. 240.
- Incensum. II. 441.
- Fuewear, griech. Rame für Offiarien. IV. 167.
- Ivoia, sacrificium, vom Abends mahle gebraucht. 1. 8.
- θωμας ο λεγομενος Διθυμος, Uebersehung hebr. = aramaischer Wor= te. IV. 543. — Bon einem evayyeliov tou Jupa rebet schon Dris genes. IV. 546.
- espougyea, Benennung für Abend= mabl. I. 9. — iegovoyia, verschies bener Sprachgebrauch dieses Wortes. 1. 478.
- ixoves axeigonointoi, was man dar= unter verstand, sollen an die ayaluara dionery der Peiden erinnern. 1. 429.
- καθεδου, s. bas lat. Cathedra. II. 374.
- καθευδειν, ober κοιμασθαι, wirb im R. E. wie bei Profanscribenten vom Tobe gebraucht. IV. 324.
- xaIiomata, sessiones, grokere Abtheilungen der Psalmen. 11. 297.
- καθολικοι, f. Catholici.
- mairy dia 9 nuy, bei der frühern Un= ordnung bes N. T. mit Beziehung auf die παλαια διαθηκη. II. 288.
- xaleir, bavon wollen Manche Glocken ableiten. II. 241.
- καλον (το) ονομα επικληθεν εφ vµac, Jac. 2, 7., 1 Petr. 4, 14 bis 16., welchen Einfluß biefe apo= stolische Formel auf die criftliche Ra= mengebung gehabt habe. IV. 529.
- stammende Matthias übersett. 111. xaldeygagea, s. bas latein. Kalligraphia.

zama, xamisior, f. bas lat. Alba. 111. 61.

xararetys, verschiedene Ableitung dies ses Wortes. IV. 312.

αποστολιχοι, Canones XUYOYES apostolici, j. das lat. Canones Apostolor.

muror, wechselnde Bedeutungen die: ses Wortes in Beziehung auf die Bücher des R. T. 11. 290. — 211ywr, ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes bei Profanscribenten im R. X. und in ber biblischen Isagogik. 1. 314 — 15. Ist auch in die Kirdensprache des Abendlandes überges gangen. Canon, s. den besond. Art., wo ber firdliche Sprachgebrauch befonders erdriert ift. 1. 315 — 19.

t

καταπετασμα μυστικον, Γ. βηλα.

xaraga, mera xaragas, mit Ber: fluchungen Jemanden aus ber Kirche verstoßen, war ein seltener Zall. II. 135.

xatnxovueva, hießen zuweilen and die Baptisteria, Grund dieser Benennung. 1. 182.

xarnyovuevoi, s. Catechumeni, ihre Eintheilung in Rlassen. 1. 19. xatnxoviceros, s. das lat. Catechumeni.

xeimyliaexeior, synonym mit yako-. qulaxior und oxevoqulaxior.

nepalaca, kleinere Abtheilungen ber blblischen Lectionen. 11. 295.

κειμηλιαρχαι, Cimeliarchae, wels che Kleriker so genannt wurden. 11. 431.

κηροφοροι, Ceroferarii, ein firch: liches Amt. II. 448.

xyovover, eigenthümlich enger Sprach: gebrauch biefes Wortes. 11. 325.

κιγκλιδες, f. bas lat. Cancelli.

xlazw, ober xlwzw, bavon wollen Manche bas Wort Glode ableiten. II. 240.

xladic tov actor, Benennung für Abendmahl aus dem R. T. 1. 6. — Auch protestantische Theologen ber neuern Zeit erklären, sie für wesents lich bei der Abendmahlsfeier. I. 60.

den Lehrer: und Lirdendlenerstand, wird beffer vom Gebräischen als vom Sprachgebrauche der Profanseriben: ten abgeleitet. III. 2. — udnoos, dieß Wort eigneten sich im engern Sinne die Lehrer und firchlichen Beam= ten in der frühern Kirche zu. 1. 406. — Bon sich unterschieden sie daoc. davon Laici, Benennung für Richts geistliche ibid.

xoimnois, von dem Tode der Maria mit Anspielung des Eigenthamlichen ihres irbischen Hinganges gebraucht. 111. 3**26** und 337.

xowos **m**os, darans ist das im Lateiz nischen oft vorkommende coenobium, coenobita, entstanden, IV. 6, s. bas lat. coenobium.

xocrwria, Benennung für Abendmahlaus dem R. T. 1. 7, s. Communio.

xodaxevorta, mehr den Schmeichler als ben enernysion, in der Prufung Bestandenen, berücksichtigte man bei der Wahl der Kleriker; darüber klagt schon Chrysostomus. III. 11.

xolduquotavot, schwarmerische Weibspersonen, welche Epiphanius wegen übertriebener Mariaverehrung in sein Reporverzeichniß sehte. 111. 319.

xologior, Tunica der Alten ohne Aermel. 111. 67, s. bas lat. Tunica.

κολυμβηθοα, Rame für Baptisteriam. I. 180 unb 182.

xortaxior, wirde dem Breviarium von zortos, parvus, entsprechen, wird aber nur auf eine Sammlung kurzer Antiphonien und Pymnen für die Feste beschränkt. 111. 253.

xouxoulior, eine Kopfbebectung ber Monde. IV. 81.

xoniar, xonia, davon leiten manaze bie niebern kirchlichen Beamten, Copiatae genannt, ab, unwahrscheinlis cher ist die Ableitung von xonerog. 1. 460.

xpapa, bie Vermischung bes Weittes mit Baffer im Abendmahle. I. 51.

nuplany two aylwr, Rest aller Deis ligen. 11. 284. — zvolazov, für Rirchengebaube, bavon wirb am na= türlichsten das deutsche Kirche abges leitet. II. 383.

xlygos, Bezeichnung für den driftli- xuges ekengor, diese Formel kommt

schon bei Profanscribenten vor. Sehr oft auch im A. A., and in den Constitutionen. apostolischen Miserere domini erhalt burch Gres gor ben Großen besondere Berandes rungen. 111. 237 - 38.

lasic, lasidion, eine Art Edffel, bessen sich die Grieden beim Abend: mahle bedienen. I. 69.

Lamadouxov, ein brennender Canbelaber, welcher ben griechischen Bi= schöfen vorgetragen wurde. 111. 132.

Laungopwętu, piotuywyia, Rame für die prächtige Erleuchtung, welche Constantin in den Ostervigilism verans stalten ließ. IV. 299.

Laog rov Geov, allgemeiner Rame für Christen. 1. 407.

λατρεια, [. δουλεια.

λαυρα, ober λαβρα, alte Benennun= gen der Anachoretenwohnungen. IV. 56, f. das lat. Laura.

λεββαιος, Ableitung bieses Ramens μελι, Bergleichung bes gottlichen Boraus bem hebr. IV. 313.

Aeitovoyia, Benennung für Abend: mahl. 1. 9. — Leitougyia, zuweilen auch nicht im kirchlichen Ginne, sons dern von den beschwerlichen Municis palitätsämtern gebraucht. 111. 29. — Leirovoyia, Sprachgebrauch Dieses Bortes bei Profanscribenten, im It. A. und im kirchlichen Leben. 1. 476 und 477, und 111. 204.

Leuxoc, er Leuxoic, geschehen gewohnlich die biblischen Angelophanien, ist auch Name für den Sonntag nach Oftern. IV. 512.

Litae, Litareiai, waren schon in der heibnischen Gultussprache und bedeuteten preces supplices, supplica-Berschiedene Bedeutungen biescs Wortes. 111. 196—199, s. das lat. Litania.

Actoropia und Actoropyeir, fommen bei Profanscribenten vor, im R. I. bei ben Kirchenvatern von bem gefammten Gottesbienfte, ober auch von einzelnen Beftanbtheilen 111. 204. — Im engern Ginne fte; benbe schriftliche Formulare für bie Abendmahlsfeier. 111. 204 und 5.

λογος κατηχητικος δ μεγας, eine Schrift jum Carechumenenunterricht non Aregge von Ryssa. I. 345.

LOUTON, lavacrum, Louton meravoius, Ramen für die Taufe. IV. 457.

λογχη αγια, lancea sacra, eine Art Messer, womit die Griechen das Abendmahlsbrod zertheilen. 1. 69.

Luais two atequow, Societisfeiers lichkeit in der gr. Rirche. U. 13.

μαθηται, allgemeiner Rame für Chris sten. 1. 407.

μανόρα, s. bas lat. Mandra.

μαραν αθα, Erläuterung biefer Formel. II. 128.

μαρτυρια, Rame für Kirchengebaube. 11. 386.

habine and habine, Spranges. brauch biefes Wortes im R. T. und im kirchlichen Ginne. III. 272 und 273. — Die verschiedene Eintheilung ber Martyrer, f. das lat. Martyres.

plateorixor and naeterixor, ben Emporkirchen. II. 376.

tes mit Honig im A. und R. T.-IV. 511.

μεμυημενοι, Initiati, Ehrenname ber Christen. 1. 416.

medunertexouty, mittlere Woche zwi: schen Oftern und Pfingsten. IV. 212.

μεταμορφωσις αγια, griech. Benen: nung für Bertiarungefest Chrifti. 1V. 589.

μετανοια, kirchlicher Sprachgebrauch dieses Wortes. I. 288.

μηναια, lat. Menaea, ein liturgisches. Buch der griech. Kirche von großem Umfange. III. 251.

untgonodeis, Hauptstädte ber Pros vinzen; so viele es ihrer gab, so viel gab es auch gewöhnlich vornehmere Bischofe, Metropoliten genannt. II. 468. — unreomodis, ursprüngliche Bebeutung, giebt Beranlassung eine besondere kirchliche Burbe so zu nennen. 111. 413.

besselben.  $\mu$ ixqa und  $\mu$ eyada, was man bare unter bei den Gleufinischen Mysterien verstand. I. 511.

> μιοναστηριον διπλουν, monasterium duplex, f. bas lat. monasterium, μοναστηριον, allein, fommt wieder vor. IV. 55.

- provagor and movagovers, weiterer und engerer Begriff biefes Wortes. IV. 6. und 7.
- ewyois, von biesem Worte will man, wiewohl unwahrscheinlich, das lat. Missa ableiten. 111. 364.
- eubon, identist mit xoisma, auch zuweilen βεβαιωσις της ομολογιας und σφραγις των συνθηλων. Ι. 395.
- eworaywyla, von Profanscribenten und griechischen Kirchenvätern verschieden gebraucht. I. 477.
- mustygeor, Benennung für Abends mahl, erklärt sich aus der Arkandistiplin. 1. 8.
- μυστης, in parvis initiatus, was darunter in den Eleusinischen Myste: rien verstanden wurde. 1. 511.
- raegy, s. bas lat. Narthex, zuweis len burd) ferula übersest. II. 376.
- ravotokoyoi, Rame bet Katebelen, Grund biefes Ramens. In Begies hung auf bas Bild vom Schiffe ents lehnt hieß ber Bischof neweevs, die Presbyter or vavras, die Diaconen, οι τροιαρχοι, und bie Catecheten οι ναυστολογοι. 1. 340.
- vexpoi, 1 Cor. 15, 29. Ertlärung dieses in der angeführten Stelle schwies rigen Wortes. IV. 467.
- reserved und reserved, s. das lat. Catechumeni, welches mit Novitii und Novitioli fynonym gebraucht wird.
- vous xai prophtai, canoniste Bücher bes A. T. zu kirchlichen Borlesungen bestimmt. IV. 290. — voμος, προφηται και αγιογραφα. ΙΗ. 248. — Dem A. S. νομος και προφηται, ευαγγελιον et αποστολος ober to onourolizor idid.
- Zeven, Bebeutung biefes Wortes im Austausche ber Gastfreundschaft. 11. 167.
- Zevosdaras, Beiname ber Lacebamo: nier wegen ihrer Abneigung gegen die Sitte ber Gastfreundschaft. 11. 167.
- Zegogayea, was barunter in ber gr. Airche verstanden wird. II. 79.
- Fulor owtherer, hief man bas Areuz, an welchem ber Erlofer ges litten haben soll. 111. 122.

- Ramen für Kitchengebäude. H. 384. - Im R. E. wird es theils voin Tempel zu Jerufalem, theils von kleinern Bethäusern der Juden ges braucht ibid.
- oxtwryzos, eine Art Choralbuch in ber griech. Kirche. III. 252.
- ouileia, ouilia, Rame für Bortrage in ben kirchl. Bersammlungen feit Dri= genes mit bem Rebenbegriff ber Unterrebung und Bertraulichteit. II. 325. -- loyos wird auch zuweilen in dies Jem Sinne gebraucht ibid.
- omoronia the ariae terados, follte nach ber Arkandisciplin nicht zur Renntnis der Catechumenen und Profanen kommen. 1. 114.
- ομολογησις, kital. Spraagebraud bieses Wortes. I. 289.
- ομολογουμενα, αντιλέγομενα unb rwda, welche Bücher man nach ans gestellten Untersuchungen über den Canon bes R. T. verstand, 11. 290.
- ovolutoeia, ben Christen vorgeworfen. I. 414. — Schwierige Ertlärung dieser Sache. I. 414.
- opyaror, dies vieldeutige Wort komms bei ben Alten überhaupt für musikas lische Instrumente vor; dann wird es im engern Sinne für ein musikas lisches Instrument gebraucht, das wir Orgel nennen. G. das lat. Organou.
- navayior, consecrirtes Brob, bas bei der Messe einem Theile nach der Maria geopfert wird. 111. 325.
- naryvolikos, ist in der griech. Kirche ein Predigtbuch, das ungefähr bem Homitiarium, von Karl bem veranstaltet, ahnlich iff. Großen 111. 232.
- παννυχια, pervigilium. III. 147.
- nanna oper nannas, pas gr. Usoti, wovon das lat. Papa, bas beutsche Papft, entstanden ift. IV. 175.
- napadourai tw datara, wahter Sinn biefer Formel. II. 128,
- rapaxlytixor, ein Lectionar. in ber griech. Kirche, bas man Commune nennt und welches seinen Aitel von ben angehängten Gebeten unb Arostsprüchen erhalten hat. 111. 252.
- οιχος, αυφ τοπος θεου, προςευχης, παραμοναριοι, Mansionarii. II. 433.

παρανυμφοι, Brautfahrer, die Sitte nepeoδευται, Stellvettreter der Stadi: derselben. II. 19.

παρακεια, lat. parochia, zuweilen auch im Abendlande für kirchl. Pro: vinz. II. 388, s. bas lat. Parochia.

παρασχευη, Benennung für Charfreis tag. I. 377, ursprünglich spnonym mit προσαββατον ibid.

naoza, anfänglich im engern Sinne gebraucht von bem Andenken an bie leste Mahlzeit, welche Jesus mit sei= nen Jungern genossen hatte, später im viel weitern Sinne. I. 159. — Naturliche und unwahrscheinliche Ableitung dieses Wortes ihid. —  $\pi \alpha \sigma \chi \alpha$ σταυρωσιμον unb αναστασιμον, Un= terschied von beiben. I. 161. — maoza als Ofterfest betrachtet, wird genannt το αγιον πασχα και περιβοητον, η βασιλισσα των ημερων ημερα, πασχα σταυροσιμ. unb ακαστασιμ. wieber ermähnt. I. 375.

πατριαρχος της οικουμενης, über diesen Titel wurde Streit zwischen Rom und Constantinopel 11. 471.

nertexocty, Stiftungsfest ber driffli: den Kirche, warum es diesen Namen führt, lat. Pentecostes, baraus bas beutsche Pfingsten, murbe im engern und weitern Sinne genommen. ĬV. 212,

nevenxoctaquor, ist ein Titel bes Officii in der griech. Kirche vom Palmfonntage bis zum Ostersabbath. 111, 252,

περιτομη, Lutas wird nicht zu ben Gehülfen Pauli εκ περιτομης gezählt, weshalb man schließt, baß er von Seburt ein Beibe gewesen sei. III. 267.

περιαμμα, bischoft. Ehrenkrenz in ber griech. Kirche, zuweilen auch eynolπιον genonnt. III. 132.

περίβοητον, Γ. πασχα.

περιβολαιον, ber griech. Mantel, bes sonders üblich unter den orientalischen Klerifern. 111. 46.

nepesolog, der freie Plat zwischen ber Kirche und ber außersten Begrens gung beffelben, von Gufebius auch aderor genannt, auch zuweiten addn. II. 378, s. bas lat. Ambitus.

ынфбfa L. 392.

Mergoc, Bebeutung und Grund bies fes Namens. IV. 201. — zar egoχην αποστολος της περιτομιης ge nannt. IV. 201.

 $\pi\eta\gamma\eta$  ( $\eta$ ) and  $\varphi \rho \epsilon \alpha \rho$ , Rame für die Zaufe. IV. 457,

nistenovies, nistoi, algemeenst Rame für Christen. I. 407, Spater Rame für die eigentlichen Actiochri= sten, lat. Fideles genannt. I. 415.

πιστη, . αγνη,

nvevmatizat, burch biefes Beiwort and parch urenharmon xobon. The terschieben die griech. Kirchenvater Bischöfe von höhern weltlichen Beam= ten. I. 287.

πομπη und παραπομπη, brauchten bie alten Griechen von feierlichen Auf= zügen. 1V. 232.

norygeon, heißt im N. A. das Trink: geschirr bei ber legten Mabigeit Befu mit ben Seinigen. 1. 61. - Geine Beschaffenheit ist ungewiß ibid. Die davon herrührenden Abendmahle= kelche werden nach verschiedenen Be= ziehungen betrachtet. 1. 62 - 65.

πραξαποστολος, [. εκλογωδιοκ.

πρεσβυτεροι, Bebeutung biefes Bortes nach ber Etymologie, in ber ju= bischen Gerichte: und Syragogawers fassung. IV. 223. — Jumeilen wird dafür neoestws gebraucht. IV. 224. – Anfänglich synonym mit Bischöfen gebraucht, kommen fie im nachaposto= lischen Zeitalter in ein untergeordnetes Berhaltniß und bilden eine zweite Stufe des driftl. Lehrerstandes. IV. 225. — Wie es tam, bag man in fpaterer Beit die Priesteribee mit biefer Abstufung bes Merus in Berbinbung brachte. IV. 227. — Der bamit verbunden fepn fols lende character indelebilis, IV. 228.

πρεσβυτιδες, Amtename, πρεσβυreom und noeskureoedes, Chefrauen ber Presbyter. 1. 492.

npoestwies, npoistaueroi, Rame für Bifchofe, aus ber lat. Unberjegung praepositus b. beutsche Propft. 1. 287.

περικοπαι, was bie altesten gr. Kirs προκεσσα und προκενσα, von Pros 

- politischen und im kirchlichen Ginne. IV. 232.
- προχλαυσις, fletus, luctus, eine Abstufung der Büßenden. 1. 293.
- προςεχωμεν, verbum solemne, für den Diaconus. 11. 301.
- neospoear, der griech. Rame für Oblationen, s. Oblatio. 1. 3, wird in der frühern Kirche auch vom Abend= mahle gebraucht. 1. 8.
- neosporyois, in der Bedeutung von Gebet, z. Β. προςφωνησις υπερ των χατηχουμενων. 11. 176.
- ποοφηται, 1. νομος. προφηται, im eigenthümlichen engern Sinne im N. E. als Mitglieber bes christichen Lehrstandes im apostolischen Zeitalter. IV. 250.
- προπυλα, f. bas lat. Porticus. II. σταυρολατραι, merben spottweise bie 276 unb 77.
- πρωρευς, [. ναυστολογοι.
- newtoxkytos, so wird Andreas der Apostel genannt. 1. 111.
- πρωτοι, προτευοντές επισχοπων, lat. Primates, wie es sich in Africa mit diesem Bischofstitel verhielt. 1. 241.
- πυλη und θυρα, Sprachgebrauch bies fer Worte für verschiedene Richthus ren. 11. 395.
- πυληωραία sc. βασιλικη, Thor im Westen, bem Altare gegenüber. 11. 376.
- nulweos, griech. Name für Offiarien. IV. 167.
- ραβδομαντια, Weisfagung aus Ståben ober Ruthen. 111. 9.
- ραβδος, f. bas lat. Baculi.
- ριπιδιον, lat. flabellum, Befchreis bung und Bestimmung besselben in der alten Kirche. 1. 28. — Dauert auch in ber occidentalischen Rirche lange fort und erhalt sich in der griech. storzera, s. Elementa. Kirche. I. 29. — Wieber erwähnt I. 69.
- σακκος, ein Bestandtheil bischöflicher Rleidung in der griech. Rirche. 111. 49.
- oeureia, morastygia, in solchen hielten sich die Therapeuten auf, des ren schon Philo und Josephus Er= mahnung thun. IV. 3. — seuresor, wieder erwähnt. IV. 56.
- sixepa, and medroma genannt, ver-

- votenes Surrogat statt des Weines im Abendmahle. 1.·5.
- σχελετολατρια, Reliquienverehrung schaffen die Protestanten unbedingt ab. IV. 269.
- σχευοφυλαχιον unb γαζοφυλαχιον, welche Behaltniffe im und neben dem Chore man barunter verstand, 11. 374.
- $\sigma x \circ \lambda \circ \psi$ , stipes, palus, oft synonym mit σταυρος. 111. 117.
- σπογγος, der Schwamm, deffen bes dienen sich die Griechen zum Abwis schen des Relas und des Vistos. 1. 69.
- σταυροειδη, σταυρωτα, Kirchen: gebäude in Kreuzesform. 11. 382.
- Christen von den Heiden genannt. l. 413.
- staveos, wahrscheinliche Etymologie dieses Wortes nach Eustathius und Pespaius. III. 117.
- στενογραφια, f. das lat. Kryptograpma.
- στεφανωμια, Pochzeitefeierlickeiten in ber griech. Kirche. IV. 12.
- ornhai, Bilbsaulen. III. 291.
- στιχομετρια, στιχηδον γραψαι κατα στιχους, eine Erfindung des Euthalius für die biblischen Erctionen. 11. 294.
- otolyapson, langer Rock ber Diacos nen beim Rirchendienste mit ayeos, ayios, ayios, bezeichnet, Ml. 50. oronxupion, der lange Leibrock des Patriarden zu Constantinopel. 111. 49, so wird auch der lange Rock der Erzbischöfe genannt ibid.
- stoly, s. bas lat. Stola.
- σοφια und ειρηνη, eine Kirche in Constantinopel so genannt. II. 405. — ooφια, Sophienkirche, last Justinian ganz neu wieber aufrichten. In der Schik berung berfelben werben folgenbe zum Theil schon angeführte griech. Worte ermannt, auly leoptagion, agoπυλον, προπυλαιον, ναρθηξ, ναος, -Johos, republics, unequia awkelor,

βημα, αγιαι πυλαι, θυσιαστηριον, αγια τραπεζα, θεσμα, πιβωριον πογχη, συνθρονοι α. α.

συμβολα, Rame für Abendmahlseles mente. I. 44. — συμβολα, Zeichen, woran man die gegenseitige Gasts freundschaft erkannte. II. 167. — συμβολον, emphatisch gebraucht in der Bedeutung eines charakteristischen Glaubensmerkmales. I. 350 f., s. das lat. Symbolum.

Turakapea, Kirchenbücher im griech. Cultus, welche Lebensbeschreibungen ber Peiligen enthalten. 111. 189.

συναξις, Benennung für Abendmahl.

I. 8. und 9. — συναξεις, nannten die Christen früher ihre Versamms lungsorte, um das heidnische .templum, und das füdische synagoge zu vermeiden. 11. 368. — Sie waren höchst wahrscheinlich sehr einfach.

II. 369.

ouveloantol ober ayanetal. II. 15, f. bas lat. Agapetae.

ouveudoxyoic, mehr als ein hloßes votum negativum.

ourxellot von our und xelltor, welche Geistliche und später, welche kirchliche Beamten diesen Ramen führten. 11. 437, s. das lat. Syncelius.

συνοδος, s. bas lat. Synodus, συνοδοι εκδημουσιαι, Posspnoben, was man barunter verstand. IV. 435.

Süßenden. Er besteht in dem Borz zuge des Stehens beim Gebete, im Gegensage des Kniens. I. 294.

σφραγις, Benennung für Taufe. I. 370. — σφραγις, Benennung für bie Taufe, Grund dieser Benennung. IV. 458. — σφραγις των συνθη—λων, s. μυρον.

oxedias θεισαι, so hiefen mehr aus dem Stegreise als sorgfältig ausgears beitete Catechesen des Cyrill von Jerusalem. I. 345, auch σχεδιασθ. σμιλιαι homiliae extemporales, sermones repentini. II. 328.

swield, oc, auch owiela, s. bas lat. Bolen, verschiedene Meinungen über biese kirchliche Lokalität. 11. 376.

Turnota, Rame für Charfreitag. 1. 376.

razeic, ordines, coetus.

ταχυγραφια, f. bas latein. Tachygraphia.

redecot, Ehrenname der Christen. I. 416.

und aredevorezoi, imperfectiores, electi und aredevorezoi, imperfectiores, rudes, welche Doppelgattung von Catechumenen barunter verstanden werden. 1. 366.

τεσσαράκοντη, Fastenwochen, Grund bieses Ramens. IV. 258.

revoapeanaidenarerai, Quartodecis maner, Rame für die, welche im Osterstreite von der Ansicht des nicas nischen Concils abweichen.

τετραγωνον, gewöhnliche Monchstrach= ten. 111. 48.

τιμια, Γ. αγνη.

in den kirchlichen Lesestücken. 11. 295.

τραπεζα, χυριου, Rame für Abendsmahl. I. 6, ihm entgegen gesett τραπεζα δαιμονίων, Tische, auf welchen den Göben geopfert wurde ibid. — τραπεζα mit den Beinasmen ιερα, αγια, θεια n. a., idenstisch mit ara, altare. I. 98.

τριαρχαι, Γ. ναυστολογοι.

reixyolov, Leuchter mit brei und dixyolov, Leuchter mit zwei Lichtern, das mit segnet ein Erzbischof in der griech. Kirche, um die Dreieinigkeit und die zwei Naturen in Christo anzudeuten. 11. 126.

Rirche, dessen man sich befonders in der Fastenzeit bebient. 11. 252.

τρουλλωται, Kirchengebäube in Ovakform gebaut. 11. 383.

τρωπαια, f. bas lat. Tropaea.

Tunixov, ein liturgisches Buch der griechischen Kirche, worin die Orde nung des Gottesdienstes für das ganze Zahr angegeben ist. III. 251.

TUNOI, Rame für Abendmahlselemente.
1. 44.

rvxaeor, templum fortunae zu Antiochien, verwandelte Aheodofius ber Iungere in eine christl. Kirche. 11. 407.

- υδρωπαρασταται, (. εγπρατιται.
- υδως (το), Rame für die Laufe. 1V. 457.
- Veos napandyoews, Uebersegung bes Ramens Barnabas. I. 185.
- where our and shooten, the mit oximited abet vorzugeweise vom Chorges brauche verstanden. III. 253.
- vervos, bei Profanserbenten oft mit bem Beisahe Jecos. Christliche Schrift: steller bebienen sich seiner ansangs nicht. 1. 209—10. — Definition das von von Aussnus und Scegor von Nysa. 11. 211.
- unanavin, f. Marid-Reinigung. III. 327. Die Griechen feiern bieset Fest unter dem Ramen nueva ins vnanaving von Xoloton unta ressuvaxovia nuevas.
- uneq Jecic, lat. Superpositio, bas anhaltenbe Fasten am Charfreitage und am großen Sabbathe. IV. 298.
- υπερδουλεια, ſ. δουλεια.
- onegwa, Empostichen. 11. 375.
- vnngerat, eine Gattung von Unters beamten in der jüdischen Synagoge, benen die Diaconen in der driftlichen Kirche entsprechen. 1. 496.
- Gefangweise der Psalmen. 11. 207.
- unoyovarior, Bestandtheil der kirch: lichen Kleibung des Patriarchen zu Constantinopel. III. 49.
- υποδιακονοι, f. Subdiaconi.
- vnouvnµovevµara Anoorodeov, was Justin der Märtyrer damit des zeichnet. II. 315.
- enonavry, Festname für Maria Reis nigung. 11. 92.
- vnontwoic, die Abstufung der Büsenden, wo es ihnen erlaubt war, dem Gottesbienste beizuwohnen. I. 294.
- υψωσις του τιμιου και ζωοποιου ξυλου του σταυρου, Benennung für bas Fest ber Kreuzesersindung. 111. 147.
- ψαλμος von ψαλλειν, Sprachges Siegel Pandbuch IV.

- unterschied gwischen. paduos und uuros. 11. 204. paduos und walrosus werden oft spnonym gesbraucht. 11. 296.
- pekorn, pulltom, erwähnt 2 Alm. 4, 13., es wäre ungereimt davon bie geistliche Amtstracht aus dem apostolischen Zeitalter abzuleiten. 111. 43.
- gekweior, ein Mantel, weichen die griechischen Erzbischöfe tragen, wegen der vielen eingewirkten Kreuze auch noduszauseior genannt. III. 50. Auch ein Kleidungsstück der Priester ibid.
- pealy, Name für Wasserbehätter vor ben Kirchen. 10. 644.
- φελημα αγεον αγαπης, ber heitige, auch Friedenskuß, kirchlichen Gebrauch, f. den Art. Friedenskuß. II. 144 f. φελημα αγεον und ασπασμος, Brusberkuß und Umarmung fallen am Charfreitage weg. I. 378. Bergl, Oseulum patin.
- pedogeroe, Beiname ber Athenienser wegen ihrer Gastfreundschaft. II. 167.
- Posouperot ver Jear, wer im R. A. barunter verstenben werde, Ml. 267.
- pryadera, pryadertypeer wokers
  nab nokers untapryys, nemien
  bie LXX. bie sechs Freistätten, bie
  schon von Woses verordnet waren.
  1. 149.
- godaxthoeor, kommt im R. E. vor; sogenannte Denkzettel bei den Juden werden später als Amulette angesehen, s. im lat. Register Amuletum.
- Anooroder, pwc, pwriomoc, pwrizer, gehört mit zu den Anwünschungen der Apostel in ihren Sendschreiben. II. 110.

   pwc, pwriomoc, pwriomu, Bestel mennungen für die Aaufe. IV. 459, auch iV. 512.
  - φωταγωγια, Γ. λαμπροφωρια.
  - φωτιζομένοι, Ehrenname ber Chrisften. 1. 416.
  - corio Jerrec, Rame für Rengetaufte. I. 345.
  - φωτισμα und ημερα των φωτων, Grund dieser Benennung für Aauftag. I. 511,

- φωτιστηριον, Rame får Baptiste: χρησμοδια, Sortilegium. III. 9. rium, und Grund biefer Benennung.
- xalis, Benennung für Charfreitag. 1. 377. — xaqıs und eleos, gehört mit zu ben Segensanwunschungen ber Apostel in ihren Sendschreiben. 1. 110.
- χειμαζοντες, χειμαζομένοι, ben Bugenben gebraucht, schwierige Erklarung biefes Wortes. I. 293 und 294. — Richt unwahrscheinliche Er= Klärung dieses Wortes. 11. 36.
- xeigagoia, s. das lat. Sublatio manuum. II. 183.
- χειροδετος ober χειριδωτος χιτων. III. 66, f. bas lat. Dalmatica.
- xeeqotoveir, synonym für orbiniren und confirmiren. III. 10, wieder er= wähnt. III. 12. — xeisotoria und xeigodesia, vorzugeweise gebraucht von der Ordination der Diaconissin= nen. I. 492.
- χερνιβοζεστον, Rame für Wasserbes hålter vor ben Kirchen. IV. 644.
- χιασμος, griech. Benennung für bas lat. crux decussata. 1. 114,
- Recorcasor, diefen Ramen erhielten nach Act. 11, 26. die Bekenner Jesu zu Anfiochien. I. 408, s. Christiani.
- χριστος ανεστη, αληθως ανεστη, freudebezeugenber Buruf ber Christen in der griech. Kirche am Ofterfeste. IV. 239.

- xqiopia, Benennung für die Zause. IV. 458. — χρισμα, verschiebene Bedeutung dieses Wortes bei den LXX. im R. A. in der Liturgie. I. 395, s. das lat. Chrisma.
- xwoenioxonoi, erläutert von Dionys sius Eriguus, episcopus v**ilanus**, ruralis, vicarius. 1. 387, f. Chorepiscopi.
- ψαλμοι, υμνοι και ωδαι **πενευ**parixai, werben schon im 98. X. unterschieben. I. 468.
- ψαλτηριον, was biefes liturgifche Buch außer ben 150 Psalmen woch enthalten habe. III. 250. — Bar in 20 καθισματα (Sessiones) einges theilt, 19 für die Pfalmen, 1 für ble übrigen Opmnen. III: 250.
- ψυχοπομπος, angewendet auf Ses fum. 111. 154.
- wdeir und walleir, gebraucht vons Gefange mit Musitbegleitung. 1V. 352.
- wuopopeor, eine mit golbenen Kreus zen durchwirkte Binde, welche-befon= bers ber Patriard zu Constantinopel trägt. III. 49.
- woodoyeor, ein Buch in der griech. Kirche, worin die gewöhnlichen Ges betsstunden und andere kirchliche Ro= tigen verzeichnet find 3 es entsprice bem Diurnum und Diurnale ber Lateiner. III. 252.

Die

# hristlich - kirchliche

# Alterthumswissenschaft

im

Busammenhange und in gebrängter Darstellung mit stetem Burud: weisen auf die alphabetisch geordneten Artikel des Siegelschen Handbuchs, in welchen das hier kurz Angedeutete weitläufiger erörtert worden ist.

• • • . • . . 

# Einleitende Bemerkungen.

#### **6.** 1.

#### Cultus ber Christen.

Als die Religion von Jesu und seinen Aposteln verfündigt, ins Leben getreten war, mußten sich aus dem Geiste derselben, der wesentlich vom Juden- und Heidenthume verschieden war desonsdere Aeußerungen des frommen Sinnes nach außenhin demerkar machen. Was man öffentliche göttliche Verehrung bei Juden und Heiden zeither genannt hatte, mußte eine veränderte Gestalt dem Geiste und zum Theil auch der Form nach erhalten. Der Indes griff dessen, was man zur öffentlichen Gottesverzhrung im christlichen Ginne und christlicher Bedeutung rechnete, wurde in der ältern und neuern Zeit mit verschiedenen Namen bezeichnet, wovon in der Gegenwart — öffentliche, kirchliche Gottesverehrung, Cultus, Insbetungsweise die beliebtesten geblieben sind b).

- m) Die Divergenzpunkte der judischen und heidnischen Anbetungsweise von der driftlichen und der Begriff der lettern sind nachges wiesen im Art. Cultus 1r B. p. 472—474.
- b) Die verschiedenen altern und neuern Namen der driftlich = firchli= den Gottesverehrung f. in demfelben Artifel 1r B. p. 476—479.

#### 6. 2.

Berwandtschaft bes cristlichen Cultus seiner auseen Form nach mit ber jübischen Synagogen = Cinrichtung.

Jede geschichtliche Erscheinung trägt das Gepräge der Zeit, in welcher sie sich zuerst bemerkbar macht; mithin mußten sich auch Analogien im christlichen Cultus von der zeither gewohnten öffentslichen göttlichen Berehrung sinden. Da die ersten Verehrer Jesu aus dem Judenthume hervorgingen, so liegt es in der Natur der Sache hier zunächst an die judische Andetungsweise zu denken. Nun aber gab es im Zeitalter Jesu eine doppelte Form der öffentslichen Jehovahverehrung, den sogenannten Tempeldienst und die Spnagogen: Einrichtung. Es fragt sich nun, welche Form auf den christlichen Ureultus den wichtigsten Einsluß geäußert habe?

2) Diese Frage sindet man beantwortet im Artikel Cultus in den Abschn. L. und II. überschrieben: Verhalten Jesu und seiner Aposstel in Absicht auf die Andetungsweise ihrer Volksgenossen und — Form, Geist und Wirtung der gottesdienstlichen Verfassung der strübern Christen 1r B. p. 464 — 67.

Begriff ber driftlich = Kirchlichen Alterthumswissenschaft ober Archäologie-

Die Darstellung nun bes driftlich etirchlichen Lebens, Des außern driftlichen Cultus nach bessen Entwickelungsgang und beffen Ergebniffen, bezeichnet man mit bem Namen der driftlich = firch li= chen Archaologie (Antiquitates eeclesiasticae). Dieser Zweig Der historischen Theologie bekommt seinen wissenschaftlichen Charakter burch die systematische Behandlung. Man kann sie auch wissen= schaftlich aufgefaßte Geschichte ber Gebrauche und außerlichen Eins richtungen in den fruhern Jahrhunherten ber driftlichen Kirche ober , mit Augustin die Anleitung zu einer treuen und möglichst vollstärz= digen Statistik der alten Kirche nennen. Sie läßt sich wieder von christlicher Archäologie überhaupt unterscheiden und verhält sich zur allgemeinen Kirchengeschichte wie bas Besondere zum Allgemeinerz, wie das mehr Bleibende zu dem im unaufhörlichen Wechsel sich Verandernden. Das Anziehende und Nothwendige der driftlich= kirchlichen Alterthumswissenschaft für ben Theologen überhaupt und für ben praktischen Geistlichen und Liturgen besonders in unsern Tagen, ergiebt sich von selbst und ift von mehrern neuern Bearbeitern berselben gut nachgewiesen a).

a) Bergl. Augusti die Vorrebe im 1. Bde. s. kircht. Denkwurdigkeisten p. VI ff. — Rheinwald in der Vorrebe zu s. kircht. Archäolosie. — Auch Bohmer (Prof. der Theologie in Breslau) in dem Vorworte zu seinen christlich stirchlichen Alterthumswissenschaften. Breslau 1886.

#### §. 4.

Quellen, aus welchen bas Material biefer Wiffenschaft zu entiehnen ift. Erste Classe.

Forschen wir nach ben Quellen, welchen das Material ber christlich tirchlichen Alterthumswissenschaft zu entnehmen ist, so laffen sie sich in drei Classen eintbeilen: 1) Privatschriften. Unter diesen sind zunächst zu erwähnen die Kirchenhistoriker, besonsders die griechischen Eusedius, Sokrates, Sozomenus, Theodoret, Evagrius u. a. a); die Lebensbeschreibungen einzelner berühmter Kirchenlehrerb), merkwürdig gewordener Christen o, die übrigen Schristen der Kirchenväter a), und die sogenannten Scriptores voolesiastici des 7ten und der solgenden Jahrhunderte. Hür die Kenntnis der Alterthümer der orientalischen Kirche sind die unster dem Namen der Constitutiones Apostolicas (diaxázsig oder diaxayai rwr anooródwr) und der Canon. Apostolor, (xaróveg rwr anooródwr) bekannten, dem Clemens Romanus als Sammler untergeschobenen Schristen von besonderer Wichtigskeit). Auch einzelne Stellen in Schristen von Nichtchristen es in Beziehung auf die frühere Kirche sind zuweilen von Wichtigkeit.

a) Das Anführen der griechischen Kirchenhistoriker, so wie bas Ausgiehen von Beweisstellen aus denselben und hin und wieder die

- b) Hierher gehoren die von uns hin und wieder angeführten Biograsphien alterer berühmter Kirchenlehrer, z. B. des Antonius (in Besziehung auf das Monchswesen) von Athanasius, des Gregor aus Nazianz vom Presbyter Gregor, des Ambrosius von seinem Freunde und Zeitgenossen Paulinus, des Chrysostomus von Neander u. a.
- c) Martyrer und Heilige, s. die Artikel Martyrer und Martyrerfeste in der dristlichen Kirche Acta Martyrum 3r Bb. p. 272 ff. und besonders p. 274. Hagiolatrie 2r B. p. 260 ff. Legenden 3r B. p. 145 ff., bes. Acta Sanctor. p. 187.
- d) Die besondern Schriften, als einzelne Monographien derselben unte größere exegetische und homiletische Werke, die von ihnen herrühzen. Bon dem Gebrauche der Patrum giebt fast jeder einzelne Art. Zeugniß.
- e) Die wichtigsten findet man angeführt und beurtheilt im Art. liturg. Schriften 3r B. p. 245 ff., bes. p. 250—260 f.
- f) Sie find erwähnt, beschrieben und gewürdigt im Art. Liturgien St B. p. 206 f.
- g) Man erinnere sich hier an den Brief des Plinius an Trajan, an Julians Briefe, an gelegentliche Aeußerungen griechischer und romisscher Profanscribenten, deren mehrere am betreffenden Orte in dies sem Handbuche angeführt sind.

# g. 5. 3weite Claffe.

Bu ben hierher gehörigen Quellen zweiter Classe sind zu rechenen: A) Die rein kirchlichen Urkunden, wie die Acten und Berordnungen der allgemeinen (ökumenischen) und der Provinzialsynoden ), die epistolas canonicas der orientalischen Kirchenzlehrerb), die Lehrschreiben (Epp. Decretales) der römischen Bisschöfe o) und die Liturgien der alten Kirchend). B) Weltliche Urkunden, in soserh sie die Kirche betreffen, wie die römischskaiserlichen Verordnungen o). Hierzu kommen noch die Kirchenzund Staatsgesetz zusammenstellenden und vergleichenden Sammslungen, nehst den Commentatoren und Epimatoren des 11—14. Jahrhunderts.

- a) S. den Art. Synodalverf. in der christl. Kirche 4r B., besanders p. 441 ff.
- b) S. den Art. Briefwechsel im christl, kirchl. Leben der ersten Jahrhunderte, bes. p. 279.
- c) Zuerst gesammelt von Dionpsius Eriguus (nach dem Anfange des 6, Jahrh.) im zweiten Theile s. Sammlung der Kirchengesetze, Ed. G. Voelli et Justelsi Biblioth. jur. canon. veter. Par. 1661. Fol. Tom. I. p. 101 seqq.
- d) S. den Urt. Liturgien und die dort verzeichnete Literatur über die Liturgien der verschiedenen Kirchenspsteme 3x B. p. 202 ff.

## 713 Die deistich- tieckiche Alterthumswissenschaft zc.

- e) Der Codex Theodosjanus († 438) sum comm. J. Getherfred. ed. J. D. Ritter. Lips. 1736. 6 Tom. Fol.
- f) Der Nomscanon des Patriarchen Photius (um 880) in Tit. XIV. mit den Commentaren des Zonaras und Balsamon in der Bibl. juris san. Tom. IL.
- g) Die hierher gehörige Literatur theils bei Winer, theils in 82heinwelds Archaelogie p. 10. Rr. 8. in den Roten.

### **§**. **6**.

#### Dritte Claffe.

Was nun die Quellen der dritten Classe betrifft, so kann man zu ihnen rechnen die kirchlichen Sebäude.), sodann die Grabmaler b), die Inschriften.), Münzen d) und andere Werke der Plastik.), sosern sie für kirchliche Zwecke bestimmt waren.

- a) Bergl. den Art. Kirchengebande Lr B. p. 866 ff. und die doet verzeichnete Literatur.
- b) Wehreres über die Cometerien und Sarkophagen, in wiefern fie von früherer Sitte und Kunst zeugen, ist im Art. Sinnbilder 4r Bb. bemerkt worden, desgleichen auch im Art. Verstorbene IV. p. 604 f., und besonders im Art. Malerei &r Bb., wo p. 291 f. von den Cometerien handelt.
- c) S. im Art. Schreibekunft ben Abschn. Epigraphik, und auch ba, wo bie Kirchengebaube nach ihrer innern Verzierung geschildert werden.
- d) In wiefern die Munzprägekunst für frühere Sitte und Kunst Zeugniß ablegt, davon ist in diesem Handbuche oft die Rede gewesen, z. B. im Art. Kreuz &r B. p. 181. Art. Kunst &r B. Art. Sinnbilder im christlich = kirchlichen Kunstleben.
- e) Man vergl., was wir unter andern im Art. Malerei über Mosail, Anaglyptik, Bas - und Hautwliefs erinnert haben.

#### §. 7.

Kürzerer ober langerer Zeitraum, auf welchen man bie Dauer bes driftlichen Alterthums beschränkt.

Der Zeitraum, auf den man die Dauer des christichen Altersthums beschränkt, ist höchst verschieden bestimmt worden. Der Ansangspunkt der kirchlichen Archäologie ist der Natur der Sache nach dahin zu setzen, wo die ersten Spuren einer eigenthümlichen Entwickelung des kirchlichen Lebens der Christen zum Vorschein kommen. Die Bestimmungen der Archäologen in Beziehung auf den Endpunkt (terminus auf quem) weichen in der Art von einander ab, daß die einen die Grenze in den Ansang des 4. Jahrhunderts (Zeiten Constantins) setzen, andere sie in die spätern Zeiten des Mittelalters (Gregor VII. ober die zum 12. Jahrhundert), and dere sogar ins 15. Jahrhundert herabrücken.

Wir sind in diesem Handbuche den senigen Archaelogen gefolgt, welche auch noch das Mintelalter zu dem christichen Ainrehume rechnen,

theils weil, wenn man sich auf einen frühern engern Beitraum beschränkt, gewisse wichtige kirchliche Erscheinungen gar nicht berührt werden können, theils weil wir, so weit es möglich war, den neuen driftlichen Gultus mit den kirchlichen Einrichtungen früherer Jahr-hunderte vergleichen, und besonders den wohlthätigen Einfluß der Reformation nachweisen wollten.

#### Ş. B. Geschichte ber Bearbeitung ber kirchlichen Archäologie.

Eine Ansicht, die selten bestritten worden ist, war immer die, Daß die Geschichte der alten Kirche die beste Lehrmeisterin für die neue Rirche fei, und daß man in Lehren und Gebrauchen teine bessern Muster sinde, als in den ersten fünf oder sechs Jahthunders ien der driftlichen Zeitrechnung. Hierin stimmen Katholiken und Protestanten überein, und weichen nur in Beantwortung der Frage ab: ob die Aussprüche und Einrichtungen der alten Kirche als Geset ober nur als Beispeil und Empfehlung zu betrachten sind. Wie verschieden nun auch beide Kirchenparteien diese Frage beantworteten, so hatte dieß doch auf die wissenschaftliche Bearbeitung des driftlichen Alterthums keinen Einfluß. Die kirchliche Archaologie wurde besonders seit der Mitte des 16ten und im 17. Jahrhundert sowohl als abgesonderte Disciplin in umfassenderen Werken, als auch in einzelnen Monographien vielseitig bearbeitet, wobei freilich ber Mangel an kritischer Sichtung und das Berwechseln früherer und spaterer Zeitalter mit einander zu bedauern ift. Dieg geschah zus erft von protestantischen Schriftstellern, bann auch von tatholischen ").

a) Die hierher gehörige Literatur sowohl für die protestantische als romische Kirche in Winers Handbuche der Literatur S. 606 fg., in Augusti's Lehrbuche und in Rheinwalds Archäologie.

#### §. 9.

#### Bernachlässigung bieses Stubiums während einer längern Zeit.

Bu bedauern ist es, daß, indem die classische Archaologie im Laufe der neuern Zeit in Deutschland Riesenfortschritte machte, die kirchlichen Antiquitäten fast ganz in Verfall geriethen. Seit Bingham (die lateinische Uebersetung seines Werks erschien in der Mitte des vorigen Jahrhunderts) ist kein einziges Werk von Bedeutung in diesem Fache erschienen, und die neuere Literaturgeschichte liesert in Ansehung dieses Artikels, wenn man etwa einige Monographien abrechnet, ein beständiges Bacat. Nicht einmal ein neues Compensdium zu akademischen Vorlesungen ist seit mehrern Decennien ersschienen, und diese selbst sehlten seit längerer Zeit in den Lectionszatalogen und Hörsälen sast aller deutschen Universitäten. Destorühmlicher ist der Siser in der neuesten Zeit sür diesen Zweig der historischen Theologie, und Ränner, wie Schöne, Augusti, Rheinzwald und in der römischen Kirche Winterim verdienen sür ihre umsfassendern Werke alle Achtung. Auch ist unse Zeit nicht arm an einzelnen gründlichen, hierher gehörigen Monographien. Zur nähern

Kenntnis dieser Werke und kleinern Schriften führen fast alle izz diesem Handbuche enthaltenen Artikel.

#### . §. 10.

Anordnung und Bertheilung bes Stoffes.

Als schwierig hat man immer die Anordnung des Stoffes für die driftlich kirchliche Religionswissenschaft angesehen, und verschiesden sind fast von jedem neuern Bearbeiter der kirchlichen Archaolosgie die leitenden Ideen bestimmt worden, nach welchen sich das Ganze zweckmäßig und logisch vertheilen läßt. Allein theils hat der Verfasser keine dieser vorgeschlagenen Ideen so streng logisch gefunden, daß man dei allen einzelnen Gegenständen gar keine Bezdenklichkeit haben durfte, wohin sie zu verweisen seien, theils glaubt er auch, daß das Einzelne bei jeder leitenden Idee, wenn sie nur wicht ganz unglücklich gewählt sei, gründlich könne bearbeitet werden.

a) S. Schöne's Geschichtsforschung. 1r B. p. 9—11. Rheinwaldstirchliche Archäologie, Einleitung S. 5. Bohmer christlich zirchliche Alterthumswissenschaft 1r B. p. 3 ff.

#### §. 11.

Ursachen, warum die alte Eintheilung in heilige Personen, Orte u. s. in bieser Darstellung beibehalten worden ist.

Gr hat sich daher für die altere Eintheilung, wie sie Baumsgarten in seinem Handbuche wählte, und Augusti nachahmte und verbesserte, entschieden. Sie scheint theils an sich manches Empsehalenswerthe zu haben, theils stimmt sie auch mit dem kirchlichen Sprachgebrauche überein, wo ales, was sich auf öffentliche christliche Gottesverehrung bezieht, mit dem Namen heilig bezeichnet wird. Wir theilen darum das Ganze in sechs Hauptabschnitte, überschriezben: I. Heilige Personen, II. heilige Drte, III. heilige Zeiten, IV. heilige Handlungen, V. heilige Sachen. Nach dieser Eintheizsung scheinen wenigstens die Fragen: Wer — wo — wann — wie — wodurch? angewendet auf das Material der kirchlichen Altersthumswissenschaft in einer genauern Verbindung zu stehen. Der VIte Abschnitt, der christlich kirchlichen Kunst Archäologie gewidmet; bildet dann einen sur sich bestehenden Theil.

# Erster Abschnitt.

# Von den heiligen Personen,

ober von den Mitgliedern ber driftlich = firchlichen Religionsgefellschaft nach ihren verschiedenen Berbalt: nissen, bedingt burch eigenthumliche firchliche Einrichrungen, burch besondere Beitmeinungen, Schicksale ber Rirde, Berfassungsformen und Bobnlanber,

### Çap, I.

Bon ben Urgemeinben bes Chriftenthums, von ben verfcie benen bebeutungsvollen Ramen ihrer Mitglieber im Alters thume und von der schon frühen Ausscheibung ber sogenannten Laiendriften.

#### δ. 1.

Eine eigentliche Gemeinde hatte Jesus noch nicht gesammelt, dies geschah erst nach seiner Auferstehung.

Inbem Jesus in seinem Baterlande als Begrunder einer neuen und veredelten Religionsverfassung auftrat und wirkte, war, genau genommen, die Bahl feiner Anhanger gering, und mas man eine Gemeinde nennt, fand bei seinen Lebzeiten noch nicht Statt .). Nach seiner Auferstehung erft bildete sich eine solche. Bei einer Busammenkunft, veranlagt burch die Wahl eines neuen Apostels an die Stelle des Judas Ischariot, ergab sich, daß ber Stamm bieser Gemeinde sich ungefähr auf 120 belief, eine Bahl, die sich aber schon am ersten driftlichen Pfingstfeste um Tausende vermehrte und von da an immer mehr zunahm, da diese ersten Freunde Jesu durch ihre reinen Sitten, wie durch ihre Theilnahme an dem Schicksale ber Armen großen Anhang im Bolke fanden b),

- a) S. ben Art. Christen 1r B. p. 404.
- b) Ibid. p. 405.

Das Christenthum scheibet sich selbstständig vom Jubenthume aus.

Ware diese in Jerusalem gesammelte Gemeinde nicht beunruhigt und selbst blutig verfolgt worden, so hatte die Apostellehre vielleicht nur ein verbessertes und veredeltes Judenthum bewirkt, und ware im Kreise dieses Wolks geblieben "). Allein diese Werfolgung schreckte die Apostel auf, so daß mehrere außer Jerusalem an entferntern Orten ihren Wirkungstreis suchten b). Hierzu kam das unerwartete Wirken eines Paulus für die Sache des Christenthums, der die cosmopolitische Tendenz des Christenthums wohl bes griff und bei seinem begeisterten Missionseifer in der Juden = und Heidenwelt hald geltend machte, wodurch sich der Universalise

mus des Christenthums, verglichen mit dem Partikularismus so der mosaischen Religionsverfassung, bald glücklich herausstellte.

- a) S. ben Art. Christen 1r B. p. 404.
- b). Ibid. p. 405.
- c) Ibid. p. 405 und 6. Noch ausführlicher und mit Hinweisung auf die dazu gehörige Literatur 4t B. p. 203 und 4.

#### §. 3.

#### Urgemeinben ber Betenner Jefu.

Die von den Aposteln gesammelten christlichen Bereine sind als die Urgemeinden der Bekenner Jesu anzusehen. Ansangs war unter ihnen die Idee einer edeln menschlichen Berbrüderung vorsherrschend und sie betrachteten sich als Gliedet eines Körpers, von welchen Jesus das Haupt ware und an dessen Erlösung sie alle gleichen Antheil hatten. Ihre Lehrer und Borsteher genossen zwar hohe Achtung, wurden aber noch nicht als ein besonderer Stand angesehen und Angelegenheiten der Gemeinde wurden gemeinschaftslich verhandelt b). (Demokratie in der Kirche.)

a) S. den Art. Christen 1r B. p. 406. 2r B. p. 456 und 57. 3r B. p. 2 und 3.

## .§. 4.

Die Ramen bever, bie zu ben frühern Gemeinben gehörten.

Nicht ganz mit Stillschweigen sind die Namen zu übergehen, welche die frühern Mitglieder der christlichen Religionsgesellschaft erhielten und zwar im N. T. ") oder als Bezeichnung christlicher Bilbung und tirchlicher Sitte), oder auch als Spott und Ehrens namen "). Denn aus ihnen kann man zum Theil den edeln sittlischen Geist abnehmen, der diesen Berein belebte, zum Theil auch die Einrichtungen und Bildungsstusen dei den frühern Bekennern Jesu, so wie den gehässigen oder günstigen Ruf, in welchem sie bei ihren Zeitgenossen standen. Keiner aber von diesen Namen ist wichztiger geworden und hat dis auf unsre Tage seine weltgeschichtliche Bedeutung behauptet, als der Name Xqeoxeavoe, Christen d).

- a) S. den Art. Christen 1r B. p. 407.
- b) lbid. p. 409-11. o) lbid. p. 411-15. d) lbid. p. 408-9.

#### §. 5.

Es bilbet sich allmählig ein Lehrer und Kirchenbienerstand, bem die übrige Masse ber Bekenner Jesu unter bem Ramen der Laien entgegengesest wird.

Allein das brüderliche Verhältniß der Christen zu einander, in dem man sich nach dem Maßstade einer sittlichteligidsen Gleichheit bestrachtete, dauerte nur so lange, als die Gemeinden noch klein was ren. Als aber die Christenmenge überhaupt wuchs und die Gemeindeversassung eine bestimmte und seste Gestalt gewann, wuchs

auch das Ansehen der Sehrer und Borsteher, und sie singen an, sich als ausgezeichnete Personen zu betrachten \*). Tertullian ist unster den Kirchenschriftstellern der erste, welcher einen Unterschied zwischen dem Stande der Behrer und der übrigen Gemeindeglieder macht; denn er nennt jene Ordo, diese Ploda (Laos), höchst unangemessen waren diese Ausbrücke. Sie brackten die beiden Stände in Gegensah mit einander und zeigten den Lehtern gleichsam den Weg, wie sie nach Herrschaft streben sollten. Auch das Erdtheil zelässes, woran zur Apostelzeit alle Witzlieder ein Becht hatten, eigneten sich die Lehrer und Worsteher allein zu, denn sie hannten sich Clerici, Pleriker, und schlossen die übrigen Glieder, welche nunmehr Laici, Lalen hießen, davon aus. Schon im 1. und 2. Jahrhunderte bildete sich dieser engere Sprachzebrauch von zlässes, wie man aus den Schriften des Clemens von Rom und Alexandrien sehen kann oh.

- a) S. ben Art. Chriften p. 406.
- .b) Ibid, p. 406.
- e) S. ben Art. Klerns Sr B. p. 2 und 8.

#### §. 6.

Diefer Unterschied bildet fich immer scharfer aus, selbst als bas Catechumenat und andere ahnliche Erscheinungen im christlich strollichen Leben bemerkbar werben.

Die große Scheidewand in der christlichen Kirche zwischen Klerus und Laien bildete sich unvermerkt auch da fort, als eigenthümliche Erscheinungen auf dem Gebiete des christlich kirchlischen Lebens noch andere Unterschiede herbeisührten, veranlaßt z. B. durch das Catechumenat ), die Märtyrer du und die Poenitentes ). Ja man kann behaupten, daß zum Kheil mit durch diese Erscheinungen der Einsluß des Klerus wuchs. Eine wesentliche Veränderung in dem Personale der christlichen Religionszesellschaft ging schon mit dem Beginnen des Catechumenats vor. Wie leicht es auch im apostolischen Zeitalter und in der Zeit unmittelbar datauf wat, als Christen ausgenommen zu werden d), so trasen doch mit dem Iten Jahrhundert besondere Gründe ein und es dildeten sich Einrichtunsgen, z. B. die Disoiplins Aronni, die eine längere Korberreitung, ehe man zur Zause gelassen wurde, nothwendig machte ).

- a) S. den Art. Catedjumenat ir B. p. 304 ff.
- b) S. ben Art. Martyrer 3r B. p. '272 ff.
- c) S. ben Art. offentl. Bufe (Poenitentia publica) 1r B. p. 287 ff.
- d) S. den Art. catechetischer Unterricht 1r B. p. 344.
- o) lbid. p. 844 und 45, wo die Ursachen des sich bilbenden Cates chumenats aufgezählt sind.

# G. 7.Ginfins des Gategumenats.

Das Catechumenat brachte auf eine gewisse Zeitbauer, theils in ben Gesellschaftspersonale der Christen, theils in der Offentlichter

# 718 Die driftlich- Archliche Alterthumswissenschaft zc.

kirchlichen Gottesverehrung wichtige Beränderungen hervor. Wenn zeither nur ein Name, der Name Christen, alle Mitglieder der Kirche Jesu bezeichnet hatte, so unterschied man nun Christiani Fidolos du und Christiani Catochumoni d. Jene, die eigentlichen Activchristen, genossen gewisse Vorrechte, Ehrennamen und besondere Auszeichnungen durch die Missa Fidolium die mußten sich einer kürzern oder längern Vorbereitung dis zur Lause unterwerfen, und traten nur erst nach gewissen Receptionsgebräuchen, und wenn sie eigenthümliche Stusen durchlausen hatten, in das Personal der Activchristen ein und während der Dauer dieser Vorbereitung war auch die äußere Form des öffentlichen Gottesdienstes sur sie Desonderes berechnet (Missa Catochumonor.) d).

- a) S. ben Art. Christen 1r B. p. 415. Nr. IV. überschrieben: Die sogenannten Fideles ober Activchristen in einer besondern Zeitdauer p. 415 17.
- b) Ueber die Namen, die Receptionsgebrauche, die Abstufungen der Catechumenen, über ihre Bestrafung und Theilnahme an der Lirchlichen Gottesverehrung, vergl. den Art. Catechumenat 1r B. p.
  264 ff.
- c) S. ben Art. Cultus ber Christen 1r B. p. 478.
  - d) S. den Art. Gebet 2r B. p. 176 ff. Form des öffentlichen gemeinschaftlichen Gebets, A) in der Missa Catechumenorum und B) in der Missa Fidelium.

#### S. 8. Aufhören besselben.

Eigenthümliche Ursachen wirkten darauf ein, daß das Catechismenat gegen das Ende des 5ten und zu Ansange des 6. Jahrhunsderts aushörte"). Dessen ungeachtet hatte es doch während seiner Beitdauer einen wichtigen Einfluß geäußert und eine Anzahl gewiß löblicher Gebräuche schreiben sich von dieser kirchlichen Einrichtung ber"). Am wenigsten wurde dadurch die Scheibewand zwischen Klerus und Laien ausgehoben, ja sie hatte sich selbst jest noch bewerkdarer herausgestellt").

- a) S. ben Art. Catechumenat 1r B. p. 872. Nr. V., überschrieben t Ursachen, warum, und ungefährer Zeitpunct, wann das Catechus menat aufhörte.
- b) Ibid. p. 872—74.
- e) S. den Art. Christen 1r B. p. 406.

### §. 9.

#### Märtbrer,

Das christliche Gesellschaftspersonale des Clerus, wie der Laien, erhält in der Zeit der verfolgten christlichen Kirche eine Christenzahl, die besondere Aufmerksamkeit erregten, nämlich die Märtyrer. Indem sie sie neue Andetungsweise Ehre, Eigenthum, ja selbst

das Leben aufopfern, betrachtet man sie mit dober Ehrfurcht. Ihr Name, ihre Eintheilung, ihre Berehrung ist für den dristlichen Cultus in mehr als einer Hinsicht wichtig, aber auch vielsach nachtbeilig geworden ").

a) S. die Art. Martyrer und Martyrerfeste im Cultus der frühern Ehristen 3r B. p. 272—85, und die Beziehungen auf sie in mehrern andern Artikeln, z. B. Hagiolatrie, Reliquien, Kirchenges
baube u. s. w.

#### **§.** 10.

#### Basenbe, Poenitentes,

Eben diese Verfolgungen riefen auch eine andere Gattung von Chriften ins Daseyn, zugleich mit einer gewissen Disciplinaranstalt; es waren bieg bie Poenitentes (Bugenden). In der Berfolgungszeit nämlich waren Manche wegen ber ihnen brohenden Gefahren vom Chriftenthume abgefallen. Gie erhielten im allgemeinen den Ramen Lapsi, ober auch speciellere Bezeichnungen, je nachbem sie ihre frühere Stellung als Christen entweiht hatten. Wenn biefe nun nach vorübergegangenen Berfolgungen, wieder als Christen aufgenommen zu werden wunschen, so mußten sie fich gewissen Bußungen unterwerfen, wovon ste, so lange diefelben bauerten, ben Namen Poenitontes ertielten.). Die Falle waren genau bestimmt, weshalb man solche Archliche Strafen verhängen zu musfen glaubte b). Es fanden Rlaffeneintheilungen ber Bugenben Statt'e). Sie murben unter eigenthumlichen Gebrauchen wieder aufgenommen d), und diese Poenitentia publica nahm nach Aufhoren der Verfolgungen eine Gestalt an, die sich besonders in der Hierarchie des Abendlandes mahrend des Mittelalters eigenthumkich ausbildete \*) und noch einmal weiter unten berührt werden wird.

- a) S. den Art. Buse (öffentliche), Poenitentia publica 1r B. p. 287 ff.
- b) Ibid. p. 290. c) Ibid. p. 293. d) Ibid. p. 296. e) Ibid. p. 300 ff.

#### ğ. 11.

#### Energumenen.

### 720 Die christlich- kirchliche Alterthumswissenschaft zc.

ten und wirklich gehörten; so konnte boch ber Ratur ber Coche nach ihre Zahl aus dem Clerus weit geringer sepn, als aus den Laienchristen, weshalb wir sie unter der Rubrik der lettern gleuch mit erwähnt haben.

- a) S. ben Urt. Energumenen 2r B. p. 29 ff.
- b) lbid, p. 80. c) lbid, p. 82—89, d) lbid, p. 84—39.

## Cap. IL.

Bon bem Clerus im Allgemeinen und von der Abftufung befefelben in einen höhern und niedern Clerus, so wie von eine gen Puncten, die in Beziehung auf denselben für besonders wichtig erachtet wurden.

#### 5. 1. Clerus im Allgemeinen.

Wie sich ein driftlicher gehr= und Kirchenbienerstand bilben konnte, von dem man glaubte, daß er Gott besonders angenehm sei und hohe Berehrung verdiene, davon laffen sich die Urfachen leicht auffinden"). Daß der Rame dieses Standes, Clerus, von zlijoog abstamme, ist unleugbar; nur muß man dabei mehr dem biblischen, wie bem Profansprachgebrauch folgen b). In wiefern Tesus durch die Wahl und Bildung einer Zahl von Schulern gleichsam ben Grund zu einem driftlich - firchlichen Lehrstande legte, barüber ist in dem Artikel Apostel das Rothige erinnert worden -). Nur haben wir hier zu bemerken, daß das kirchliche Lehrer = und Rirchendienerpersonal in der driftlichen Urgemeinde viel Aehnliches mit dem Personale in der judischen Synagoge hatte, und daß wir hier Beamten finden, die mehr eine bleibende Stelle bei ben Gemeinden hatten, als Bischof, Presbyter, Diaconus und Diaconisfinnen, von benen einzeln sogleich bie Rebe seyn wird. im N. A. genannte Ranner tonnen mehr als außerorbentliche Letrer im apostolischen Zeitalter mit ambulatorischem Beruf angesehen werben, wohin die Apostel im engern Sinned), die Propheten ), die Evangelisten ) gehören.

- a) S. den Art. Rierus &r B. p. 1 ff., 8 f.
- b) Ibid. p., 2.
- e) S. ben Art. Apostel I.
- d) S. ben Gesammtart. Apostel. L. p. 128.
- e) S. den Art. Propheten 4r B. p. 250-51.
- f) G. den Art. Evangelisten Lr B. p. 51 und 52.

#### ğ. 2.

#### Clesus major and minot.

Im nachapostolischen Beitalter häufen sich die Utsachen, um ben Clerus auf Kosten der Laienthristen zu heben. Unsangs rechnete man nur zu demselben Bischofe, Presbyter, Diaconen; im 3. und 4. Jahrhundert aber behnte man dies Wort auch auf mehrere Kirchendiener aus, und es bildete sich bald ein Clerns major und minar d). Das vermehrte Gepränge mit äußern Ceremonsen, eigenthümliche Schickale der Kirche und besonders Zeitmeinungen dewirkten diesen Unterschied mit. Die Abstusungen des Klerus nannte man ordines und unterschied bald majores und minores ordines, welche mit einiger Abweichung die beiden großen Kirchensspsteme im Abend und Morgenlande beibehalten haben. Im Protestantismus, die hohe bischössiche Kirche ausgenommen, kennt man solche Abstusungen der Seistlichen nicht d, und es ist nicht unintersessant, in dieser Beziehung vergleichende Rückblicke aus unsern Kasgen auf die des christlichen Alterthums zu thun d).

- a) S. ben Art. Rierus Sr B. p. 5.
- b) Ibid. p. 3. und die verschiedenen ordines zum Clerus major und minor gehörig im Abend = und Morgenlande ibid. p. 6 und 7.
- c) Ibid. p. 81 83. d) Ibid. p. 88 41.

#### **5.** 3.

#### Clerus major und beffen Abstufungen.

Was nun den Clerus mojor betraf, so ftand an der Spize desselben ansangs der Bischof, der bald den Vorrang vor dem sakt gleichgestellten Presbyter erhielt\*). Vieles vereinigte sich, was seine Stellung so wichtig machte '), und ihm kamen vom Iten dis 4ten Jahrhundert die wichtigsten Amtsverrichtungen zu '). In jener Periode stufte sich aber auch das Epistopat, welches zeither die höchste kirchliche Würde gewesen war, wieder verschieden ab, und es entstaz den nun, vom Epistopate ausgegangen, die amtlichen Stellungen, Metropolitend, Patriarchen'), und endlich im Abend-lande die kitchliche Monokratie des Papstes!). Von diesen handeln die unten angesührten besondern Artikel und geden zugleich an, in wiesern diese kirchlichen Aemter noch in unsern Tagen sortdauern s). In dem Papalsysteme bildet sich wieder eine neue Gattung hochgesstellter Kirchenbeamte unter dem Namen der Kardinäle').

- a) S. ben Artitel Bischöfe in ber driftlichen Rirche 1r B. p. 229.
- b) Ibid. p. 245 ff. Nr. VI., überschrieben: Ursachen des steigenden Ansehens der Bischöfe.
- c) Ibid. p. 232. (Ueberhaupt belehrt biefer Artikel noch über manches Andere, was die Bischofe betrifft.)
- d) S. ben Art. Metropoliten 3r B. p. 410.
- c) S. den Art. Patriarchen 4r B. p. 195 ff.
- f) S. ben Art. Papalspftem.
- g) S. ben Schluß ber angeführten Artifel.
- h) S. den Art. Carbinale 1r B. p. 329 ff.

#### §. 4.

#### Chorepiscopi.

Daß es in der alten Kirche ein eigenes Amt von Chorepiscopis oder Landbischöfen gegeben habe, ist als eine ausgemachte Gieges Handbuch IV.

Sache anzunehmen, obgleich mehrere archaologische Schriftsteller fie für eins mit den Presbyteris halten. Auch waren fie, obgleich ben Bischofen untergeordnet, boch mehr als bloße Bicarien und Commissarien berselben. Allein wir finden bald im Morgen = wie im Abendlande ein geflissentliches Bestreben von Seiten der Bischofe, bieselben zu unterdrucken. Im Driente waren sie gewöhnlicher, als im Occidente, wo sie auch schon mit dem 9. Jahrhundert aufhorten und in Periodeutas ober Visitatores übergingen. hat sie nicht unpassend mit den jezigen katholischen Dechanten und Erzpriestern und ben protestantischen Special - Superintenbenten und Rircheninspectoren verglichen .).

a) S. den Art. Chorepiscopi 1r B. p. 387 ff.

# Presbyter.

Die Presbyter, anfangs in gleichem Range mit ben Bi-Schofen, nahmen bald eine untergeordnete Stelle ein, wobei sie aber immer noch angesehene Rirchenbeamte blieben, welche viele Geschäfte ber Bischöfe als deren Stellvertreter verrichteten . Vom dritten Seculum an liebte man es immer mehr, den driftlichen Clerus mit ber jubischen Priesterschaft zu vergleichen, und dadurch wurde es gewöhnlich, ben Bischof abnlich mit dem Sobenpriester, ben Presbyter mit den Priestern, und die untern Kleriker mit den Seviten ähnlich zu finden b). Man bildete baraus später die Priesteridee in ber morgen = und abenblandischen Kirche, sah die Weihe bazu als ein Sakrament an, verband bamit nach bem romischen Rirchenrechte einen befondern Begriff, und nahm an, daß die Priesterweihe einen characterem indelebilem ertheile, welcher ben Colibat nothig mache; eine Ansicht, die noch Statt findet .), aber im Protestantismus verworfen wirb d).

- a) S. den Art. Presbyter 4r, B. p. 225.
- b) Ibid. p. 227. c) Ibid. p. 228. d) Ibid. p. 228 unb 29.

#### §. 6. Diaconen.

Die Diaconen, — ber Etymologie nach Diener, gingen aus der judischen Synagoge in die driftliche Kirche über, und was ren anfangs hier, wie bort, Manner, die gewisse außere Dienste leisteten, und benen die Armen = und Krankenpflege anvertraut war 1). Ihr Ansehen wuchs jedoch aus Ursachen, die in gewissen kirchlichen Einrichtungen und Beitideen zu suchen sind, und man rechnete sie nun zu dem hohern Klerus b). Jest waren ihre kirchlis den, wie ihre außerkirchlichen Berrichtungen nicht unwichtige). In späterer Beit sank aber bieg Ansehen wieder, und die Diaconen in der romischen Kirche find jest nur Ministranten bei der Messe und haben in der griechischen Kirche nur halbe Weihe. dern Begriff verbindet man mit den Diaconen in der protestantiichen Kirche d).

- a) S. ben Art. Digconus 1r B. p. 496.
- b) Ibid. p. 498 f. c) Ibid. p. 500-2. d) Ibid. p. 508 ff.

#### §. 7. Archibiaconen.

Die Archidiaconen wurden anfangs nur aus den Diaconis gewählt und als Primi inter pares dieses Standes betrachs
tet.). Späterhin pflegte man sie aus den Presbytern zu nehmen
und ihnen kirchliche und außerkirchliche Geschäfte anzuvertrauen, die
fonst mehr den Bischosen oblagen. In dieser Zeitperiode erlangen
sie großes Ansehen, so daß sie selbst den Bischosen gefährlich wers
den.). Sie verloren aber später ihr Ansehen durch die dischöslichen
Officialen und um anderer Ursachen willen. Iest ist das Archis
diaconat in der griechischen Kirche ganz erloschen, in der römischen
mehr dem Namen nach vorhanden, und hat bei den Protestanten,
wenn man die bischösliche Kirche in England ausnimmt, eine völlig
veränderte Bedeutung.).

- a) S. ben Art. Archibiaconen 1r B. p. 142.
- b) Ibid. p. 143—44. e) Ibid. p. 444—45. d) Ibid. p. 145—46. e) Ibid. p. 146—47.

#### §. 8.

#### Subbiaconen.

Die Subdiaconen sind erst im britten Geculum gewöhnlich geworden. Sie waren genau genommen wieder Diener der Diaconen und leisteten beim Gottesdienste die geringern Dienste, welche diese sonst verrichtet hatten. Tedoch suchten auch sie nach und nach eine höhere Stellung einzunehmen, weshald sie schon Gregor VII. zum Colibate verpflichtete. In der romischen Kirche gehören sie noch jetz zu den sieden obern Weihen, jedoch nicht zu den suns ersten, die das eigentliche Sacerdotium ausmachen. In der griechischen Kirche kommen sie unter dem Namen der Hoppodiaconen vor, sind aber nicht zum Colibate verpflichtet. In der protestantischen Kirche gehören sie nicht zu der niedern Geistlichkeit, sondern sind ordinirte Geistliche, die nur darum so genannt werden, wenn an größern städtischen Kirchen mehrere Diaconen angestellt sind, um damit ihre Reihesolge zu bezeichnen.

- a) S. den Art. Subbiaconen p. 403.
- b) Ibid. p. 404. c) Ibid. p. 405. d) Ibid. p. 405. e) Ibid. p. 405.

#### **§.** 9.

#### Clerus minor.

Der niedere Clerus fing an sich zu bilden, als man, wie ber teits erwähnt worden ist, es immer mehr liebte, den driftlichen Lehrer- und Kirchendienerstand mit der judischen Priesterschaft zu vergleichen und als sich die außern Ceremonien beim Gottesdienste immer mehr häuften. Mehrere dieser niedern Kirchendeamten haben

sich von ihrem Ursprunge an im drifflichen Cultus bis auf unsetz Lage erhalten. Andere haben nur in größern Städten bei außerz ordentlichen Beranlassungen Statt gefunden und nur eine Zeit lang gedauert. Noch andere sind zwar früher allgemein gewöhnlich gewesen, aber in spätern Zeiten wieder eingegangen. Die dahin einsschlagenden Artikel werden diesen Umstand jedesmal genau bemerken. Wir zählen sie hier in alphabetischer Ordnung auf: Akoluthen in, Cantoren (Psaltisten), Katecheteno), Copiatend), Custodeso, Docani, Exorcistene), Hermeneutenh), Eectoren, Ostiarienh), Parabolanen.

a) ©. I. p. 80—82. b) I. p. 820—23. c) I. p. 840—42. d) I. p. 840—42. c) I. p. 460—62. f) I. p. 482—84. g) I. p. 485—90. h) II, p. 67. i) IV. p. 166—68. k) IV. p. 193—94.

#### §. 10.

#### Weibliche Inbividuen gum Rirchenbienfte.

In der frühern christlichen Kirche gab .es auch weibliche Individuen, die als Kirchendienerinnen angestellt waren, und als Jungfrauen und Wittwen im besondern Verhältnisse zur Kirche standen. Dahin gehörten die Diaconissinnen. Sie kommen schon im N. E. vor. Ihre Verrichtungen waren ungesähr dieselben, wie die der Diaconen mannlichen Seschlechts, nur daß sie in sehr settenen Fällen das Lehrgeschäft übten. Sie verschwinden in der abendlänsdischen Kirche schon im 5. und 6. Jahrhundert, dauern aber im Morgenlande die ins zwolste. Seculum. Noch einige Spuren von ihrem Namen und ihren Verrichtungen sinden sich in unsern Kangen. Eine eigene Bewandtniß hat es mit den sogenannten kirche sichen Jungfrauen und Wittwen. Die Nachrichten sind darüber im christlichen Alterthume sparsam und Manches in Beziehung auf dies selben bleibt dunkel. Sie sind jedoch nicht mit den später übelberüchtigten Agapeten zu verwechseln d.

- a) S. ben Art. Digconissinnen 1r B. p. 491.
- b) S. ben Art. Jungfrauen und Wittwen im Berhaltnisse zur Rico che in dem frühesten christlichen Alterthume 2r B. p. 360 ff.

#### §. 11.

### Befondere Gattung von kirchlichen Beamten.

Endlich gab es auch noch eine Gattung kirchlicher Beamten, bie nicht blos liturgische Geschäfte verrichteten, und auch nicht ims mer Aleriker waren. Eine Gattung berselben läßt sich unter dem Rasmen Advocati, Defensores ecclesiae umfassen, die man wieder in Beamte niedern und höhern Ranges eintheilen kann i. Ferner die Apocrisiarii ober Responsales i), die Cimeliarchae i. Im gewissen Sinne auch die bereits erwähnten Custodes d), die Mansionarii.), die Notarii!), Oeconomis), Syncellik.

a) S. ben Urt. kirchliche Beamte, die nicht blos liturgische Geschäfte verrichteten und auch nicht immer Kleriker waren 2r B. p. 428 ff.

- b) S. den Art. Apocrisiarius 1r B. p. 125.
- c) S. ben Art. kirchliche Beamte zc. IL. p. 481.
- d) 1r B. p. 482. e) 2r B. p. 432. f) Ibid. p. 432—34. g) Ibid. p. 434. h) Ibid. p. 486.

#### §. 12.

Einige wichtige Puntte in Beziehung auf ben Rlerus.

Hatte fich einmal der Klerus im Personale ber driftlichen Religionsgesellschaft so wichtig und einflugreich zu machen gewußt, so darf es uns auch nicht wundern, daß manches sich darauf Beziehende, theils von ihm selbst, theils auch von den Laienchristen mit Wichtigkeit behandelt murde. Dahin gehörte die Wahl der Kleriker, die theils eine gewöhnliche und nach gewissen Gewohnheiten und Observanzen bewirkte, theils aber auch eine außerordentliche war, wobei man negativen und positiven Bestimmungen folgte .). Ferner gehoren dahin der Rang, die Borrechte und Immunitat des Klerusb). Nicht minder die liturgische Rleidung o und Bestrafung deffelben, wenn von ihm kirchliche Gesete und Worschriften waren übertreten worden 4). Einen nicht unwichtigen Punkt machen auch die Duellen seiner Einkunfte aus . Ueber alles dieses findet man weitlauftigere Belehrungen in den unten angezogenen Stellen, zugleich auch Auskunft darüber, was die Reformation auf die angeführten Punkte für einen Einfluß geäußert habe und wie es sich damit in der neuern Beit verhalte.

- a) S. den Art. Klerus ober Kirchensehrer = und Kirchendiener im Culstus der Christen 1. Abthl. 8r B. p. 8 26.
- b) Ibid. p. 26 32. (Bergleichende Ruckblicke auf biese Punkte mit der Sitte und Gewohnheit unsrer Tage ibid. p. 33 41.)
- e) S. den Art. Klerus zweite Abtheil. liturg. Kleidung, Umtstracht besselben 3r B. p. 42—78. (Auch hier ist am Schlusse bas Einzwirken der Reformation und die neuere Sitte nachgewiesen.)
- d) S. den Art. Klerus dritte Abtheilung: Klerus, Bestrafung ber Mitglieder desselben bei Uebertretung der kirchlichen Seses und Borschriften 3r B. p. 79 90.
- e) S. den Art. Klerus, vierte Abtheilung, Quellen seiner Einkunfte von dem Entstehen des Christenthums dis auf unsre Tage 3r B. p. 91—113.

#### Cap. III.

Bon ber Kloftergeiftlichkeit.

#### §. 1.

Mondthum nach seinem Ursprunge und seiner geschichtlichen Ausbildung.

Die Sitte, sich in der Einsamkeit geistlichen Uebungen und dem beschaulichen Leben zu widmen, hat ein hohes Alterthum für sich und reicht weit über die Tage des Christenthums hinaus.). Aus ihr ging in der driftlichen Kirche früh schon die accetische Lebens-

weise hervor und aus dieser wieder die Monchs: und Nonneninstistute. Die gedrängte Seschichte berselben von Paulus von Theben bis auf Benedict von Nursia der Bon diesem die auf die Stiftung der Bettelorden. Won da an die auf die Resormation, die eigensthümlich auf das Monchsinstitut einwirken und einen neuen berüchtigten Orden, den Isluitenorden ins Leben ruft d, belehren die angezogenen Stellen. Singestreute historische pragmatische Bemerskungen über die Zeiterscheinung, die in der Sittengeschichte, wie in der Geschichte menschlicher Thorheiten und Verirrungen eine wichtige Rolle gespielt hat, sindet man hin und wieder in dieser historisschen Darstellung, besonders zu Ende des Art. Monchthums A. ...).

- a) S. ben Art. Monchthum 3r B, p. 8-5.
- b) lbid. p. 7—12. c) lbid. p. 12—21. d) lbid. p. 21—37. e) lbid. p. 40 ff. f) lbid. p. 45 bis zu Ende.

#### §. 2.

#### Inneres Mofterleben.

Richtet man einen Blick auf bas innere Klosterleben, so zeigt fich auch hier, obgleich bas abgelegte Gelübbe eine vollige Gleich= heit erwarten läßt, boch auch ein gewisses Subordinationsverhaltniß, aus welchem wenigstens einige Rlofterbeamte hervorgeben. Go hatte jedes Kloster seinen Abt oder seine Aebtissina); diesem folgte ein Prior, in frühern Zeiten fehlte es auch nicht an Decanen, welche aber die Monche bald als lastig zu betrachten ansingen b), Dem Prior folgte der Dechant, Kellermeister, Oekonom, Rammerer, Schapmeifter, Rufter ober Sakris stanc). Analoge Beamten finden wir in den Monnenklostern, wo besonders der Propst (Praepositus) eine wichtige Rolle spielted). da er diejenigen Geschäfte zu besorgen hatte, welche Frauen nicht übernehmen konnten. — Dieß Subordinationssystem erweiterte sich bald nach unten hin durch die sogenannten Laienbrüber ); nach obenhin aber, als das Monchsleben sich immer mehr ausbildete und Rloster eines und besselben Ordens in mehrern Provinzen errichtet Jest hatte jeder größere Orden seinen Provinzialen, b. h. Worgesette, die alle Rlofter in einem gewissen gandesbezirk beaufsichtigten f). Dergleichen zählte ein Orben so viele, als in wie viele Provinzen er vertheilt mar. In der Spite des Ordens stand der hochste Beamte, der sogenannte Ordensgeneral, der in der Zeit des blühenden Klosterlebens' eine sehr wichtige Stelle einnahm 8).

- a) S. ben Urt. Aebte 1r B. p. 74 f.
- b) S. ben Art. Decanus 1r B. p. 487.
- c) S. ben Art. Monchthum B. 4r B. p. 58.
- d) Ibid. p. 58. e) Ibid. p. 59. f) Ibid. p. 60. g) Ibid. p. 60.

§. 3.

Einige wichtige Punkte in Beziehung auf das Klosterleben. Wenn nun analog dem schon früher sich ausgebildeten Alerus auch die Klosterleute eine große Corporation bildeten, ob sie sich gleich burch ihre Verpslichtungen und Leistungen von der übrigen Weltsgeistlichkeit unterschieden und später erst zum Klerus gerechnet wurzben, so sind doch auch bei ihnen nicht unwichtige Puncte, betreffend ihre Sustentationsmittel a), ihre Kleidung b), ihre Strafdisciplinc), und ihr Verhältniß zu der übrisgen Weltd).

- a) S. ben Art. Mondthum B. 4r B. p. 73 ff.
- b) Ibid. p. 80 ff. c) Ibid. p. 85 f. d) Ibid. p. 93 ff.

#### §. 4.

Die Vita canonica und die geiftlichen Ritterorben.

Bwei Institute. im driftlich : Kirchlichen Leben der spätern Zeit im Abendlande stehen mit dem Monchthume in einiger Verdindung. Dahin gehört die sogenannte Vita canonica, veranlaßt durch Chrodegang, Bischof zu Met, in der zweiten Hälfte des 8. Jahrshunderts.). Nicht minder muß man auch die noch später entstansdenen geistlichen Kitterorden hierher rechnen, der deutschen Kitterb), der Johanniterrittero, der Cempelherrn.

- a) S. ben Art. Monchthum A. p. 19 f.
- b) S. den Art. geistliche Ritterorden, deutsche Ritter 4r B. p. 273. Ibid. Johanniter = Ritter p. 279.
- c) der Tempelherrn p. 285.

#### §. 5.

#### Berschiebenes Einwirken bes Rierus auf bie Baienchriften.

Nachdem wir das christl. Gesellschaftspersonale nach seinen beis den Hauptabstusungen, die Laienchristen und den Kleruß (das Wort in der weitesten Bedeutung genommen), betrachtet haben, so ergiebt sich, daß sie einen wechselseitigen Einfluß auf einander üben, doch so, daß sich in den meisten Fällen die Laienchristen nur leidend verhalten, vom Kleruß aber ein mehrseitiges Einwirken bemerkbar wird, das wir dald ein lebrendes und unterrichtendes "), dald ein gesetzgebendes b), dald ein strafdisciplis narisches c), dald aber auch ein regierendes a) nennen können, wovon theils in besonderen Artt., theils, beiläusig erwähnt, in diesem Handbuche gehandelt wird.

- 2) S. den Art. catechetischer Unterricht in der christlichen Kirche 1r B. p. 343. Der Art. Unterrichtsanstalten im dristlich = kirchlichen Leben 4r B. p. 558 ff.
  - b) S. den Art. Spnobalverfassung 4r B. p. 406.
  - e) S. den Art. Buse, Poenitentia publica 1r B. p. 287 ff. S. den Art. Fluch und Segen p. 129 ff.
  - d). S. den Art. Lichliche Verfassungsformen 2e Ahl. p. 454 ff.

#### **§.** 6.

Unterrichtsanstalten im driftlich = firchlichen Gefellschaftspersonale.

Das Christenthum, als eine geistige Religion, gegründet auf eine schriftliche Urkunde, setzte Unterricht über die in ihm enthaltenen Wahrheiten und beiligen Forberungen voraus. Allein Diefer Unterricht muß ein mehrfacher seyn, ein Unterricht, der felbft wieder Lehrer für die größere Laienmasse bildet -), ein religioser Unterricht für die Jugend b), eine fort lebrende Schule für die erwachsenen Christen.

- a) S. den Art. catechetischer Unterricht 1r B. p. 346. Den Art. Unterrichtsanstalten für ben bobern miffenschaftlichen Religionsunterricht 4r B. p. 569.
- b) S. den Art. catechetischer Unterricht, wo der driftlich = religiofe Jugenbunterricht besonders berücksichtigt ift p. 847 ff.
- c) S. ben Art. Homilie ober Prebigt als fruberer Bestandtheil bes öffentlich = christlichen Cultus 2r B. p. 818.

#### 5. 7.

#### Rirchliche Gefetgebung, ausgehend von ben Synoben.

Jeber gesellige Verein bebarf gewisser Anordnungen und Gesete, nach welchen sich bas außere und innere Leben besselben regelt. Mehrere solche Anordnungen und Observanzen nahmen die frühesten Christen mit aus der judischen Synagoge "), und Erfahrung, eigen= thumliche Schicksele, so wie bas Unsehen berühmter Rirchenlehrer vermehrten sie von Zeit zu Beit. Doch schon im 2ten Jahrh. bilbete sich ein Institut, das recht eigentlich als gesetzgebend auf die Sesammtheit der driftlichen Religionsgesellschaft zurudwirkte; es war dieg die sich nach und nach ausbildende Synodalverfassung b). Man kann sie gleichsam als eine vorzügliche gesetzgebende Beborde im firchlichen Leben ansehen.

- a) S. den Art. Cultus ber Christen 1r B. p. 466 ff.
- 'b) S. den Art. Spnodalverfassung im christlich : kirchlichen Leben 4r 25. p. 407 ff.

### 6. 8.

#### Rirchliche Strafbisciplin in Beziehung auf bie Laien.

Wie neben jeder gesetzebenden Gewalt auch eine executive fenn muß, um Uebertretungen der kirchlichen Anordnungen zu ahnden, so finden wir auch diese im driftlich=tirchlichen Beben und zwar in Beziehung schon auf die gaien -), nicht minder in Ruchficht auf den Klerus im Allgemeinen (Weltgeistliche b) und auch betreffend die Klostergeistlichkeit. — Die Poenitentia publica Krchlicher Disciplinaranstalt koninte ihrer Ratur nach nur eine votübergeheisbe Erscheinung sepn, nachdem die blutigen Christenverfolgungen aufgehort hatten. Allein die Krime jewer Gorections- und Strafweisen,

Rlerus so machtig auf die Laien einwirkte, wie die Beichte, bet Ablaß, die Ercommunication, der große und kleine Bann — das Interdict, die Inquisition bildete sich schon in dieser frühern Dissciplinaranstalt. Is mehr sich aber der Klerus als einen abges schlossenen Stand zu betrachten ansing, desto weniger darf es uns wundern, daß auch bei ihm eine besondere Strasdisciplin geübt wurde d. Dasselbe gilt auch von der Klostergeistlichkeit; nachdem sie in der Zeit ihrer Blathe, wie an Zahl, so auch an Ansehen den übrigen Klerus übertras c).

- 200 ff. Ferner den Art. Fluch im Cultus der Christen 2r B. p. 127 40, wo der Kirchenbann, das Interdict und Achnliches ausführlich behandelt worden ist.
- b) S. ben Art. Klerus 3r B. p. 79 ff.
- c) S. den Art. Monchthum in ber chriftl, Rirche B. 4r B. p. 85 ff.

#### **5.** 9.

Berschiebene kirchliche Berfassungsformen im Laufe ber Beit.

Nach der Analogie des Staatenlebens, geregelt durch bürgers liche Gesetze, hat auch das kirchliche, als das keben einer für relisgisse Zwecke vereinten Gesellschaft, seine verschiedenen Versassungssformen bemerkbar gemacht, die wir nach dem Zeugnisse der Gesschichte bald Demokratie, bald Aristokratie, bald Dligarchie ") und zuletzt Monokratie nennen können b).

- a) S. den Art. kirchliche Verfassungeformen 2r B. p. 454 ff.
- b) S. den Art. Papalspftem 4r B. p. 174 ff.

#### §. 10.

War ber Punct so klein, von wo aus die christlich, kirchliche Religionsgesellschaft sich zuerst bildete; verbreitete sie sich bessen un= geachtet so schnell gerade in den schonsten Theilen ber alten West; so ist es auch nicht uninteressant, den ganderbestand der frühern driftlichen Kirche zu überschauen. Da das Christenthum erst im Romerreiche fich ausgebreitet hatte, so ging die Haupteintheilung besselben, des Drientes und des Occidentes, auch auf die driftliche Rirche über, und man unterscheidet eine morgen- und abendlandische Kirche mit gewissen Kirchenprovinzen, als Nachahmung ber politis schen Eintheilung im Romerreiche. Diesen driftlichen Kanderbestand ber frühern Zeit zu überblicken ift besonders auch darum nothig, um den großen Verlust zu wurdigen, den das Christenthum durch den Islam erlitt; ein Werluft, der so groß ift, daß der spatere ganders raum, in welchem sich das Christenthum nach andern Richtungen hin festseste, kaum als eine Entschädigung bafür angesehen werden kann ).

'a) S. den Art. statistisch zgeographische Usbersicht des christlich kichen Kanderbestandes zc. 4r B. p. 876 sf.

#### 730

# 3weiter Abschnitt.

Won ben gottesbienstlichen Bersammlungsorten ber frühern Christen, gewöhnlich heilige Orte genannt.

### Cap. L

Bon ben gottesbienstlichen Bersammlungsorten ber Christen überhaupt, von ihrem Ursprunge und ihrer Beschaffenheit bei ben frühesten Christen, so wie von ben Grundsägen, nach welchen man beim Bauen ber eigentlichen Kirchengebäube verfuhr.

#### §. 1.

Urfprung ber gottesbienftlichen Berfammlungen ber Chriften.

Daß von Jesu keine besonderen Bestimmungen über die Orte ausgingen, wo er seine Zeitgenossen zu unterrichten pflegte, lehret die evangelische Geschichte. Er benutte dazu bald die freie Natur, bald die Synagoge, bald den Tempel. Berordnungen in Hinsicht des Tempels oder eines bestimmten Ortes, wo die Gottesverehrung zu halten sei, hat er seinen Bekennern nicht hinterlassen »). Wir müssen und darum dier mehr an die apostolische Praxis halten, wie sie im N. T. erzählt wird, woraus sich ergiebt, daß die Apostel und die ersten Christen, welche ehemals Juden gewesen waren; noch dem Gottesdienste im Tempel und in den Synagogen beiwohnten. Sie hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelznen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelznen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelznen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelznen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelznen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelznen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelznen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelznen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelznen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelznen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelznen Salle Salomoz nis gewesen zu sehn der Tempel und zwar die Halle Salomoz nis gewesen zu sehn den Erempel und zwar die Halle Salomoz nis gewesen zu sehn der Tempel und zwar die Halle Salomoz

- a) S. den Art. Kirchengebaube 2r B. p. 367.
- b) Ibid. p. 367 f.

# §. 2. Vertfesung.

Dieß konnte aber nur so lange bauern, bis außer Juben auch Proselyten oder wirkliche Heiden zum Christenthume übergingen; denn der tief eingewurzelte Haß der Juden duldete wohl heidnische Individuen in dieser Beziehung nicht. — Won sett an sehen sich die Apostel genothiget, für ihre Anhänger besondere Lokale in Pris vathäusern auszumitteln, wo sie sich versammeln konnten. — Spusren davon in der Apostelg. ). Noch deutlicher aber tritt dieß hers vor, als Paulus seine apostolische Wirksamkeit begann. Er hörte auf seine Lehrvorträge in judischen Synagogen zu halten und sing an seine Anhänger an besonderen Orten zu versammeln ) — Diese Versammlungsorte, die ansanzs höchst wahrscheinlich auch noch zu

anderen 3weden benutt wurden, nannten die Christen weber tompla noch Sphagogen, sondern owafeig, oratoria .). Ihre Beschaffen- ' heit läßt sich mehr vermuthen, als durch historische Nachrichten erlautern d).

- a) S. den Art. Kirchengebaube p. 867 und 68.
- b) Ibid. p. 368. c) Ibid. p. 368. d) Ibid. p. 368 und 69.

Allmähliger Uebergang zu befonberen Bersammlungsorten ber Christen und befonbers zu eigentlichen fogenannten Rirchengebauben.

Aus dem zeither Gesagten ergieht sich, daß schon im apostolis fchen Zeitalter die Christen besondere Bersammlungeorte hatten, daß fie aber dieselben in den nachapostolischen Beiten, besonders wo'fie Werfolgungen ausgesetzt maren, vor ben Augen ihrer Feinde verbergen mußten und sich baber an entlegenen, verborgenen Orten, in Höhlen und Balbern versammelten. Jedoch scheint die Bahl solder Orte nicht blos aus Furcht vor den Verfolgungen, sondern auch mit aus ber Ueberzeugung hervorgegangen zu fenn, daß eine gewiffe mpsteriose Werborgenheit und Entfernung vor bem Profanen, zum Charakter des Christenthums gehöre "). — Nur später erst, als die Christenzahl sich mehrte, und wenigstens eine Zeit lang Rube von außen in den verschiedenen Provinzen des Romerreiches herrschte, entstanden Gebäude, die wir jest Rirchen nennen, d. h. offentliche, selbstständige, zum gottesbienstlichen Gebrauch allein eingerichtete und von allen profanen Zwecken ausgeschlossene Gebäude b). Die zu einer gewissen Zeit eifrig erörterte Streitfrage: ob es vor Constantin schon solche Gebaude gegeben habe, scheint, alle Grunde für und wider reiflich erwogen, boch bejahend beantwortet werden zu mussen °).

- a) S. den Art. nachtlicher Gottesbienst 4r B. p. 111.
- b) S. den Art. Rirchengebaube p. 370.
- c) Ibid. p. 369 ff.

Grundfage und Gewohnheiten, nach welchen man Rirchen erbaute.

Wurden nun einmal Kirchengebäude üblich, so ftellten fich auch gewisse Grundsate und Gewohnheiten heraus, nach welchen man beim Bauen berselben zu verfahren pflegte, und zwar in Beziehung auf das Lokal und die besondere Richtung nach einer bestimmten Himmelsgegend ), in Beziehung auf die Hauptbestands theile der Kirchengebaude, als Bema oder Chor — als Schiff der Kirche — als Kirchenhalle b) oder in Beziehung auf die außere Form berselben, die theils einem Oblongum, theils einer vollkom= menen Rundgestalt, Rotonda, theils einem Achtede, theils einem Rreuze glich c).

- a) S. ben Art. Kirchengebaube p. 371.
- b) Hid. p. 872 78. c) Ibid. p. 881 unb 82.

# **§.** 5.

#### Umgebungen und Rebengebaube ber Rirchen.

Nicht unwichtig sind auch die Umgebungen und Nebengebäude der Kirchen. Es umgab dieselben gewöhnlich ein freier Platz, der durch Mauern und auf andere Art begrenzt war; verschiedene griechische und lateinische Namen erhielt und dessen Bestimmung im Laufe der Zeit wechselte \*). Man rechnete dazu in den frühern Zeiten die Baptisterien b) und andere Lokale, als diacomicum magnum, welches auch von seiner mehrseitigen Bestimmung speciellere Namen erhielt '), decanica, i. e. carcores ecclesiae d), das Pastophorium '), Lokale sur Bibliotheken und Schulen !).

- a) S. ben Urt. Rirchengebaube p. 878.
- b) Ibid. p. 378. c) Ibid. p. 378 und 79. d) Ibid. p. 379 und 80. e) Ibid. p. 380. f, Ibid. p. 380.

#### Cap. II.

Bon ben einzelnen Bestandtheilen ber Kirchengebäube, bie an sich nothwendig waren ober durch spätere Sitten gewöhnlich wurden, oder auch seibst zur Ausschmückung bienten und gewöhnlich nicht unpassend Ornamente und Utensilien der Rix-chen genannt werden.

#### §. 1.

#### Aeußere Ornamente und Utensillen ber Kirchen.

Bu ben äußeren Ornamenten und Utensilien der Kirchen recht net man die Kirchthurme und die Glocken. Jene sind eine spätere Ersindung und eine Eigenthumlichkeit des arabische gothischen Geschmack in der Baukunst, und ihre vollendete Form gehört einer Zeit an, wo die kirchliche Baukunst ihren Culminationspunct ersteichte "). Diese, die Glocken, sind ebenfalls spätern Ursprungs und ihre Ersindung ist ungewiß. In den 3 ersten Jahrhunderten kennet man sie gar nicht und man pflegte auf andere Weise die Gläubigen zum Gottesdienste zu versammeln.

- a) S. d. Art. kirchliche Bautunst 2r B. p. 418 ff.
- b) S. b. Art. Gloden 2r Bb. p. 238 ff.

#### **§**. 2.

#### Innere Ornamente und Utensillen ber Kirche.

Bu ben innern Ornamenten der Kirche lassen sich rechnen die Altare \*). Die frühern Christen kannten sie nicht, verabscheueten sie sogar in dem Sinne, wie sie bei Heiden und Juden gewöhnlich waren. Dessen ungeachtet kamen sie später in die christlichen Kirchensgebäude und wurden hier mit einer gewissen Wichtigkeit behanzdelt b). Causskeine, auch sie erlitten im Lause der Zeit Verändes rungen und haben ihre besondere Geschichte c). Sakristei. Der Rame ist spätern Ursprunges. Sie gehörte gewöhnlich zu den

Seitengebäuben der Kirche d). Ihr anfangs kleiner Umfang mußte sich erweitern, als der Gottesdienst immer mehr äußern Apparat an Kleidern, Gesässen und dergl. erforderte \*). Kanzel. So wie sie jett in den Kirchen üblich ist, kannte sie das christliche Alterthum nicht; darum gehört sie auch mehr einer spätern Zeit und besonders den protestantischen Kirchen an <sup>e</sup>).

- a) S. den Art. Altare in ben Riechengebauben 1r B. p. 98.
- b) Ibid. p. 95.
- c) S. den Art. Baptisterien 1'r B, p. 182, und den Art. Taufe 4r B. Nr. V. p. 490 ff.
- d) S. ben Art. Kirchengebaube p. 393. e) Ibid. ead. pag.
- f) S. ben Art. Lehrstuhl in driftl. Rirchengebauden 3r B. p. 190 f.

#### §. 3.

#### gortfegung.

In die zeither aufgestellte Rubrik gehören auch die Kirchens Ruble im untern Raume bes Schiffs und auf den Emporfirchen. Bahrend ber Zeit des Catechumenats und der Arkandisciplin nehmen folche Site nur die Fidolos ein, indem die Catechumenen ober Bugenden stehend ober kniend ber offentlich - kirchlichen Gottesverehrung beiwohnten "). Die Orgeln. Auch sie gehören einer fpatern Beit an. Der Unfangspunft bes firchlichen Drgelgebrauchs ift ungewiß, und mas die Bulassigkeit berselben beim offentlichen Gottesbienste betrifft, so sind die Urtheile bis auf ben heutigen Zag verschieden b). Der Beichtstuhl. Auch diese Worrichtung in den chriftlichen Kirchengebäuden kennt das Alterthum nicht. Der Beichts stuhl wurde erst nach eigenthumlichen Beranderungen im Cultus ber Christen nothig und hat bis auf unfre Page sich behauptet?). Bilder in den Rirchen und Inschriften. Die erstern gaben bekanntlich mit Beranlassung zu bem argerlichen Bilderstreite und eine eigenthumliche Observanz in Beziehung auf dieselben bat sich in ben verschiedenen Kirchenspstemen gebildet d). Die lettern find nicht unwichtig als Producte der kirchlichen Kaligraphie.). Die Sußboden. Wie man in der vorchriftlichen Zeit bei beibnischen und jubischen Prachtgebauben nach bem Zeugnisse romischer Rlassiker auf die Berzierung der Fußboben Ruckficht nahm, so ging diese Sitte auch auf die großern driftlichen Kirchengebaube über und das opus musivum, wovon noch einmal die Rede seyn wird, wurde auf bemselben besonders angebracht ).

- a) S. ben Art. Kirchengebaube p. 393.
- b) S. den besondern Art. Drgeln 4r B. p. 160-65,
- D) S. ben Art. Kirchengebaube p. 393 und 94.
- 'd) S. ben Art. Bilber in ben Rirchen ber Christen 1r B. p. 211 ff.
  - e) S. den Art. Schreibekunst 4r B. p. 802 ff. D) Epigraphik.
  - 1) S. ben Art. Rirchengebaube p. 394.

# 734 Die Grifflich-Krchliche Alterthumswissenschaft xc.

#### 5. 4.

Ornamente und Utenfilien, die der Außenfeite wie dem Innern der Kirchenges baube angehören.

Bu den Ornamenten und Utensilien, die der Außenseite und dem Innern der christlichen Kirchengebaude angehören, mussen die Kirchen fenster gerechnet werden. Die erstern erhielten schon früh, wo sich der öffentliche Gottesdienst in die Missa Fidelium und Catochumonorum schied, eine gewisse Wichtigkeit. Sie sind in mehr als einer Hinsicht bedeutende Theile der christlichen Kirchengebäude. Die Senster. Auch sie spielen in der kirchlichen Bautunst eine wichtige Rolle und die dabei angebrachte Glasmalerei ist in der christlichen Kunstgeschichte nicht ohne Interesse).

a) S. den Art. Rirchengebaube p. 394. b) Ibid. p. 395 seq.

#### §. 5.

Berichiebene Benennungen ber Kirchen. Unterschieb und Rang berfelben.

Nicht minder charakteristisch sind auch die mannigfaltigen Benennungen der Kirchengebäude, welche bereits im Alterthume vorkommen, als exxlysia, xvoiaxov, Domus Dei, olxog oder zónog noogevxis, Basilicae, Tituli, Tropaea, Martyria, Templum<sup>a</sup>). Als das Christenthum sich weiter ausbreitete und die Hierarchie mehr ausgebildet wurde, mußte sich auch ein Unterschied zwischen den Kirchengebäuden bilden, der sich theils auf ihre besondern Zwecke und Borrechte, theils auf die darin zu verrichtenden
gottesdienstlichen Handlungen, theils auf die dem Kirchendienste
vorstehenden Personen bezog. Es lassen sich darum besonders in
Beziehung auf eine spätere Zeit mit Baumgarten die Kirchen einstheilen, A) in bischössiche, B) Pfarrkirchen, C) Nebenkirchen,
D) Stists und Klosterkirchen, welche Abtheilungen sich wieder
verschieden abstusen lassen b).

a) S. den Art. Kirchengebaude p. 382-87. b) Ibid. p. 387 sogg.

#### **6. 6.**

Bervielfältigung ber Rirchengebaube, besonders seit Constantin.

Aus dieser Eintheilung bereits ergiebt sich, daß sich im Fortsange der Zeit die Zahl der dristlichen Kirchen mehrte, und daß sich wirkende Ursachen, um diese Vermehrung zu erklären, beinahe in allen Zeitaltern herausstellten. Wir führen hier nur die vorzügslichsten an. 1) Das wirkliche Bedürsniß, nachdem das Christensthum sich dis zur Staatsreligion durchgekampst hatte, 2) das Beisspiel mehrerer christlichen Kaiser und Regenten, die zur Erbauung neuer Kirchen mehrseitig beitrugen. 3) Das hohe Ansehen der Martyrer, 4) das immer mehr überhand nehmende Klosterleben, 5) der ausschweisende Aberglaube im Allgemeinen, wie in einzelnen Beziehungen, 6) der höhere Culturgrad des spätern Europa's ").

a) S. ben Art. Kirchengebaube p. 389-91.

#### §. 7.

Borrechte und Chrenbezeugungen ber firchlichen Gebaube-

- Es kann nicht befremben nach dem, was zeither bemerkt wors den ist, daß man den kirchlichen Gebäuden nach und nach große Borrechte, z. B. das Usplrecht a), zugestand, daß man ihnen befondere Ehrenbezeugungen erwies b), ja, daß man auch eine seierliche, mit vielen Geremonien verbundene Einweihung derselben einführte c). Mehreres jedoch in dieser Beziehung, so wie in Beziehung auf die Kirchengebäude überhaupt anderte schon der Einsluß der Reformation und eine Vergleichung unserer Tage mit der Vorzeit ist auch hier nicht ohne Interesse d).
  - a) S. ben Art. Aspirecht 1r B. p. 148.
  - b) S. ben Art. Kirchengebaube p. 397—99. c) Ibid. p. 896 seq. d) Ibid. p. 899—400.

## Dritter Abschnitt.

Bon ben kirchlichen Bersammlungszeiten, gewöhnlich beilige, gottesbienstliche Beiten genannt.

#### Cap. L

Allgemeine einleitenbe Bemerkungen in Beziehung auf hie driftliche Festfeier.

#### §. 1.

Bemertungen über die Feier religidler Feste überhaupt.

Feste, oder seierliche Auszeichnungen einzelner Tage, sinden bei allen gebildeten Bolkern des Alterthums Statt. Sie hatten ihren Grund entweder in den wechselnden Jahreszeiten und in dem dars aus hervorgehenden Einstusse auf die Geschäfte des Lebens, oder sie gingen aus dem jährlich wiederkehrenden Andenken an besonders wichtige Begebenheiten und Zeitereignisse hervor; oder sie entspringen aus dem Bedürsnisse des menschlichen Herzens, sich zu dem Höhern und Göttlichen aufzuschwingen, welches die Juden im Monotheismus glaubten, die Heiden im Polytheismus irrig ahneten, um durch gewisse Verhaltungsarten Jehova oder die Gottheiten in der Mehrzahl zu verehren. Hier sind sich Juden und Heiden ähnlich, denn beide seierten Feste, die ihren letzten Grund in den angeführzten Ursachen hatten den

a) S. den Art. Feste ber Christen 2r B. p. 82 und 83.

#### §. 2.

#### Eigenthamliches ber jabifchen Seftfeier.

Rur das war ein unterscheidendes Merkmal, daß die Juden das einzige Bolk der alten Welt sind, welches außer diesen beson-

bern festlichen Zeiten noch andere, in kurzen Zwischenraumen wie berkehrende Feste seierte, dieselben ausschließend der Verehrung Jehowens widmete, und sich dabei aller Beschäftigungen enthielt. Diese Tage waren die Sabbathe. Eine nahere Darstellung der judischen Festseier gehört in die hebraisch züdische Archaologie, und das Rhethige muß dann aus ihr entlehnt werden, wenn dadurch die Sessichte eines christlichen Festes helleres Licht erhalten soll.

a) S. ben Art. Feste ber Christen 2r B. p. 83.

#### §. 3.

Berhalten Jefu in Absicht auf die Festfeier feiner Boltsgenoffen.

Nicht unwichtig kann hier die Frage senn, wie sich Jesus Absicht auf die Festseier seiner Bolksgenossen verhielt. Da er in teinem Stude die Gesete Mosis verlette, so icheint er auch, fo viel uns die Evangelisten berichten, die Festtage, der hergebrachten Gewohnheit nach, beobachtet zu haben. Die Synagogen besuchte er an ben Sabbathen, theils um seine Theilnahme an einer so lobenswerthen Einrichtung zu zeigen, theils um diese Gelegenheit zu benuten, zu dem versammelten Bolte zu sprechen. In hinsicht ber größern Feste richtete sich Jesus nach den Gewohnheiten seines Bolks und begab sich wenigstens des Jahres einmal zum Passahfeste nach Jerusalem, wo er in der Regel eine große Bolkszahl antraf, welcher er seine Lehre mittheilen konnte. In dem letten Jahre feis nes Lebens ging er auch zum Laubhuttenfeste und zur Tempelweihe nach Jerusalem. Merkwurdig mußte es fur uns senn, wenn die Evangelisten aufgezeichnet hatten, wie Jesus den Berfohnungstag feierte, und welchen Entsagungen er sich babei zu unterwerfen pflegte").

a) S. den Art. Feste der Christen 2r B. p. 83.

#### §. 4.

Berhalten ber Apostel in Beziehung auf eben bieselbe.

Was die Apostel betrifft, so ist bekannt, daß sie nach bem Hingange Jesu mit andern Berehrern desselben, besonders nach der sogenannten Ausgießung bes heiligen Geistes, eine Gemeinde, ober vielmehr eine engere Bruderschaft zu Jerusalem ausmachten, jedoch fo, daß fie in hinsicht der burgerlichen und gottesbienstlichen Ginrichtungen mit der judischen Berfassung zusammenhingen. Sie gingen daher, so lange sie es vor dem Sanhedrin thun konnten, zu den bestimmten Stunden in den Tempel, besonders geschah dieß an größern Reften, und somit wurde die judische Beitabtheilung in bas Christenthum bei seinem Beginnen aufgenommen. Dies wurde noch tiefere Wurzeln geschlagen haben, wenn nicht auch hier Paulus ber judischen Engherzigkeit entgegengetreten mare. Der apostolische ober vielmehr paulinische Einfluß auf die driftliche Festfeier, da wir nur fehr durftige Nachrichten von der Missionsthatigkeit der übrigen Wertrauten Jesu besitzen, mag folgender senn: "Paulus entfernte von "dem Christenthume jeden unnügen lästigen Iwang, der die judische "Festfeier druckte, er machte die beibehaltenen festlichen Kage mehr

"bei, daß anstatt des letzten Wochentags der erste religios felers, bei, daß anstatt des letzten Wochentags der erste religios felers, lich begangen wurde (Act. 22, 1. 1 Cor. 16, 2.), und billigte es, wenn er es auch nicht ausdrücklich gebot, daß von den apostolis, schen Christen das Passahsest durch eine feierliche Mahlzeit nach "dem Beispiele Jesu und durch das Genießen des ungesäuerten "Brodes gefeiert wurde")".

a) S. ben Art. Feste ber Christen p. 88 und 84.

# S. 5. Schöne Grundibee ber driftlichen Feste.

So im Christenthume die Feiet religiöser Weihetage aufgefaßt, lassen sich mehrere Eigenthumlichkeiten und geschichtliche Erscheinungen in Beziehung auf dieselbe erklaren: 1) daß man dei dem Urssprunge der vorzüglichern christlichen Festtage an die Analogie der judischen Religionsversassung zu denken habe, und daß darum ihre Zahl anfangs nicht bedeutend seyn konnte, die besondere Ursachen auf die Vermehrung derselben einwirkten die Vermehrung derselben einwirkten d. 2) daß sich die schone Grundibee der christlichen Feste bildese, sie sollten das Andenken an die Person des Heilandes und an die Hauptwohlthaten des Christenthums lebendig erhalten, zum Danke gegen die gottliche Borses hung aufsordern und zur Ausliedung christlicher Augend-ermuntern.

a) S. ben Art. Feste ber Christen p. 83 und 84. b) Ibid. p. 85.

# S. 6. Wirkungen biefer Grunbibee.

Diese Grundidee der christlichen Festseiet mußte sich num theils in gewiffen moralischen Wirkungen für alle, die an berfelben Theil nahmen, zeigen, theils aber auch in dem Einfluffe auf freundliche Anstandssitte bei ber Feier berselben. Bu ben erstern gehörte, 1) baß zwar alle festliche Tage Ferien maren, daß man aber Noth: und Liebeswerke an denselben nicht nur für erlaubt, sondern auch als geboten ansah, 2) die Theilnahme an dem offentlichen Gottesbienste wurde jedem Christen zur besondern Pflicht gemache, 3) nicht nur die auf Unterstützung der Durftigen berechneten Agapen wurden an den dristlich = sestlichen Tagen gehalten, sondern auch nach Abschafe fung derselben verpflichtete man die Reichern an den sogenannten heiligen Tagen zur Wohlthätigkeit gegen Aermere. — Bur freunte. lichen Anstandssitte an christlich : religiosen Weihetagen bereits in den: ersten Jahrhunderten durfte gehören: 1) daß an denselben nicht nur die kirchlichen Versammlungsorte gereinigt und geschmückt wurden. sondern auch die Privatwohnungen der Christen. 2) Die Christen wurden zu einer anstandigen und feierlichen Rleidung ermahnt.
3) Man enthielt sich alles Fastens. 4) Das offentliche Gebet wurde nicht kniend, sondern stehend verrichtet.a.

a) S. den Art. Foste der Christan pi 83 und 86:

§. 7.

Auffallenber Contrast ber driftlichen Bestseier mit ber jubifchen und beibnifchen.

Es tritt barum eine icone Seite ber driftlichen Festfeier in ben ersten Jahrhunderten hervor, ihr auffallender Contrast mit ben Besten, die man im Juden : und Beidenthume beging, ein Lieblingsthema ber driftlichen Apologeten. hier besonders trat bas Christenthum vermittelnd zwischen ben beibnischen Indifferentismus und zwischen die superflitible Mifrologie und Buchftablichkeit ber Juben ein. Die driftliche Festfeier erborgte von bem Judenthume erhabene Ansicht und religiosen Ernft, und von dem heidnischen Gultus, ohne deffen Aberglauben zu theilen, Beiterkeit und einen freundlichen außern Unftrich, welches in Berbindung mit der eigenthumlichen Burbe, Erhabenheit und Beltburgerlichkeit bes Evangeliums nothwendig auch den driftlich religiosen Weihetagen eine veredelte Gestalt geben mußte.

### §. 8.

Allmählige Beränberungen mit ber driftlichen Festfeler.

Diese schöne Einfachheit und wurdevolle Gestaltung der drift lichen Festseier bauerte nur so lange, als man judische Ideen und bas Aberglaubische ber beidnischen Sitte von berfelben entfernt bielt. Als aber beides im 4. Jahrhundert eintrat, häuften sich nicht nur Die Reste immer mehr, sondern nahmen auch manche dem Chriftenthume widerstrebende Beziehungen an, so daß die spatere Beit ber Pratis früherer Jahrhunderte sehr unähnlich wurde "). Es traten nun im Laufe ber Beit eine Menge Ursachen hervor, die gur Bermehrung der driftlichen Sefte selbst bis jum Reformationszeitalter herab beitrugenb), ob sich gleich von Zeit zu Zeit Stimmen erhoben, die zur Ruckehr früherer Einfachheit und liberaler Unsicht der driftlichen Sefte ermunterten . .

a) S. den Art. Feste der Christen p. 88. b) Ibid. p. 88 und 89. e) Ibid. p. 87 und 88.

#### 5. 9.

#### Berfchiebene Gintheitungen ber driftlichen Befte.

Gad es nun ber Feste so viele, so barf es auch nicht befremben, daß man mehr als einen Eintheilungsgrund berfelben gebrauchte. Man theilte sie ein nach ihrer ein: ober mehrmaligen Ruttehr im Laufe bes Jahres (wochentliche und jährliche Feste), nach dem Umftanbe, ob fie auf einen bestimmten Monatstag fallen over nicht (fire, unbewegliche und bewegliche Feste), nach ber babei ublichen größern ober geringern feierlichen Auszeichnung (bobe, mittlere, kleinere Feste), nach ber Dauer berfelben für einzelne Lage (gange, halbe Feste), nach ihrer Beziehung auf firchliche ober burgerliche Einrichtungen (kirchliche und burgerliche Feste), nach ihrem frühern oder spätern Ursprunge (alte und neue Beffe), nach ber Beier berfelben in ber gangen Christenheit ober an einzelnen Orten

**739** 

(allgemeine und besondere Feste). Mehrere Schemas nach einem der genannten Eintheilungsgrunde sind mitgetheilt b).

a) S. ben Art. Feste der Christen p. 90. b) Ibid. p. 90-94.

### Cap. II.

Bon ben Feften einer mehr: ober einmaligen Radtehr im Laufe bes Jahres, besonders von den drei hohen oder Daupts feften mit ihren Begleitungsfeften.

#### §. 1.

Ein wöchentlich wieberkehrender Festag (Sonntag) wurde auch in der christlichen Kirche gewöhnlich.

Die oben schon bemerkte Eigenthumlichkeit im mosaischen Sultus, daß er in Turzen Zeitraumen wiederkehrende ober Wochensesse hatte, ging auch in die driftliche Kirche über, denn wie die Juden jeden siebenten Wochentag religios feierten, so geschah dieß hier mit dem ersten Tage in der Woche, welcher den Namen Sonntag erhielt. Zwar sindet man nirgends einen Srund angegeben, warum die Wahl vorzüglich auf diesen Tag gefallen sei. Allein Wahrschein= lichkeitsgründe lassen sich leicht aussinden, warum, wie wir dereits gesehen haben, Paulus sur diesen Tag besonders gestimmt war. Dessen ungeachtet läßt sich auch die Thatsache nicht ableugnen, daß viele Christengemeinden, besonders in der morgenländischen Kirche, den Sabbath zugleich mit dem Sonntage seierten. Ueber die Combination dieser beiden Tage, so wie in dem Urtheile der Kirchens väter darüber, herrscht die ins 4. Jahrhundert ein Schwanken. Inzwischen muß aber doch gegen das 4. Jahrhundert die Marime immer vorherrschender geworden senn, den Sabbath von der Sonnstagsseier zu trennen.

a) S. den Art. Sonntag 4r B. p. 861. b) Ibid. p. 359 seqq. c) Ibid. p. 360.

#### §. 2.

#### Ramen und Auszeichnungen bes. Conntags.

Richt unwichtig in ihrer Bebeutung sind einige allgemeine Ramen für den Sonntag aus den ersten Jahrhunderten.), so wie die seierliche Auszeichnung desselben nach der Observanz der apostoslischen und nach den Einrichtungen der spätern Kircheb), so wie von Seiten der weltlichen Obrigkeiten. Ueber die Namen der Sonntage im Laufe eines Jahres in den drei verschiedenen Spstemen der griechisch: und römisch katholischen, so wie der protestanztischen Kirche sindet man theils Einiges bemerkt dei den einzelnen Begleitungssesten von Weihnachten, Ostern, Psingsten, theils ist auch das Röthige darüber angeführt in dem Art. Sonntag.

a) S. den Art. Sonntag 4r B. p. 360 f. b) Ibid. p. 863 neq.
e) Ibid. ead. pag. d) Ibid. p. 864 seqq.

Die jährlich wieberkehrenben brei hohen Feste als Festeyclen betrachtet.

Was nun die jährlich wiederkehrenden, besonders die sogenannten hohen Feste der ifft, so hat Augusti (s. bessen Denkwürdigkeiten
der dristlichen Archäologie 1r Thl. p. 139 st.), eine neuere sinnsreich ausgedachte Eintheilung derselben nach drei Festeyclen aufgestellt. Er geht von dem Sate aus, daß nach Einführung des
Weihnachtssestes erst eine Art von System in die kirchlichen Feste
gekommen sei, wobei man nicht sowohl das Alter derselben, als
vielmehr ihren Segenstand und ihre Bedeutung berücksichtige. Das
Leben des Heilandes lasse sich durch die drei sogenannten hohen
Feste in einem gewissen chronologischen Zusammenhange ausfassen
und durch die Hauptmomente desselben verherrlichen. Jedes dieser
Hauptseste biete eine leitende Idee dar und stehe in Verbindung mit
einer Vor 2 und Nachseier, so wie mit einzelnen Begleitungssesten d.

- e) S. ben Art. Feste ber Christen 2r B. p. 94.
- b) S. Geburtsfest Jesu 2r B. p. 193.

# §. 4.

#### Weihnachtseneins.

Demnach versinnlicht das Weihnachtssest die Worstellung von der Menschwerdung Jesu. Als Vorseier gilt hier die Abventszeit. Das Epiphaniensest soll den heiligen Epclus schließen und den vom Weibe gebornen und in die Welt eingeführten Heiland, der nicht blos zur Erlösung Israels, sondern auch zur Berusung der Heiden gekommen sei, verherrlichen. Vom 5—8. Jahrhundert erhielt die Weihnachtsseier mehrere Begleitungsseste, die an sich auffallen müßzten, wenn es nicht bekannt ware, daß man im christlichen Altersthume nicht sowohl den Tag der Geburt zum irdischen Dasenn, als vielmehr den Tag der Verklärung zum höhern Leben oder den Todestag seierlich auszeichnete. Zu diesen Begleitungssesten num gehören:

1) Der Gebächtnißtag bes Stephanusb).

2) Das Andenken des Evangelisten Johannes c).

3) Das Fest der unschuldigen Kindera).

4) Das Fest der Beschneidung und des Namens Jesu .

5) Das Erscheinungsfest ).
6) Das Reinigungsfest ber Maria 8).

Vergl. die Geschichte dies fer einzelnen Feste, wo jedesmal ihre nahe Beziehung auf Weihnachten nachgewiesen worden ist.

- 2) S. ben Art. Feste der Christen 2r B. p. 93 und 94. Den Art. Sonntag 4r B. p. 364 f.
- b) S. den Art. Geburtsfest Jesu 2r B. p. 194 95. c) Ibid. p. 195 seq. d) Ibid. p. 196.
- e) S. den Art. Beschneidungsfest 1r B. p. 207 ff.
- f) S. ben Art. Epiphanienfest 2r B. p. 44 ff.
- g) S. ben Art. Maria Reinigung 3r B. p. 326 ff.

#### 5. **9.**

#### Alter und Ableitung bes Welhnachtsfestes.

Die besten Schriftsteller über driftliche Archäologie stimmen darin überein, daß dieses Fest in ben ersten drei Jahrhunderten gar nicht gewöhnlich mar, und daß man die einzelne Zeier besselben ins 4. Jahrhundert segen muffe.). Die Nomenclatur dieses Festes ift Die Ableitung deffelben hat man versucht theils fehr reichhaltig b). aus dem Heidenthume, theils aus dem Judenthume, theils aus der nordischen Mythologie. Im glucklichsten scheint Augusti den Ursprung dieses Festes aus bem Gegensate, zu haretischen Borftellungen und Einrichtungen zu erklaren d). Die Untersuchungen über ben Geburtsmonat und Geburtstag Jesu sind schwierige). der bereits erwähnten Vorfeier und den Begleitungsfesten zeichnete man das Weihnachtsfest theils nach der Analogie anderer hohen Reste aus, theils auch durch besondere eigenthumliche Gebrauche ), und eine ausgezeichnete Feier des Weihnachtsfestes findet auch in unsern Tagen noch Statt 8).

a) S. den Art. Geburtsfest Jesu 2r B. p. 188. b) Ibid. p. 188. e) Ibid. p. 189. d) Ibid. p. 190—91. e) Ibid. p. 191 f) Ibid. p. 193 — 200. g) Ibid. p. 200 — 201.

#### §. 6. Ofterenclus.

Die alte Sitte am Epiphanienfeste ben Termin ber Osterfeier anzukundigen, macht einen naturlichen Uebergang zum Oftercyclus. Dieser umfaßt die heiligen Tage jur Feier des Todes und der Auferstehung Jesu, und das Osterfest bietet eine größere Einheit des Gegenstandes und der Person Jesu dar, als das Weihnachtsfest. Hier tritt überall die Personlichkeit hervor. Chriftus wird gefeiert, der Sieger über Tod und Holle. Auch hier zeigt fich eine Worfeier, namlich ein großes vorbereifendes Fasten, bas schon im 6. Jahrhundert auf 36, und spater auf 40 Tage vermehrt wurde "). Der dies einerum eröffnet die Zeit des carnis privii (in der spätern Beit curo vale) b). Der Sonnabend vor Oftern oder das Sabbatum magnum war das Ende berselben '). Das Ungewöhnliche und Eigenthumtiche bei biefen Vorbereitungsfasten auf Oftern besteht darin, daß sie in den Festeyclus selbst hineingehen, daß eine Gras dation derselben Statt findet, und daß namentlich der Charfreitag ganz wider die Regel ein Fast = und Festtag zugleich ift a). Palmsonntage) beginnt die große Woche), worin jeder Lag einem Festtage gleich geachtet wird, boch besonders gilt bieg von bem Sten, 6ten, 7ten, grunen Donnerstage), Charfreitagh) und Sabbatum magnum'). Mit dem Ende der Nacht dieses heiligen Sabbaths beginnt die eigentliche Osterfreude und für die Octave ober Nachfeier dieses Tages, war ber sogenannte weißt Sonntag (Dominica in Albis) bestimmt k).

a) S. den Art. Fasten, Fasttage &r B. p. 78 ff. Quadragesimals fasten 4r B. p. 252 ff.

# 742 Die driftlich- krafliche Alterthumswiffenschaft zc.

- b) S. ben Art. Aschermittwoche 1r B. p. 140.
- c) S. den Art. Sabbathum magnum 4r B. p. 297 ff.
- d) S. ben Art. Charfreitag 1r B. p. 875 ff.
- e) S. den Art. Palmsonntag 4r B. p. 169 ff.
- f) S. den Art. Charwoche, hebdomas magna 1r B. p. 383.
- g) S. ben Art. gruner Donnerstag 2r B. p. 254.
- h) S. ir B. p. 376 ff.
- i) S. den Art. Sabbathum magnum 4r B. p. 297 f.
- k) S. ben Art. Sonntag p. 868.

#### §. 7.

#### Mter, Ramen und andere Beziehungen bes Ofterfeftes.

Das Osters ober Auferstehungssest Jesu reicht seinem Ursprunge nach schon in das apostolische Zeitalter hinauf. Eigenthümlich das für ist die griechische Benennung náoza") und verschiedene Ableistungen des deutschen Ostern sind versucht worden der Streitigkeiten über die Zeit der Osterseier entstanden schon frühc), und es ist nicht ohne Schwierigkeiten, den richtigen Zeitpunkt der Osterseier zu besstimmen d). In allen Jahrhunderten hat dieß Fest habe Auszeichnung gefunden, und auch jetzt gilt es noch als der Christen erhabenstes und freundlichstes Fest").

a) S. den Art. Auferstehungsfest 1r B. p. 185. b) Ibid. p. 159. c) Ibid. p. 161 seqq. d) Ibid. p. 165 seqq. e) Ibid. p. 167 seqq.

#### §. 8. Pfingstenetus.

Wir gehen über auf den Pfingstreclus. Die beiben ersten beis Ugen Zeiten beschließen bas ganze Erdenleben Jesu von bem Tage seiner Geburt bis zu bem Augenblicke, wo sich Jesus seinen Jungern und Freunden als Auferstandenen zeigt. Die dritte stellt den in den himmel erhobenen und zur Rechten Gottes versetzten Deis land bar, wie er seine Werheißung des Paraklets erfüllt, und die Gemeinde ber Beiligen als unsichtbares, aber burch Bunberfraft auch auf Erben noch fortwirkendes Dherhaupt regiert. Der Stoff bieses Festes ift ebenfalls ein historisch = bogmatischer, b. h. er stutt sich eben so gut auf Thatsachen und Begebenheiten, deren Bahrheit von der Gewißheit historischer Zeugnisse abhängt. Dennoch muß dabei die dogmatische, oder, mas hier dasselbe beißt, die ideale Ansicht als die porherrschenbe angesehen werben . Diese beilige Zeit nimmt mit bem Himmelsfahrtsfeste ihren Anfang b) und schließt sich mit der Octave des Pfingstfestes oder mit dem Trinitatisfeste, einem spaten, nach seinem Ursprunge dunkeln Jeste, das jedoch für die Reihefolge der Sonntage nach Pfingsten in der romisch tatholischen, wie in der protestantischen Kirche nicht unwichtig geworden ift c).

- a) S. ben Art. Feste ber Christen 2r. B. p. 95.
- b) S, den Art. Himmelfahrtsfest Jesu 2r B. p. 267 ff.
- e) S. den Art, Trinitatissest 4r B. p. 555 ff.

### **6.** 9.

Die zeither genannten Feste lassen sich Shristus ober Herrenfeste nennen, außer welchen sich in der driftlichen Kirche auch noch andere Festreihen bilbeten.

. Ueberblickt man die zu diesen drei heiligen Zeitenclen gehörigen Feste, so ergiebt sich leicht, daß sie sammtlich eigentliche Christusfeste ober nach dem Kirchenstyle Herrenfeste sind. Die tatholische Rirche ertennt bieß auch badurch an, daß fie die Feste eintheilt 1) in Pesta Jesu Christi, 2) Matris Christi und 3) Sanctorum et Martyrum. In der griechischen Kirche ist dieselbe Eintheis lung gebräuchlich: 1) Eopral desnorenal, Herrenfeste, 2) Isoμητερικαί, Feste zu Ehren der Mutter Gottes, 3) των άγίων, Heiligen - oder Martyrerfeste .). Noch einige kleine Zeste, die sich auf die Person Jesu beziehen, die aber nicht in der ganzen Chris Renheit gefeiert werden, laffen fich hier zugleich mit beruchsichtigen. Sie beziehen sich theils auf gewisse Arabitionen, wie das Fest der Lange und Ragel Chriftib), zwei Beste zu Ehren bes Kreuzes, Rreuzeserfindung und Rreuzeserhobung e), theils auf dogmatische Worstellungen, wie die Berklarung Christi d) und das Fronleichnamsfest.). Diese zeither genannten Gesammtfeste bilben bas sogenannte. driftliche Kirchenjahr und die Festverzeichnisse in den lateinischen Calendarien und griechischen Monologien ober Menden find mit vieler Sorgfalt gemacht. Mit gewissen Ausnahmen folgt hier bie protestantische Kirche ber romischen Observanz.

- a) S. ben Art. Feste ber Christen 2r B. p. 96.
- b) S. ben Art. Lange ic. 4r B. p. 168 f.
  - o) S. kirchliche Feste in Beziehung auf bas Rreuz 8r B. p. 144 ff.
  - d) S. ben Art. Werklarungsfest 4r B. p. 589 f.
  - e) S. Fronleichnamsfest 2r 28. 149 ff.

# Cap. III.

Bon ben Martyrer: unb Beiligenfeften.

# §. 1.

Ableitung der Martyrerfeste . und ihr frühes Borhandenseyn.

Es bleibt wohl immer die sicherste Conjectur, daß die Nartyrerseste eine Nachahmung der Todtenseier Jesu waren, welche man
schon früh in der Absicht beging, um den Heldenmuth Jesu zu
bewundern und nachzuahmen, mit welchem er für die große Sache
der Wahrheit und Tugend das Leben geopfert hatte. Thatsächlich
scheint diese Nachahmung zum ersten Nale eingetreten zu sepn, als
Polysarp, Bischof von Smyrna (in der zweiten Hälfte des zweiten
Jahrhunderts) den Rärtyrertod erlitten hatte. So viel ist gewiß,
daß ihm zu Ehren lange zuvor schon eine kirchliche Feier veranstaltet
wurde, ehe man daran dachte, den Protomartyr Stephanus auf
gleiche Weise auszuzeichnen. Nan kann darum das zweite Jahrhundert als den Ansangspunkt der Märtyrerseste annehmen.

a) S. den Art. Martyrerfeste 3r B. p. 277 und 78.

### §. 2.

### Bo die Martyrerfeste gefeiert wurden.

Sammelt man bie Nachrichten über bie Denktage ber Martyrer im dristlichen Alterthume, so erfährt man, daß sie zunächst über ib= ren Grabern und an den Orten, wo sie gelitten hatten, gefeiert wurden, daher anfangs nur Lotalfeste waren. Als aber abwärts vom zweiten Jahrhundert die Bahl der Martyrer immer mehr wuchs, faßte man das Andenken mehrerer Martyrer zusammen und so ents standen Provinzialmärtyrerfeste, bis auch diese in der griechischen Kirche bis zu einem einzigen Feste, Fostum omnimm martyrum, fich vereinfachten. Da man schon die Martyrer Beilige nannte, diese aber allmählig aufhörten und an ihre Stelle solche traten, die wegen einer gewissen abenteuerlichen Frommigkeit fast noch bober in der Meinung des Bolks standen, und xar ekonip, Heilige genannt wurden a), so entstand spater ein gest aller Beiligen im Abendlande, welches als ein Analogon des Festes aller Martyrer in ber griechischen Kirche konnte angesehen werden, obgleich, was bas Ulter und den Jahrestag dieser Feier betrifft, in beiden Kirchen Berschiedenheit herrscht b).

a) S. überhaupt ben Art. Hagiolatrie 2r B. p. 260 ff. und ben Art. Fest aller Heiligen 2r B. p. 284. b) Ibid. p. 284 — 86.

### §. 3.

#### Bie fie gefeiert wurben.

Aber auch über die Art und Weise, wie die Martyrerseste gesseiert wurden, sehlt es im christlichen Alterthume nicht an Racherichten. Es ist nicht uninteressant nachzuweisen, in wiesern von der Art und Weise solche Feste zu seiern, die sogenannten Rartysrologien können abgeleitet werden. Uebrigens haben die Martysrersessen den spätern Cultus der Christen einen mehr nachtheiligen Einfluß geäußert. Noch setzt dauert die Märtyrerverehrung in den katholischen Kirchen des Rorgen und Abendlandes fort; in der protessantischen Kirche hingegen sind die Memoriae Martyrum et Sanctorum gänzlich unterblieben.

a) S. den Art. Martyrerfeste 3r B. p. 280 f. b) Ibid. p. 282 seq. c) Ibid. p. 283—85.

# §. 4.

# Uebergang von ben Martyrerfesten zu ben Apostelfesten.

Hatte man im christichen Alterthume eine so hohe Meinung von dem Berdienstlichen des Martyrerthums aufgefaßt, ja hatten nach unverwerslichen Nachrichten selbst einige Apostel den Martyrers tod erlitten; so darf man sich nicht wundern, daß man diese Meisnung auf dieselben übertrug, ja selbst ein apostolisches Martyrerthum erdichtete. Es sehlt darum nicht an wechselnden Spuren eines Festes omnium apostolorum im christlichen Alterthume, d. h. an Spuren, die sich bald in einzelnen Zeitaltern und an einzelnen Orten bemerkdar machen, aber auch wiedes verschwinden, die sie

# Die christich-kirchtiche Albentfrendenissenischen Errichaft E.

- augefähr vom 9. Jahmundert an in der abendkindischen Aleche und zeitiger noch in der griechischen Kirche dort in das Fest aller Heilisgen am 1. November, hier in den Gedächtnistag aller Märtyrer und Heiligen am Sonntage nach Pfingsten übergingen.
  - a) S. ben Urt. Apostelfeste. 1r B. p. 129 ff.

### **§.** 5.

#### Einzeine Denktage ber Apostell.

Ram es nun auch nicht zu einer allgemeinen Colléctivseier aller Apostel in der christlichen Kirche, so traten doch die einzelnen Denkstage derselben, ja selbst zweier Evangelisten, desto deutlicher hervor. Wir haben darum auch in diesem Handbuche die Denktage folgensder hierher gehöriger Personen behandelt: Den Andreastags), die Denktage des Barnabasb), des Bartholomausc), des altern Jakobusa), des Lukasc), des Markusch, des Matthausch, des Matthausch, des Matthausch, des Matsthausch, des Matsthausch, des Matsthausch, des Matsthausch, des Matsthausch, Simon und Judash), Thomas m).

a) S. ben Urt. I. p. 111—115. b) L. p. 185—188. c) I. p. 189—191. d) II. p. 385—388. c) III. p. 265—268. f) III. p. 314—317. g) III. p. 355—357. h) III. p. 358—360. i) IV. p. 201—210. k) IV. p. 218—221. l) IV. 312—314. m) IV. p. 548—546.

# **§.** 6. . .

Feste, die solchen Märtyrern gewibmet werben, die im A. und R. T., genannt worden sind.

In diese Rategorie mussen wir auch noch diesenigen Feste rechnen, welche Personen betreffen, die im A. und N. T. als Märtyrer
betrachtet werden und die wir theils in besondern Artikeln, theils
in der Rubrit Begleitungsfeste zu Weihnuchten behandelt haben.
Es gehören dahin gewissermaßen der Denktag Iohannis des Taus
fere.), das Maccadaerseste), der Stephanstag oder For. U. Nativ. Ohr. c), Denktag der unschutdigen Kinder d). Noch ist des
bieser Gelegenheit eines Apostelsesses unter dem Rausen der Apostels
theilung, Fostum divisionis von dispensionis Apostolorum, das
auf unsichern Sagen beruht und von der römischen Kirche immer
mit einer gewissen Gleichgültigkeit behandelt wurde.).

- a) S, ben Art, Johannes ber Taufer 2r B. p. 347.
- b) S. den Art. Maccabaerfeste 2r B. p. 289-291.
- a). S. ben Art. Gebuctsfest Jesu 2r B. p. 194. d) Ibid. p. 196.
- 6) S. den Art. Aposteltheilung 1r B. p. 187.

# **5**. 7.

Paria - Verehrung und die baxans hervorgehenden Festel

Die erst nach dem 4. Jahrhundert üblich gewordene Waria-Beschrung-), begünstigt und ins Leben gewissen durch gewisse Eigenthuntickeiten bes Zeituliers ') bringt wieder eine Menge Feste im ven dristlichen Entius, so das man sie in größere und keinere Marienseste eintheilen kann. Die erstern wurden, wie die übrigen festlichen Tage in der Woche ausgezeichnet, und mits ziemlicher Allgemeinheit geseiert. Sie sind in eigenen Artikeln behandelt worsden '). Sie entstehen alle vom 5ten dis zum 14. Jahrhundert herab. Kleinere Marienseste nennt man diejenigen, die nie eine gewisse Allgemeinheit erlangten und größtentheils nach der Reformation erst entstanden '). Auch wurde ein Gedächtnistag der Naseria Magdalena gewöhnlich ').

- a) S. ben Art. Maria = Berehrung &r B. p. 318 f.
- · b) 1bid. p. 319 21.
- e) S. ben Art. Annunciationis Mariae Feutum 1r B. p. 116 f. Sr B. p. 326 — 346, wo mehrere größere Marienfeste behandelt sind, als Maria Reinigung, Peimsuchung, Himmelfahrt u. a.
- d) Rieinere Marienfeste sind berührt Sr B. p. 821 24, 3. 28. bas Rosenkranzfest, bas Fest ber Berlobung Maria's, Maria's Ohn= machtsfeier u. q.
- e) S. ben Art. gleiches Ramens 3r B. p. 347-48.

# ···· Anhang

won einigen gesten, die sich in keine der zeither genannten Aubriken bringen lassen und mehr oder weniger gewöhnlich gewesen sind und noch sind.

# Berschiebenartige Feste.

Bu folden Festen durften gehören die Kirchweihfeste, Fosta Macuenior. 4), die Bischofsmeihen, Natales Episcopor. b), Feste, die mehr auf Sagen, als auf Dogmen sich bei ihrem Ursprunge grun-den, wie das Michaelissest ), Feste, die sich auf Volks = und Bugendbelustigung beziehen, Martinsfest, Gregoriussest., oder von einer gewissen Geschmacklofigkeit des Zeitalters ausgingen, Marrenfeste, Gfeldfefte e). Gin eigenthumliches Fest spaterer Beit ift auch das romische Jubeljahr!), Feste wegen Abwendung drobender Ges, fahren und Entfernung allgemeiner Calamitaten, Buß-, Bet- und Fasttages), Festtage als Dant: und Freudenseste für besondeze Wohlthaten Gottes in der Matur, Aerntefeste; im Staatenleben, 3. B. für erkämpfte Siege. (Die unlängst in Deutschland und andern europäischen gandern angeordnete kirchliche Feier zum Andenken der Schlacht van Leipzig, der Einnahme von Paris, der Schlacht von Belle Alliance haben auch Analogien im Alterthume für fich h).) hierher tonnte man auch rechnen das nur in einzelnen protestantischen gandern gewöhnliche Reformationsfest'). Roch specieller und minder allgemein sind kirchsiche Festage, die sich auf Fürsten und Regenten beziehen, und z. B. wren Geburts und Ramen 6tag. gum. Gegenstand haben, wie in Baiern. Weniger time

TIT

men hier Feste, die in dresichen Observanzen ganzer Linden und Städte ihren Ursprung haben, berücksichtigt werden, wie z. B. in der katholischen Christenheit Seste zum Andenken der Schutpatrons ganzer Känder, einzelner Städte und Corporationen. Ein kirchlisches Sost unter dem Namen Todtenseier ist jest beinahe in allen Rirchenspstemen gewöhnlich geworden.

- a) S. den Art. Kirchengebrauche 2r B. p. 896.
  - b) S. ben Art. Bischofsweihe 1r B. p. 263.
  - e) S. ben Art. Michaelisfest 3r B. p. 419 ff.
- d) S. die Artt. Martins = und Gregoriussest 3r V. p. 349. 2r W. p. 246 ff.
- e) S. die Artt. Marrenfeste 4r B. p. 115 ff. Ibid. p. 172.
- f) S. ben Art. Jubeljahr 2r B. p. 352.
- g) S. den Art. Buftage 1r B. p. 310 ff.
- h) G. ben Art. Sefte ber Christen Lr B. p. 108. 1) Ibid. p. 102.
- k) S. ben Art. Hagiolatrie p. 269.
- 1) S. den Art. Feste der Christen p. 104. Art. Berstorbene 4r B. p. 615.

# Cap. IV.

Einige wichtige Schlusbemertungen, Die driftliche Fest

### §. 1.

Einwirkung ber Reformation auf die kirchliche Festfeier.

Wie die Reformation überhaupt auf das zeither üblich gewessene kirchliche Leben einwirkte, so konnte dieß auch nicht in Absicht auf die kirchsiche Festseier sehlen. Eigenthümische Grundsiche stellten auch hier die Reformatoren auf, die dei kutheranern und Resormirten ziemlich ähnlich, nur bei den letztern noch durchgreisender waren. Daraus bildeten sich gewisse Divergenzpunkte zwischen der römischen und protestantischen Kirche, wovon die wichtigsten solgende senn dürsten: 1) Die römisch; katholische Kirche erklärt die Feier heiliger Lage sur einen wesentlichen und nothwendigen Theil des Cultus, wahs rend die Protestanten sie nur für ein Adiaphoron halten. 2) In der protestantischen Kirche sind die Bigissen und Octaven als Bors und Nachseier der Feste größtentheils abgeschafft. 3) Bei den Prostestanten sind die Fasten kein gesetzliches Institut, wie in der römissichen Kirche, und auch in Absicht auf das Tempus elausum herrscht bei den erstern eine larere Observanze).

a) S, ben Art. Feste ber Christen 2r B. p. 96 und 97.

# δ. 2.

Berminberung ber kirchlichen Festseier im 18. Jahrhunbert.

Aus dem bisher Bemerkten ergiebt sich, daß die Menge der Festage im christlich firchlichen Seben sich bis zum Unnathrlichen

p. 91 f. gegebene Uebersicht der undeweglichen und beweglichen Feste im Laufe eines Kirchenjahrs.) Schan lange vor der Resormation war Klage darüber erhoben worden, jedoch stets vergeblich; dem 18tem Jahrhundert war das Reduciren der Festtage, wie in der romischstatholischen, so auch in der protestantischen Kirche vorbehalten.

a) S. ben Art. Feste ber Christen 2r B. p. 98 - 100.

### **§.** 3.

Ginige meift unganstige Erscheinungen ber neuern Zeit in Absicht auf die christ-

Richten wir einen Blick auf die christliche firchliche Festseier in ber neuern Zeit, so stellen sich mehrere meist ungünstige Erscheinungen in Beziehung auf dieselbe heraus. Dahin ist zu rechnen die französische Staatsumwälzunge), der Angriff auf kirchliche Dogmen, auf welche sich die Festseier gründete, ausgegangen von Theologen der prostestantischen Kircheb), der Theophilanthropismus in dem legten Decennium des 18. Jahrhundertsch, der religiöse Indisserentismus und die damit versbundene Kirchenschenschung unserer Tage mit der Bergangenheit giebt darum auch hier Stoff zu wichtigen Betrachtungen e).

a) S. ben Art. Feste ber Christen Lr B. p. 101. b) Ibid. p. 102. c) Ibid. p. 103. d) Ibid. p. 103. e) Ibid. p. 104 und 105.

# Vierter Abschnitt.

Bon ben sogenannten heiligen Sanblungen ober von bem Cultus im engern Sinne.

# Cap. I.

Einleitenbe Bemertungen.

# §. 1.

Eintheilung der heiligen Handlungen in der altesten Kirchenverfaffung.

Nach der altesten Kirchenverfassung muß man die heiligen oder gottesdienstlichen Handlungen in zwei Hauptclassen, namlich in saora privata, seoreta eintheilen, welche lettere auch Mysteria oder Sacramenta genannt werden. Diese Eintheilung und Sewohnheit rührt aus dem 2. Jahrhundert her und hatte ihren Grund theils in den Verfolgungen, welche das Christenthum zu erdulden hatte, theils in dem Bestreben durch Nachahmung der alten Mysterien den christlichen Instituten nicht nur mehr Sicherheit, sondern auch mehr Interesse und Reiz zu verschassen. Nan pflegt alles hierher Gehörige unter dem Namen der Ciscoplina aronni zusammen zu kassen.

gottesbienstliche Handlungen in Missen Catechumenerum und Fidelium einzutheilen b).

- a) S. ben Art. disciplina arcavi 12 B. p. 506 ff.
- b) S. den Art. Catechumenat ir B. 373 und den Art. Christen ir B. p. 406 ff.

### §. 2.

### Debentliche und außerorbentliche Religionshanblungen.

Diese Unterscheidung des Deffentlichen und Geheimen bezog sich aber mehr auf die Form, d. h. auf die Gebräuche, als auf die Lehre. Denn auch selbst dann, als die disciplina arcani seit dem 5. Jahrhundert immer mehr an Ansehen und Einstuß verkor ), blieben die sogenannten heiligen Handlungen dieselben und es bildesten sich im Lause der Zeiten einige neue, welche zu dem Unterschiede berechtigen, ordentliche und außerordentliche Relisgionshandlungen daußerordentliche Relisgionshandlungen begangen wurden, und besondersdie schristlichen Anweisungen dazu, nannte man Liturgien. Es ist zu bedauern, daß die ältern Schristwerke dieser Art, besonderswie sie sich dei den Hareistern gestaltet hatten, verloren gegangen sind, weil man daraus Manches, was die Form des frühern Gotztesbienstes betrifft, wurde haben lernen können c).

- a) S. ben Art. disciplina arcani p. 512.
- b) S. g. B. die Artt. Processionen und Wallfahrten.
- c) S. den Art. Liturgien, wo über die Bedeutung dieses Wortes und über mehreres Andere, was sich darauf bezieht, das Rothige bez merkt worden ist.

# Cap. II.

# Bon ben orbentlichen Religionshanblungen.

# **6.** 1.

#### Orbentliche Religionshanblungen.

Die Religionshandlungen, welche biesen Namen führen, sind schon fruhe Bestandtheile des driftlichen Gottesbienftes, mehrere berselben gingen aus der judischen Synagoge in das Christenthum über und sind von allen Confessionen beibehalten worden \*). Dahin gehören ber Gesangb), das Gebetc), das Vorlesen der heiligen Schrifta), die Predigte), die Administration der Sacramente, besonders der Taufe und des Abend. mable f), so wie bie übrigen Ritus, welche zuweilen ebenfalls Saframente genannt werden, als die Absolutions), Confirmas tion der Catechumenen'), Priesterweihei), Chek) und lette Delung!), die Suneralien und Erequien ...). Die Wichtigkeit bieser Gegenstände hangt allerbings von ben verschiedenen dogmatischen Gesichtspunkten und kirchlichen Interessen ab; allein ber Historiker hat sie aus dem freiern, über kirchlichen Partikularismus erhabenen Gesichtspunkte gleich andern merkmurdis gen Etscheinungen zu betrachten.

# Die spissische Ausbicht Alestifundbulffeische ff. A.

- a): Si ben Act. Erstud ber Chiffen; 1r Br. p. 467 ff.
- b) S. ben Art. Gefang 2t B. p. 208 ff. .
- c) S. ben Art. Gebet 22 B. p. 174.
- '4) Die heil. Schrift, ihr Gebrauch zum Borlesen in ben gottesbienftlichen Versammlungen 2r B. p. 287.
- e) S. den Art. Homilie 2r B. p. 313 ff.
- 1) S. den Art. Laufe 4r B. p. 454 ff., den Art. Abendmahl 1r B.
- g) S. ben Art. Beichte p. 200 ff.
- :1) S. ben Art. Confirmation 1r B. p. 447 ff.
- i) S. ben Art. Presbyter 4r B. p. 228.
- k) G. den Art. eheliche Berbindung 2r B. p. 1 ff.
- 1) S. ben Art, lette Delung 4r B. p. 119 ff.
- (m) S. ben Art. Berftorbene 4r B. p. 598 ff.

# §. 2.

#### Gefang.

Den Gefang findet man in den altesten Dokumenten als das erfte Stud des driftlichen Gottesdienstes angegeben. biese Art ber Gottesverehrung und Erbauung aus bem Jubenthume abstamme, beweist schon die Eintheilung in Dorologie"), Pfal modieb) und symnologiec), so wie die materielle und formelle Bermandtschaft selbst, welche man hierbei zwischen bem Jubis schen und Christlichen bemerkt. Ja, es war eine Beit lang eine nicht unwichtige Streitfrage: Db es erlaubt fei, fich beim Gottesdienste neuer, die eigenthumlichen Glaubenstehren barstellender Homnen zu bedienen d). Wahrscheinlich ift es auch baber zu erklaren, daß die alteste Hymnologie so durftig ift, und daß wir erst mit bem 4. und 5. Jahrhundert in einigen berühmten Rirchen bes Alterthums Dichter religioser Gesange sinden.). Auch in dieser Beziehung ift ber Ginfluß ber Reformation ein gunftiger zu nennen und die lutherische Kirche scheint in diesem Augenblicke in Absicht auf den Rirchengesang am bochften zu stehen ).

- a) S. den Art. Doppologie 1r B. p. 514 ff.
- 'b) S. die Abth. Psalmodie im Art. Gesang 2r B. p. 208 ff.
- e) S. die Abth. Hymnologie im Art. Gefang 2r B. p. 209 ff.
- d) S. die Abth. Hymnologie p. 211 23.
- e) Dahin gehört die Hymnologie der sprischen ibid. p. 118, der griechischen p. 220, der lateinischen Kirche bis ins 16. Jahrhuns dert herab p. 221 ff.
- 1) Homnologie ber protestantischen Rirche ibid. p. 232. Ibid. p. 287.

S. 3.
Sebet

So wie zwischen Gesang und Gebet überhaupt kein wesenklicher Unterschied ist, so machen insbesondere einige Arten des Kirchengeseiden gemeinschaftlich an, wie z. B. die Dorologien "), die Antiphonen und Responsorien b), die Collecten c), liturgische Formeln verschiedener Arta), Lituneien zund dergleichen, welche bald gesungen, dald recitirend gebetet wurs den. Unter den eigentlichen Kirchengebeten aber sind besonders zu demerken, 1) das Gebet des Jeren oder Vaterunser!, stüher erft geheim gehalten, später aben allgemein gebraucht. 2) Die allgemeinen Gebete nach der Predigt oder zum Insang und Schlack der Bersammlung an Sonn und Festragen oder in den spgenanzeten Betstunden. 3) Die allgemeinen und besondern Fürditten und Danksaungen f). 4) Die besondern Gebete bei der Tause und dem Abendmahle, bei der Consecration der Catechumenen, Priester u. s. w. h), wozu auch die Erorcismen und Errommunikationssormeln zu reche nen sind k).

- a) S. ben Art. Dorologie ir B. am Schluffe.
- b) S. ben Art. Antiphonie 1r B. p. ,120 ff.
- o) S. den Art. Collecten 1r B. p. 442 ff.
- d) S. ben Art. liturgische Formeln 3r B. p. 228.
- e) S. den Art. Litanei 3r B. p. 196 ff.
- f) S. ben Art. Baterunser 4r B. p. 580 ff.
- g) S. den Art. Gebet Mr. III. verschiedene Arten bes öffentlichen Gebets 2r B. p. 180 ff.
- h) . bie bahin einschlagenden Artifel.
- i) S. ben Art. Erorcismus 2r B. p. 61 ff.
- k), S. den Art. Fluch und Segen 2r B. p. 131 f.

### S. 4.

### Gebrauche beim Gebete:

Obgleich die christliche Kirche auch darin ihren liberalen Charafter behauptet, daß sie tein so strenges und peinliches Gebetse Geremoniell, wie das Judenthum und der Muhamedismus vorsschreibt, so sinden wir doch auch im christlichen Alterthume gewisse außere Gebräuche, die zum Sheil noch bestehen, zum Sheil aber wieder verschwunden sind .

'a) S. den Art. Gebet 2r B. p. 182 ff.

# **§**. 5.

Borlesungen aus der heiligen Schrift in den kirchlichen Bersammlungen der Christen.

Auch bei dem Vorlesen der heiligen Schrift, wosür eigene Lectoren bestellt waren.), hat die judische Kirche um so mehr zum Vorbilde gedient, als die ältesten Christen die heiligen Schriften des L. K. nicht nur mit den Juden gemein hatten, sondern auch anssangs als einzige Offenbarungsurkunde beim Religionsunterrichte und Cotsesdienste detrachteten. Geit dem Abschlusse des R. A. Canons,

winede das A. B. fortwährend neben dem N. Z. gebraucht, und es ist eine begründete Thatsache, daß auch zum Theil die Apokryphen öffentlich vorgelesen wurden. Auch entsprechen die Lectionen und Perikopen völlig den jüdischen Synagogaleinrichtungen der Paraschen und Haphtharen. Indeß kann die Behauptung, daß unsre jesigen Perikopen, wenn nicht aus dem apostolischen Zeitalter, dach aus den ältesten Beiten der Kirche herrühren, nicht sestgebatten werden, da das jüngere Alter dersetben aus mehrern äußern und innern Srünzben bewiesen werden kann d.

- a) S. ben Art. Lectoren 3r B. p. 170.
- b) S. den Act. heilige Schrift; ihr Gebrauch zum Vorlesen in den gottesdienstlichen Versammlungen der Christen, wo die im Paragraph angedeuteten und noch mehrere hierher gehörige Punkte erörstert sind 2r B. p. 287 ff.

# §. 6.

#### Lehrvorträge Jesu und seiner Apostel.

Durch das lebendige Wort hatte Jesus seine Religion gegruns bet und durch dasselbe wurde sie von den Aposteln fortgepflanzt und verbreitet. Das lebendige Wort kann sich in verschiedenen Formen mittheisen, worin ja selbst der Beweiß in der Lehrart Jesu und seiner Apostel vorliegt. Es fragt sich nun, ob sich darunter auch der zusammenhängende, länger anhaltende Lehrvortrag befand? Im allgemeinen betrachtet kann dieß wohl bejaht werden. Denn sind die Reden Jesu und der Apostel im N. T. auch nicht solche Homis sien, wie die des Chrysostomus, so sind sie doch auch eben so wenig Catechesen, wie sie Crristus von Ferusalem, Gregorius von Ryssa oder spätere Homiseten lieserten. Man hat daher auch kein Bedenzten getragen, Iesu und seinen Aposteln gewisse, zusammenhängende Lehrvorträge zuzuschreiben ").

a) S. den Art. Homilie 2r B. p. 214.

# §. 7.

### - Comitie ober Prebigt; in nachspostolischen Beiten.

In den Tagen, welche unmitteldar dem apostolischen Zeitalter folgten, hatte sich der christliche Cultus nach der jüdischen Synagogalversassung bereits ausgebildet. In den Nachrichten, die wit Justin dem Märtyrer über die Beschaffenheit des christlichen Gottesdienstes verdanken, wird auf solche Lehrvorträge ebenfalls hingewiesen, und man kann darum annehmen, daß das, was wir Presdigt nennen, schon im ersten und zweiten Jahrhundert einen Theil
des christlichen Gottesdienstes ausmachte. Mit dem 3. Jahrhundert
beginnt die Reihe der wichtigsten Homileten im christlichen Alters
thume, namentlich mit Origenes, der als der Bater zusammenhängen der Lehrvorträge über Abschnitte der Bidel angesehen werden
kann. Da seine Borträge eigentlich nichts anderes sind, als popus
läre Schristerkärungen, die im herzliche Ermahnungen, Marmungen
und Arsstungen übergehen, so scheint dassu der Ramungen nicht unglücklich gewählt zu senn, weil bas Wort oueder ben Nebenbegriff der Popularität und Vertraulichkeit ausbrückt ").

a) S. ben Art. Somille 2r B. p. 315.

# §. 8.

Berühmte Homileten ber morgen : und abenblanbischen Rirche bis zum fünften Jahrhundert.

Es traten nun in den Jahrhunderten, die wir im engern Sinne das christliche Alterthum nennen, eine Reihe nicht unbedeustender Homileten auf und zwar im Morgen: wie im Abendlande. A) In der griechischen Kirche: Origenes, Athanasius, Basilius der Große, Gregor von Nazianz, Gregor von Nyssa, Cyrillus von Jerusalem, Johannes Chrysstomus. B) In der abendlandischen Kirche: Zeno, Ambrosius, Aurelius Augustinus, Petrus Chryssologus, Leo der Große") Bergleicht man die Redner beisder Kirchen nach ihren Leistungen mit einander, so stehen die grieschischen Homileten höher, als die im Abendlande. Hingegen ist im Abendlande in späterer Zeit das Schicksal der kirchlichen Beredsamskeit ein weit günstigeres, als im Morgenlande

a) S. den Art. Homilie p. 315—323, wo die Leistungen genannstet Homileten kurz gewürdigt sind. b) Ibid. p. 823.

### §. - 9.

Fragen, bie Pomilie jener Zeit betreffend.

Mehrere Fragen, die Homilie in diesem Zeitraume betreffend, brangen sich auf. Sie betreffen die formelle Linrichtung der Predigt in der alten Kirche, die Lintheilung, wie die Namen derselben, wem das Geschäft des Predigens vorzugsweise zukam, wo, wann und wie oft gepredigt wurde, wie ihre Ausarbeitung beschaffen war, welche Zeitdauer sie hatten, und wie sich die Zuhörer dabei verhieltent.).

a) S. den Art. Homilie p. 823 — 381.

# §. 10.

# . Verfall bes Predigtwesens im Mittelalter.

Im Mittelalter war die Predigtsitte so in Verfall gerathen, daß Synoden und Fürsten den Predigtunterricht; den man blos auf die Bischöse zu beschränken angesangen hatte, der Geistlickkeit anbesehlen mußten. Auch war ein solcher Mangel an homiletisser Geschicklichkeit, daß die Vorsteher der Geistlichen die Homilein der Kirchenväter zum gottesdienstlichen Gebrauche verordnen mußten. Die älteste Sammlung dieser Art ist das auf Bessehl Karls des Großen gesertigte Homiliarium, welches ähnlichen Werten von Rabanus Maurus, Haymo u. a., welche indeß auch Sieges handbuch IV.

# 754 Die driftlich = kirchliche Alterthumswissenschaft zc.

eigene Arbeiten lieferten, zum Borbild diente. Schabe, baß de burch die lateinische Sprache ein entschiedenes Uebergewicht erhielt Die Barbarei des 10. und 11. Jahrhunderts war zu groß, als daß sie nicht auch verderblich auf das Predigtwesen hatte einwirken sollen. Dagegen erwachte mit dem Anfange des 12. Jahrhunderts ein neues Predigtleben dis ins 15. Jahrhundert\*).

a) S. ben Art. Homilie 331 ff.

### §. 11.

### Ganftiger Einfluß ber Reformation auf bie Prebigt im driftiden Gottesbieufte.

Desto günstiger war der Einfluß der Resormation auf das Predigtwesen, indem nun die Predigt ihre frühere Geltung wieder erhielt, indem sie in der Landessprache gehalten wurde, und nun in der Kirche mehr ein Lehr: als ein Priesterstand gepstegt wurde. Hierzu kam, daß die Resormatoren nicht nur sehr fleißige, sondern auch sehr musterhafte Prediger waren, wie die Geschichte ihrer Zeit lehrt. Eben weit man in der neu begonnenen evangelischen Kirche die Predigt so hoch stellte, läßt es sich auch erklären, daß man jeht mehr Fleiß auf die Theorie der Kanzelberedsamkeit wendete. Selbst unsre Zeit, verglichen mit der Vergangenheit, lehrt, daß seht in der protestantischen Kirche die geistliche Beredsamkeit, nach Theorie und Praxis betrachtet, höher steht, als in allen frühern christischen Zeitaltern deistlichen

a) S. den Art. Homilie p. 332-34.

# §. 12.

### Catechetischer Unterricht.

Der catechetische Unterricht ist nicht nur alter, sondern auch früher ausgebildet, als der homiletische. Daß aber die altesten Catechesen mehr die Form theologischer Abhandlungen und die catechetischen Schulen die Einrichtung gelehrter Unterrichtsanstalten ba= ben (mithin dem catechetischen Jugendunterrichte in der Religion in spateren Zeiten völlig unahnlich sind), ift aus bem Werhaltniffe ber Beit und der Beschaffenheit der zum Christenthume übertretenden Individuen zu erklaren . Bei veranderten Umständen und ber allgemein eingeführten Kindertaufe erhielt die Homilie das Uebergewicht über die Catechese und der catechetische Unterricht wurde nun ein popularer Religionsunterricht, der sich auf den sogenannten Decalogus, die sogenannten Symbola und das Bater unser beschränkte b) und in dieser Gestalt selbst von Luther in seinen beiden Catechismen aufgefaßt wurde o). Die Catechetik aber als Bissen= schaft betrachtet, ist neuern Ursprungs und auch sie steht gegen verflossene Zeitalter jett bedeutend höher, man mag nun Theorie ober Praris berucksichtigen d).

d) Ibid. p. 363.

a) S. den Art, catechetischer Unterricht in der christlichen Kirche 1r B. p. 315 ff. b) Ibid. p. 348 — 53. c) Ibid. p. 357 seq.

## §. 13. . Taufe.

Mit besonderer Wichtigkeit wurden im driftlichen Cultus die beiden von Jesu eingesetzen seierlichen Religionshandlungen angesetzen, daher hier besonders der christiche Archaolog einen reichen Stoff zu verarbeiten sindet. Dieß stellt sich schon bei der Tause, noch mehr beim Abendmahle heraus. Wir werden ihn vielleicht am bequemsten so verarbeiten, daß wir einige einleitende Bemerkungen vorausschicken, die sich auf die Etymologie des Wortes Tause und die reiche Gnomatologie des Wortes Tause und die reiche Gnomatologie dies religiosen Gedrauchs beziehen, so wie auf das Berhältnis der Tause Johannis zu Jesu Taused. Eigenthümliches hat auch die Tause Jesus, und nicht unwichtig als einleitende Besmerkung scheint auch die Tause im apostolischen Beitalter, im Zeitzalter der Apostelschüler und der frühern berühmten Kirchenlehrer zu seyn d.

a) S. den Art. Taufe im Cultus der Christen 4r B. p. 455—60. b) Ibid. p. 461—63. c) Ibid. p. 463—66. d) Ibid. p. 466—68.

### §. 14.

#### Berschlebene Fragepmitte, Me Zaufe betreffenb.

Wenn man nun die Praris bei bem Ritud ber Taufe historisch verfolgt, so stellen sich wieder besondere wichtige Ftagepunkte heraus, bei deren Erbrterung man wieder einen reichhaltigen Stoff zum Berarbeiten findet. Es gehoren dahin die Fragen: Von den Personen, welche getauft wurden. und welche die Caufe verrichteten b). Don den Caufzeiten . Don dem Ort, wo die Caufe verrichtet wurde d). Von der Materie der Taufe. Don der Sorm der Taufe, wobei besonders der ritus immersionisund adsperbionis, so wie die Caufformel in Betrachtung kom= men f). Von den Taufceremonieng). Von den Zeugen und Bürgen der Caufeh). Von den Caufma= meni). Don den abweichenden Unsichten der garetiker von der orthodoren Kirche, Taufe und Canfgebrauche betreffend b. Don der Taufe in dem Cultus der heutigen driftlichen Welt1).

a) S. ben Art. Taufe 4r B. p. 468 f. b) Ibid. p. 481 seqq. c) Ibid. p. 487 seqq. d) Ibid. p. 490 seqq. e) Ibid. p. 494 seqq. f) Ibid. p. 498. g) Ibid. p. 508 seqq. h) Ibid. p. 516 seqq. i) Ibid. p. 524. k) Ibid. p. 530 seqq. l) Ibid. p. 534 seqq.

### S. 15. Abenbmahl.

Was wir so eben von der Taufe bemerkt haben, gilt in noch höhern Grade von dem Abendmahle, so daß man alles, was sich darauf bezog, oft mit scrupulöser Wichtigkeit behandelte. Auch bier wird sich der reiche Stoff vielleicht so am besten verarbeiten lassen,

48\*

baß wir einige einleitende Bemerkungen vorausschicken, die sich auf den Ursprung, auf die Bestimmung des Abendsmahls als eines mnemonischen Mahles sür alle Zeiten, auf den Umstand beziehen, daß man schon früh das Abendmahl mit einem Opfer verglich, und eine Menge Namen davon brauchte, die man theils neutestamentliche, theils kirchliche Namen nennen kann. Auch scheint hier der Ort zu seyn, das Nothige von den in der altesten Kirche gebräuchlichen und mit dem Abendmahle in Berbindung stehenden Agapen dund Eulogien zu erinnern. Wie nach und nach die frühere Abendmahlsfeier in die Messe ausartete und eine eigenthümliche Liturgie erhielt, lehrt der Artikel Messe.

- a) S. ben Art. Abendmahlsfeier ber Christen 12 B. p. 2-9.
- b) S. ben Art. Agapen 1r B. p. 88 ff.
- c) S. ben Art. Messe 32 B. p. 361 ff.

### §. 16.

Berschiebene Fragepunkte, das Abendmahl betreffend.

Außer den bereits genannten machen sich bei der Abendmahlsfeier noch folgende Fragen und Untersuchungen bemerkbar: 1) Die Administration des Abendmahls. 2) Ort, wo die Abendmahlsfeier pflegte begangen zu werdenb). 3) Zeit, wann das Abendmahl geseiert wurde. 4) Llemente des Abendmahls. 5) Von den Personen, welche an der Abendmahlsseier Cheil nehmen dursten. 6) Abendmahlsgesäße. 7) Besandere Gebräuche beim Abendmahlsgesäße. 7) Besandere Gebräuche beim Abendmahles). 8) Veränderungen der Abendmahlsseier durch die Resormation und glimählige Ausbildung der Gebräuche dabei, wie sie noch jest bestehen. 9) Belehrender, nochmas liger Ueberblick des Ganzen.

- a) S. den Art. Abendmahlsfeier 1r B. p. 9 ff. b) Ibid. p. 13seqq. c) lbid p. 15 seqq.
- d) Abenbmahlselemente, ein bef. Art. 1r B. p. 48 60.
- e) S. ben Art. Abendmahlsfeier p. 18 ff.
- f) Abendmahlsgefäße, ein bes. Art. 1r B. p. 61 72.
- g) S. den Art. Abendmahlsfeier p. 28 ff. h) Ibid. p. 31 segg.
  i) Ibid. p. 39 42.

# §. 17.

Einige heitige Handlungen, bie in ber romischen, nicht aber in ber protestantissischen Kirche als Sakramente gelten.

Unter den übrigen gottesdienstlichen Handlungen, welche von den Protestanten zwar nicht, wie in der katholischen Kirche, als Sakramente angenommen, aber doch für heilige Gebräuche von hoher Wichtigkeit gehalten werden, sind folgende die bemerkenswerthesten: Die Confirmation der Catechumenen.). Das Institut

Ver Beichte und Adsolutionb). Die Ordination zum Predigtamten. Die Linsegnung der Lhe als gote tesdienstliche Zandlung d).

- a) S. den Art. Confirmation 1r B. p. 446 ff.
- b) S. ben Art. Beichte 1r B. p. 192.
- e) S. ben Art. Ordination 4r B. p. 147 ff.
- .d) S. ben Art. eheliche Berbindung 2r B. p. 1 ff.

# §. 18.

### Lette Delung und Berhalten gegen Berfforbene.

Die unter dem Namen der letten Gelung bekannte Handlung .), welche bei ben Ratholiken als Gakrament gilt, von ben Protestanten aber verworfen, durch die Kranken = Communion jedoch gewissermaßen ersetzt wird, macht ben natürlichen Uebergang zu ber driftlichen Codtens und Begräbnißfeier, wo sich wieder folgende Punkte als wichtig und interessant herausskellen: Unsicht vom Code im driftlichen Alterthume. Sromme Sorgfalt und Achtung, welche schon die frühesten Christen gegen die irdischen Ueberreste ihrer Vers forbenen begten. Orte, wohin man die Todten begrub und frühe Auszeichnung derselben. nis aus dem zeither Gesagten und späteres Ausar ten des Verhaltens in Absicht auf Verstorbene. Deranderungen, welche die Reformation auch in diesem Cheile des Cultus herbeiführte. Begrabnißliturgie und Begrabnißgebrauche in der heus tigen driftlichen Welt b).

- in) S. ben Art. lette Delung 4r B. p. 119 ff.
- b) S. ben Art. Berftorbene 4r B. p. 594 ff.

# Cap. III.

Außerordentliche beilige Panblungen und Gebrauche.

# §. 1.

#### Processionen.

Außer den gewöhnlichen zeither betrachteten gokesdienstichen Verrichtungen giebt es noch eine nicht unbedeutende Anzahl von außerordentlichen heiligen Handlungen, welche theils nur zu gewissen Zeiten, theils nur unter besonderen Verhältnissen ausgeübt werden. Zwar nimmt der Alerus auch an denselben Theil, sie gehen zunächst aber doch nur das Volk an und sind auf dessen Sitten, Bedürfsnisse, Porurtheile u. s. w. berechnet. Bon den Protestanten werden sie in der Regel unter die Rubrik der abergläubischen Gebräuche gerechnet und daher von der Airchenordnung ausgeschlossen. Es gehören hierher besonders die Processionen (Bittgange, Betzsahrten) in der römischen Kirche. Haben sie auch nicht das hohe Alter, das ihnen römische Schriftseller gern vindiciren möchten,

so gehören sie boch unstreitig einer frühern Zeit an b). Wan kann sie eintheilen in processiones sixae und in außerordentliche durch besondere Ereignisse gebotene. Zene nun, welche an hohen Festenin Vigiliisc), am Palmsonntage d), Fronleichnamsseste.), an einigen Heiligentagen in Stationibus!) u. s. w. Statt fanden, können als ein permanentes Institut in der katholischen Kirche angesehen werden. Die außerordentlichen Processionen zur Zeit öffentlicher Unsglücksfälle, Landplagen u. s. w. haben nie eine bestimmte Regel gehabt.

- a) S. ben Art. Processionen in dem frühern ober spätern Cultus der Christen 4r B. p. 230 ff. b) Ibid. p. 235 und 36.
- c) S. ben Art. nachtlicher Gottesbienft 4r B. p. 110 ff.
- d) S. den Art. Palmsonntag 4r B. p. 171 f.
- e) S. ben Art. Fronleichnamsfest 2r B. p. 149.
- f) S. ben Art. Statio 4r B. p. 371.

# §. 2.

#### Ballfahrten.

Wallfahrten (sacrae peregrinationes) . Sie sind verhattnismäßig von driftlich-kirchlichen Archaologen weniger forgfaltig bearbeitet worden und die darüber in der romischen und protestantischen Rirche vorhandenen Schriften haben den gemeinschaftlis chen Fehler, daß ihnen bie nothige Unparteilichkeit fehlt b). Man kann Wallfahrten in der heiligen Schrift finden ober nicht, je nachbem man biesen ober jenen Begriff damit verbindet . Gie fanden por und finden noch außer der driftlichen Kirche Statta). nehmen einen eigenthumlichen, von Processionen verschiedenen Begriff an, bilden sich eigenthumlich im driftlichen Gultus aus und erfahren meift ungunftige Urtheile von Seiten berühmter Rirchenlehrer im 4. und 5. Jahrhundert. 3hre Geschichte vom 6 - 9. Jahrhundert. Die Ballfahrten seit den Kreuzzügen ). Berühmte Ballfahrtsorte bis zum Zeitalter ber Reformations). Wie die Refors mation bavon urtheilte und welches Schickfal diefelben in der neuern Beit gehabt haben h).

a) S. ben Art. Wallsahrten 4r B. p. 618 ff. b) Ibid. p. 619—20. 'e) Ibid. p. 621—22. d) Ibid. p. 622—24. e) Ibid. p. 624—29. f) Ibid. p. 629—82. g) Ibid. p. 638—39. b) Ibid. p. 689—40.

# §. 3.

#### Orbalien.

Die im Mittelalter besonders vorkommenden Ordalien.) (Gottesurtheile) im offentlichen Leben der Christen, sind keineswegs, wie man wohl behauptet hat, ein von der Hierarchie ausgegangenes Institut, vielmehr kann man von ihr rühmen, daß sie dieselben zu mildern, ja zu verdrängen suchte, obgleich dabei keineswegs geleugnet werden soll, daß der Klerus häusig auch in diesen Sewohnheiten ein Mittel zur Befestigung seines Ansehens gefunden habe d. Unter den verschiedenen Arten der Ordalien oder Gottesurtheile (judicia

Dei), sind folgende als die wichtigsten zu betrachten: Sortitio sacra, die Abendmahlsprobe, die Wasserproben, die Feuerproben, das Kreuzurtheil, Gottesurtheile, durch Tweikamps, das Bahrgericht, die Probe des geweihten Bissens, der Gottessfriedes). Einige Schlußsemerkungen, die Grundidee der Ordalien betreffend, so wie den Umstand, wie man die Erzählungen davon, da sie physischen Gessen zu widersprechen scheinen, zu beurtheilen habe. Ihr allmähzliges Aushören in der christlichen Welt, aber Fortbestehen derselben bei nichtchristlichen Volkerna).

a) S. den Art. Ordalien 4r B. p. 128 ff. b) Ibid. p. 140 — 41. c) Ibid. p. 131 — 40. d) Ibid. p. 142 — 46.

### §. 4.

### Mehr abergläubische Religionshanblungen.

Enblich find noch alle Handlungen hierher zu rechnen, welche entweder schon in ihrem Ursprunge, oder doch in ihrer Ausartung zu den mannigsaltigen Formen des Aberglaubens und der Missbrauche zu rechnen sind. Sie alle anzusühren, würde zu weitsaustig seyn. Wir heben darum nur einige der bekanntesten und gewöhnslichsten aus: Die Linsegnungen und Verwünschungen. Die Linsegnungen und Verwünschungen.). Der Mißbrauch des Kreuzes (Signum crucis). Die Lxorcisationen. Die Teufels und zerenbesschwörungen.). Die vielen Mißbrauche bei den Sakramenten, besonders bei der Taufe, Abendsmahl, letzter Gelung u. s. w. d).

- a) Fluch und Segen im kirchl. Leben ber Christen 2r 28b. p. 106 ff.
- b) S. den Art. Rreug Sr B. p. 140-43.
  - c) S. ben Art. Exorcismus 2r B. p. 71.
  - d) In jedem der genannten Artikel ist auf aberglaubische Mißbranche mehr als einmal hingewiesen.

# Fünfter Abschnitt.

Bon ben heiligen Sachen

# Cap. L

### Ginleitenbe Bemertungen.

# §. 1.

Uneinigkeit über ben Begriff: Beilige Bachen.

Ueber ben Begriff: "Seilige Sachen," sind die Bearbeiter ber dristlichen Archäologie nie recht einig gewesen. Man rechnete im Allgemeinen alle die Gegenstände dahin, die sich im Innern der Kiechen befanden, sie mochten nun beweglich ober under weglich senn. Allein auch diese leitende Idee hielt man nicht fest, indem man manches hierher Gehörige bald unter dieser, bald unter jener Rubrit abhandelte, z. B. Altare., Orgeln, Kanzel, Kleidung der Kleriker und Aehnliches. Dieß ist auch von uns geschehen, indem mehrere dieser Gegenstände in eigenen Artikeln ihre Beardeistung erhielten, und selbst in diesem Couspectus an passendere Orte, wie es uns dünkte, geseht worden sind.

a) S. den Art. Siechlithes Inventatium 2r B. p. 440 f.

# §. 2.

### . Engerer Begriff von heiligen. Sachen.

Wir wählen barum einen engern Begriff von heiligen Sachen, und rechnen babin alle bewegliche Gegenstände zum Gebrauche im Innern ber Kirche. Db man gleich auch bei Dieser leitenden Idee hin und wieder in Zweifel bleibt, wohin dies oder jenes zu fegen fei, so läßt sich doch der bekannte Grundsat bier in Ammendung bringen: De potiori sit denominatio. Wir rechnen darum hierher\*) die heiligen Geräthe, Vasa sacra, mit den zu ihnen gehörigen Altarutensilien und Sakramental = Inftrumenten b). Die zum Caufen erforderlichen Geräthe, Utensilien und Species (). Alle Gegenstände, denen man nach gewissen Teitmeinungen durch die priesterliche Linsegnung eine besondere Braft und Wirkung zuschrieb d). Die Reliquien.). Die mancherlei Geräthschaften in der Camera Pavamenti zum Räuchern, zur Beleuchtung und zum Kirchendienfte überhaupt ). Die Kirchenbücher im weitern und engern Sinnes). Die Bpistolae ober Literae ecclesiasticae.

- a) S. den Art. Abendmahlsgefaße und einige bazu gehörige Utenfilben 1r B. p. 61 ff.
  - b) S. ben Art. Taufe in den Abschnitten VI., VII., VIII. 4r B. p. 494 ff.
  - c) S. ben Art. Fluch und Segen 2r B. p. 122 und ofter, d. Art. Agnus Dei, Amulete, Rosenkrung n. d.
  - d) S. den Art. Reliquienverehrung im Cultus der Christen 4r B. p. 257 ff.
  - e) S. ben Art. kirchliches Inventarium 2r B. p. 440 ff.
  - f) S. den Urt. liturgische Schriften 3r B. p. 244.

"

g) S. den Art. Briefmechfel im driftlich = kirchlichen Leben 1r B. p. 274.

# Cap. II.

Bon ben heiligen Beråthen, Vasa saera genannt, mit ben dazu gehörigen Altarutenfilien und Sakramentab Inftrumenten.

### §. 1.

#### Vann nacen als hamptbeffanbtheile bes Kirchenschafes.

Die heiligen Gerathe (Vasa sacra) machten einen Hauptheil bes Kirchenschates aus und wurden in einer besondern Abtheilung der Kirche, welche ya soowlaxeor und oxevogulaxeor hieß, aufbewahrt. Die Aussicht darüber lag im Allgemeinen den Presedytern und Diaconen ob.). Bei den größern Gemeinden aber waren besondere oxevogulaxes angestellt. In Constantinopel war der Magnus Vasor. Baoror. Soartophylax eine sehr angesehene Würde. Da die heiligen Sesäße nicht mur zur Zeit der Arkandisseinlin, sondern auch späterhin, als ist vacra publica galten, als Heiligthümer und Aroana angegeden wurden, so entwarf die Kirschenordnung für die Ausbewahrung, Verbergung, Ausstellung und Reinigung derselben besondere Regeln, und die Casuistik war hierin besonders streng.).

- a) S. ben Art. Rirchengebaube 2r B. p. 379. b) Ibid. p. 879.
- o) Bergl. die Schriftsteller über kirchliche Gebrauche in den hierher gehörigen Rubriken &r B. p. 220 ff.

# §. 2.

## Abenbmahletelche, Abenbmahleteller.

Unter die wichtigsten Vasa sacra rechnet man zusörderst die Abendmahlskelche, Calices. Ms besonders bemerkenswerth stellt sich bei ihnen heraus der Stoffb), die Formc), die Artend), die Verzierunge) derselben. Ihnen analog sind, wenn auch nicht von derselben Wichtigkeit, die Patenen oder Abendmahlse teller.

- a) S. den Art. Abendmahlsgefäße 1r B. p. 61. b) Ibid. p. 62. c) Ibid. p. 63. d) Ibid. p. 63 und 64. e) Ibid. p. 64.
  - f) lbid. p. 65.

# §, 3.

### Gefäße, gehörig zu ben Abenbmahlskeichen und Kannen.

Mit Kelch und Kannen stehen solgende Utensilien in Berbins bung, und zwar A) in der remischen Kirche: Weinkannen, amae, amulae oblatoriae, amula offertoria, urceoli, canthari, am gewöhnlichsten aber ampullae genannt.). Das Corporale sc. velum auch corporalis palla genannt.). Pallac), Purificatorium.), Velum sericum.), Velum offertorii.), Uhnkranzen.).

- B) Griechische Kirche: άγία λόγχη (lancea sacra)\*), der Schwamm (spongia, σπόγγος)b), λαβίς, λαβίδιον, coch lear\*), φιπίδια flabellaed), άστερίσκος, άστηρ°). C) In der protestantischen Kirche mußte sich diesestalles sehr vereinsachen\*).
  - a) S. ben Art. Abendmachlegefäße 1r B. p. 66. b) Ibid. p. 66. c) Ibid. p. 66. d) Ibid. p. 66. e) Ibid. p. 67. f) Ibid. p. 67. g) Ibid. p. 67 und 68.
  - a) S. ben Art. Abendmahlsgefäße p. 69. b) Ibid. p. 69. c) Ibid. p. 69. d) Ibid. p. 69. e) Ibid. p. 69.
  - a) S. ben Art. Abendmahlsgefaße p. 70 und 71.

### §. 4.

### Bur Taufe Erforberliches.

Die zur Taufe erforderlichen Gerathe, Utenfilien und Species waren: Die \*odvuß j Ioa, piscina, Taufbecken "), bas Chrismab), exorcisirtes Salzo, Wasser, welches sür den Gebrauch des ganzen Jahres in der Ostervigilie (zusweilen auch am Epiphanienseste) consecrirt wurde d). Hiermit steht in Berbindung der Gebrauch des Weihwassers.

- a) S. ben Art. Baptisterien 1r B. p. 180 und ben Art. Taufe Dr. V.
- b) S. ben besondern Art. Chrisma 1r B. p. 394 ff.
- c) S. ben Art. Exorcismus 2r B. p. 61.
- d) S. den Art. Sabbatum magnum Ostervigilie 4r B. und den Art. Taufe 4r B. p. 497.
- e) S. den Art Weihmasser 4r B. zu Ende.

# §. 5.

### Geweihte Gegenstänbe.

Kerner sind hierher zu rechnen alle Objecte der Andacht, welschen, nach der Vorstellung gewisser Zeiten und Personen, die priessterliche Weihe eine besondere Krast und Wirtung verleiht, welche dagegen häusig von Andern als Beweise des Aberglaubens betrachtet werden. Es gehören dahin vor andern die geweihten Palmen und Iweigea), die goldenen Rosenb), die Rossen len und Paternosterc), die Agnus Dei und Coroi paschales und daptismalesd), die Amuletec), Talismane, Prophylakterien.

- a) S. ben Art. Palmfonntag 4r B. p. 172.
- b) S. ben Art. Fluch und Segen 2r B. p. 122.
- c) S. ben Art. Rosenkrang 4r B. p. 290 ff.
- d) S. den Art. Agnus Dei 1r B. p. 103. Sabbatum magnum 4r B. p. 300. Taufe 4r B. p. 514.
- e) S. ben Art. Amulete 1r B. p. 107 ff.

### §. 5.

#### Die Retiquien.

Kerner gehört hierher auch die Reliquienverehrung.), bei welcher sich als wichtige Punkte herausstellen die Etymologie, der Begriff und das hohe Alter derfelben.), ihre Allgemeinheit in der katholischen Kirche und bei den zäretikern.). Die Ursachen ihrer Vermehrung selbst dis auf die spätern Jahrhunderte herab. Der größtentheils nachtheilige Einfluß der Reliquienverehrung auf das Volks: und kirchliche Lesben.). Die Reliquienverehrung in der heutigen Welt.).

a) S. den Art. Reliquienverehrung im Cultus der Christen 4r B. p. 258. b) Ibid. p. 258—260. c) Ibid. p. 260—263. d) Ibid. p. 263—64. e) Ibid. p. 264—67. f) Ibid. p. 267—69.

# §. 6. Camera paramenti,

Wie im Tempel zu Jerufalem und in den heibnischen Tempeln ein besonderes Promtuarium, Armamentar. Fabrica u. f. w. war, so erforderten auch die heiligen Handlungen der Christen gewisse Species und Materialienvorrathe, besonders aber eine Unzahl Gerathschaften, Die bas kirchliche Ceremoniell unentbehrlich Die sogenannte Camera paramenti enthielt alles hierher Geborige. Jene Borrathe laffen sich leicht vermuthen und beziehen sich theils auf die Abendmahls-Elemente, theils auf das Salbol, theils auf die Materialien zur Beleuchtung, theils auch auf den Bleidervorrath, dessen die Kleriker zu liturgischen Berrichtungen bedurften. Alles dieß ift mehr ober meniger in besondern Artikeln von uns angedeutet worden, wie z. B. im Artikel Rlerus Rr. 2. liturgische Kleidung, Amtstracht beffelben \*). Daraus läßt sich auch erklären, daß es, wie wir 2r 23. p. 279 gesehen haben, an den Seitengebauden ber Rirchen ein besonderes Behaltniß für die Rirchengarderobe gab, bas ben Namen Vestiarium, Metatorium, Mutatorium führte b).

- a) S. ben Art. Inventarium ber Rirchen 2r B. p. 440 ff.
- b) S. ben Art. Rirchengebaube 2r B. p. 379.

# §. 7.

### Gefäße, erforderlich zum Archlichen Geremoniell-

Besonders aber enthielt die Camera paramenti die mannigfaltigen Gesäße, die das kirchliche Ceremoniell nothwendig machte
und die sich etwa auf solgende drei Arten zurücksühren lassen:
A) Verschiedene Geräthschaften zum Käuchem, als Thymiaterium und Thymiamaterium, Thuribulum (Unterschied
von beiden), Gesäße zum Ausbewahren des Weihrauchs, Asarra,
pyxis thuris, Hannapus, Incomsarium, navioula
Giegel Handbuch IV.

incensia). B) Rothige Gerathschaften zur Beleuchtung: Cereostatae, Candelabrum, Corona, Pharus, Cantharus, Delphini. Rleinere Leuchtgerathe, besonders Lampen: Lychni, Lychini, Lychnici, Cicindelae, Cicindelli, Circuli, vorzugsweise die ewigen oder beiligen Lampenb). C) Berschiedene andere zum Kirchendienste gehörige Geräthschaften: Vexilla, Cymbala, Arca, Arcula, Truncus, Baculi, Faldistoria, Pulvini, Pulvinaria, Scamella. Auf Berstordene sich beziehend: Feretra, Lecti, Lecticae, Coronae Sepulcrales, Crucisixa und anderec).

a) S. den Art. Inventarium der Kirchen 2r B. p. 441. b) Ibid. p. 444. c) Ibid. p. 451.

### §. 8.

#### Rirchenbucher im weiten Ginne.

Bu bem von uns bestimmten Begriff des Kirchen : Inventariums gehören auch die sogenannten Kirchenbucher, libri ecclesiastici, liturgici. Auch bei dieser Benennung muß man eine weitere, eine engere und engste Bebeutung unterscheiden, so daß in erfter Beziebung alle zu einer Kirchenbibliothet gehörige Bucher, alle im Rir= chenarchive aufbewahrte Schriften angedeutet werden. In diesem allgemeinern Sinne rechnet man zu ben Rirchenbuchern :): 1) fammtliche canonische und apokryphische Bucher der heiligen Schrift, und zwar lettere in einer doppelten Beziehung, sowohl als Schriften, welche vom offentlichen Gebrauche ausgeschlossen blos im Rirchen= archive bleiben sollten, als auch in wiefern sie wenigstens zum Theil libri praelegendi senn souten, wovon eines sogar vorzugsweise den Mamen exulyoia aorixós erhalten zu haben scheint (Jesus Sirach.) b). 11) Diejenigen Bucher außer bem Conon, welche zu gewissen Beiten offentlich vorgelesen wurden, wie z. 23. die Martyreracten, aus welchen die Legenden entstanden c). III) Mue zur Rirchenbibliothet gehörigen Schriften theils fur die Schrifterklarung, Apologetik, Dogmatik, Kirchengeschichte u. s. w., theils fur bie Uscetik und auch bas sogenannte Rirchenarchiv d).

- a) S. ben Urt. liturgische Schriften 3r B. p. 244 ff.
- b) S. den Art. heilige Schrift, ihr Gebrauch zu Vorlesungen in den driftlichen Versammlungen, beinahe den ganzen Artikel.
- o) S. ben Art. Legende 3r B. p. 175 ff.
- d) S. den Art. liturgische Schriften p. 246 ff.

# §. 9.

#### Im engern Sinne.

Bu den Kirchenbüchern im engern Sinne gehören alle biejenisgen, welche überhaupt Vorschriften und Anweisungen zum öffentlischen Cultus enthalten, und bald Liturgien im besondern Sinne, z. W. Meßliturgie oder officia divina, b. h. Liturgien für gottessbienstliche Handlungen außer der Wesse, genannt werden. Mit

biesen hangen zusammen die Calendaria und Horologia, welche die heiligen Zeiten und deren officia bestimmen, so wie auch die Hieratica oder Pontificalia ). Nicht minder dursten auch hierher zu rechnen senn die Schriften, welche die allgemeinen Kirchengesetze in Betreff des Cultus, der Rechte und Pflichten der Geistlichen, der heiligen Zeiten, Sachen u. dergl. enthalten. Sie suhren gewöhnlich den Namen Canones, Nomocanon, Synodicon u. s. w., und wurden in den größern Kirchen und Klöstern ausbewahrt.

- a) S. ben Art. Liturgien 3r B. p. 204.
- b) S. die Bemerkungen barüber bei ben einzelnen liturgischen Bus dern ber griechischen und romischen Kirche.
- c) S. den Art. Canon 1r B. p. 314.

### §. 10.

#### Im engsten Sinne.

Zu ben liturgischen Schriften im engsten Sinne gehören alle Sammlungen von Lectionen, Gebeten und Formularen für die gotztesdienstlichen Handlungen entweder für das ganze Kirchenjahr oder für gewisse Zeiten und Termine. Die Zahl derselben ist so groß und es wurde denselben eine solche Wichtigkeit beigelegt, daß in der Kenntniß derselben häusig die ganze Kenntniß des Priesters gesucht wurde a). Bei den Protestanten sind die Agenden weit einfacher, als in der griechischen und lateinischen Kirche, welche, obgleich in manchen Stücken conform, dennoch hierin gar sehr von einander abweichen. Indeß ist die nähere Kenntniß desselben nicht ohne historisches und kirchliches Interesse b).

a) S. ben Art. Liturgien 3r B. p. 220. Ibid. p. 257 und 58.

# §. 11.

Rirchenbucher im engsten Sinne, A. in ber romifchen Rirche.

Bu den einzelnen bemerkenswerthen liturgischen Buchern dieser Gattung in der romischen Kirche gehören folgende: Missale, Breviarium, Ordo, Sacramentarium, Pontificale, Antiphonalis liber, Graduale, Scquentia, Troparium, Manuale oder Enchiridion, Poenitentiale, Passionale oder liber passionarius, Hymnarium oder liber hymnorum.

,a) S. den Art. liturgische Schriften 3r B. p. 253 — 57.

# §. 12.

### In ber griechifchen Rirche.

Bu den liturgischen Büchern der griechischen Kirche im engsten Sinne gehören: Τυπικόν, Έυχολόγιον, Μηναΐα, Menologia, Ανθολόγιον, Πανηγυρικός, Συναξάρια, Παρακλητικόν, Ώρολόγιον, Πεντηκοστάριον, Τριώδιον, Όκτωήχος, Ύμνάριον, Κοντάκιον<sup>2</sup>). Auch gingen die sogenannten Diptychen von der griechischen Kirche aus<sup>b</sup>).

a) S. d. Art. liturg. Schriften 3r B. p. 251—58. b) Ibid. p. 262—64.

## §. 13.

#### Rirchenmatriteln und Rirchenrehifter.

Die Matrioulae (Canones, catalogi occlosiastici) et Registra') entsprechen noch am meisten den historische archivalischen Rachrichten, welche bei den Protestanten vorzugsweise Kirchenbucher, Tauf und Traubucher, Seelenregister und dergleichen genannt werz den. In der alten Kirche hatten nicht nur die Martyrologia einen eigenthümlichen Werth'), sondern es waren auch die Tauf und Seelenregister in den Zeiten des Druckes und der Versolgungen ein Gegenstand besonderer Wichtigkeit und Seheimhaltung. Die Traditores luden den Fluch der Kirche auf sich, weil sie nicht nur die heiligen Urkunden des Christenthums, sondern auch diese Kirchens bücher, wovon die heidnischen Obrigkeiten einen so verderblichen Sebrauch machten, auslieserten den

- a) S. ben Art. Canon 1r B. p. 816.
- b) S. ben Art. Martprerfeste 3r B. p. 282 83,
- e) S. ben Art. Bufe 1r B. p. 292 f.

### §. 14.

#### Rirchliche Briefe.

Unter den Epistolis s. literis ecclesiasticis sind die vorzügzlichsten: I. Epistolae encyclicae s. Circulares. II. Synodicae s. Synodales. III. Formatae. IV. Communicatoriae. V. Commendatitiae. VI. Tractoriae. VII. Dimissoriae. VIII. Pacificae s. literae pacis (welche den bei den Protestanten üblichen Beicht: und Communionsverzeichnissen entsprechen). Diese und ähnliche schriftliche Berhandlungen und Aussertigungen haben nicht nur im Kirchenrechte, sondern auch in den Pastoral: Berhältznissen der Geistlichen ihre besonderen Beziehungen.

2) S. den Art. Briefwechsel im driftlich tirchlichen Leben der ersten Jahrhunderte 1x B. p. 275 ff.

# Sechster Abschnitt,

Grundzüge gu einer Archaologie ber driftlichen Runft.

## §. 1.

Allgemeine Bemertungen über Runft im driftlich e firchlichen Leben.

Aus leicht erklärbaren Ursachen konnte die Kunst in den Sasgen des beginnenden Christenthums wenig Beachtung sinden \*). Nur mit dem zweiten Jahrhundert zeigen sich einige schwache Spuren davon b), und im Allgemeinen kann man sagen, daß der Kunsksinn im Cultus der Christen sich von der Zeit an mehr zeigte,

wo der größte Theil der Götzenverehrer im Römerreiche zum Chrisstenthume überging, also die Zeitperiode mit und unmittelbar nach Constantin°). Uebrigens ist es ein ungerechter Vorwurf, den man dem Christenthume gemacht hat, daß es an dem Untergange der hellenischen Kunst Schuld, und daß überhaupt dieselbe hier auf einen kleinern Cyclus zurückgebracht worden sei d).

a) S. den Art. Kunst, ihre Berücksichtigung und Pflege im Cultus der Christen &r B. p. 149. b) Ibid. p. 155, c) Ibid. p. 155 und 56. d) Ibid. p. 153 seqq.

### §. 2.

### Einzelne Epochen in ber driftlichen Kunfigeschichte.

Es laffen sich einzelne Epochen in ber driftlich efirchlichen Runftgeschichte unterscheiden; fie haben jede an sich betrachtet etwas Eigenthumliches. Sie laffen fich ungefahr in folgende Zeitabschnitte abtheilen: I. Bom Ursprunge ber driftlichen Rirche bis ins Zeits alter Constantins des Großen (vom 1 — 4. Jahrhundert). II. Von Constantin dem Großen bis zum Untergange des abenblandischen Kaiserthums (ungefähr vom Jahre 324-476). III. Bom Untergange bes abendlandischen Raiserthums bis zum Bilbertriege (von 476-726). IV. Bom Bilderkriege bis jum Untergange des orien. talischen Kaiserthums und der Wiederherstellung der Wissenschaften und Kunste in Europa. Ungefähr von 730 — 1453, ein Zeitraum von 723 Jahren. V. Die fünfte Periode beginnt mit der Wiederherstellung der Wissenschaft oder der Eroberung Constantinopels durch die Turken (1453), und schließt gleichsam die alte Kunftgeschichte. VI. Einfluß der Reformation auf das Leben der Runft im driftlichen Cultus und Beleuchtung des Vorwurfs, als habe die Runft im Protestantismus ihr Grab gefunden .).

a) S. ben Art. Kunft &r B. p. 157 — 66.

### §. 3.

# Welche Kunfte fanden im driftlichen Alterthume besonders Pflege?

Fragt man nun, welche Künste im christlichen Cultus besons bere Pslege gefunden haben, so kann man mehr oder weniger besstimmen, wenn man zur Kunst im weiten Sinne auch die Wirstung des Wortes rechnet, in wiesern es unter der Herrschaft geläusterter Einsichten permittelst des Gefühls und der Einbildungskraft religiöse Bildung, frommen Sinn und fromme Begeisterung anregt. Wir wurden demnach religiöse Sing und Dichtkunst und geistliche Beredsamkeit hierher ziehen können. Allein gewöhnlich weist man diesen Fertigkeiten ihren Platz in dem Gebiete der Wissenschaft an und rechnet mehr Folgendes in dem Umfang der kirchlichen Kunst. I. Kirchliche Baukunst. 11. Bildhauerei und Skulptur. 111. Naslerei. IV. Rust. V. Schreibekunst.).

a) S. ben Art.

#### §. 4.

Berschiebene Epochen ber chtiftlich = firchlichen Baufunft.

Wie so oft bei ben Kunsten, so kann man auch bei ber kirch= lichen Bautunst die Erfahrung machen, daß sie nach und nach ihren Culminationspunkt erreichte, von diesem aber allmählig zurud: sank und ihn trot aller Bemühungen nicht wieder erreichte. diese Wahrheit bestätigt zu finden, barf man nur in gedrängter historischer Aebersicht ben wichtigsten Beranderungen ber kirchlichen Baukunst nachspuren und das Ganze ungefähr in folgende Zeit= raume vertheilen: I. Erste Periode vom apostolischen Zeitalter bis Constantin ben Großen (ein Zeitraum gegen 300 Jahre). 11. 3meite Periode von Constantin bem Großen, + 337, bis Jufti= nian, + 565 (ein Zeitraum über 200 Jahre). III. Dritte Periode von Juftinian bis zum 10. Jahrhundert (ein Zeitraum über 400 Jahre). IV. Bierte Periode 11. und 12. Jahrhundert. (Wiederausleben und Vervollkommnung der christlichen Kunst.) V. Fünfte Periode. Das dreizehnte Jahrhundert als der Culminationspunkt der driftlichen Baukunft. VI. Sechste Periode. Sechzehntes Jahrhundert bis auf die neueste Beit. (Die deutsche Runft verliert ibr Unsehen und wird von ber antiken verdrangt, die, aus ihrem Grabe bervorsteigt.) Jede dieser angebeuteten Perioden hat ihre eigene Runstphysiognomie .).

u) S. den Art. kirchliche Baukunst 2r B. p. 401 ff.

# · §. 5.

Bilbhauerei, Sculptur im driftlichen Kunstleben weniger beachtet.

In eben bem Grade, in welchem Bilbsäulen, Statuae, signa, αγάλματα, στηλαι, bei ben Griechen beliebt und allgemein waren und die Bildhauerkunst die hochste Stufe der Vollkommenheit erreicht hatte, ward diese Kunft in ber driftlichen Kirche gering geschätzt und vernachlässigt a). Der Grund bavon lag in der Ber= führung zum Gögendienste. Bildsaulen in den Kirchen verwarfen auch selbst eifrige Bilderfreunde in dem darüber entstandenen merks wurdigen Streite. Es ift bekannt, bag man lange Beit aus die= sem Grunde selbst das Crucifix nicht aufzustellen wagte, woran sich die Figur Christi in Holz, Stein ober Metall befand b). Auch sind bie Griechen bem Geiste bes Alterthums treu geblieben, und dulden noch bis auf den heutigen Tag keine Bildsaulen, sondern nur gemalte Bilder in ihren Kirchen. Die Lateiner hingegen sind in wäterer Zeit von der Gewohnheit und Porschrift der alten Kirche abgegangen c). Die Apologien deshalb in ber romischen Kirche sind nicht gelungen zu nennen. Will man nicht bas Opus Musivum zur Sculptur rechnen, so läßt sich im Allgemeinen behaupten, daß dieselbe im Runftleben der Christen weniger gepflegt worden sei.

- a) G. den Art. Malerei 3r B. p. 289.
- b) S. ben Art. Kreuz 3r B. p. 187.
- o) S. ben Art. Malerei 3r B. p. 290. ff.

### §. 6. Malerei.

Wenn die Vorfragen über den Begriff der Malerei, über die nahere Bestimmung des Zeitalters, welchem sie angehörte, über die Quellen, aus welchen man in diesem Zeitraume Nachricht erhalten kann, über die Stoffe, auf welche man die Flachen malte, über bie Arten von Malerei, die selten bas driftliche Alterthum kannte, werben beantwortet sepna); dann lassen sich nach Munter bie hier= ber gehörigen Kunstleistungen in Sinnbilder und Symbole b), in Bilder Christi (Christusbilder) c), Bilder der heiligen Jungfrau, einzelner Apostel, Evangelisten, Heiligen und Martyrer d'), in bibli= sche Geschichten bes A. und N. T. .), in vermischte Worstellungen, Taufe, Agape, Bildnisse, Leiden von Martyrern und auch einzelne Gegenstände, die auf die Religion Ginfluß haben, eintheilen.

- a) S. den Art. Malerei 3r B. p. 287 98.
- b) S. den Art. Sinnbilder im driftlich = kirchlichen Kunstleben 4r B. p. 315 ff.
- c) S. ben Art. Christusbilber 1r B. p. 419.
- d) S. den Art. Malerei p. 299. e) Ibid. ead. pag.

## §. 7. Musit.

Musit, und zwar Instrumentalmusit (weil von ber Wokalmusit im Cultus der Christen bereits im Artikel Gesang die Rede gemefen ift), fand bei gottesbienftlichen Feierlichkeiten im heidnischen und judischen Alterthume Statt .). Dieser Analogien ungeachtet findet man doch im dristlichen Alterthume mehr den Gesang, als die Instrumentalmusik ausgebildet b). Nur nach und nach gewinnt biese Gattung der Tonkunst im driftlich - kirchlichen Leben Eingang und ihre hohere Ausbildung gehort mehr ber neuern und neuesten Beit an c).

a) S. den Art. Musik 4r B. p. 106 f. b) Ibid. p. 107 seq. c) Ibid. p., 108 seq.

### **§**. 8. Schreibekunst.

Die Schreibekunst ist zwar kein Erzeugniß bes Christenthume, sondern die christliche Kirche empfing dieselbe bereits in großer Bervollkommnung als ein Erbe aus dem gebildeten Alterthume Roms und Griechenlands .). Geubt und ausgebildet wird aber bie Schrei: bekunft auch in Ungelegenheiten ber Rirche im driftlichen Alterthume als Tachygraphie b), Kalligraphie c), Stenographie d) und als Epigraphit .).

- a) S. den Art. Schreibekunst im dristlich e kirchlichen Leben. 4r B. p. 303 f. b) Ibid. p. 304. c) Ibid. p. 305. d) Ibid. p. 308. e) łbid. p. 308 keqq.

Druct von C. P. Melzer in Leipzig.

| ;<br> |
|-------|
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
| •     |
| ,     |
|       |
|       |
| ·     |
|       |
|       |
|       |

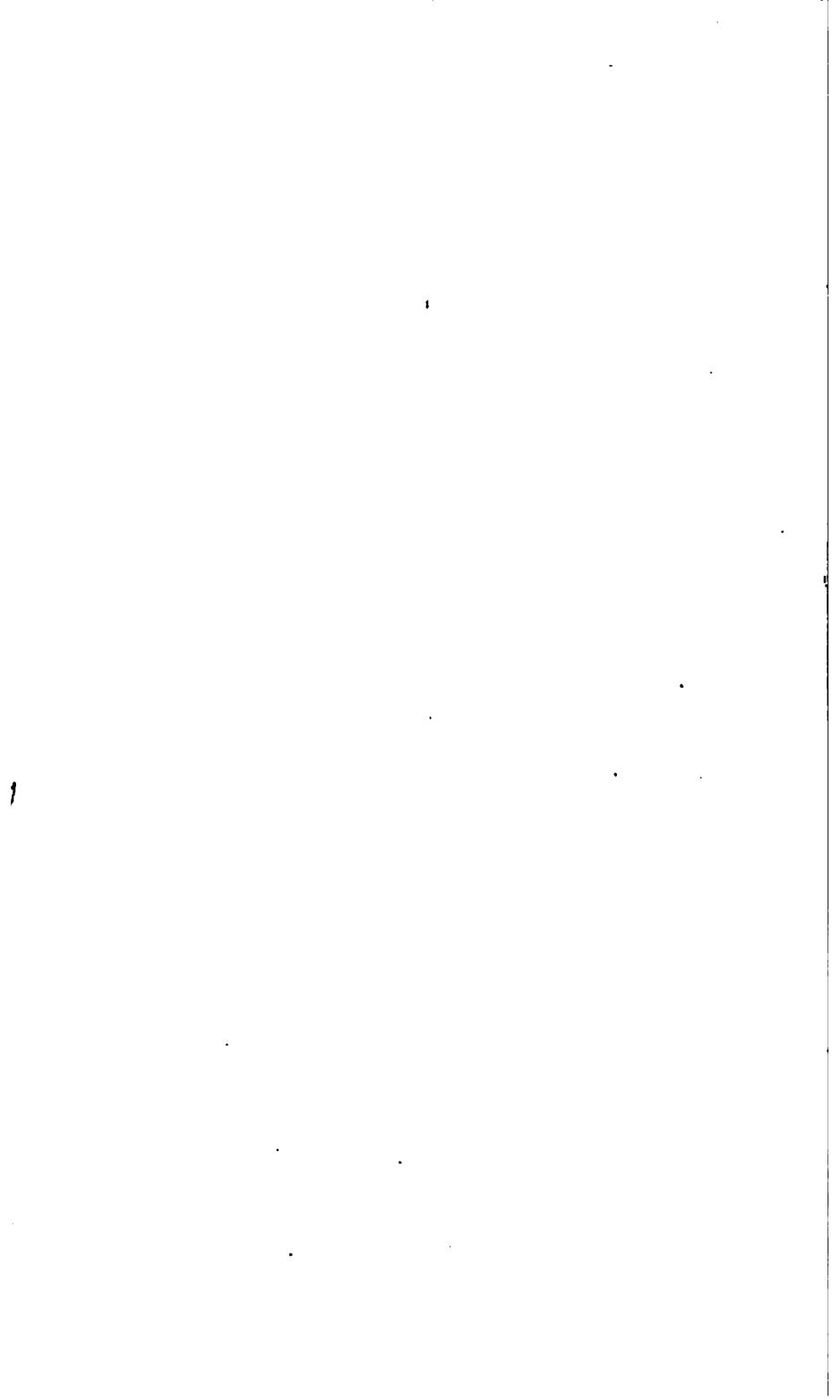

